

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





9E 1 .D4

.

.

# Zeitschrift

der

23746

# Deutschen geologischen Gesellschaft.

XXXII. Band. 1880.

Mit neunundzwanzig Tafeln.

Berlin, 1880.

Bei Wilhelm Hertz (Bessersche Buchhandlung)
Marien-Strasse No. 10.

| * |  |   |  |
|---|--|---|--|
|   |  |   |  |
| • |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
| : |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  | • |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |

## Inhalt.

| A. | Aufsätze.                                                                                                                                       | Seite               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|    | J. Sterzel. Ueber Scolecopteris elegans Zenker und andere fossile Reste aus dem Hornstein von Altendorf bei Chemnitz. (Hierzu Tafel I. und II.) | 1                   |
|    | E. Kayser. Geber Dalmanites rhenanus, eine Art der Haus-                                                                                        | 1                   |
|    | manni-Gruppe, und einige andere Trilobiten aus älteren rheinischen Dachschiefern. (Hierzu Tafel III.)                                           | 19                  |
|    | A. Arzruni. Eine Kupferkies - Pseudomorphose von Nishnij-                                                                                       | O.E.                |
|    | Tagil am Ural                                                                                                                                   | 25                  |
|    | kalks. (Hierzu Tafel IV.)                                                                                                                       | 32                  |
|    | G. Berendt. Ueber Riesentöpfe und ihre allgemeine Verbrei-                                                                                      | E (1                |
|    | tung in Norddeutschland. (Hierzu Tafel V VII.) H. Credner. Ueber Schichtenstörungen im Untergrunde des                                          | 56                  |
|    | Geschiebelehms, an Beispielen aus dem nordwestlichen                                                                                            |                     |
|    | Sachsen und angrenzenden Landstrichen. (Hierzu Tafel                                                                                            |                     |
|    | VIII. u. IX.) G. PRINGSHEIM. Ueber einige Eruptivgesteine von Liebenstein                                                                       | 75                  |
|    | in Thüringen. (Hierzu Tafel X. u. XI.)                                                                                                          | 111                 |
|    | W. Pabst. Untersuchung von Chinesischen und Japanischen<br>zur Porzellanfabrication verwandten Gesteinsvorkomm-                                 |                     |
|    |                                                                                                                                                 | 223                 |
|    | A. Heim. Zum "Mechanismus der Gebirgsbildung"                                                                                                   | 262                 |
|    | F. Nötling. Die Entwickelung der Trias in Niederschlesien.                                                                                      |                     |
|    | (Hierzu Tafel XIII XV.)                                                                                                                         | 300                 |
|    | F. Sandberger. Ueber die Bildung von Erzgängen mittelst Auslaugung des Nebengesteins                                                            | 350                 |
|    | H. Dewitz. Ueber einige ostpreussische Silurcephalopoden.                                                                                       |                     |
|    | (Hierzu Tafel XVI – XVIII.)                                                                                                                     | 371                 |
|    | G. STEINMANN. Mikroskopische Thierreste aus dem deutschen Kohlenkalke (Foraminiferen u. Spongien). (Hierzu Taf. XIX.)                           | 394                 |
|    | W. Branco. Beobachtungen über Aulacoceras v. Hauer. (Hierzu                                                                                     | <b>0</b> , <b>1</b> |
|    | Tafel XX.)  F. KLOCKMANN. Ucber Basalt-, Diabas- und Melaphyr-Ge-                                                                               | 401                 |
|    | schiebe aus dem norddeutschen Diluvium                                                                                                          | 408                 |
|    | P. Grigoriew. Der Meteorit von Rakowska im Gouverne-                                                                                            | 400                 |
|    | ment Tula in Russland                                                                                                                           | 417                 |
|    | ROTHPLETZ. Radiolarien, Diatomaceen und Sphärosomatiten                                                                                         |                     |
|    | im silurischen Kieselschiefer von Langenstriegis in Sachsen. (Hierzu Tafel XXI.)                                                                | 447                 |

|     |                                                                                           | Soite.      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|     | A. Nengisc. Uebersicht über vierundzwanzig mitteleuropäische                              |             |
|     | Quartar-Faunen                                                                            | 468         |
|     | Quartar Faunen .  E. Glistiz. Der Jura von Dobbertin in Mecklenburg und                   |             |
|     | seine Versteinerungen. (Hierzu Tafel XXII.)                                               | 510         |
|     | Fr. Prace. Einige Beobachtungen über den Lochseitenkalk.                                  | 536         |
|     | Fr. Peafe. Einige Bemerkungen zu Herrn Heim's Aufsatz                                     |             |
|     | "Zum Mechanismus der Gebirgsbildung"                                                      | 542         |
|     | G. Holm. Bemerkungen über Illacinis crassicanda Wahlen-                                   |             |
|     | 1808G. (Hierzu Tafel XXIII.)                                                              | 559         |
|     | H. Carden. Leber Glacialerscheinungen in Sachsen, nebst                                   |             |
|     | vergleichenden Vorbemerkungen über den Geschiebe-                                         | 572         |
|     | mergel. (Hierzu Tafel XXIV.)<br>W. Branco. Ueber die Verwandtschaftsverhältnisse der fos- | 072         |
|     | silen Caphalanadan                                                                        | 596         |
|     | silen Cephalopoden .<br>Huyssen. Uebersicht der bisherigen Ergebnisse der vom             | 000         |
|     | preussischen Staate ausgeführten Tiefbohrungen im nord-                                   |             |
|     | deutschen Flachland und des bei diesen Arbeiten ver-                                      |             |
|     | folgten Planes                                                                            | 612         |
|     | JENTZSCH. Uebersicht der silurischen Geschiebe Ost- und                                   |             |
|     | Westpreussens W. Dames. Leber Cephalopoden aus dem Gaultquader des                        | 623         |
|     | W. Dames.   Leber Cephalopoden aus dem Gaultquader des                                    |             |
|     | Hoppelberges ber Langenstein unweit Halberstadt: (Hierzu                                  | a bar a set |
|     | Tafel XXV. u. XXVI.)                                                                      | 685         |
|     | M. Hover. Ueber das Vorkommen von Phosphorit - und                                        | 698         |
|     | Grünsand-Geschieben in Westpreussen                                                       | OW          |
|     | Phillipsia, (Hierzu Tafel XXVII.)                                                         | 703         |
|     | C. RAMMELSBERG. Leber Vanadinerze aus dem Staate Cordoba                                  | 400         |
|     | in Argentinien                                                                            | 70H         |
|     | M. Bauer. Diptas aus den Cordilleren von Chili                                            | 714         |
|     | M. BAUER. Nochmals die Krystallform des Cvanits                                           | 717         |
|     | C. STRUCKMANN. Ueber die Verbreitung des Renthiers in der                                 |             |
|     | Gegenwart und in älterer Zeit nach Maussgabe seiner                                       |             |
|     | fossilen Reste unter besonderer Berücksichtigung der                                      | F(0.1)      |
|     | deutschen Fundorte<br>F. Wahrschafte. Ueber Gletschererscheinungen bei Velpke             | 728         |
|     | und Danadorf (Hierzu Tafel XXVIII.)                                                       | 774         |
|     | O. Land. Ueher den Gebirgsbau des Leinethales bei Göttingen.                              | 113         |
|     | (Hierzu Tafel XXIX.)                                                                      | 799         |
|     | functions special security                                                                | ****        |
| D   | Briefliche Mittheilungen 183, 421, 631.                                                   | 9417        |
| 25. | Miterifene witcheriungen                                                                  | 30761       |
| C.  | Verhandlungen der Gesellschaft 203, 431, 640.                                             | 917         |
| U.  | Actualitingen der geschiebniger – 200 301 030                                             | OFF         |

# Zeitschrift

der

# Deutschen geologischen Gesellschaft.

1. Heft (Januar, Februar und März 1880).

## A. Aufsätze.

# 1. Ueber Scolecopteris elegans Zenker und andere fossile Reste aus dem Hornstein von Altendorf bei Chemnitz.

Von Herrn J. T. Sterzel in Chemnitz.

Hierzu Tafel I. und II.

#### II.

In meiner ersten Abhandlung über diesen Gegenstand 1) habe ich angezeigt, dass ich die Untersuchung der Scolecopteris-Reste fortsetzen werde, habe auch bei dieser Gelegenheit sowohl, wie schon in einer brieflichen Mittheilung an Grinitz 2) bemerkt, dass in dem Hornstein von Altendorf noch anderweite organische Reste vorkommen und mir weitere Veröffentlichungen darüber vorbehalten. Leider waren mir solche bisher dringenderer Arbeiten wegen nicht möglich. Mittlerweile hat Grinitz, wie ich aus seiner brieflichen Mittheilung (diese Zeitschrift 1879. pag. 623 ff.) ersehe, die Bearbeitung dieses Gegenstandes gleichfalls angetreten. Ich werde auf das in jenem Briefe von ihm Mitgetheilte unten zurückkommen. 3)

<sup>1)</sup> Ueber Palaeojulus dyadicus Geinitz u. Scolecopteris elegans Zenker. Diese Zeitschr. 1878. pag. 417-426. Taf. XIX. Ich werde diese Arbeit in Folgendem immer mit I. bezeichnen.

<sup>2)</sup> N. Jahrb. f. Min. 1878. pag. 731.
3) Nur beiläufig will ich Folgendes constatiren: 1. Ich habe Herrn Geinitz am 29. December 1878 in völlig "unparteiischer" Weise (vergl. Geinitz l. c. pag. 626) alle meine Original-Exemplare und noch Zeite. d. D. geol. Ges. XXXII. 1.

## 1. Scolecopteris Zenker.

#### a. Scolecopteris elegans Zenker.

Noch weitere Beweise für die Identität des Palaeojulus dyadicus Geinitz mit Scolecopteris elegans Zenken beizubringen, erscheint mir überflüssig, nachdem dieselbe von competenter Seite als Factum anerkannt worden ist. 1)

Einige Bemerkungen von Geinitz (l. c.) über den Erhaltungszustand von Scolecopteris nöthigen mich, Folgendes darauf zu entgegnen: Geinitz sagt (l. c. pag. 626), "dass man es bei diesen Farnresten (a) weniger mit einer der Länge nach zerspaltenen Pinnula zu thun hat, als vielmehr meist (b) mit dem Abdrucke der Pinnulae von der unteren oder inneren Seite, wo statt der Mittelrippe und Nerven nur Furchen erscheinen, sowie (c) mit stark eingerollten Fiederchen, deren äussere oder obere Fläche oft im Gestein verborgen ist, während die meist von Gesteinsmasse geschiedenen umgebogenen Ränder der Pinnulae sich oft dem Beobachter zukehren."

Dass der unter (a) näher bezeichnete Erhaltungszustand zu weilen vorliege, habe ich bereits mitgetheilt (I. pag. 420), aber nirgends behauptet, dass dies meist oder gar stets der Fall sei (vergl. I. pag. 420. Punkt 2). Wenn ich zu verschiedenen Malen (z. B. I. pag. 424) den Ausdruck brauchte: "l'alueojulus ist die Hälfte eines Farnblättchens", so ist das durchaus nicht gleichbedeutend mit: "Palaeojulus ist eine der Länge nach zerspaltene Pinnula". Es heisst vielmehr: Palaeojulus ist die bei oberflächlicher Betrachtung der betreffenden Hornsteinplatten sichtbare Hälfte eines Farnblättchens, mag die andere nun zerstört sein oder im Gestein verborgen liegen oder (s. o. c), durch Gesteinsmasse von jener getrennt, als ein zweiter Palaeojulus erscheinen.

1) Schimper in Zittell, Handbuch der Palaeontologie. München 1879. pag. 91 u 92. -- Ferd. Roemer, Lethaca palaeozoica. Stuttgart 1880. pag. 197. - Geinitz I. c. pag. 623.

mehrere andere sehr gute Stücke vorgelegt. 2. Die in dem nicht für die Oeffentlichkeit bestimmten Privatbriefe (l. c. p. 625) erwähnten Belegstücke erbat sich Herr Geinitz, weil die Exemplare des "Palüojulus-Hornsteins" seltener würden, ohne jedoch die Absicht kund zu geben, von Neuem Untersuchungen daran vornehmen zu wollen. Herr Geinitz sprach sich damals als durch meine Sendung vollkommen zufriedengestellt aus. Meine Untersuchungen über den vermeintlichen "Palaeojulus" waren zu jener Zeit noch nicht abgeschlossen; dass ich deshalb diejenigen Exemplare zurückbehielt, "von denen ich Förderung meiner Arbeit erwarten durfte", wird hiernach allerdings wohl Jeder "natürlich" finden. Wozu also das meine Handlungsweise verdächtigende (?) des Herrn Geheimrath Geinitz? —





Einen Erhaltungszustand, wie der oben mit (b) bezeichnete ist, habe ich nie vorgefunden. Darnach wären die meisten von mir, sowie auch von Schimper (l. c.) und von Ræmer (l. c.), denen Exemplare vorlagen, als wirklich verkieselte Blättchen aufgefassten Scolecopteris-Reste nur Steinkerne aus dem Innern der gerollten Fiederchen, diese selbst aber nicht vorhanden. Dies widerspricht meinen Beobachtungen. Immer hat man es mit den Blättchen selbst entsprechenden Kieselschalen (allerdings meist ohne, nur zuweilen mit Erhaltung der feineren Structuren) zu thun. Dass das so ist, sieht man

- a. an Scolecopteris-Blättchen, die ohne Umhüllungsgestein frei in Höhlen der Hornsteinplatten hineinragen oder sich über die Oberfläche derselben erheben;
- b. an Blättchen, die vollständig vom Gestein eingehüllt sind, in welchem Falle sie sich immer durch andere Färbung deutlich von letzterem abheben (Fig. 2 u. 3, I., pag. 422 und Taf. XIX. Fig. 5, 6, 8—10). Die häufig lockerere Umhüllungsmasse füllt auch die Höhlen der gerollten Blättchen, deutlich abgegrenzt vom Petrefact, aus. Zuweilen sind diese Höhlen sogar theilweise frei von Gestein (Uebergang zu a.);
- c. an Blättchen, die man parallel zur Blattspreite abgeschliffen hat. Das in Figur 3 dargestellte Exemplar zeigt weissliche Blättchen in röthlichem Hornstein. Die Blättchen a, b und c sind soweit abgeschliffen, dass nur ringsum ein der Blattdicke entsprechender Streifen von den gerollten Blatträndern sichtbar ist. Der Streifen zeigt innen die Querschnitte der Nerven, aussen die den Nerven entsprechenden seichten Einsenkungen, wie sie sonst an der Oberfläche der Blättchen wahrzunehmen sind. Das Blättchen d ist von dem Schliff nur eben getroffen. Der Nervenverlauf ist in dem durchscheinenden Gestein schwach sichtbar. Wo aber die am weitesten hervorragenden Theile der gerollten Ränder etwas abgeschliffen sind, treten sofort kräftige Spuren der getroffenen Nerven hervor:
- d. an Dünnschliffen von Blättchen, die zellige Structur zeigen (I., Taf. XIX. Fig. 7 bei a. Nicht ausgeführt.);
- e. wenn man die stark hervortretenden Nerven der Rückseite der Blättchen betrachtet (Fig. 2); denn dann muss man die Ueberzerzeugung gewinnen, dass diesen Blattflächen nachgebildete Steinkerne viel kräftigere Skulpturen zeigen müssten, als diejenigen sind, wie sie die von uns als Blattoberseiten angesprochenen Flächen besitzen;
- f. daran, dass an der Oberfläche der vermeintlichen Steinkerne nie Spuren der Fructifications-Organe vorkommen.

Den Gemitz'schen Bemerkungen gegenüber erscheint es angezeigt, doch die einzelnen Erhaltungsarten der Scolecopteris-Blättchen genauer zu gruppiren. Meine Beobachtungen hier-über sind folgende:

- a. Die petrificirten Blättchen sind vollständig in Hornstein eingehüllt. Petrificirungs- und Umhüllungsmaterial sind verschieden gefärbt; letzteres ist häufig weniger dicht.
- b. Die petrificirten Blättchen liegen, mehr oder weniger hervortretend, an der Oberfläche der Hornsteinplatten:
  - Nervation ist meist durch seichte Furchen oder durch dunklere Linien angedeutet. Die mittlere Partie ist nach der Basis hin etwas eingesenkt, und diese Einsenkung oft mit der Umhüllungsmasse überdeckt, oder es ist diese Stelle der Blättchen, wie die Basis überhaupt meist, zerstört. (Vergl. I., Taf. XIX., Fig. 5, wo selbst im Querbruche die Blatthälften an der Mittelrippe getrennt erscheinen, ausserdem auf beifolgender Tafel I. Fig. 1 u. 7). Zuweilen ist die eine Blatthälfte überhaupt nicht inehr vorhanden. Ich besitze u. A. ein Exemplar mit einer Höhlung, die mit freien, halben und ganzen Blattschalen in regellosem Gewirr erfüllt ist.
  - bb. Die Oberseite der Blättchen ist nach unten, die umgerollten Blattränder sind nach oben gekehrt und zeigen ihre Oberseite. Die mittlere Partie ist meist durch Gesteinsmasse verdeckt, zuweilen auch die eine Blatthälfte (Taf. I. Fig. 2c, 6, ausserdem 1. Taf. XIX. Fig. 2 u. 1b).
  - cc. Desgl., aber die Blattränder sind weggebrochen und die Blattunterseite liegt frei da. Die Nerven trefen sehr kräftig hervor. Die Fructificationsorgane sind, wenn überhaupt fructificirende Blättchen vorlagen, mit den Blatträndern verloren gegangen (Taf. I. Fig. 2a. u. b.)
- c. Die Blättchen selbst sind aus dem Gestein herausgefallen und letzteres zeigt den Abdruck der Blätter und zwar stets den Abdruck der Blatt-Oberseite (I. Taf. XIX. Fig. 1 a. bei c.).

Ich will nun zunächst noch einige Exemplare besprechen, die geeignet sind, das Gesammtbild von Scolecopteris elegans zu vervollständigen.







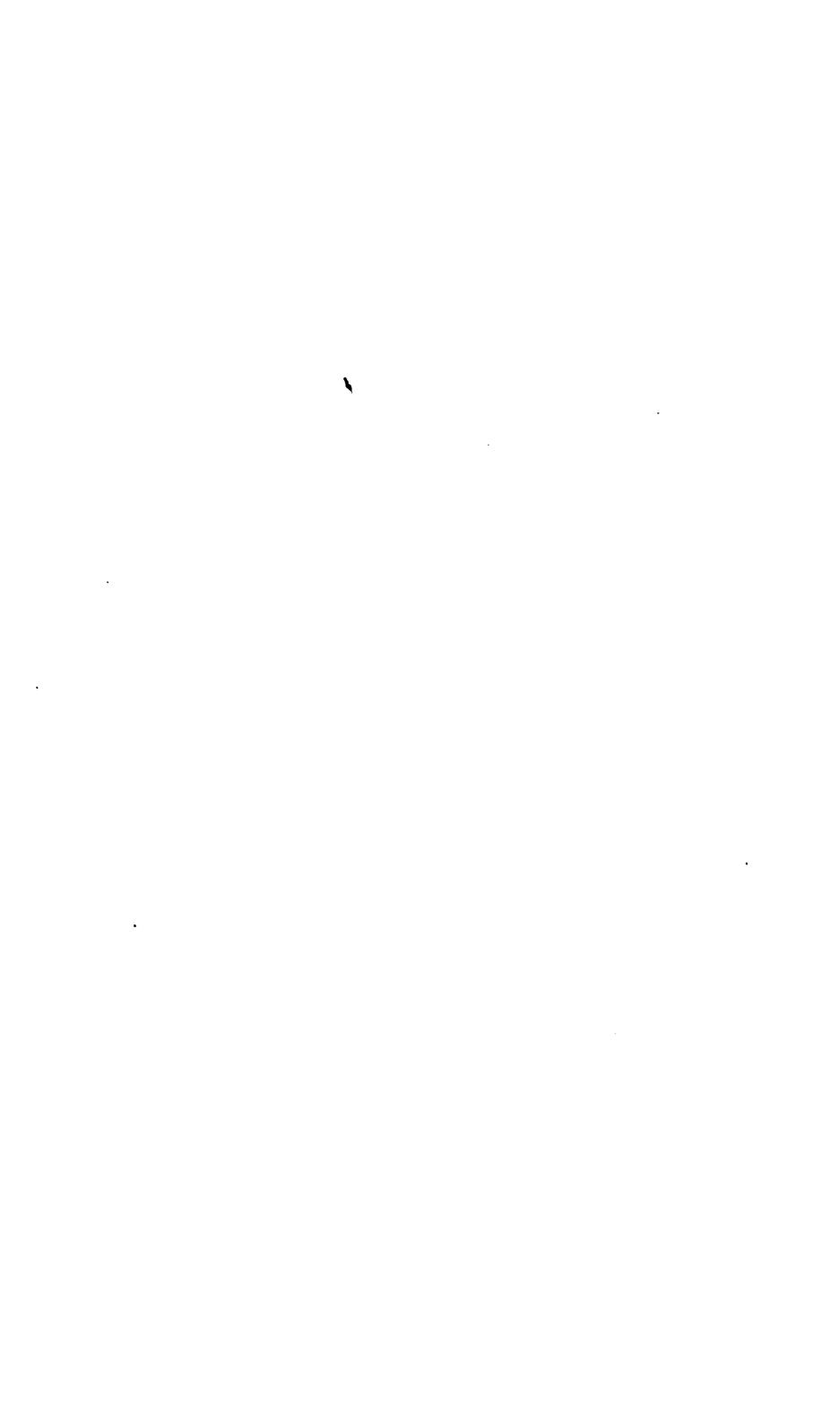

Figur 1 ist eine erneute und bezüglich einiger Details corrigirte (auch des leichteren Vergleichs wegen in dem Maassstabe der anderen Zeichnungen ausgeführte) Wiedergabe des Fiederbruchstückes, von dem ich bereits eine Zeichnung in photographischer Pause an einige der Herren Fachgenossen sandte, die auch einer brieflichen Mittheilung an Weiss (diese Zeitschrift 1879. pag. 204) beigedruckt wurde. Der Text hierzu erwähnt, dass die Seitennerven meist einfach, einige von ihnen gegabelt seien. Die Abbildung liess von der letzteren Beschaffenheit der Nerven wenig sehen. Die neue Figur 1 auf Tafel I. zeigt sie bei a, b, c, d und e; Dichotomie findet also an diesem Exemplare nur bei verhältnissmässig wenigen Nerven und zwar gegen die Spitze der Fiederchen hin statt. Dasselbe zeigt auch Figur 2. Im Uebrigen sei bezüglich des ersteren Exemplars nur nochmals kurz erwähnt, dass davon 6 Fiederchen (resp. Theile derselben) erhalten sind, welche alternirend zu beiden Seiten einer theilweise noch erkennbaren Rhachis liegen. Bei f verläuft der starke Mittelnerv eines an der Basis zerstörten Blättchens bis an die Rhachis heran. Die 5 Mm. langen und 3 Mm. breiten Blättchen sind klein-zungenförmig, stark gewölbt, haben abgerundete Spitzen und rückwärts umgerollte Ränder. Die wirklich verkieselten Fiederchen kehren dem Beobachter zweifellos ihre obere Seite zu (siehe o. b., aa.). Dafür sprechen auch die Richtung der Nervengabelungen und der gegen die Spitze hin deutlich vorhandene. wenn auch nur leicht markirte Mittelnerv (nicht [b] oder [c] nach Geinitz, siehe o.), welcher kurz vor dem Ende getheilt ist.

Figur 6 auf Tafel I. stellt ein ziemlich langes (11 Mm.) und schmales (2,5 Mm.) Fiederchen dar, ähnlich dem, wie ich es bereits (I. Taf. XIX. Fig. 2) zeichnete. Beide liegen wahrscheinlich auf dem Rücken und kehren dem Beobachter die gerollten Blattränder zu. Aehnliche Fiederchen kommen seltener vor, als solche, wie sie Figur 1 darstellt. Für eine Trennung dieser Fiederchen von Scolecopteris elegans liegt kein Grund vor; denn die grössere Länge derselben allein berechtigt noch nicht dazu. Ich fand ausserdem auf einem angeschliffenen Exemplare ein schmales, 16 Mm. langes Blättchen, auf die ganze Länge hin mit 2 Reihen deutlicher, im Querschnitt vorliegender Sporangien besetzt, ganz von der Art, wie sie Scolecopteris elegans besitzt.

Figur 4 und 5 dürften Wedelspitzen, resp. die Enden von Fiedern darstellen. Dass die Blättchen zu Scolecopteris gehören, dafür sprechen wohl die kleinen Seitenfiederchen oder Segmente, welche die Gestalt der Scolecopteris-Fiederchen haben. Darnach waren die Endfiederchen dieser Art länglich – eirund, fiederschnittig, resp. mit den letzten Seitenfiederchen verwachsen.

#### b. (?) Scolecopteris ripageriensis GRAND' EURY.

GRAND' EURY beschreibt 1) drei Arten von Scolecopteris, nämlich Sc. subeleyans von Grand' Croix (l. c. Fig. 3 u. 4), Sc. ripageriensis (l. c. Fig. 5) von Péronnière und Sc. conspicua (l'ecopteris polymorpha Broxgt.) von verschiedenen Fundorten (l. c. Fig. 10 u. 11). Die erstere Species dürfte kaum von Sc. elegans Zenker zu trennen sein. Die Blättchen erscheinen allerdings in den Querschnitten (Fig. 3k.) weniger eingerollt, als dies bei Sc. elegans der Fall zu sein pflegt; doch möchte ich nicht allzu grosses Gewicht auf die kleinen, nur in natürlicher Grösse gegebenen Abbildungen legen. Die nach Präparaten von Renault (Fig. 4, 1, m) gezeichneten Sporangien entsprechen in der Hauptsache den Figuren 10 und 11 auf Tafel II. bei Strasburger. 2) Leider erscheint die interessante Arbeit dieses Forschers GRAND' EURY nicht zu Gesicht gekommen zu sein; denn er bezieht sich nur auf Zenken und Renault. Was Grand' Eury von einem Indusium bei Scolecopteris erwähnt, bedarf wohl noch weiterer Untersuchung. Die Stelle des Indusiums wird doch wohl hier durch den umgerollten dünnhäutigen Blattrand vertreten.

Scolecopteris ripageriensis Grand' Eury unterscheidet sich von der ersteren Species durch breitere Fiederchen, gabelige Nerven und dickeres, oblonges "Synangium", bestehend aus 4 dicken, ovalen Kapseln.

Scolecopteris conspicua mit seinen sehr gestreckten und langspitzigen Sporangien wird von Schimper (l. c. pag. 91) als Typus einer neuen fructificirenden Gattung (Acitheca) betrachtet, und schon von Grand' Eury (jedoch nur mit Rücksicht auf die anderweite Beschaffenheit der Fiederchen) zu einer anderen Gruppe gestellt.

Im Hornstein von Altendorf kommen vereinzelt Fiederchen vor, welche regelmässige, tiefe Gabelung der Seitennerven zeigen. Zwei solche Blättchen sind auf Tafel I. Figur 7 u. 8 wiedergegeben. Sie können den Blättchen von Sc. ripageriensis (l. c. Fig. 0) in Bezug auf den äusseren Habitus an die Seite gestellt werden; sie sind aber durchaus nicht breiter (2,5 Mm.) als die Blättchen mit vorwiegend einfachen Nerven (2-3,5 Mm.). Die Länge der ersteren ist nicht bekannt. Die Gabelung der Nerven spricht nicht unbedingt für eine andere Species. (Hat doch auch Pecopteris arborescens z. B. an gewissen Stellen der Wedel Fiederchen mit gegabelten Nerven.) Der Mittelnerv ist

<sup>1)</sup> Flore carbonifère du Département de la Loire etc. Paris 1877. pag. 72, 73 u. 74, pl. VIII.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Jenaische Zeitschr. f. Naturw. Bd. VIII. 1874.

kurz vor dem Ende auch bei diesen Blättchen getheilt. Die Seitennerven stehen bei den in Figur 7 und 8 dargestellten Fiederchen etwas weniger dicht, als dies meist, jedoch nicht immer, bei den Blättchen von Sc. elegans der Fall ist. So lange nicht sori dieser Fiederchen gefunden werden, lässt sich nicht bestimmt entscheiden, ob wirklich eine andere Species und ob wirklich Sc. ripageriensis vorliegt. 1)

Der Erhaltungszustand, in welchem die besprochenen Scolecopteris-Reste auftreten, gehört zu den allergrössten Seltenheiten, und ist gewiss von grossem Interesse, weil er in vielen Fällen eingehendere histologische Untersuchungen zulässt, als der gewöhnlichere Erhaltungszustand (Abdruck, Verkohlung etc.). Noch weit werthvoller würden aber jene verkieselten Exemplare sein, wenn sie sich mit solchen identificiren liessen, wie sie eben als die häufigeren bezeichnet wurden. Es fragt sich, ob Scolecopteris elegans hierzu die Möglichkeit bietet.

Fassen wir zunächst die äussere Form der Blättchen in's Auge, so finden wir unter denjenigen, die von Altendorf bekannt sind, folgende Abänderungen:

- a. Kurz-zungenförmige Fiederchen (2,5 5,5 Mm. Breite, 6—8 Mm. Länge) mit Nerven, die vorwiegend einfach, nur vereinzelt gegabelt sind und zwar letzteres gegen die Spitzen der Blättchen hin (Fig. 1, 2 u. 3 und I. Taf. XIX. Fig. 1b, 3 u. 4);
- b. längere, schmale, zungenförmige Fiederchen (2,5 Mm. breit, 11 16 Mm. lang). Gabelung der Nerven nicht beobachtet (Fig. 6 und I. Taf. XIX. Fig. 2);
- c. zungenförmige Blättchen (2,5 Mm. breit) von nicht bekannter Länge mit regelmässig dichotomen Nerven (Fig. 7 u. 8. Aeusserlich ähnlich Sc. ripageriensis Gr.' E.);
- d. die oben beschriebenen Endfiederchen (Fig. 4 u. 5).

Die Form a. erinnert mit ihren kleinsten Fiederchen, die zuweilen (Fig. 1 und Strasburger, l. c. t. II. f. 1) genähert und parallel stehen, an *Pecopteris arborescens* und zwar besonders an Wedel mit den grösseren Fiederchen.<sup>2</sup>) Der Umstand,

<sup>1)</sup> Vergl. Geinitz, l. c. pag. 627. — Schimper, l. c. pag. 91. f. 66., Copien nach Grand' Eury. Die Bezeichnungen müssen aber sein: Fig. 17, 18, 19 u. 21 Sc. subelegans; Fig. 13, 15, 20 u. 22 Sc. ripageriensis; Fig. 14 u. 16 Asterotheca Presl.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) GÖPPERT, Foss. Flora d. Perm. Form. t. 16. f. 1. — GRAND' EURY, l. c. t. 8. f. 6.

dass an der Spitze der Fiederchen von Scolecopteris elegans zuweilen einige Nerven dichotom sind, dürfte kaum einen wesentlichen Unterschied dem l'ecopteris arborescens gegenüber bilden, da Nervengabelung dieser sehr variablen Art nicht fremd ist. Heen beschreibt 1) eine Varietät von Pec. arborescens "mit etwas längeren, weniger dicht aneinander schliessenden Fiederchen, deren Nerven oft gabelig getheilt sind". Herr scheint hier nicht nur die Gabelung der Nerven an ganz bestimmten Stellen des Wedels zu meinen, wie sie German<sup>2</sup>) beobachtete. Der Letztere spricht übrigens auch von "vereinzelten Gabelungen" an den Fiederchen von Pec. arborescens überhaupt (l. c. pag. 100). Bei letzterer Species ist endlich auch die Theilung des Mittelnervs beobachtet worden. 3)

Ferner zeigen die Abbildungen Brongniart's von Pecopteris hemitelioides 1) Fiederchen in allen den Grössen und Formen, wie sie bei Scolecopteris elegans beobachtet wurden. hier der Mittelnerv bis an die Spitze einfach, und Brongniart scheint keine Gabelung der Seitennerven beobachtet zu haben. (Vergl. das bei Pec. arborescens hierüber Gesagte.) Die von Brongniart vergrössert dargestellten Fiederchen (Fig. 2B u. C) erinnern im Uebrigen sehr an die fast gegliedert erscheinenden

Fiederchen von Scolecopteris elegans.

Die Form b. würde den längeren Fiederchen von Pec. hemitelioides entsprechen; doch kommt hierbei auch Pec. mer-

tensioides Gutbier 5) in Frage.

Die Form d. kann auf verschiedene Arten bezogen werden, je nachdem man annimmt, dass nur die Spitzen längerer Fiederchen oder fast vollständige Blättchen vorliegen. In dem letzteren Falle würde wohl Pec. oreopteridia Brongt. (l. c. t. 104. f. 1.) am ähnlichsten sein. Im ersteren Falle kommen die an den Wedel- oder Fiederspitzen von Pecopteris arborescens stehenden Fiederchen (German, l. c. t. 34. f. 3 u. 3b.) oder auch die Form von Pec. arborescens in Frage, wie sie German, l. c. t. 35. f. 4. abbildet. Letztere wird meist zu Pec. Candolleana Brongt. gezogen und der Vergleich unserer Fiederchen mit dieser Species (vergl. noch Brongniart, l. c. t. 100. f. 3.) und

5) GUTHIER, Verst. d. Rothl., 1849. t. 5. f. 5. - Verst. der Stein-

kohlenform., 1855 t. XXXIII. f. 1.

Flora foss. Helvetiae, Zürich 1877, pag. 28.
 Die Versteinerungen von Wettin u. Löbejün, pag. 97 ff. An den Spitzen secundärer Fiedern und an der Wedelspitze.

<sup>3)</sup> Schimper, l. c. pag. 127. f. 103. 1) Brongniart, Hist. de végét. foss. t. 108. f. 1. u. 2. — Vergl. GRAND' EURY, l. c t. VIII. f. 9. - Pec. hemitelioides kommt auch im Rothliegenden und zwar in dem von Bert und Millery in Frankreich vor. Vergl. Grand' Eury, l. c. pag. 519 u. 515.

den dazu gehörigen Pcc. Cyathea Brongt (l. c. t. 101 f. 4.) und Pcc. lepidorhachis Brongt (l. c. t. 103. f. 1.) liegt ja auch nahe. Ich möchte aber betonen, dass auch durch die in Rede stehenden Fiederchen der Vergleich von Scolecopteris mit Pecopteris arborescens nicht ausgeschlossen wird.

Die Endfiederchen (d) können denen von Pec. arborescens (Brongt. l. c. t. 102. f. 2.), auch wohl denen von Pec. hemitelioides (l. c.) an die Seite gestellt werden. Die wellige Beschaffenheit der Blättchen bei unseren Exemplaren darf wohl nicht als trennend gelten, da wir es hier mit verkieselten und wahrscheinlich getreuer erhaltenen, dort mit mehr oder weniger zusammengedrückten Blättchen zu thun haben; ausserdem tritt jene Beschaffenheit auch nur in der Vergrösserung deutlich hervor.

Wie steht es nun mit den Fructificationsorganen der oben zum Vergleich herbeigezogenen Arten? — Ist sie der von Scolecopteris elegans zu vergleichen?

GRAND' EURY hat diese Arten (mit Ausnahme von Pecopteris mertensioides Gutb.) mit gut erhaltenen Fruchtorganen gefunden und sie mit Rücksicht auf letztere neben Scolecopteris (mit Ausnahme von Sc. conspicua) zu der Gattung 'sterotheca Presl. ("pour Asterocarpus Göppert") gestellt. 1) Asterotheca (Presl.) Grand' Eury umfasst aber nur eine Abtheilung der Arten von Asterocarpus Göppert, und diese hat Schimper (l. c. pag. 89), den Untersuchungen von Grand' Eury Rechnung tragend, genauer charakterisirt. Darnach steht Scolecopteris Zenk. als gleichwerthige Gattung neben Asterotheca Presl. Beide bilden mit Stichopteris Gein., Marattiotheca Sch., Angiotheca Sch., Acitheca Sch., Senftenbergia Corda und Oligocarpia Göpp., die Unterfamilie "Angiopecopterideae". 2)

Am nächsten stehen sich jedenfalls Asterotheca, Scole-copteris und Acitheca, und es dürste bei Versuchen, in dem gewöhnlichen Zustande erhaltene Farne mit jenen Gattungen zu identificiren, in den meisten Fällen schwer werden, insbesondere Asterotheca und Scolecopteris aus einander zu halten.

Bei Asterotheca sind die Sori sitzend, bei Scolecopteris gestielt. Das Stielchen ist aber bei Scolecopteris oft so kurz, dass dann selbst im verkieselten Zustande beide Fructificationsarten schwer zu unterscheiden sind 3), wie viel weniger, wenn

<sup>1)</sup> Grand' Eury, l. c. pag. 67 ff. pl. VIII. — Schimper, l. c. pag. 89 ff. u. 90.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Stur (Culmflora 1875 – 1877. pag. 293. resp. 187.) betrachtet Scolecopteris als einziges Genus der Marattiaceen-Unterordnung Scolecopteris elegans Zenk. als einzige Species dieser Gattung.

<sup>3)</sup> Vergl auch Grand' Eury, l. c. pag. 73.

die Sori, wie dies ja sonst meist der Fall ist, nur von oben her sichtbar und in dieser Richtung zusammengedrückt sind. Auch der Unterschied, dass bei Scolecopteris (mit Ausnahme von Scol. ripageriensis) die Sporangien meist etwas gestreckter sind, als bei Asterotheca, wird in den meisten Fällen nicht zu constatiren sein. Ausserdem schwankt auch bei verkieselten Exemplaren speciell von Scolecopteris elegans die Form der Sporangien nach dieser Richtung hin.

GRAND' EURY 1) glaubt, dass die Pecopteris-Wedel mit Asterotheca-Fructification zu den als Psaronius beschriebenen Stämmen gehören. (Psaronius ist Basis von Caulopteris; Stichopteris sind Blattstiele, zu den Narben der letzteren Gattung passend.) An Psaronien ist aber ja bekanntlich auch unsere Gegend reich, an Farnwedeln sehr arm. Am häufigsten kommt noch Scolecopteris elegans vor, und man ist daher versucht, diese Art auf jene Stämme zu beziehen. Im Hornstein von Altendorf selbst habe ich noch keine Psaronius-Spuren gefunden; wohl aber sind in geringer Entfernung davon Exemplare dieser Gattung gesammelt worden.

Wenn nun auch die oben geäusserten Bedenken und das zuletzt erwähnte merkwürdige Zusammentressen auf eine sehr innige Beziehung zwischen Asterotheca und Scolecopteris hin-weisen, so muss es doch weiteren Untersuchungen vorbehalten bleiben, zu entscheiden, ob beide wirklich streng zu trennen sind oder nicht.

Grand' Eury und Stur') stellen die Pecopterideen, die ich zum Vergleich mit Scolecopteris elegans heranzog, zu Asterotheca. Es scheint mir fast, dass man sie mit demselben Rechte Scolecopteris unterordnen kann, und dass jene carbonisch-dyassischen Pecopterideen in Scolecopteris elegans verkieselt vorliegen. Dies würde um so wahrscheinlicher werden, wenn sich auch an den Blättchen, die mit Sc. ripageriensis verglichen wurden, nicht die stumpfen Sporangien der letzteren Art, sondern die bei Sc. elegans beobachteten fänden (bis jetzt habe ich die erstere Form nirgends wahrgenommen). Denn gerade die Ripageriensis - Fruchtform lässt sich wohl viel weniger leicht mit Asterotheca verwechseln, als die typische Form von Scol. elegans.

<sup>1)</sup> l. c. pag. 66. und t. B.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Da Asterotheca Prest. nach Grand' Eury am Grunde verwachsene Sporangien hat, so tritt diese Art der letzteren nicht erst in der Dyas auf. Vergl. Stur, l. c.

## 2. Pecopteris mentiens n. sp.

In den Figuren 9—16 auf Tafel I. u. II. sind verkieselte Farnfiederchen dargestellt, bei deren Betrachtung man zweifelhaft sein kann, ob man sie zu Sphenopteris oder zu Pecopteris zu stellen hat.

Die Fiederchen sind, wie ich deutlich zu sehen glaube, mit der ganzen Basis angewachsen, 3—4 Mm. lang und 2,5 bis 3 Mm. breit, breit bis länglich-eirund, mit mehr oder weniger stumpfer Spitze, welliger Blattfläche und jederseits mit 1—2 seichten Einschnitten versehen. Die Nerven sind auf der Oberseite wenig deutlich zu sehen; desto kräftiger treten sie auf der Rückseite der Blättchen hervor, wie die Figuren 10, 11 a (ein aus dem Gestein gelöstes Blättchen, a Unterseite, b Oberseite) und 12 erkennen lassen. Darnach war der Mittelnerv sehr stark und gegen die Spitze hin getheilt. Die gleichfalls sehr kräftigen Seitennerven sind gewöhnlich einmal gegabelt. Fructificationsorgane habe ich bis jetzt nicht finden können.

Unter den bekannten Pecopterideen ist wohl der Farn aus dem Porphyrtuss von Reinsdorf, welchen Gutbier (l. c. p. 16. t. 9. f. 9.) als Varietät von Pecopteris similis Sterne. bescreibt, unseren Exemplaren am ähnlichsten. Von Pec. similis Sternb. 1) ist der Gutbier'sche Farn meiner Ansicht nach ganz zu trennen; denn bei dem letzteren sind die Fiederchen weniger dicht gestellt und bis auf die Basis getrennt oder wenigstens hier nur eben noch zusammenhängend, während bei Pec. similis STERNB. die Fiederchen, soweit es die Abbildung erkennen lässt, viel weiter verwachsen sind. 2) Ausserdem ist der Rand der Fiederchen oder Fiederschnittchen bei dem letzteren Farn im oberen Theile des Wedels ganz und nicht hin- und hergebogen; die Fiederschnittchen der tieferen Fiedern sind dreilappig. Die Gutbier'schen Fiederchen haben seichte Einbuchtungen, ohne jedoch dreilappig zu sein. Die Zahl der vorspringenden Partieen ist grösser.

Die Altendorfer Blättchen stimmen mit denen des Gut-BIBR'schen Exemplars hinsichtlich der Grösse und der Gestalt der Fiederchen, und die Nerven sind auch einmal gegabelt. Wenn die Nervation Unterschiede in Bezug auf Kräftigkeit zeigt, so ist im Auge zu behalten, dass der Erhaltungszustand

<sup>1)</sup> Sternberg, Vers. einer geogn. - bot. Darst. d. Flora der Vorw., Heft 4. pag. XVIII., Heft 5 u. 6. t. 20. f. 1. Carbon von Swina in Böhmen.

<sup>\*)</sup> Sternberg, l. c. "— pinnis alternis linearibus pinnatifidis."

in beiden Fällen ein anderer ist. Mit Bestimmtheit kann ich die Uebereinstimmung beider Formen nicht behaupten, zumal ich das früher der Gutbier schen Sammlung zugehörige Originalexemplar nicht gesehen habe, es auch in den Geinitz'schen Werken nicht erwähnt finde.

Ich nenne den Altendorfer Farn Pecopteris mentiens, weil er in gewissen Erhaltungszuständen einer anderen Art "täuschend ähnlich" erscheinen kann. Ich muss nämlich auf Grund der Beobachtungen, die ich bis jetzt gemacht habe, auch die Formen, welche Figur 13—16 dargestellt sind, zu der in Rede stehenden Art ziehen. Ich fand solche Gebilde eher, als die vorher beschriebenen Blättchen, und ich glaubte sie mit Sphenopteris Gützoldi Gutbier vereinigen zu können. 1)

Vor Allem erinnern die längeren Fiederchen (Fig. 14 und 15) an die Gutbier'sche Species. Es schien auch, als ob die schmalen Lappen sich hier und da am Ende verdickten und eine Spheno-Hymenophylleen-Fructification hier zu finden sein werde; aber ich sah mich veranlasst, diesen Vergleich fallen zu lassen, nachdem ich auch die Unterseite der oben als Pecopteris mentiens beschriebenen Blättchen gesehen hatte. Sie zeigt eine Beschaffenheit, die es sehr wohl möglich erscheinen lässt, dass die in Figur 13-16 dargestellten Exemplare solche sind, bei denen die Unterseite von Fiederchen vorliegt, deren Blattparenchym zurücktritt oder theilweise zerstört ist, während sich die Nerven ausserordentlich kräftig abheben.

In dieser Vermuthung wurde ich durch folgende Beobachtungen bestärkt:

- a. Bei denjenigen Sphenopterideen, deren Blättchen in schmale Segmente getheilt sind (Sphenopteris trichomanoides Brongt., Sph. linearis Brongt. u. A.) sieht man gewöhnlich deutlich einen oder mehrere Nerven in die Lappen verlaufen. Auch bei Sph. Gützoldi ist dies der Fall. Ich habe aber an den Altendorfer Blättchen vergebens nach Nervenspuren in den vermeintlichen Fiederlappen gesucht.
- b. Bei manchen Blättchen, die auf den ersten Blick eine vollständige Theilung in lineale Lappen zeigten, wurde

<sup>1)</sup> Dieselben Blättchen waren es wohl auch, die Geinitz dem Sphen. Gützoldi ähnlich fand. Vergl. N. Jahrb. f. Min. l. c. Gutbier beschreibt (l. c. pag. 9 t. 3. f. 3 5.) die Fiederchen dieses Farn: "Fiederchen abwechseld, kurz, länglich-eiförmig, fiederschnittig, tief eingebuchtet, Schnittchen einfach oder 2-3gabelig, stumpf abgerundet. Nerven nach jedem Schnittchen sich theilend, Fruchthäuschen an dem Gipfel der Schnittchen."

die Trennung derselben bewirkt durch eine weissliche Masse, die sich indessen entfernen liess. Darunter verlief die verkieselte Blattspreite ohne Unterbrechung.

- c. Die Vermuthung, dass vielleicht das Umhüllungsgestein die Zwischenräume zwischen den Lappen mechanisch ausfülle, wurde dadurch widerlegt, dass sich die Blättchen zuweilen aus demselben herauslösen lassen. Dies ist mit einem Exemplare (Fig. 11) vollständig, mit einem anderen (Fig. 14) theilweise geschehen. Ausserdem hebt sich zuweilen bei noch im Gestein sitzenden Blättchen der continuirlich verlaufende Blattrand deutlich von demselben ab (Fig. 13 u. A.).
- d. Der Fall, dass Blattskelette für vollständige Blättchen gehalten worden sind, ist nicht neu. Ich erinnere nur an Sphenopteris myriophyllum Brongt. (l. c. pag. 184. pl. 55. f. 2 a u. b). welches wahrscheinlich das Skelett von Pecopteris Sultziana Brongt. (l. c. pl. 105. f. 4.) 1), ferner an Cheilanthites quercifolius Gopp. und Hymenophyllites quercifolius Gopp. 2)
- e. Auffällig ist gewiss die ausserordentliche Dicke der Nerven bei den vorliegenden Blättchen; indessen ist das bedeutende Hervortreten derselben z. Th. in einer welligen Beschaffenheit der Blattspreite begründet. Wegen dieser Eigenthümlichkeit ist nicht immer deutlich zu sehen, wo die Breite der Nerven aufhört und das zwischen denselben liegende Parenchym beginnt. Die convexe Fläche der ersteren verläuft allmählich in die concave des letzteren. Uebrigens treten bei fossilen Farnen auch in dem gewöhnlichen Zustande der Erhaltung die Nerven oft ausserordentlich kräftig hervor. Dafür sind Beispiele: Pecopteris nervosa Brongt. (l. c. pl. 95. f. 1.) und besonders Cycadopteris heterophylla Zigno (Schimper, l. c. pag. 124. f. 99.), bei welchem Farn die Nerven fast ebensoviel Raum einnehmen, als das Mesophyll.

### 3. Coniferenreste.

a. Coniferenblätter (Dicalamophyllum Altendorfense n. sp.)

Es finden sich in dem Hornstein von Altendorf zahlreiche verkieselte Blättchen von der Form und Grösse, wie sie in

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Göppert, Die foss. Farnkräuter pag. 263. — Unger, Genera et sp. pag. 133.
<sup>2</sup>) Göppert, l. c. pag. 152. 253. 254 u. 263. t. XIV. f. 1. 2 u. 4.

den Figuren 17—21 dargestellt wurden. Sie sind 1 Mm. breit und bis zu 11 Mm. Länge erhalten, lineal-lancettlich, in eine mehr oder weniger langgezogene Spitze verlaufend. Die Oberseite ist etwas gewölbt, die Unterseite mit 3 meist in gleicher Höhe liegenden Längsrinnen versehen, deren mittlere von zwei oft ziemlich kräftig hervortretenden Kielen, die seitlichen von den letzteren und dem etwas umgebogenen Blattrande begrenzt werden. Zuweilen nur tritt die mittlere Partie der Unterseite mehr hervor; die Mittelrinne ist dann schmäler (vergl. die Querschnitte Fig. 20 u. 21).

Trotz der kleinen Verschiedenheiten gehören diese Formen jedenfalls zu einer Art. Abgesehen davon, dass zwischen frischen und trockenen Nadeln eine Verschiedenheit des Querschnittes obwaltet, so ist dieselbe auch oft bei jungen und alten Coniferennadeln ziemlich gross (Cryptomeria japonica Dox., Abies pectinata DC. etc.).

Wir finden der Gestalt nach ähnliche Blätter bei vielen Coniferen; aber gewöhnlich verläuft auf der Mitte der Unterseite der Lamina nur ein Kiel. Macht sich auch fast in allen Gruppen der Coniferen die Neigung zur Zweitheilung des Fibrovasalstranges geltend, so ist doch an der Oberfläche davon nichts zu bemerken.

Bei der Gattung Araucaria finden wir keine Blattform, die der oben beschriebenen entspräche. Die Nadeln der schmalblättrigen Arten (z. B. Araucaria excelsa R. Br., A. Cookii R. Br., A. Cunninghami Ait.) sind pfriemenförmig, zusammengedrückt-vierkantig.

Die einzige lebende Conifere, deren Blätter bei linealer Form eine ähnliche Beschaffenheit der Unterseite haben, wie die Altendorfer Nadeln, ist Sciadopitys verticillata Zucc. 1), und sie ist wohl überhaupt die einzige Conifere, deren Nadeln von zwei parallelen Nerven durchlaufen werden (Fig. 22 ist eine Copie nach Zuccarini, l. c. t. 101. f. 4.). Diese Nadeln sind freilich, wenn auch nur ca. 2 Mm. breit, bis 80 Min. lang; auch sind sie nicht spitz, sondern abgerundet und haben auf der Oberseite eine Rinne. Goppert 2) vergleicht den Zapfen dieser Species mit Pinites anthracinus Endl. (Pinus anthracina Lindl. et Hutton) aus dem Carbon von Newcastle. Es wären also die Blätter des Altendorfer Rothliegenden nicht die ersten paläozoischen Reste, die an die recente Gattung Sciadopitys erinnern.

Leider habe ich aber durch eine weitere Beobachtung in

<sup>1)</sup> Vergl. Siebold et Zuccarini, Flora Japonica, Lugd. 1870, Sect. I-pag. 1. ff. t. 101 u. 102.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Monogr. d. foss. Coniferen 1850. pag. 222.

Erfahrung gebracht, dass die Verwandtschaft unserer Nadeln zu Sciadopitys trotz der äusseren Beschaffenheit wohl keine so innige ist, als ich anfangs glaubte und zwar deswegen glaubte, weil mir die Länge der Blätter und die Rinne auf der Oberfläche weniger wesentlich erschien, als die so ausserordentlich charakteristische Beschaffenheit der Unterseite (zwei Kiele; daher "Dicalamophyllum"). Ich sah nämlich später den Querbruch mehrerer Nadeln mit theilweiser Erhaltung der inneren Figur 21 stellt einen solchen Querschnitt dar, wie er bei Oberlicht und zwar bei 50 facher Vergrösserung zu beobachten war. Darnach hatten die Nadeln nur einen centralen (zweitheiligen?) Fibrovasalstrang (a). In dem um diesen sich herumziehenden dunkleren Kreise (b) sehen wir vielleicht die Reste von Harzgängen, die sonst bei Coniferennadeln allerdings wohl meist näher der Peripherie liegen (am Rande der Blättchen. z. B. bei c sind ähnliche Gebilde angedeutet).

Wir hätten demnach Coniferenblätter vor uns, die mit der äusseren Beschaffenheit der zweinervigen Sciadopitys-Nadel die innere Beschaffenheit der einnervigen Nadeln der meisten Coni-

feren vereinigen.

Ich werde versuchen, den inneren Bau der fraglichen Nadeln noch genauer zu erforschen. Vorläufig schlage ich für dieselben den Namen Dicalamophyllum Altendorfense vor.

Man hat die Altendorfer Coniferennadeln mit grosser Bestimmtheit auf Araucarioxylon bezogen. 1) Dafür spricht weiter nichts, als dass Stämme der letzteren Art häufig in der Nähe vorkommen. Unter den Stengelresten des Altendorfer Hornsteins selbst habe ich noch kein Exemplar mit deutlicher Structur gefunden.

Mit demselben Rechte, mit denen man die in Rede stehenden Blättchen auf Araucarioxylon bezieht, kann man auch Walchia als hierzu gehörig betrachten, und man hat es ja vielfach gethan. Die Walchia-Blätter sind aber anders geartet<sup>2</sup>), als die Altendorfer Coniferenblätter.

## b. Beblätterte Coniferenäste resp. Coniferenzapfen.

Das grösste der aufgefundenen Exemplare (Fig. 23) erinnert wohl am meisten an das von Schimper (Pal. végét. II. p. 239.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Geinitz, Fossile Myriapoden, Sitzungsber. d. Isis, 1872. pag. 129. Derselbe, diese Zeitschr. 1879. pag. 627.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Schimper. Pal. végét. II. pag. 235: "Folia dimorpha: breviora ovata vel linearia imbricata, longiora lineari-lanceolata, stricta soloque apice incurvata incumbentia, vel valcata e basi erecta subdecurrente patentia, dorso carinata, tenui-striata."

t. 73. f. 3.) abgebildete Exemplar von Walchia imbricata Sch. von Autun. Es wäre darnach keine Fruchtähre, sondern ein Aestchen, wofür auch die langgestreckte, walzenförmige Form (es ist bei 4 Mm. Breite bis zu 27 Mm. Länge erhalten) spricht. Schimper beschreibt jene Walchia so: "Foliis ramulorum dense imbricatis, brevibus, subsquamaeformibus, ovatis, ex apice obtuso brevissime et mutice acuminatis, crassiusculis, dorso distincte carinatis."

Der Rückenkiel der Blättchen ist freilich bei den Altendorfer Exemplaren nicht allenthalben deutlich. Dabei ist jedoch im Auge zu behalten, dass das Aestchen weit aus einer jener Hornsteinplatten hervorragt, die lose in der Ackererde zerstreut liegen und oberflächlich meist deutlich abgeschliffen sind.

Der kleinere Rest (Fig. 24) von ovalem Umfange macht eher den Eindruck eines Fruchtzäpfchens; doch könnte es auch das Bruchstück eines Aestchens sein.

Vielleicht gelingt es mir, durch geeignete Schliffe genauer hinter die Natur dieser Gebilde zu kommen.

Es finden sich in dem Altendorfer Hornstein noch grössere, eiförmige, meist vereinzelt umherliegende, zuweilen aber auch dachziegelig geordnete Schuppen resp. Blätter vor (5 Mm. lang, 4 Mm. breit, mehr oder weniger deutlich gekielt), die an *Ullmannia* – Schuppen erinnern 1), aber in eine kürzere Spitze verlaufen.

Die einigermaassen ähnlich gestalteten, aber bis 40 Mm. langen und bis 15 Mm. breiten, eilanzettförmigen und stechend spitzen Blätter von -Iraucaria imbricata PAV. dürften, (obwohl man an diese Gattung erinnernde Blattreste in unserer Gegend gern fände) kaum zum Vergleich herbeigezogen werden. Sciadopitys verticillata sehen wir (vergl. Zuccarini, l. c.) eilanzettliche, 4 Mm. lange und 3,5 Mm. breite, spitze Knospenschuppen, die anfangs dicht dachziegelig zusammen, später an den Aesten zerstreut stehen. Zuccarini bildet dieselben ohne An meinem getrockneten Exemplare ist ein solcher deutlich zu sehen (möglich, dass er im frischen Zustande nicht vorhanden ist). Es liegt wohl nahe, dass man bei Betrachtung der zuletzt erwähnten Altendorfer Blättchen an diese Knospenschuppen denkt, da sie mit Dicalamophyllum Altendorfense zusammen vorkommen und letztere Species sehr an Sciadopitys Mit den Zapfenschuppen dieser Gattung haben die fraglichen Reste keine Aehnlichkeit.

<sup>1)</sup> Vergl. Ullmannia Bronni Gopp. bei Heer, Perm. Pflanzen von Fünfkirchen. Mitth. a. d. Jahrb. d. königl. ung. Anstalt, Bd. V. 1876. t. XXL f. 3. — Geinitz. Dyas. t. XXXI. f. 23. — Goppfre, Foss. Fl. d. Perm.-Form., t. 45. f. 15 u. 16.

#### 4. Calamarienreste.

Ueber beblätterte Calamarien - Stengelreste (schlecht erhalten und daher fraglich, ob Asterophyllites oder Sphenophyllum), sowie über Calamarien - Fruchtähren, die Volkmannia-Typus besitzen, werde ich erst nach eingehenderer Untersuchung das Nähere mittheilen. Insbesondere Pflanzenreste der letzteren Art kommen verhältnissmässig häufig verkieselt bei Altendorf vor.

#### Im Hornstein von Altendorf kommen demnach vor:

- 1. Scolecopteris elegans Zenker. Einige Exemplare äusserlich ähnlich dem Scolecopteris ripageriensis Grand' Eury.
- 2. Pecopteris mentiens n. sp.
- 3. Dicalamophyllum Altendorfense n. sp. (Coniferennadeln).
- 4. Coniferen-Zapfenschuppen resp. -Blätter. Vielleicht auch Knospenschuppen von Dicalamophyllum Altendorfense.
- 5. ? Walchia imbricata Schimp.
- 6. Volkmannia (WEISS) sp.
- 7. Asterophyllites sp. oder Sphenophyllum sp.

Schliesslich noch die Bemerkung, dass ich natürlich verschiedene der besprochenen Pflanzenreste nicht der Abbildung und Beschreibung werth gehalten hätte, wenn sie nur als Abdruck oder als Steinkern vorlägen, da man in dem letzteren Falle auch von der sorgfältigsten Untersuchung weitere brauchbare Resultate kaum erwarten dürfte. Die vorliegenden verkieselten Objecte berechtigen zu dieser Hoffnung, so unscheinbar sie auch äusserlich oft erscheinen. Ich werde es mir angelegen sein lassen, noch weiter zu ihrer Erforschung beizutragen und mir erlauben, gelegentlich über den Erfolg der Untersuchungen zu referiren.

#### Erklärung der Tafel I. und II.

Sämmtliche Exemplare aus dem Hornstein des Rothliegenden von Altendorf bei Chemnitz.

Figur 1. Scolecopteris elegans Zenk. Vergr. 4.1. Ansicht von oben. Bei a, b, c, d und 2 vereinzelte Nervengabelungen, bei f ein von der Rhachis aus verlaufender Mittelnerv. Figur 1b dasselbe Exemplar in nat. Grösse.

Figur 2. Desgl., von unten her gesehen, c mit den umgerollten Blatträndern, a und b ohne dieselben (weggebrochen). Kräftige, gegen die Spitze der Blättchen hin gegabelte Nerven. Vergr. 4,1. Fig. d. nat. Gr.

Figur 3. Desgl., Flächenansicht eines angeschliffenen Exemplars. Weiss verkieselte Blättchen in röthlichem Hornstein, durch den Schliff a, b und c tiefer, d höher getroffen. Vergr. 4/1. Figur 3 b nat. Gr.

Figur 4 und 5. Desgl., Endfiederchen. Vergr. 4/1. Figur 4 b und

5 b nat. Gr.

Figur 6. Desgl., längeres Fiederchen von unten. Vergr.  $\frac{1}{1}$ . Figur 6 b nat. Gr.

Figur 7 und 8 Desgl., vielleicht auch Scolecopteris ripageriensis

Grand Eury. Vergr. 4/1. Figur 7b und 8b nat. Gr.

Figur 9. Pecopteris mentiens n. sp. Vergr. 4/1. Figur 9 b nat Gr.

Figur 10. Desgl, von unten. Vergr.  $\frac{4}{1}$ .

Figur 11. Desgl., ein aus dem Gestein gelöstes Blättchen, a von unten, b (Spiegelbild) von oben. Vergr. 4,1.

Figur 12. Desgl., von unten. Wahrscheinlich mit Fig. 9 zu dem-

selben Wedel gehörig.

Figur 13 - 16. Desgl., von unten, an Sphenopteris Gützoldi GUTB.

erinnernd. Vergr.  $\frac{4}{1}$ .

Figur 17-21. Dicalamophyllum Altendorfense n sp., Coniferennadeln. Figur 17 von oben. Figur 18 u. 19 von unten. Figur 20 Querschnitte davon. Vergr. 4/1. Figur 21 Querschnitt in 50 facher Vergr., bei Oberlicht gezeichnet; a Fibrovasalstrang, b u. c Harzgänge (?).

Figur 22. Querschnitt und Unterseite eines Blattes von Sciadopitys

verticillata Zucc. Vergr. ca. 4/1., Copie nach Zuccarini.

Figur 23. Aestchen von Walchia imbricata Schimp. (?). Vergr.  $\frac{4}{1}$ . Nur das in Figur 23b (nat. Gr.) zwischen a. u. b liegende Stück wurde ausgeführt.

Figur 24. Desgl., oder Fruchtzäpfühen. Vergr. 4/1.

Figur 25 und 26. Zapfenschuppen, Coniferen-Stengelblätter oder auch vielleicht Knospenschuppen von Dicalamophyllum Altendorfense.

NB. Die Original-Exemplare sind Eigenthum der Sammlung der geologischen Landesuntersuchung und der naturwissensch. Sammlung der Stadt Chemnitz.

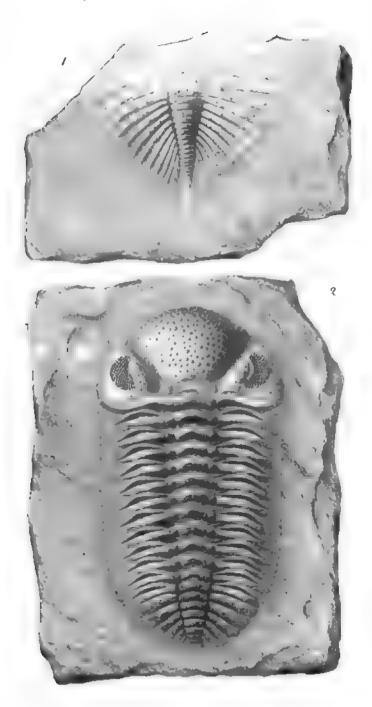

Vd Nat ges w.link o E Ohmann



## 2. Ueber Dalmanites rhenanus, eine Art der Hausmanni-Gruppe, und einige andere Trilobiten aus den älteren rheinischen Dachschiefern.

Von Herrn Emanuel Kayser in Berlin.

#### Hierzu Tafel III.

Hat man die den Südrand des Hunsrück und Taunus bildende Zone krystallinischer und halbkrystallinischer Gesteine überschritten, so gelangt man im Norden derselben in ein ausgedehntes Gebiet von Thon- und Dachschiefern und Quarziten, welche den grössten Theil der Plateaus des Taunus und Hunsrück bilden.

Die Quarzite, welche mehr oder minder mächtige und lang fortsetzende Züge innerhalb der Schiefer darstellen, werden von den Herren v. Dechen, Koch und Grebe ganz übereinstimmend als sattelförmige Heraushebungen eines älteren Schichtengliedes angesehen. Ihre Fauna ist an Arten arm, erweist sich jedoch durch *Pleurodictyum* und eine Anzahl mit dem Spiriferensandstein (oder den Coblenz-Schichten) gemeinsamer Arten, wie Grammysia hamiltonensis, Pterinea lineata, Rensselaeria stringiceps, Leptaena aff. Murchisoni, Chonetes sarcinulata etc. als unzweifelhaft devonisch. 1)

Die Thon- und Dachschiefer, welche von den Geologen der preussischen Landesaufnahme auf der rechten Rheinseite "Wisperschiefer", auf der linken "Hunsrückschiefer" genannt werden, führen an vielen Localitäten Versteinerungen, die hauptsächlich durch den ausgedehnten, in der ganzen Gegend bestehenden Dachschieferbergbau zu Tage gebracht werden. Von diesen Localitäten sind schon seit längerer Zeit bekannt Caub auf der rechten und Bundenbach

<sup>1)</sup> Die Fauna der Quarzite setzt sich besonders aus Brachiopoden und Lamellibranchiern sowie einigen Trilobiten zusammen. Indem ich mir weitere Mittheilungen über dieselbe vorbehalte, bemerke ich für jetzt nur, dass sie sowohl durch eine Reihe eigenthümlicher Arten -- darunter der von der Nahe bis in die Eifel und in's Siegen'sche hinein verbreitete Spirifer primaevus Steining. —, als durch das Fehlen mancher charakteristischer Arten des Spiriferensandsteins — wie z. B. Spirifer macropterus — ausgezeichnet ist

auf der linken Rheinseite. Ein dritter erst in neuerer Zeit bekannt gewordener wichtiger Versteinerungspunkt ist Gemund en im Sudwesten von Bundenbach.

Die Zusammensetzung der Fauna ist an den genannten dies Orten eine sehr ungleichartige. Bei Bundenbach finden sich ausser den bekannten, durch F. Ræmer beschriebenen Asterien in emiger Haufigkeit nur noch eine Anzahl Crinoiden, Petraja artige Corallen, einige kleine Zweischaler und ein grosser Her Caub und Gemünden ist meines Wissens noch me eine Asterie gefunden worden, dagegen kommen an beiden darunter auch grosse Goniatiten aus Orten Cephalopoden der Verwandtschaft von everus (oder Dannenbergi) -- ziem-Gemunden endlich ist noch besonders durch Heli liitufig vor. zahltetehe, tur das theinische Unterdevon geradezu gigantische Cardiolaceen neben Crinoiden, Tentaculiten und selteneren algenartigen Pflanzenresten ausgezeichnet. Brachiopoden sind an allen Lucalitaten überaus sparsam vertreten, Gastropoden Telden vollständig.

Im vorliegenden Aufsatze seien mir einige vorläufige Mitthethingen über die Trilobiten der in Rede stehenden Schiefertaung erlaubt.

Unter denselben ist weitaus am häufigsten und allen drei oben genannten Localitäten gemeinsam der schon erwähnte Phacops. Durch seine beträchtliche, oft bis 13 Centim. betragende Grosse, sowie besonders durch die starken Knoten, welche die 11 Axenringe des Thorax an ihren Enden tragen, unterscheidet sich die fragliche Form von der Art des Spiriferensandsteins und der jüngeren Devonbildungen, Ph. latifrons Bu. und tritt vielmehr in nahe Beziehung zu den Phacops-Arten der Bankanderschen Etagen F - H in Böhmen, welchen ihr namentlich Ph. fecundus BARR, verwandt ist, sowie zu einer der wichtigsten Trilobitenformen der Unterhelderbergformation Nordamerika's, Ph. Logani Hall (vergl. Barrande, Syst. Sil. Bohème, vol. I. pl. 21 und Hall, Paläont, N. York Beide genannte Arten — besonders die böhhaben eine ähnlich stark granulirte Glabella, und namentlich die amerikanische — ähnlich geknotete Indess unterscheiden sich beide ausser ihrer geringeren Grösse schon durch die deutliche Furchung der Seitenrippen des Pygidiums, während ich an 8 wohlerhaltenen Pygidien des rheinischen Trilobiten keine Andeutung einer Spaltung der Rippen beobachten konnte. Dieser Unterschied bestimmt mich besonders, die fragliche Schieferform zu Ehren des Verfassers der Monographie der Bundenbacher Asterien und Crinoiden, Herrn Ferdinand Romer, als Phacops Ferdinandi auszuzeichnen.

Wahrscheinlich ist ausser der beschriebenen bei Gemünden noch eine zweite Art vorhanden, die ebenfalls sehr gross, aber durch viel schwächere Segmentirung, namentlich einen auf den Seiten fast glatten Schwanz ausgezeichnet ist. Ihre Glabella ist viel schwächer granulirt als bei *Ph. Ferdinandi* und mit 3 Paar deutlichen Seitenfurchen versehen, welche ich bei *Ph. Ferdinandi* noch nicht beobachtet habe. 1)

Neben der Gattung *Phacops* ist in unserer Fauna weiter auch die Gruppe des *Cryphaeus* vertreten, und zwar mit mehreren, wie es scheint z. Th. neuen, namentlich bei Caub vorkommenden Arten. Mein Material ist indess zur Zeit noch zu unvollständig, um nähere Mittheilungen über dieselben geben zu können.

Dass ausser Phacops und Cryphaeus bei Bundenbach auch echte Dalmaniten vorkämen, hat zuerst E. Beyrich auf der allgemeinen Versammlung der deutschen Geologen zu München (Zeitschr. d. d. geol. Ges. XXVII. pag. 732. 1875) mitgetheilt, und zwar auf Grund eines früher im Besitze des Herrn Dunker befindlichen, jetzt in der Marburger Universitätssammlung aufbewahrten Pygidiums, dessen Zugehörigkeit zu Dalmanites er erkannt hatte.

Der Umstand, dass ich selbst vor einiger Zeit ein Pygidium von Caub erhielt, welches ich ebenfalls auf Dalmanites
beziehen zu können glaubte, veranlasste mich, Herrn v. Koenen
um Zusendung des fraglichen Bundenbacher Schwanzes zu
bitten, welcher Bitte derselbe auch mit dankenswerther Bereitwilligkeit entsprochen hat. Die Untersuchung des Bundenbacher
Stückes hat nun das wichtige Resultat ergeben, dass dasselbe derjenigen Dalmanitengruppe angehört, als
deren Typus der böhmische D. Hausmanni gelten
kann.

Die Eigenthümlichkeiten dieser Gruppe, deren böhmische Arten von Corda in seinem Prodrom (1847) unter dem Namen Odontochile beschrieben worden sind, sind bereits durch Barrande erkannt und gut beschrieben worden (Syst. Sil. Bohême I. pag. 532—537; vergl. auch Kayser, Aelteste devon. Fauna d. Harzes, pag. 29). Der wichtigste Gruppencharakter besteht in der sehr grossen, als Minimum 16, gewöhnlich aber 20 oder noch mehr betragenden Zahl der Axenringe des Pygidiums (gegenüber meist nur etwa 12, als Maximum aber 16



<sup>1)</sup> Die deutliche Furchung der Glabella und die Knotung der Axenringe des Thorax scheinen nur den älteren devonischen *Phacops*-Arten zuzukommen. Die jüngeren Formen der Eifel zeigen dieselben ebensowenig, wie die Arten der amerikanischen Oberhelderberg-, Hamilton- und Chemung-Formation (vergl. J. Hall, Pal. N. York V., Illustr. Devonian fossils, Crustacea, pl. VI-VIII.).

solchen Ringe bei der der Hausmanni-Gruppe nächstverwandten Gruppe der obersilurischen D. caudatus).

Die Axe des auf Tasel III. dargestellten Bundenbacher Pygidiums lässt mindestens 20 deutliche Segmente zählen. Aber auch in der starken, unregelmässig vertheilten Granulirung der Axenringe und Seitenrippen, dem glatten Randsaum und dem ziemlich langen Endstachel spricht sich seine Zugehörigkeit zur Hausmanni-Gruppe aus. Von den Arten dieser Gruppe sind in erster Linie die ebenfalls mit einem längeren Schwanzstachel versehenen Formen zu vergleichen. Zu diesen gehören von böhmischen Arten M' Coyi, auriculatus, rugosus und spinifer, von solchen des Harzes tuberculatus, von amerikanischen endlich micrurus. Von diesen Arten unterscheiden sich die Schwänze von M' Coyi und auriculatus von dem Bundenbacher auf den ersten Blick durch ihre wesentlich geringere Auch das Pygidium von micrurus ist schmäler und Breite. zugleich mit breiterer Axe und kürzerem Endstachel versehen. Dasjenige von tuberculatus hat ebenfalls einen kürzeren Stachel und stumpfere Seitenrippen, dasjenige von rugosus endlich weicht durch viel feinere Granulirung ab. Recht ähnlich dagegen ist die Schwanzklappe von spinifer sowohl in der ganzen Gestalt, als auch in der Beschaffenheit der Granulation und der sehr scharfen, durch etwa ebenso weite Zwischenräume getrennten Seitenrippen. Dennoch halte ich es in Anbetracht der vergleichweise schmäleren Axe des Bundenbacher Pygidiums und der stärkeren Einbuchtung, welche die Contour des Randes an der Stelle zeigt, wo sich der Stachel an den Schwanz ansetzt, für angezeigt, die rheinische Form mit einem eigenen Namen zu belegen, als welchen ich Dalm. rhenanus vorschlage.

Die Auffindung eines Dalmaniten der Hausmanni-Gruppe in einem der tiefsten Glieder des rheinischen Unterdevon ist für die Frage nach den Beziehungen desselben zu den ältesten oder hercynischen Devonbildungen des Harzes von grossem Interesse. Bisher kannte man Vertreter der Hausmanni-Gruppe in Europa ausser in Böhmen, wo aus den Barrande'schen Etagen F und G schon nicht weniger als 8 verschiedene Arten beschrieben worden sind, nur noch im Hercyn des Harzes, wo 2 oder vielleicht auch 3 Arten vorhanden sind, und in dem gleichstehenden Niveau der paläozoischen Schichtenfolge des fränkisch-fichtelgebirger Gebietes, dem Knollenkalk der Tentaculiten – und Nereitenschichten. Die Gruppe war mithin nach unseren bisherigen Kenntnissen ganz auf die hercynischen Ablagerungen beschränkt, über deren Alter die Ansichten der Geo-

logen noch auseinandergehen. Nachdem uns aber der Bundenbacher Dalmanit belehrt hat, dass die Hausmanni-Gruppe auch in unzweiselhast devonische Schichten aufsteigt, ist es klar, dass diese Gruppe eine ganz ähnliche geologische Rolle spielt, wie die Gruppe des Cryphaeus, des Crotalocephalus und der Bronteus-Arten aus der Verwandtschaft des thysanopeltis Barn. Wie diese, nimmt auch die Hausmanni-Gruppe ihren Anfang im Hercyn, um sich weiter mehr oder weniger hoch in die überliegenden Devonschichten fortzusetzen. Sie bildet mithin ähnlich wie die genannten Trilobiten-Gruppen ein wichtiges Bindeglied zwischen Hercyn und typischem Devon.

Die verticale Verbreitung der Hausmanni-Gruppe in Amerika ist eine ganz ähnliche wie in Europa. Im obersilurischen Niagarakalk sehlt sie noch vollständig, ebenso auch in den die Salinasormation krönenden Waterlimeschichten — Schichten, welche mit ihren zahllosen Tentaculiten und grossen Krustern in aussälligster Weise an die bekannten, an der allerobersten Grenze des Silur stehenden fisch- und krustersührenden Kalklager der Insel Ösel erinnern. Erst in den über dem Waterlime solgenden Unterhelderbergbildungen — Ablagerungen, die auch sonst vielsache nahe Beziehungen zum Hercyn zeigen — tritt die Hausmanni-Gruppe plötzlich mit einer grösseren Zahl von Arten auf, um sich sodann durch den Oriskanysandstein hindurch — der heutzutage fast ganz allgemein als unterdevonisch gilt — in die noch höhere Oberhelderbergsormation hinauf fortzusetzen. 1)

Es sei zum Schluss noch die Bemerkung gestattet, dass, nachdem die geologische Rolle der Hausmanni-Gruppe sich derjenigen von Cryphaeus ganz ähnlich erwiesen, man für sie mit demselben Recht wie für den letzteren einen besonderen Sections- oder Gruppennamen beanspruchen könnte. Als ein solcher würde der oben erwähnte Corda'sche Gattungsname Odontochile zu verwenden sein.

<sup>1)</sup> Die Formen des Unterhelderberg zeigen z. Th. gewisse Besonderheiten, wie namentlich einen langen, sich zuweilen gabelnden Kopfstachel – eine Eigenthümlichkeit, die sich auch bei einer harzer Art wiederholt. Dieser Umstand veranlasste mich in meiner Arbeit über die Fauna des harzer Hercyn (pag. 29 unten) zu der Bemerkung, dass man die fraglichen Formen wohl zu einer besonderen Untergruppe des D. pleuroptyx vereinigen könne. Dies war jedoch insofern ein Versehen, als von allen amerikanischen Arten gerade D. pleuroptyx dem böhmischen Hausmanni am nächsten steht und daher nicht zur fraglichen Untergruppe gerechnet werden kann, welche letztere vielmehr, wenn man sie durch einen besonderen Namen auszeichnen wollte, passend als Gruppe des D. nasutus bezeichnet werden könnte.

# Erklärung der Tasel III.

- Figur 1. Pygidium von Dalmanites (Odontochile) rhenanus n. sp. aus dem Dachschiefer von Bundenbach. Original im Besitz der Marburger Universitätssammlung. Am besten ist die linke Seite erhalten.
- Figur 2. Phacops Ferdinandi n. sp. von derselben Localität. Mässig grosses Exemplar, nach mehreren der geologischen Landesanstalt zu Berlin angehörigen Stücken entworfen.

# 3. Eine Kupferkiespseudomorphose von Nishnij - Tagil, am Ural.

Von Herrn Andreas Arzruni in Berlin.

In Tschermak's Mineralogischen Mittheilungen ist auf pag. 31 — 34 des Jahrgangs 1875 ein Aufsatz von Herrn EDUARD DÖLL abgedruckt, in welchem eine aus Nishnij-Tagil herstammende Pseudomorphose von Kupferkies beschrieben wird. Auf Grund der treppenförmig nach Innen zu absetzenden Ausbildung dieser pseudomorphen octaëdrischen Krystalle, welche an solche von Alaun erinnern, sowie auf Kokscharow's Angaben 1), dass auch Rothkupferkrystalle in Guméschewsk und in Tagil zu mehreren in paralleler Stellung aneinandergereiht angetroffen werden, sich stützend, ist Herr Döll geneigt diese Pseudomorphose als eine nach Rothkupfer anzusehen. — Diese, eines weiteren Beweises entbehrende Hypothese wird bereits auf der zweiten Seite (pag. 32) Herrn Döll zum Factum, indem es seiner Meinung nach "sich aus dem Vorhergehenden ergiebt", dass "als ehemalige Substanz der Cuprit anzusehen ist". — Darauf folgt nun die bestimmte Behauptung: "Es liegt hiernach eine Pseudomorphose von Kupferkies und Bitterspath (Braunspath) nach Cuprit vor, worin (soll heissen: in welcher) Kupferkies in geringer Menge durch Pyrit ersetzt ist". — Damit begnügt sich aber Herr Döll nicht: sein Aufsatz schliesst mit dem Umsturz der bisher allgemein angenommenen und nicht blos auf vereinzelte Beobachtungen gegründeten Ansicht, dass die oxydirten Kupfermineralien spätere Bildungen als die Schwefelkupfer - Verbindungen seien. heisst auf pag. 34 wörtlich: "Durch sie (diese Pseudomorphose) ist der Beweis geliefert, dass der Kupferkies nicht immer das älteste Kupfererz auf den Lagerstätten sein muss. für Tagil folgt daraus, dass der in den Letten der dortigen Kupferlagerstätte vorkommende Kupferkies wirklich späterer Bildung ist, als Cuprit, wie dies Lupwig vermuthet hat, und

<sup>1)</sup> Mater. z. Min. Russl. I. pag. 87 u. 89. Letztere Stelle wird sich aber wohl kaum auf die erwähnte Art der Gruppirung von octa-ëdrischen, sondern vielmehr von hexaëdrischen Krystallen beziehen! -- Vergl auch G. Rose, Reise n. d. Ural I. pag. 264 u. 314.

nicht den Rest eines ehemaligen Kupferkieslagers vorstellt, dessen Zerstörung das Material zu den jetzigen Tagiler Erzen gebildet haben soll. Ja, es wird sogar wahrscheinlich, dass auch das Eisenkieslager, in das die Tagiler Lagerstätte nach unten ausgeht 1), denselben Entstehungsgrund hat, denn warum soll sich da unten der Eisenkies nicht ebenso gebildet haben, wie der in der Pseudomorphose erscheinende. Damit sind aber auch die Hauptgründe für die Annahme des oben angeführten Ursprungs der Tagiler Lagerstätten gefallen (!) und es steht nichts mehr der Ansicht entgegen, dass diese Lagerstätte, welche noch G. Rose räthselhaft genannt und welche diesen Charakter selbst durch die späteren Beobachtungen von Ludwig und Wibel nicht ganz verloren hat, durch Infiltration kupferhaltiger Gewässer entstanden ist."

Inwiefern eine derartige Beweisführung und derartige Schlussfolgerungen, welche ebenso gut auf alle übrigen Kupferlagerstätten des Urals und sonst wo anders noch ausgedehnt werden könnten, berechtigt sind, mag der Beurtheilung eines Jeden überlassen bleiben. Hier sei vorläufig nur bemerkt, dass bisher Pseudomorphosen von Kupferkies nach Rothkupfer nicht bekannt sind<sup>2</sup>) und dass, wenn kein weiterer Grund zur Annahme einer solchen in unserem Falle vorliegt, als dass in der Pseudomorphose, wie im Rothkupfer eine parallele Aneinanderreihung von Krystallen sich merklich macht -- eine Erscheinung, welche auch bei anderen regulären, in Octaëdern krystallisirenden Mineralien (Spinell, Magneteisen, Silberglanz etc.) vorkommt — auch die ganze Hypothese wohl kaum in genügender Weise begründet ist, besonders da sie sich nicht auf die Kenntniss der Verhältnisse, welche sie klarzulegen sucht, stützt.

Einige nähere Angaben über das Vorkommen dieser Pseudomorphose, welche ich theils der mündlichen Mittheilung des Herrn Grigorij Nikolajewitsch Maier, Verwalter der Gruben Mjedno - Rudjansk bei Nishnij-Tagil verdanke, theils den Beschreibungen, die Herr Maier von den Gruben gegeben hat 3), entnehme, will ich hier kurz zusammenstellen und den-

<sup>1)</sup> Ueber ein derartiges "Ausgehen" in Eisenkies ist mir eine Angabe nur in R. Ludwig's Geogenet. etc. Studien etc., l'armstadt 1862, zu finden gelungen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) R. Blum (Die Pseudomorphosen, 4. Nachtrag, p. 186) und J. Roth (Allg. u. chem. Geologie I. p. 228) führen als einziges Beispiel für die Umwandlung von Rothkupfer in Kupferkies auch blos diese mehr als unwahrscheinliche Angabe von E. Döll an.

<sup>3) 1.</sup> Ueber die Kupfererzlagerstätte Rudjansk, Oesterr. Zeitschr. für Berg- und Hüttenwesen, XXV. Wien 1877. 2. Briefliche Mittheilung

selben eine die Lagerungsverhältnisse erläuternde, nach einer mir zur Benutzung gütigst überlassenen Handzeichnung des Herrn Maiba copirte Skizze beifügen. Mit Freude ergreife ich die mir hier gebotene Gelegenheit, Herrn Maiba sowohl für die werthvollen Auskünfte, wie für die mir geschenkten Mineralien (unter welchen auch eine prachtvolle Stufe der Pseudomorphose) und Gesteinshandstücke meinen aufrichtigsten Dank auszudrücken. Auch die mitgebrachten Gesteine, welche ich Dank der liebenswürdigen Hülfe meines Freundes Herrn H. Bucking habe mikroskopisch untersuchen können, will ich hier kurz beschreiben.

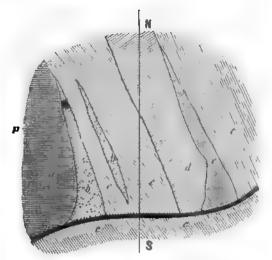

a Kalk, b Magneteisen, c Thouschiefer, d Limonit mit grünem Thon, e Grüner Thon mit Rothkupfererz, p Kupferkiespseudomorphosen.

Befindet man sich unweit des nördlichen Endes der Gruben Rudjansk, so beobachtet man von O. nach W. sich bewegend folgende Schichten: erzfreie Thouschiefer (c), dann grünen Thon, welcher die Kupfererze, vorwiegend Rothkupfer, führt (e) und sich von SO. nach NW. zwischen die Schiefer und den darauf folgenden Limonit (d) einschiebt. Auf letzteren folgen dann wieder die erstgenaunten Thouschiefer (c). aber hier mit linsenförmigen Einlagerungen von Magneteisen, die

an den Secretär der kais, russ, min. Ges. zu St. Petersburg, abgedruckt im Protokoll der Sitzung vom 18. September 1879, Verhandl. der kais, russ min. Ges., 2. Serie, XV. Band, pag. 193 (in russischer Sprache).

ihrer Längsausdehnung nach parallel mit der Streichrichtung sämmtlicher Schichten verlaufen, d. h. NW-SO. und ebenso nach NO. einfallen. Die westlichste Magneteisenlinse stösst von O. an eine Scholle silurischen Kalksteins (a), in welcher nach Herrn Maibr's Angaben gut erhaltene Orthis-Reste gefunden worden sind. Diese Linse ist es nun, welche an ihrer äussersten Nordspitze die aus Kupferkies mit Eisenkies und Braunspath bestehenden octaëdrischen Pseudomorphosen führt. Die genannten Schichten sind im Süden durch eine Verwerfung abgeschnitten, jenseits welcher ausschliesslich Thonschiefer in gleicher Weise, wie die unter (c) erwähnten, erzfrei auftreten.

Alle diese Thonschiefer, welche dickschiefrig und fest, eisenschüssig und kalkhaltig sind, zeigen eine röthlichbraune oder violette Farbe, enthalten grüne chloritische Flecken bis zur Grösse von 2-3 Cm. Durchmesser, einzelne eingesprengte Kalkspathkrystalle, welche an manchen Stellen sich anhäusen, endlich noch kleinere Partieen von Brauneisen. — Unter dem Mikroskop erscheint das Gestein als eine feinkörnige Masse, die Eisenoxydhydrat und ein schwarzes Pigment (Graphit) enthält und in welcher zahlreiche Magnetitkörner und kleine leistenförmige Glimmerkrystalle eingebettet sind. In einem quer zur Schieferung geführten Schliffe sind diese Leisten deutlicher, als in einem Längsschliffe zu sehen. Die chloritische Masse ist pleochroïtisch, hellgrün resp. grüngelb, bei gekreuzten Nicols schwarz bis dunkelviolett; in einem Längsschliffe deutlicher und reichlicher zu sehen, als in einem Querschliffe, in welchem sie bandartig auftritt. Kalkspath, z. Th. mit deutlicher Zwil-Quarz wurde blos an lingsbildung, ist reichlich vorhanden. einer Stelle in Körnern beobachtet, welche winzige Flüssigkeitseinschlüsse enthalten. Endlich finden sich auch recht frische Plagioklaszwillinge von verschiedener Grösse. Die meisten der senkrecht zur Zwillingsebene getroffenen Krystalle gaben für den Winkel, welchen eine der Auslöschungsrichtungen mit der Projection der Zwillingsfläche bildet, 12<sup>1</sup>/<sub>2</sub> – 13<sup>1</sup>/<sub>2</sub> . Nur einmal wurde dieser Winkel zu 5" bestimmt.

Derselbe Schiefer wird auch auf den Strassen von Nishnij-Tagil anstehend angetroffen. Theils ist er wie der eben beschriebene rothbraun und grün gefleckt und erscheint daher wie dieser conglomeratähnlich, theils zeigt er gleichmässig schmutzig grünlichgrau gefärbte, feinkörnige und dünnschiefrige Partieen. Ein Stück von der letzteren Ausbildungsweise, unmittelbar in der Nähe einer conglomeratähnlichen, buntgefleckten Partie abgeschlagen, wurde auch mikroskopisch untersucht. Dem eben beschriebenen im Wesentlichen ähnlich, besteht dieses Gestein aus einer feinkörnigen Grundmasse — einer weissen, auf das polarisirte Licht anscheinend wirkungslosen,

amorphen Substanz, die auch bei Anwendung der Immersionslinse sich nicht in individualisirte Theile auflöste — welche von mikroskopischen Spalten, erfüllt mit Chlorit und Quarz, durchsetzt ist. In dieser anscheinend amorphen Substanz finden sich, neben zahlreich eingestreuten Magnetitkörnern, Leisten eines glimmerähnlichen Minerals, dessen optische Schwingungsrichtungen parallel mit den Längskanten sind, und einige wenige Plagioklase, welche zwar fast überall einheitlich auslöschen, sich aber dennoch als asymmetrische Feldspäthe in Folge der Auslöschungsschiefe und des Auftretens vereinzelter, äusserst schmaler Zwillingslamellen erweisen. In der Mehrzahl der Fälle liegt bei diesen Krystallen der optische Hauptschnitt unter einem Winkel von 22" gegen die Spaltungsdurchgänge geneigt. Ein Zwilling gab als Winkel zwischen Spaltungs- und Auslöschungsrichtung des vorherrschenden Krystalls 29-30° und zwischen letzterer und der entsprechenden Richtung der Lamellen 12-14", so dass die auslöschungsrichtung der Lamellen mit den Spaltungsdurchgängen einen Winkel von circa 43° einschliessen würde.

Die Magnetitlinsen, welche sich sowohl nach der Streich-, wie nach der Fall-Richtung der Schichten hin auskeilen, beginnen in einer Entfernung von circa 50 Meter westlich von der an Kupfererzen reichen Schicht (e der Skizze) und wiewohl sie auch kupferhaltig sind, rührt der Gehalt an diesem Metall nicht vom Rothkupfer, welches hier nie angetroffen wird, sondern von eingesprengtem Kupferkies her. Das Magneteisen ist körnig-krystallinisch, aber nicht in gross ausgebildeten Krystallen bekannt. 1) Die, von O. aus gerechnet, zweite, die Pseudomorphosen einschliessende Magneteisenlinse ist 60 Meter von der Rothkupfer führenden Schicht entfernt und sind die Pseudomorphosen aller Wahrscheinlichkeit nach als solche nach Magnetit zu deuten, wofür u. A. folgende zwei Umstände sprechen: dass Reuss eine solche Nachbildung, wiewohl in einem anderen Gestein (im Chloritschiefer von Fahlun) bereits constatirt hat 2) und dass sich für die vorliegende Pseudomorphose bezüglich ihres lamellaren Baues ein Analogon in künstlichen Magneteisenkrystallen bietet. 3)

¹) G. Rose (Reise n. d. Ural etc. l. pag. 310) erwähnt auch kleine, scharf ausgebildete Octaëder, welche in Höhlungen und auf Spaltenwänden des Magneteisens vom unmittelbar nördlich von Rudjansk liegenden Magnetberge Wyssokaja Gora vorkommen. — R. Ludwig (Geogenetische und geognostische Studien auf einer Reise durch Russland und den Ural. Darmstadt 1862) kennt aus der Nähe der Wyssokaja Gora Magneteisenkrystalle, deren octaëdrische Flächen treppenartig erhöht sind (pag. 216).

<sup>37</sup> Ber. d. Wien. Akad. 10. 68. 1853.

<sup>&</sup>lt;sup>3)</sup> Solche treppenförmig abgesetzten Krystalle, welche sich zu Nishnij Tagil beim Rösten des Magnetit von der Wyssokaja Gora in

Ohne mit Entschiedenheit darauf hinzuweisen, dass die ursprüngliche Substanz, nach welcher die Kupferkies-Pseudomorphosen sich gebildet haben, nothwendigerweise Magneteisen gewesen sein müsse, sind dennoch die angeführten Gründe — ihr Vorkommen im Magneteisen, welches auch sonst Kupferkies, nie aber Rothkupfer enthält; die Entfernung ihres Fundpunktes von den Rothkupfererz-führenden Schichten; die bereits anderweitig constatirte Substitution von Magneteisen durch Kupferkies; endlich das vollkommen ähnliche Aussehen künstlicher Magneteisenkrystalle — ausreichend, um der hier ausgesprochenen Vermuthung eine grössere Wahrscheinlichkeit zu verleihen, als die mit allen bisherigen Erfahrungen im Widerspruche stehende Hypothese des Herrn Döllt für sich beanspruchen darf. 1)

Bezuglich des inneren Baues und der äusseren Charaktere der Pseudomorphosen, sowie der sie begleitenden Mineralien,

der Mitte eines Rösthaufens gebildet hatten, wie es scheint durch die Langsamkeit des Processes begünstigt – das Rösten dauert manchmal mehrere Monate lang – und beim Auseinanderbrechen des Haufens gefunden worden sind, erhielt ich ebenfalls von Herrn Maier und habe mich über die frappante Aehnlichkeit dieser Gebilde mit den Pseudomorphosen überzeugen können

1) Herr Maier nimmt diesen Ursprung der Pseudomorphosen als vollkommen erwiesen und unzweifelhaft an. ("Ueber die Kupfererzlagerstätte Rudjansk".) — Es ist wohl nicht am unrichtigen l'latze hier den Wortlaut des bereits erwähnten, in russischer Sprache abgefassten, also den meisten Fachgenossen unzugänglichen Briefes des

Herrn Maier wiederzugeben. Es heisst in demselben:

"Die den Herren Hochstetter, Ludwig und Wieber, übergebenen Stufen vom pseudomorphen Kupferkies stammen nicht, wie es hiess, aus dem Thon der Gruben Rudjansk her, sondern kommen ausschliesslich in einem Magneteisenlager vor, welches am Norwest-Rande der Grube zwischen Kalk und Thonschiefer sich befindet. Die Erzmasse ist ein feinkörniges Magneteisen mit eingesprengtem Kupfer- und Eiseu-Sich nach Norden auskeilend, erhält sie eine schwammige Beschaffenheit, bedingt durch zahlreiche sie durchsetzende Höhlungen, deren grössere manchmal die von Herrn Doll beschriebenen pseudo-morphen Octaëder enthalten. Thone sind in der Nähe nie vorhanden. Der auf dem Kalkstein lagernde Magnetit verdankt seinen Kupfergehalt ausschliesslich dem Kupferkies. – Cuprit, der hier nie beobachtet worden ist, kommt sowohl krystallisirt, wie derb östlicher, im Hangenden, vorzugsweise in einem zersetzten Grünstein, manchmal im Limonit, vor, an einer Stelle also, welche mit dem Magneteisenlager nichts gemein hat und von demselben durch eine mächtige Schicht tauben Schiefers getrennt ist. Die von mir in Rudjansk bisher angetroffenen Cupritkrystalle besassen glatte und glänzende Flächen, auf denen sich nie concentrisch dreieckige Eindrücke, wie sie auf den Flächen der erwähnten Pseudomorphosen und den in Rösthaufen künstlich gebildeten Magnetit-Krystallen, finden. Was die Thone der Grube Rudjansk betrifft, welche an deren Südende (wo nunmehr die Tiefe von 198 M. erreicht worden ist) in allen Teufen die Spalten ausfüllen, so enthalten sie blos Malachit und Silicate, selten Phosphate des Kupfers, wogegen in ihnen nie Kupferkies angetroffen worden ist."

möge auf die überaus genaue und treffliche Beschreibung des Herrn E. Döll und die seiner Abhandlung beigegebene Lichtdruck-Abbildung verwiesen werden, zu denen ich meinerseits nichts hinzuzufügen habe.

Die Magneteisenlager setzen sich auch weiter nach Westen und Norden von den Gruben Rudjansk fort, wo sie an der Wyssokaja Gora eine bedeutende Ausdehnung erreichen, indem sie normal zu ihrer Streichrichtung eine Zone von beiläufig 1300 Meter einnehmen. Das Magneteisenerz, welches, theils in Kalken, theils in einem Feldspathgestein eingelagert, durch Tagebau gewonnen wird, führt auf seinen Kluftflächen Kupfergrün, Malachit und, wiewohl seltener, auch Kupfer- und Eisenkies. — Das Feldspathgestein, welches z. Th. grob-, z. Th. feinkrystallinisch ist, besitzt im ersten Falle eine hellbräunliche, im zweiten eine grünliche Farbe. Mit blossem Auge lässt sich an der grobkrystallinischen Varietät im Wesentlichen nichts Anderes als der Feldspath selbst und eine grünliche Substanz auf dessen Klüften erkennen. In der feinkrystallinischen Varietät sind einzelne grössere, recht frische Feldspathkrystalle ausgeschieden. Unter dem Mikroskop erweisen sich die beiden Gesteine als identisch. Sie enthalten Kalkspath, Epidot (spärlich), Titaneisen, welches in ein braunes, ausserst feinkörniges Aggregat von gitterartiger Structur (Titanomorphit?) zersetzt ist, und eine chloritische Substanz. Der Feldspath - ein Plagioklas - zeigt eine schöne, wiederholte Zwillingsstreifung und oft auch einen dem Mikroklin vollkommen entsprechenden gegitterten Bau. Beide Varietäten, mit Kieselfluorwasserstoffsäure nach der von Bonicky angegebenen Methode geprüft, lieferten blos isotrope, der Kalium-Verbindung entsprechende Krystalle, so dass der Feldspath als Mikroklin anzusehen ist.

# 4. Beitrag zur Kenntniss des süddeutschen Muschelkalks. 1)

Von Herrn H. Eck in Stuttgart.

Hierzu Tafel IV.

### L Neue Muschelkalkkorallen.

In Band XXXI dieser Zeitschrift, S. 254 — 257, wurde bei Gelegenheit der Beschreibung einer neuen Latimaeandra aus dem oberen Muschelkalk (oberen Encrinitenkalk) vom Kleingereuthe bei Donaueschingen ein Verzeichniss der wenigen Korallenfunde gegeben, welche in ausseralpinem Muschelkalk bisher gemacht worden sind. Denselben anzureihen wären noch Chaetetes sp. aff. Recubariensis Schaur., welcher von Herrn Sandberger<sup>2</sup>) aus der Terebratelbank des unteren Muschelkalks der Gegend von Würzburg angegeben wurde, und die von Wissmann<sup>3</sup>) im Museo Münsteriano gesehenen, jedoch nicht näher beschriebenen "ersten unzweifelhaften Korallen aus dem Muschelkalk". Herr Domainenrath Hopfgartner hat das Verdienst, den aufgeführten Arten seitdem zwei weitere hinzugefügt zu haben, welche von ihm gleichfalls im oberen Encrinitenkalke am Buchberge bei Donaueschingen gesammelt wurden, und welche derselbe in dankenswerther Weise dem Verfasser zur Untersuchung anzuvertrauen die Güte hatte.

# 1. Latimaeandra Hopfgartneri sp. n. Taf. IV, Fig. 1.

Ein Stück theils oolithischen, theils schaumkalkartig porösen, zahlreiche Encrinus-Stielglieder und schöne Stylolithen führenden Kalksteins zeigt in einer etwa halbkugligen Vertiefung von 80 mm Breite und ca. 46 mm grösster Höhe den Abdruck einer Koralle (Fig. 1a), dessen einstiger, ohne Zweifel massiver Polypenstock nicht erhalten ist. Man beobachtet

<sup>1)</sup> Das Manuscript von diesem Aufsatz wurde schon im Herbst vorigen Jahres an die Redaction eingesendet. Die Herstellung der Tafel hat aber die Veröffentlichung bis jetzt verzögert. D. Red.
2) Würzburger naturwiss. Zeitschr., Bd. VI, 1866, S. 140.

<sup>3)</sup> Neues Jahrb. f. Mineralogic u. s. w., 1842, S. 311.

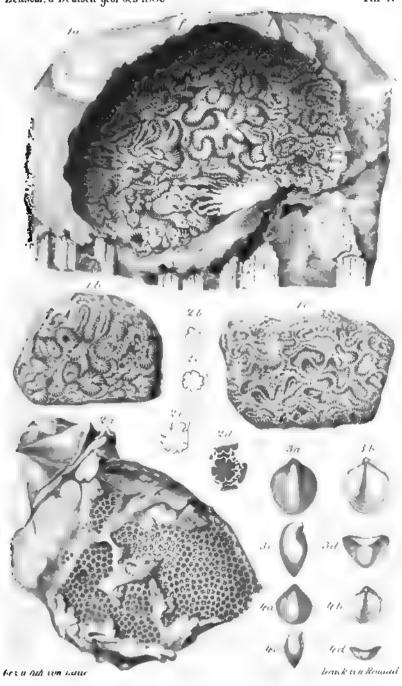

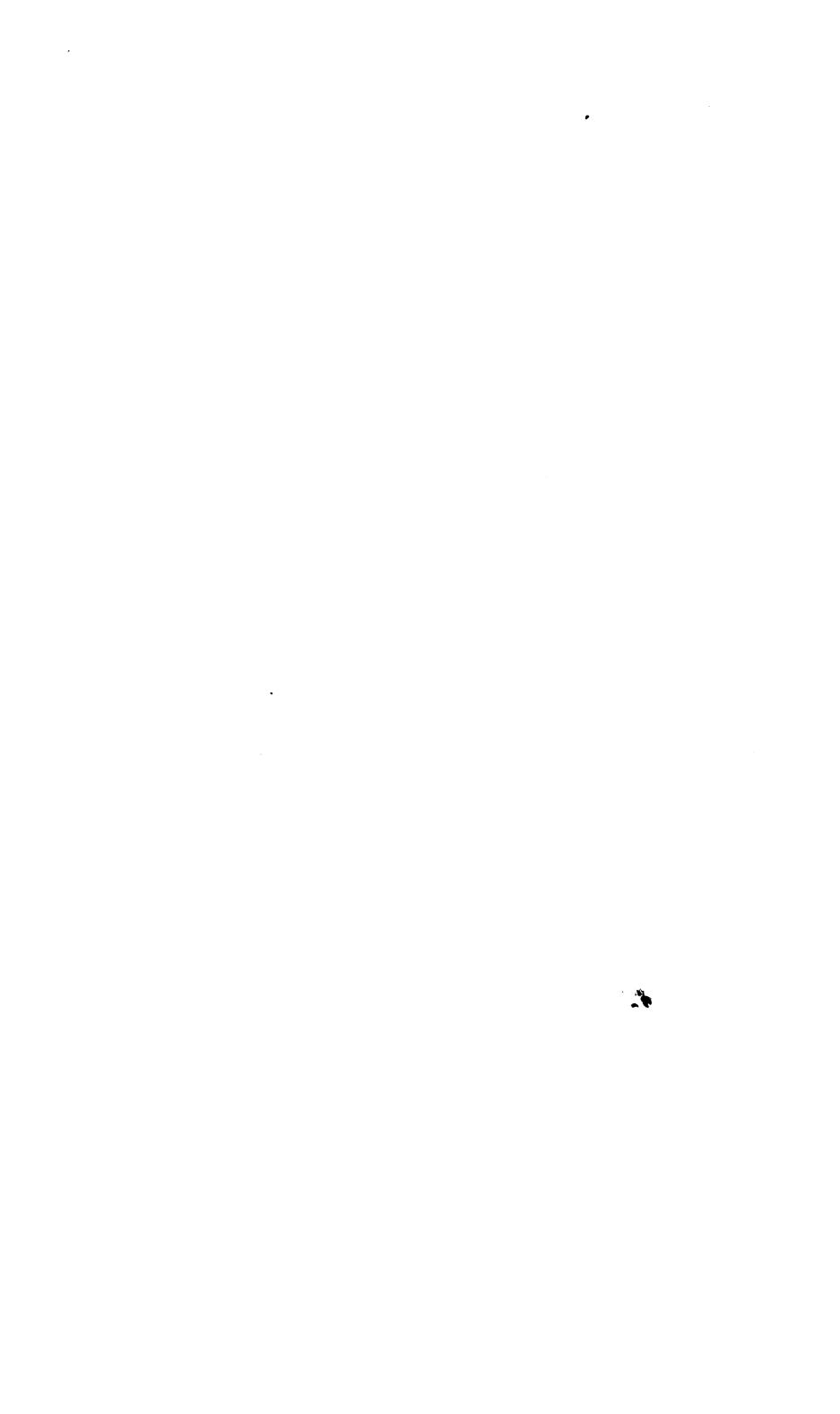

nämlich auf der Wandung des Hohlraums vielfach gewundene Vertiefungen, welche Höhenzüge aus radial gestellten Lamellen umgrenzen (Fig. 1 a u. b), die nach unten sich durch Gabelung oder Einschaltung vermehren. Es scheint mir daher nicht zweifelhaft, dass die letzteren als Ausfüllungen von Interseptalkammern reihenförmig angeordneter Polypenkelche betrachten sind, deren trennende Kämme jene Vertiefungen Zur Veranschaulichung der Oberfläche eines Theiles des eigentlichen Polypenstocks diene die nach einem Guttapercha-Abdruck angefertigte Fig. 1 c. Viele Verhältnisse desselben sind in Folge dieser Erhaltungsweise nur unvollkommen zu ermitteln. Die einzelnen Reihen werden aus 2, 3 oder mehr Kelchen gebildet. Die stark hervorstehenden und schmalen trennenden Kämme sind meist stark gebogen, gelappte Figuren zeigend, auch nicht in ihrer ganzen Erstreckung gleich hoch, sondern etwas auf- und niedersteigend. Die einzelnen Kelche einer Reihe haben verschiedene, alle indess und somit auch die Kelchreihen-Thäler ansehnliche Tiefe; letztere zeigen Längen von 9 bis 18 mm und Breiten von 2 mm an den schmalen, 4,5 mm an den erweiterten Stellen. Die einzelnen Kelchcentren scheinen 2.5-3-3.5-4 mm von einander abzustehen, jedoch nicht immer deutlich zu sein. Die Septen der Kelche waren ungleich lang, zuweilen nach innen vereinigt. An verschiedenen Stellen wurden 8 auf 3,5 oder 10 auf 4 oder 11 auf 4,3 mm Länge gezählt; in einem der Kelche mögen deren 30 vorhanden gewesen sein; ein Urtheil über ihre Vertheilung in Systeme dürfte schwer zu gewinnen sein. überschreiten (mindestens zum Theil) die trennenden Kämme und verbinden sich mit denen der entgegengesetzten Seite. Theile des Abdrucks sind mit später abgesetzten Kryställchen von Kalkspath in der Form des ersten spitzeren Rhomboëders überdeckt und dadurch unkenntlich geworden. Obgleich über manche Eigenschaften genügende Auskunft nicht zu erlangen ist, dürfte es nach Allem doch erlaubt sein, die im Vorstehenden beschriebene Koralle der Gattung Latimaeandra anzu-Soweit ein Urtheil nach Abbildungen möglich, scheint dieselbe durch die vielfältig gebogenen und auf- und niedersteigenden Mauern an die Latimaeandra Bronni Klipst. sp. (vergl. LAUBE, Die Fauna der Schichten von St. Cassian, Abth. 1, Denkschriften der k. k. Akad. d. Wiss., math.-nat. Cl., Bd. 24, Wien, 1865, S. 260, t. IV, f. 5) aus dem unteren Alpenkeuper von St. Cassian zu erinnern, ohne dass ein directer Vergleich derselben statthaft wäre. Ich erlaube mir, sie nach ihrem Entdecker als Latimaeandra Hopfgartneri zu bezeichnen.

# 2. Cyathophora (?) Fuerstenbergensis sp. n. (Taf. IV, Fig. 2.)

Eine zweite Koralle aus demselben Encrinitenkalke bildet einen massiven, convex gewölbten Polypenstock (Fig. 2a, angefertigt vor Abtrennung eines Stückes an der rechten Seite zur Herstellung von Schliffen) von 52 mm Länge, 45 mm Breite und etwa 18 mm Höhe in der grössten Wölbung. Die zahlreichen und, wie ein Anschliff quer durch den Polypenstock zeigt, radial gerichteten, gebogenen, röhrigen Zellen zeigen subpolygonalen (und zwar abgerundet 4-, 5oder 6 seitigen) oder rundlichen Umriss und nicht sehr verschiedenen, 1 bis 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> mm in der lichten Weite betragenden Durchmesser. Die Lumina benachbarter Kelche sind <sup>1</sup>/<sub>3</sub> bis mehr als 1 mm dicke Zwischenwände von einander getrennt. Ihre dichten Wände sind, wie aus einem Querschliff, von welchem die Skizze in Fig. 2d einen Theil veranschaulichen soll, hervorzugehen scheint, nicht unmittelbar, sondern durch wenig entwickelte Rippen mit einander verbunden. Die Kelchwand fällt nach innen senkrecht ab. dichten Sternleisten ragen nur wenig weit in den Kelch hinein. Man erkennt schon mit der Loupe, dass 5 Primärsepten vorhanden sind (Fig. 2b), von denen eines bisweilen etwas weniger stark entwickelt ist; zwischen sie schalten sich kürzere und schwächere Secundärsepten ein, und zwar je eines in den 3 Zwischenräumen zwischen 4 benachbarten grösseren Sternlamellen, je 2 in den beiden Kammern zwischen dem 5ten und den beiden rechts und links anliegenden Septen, so dass die Gesammtzahl aller Sternleisten 12 beträgt (Fig. 2c). Verhältniss bestätigt auch der Querschliff, in welchem theils Kelche mit der eben angegebenen Vertheilung der Septen (Fig. 2e), theils solche beobachtet wurden, in welchen die beiden Kammern zwischen dem 5ten und den rechts und links anliegenden Primärsepten erst durch je ein näher an jenem eingeschaltetes Secundärseptum in je 2 Kammern von ungleicher Grösse getheilt sind (Fig. 2d), so dass die Gesammtzahl der vorhandenen Sternleisten hier nur 10 beträgt. Ein Säulchen ist nicht vorhanden. Der Anschliff quer durch den Polypenstock zeigt das Vorhandensein von Querböden, welche bei benachbarten Zellen meist in demselben Niveau gelegen sind.

Nach dem Vorstehenden dürfte die erwähnte Koralle der Gruppe der Stylinaceen angehören, von denen jedoch wohl nur die Gattungen Cyathophora Mich. und Coccophyllum Recss zum Vergleich herangezogen werden könnten; erstere bisher nur aus Jura- und Kreidebildungen bekannt, während die einzige

Art der letzteren, Coccophyllum Sturi, aus oberen alpinen Triasschichten der Gegend westlich vom Waldgraben im Westen von Alt-Aussee stammt. 1) Von der letzteren Gattung würde sich die obige Koralle durch die nicht unmittelbar mit einander verbundenen Wände, von beiden durch das Vorhandensein von 5 Primärsepten unterscheiden. Dennoch ziehe ich es vor, dieselbe vorläufig noch der Gattung Cyathophora zuzurechnen, und schlage (einem Wunsche des Entdeckers Herrn Hopfgartner hinsichtlich der Artbenennung folgend) vor, dieselbe Cyathophora (?) Fuerstenbergensis zu bezeichnen.

Nachdem Herr Quenstedt 2) die Meinung ausgesprochen hat, dass die von Michelin<sup>3</sup>) aus dem Muschelkalk (Hauptmuschelkalk?) von Magnière bei Lunéville erwähnte "Stylina" Archiaci einen Steinkern darstelle (der von d'Orbigny wahrscheinlich mit Recht zu Favosites gestellt worden sei), könnte die Frage aufgeworfen werden, ob nicht die oben beschriebene Koralle mit dieser in Beziehung zu bringen sei. Immerhin auffällig wäre es, wenn Michelin, welcher bei der am gleichen Orte dargestellten Isastraea (?) polygonalis die Steinkernnatur sehr wohl erkannte, dieselbe bei "Stylina" Archiaci übersehen haben sollte. Nach dieser Annahme würde die Fig. 2c a. a. O. die Ausfüllungen der Visceralräume dreier Zellen darstellen, deren Längsstreifung auf wenig entwickelte Sternlamellen hinweisen würden (die Copie der Michelin'schen Abbildung in der Petrefactenkunde Deutschlands a. a. O. t. 164, f. 25 ist wenig gelungen und geeignet, in diesem Punkte Anlass zu Missdeutungen zu geben). Die gleich weit von einander abstehenden Querlinien auf dem mittleren Kerne wären auf Querböden zu deuten, welche indess dann auch auf den Ausfüllungen der benachbarten Röhren zu sehen sein müssten. Diese Verhältnisse liessen sich mit denen der obigen Koralle wohl vereini-Schwierigkeiten für die Deutung würden indess die Querlamellen verursachen, welche die einzelnen Röhren bez. Röhrenausfüllungen mit einander verbinden sollen. Man wird daher zu einer Beurtheilung der Michblin'schen Art wohl eine erneute Untersuchung des Originals abwarten müssen. will mit Bezug auf Herrn Quenstedt's Aeusserung a. a. O. S. 570 nicht unerwähnt lassen, dass Etwas der "Stylina" Archiaci Aehnliches bei Rüdersdorf nicht aufgefunden wurde.

ŀ

<sup>1)</sup> Reuss, Ueber einige Anthozoen der Kössener Schichten und der alpinen Trias. Sitzungsber d. math. - nat. Cl. d. k. Akad. d. Wiss., Wien, 1865, Bd. L, Abth. 1, S. 153-167.

<sup>?)</sup> Petrefactenkunde Deutschlands, Abth. 1, Bd. 6, II. 4, 1879, S. 569. 3) Iconographie zoophytologique, Paris, 1840 – 1847, S. 13, t. 3, f. 2.

# II. Ceratites antecedens Beyr. und Terebratula angusta var. Ostheimensis Prösch. aus schwäbischem Muschelkalk und ihr Lager.

Der untere Muschelkalk von Rohrdorf bei Nagold in Württemberg hat zwei Versteinerungen geliefert, deren Vorkommen als nicht ohne allgemeineres Interesse im Folgenden erwähnt sein mag.

#### 1. Ceratites antecedens BEYR.

Ein scheibenförmiger Ammonit, als Steinkern erhalten und aus gelbem glimmrigen Dolomit bestehend, von 57 oder 58 mm Durchmesser und etwa 26 mm Höhe der letzten Windung, also mit einer Scheibenzunahme = 100:45 (bei Ceratites antecedens von Rüdersdorf nach der von Herrn Beyrich gegebenen Abbildung<sup>1</sup>) = 60:27 mm = ebenfalls 100:45), dessen innere Windungen nicht sichtbar sind. Die Seiten des Gehäuses sind flach gewölbt, scheinen mit einer steilen Nahtfläche zum Nabel abzufallen (dieser Theil des Steinkerns ist nicht mit wünschenswerther Schärfe erhalten) und scheiden sich durch deutliche Kanten von dem schmalen Aussentheil, welcher glatt, am Anfange der Windung fast eben, am Ende derselben etwas gewölbt ist und hier eine Breite von 8,5 mm besitzt (wie der C. antecedens von Rüdersdorf nach der Abbildung). Die Seiten der Schale sind mit Rippen bedeckt, welche, nach den wenigen bis zum Nabelrande erhaltenen zu schliessen, an letzterem eine schwache Anschwellung besassen, ferner etwas unter der Seitenmitte sich in einem stärkeren Knoten gabeln, etwas nach vorn gebogen (nicht so geradlinig wie bei C. antecedens von Rüdersdorf) nach der Kante des Aussentheils verlaufen und hier mit kurzer Wendung nach vorn zu schief stehenden Zähnen anschwellen. Ausser den mit Gabelrippen in Verbindung stehenden sind noch ein paar vereinzelte Zähne Die Zahl der Umbilicalknoten lässt sich nicht eingeschaltet. ermitteln, diejenige der Lateralknoten dürfte 12, die der Randknoten 26 betragen (C. antecedens von Rüdersdorf zeigt 24 bei 60 mm Durchmesser, das wahrscheinlich aus Thüringen stammende Exemplar der Berliner Universitäts - Sammlung 25 bei 55 mm Durchmesser<sup>2</sup>)).

<sup>1)</sup> Beyrich, Ueber einige Cephalopoden aus dem Muschelkalk der Alpen u. s. w. Abhandl. d. k. Akad. d. Wiss. zu Berlin aus d. Jahre 1866, Berlin, 1867, t. IV, f. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Beyrich, Zeitschr. d. Deutsch. geol. Ges., X, 1858, S. 211 f., t. IV, f. 4.

Von der Lobenlinie sind sichtbar der getheilte Siphonallobus, 2 Laterale und ein Auxiliarlobus, unter welchem bis zur Naht noch für eine kleine Einbiegung Platz sein würde, ohne dass eine solche beobachtet werden könnte. Die Loben erweitern sich nicht im Grunde (wie bei C. nodosus) und gleichen auch hierin denen des C. antecedens. Die Zähnelung ist, wenn auch nicht ganz scharf, erkennbar und zieht sich an den Seiten der Loben in die Höhe. Der Siphonallobus, die Stellung der Randknoten, die Länge des oberen Laterallobus im Vergleich zu derjenigen des Siphonallobus, das geringe Ueberstehen des Lateralsattels über den Siphonalsattel stimmen mit den entsprechenden Verhältnissen des thüringischen C. antecedens überein; der Lateralsattel scheint ein wenig breiter und vielleicht der Lateralknoten etwas tiefer gestellt zu sein.

Nachdem das Vorstehende geschrieben, hat auch Herr von Mossisovics das zu Grunde liegende Exemplar untersucht und mit den Originalen der Art von Rüdersdorf und aus Thüringen verglichen. Derselbe äussert sich wie folgt:

Wien, den 7. November 1879.

"Indem ich den mir freundlichst zur Ansicht übersendeten Ceratiten von Rohrdorf der Post übergebe, gereicht es mir zu lebhafter Befriedigung, Ihnen mittheilen zu können, dass ich lhre Ansicht über die Uebereinstimmung desselben mit Cer. antecedens vollständig theile. Da Beyrich's Beschreibung und Abbildung nach drei unter einander nicht völlig übereinstimmenden Exemplaren entworfen ist, so bezeichnet der Name Cer. antecedens gewissermaassen den Collectivtypus der deutschen Wellenkalk-Ceratiten der Binodosus-Gruppe. Ihr Exemplar stimmt nach meinen Notizen über die Beyrich'schen Stücke gut mit einem Exemplar von Rüdersdorf, welches der Zeichnung von 1867 zu Grunde liegt. Die auf der gleichen Tafel abgebildeten Loben rühren von einem anderen Rüdersdorfer Stücke her, bei welchem die Lateralknoten auf der äusseren Windung verschwinden, während die Lateralfalten gleichmässig bis zu den Marginalzähnen fortsetzen.

Alle mir bekannten einschlägigen alpinen Formen entfernen sich durch tiefere und weiter gezackte Loben von Ihrem schwäbischen Exemplare. Auch in der äusseren Form und den Sculptur - Verhältnissen besteht keine nähere Beziehung zu einem der bis heute vorliegenden alpinen Stücke."

Mojsisovics.

Die letzte Aeusserung des ausgezeichneten Kenners alpiner Triascephalopoden wurde dadurch veranlasst, dass ich in der äusseren Form des Gehäuses und dem Verlauf der Rippen des Rohrdorfer Ceratiten Uebereinstimmung mit den entsprechenden Verhältnissen bei dem C. binodosus Hau. von Reutte zu erkennen glaubte.

# 2. Terebratula angusta var. Ostheimensis Prösch. Taf. IV, Fig. 3.

Die Merkmale der Terebratula angusta aus dem Sohlgestein der Friedrichsgrube bei Tarnowitz wurden schon durch v. Schlotheim 1) sehr gut aufgefasst, indem er als besonders bezeichnend den "sehr gewölbten, auf beyden Seiten plötzlich abfallenden Rücken der Oberschaale, sehr übergebogenen Schnabel, und die ganz platte untere Hälfte, welche in der Mitte eine schmale Längenfurche hat" hervorhob; sie sei "übrigens von schmaler, länglich runder Form". Schärfer charakterisirend fügte L. v. Bucн 2) als weitere Kennzeichen hinzu: die tief unter der Mitte der Länge gelegene Breite, den spitzen Schlosskantenwinkel (gewöhnlich von 63 Grad), die kleine Oeffnung des Schnabels, das Verhältniss der Länge zur Breite = 100:74, die Höhe = 52, welche allein der grösseren Klappe zukommt. Diese Merkmale sind jedoch meist nicht constant. Messungen, wie sie theils auf meine Bitte mit dankenswerther Gefälligkeit von Herrn Halfar in Berlin, theils von mir an oberschlesischen Exemplaren und an vorhandenen Abbildungen ausgeführt wurden, ergaben:

# (Siehe die Messungen nebenstehend.)

Wenn hiernach bei gut erhaltenen Exemplaren, deren Zugehörigkeit zur Terebratula angusta keinem Zweisel unterliegen kann, das Verhältniss der Länge zur Breite von 100:51,43 bis 100:83,33 und die Lage der grössten Breite zwischen der Längenmitte selbst und Punkten tief unter derselben schwankend gesunden wird, so wird man auch die von Herrn Pröscholdt in wenigen Stücken in der Spiriserenbank und ausserordentlich selten in den Terebratelbänken von Ostheim unsern Meiningen angetrossenen Terebrateln, welche mit der T. angusta in der hohen Wölbung der Bauchschale und in der tiesen Einsenkung der Rückenklappe übereinstimmen und ein Verhältniss der Länge zur Breite = 5:4 = 100:80 zeigen,

<sup>1)</sup> v. Schlotheim, Die Petrefactenkunde auf ihrem jetzigen Standpunkte u. s. w., Gotha, 1820, S. 285.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) L. v. Buch, Ueber Terebrateln. Abh. d. k. Akad. d. Wiss. zu Berlin aus d. Jahre 1833, Berlin, 1835, S. 134, t. II, f. 33.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Pröscholdt, Beitrag zur näheren Kenntniss des unteren Muschelkalks in Franken und Thüringen, Meiningen, 1879, S. 14, f. 14.

|                                                      | grösseren Klappe z | zur Breite: | der<br>e: | die Lage<br>dem h | die Lage der größsten Breite unter<br>dem höchsten Schnabeltbeile: |
|------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-----------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|
| ans blauem Sohlenkalk<br>der Vorsehungerube in Ober- |                    |             |           |                   |                                                                    |
|                                                      | .0:3,75 mm         | = 100       | 100:83,33 | 2,25 mm,          | daher in der Mitte.                                                |
| 38.                                                  | 3.80               | 100         | 11,70     | 3,65              |                                                                    |
| 32.                                                  | 09: 3,60           | = 100       | 51,43     | `₩                | , desgl.                                                           |
| (etwas beschädigt)                                   | 14,50:11,25        | = 100       | 77,58     | 8,90              | , desgl.                                                           |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                | oder 15,25:11,25   | = 100       | 73,77     | •                 | o.                                                                 |
| von Ptakowitz 8,5                                    | 8,50:5,75          | = 100:      | 67,64     | 5,65              | desgl.                                                             |
| $desgl^{1}$ , $\ldots \ldots 1$                      | 2: 9               | = 100:      | 99,99     | •                 | der Mitte,                                                         |
| aus "Schichten von Gorasdze"                         |                    |             | •         |                   |                                                                    |
| •                                                    | 8,80:6,90          | = 100       | 100:78,41 | 5,25 mm           | mm, daher unter der Mitte,                                         |
| aus blauem Sohlenkalk                                |                    |             |           |                   | •                                                                  |
| von Oberschlesien ?)   15                            | : 10               | = 100       | 99,99     |                   |                                                                    |
| •                                                    | ∞:                 | = 100       | 100:66,66 |                   |                                                                    |
| aus unterem Muschelkalk                              |                    |             | ,         |                   |                                                                    |
| •                                                    | 9,33: 7            | = 100       | 100:75,02 | etwa in der       | der Mitte.                                                         |

ROEMER, Geologie von Oberschlesien, Breslau, 1870, t. 11, f. 24, 25.
 Eck, Ueber die Formationen des bunten Sandsteins und des Muschelkalks in Oberschlesien u. s. w., Berlin, 1865, S. 95.
 QUENSTEDT, Die Petrefactenkunde Deutschlands, Abth. I, Bd. II, Leipzig, 1868—1871, t. 47, f. 84.
 V. Schauroth, Kritisches Verzeichniss der Versteinerungen der Trias im Vicentinischen. Sitzungsber. d. math.nat. Cl. d. k. Akad. d. Wiss., Wien, XXXIV, 1859, t. 1 f. 15.

als Varietät (var. Ostheimensis Prösch.) bei derselben belassen können, obwohl die grösste Breite bei ihnen über der Längenmitte gelegen ist. Man wird dazu um so mehr Veranlassung haben, als auch bei Terebratula vulgaris, bei welcher das Verhältniss der Länge der grösseren Klappe zur Breite zwischen 100:57,14 und 100:93,75 schwankend befunden wurde, die grösste Breite der Schale keineswegs stets "oberhalb der Mitte der Länge, wenn auch nicht viel", sondern zuweilen auch beträchtlich über, in oder beträchtlich unter der Längenmitte der Schale gelegen ist. Nicht aber können jene Formen mit jüngeren Exemplaren der Ter. vulgaris verwechselt werden. die mir in allen Grössenstufen von 3,5 bis 42,5 mm Länge vorliegt.

Eine mit der von Herrn Pröscholdt beschriebenen Va-

Das Lager der oben geschilderten Versteinerungen zu den unteren Muschelkalk

von Rohrdorf bei Nagold:

Ueber den Sandsteinen und rothen Mergeln des oberen Buntsandsteins folgen von unten nach oben:

Untere Abtheilung des unteren Muschelkalks:

4,65 m gelber Dolomit mit Lingula tenuissima, Discina discoides, Myophoria vulgaris, Saurierknochen; auf den Klüften Anflüge von Kupferlasur, Malachit, Dendriten.

13,97 m grauer Mergelschiefer mit eingelagerten schwachen Bänken von gelbem Dolomit; darin Rhizocorallium Jenense, Lingula tenuissima, Ostrea spondyloides, Lima radiata, Myophoria car-

dissoides, Myacites Fassaensis.

(in 18,62 m über der Muschelkalkgrenze) eine untere Terebratelschicht mit sehr zahlreicher Terebratula vulgaris: Länge derselben 5 bis (höchstens) 22 mm, Verhältniss der Länge zur Breite = 100:57,14 bis 100:93,75; bei weitem indess vorherrschend kleinere Exemplare, beträchtlich länger als breit. Der Umriss gerundet oder pentagonal. Die grösste Breite theils über, theils in, theils unter der Mitte gelegen. kleinen wie grossen, sehlt die der typischen Terebratula vulgaris eigene flache rinnenartige Vertiefung unter dem Wirbel der Rückenklappe, obwohl man bei einigen die inneren "mittleren Stützen durchschimmern sieht. Bei einigen Schalen ist die grösste Wölbung der Rückenklappe gegen den Wirbel hin befindlich. Viele, und zwar kleinere wie grössere, zeigen keine vom Wirbel nach dem Stirnrande ausstrahlenden Kanten, keinen Wulst in der Rücken-, keine Depression in der Bauchschale. Doch bilden sich bei anderen Individuen schon bei einer Länge von 12,5 mm Länge auf der kleineren Klappe

<sup>1)</sup> Koschinsky, Beiträge zur Kenntniss von Terebratula vulgaris Schl. Zeitschr. d. D. geol. Ges. 1878, XXX, S. 375.

rietät völlig übereinstimmende Terebratel wurde (bis jetzt in 3 Exemplaren) auch im unteren Muschelkalk von Rohrdorf bei Nagold aufgefunden. Die Bauchklappe ist hochgewölbt mit steil von der Mitte abfallenden Seiten, übergebogenem Schnabel und kleiner Oeffnung; die Rückenklappe hat gar keine Höhe und ist schon vom Wirbel an stark eingesenkt, die Stirnlinie daher abwärts gebuchtet. Das Verhältniss der Länge der grösseren Klappe zur Breite beträgt 15:13 mm = 100:86,66 (Schnabelwinkel 100"), bez. 14,25:12,25 = 100:86,20 (Schnabelwinkel 106"), bez. 13:11 = 100:84,61 (Schnabelwinkel 106"); die Länge der kleineren Klappe 13 bez. 12 mm (beim 3ten Stücke ist sie nicht bestimmbar), der Schlosskantenwinkel etwa 123".

veranschaulichen, gebe ich im Folgenden zwei Profile durch

und am Fusswege von Aach nach Dornstetten unweit Freudenstadt (in der Luftlinie etwa 2<sup>5</sup>/<sub>8</sub> geogr. Meilen von Rohrdorf entfernt):

Ueber den Sandsteinen und rothen Mergeln des oberen Buntsandsteins folgen von unten nach oben:

Untere Abtheilung des unteren Muschelkalks:

6,08 m bräunlicher dichter bis feinkörniger Dolomit.

- 12,18 m grauer (mit Säure wenig brausender) Mergelschiefer mit einzelnen eingelagerten Bänken von bräunlichem, dichten bis feinkörnigen Dolomit.
- (in 18,26 m über der Muschelkalkgrenze) eine untere Terebratelschaft schicht mit zahlreicher Terebratula vulgaris, so zahlreich, dass Herr Quenstedt "sie an abgeschlackerten Stellen mit der Hand zusammenraffen" konnte. 1) Auch hier sind kleine schlanke Exemplare bei weitem vorherrschend; "ganz breite finden sich nur ausnahmsweise darunter"; "selten ein markirter Wulst". Sie stimmen mit denen aus der Rohrdorfer unteren Terebratelbank vollkommen überein. Ferner in der Schicht: Myacites inaequivalvis.

¹) QUENSTEDT, Die Petrefactenkunde Deutschlands, Abth. I, Bd. II, Leipzig, 1868 - 71, S. 424, t. 50, f. 90 - 94. — Epochen der Natur 1861, S. 480, linke Figur.

# (Rohrdorf.)

die erwähnten Kanten aus, zwischen denen sich eine Wulst nur sehr wenig über die Schale erhebt, so dass der Stirnrand eine schwache Aufwärtsbiegung nur an den Stellen beobachten lässt, wo die Kanten an denselben herantreten. einem anderen sind trotz einer Länge von 22 mm die Kanten nicht stärker ausgeprägt und keine Wulst vorhanden. gegen zeigt ein weiteres schon bei einer Länge von 19,5 mm eine deutlich abgegrenzte, über die Schale sich erhebende Wulst und den nach Art der repanden Terebrateln schwach gebuchteten Stirnrand. Ein anderes von 22 mm Länge und 16,5 mm in der Mitte gelegener Breite ähnelt der T. amygdaloides Schaur. 1), ist indess viel weniger gewölbt. selten kommen ungleichseitig entwickelte Exemplare vor. Völlig gleich beschaffene Terebrateln aus unterem Muschelkalk erweisen das Vorhandensein derselben Schicht bei Gültlingen unfern Wildberg im Nagoldthale und bei Mariazell zwischen Schramberg und Rottweil. - Ferner in der Schicht: Gervilleia socialis, Modiola sp., Lima radiata, Myophoria cardissoides, Myacites anceps, Chemnitzia dubia, Chemn. obsoleta.

18,62 m graue Mergelschiefer mit eingelagerten schwachen, oben

zahlreicheren Dolomitbänken. Darin

unten Ostrea complicata, Ichthyosaurus atavus (Wirbel);
in 1,5 m Ammonites Buchi (kleine verkieste Exemplare);
höher Rhizocorallium Jenense (auch im Raum spiral gewundene Formen), Lingula tenuissima, Ostrea spondyloides auf Lima lineata, Ostrea complicata, Gervilleia socialis und costata, Mytilus vetustus, Lithodomus priscus, Lima lineata, und radiata, Myophoria cardissoides und laevigata, Myacites Fassaensis, inaequivalvis und impressus, Chemnitzia obsoleta und dubia, Pleurotomaria Albertiana, Nautilus bidorsatus. Etwa in der Mitte Bänke mit zahlreichen Exemplaren von Gervilleia socialis und costata neben Ostrea spondyloides, Myophoria laevigata, Myacites anceps — oder von Lima lineata und radiata — oder von Myacites anceps.

Zu oberst ein wenig mächtiger, dünnblättriger, schwarzer Schieferthon.

37,24 m.

Obere Abtheilung des unteren Muschelkalks:

(in 37,24 m über der Muschelkalkgrenze) eine obere Terebratelschicht mit zahlreicher Terebratula vulgaris: meist grösser als die tiefer gelegenen, bis zu 28 mm lang, alle fast eben so lang wie breit (z. B. 26,33 mm lang, 24 mm breit, Verhältniss = 100:91,15), die grösste Breite in der Mitte gelegen, der Umriss der kleineren Klappe fast kreisförmig. Alle besitzen mehr oder minder ausgeprägt eine flache mittlere Vertiefung unter dem Buckel der Rückenklappe. Selbst die grossen zeigen keine oder eine nur spurenhaft angedeutete

<sup>1)</sup> v. Schauroth, a. a. O., t. 1, f. 13.

(Aach.)

24,33 m Mergelschiefer und Dolomit, worin

in 3,04 m eine Bank, reich an Myacites anceps,

in 3,04 m darüber eine Schicht mit Ammonites Buchi (klein, verkiest). Im Niveau zwischen derselben und der unteren Terebratelbank ferner: Encrinus-Stielglieder vom Typus des E. liliformis, Ostrea spondyloides, Lima radiata, Gervilleia socialis, Nucula Goldfussi, Myophoria cardissoides und laevi-

gata, Myacites anceps.

18,25 m gelbgrauer, wulstiger, theils dichter, theils feinkörniger Dolomit und dolomitischer Kalkstein, sparsam Kalkstein, höher mit schwachen Einlagerungen von grauem Mergelschiefer und Bänkchen von frisch blaugrauem, verwittert braunem feinkörnigen Dolomit; mit Lingula tenuissima, Myophoria curvirostris Schl. (= aculeata Hass.) und cardissoides, Myacites impressus, inaequivalvis, anceps u. Fassaensis. Darin unten eine Gervilleienschicht mit zahlreicher Gervilleia socialis und Pecten discites, Ostrea spondyloides; höher eine Limabank.

Zu oberst darin schwarzer dünnblättriger Schieferthon, wenig mächtig (2-3 Fuss).

42,59 m.

### Obere Abtheilung des unteren Muschelkalks:

(in 42,59 m über der Muschelkalkgrenze) eine obere Terebratelhank mit zahlreicher Terebratula vulgaris in grossen, mit denen aus der Rohrdorfer oberen Terebratelbank übereinstimmenden Exemplaren. Aus dieser Schicht stammt gewiss auch das von Herrn Quenstedt in der "Petrefactenkunde Deutschlands", Abth. 1, Bd. II, in f. 95 auf t. 50 dargestellte Stück von Grünthal unweit Freudenstadt. Daneben kleine Terebrateln, wie sie aus der Rohrdorfer oberen Terebratelbank als Jugendformen der T. vulgaris geschildert wur-

## (Rohrdorf.)

Wulst, weshalb der Stirnrand gar nicht oder nur sehr wenig aufgebogen ist. Ihre Schalenzeichnung gab Alberti im Neuen Jahrbuch für Mineral. u. s. w., 1845, S. 672, t. V, f. 1 (nicht gut dagegen ist die Abbildung im Ueberblick über die Trias, 1864, S. 155, t. VI, f 1d); denn sicher wurden jene Stücke aus dolomitischem Wellenmergel von Mariazell bei Kottweil der oberen Terebratelbank entnommen, ebenso wie die von ihm aus unterem Muschelkalk von Niedereschach aufgeführten Exemplare 1); beide gleichen völlig den Rohrdorfern aus der oberen Terebratelbank. Kleine Terebrateln aus der gleichen Schicht (Taf. IV, Fig. 4) mit kreisrundem Umriss (Länge zur Breite = 10:9,66 mm = 100:96,6), zeigen eine hochgewölbte Bauchklappe und flache, in der Mittellinie vom Wirbel her schwach einwärts gebogene Rückenschale, weshalb der Stirnrand ein wenig nach der grösseren Klappe hin gebuchtet ist. Solche Exemplare mögen vielleicht der T. parabolica Schaur. 2) aus dem unteren Muschelkalk Recoaros zu Grunde liegen, mit welcher sie besonders in der flachen, etwas einwärts gebogenen, kleineren Klappe übereinstimmen. Ich möchte sie doch nur für Jugendformen der T. vulgaris halten, deren schwache Einwärtsbiegung der Rückenklappe der rinnenartigen Vertiefung unter dem Wirbel und über den inneren mittleren Stützen bei grösseren Exemplaren entspricht und bei weiterem Wachsthum nicht mehr zur Ausbildung kommt. Daneben Terebratula angusta var. Ostheimensis, ferner Myophoria laevigata, Myacites anceps.

23,27 m graue Mergelschiefer mit Kalkstein - und Dolomitbänken. Darin Discina discoides auf Lima lineata, Ostrea spondyloides

auf derselben, Lima striata, Nautilus bidorsatus.

9,81 m schwarzer bituminöser, oben brauner Kalkstein, grauer Mergelkalkstein, gelber schiefriger Kalkstein

mit Myophoria orbicularis.

32,58 m (darüber die Zellenkalke des mittleren Muschelkalks).

<sup>69,82</sup> m = Gesammtmächtigkeit des unteren Muschelkalks. Die Mächtigkeiten wurden bestimmt vermittelst des Aneroid-Barometers unter Zugrundelegung einer Höhe von 1514,75 württ. Landesvermessungsfuss = 433,64 m für die Grenze zwischen Buntsandstein und Muschelkalk und einer Höhe von 1758,58 w. L.-Fuss = 503,69 m für die Grenze des unteren zum mittleren Muschelkalk. 3) Eine zweite Bestimmung

<sup>1)</sup> Alberti, Beitrag zu einer Monographie u. s. w., 1834, S. 56.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) v. Schauroth, a. a. O., S. 301, t. 1, f. 14.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Regelmann, Trigonometrische Höhenbestimmungen für die Atlasblätter Altensteig, Kniebis, Oberthal, Calw und Wildbad. Württ. Jahrb. f. Statist. u. Landesk., Jahrg. 1873, Stuttgart, 1874, S. XXXV. — Bach, Erläuterungen zur geog. Specialkarte v. Württemberg, Atlasblätt Calw, 1869, S. 10.

### (Aach.)

den, Lima lineata, Gervilleia socialis, Corbula gregaria, Myophoria cardissoides, Myacites anceps, Chemnitzia obsoleta, Natica cognata.

- 15,22 m bräunlichgelbe und gelblichgraue, feinkörnige Dolomite und dolomitische Kalksteine, oben mergelig.
  - 6,08 m blaugraue dichte Kalksteine und gelblichgraue dichte Mergelkalke mit Rhizocorallium Jenense, Gervilleia socialis, costata und mytiloides, Lima radiata, Mytilus vetustus, Myophoria orbicularis und vulgaris, Myacites musculoides, Fassaensis und anceps, Turbo gregarius; alle Pelecypoden zweiklappig erhalten.
- 21,30 m (darüber die Zellenkalke des mittleren Muschelkalks).

<sup>63,89</sup> m = Gesammtmächtigkeit des unteren Muschelkalks. Die Mächtigkeiten wurden auch hier durch das Aneroid-Barometer ermittelt. Eine zweite Bestimmung unter Zugrundelegung einer Mächtigkeit des unteren Muschelkalks von etwa 62 m, wie sie sich aus Blatt Dornstetten der topographischen Karte von Württemberg (im Maassstabe 1:25000) mit äquidistanten Horizontalen entnehmen lässt, ergab für den

## (Rohrdorf.)

ergab für den Schichtencomplex unter der oberen Terebratelbank 37,95 m, für den oberen 29,25 m, für den ganzen unteren Muschelkalk 67.20 m.

Das Lager des Ceratites antecedens in der angegebenen Schichtenfolge konnte zwar nicht mit Sicherheit ermittelt werden, keinenfalls
stammt derselbe indess aus den tiefsten oder höchsten Lagen, sondern
wahrscheinlich aus den die obere Terebratelbank zunächst unter- oder
überlagernden Gesteinen. Auch das Niveau eines den obigen Schichten
entnommenen Pemphix Meyeri Alb. war nicht näher festzustellen.

In anderen Muschelkalkgebieten ist Ceratites antecedens bisher nur aus der schaumkalkführenden oberen Abtheilung des unteren Muschelkalks von Rüdersdorf') und Thüringens') bekannt geworden, hier einer Mittheilung des Herrn v. Fritsch zufolge neuerdings mit Ammonites Buchi, wahrscheinlich auch mit Ammonites (Amaltheus) dux zusammen aus der untersten Schaumkalkbank tief unter dem Terebratulitenkalk von Kölme. Auf die frühere, wie es scheint indess nicht sichergestellte"), Angabe eines verwandten und als Ceratites Luganensis HAU. bezeichneten Ammoniten aus der Grenzbank gegen den mittleren Muschelkalk von Thüngersheim durch Herrn Sandberger 4) ınag hier nur nebenbei verwiesen werden. Ziehen wir von anderen Ammonitenfunden aus dem Wellenkalke nur diejenigen in Betracht, deren Lager uns mit völliger Sicherheit bekannt geworden, so sind der Ammonites Strombecki und Ceratites (Balatonites Moss.) Ottonis als Formen des unteren, Ceratites antecedens und Ammonites (Amaltheus) dux als solche des oberen Theils des unteren Muschelkalks zu bezeichnen, während Ammonites Buchi durch den ganzen unteren Muschelkalk hindurchzugehen scheint.

Terebratula angusta wurde, abgesehen von den oben erwähnten Vorkommnissen der typischen Form in Oberschlesien und der Var. Ostheimensis bei Meiningen, aus unterem Muschelkalk noch angegeben aus der Terebratelbank der Rhön<sup>5</sup>), von

<sup>1)</sup> Beyrich, Zeitschr. d. D. geol. Ges., 1859, Bd. XI, S. 3, und XVI, 1864, S. 181. — Abhandl d. k. Akad. d. Wiss. zu Berlin aus d. Jahre 1866, Berlin, 1867, S. 112, t. IV, f. 3.

<sup>\*)</sup> Beyrich, Zeitschr. d. D. geol. Ges., 1858, X, S. 211.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Vergl. Benecke, Abhandl. z. geol. Specialkarte von Elsass-Lothringen, Bd. I, H. 4, 1877, S. 756.

<sup>4)</sup> Würzburger naturwiss. Zeitschr., 1866, VI, S. 144.

<sup>5)</sup> GUMBEL, Bavaria, Bd. IV, H. XI, 1865, S 40.

### (Aach.)

| untersten Dolomit                      | 7,15   |       |       |
|----------------------------------------|--------|-------|-------|
| Mergelschiefer bis zur Bank mit $Am$ . |        | 42,93 | 1     |
| Buchi                                  | 1      | •     |       |
| Terebratelbank                         | 19,08  |       | 62 m. |
| Dolomit über der letzteren             | 9,54 ( | 10.09 |       |
| Kalkstein darüber . T                  | 9,54   | 20,00 | ,     |

Das Lager der von hier stammenden grossen, mit Dolomit erfüllten Exemplare von Ammonites Buchi und eines in braunen Dolomit versteinten Ammonites Stromhecki Griep. liess sich bisher nicht genau ermitteln, dürfte aber in den tieferen Schichten des unteren Muschelkalks zu suchen sein.

Würzburg 1) (hier angeblich zusammen mit Rhynchonella decurtata, deren dortiges Vorkommen wohl aber ebenso noch der Bestätigung bedarf wie die Angabe derselben aus dem niederschlesischen unteren Muschelkalke durch Herrn Peck 2)) und aus dem gleichen Horizonte der Gegend von Saalfeld<sup>3</sup>) (angeblich vergesellschaftet mit Rhynchonella decurtata und Spiriferina Mentzeli). Sie wurde ferner durch Alberti 1) aus oberem Muschelkalk der Schächte von Friedrichshall (8 Stücke aus 290-300 Fuss Tiefe; der ganze obere Muschelkalk war daselbst bei 93 m = 324,6 württ. gesetzl. Fuss durchsunken 5)) aufgeführt, eine Bestimmung, die auch Herr Stur<sup>6</sup>) anerkannte. Von den 8 derselben zu Grunde liegenden Exemplaren zeigen indess die 4 grössten eine hochgewölbte Bauchklappe, grosses, bis zur Rückenklappe herabreichendes Schnabelloch und gar keine Buchtung in der stark gewölbten Rückenklappe, können also nie der Terebratula angusta zugerechnet werden. derselben von 13 mm Länge bez. von 9 mm Länge und 7 mm etwas unter der Mitte gelegener grösster Breite haben

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Sandberger, a. a. O., S. 140. -- Gümbel, a. a. O., S. 36. - Zelger, Geog. Wanderungen im Gebiete der Trias Frankens, Würzburg, 1867, S. 23.

<sup>3)</sup> Abhandl. d. naturf. Ges. zu Görlitz, 1865, Bd. 12, S. 145.

<sup>3)</sup> RICHTER, Zeitschr. d. D. geol. Ges., XXI. 1869, S. 438. — Siehe auch Langenhan, Die Versteinerungen des Bunten Sandsteins, des Muschelkalks und des Keupers in Thüringen, Gotha, 1878, t. V, f. 4. Es wäre von Interesse zu erfahren, ob diese Terebratel und die in Fig. 2 und 3 abgebildeten Rhynchonellen aus Thüringischem Muschelkalke stammen und aus welchem Lager. Der Mangel einer specifischen Bestimmung in der Erläuterung der Tafel bei der Rhynchonelle Fig. 2 scheint wohl auf eigenes Sammeln und somit auf thüringische Herkunft hinzudeuten.

<sup>4)</sup> Ueberblick über die Trias, Stuttgart, 1864, S. 156.

<sup>5)</sup> Alberti, ebenda, S. 10.

<sup>6)</sup> Geologie der Steyermark, Graz, 1871, S. 231.

nur eine flache mittlere Einbiegung unter dem Wirbel der kleineren Klappe; die beiden anderen von 12 mm Länge und 8,5 in der Mitte gelegener grösster Breite (Verhältniss 100:70,83, wie auch Alberti angab), bez. von 8 mm Länge und 6 mm tief unter der Mitte gelegener Breite besitzen auch diese kaum. Zwei weitere kleinere (eines von 6 mm Länge und 5,5 mm in der Mitte gelegener grösster Breite, Verhältniss 100:91,66 - das andere mit 4,5 mm Länge und 3,5 mm Breite, Verhältniss 100:77,77) mit grossem Schnabelloch zeigen nur eine ganz schwache mittlere Einbiegung in der flach gewölbtem Rückenklappe. Alle diese müssen bez. können der Terebratula vulgaris als junge Exemplare zugerechnet werden. Ein weiteres Stück ist seitlich zusammengedrückt, das letzte (mit ansitzendem Bruchstück eines Encrinus-Stielglieds) von 8 mm Länge und ca. 5 mm in der Mitte gelegener grösster Breite (100:62,5) zeigt eine hochgewölbte Bauchklappe, schwache Einbiegung in der flachen Rückenschale und ist das einzige, welches mit Terebratula angusta verglichen werden kann. Ich würde indess auf Grund des einen Exemplares doch nicht zweifellos von Terebratula angusta reden. Doch will ich nicht unerwähnt lassen, dass schon im Jahre 1862 von mir im Encrinitenkalke des Horstbergs bei Wernigerode eine Terebratel aufgefunden und in der Sammlung der geologischen Landesanstalt in Berlin niedergelegt wurde, welche mir damals in allen wesentlichen Charakteren der Terebratula angusta wohl vergleichbar schien, indess erneueter Untersuchung bedarf. Ihr Auftreten im unteren Theile des oberen Muschelkalkes könnte übrigens um so weniger befremden, als neben Retzia trigonella (welche, beiläufig bemerkt, die Sammlung der technischen Hochschule in Stuttgart auch aus dem oberen Muschelkalk von Marbach unweit Villingen aufbewahrt) von Herrn Gümbel 1) nördlich von Fechheim unweit Coburg etwa 12 m über der Grenze des mittleren Muschelkalks auch Spiriferina Mentzeli aufgefunden wurde, wenn auch die Angabe<sup>2</sup>), dass die beiden letztgenannten Brachiopoden "in der Crinoideenbank des oberen Muschelkalks ihr Hauptlager" haben, wohl nicht als erwiesen gelten Niemals aber wurden Terebratula angusta, Retzia trigonella und Spiriferina Mentzeli in den Schichten mit Cerutites nodosus angetroffen.

Für die Terebratula vulgaris bildet bekanntlich die Region der Encrinitenkalke ein weiteres Hauptlager. Sie erscheint hier, wie

<sup>1)</sup> GÜMBEL, Geogn. Beschreib. des Fichtelgebirges mit dem Frankenwalde und dem westlichen Vorlande, Gotha, 1879, S. 597.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) GUMBEL, Sitzungsber. d. math.-nat. Cl. d. k. bayr. Akad. d Wiss., München, 1873, H. 1, S. 46.

auch durch die folgenden Schichten mit C. nodosus hindurch, in der typischen Form, wie sie z. B. von Zieten, Die Versteinerungen Württembergs, t. 39, f. 1, aus oberem Muschelkalk von Tullau und Schwäbisch Hall und von Herrn Quen-STEDT a. a. O., t. 50, f. 70-72 von Sontheim und Rothenburg a. T. abgebildet wurde, erreicht noch grössere Dimensionen wie im unteren Muschelkalk (ein Exemplar aus den Nodosus-Schichten hat 42,5 mm Länge), unterliegt indess nicht unbeträchtlichen Schwankungen im Umriss, in der Schalenwölbung, in der grösseren oder geringeren Ausbildung des Wulstes und der Stirnrand-Buchtung bei gleich grossen Exemplaren. die flache Vertiefung unter dem Wirbel der kleineren Klappe findet sich zwar meistens, doch nicht immer deutlich. Schalenzeichnung gab Alberti 1) an Exemplaren aus der Gegend von Villingen, bez. von Fluorn. Auch mit ihnen zusammen lagern zahlreich im Trochitenkalke bei Tullau und an anderen Orten kleine Formen mit fast kreisförmigem Umriss (z. B. mit 7,5 mm Länge und 6,5 mm etwas oberhalb der Mitte gelegener grösster Breite, Verhältniss 100:92,86), hochgewölbter Bauchklappe, grossem Schnabelloch und flacher Rückenschale mit schwacher mittlerer Einbiegung, welche wie die oben erwähnten ähnlichen Erfunde aus dem unteren Muschelkalk als Jugendformen der Terebratula vulgaris zu betrachten sind. Auf solche Formen bezieht sich vielleicht auch Herrn v. Schauroth's Angabe<sup>2</sup>) von Uebergängen zwischen T. vulgaris und angusta im Muschelkalk von Coburg.

Ich begnüge mich, im Vorstehenden die Erscheinungsweise der Terebrateln in den verschiedenen Horizonten des Muschelkalks am Schwarzwaldrande zu verzeichnen, würde aber, falls sich die erörterten Verhältnisse auch für andere Gegenden bestätigen, eine Auszeichnung der Form im unteren Theil des unteren Muschelkalkes als Varietät der T. vulgaris für erlaubt, dagegen eine Unterscheidung der des oberen Theils von denen aus dem oberen Muschelkalke kaum für thunlich halten. Leider erfahren wir von manchen durch Herrn Quenstedt a. a. O. dargestellten Formen nicht das Lager, was z. B. bei den Hasmersheimer Stücken (f. 77—83) von Interesse wäre. Es ist bemerkenswerth, dass eine von Herrn Pröscholdt 3) aus dem

<sup>1)</sup> ALBERTI, Neues Jahrb. f. Mineral. u. s. w., 1845, S. 672, t. V, f. 2-5, und Ueberblick über die Trias, 1864, S. 154, t. VI, f. 1 a, b, c (Exemplare von Villingen) und f. 1 e, f (von Fluorn).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Sitzungsber. d. math.-nat. Cl. d. k. Akad. d. Wiss., Wien, XVII, 1855, S. 504.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Pröscholdt, Beitrag zur näheren Kenntniss des unteren Muschelkalkes in Franken und Thüringen, Realschul-Programm, Meiningen, 1879, S. 8, f. 11.

unteren Wellenkalk der Gegend von Meiningen abgebildete Terebratula vulgaris mit denen unserer unteren Terebratelbank vollkommen übereinzustimmen scheint. Wäre es erlaubt, nach Abbildungen allein zu schliessen, so könnte man versucht sein anzunehmen, dass die von Herrn v. Schauroth 1) aus dem Brachiopodenkalk Recoaros dargestellten Terebrateln: subdilatata Schaur., amygdala Cat., quinquangulatu Schaur., amygdaloides Schaur. und rhomboides Schaur. sich besser an die Form des unteren Wellenkalkes reihen liessen als an die echte Terebratula vulgaris. Eine Bank mit der von Zenker 2) als T. vulgaris 3) cycloides (im Gegensatz zu T. vulgaris 2) obovata

## Gliederung des unteren Muschel

Durlach nach Sandberger (Verhandl. des naturw. Vereins in Carlsruhe, H. 1, 1864, Carlsruhe).

[Untere Abtheilung:]

12,05 m unterer Wellendolomit\*

= Mergel und Dolomit; mit
Saurier - Resten, Holopella
Schlotheimi, Anoplophora Fassaensis, Pecten discites, Lima
lineata, Myophoria aculeata,
Sphaerococcites distans. Darin
Limabänke.

13,55 m "oberer Wellendolomit" = Mergel und Dolomit; mit Saurierresten, Fischflossenstacheln, Saurichthys acuminatus, Ammonites Buchi, Nautilus bidorsatus. Holopella Hehli, Holopella Schlotheimi, Anoplophora Fassaensis, Astarte nuda, Gervillia socialis, costata. Pecten Albertii, discites, Lima lineata. Myophoria cardissoides, Lithodomus priscus, Ostrea complicata. Discina discoides. Lingula tenuissima. Terebratula vulgaris, Sphaerococcites distans. Darin

Section Donaueschingen nach Vogelgesang (Beitr. z. Statist. d. inneren Verw. d. Grossherz. Baden, H. 30, 1872, Carlsruhe).

[Untere Abtheilung:]

- ... gelbliche und röthlichgraue dolomitische Mergel, lichtgrüne
  kalkige oder sandige Thonmergel und Bänke von grauem oder
  braunem Dolomit mit Lima
  striata, Pecten discites, Gervillia
  socialis, mytiloides, Arca triasina, Pleuromya sp.
- .. braungraue thonige Mergel, wechselnd mit braunem fein-körnigen Dolomit. Oben mit Lima lineata, Myophoria vulgaris.
- schwärzlichgraue schiefrige Mergel, hin und wieder mit einer Bank körnigen Dolomits, und graue härtere Mergelschiefer, local mit hellfarbigen Steinmergeln. Darin Lima lineata, striata, radiata, Pecten discites, Myophoria cardissoides, Gervillia socialis, Ostrea subanomia, Discina discoides (beide auf Lima

<sup>1)</sup> v. Schauroth, Kritisches Verzeichniss u. s. w., 1859, S. 17 f., t. l, f. 10 -13, t ll, f. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Zenker, Historisch-topographisches Taschenbuch von Jena und seiner Umgebung u. s. w., Jena, 1836, S. 214 u. 221.

aus dem Terebratulitenkalk des unteren Muschelkalks) bezeichneten Varietät ist mir im oberen Muschelkalk am Schwarz-waldrande nicht bekannt geworden.

Eine Vergleichung des unteren Muschelkalks in den genannten Gegenden von Württemberg mit denen in benachbarten Gebieten Badens zu erleichtern, füge ich in der nachstehenden Tabelle eine Uebersicht der Gliederung desselben bei Durlach, Donaueschingen, am südöstlichen Schwarzwald und bei Waldshut bei, wie sie schon früher von den Herren Sandberger, Vogelgesang, Schalch und Schill ermittelt wurde.

#### kalks am Schwarzwalde bei

Am südöstlichen Schwarzwalde nach Schalch (Beitr. z. Kenntniss der Trias am südöstlichen Schwarzwalde, Schaffhausen, 1873). Waldshut nach Schill (Beitr. z. Statist. d. inneren Verwalt. des Grossherz. Baden, H. 23, Carlsruhe, 1866).

#### [Untere Abtheilung:]

- ner Dolomit und dolomitische Mergel oder graue, z.
  Th. sandige und rothe Mergel und Kalkschiefer; mit
  Pecten discites, Myophoria
  vulgaris, undeutlichen Pflanzenresten, Lingula tenuissima, Estheria minuta.
- 0,25 m Dentalien oder Bleiglanzbank. Encrinus sp., Entrochus dubius, Cidaris grandaera. Ostrea spondyloides, complicata, Pecten discites, Lima lineata, striata?, Gervillia socialis, subglobosa?, Myalina vetusta, Nucula Goldfussi, Myophoria vulgaris, elegans, cardissoides, Terebratula vulgaris (selten), Dentalium laere, Pleurotomaria Albertiana, Holopella Schlotheimi, Natica gregaria, Ceratites aff. Strombecki, Fisch- u. Saurierreste: Schuppen, Wirbel und Rippen.

#### [Untere Abtheilung:]

- Dolomitischer Kalkstein oder dolomitischer Mergelschiefer, arm an Versteinerungen.
- 6-8 Zoll Dentalienbank = dolomitischer Kalkstein mit Bleiglanz. Encrinus sp., Ostrea spondyloides. Pecten laevigatus. discites. Lima lineata, striata, Gervillia socialis, Myophoria cardissoides. Terebratula vulgaris,
  Spiriferina fragilis, Discina silesiaca, Dentalium laeve,
  einige Gastropoden.

## (Durlach.)

1,43 m Mergel und Dolomit 1,10 m dolomitischer Mergel mit Ammonites Buchi, Gervillia socialis, Myophoria cardissoides, Fischflossenstacheln,

0,04 m Dolomit,

0,75 m sandiger Mergel, voll Gervillia socialis,

0,65 m (in 15,37 m über der Muschelkalkgrenze) Mergel voll Terebratula vulgaris,

8,55 m Mergel und Dolomit, 0,30 m Dolomit mit Sphaerococcites distans,

0,73 m Mergel und Dolomit.

13,55 m.

25,60 m.

## (Donaueschingen.)

lineata). Ostrea spondyloides, Anoplophora impressa. Thracia mactroides. Astarte triasina, Terebratula vulgaris, Lingula tenuissima. Holopella obsoleta, Nautilus bidorsatus, Ammonites Buchi. Hybodus plicatilis, Ichthyosaurus atavus.

#### [Obere Abtheilung:]

x schwarzer dünnblättriger Schieferthon mit *Pecten dis*cites u. Terebratula vulgaris.

15,60 m "unterer Wellenkalk" = wulstiger blaugrauer Kalkstein; mit Gyrolepis Albertii, Holopella Schlotheimi, Pleurotomoria Hausmanni, Gervillia socialis, costata, Myalina vetusta, Pecten reticulatus, Schmiederi, Lima radiata, striata, Ostrea complicata, Astarte Antoni, Spiriferina fragilis, Anoplophora Fassaensis, Pentacrinus dubius, Encrinus sp.

#### [Obere Abtheilung:]

gelblichgrauer bis schwärzlich grauer glimmriger Kalkstein z. Th. mit zahlreicher Terebratula vulgaris oder Gervillia socialis allein oder ausserdem mit Ostrea complicata, Limalineata, Spiriferina fragilis, hirsuta. Ausserdem Pecten discites, Lima striata, Pecten Albertii, Myophoria vulgaris, Pleurotomaria extracta, Natica gregaria, Holopella obsoleta, Turbonilla Strombecki, Nothosaurus mirabilis.

16,00 m ,oberer Wellenkalk\* = geradschiefriger Mergel; mit Nothosaurus Münsteri. Anoplophora Fassaensis. Myophoria orbicularis, elegans. Gervillia subglobosa, l'ecten Albertii.

.. graue Mergelschiefer mit braunem feinkörnigen Dolomit und braungraue Mergel. In ersteren Myophoria orbicularis, Myoconcha Thielaui.

31,60 m.

57,20 m.

# (Südöstlicher Schwarzwald.)

14.5 m Mergelschiefer und Schieferletten mit wenigen Dolomitbänkchen = Schichten mit Ammonites Buchi. Ostrea spondyloides, subanomia, Pecten Albertii, discites, Lima lineata, striata, Gervillia socialis, costata, mytiloi-Myophoria cardissoides, Corbula gregaria, Astarte triarina, Pleuromya musculoides, Anoplophora Fassaensis, impressa, Thracia mactroides. Panopaea Albertii, discoides, Lingula tenuissima, Natica gregaria, Pleurotoma-Albertiana, Holopella Schlotheimi, Nautilus bidorsatus, Ammonites Buchi, Flügeldecke eines Käfers?, Saurierreste (Ichthyosaurus atarus, Nothosaurus mirabilis).

19,75 m.

## [Obere Abtheilung:]

7,5-10 m Kalkbänke und Mergelschiefer. Terebratula vulgaris (zweifelhaft), Lima lineata, Corbula gregaria, Gervillia subglobosa, Anoplophora Fassaensis, impressa, Pecten discites, Posidonia sp. n. etc. S. 106 f.

0,11 m graver Kalkstein = Spiriferiferina-Bank. Spiriferina fragilis, hirsuta, Discina discoides, Cidaris grandaeva, Ostrea complicata, spondyloides, Pecten discites, laevigatus, Lima lineata, striata, Gervillia socialis, Myalina vetusta, Myophoria cardissoides, Anoplophora Fassaensis, Corbula gregaria, Holopella Schlotheimi, Pleurotomaria Albertiana, Nautilus bidorsatus.

8,25 m härtere Mergel und Kalksteine. Lima lineata, Pecten discites, Gervillia socialis, Lingula tenuissima.

m Mergelschiefer mit Myophoria orbicularis.

25,86-28,36 m (etwa).

45,61-48,11 m (etwa).

### (Waldshut.)

einige Fuss glimmersandige Mergelschiefer. Ammonites Buchi, Lima lineata, Pecten discites, laevigatus, Gervillia costata, Myophoria cardissoides, Anoplophora musculoides, Fassaensis, Panopaea Albertii, Chemnitzia scalata.

22 - 28 Fuss = 6-8,4 m.
grünlicher Thonschiefer mit dünnschiefrigen Kalksteinen.
Lingula tenuissima, Gervillia costata, Lima lineata, Ostrea decemcostata.

### [Obere Abtheilung:]

dimmriger Mergelschiefer mit Kalkplatten. Terebratula vulgaris, Gervillia socialis, Myophoria cardissoides, Lima lineata, striata, Encrinus sp.

(30 m = Mächtigkeit dieser und der vorhergehenden Schichten.)

6 m bituminöser glimmriger Wellenmergel mit Myophoria orbicularis.

44,4 m (höchstens).

Wir ersehen, dass sich im unteren Muschelkalke der geschilderten Gebiete von Durlach bis Mariazell bei Rottweil, (ähnlich wie bei Bubenhausen 1)) zwei constante, die Terebratula vulgaris reichlich haltende Horizonte haben finden lassen, während sie in den Gegenden südlich von Donaueschingen mehr vereinzelt anzutreffen ist, wogegen sich derselben in ihrem dortigen unteren Lager Spiriferina fragilis hinzugesellt. Eine mit Terebratula vulgaris ganz erfüllte Bank dagegen wird wieder durch Hrn. Mösch<sup>2</sup>) von Kaiseraugst erwähnt, 9,14 m über der unteren Grenze des 32,70 m mächtigen unteren Muschelkalks. über dem unteren Terebratellager wird hauptsächlich Ammonites Buchi angetroffen, doch bei Durlach unter ihm gefunden. Bloss am südöstlichen Schwarzwald war es bisher möglich, zwischen dem oberen Terebratelhorizonte und den Schichten mit Myophoria orbicularis noch eine constante Bank mit Spiriferinen festzustellen, vielleicht dieselbe, welcher bei Donaueschingen und Durlach Spiriferina fragilis entnommen wurde; allein sie durchweg zu verfolgen oder nachzuweisen, dass der andere Theil der aufgefundenen Spiriferen nur einer, tieferen und an verschiedenen Orten in demselben Niveau wiederkehrenden Spiriferinenlage angehöre<sup>3</sup>), hat mir bis jetzt noch nicht gelingen wollen.

Wäre es erlaubt, die obere der erwähnten Terebratelschichten der Terebratelbank in Franken gleichzustellen, die, wie Herr Proscholdt 4) wahrscheinlich gemacht, nach Meiningen und Thüringen verfolgbar ist, so würden die beiden oben aus einander gehaltenen und nach Maassgabe der heutigen Erfahrung vorläufig abgegrenzten Abtheilungen des unteren Muschelkalks nicht ganz zusammenfallen mit den in jenen Wellenkalkgebieten getrennten Schichtengruppen des (unteren) schaumkalkfreien und (oberen) schaumkalkhaltigen unteren Muschelkalks. geachtet möchten sie, wie diese paläontologisch unterstützt, wohl vorzuziehen sein den früher unterschiedenen, aber nach der Fauna nie genügend charakterisirten und an verschiedenen Orten wie von verschiedenen Forschern auch verschieden abgegrenzten Stufen der Wellendolomite (Wellenmergel) und Wellenkalke, welche durch zwei den beiden im unteren Muschelkalk nach den Versteinerungen abtrennbaren Schichtengruppen gleichwerthige Abtheilungen zu ersetzen sind. Nur die bei Durlach zwischen ihnen von Herrn Sandberger gezogene Grenze fällt mit der oben angenommenen zusammen.

<sup>1)</sup> Benecke, Abhandl. z. geolog. Specialkarte v. Elsass-Lothringen, Bd. I, H. 4, Strassburg, 1877, S. 585.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Mosch, Beiträge z. geol. Karte d. Schweiz, 1867, Lief. 4, S. 18.
<sup>3</sup>) Benecke, a. a. O., S. 583.

<sup>4)</sup> Pröscholdt, a. a. O.

## Erklärung der Tafel IV.

Fig. 1. Latimaeandra Hopfgartneri sp. n. aus oberem Muschelkalk (Encrinitenkalk) vom Buchberge bei Donaueschingen. Originale in der Fürstl. Fürstenbergischen Sammlung daselbst.

a Ansicht des im Gestein erhaltenen Abdrucks des Korallenstocks Natürliche Grösse

stocks. Natürliche Grösse.
b Ansicht des Abdrucks desselben auf einem vom Hauptstücke losgetrennten Gesteinsstücke. Rand f fanpassend an

Bruchrand ff von Fig. 1a. Natürliche Grösse. c Ansicht eines Theils des in a dargestellten Korallenstocks nach einem Guttapercha-Abdrucke.

- Fig. 2. Cyathophora ? Fürstenbergensis sp. n. aus demselben Niveau von Donaueschingen. Original ebenda.
  - a Ansicht des Korallenstocks vor Abtrennung eines Stückes von der rechten Seite zur Herstellung von Schliffen. Natürliche Grösse. Die Septen treten nicht deutlich genug hervor.

b und c Ansichten einzelner Kelche desselben von oben. Verhältniss des Originals zur Abbildung = 1:3.

d Skizze eines Theils von einem Querschliff durch die Kelche. Vergrössert.

e Skizze der Septenvertheilung eines Kelches im Querschliff. Vergrössert.

- Fig. 3. Terebratula angusta var. Ostheimensis Prösch, aus oberem Wellenkalk von Rohrdorf bei Nagold in Württemberg. Original in der Sammlung der technischen Hochschule in Stuttgart.
  - a Ansicht gegen die Rückenklappe. Natürliche Grösse.
  - b Ansicht gegen die Bauchklappe. Natürliche Grösse.

c Ansicht von der Seite. Natürliche Grösse.

- d Ansicht gegen den Stirnrand. Natürliche Grösse.
- Fig. 4. Terebratula vulgaris Schl. Jugendform aus oberem Wellenkalk von Rohrdorf bei Nagold. Original ebenda.
  - a, b, c, d Ansichten wie bei der vorigen. Natürliche Grösse.
    Das Loch im Schnabel der grösseren Klappe ist etwas
    zu gross angegeben.

Die Abbildungen (zumal Fig. 1b u. c) lassen Manches zu wünschen übrig. waren aber bei der Entfernung der Wohnorte von Verfasser und Zeichner nicht vollkommener zu erreichen.

# 5. Ueber Riesentöpse und ihre allgemeine Verbreitung in Nord-Deutschland.

# Von Herrn G. Berendt in Berlin.

Hierzu Tafel V - VII.

Wenn ich bei dem in den folgenden Zeilen beabsichtigten Nachweis der Verbreitung von Riesentöpfen bez. Riesenkesseln im norddeutschen Flachlande zuvörderst mit einigen Worten auf die Riesentöpfe im Rüdersdorfer Muschelkalk zurückkomme, so geschieht solches nur zur besseren Klarlegung der dortigen Verhältnisse bez. meiner Ansicht von denselben. Meine Stellung zur Frage der Rüdersdorfer Riesentöpfe dürfte zwar aus den wenigen als vorläufige Ankündigung unter dem 3. Juli 1879 in dem Neuen Jahrbuche für Mineralogie etc. veröffentlichten Zeilen 1), wie in Folge persönlicher Aussprache mit Fachgenossen bei gemeinschaftlich an Ort und Stelle hin gemachten Touren einigermaassen klar gestellt sein; dennoch glaube ich, nachdem inzwischen nicht nur die angekündigte ausführliche Beschreibung jener Localität seitens des Herrn Nötling stattgefunden<sup>2</sup>), sondern sich auch des weiteren ein Brief des Herrn Penck in Leipzig daran angereiht hat, es besonders betonen zu müssen, dass meinerseits auch jene a. a. O. schon besprochenen und seitens des Herrn Nötling als eine besondere Gruppe ausgenommenen Vertiefungen in den hangenderen, dünnschichtigeren Partieen des Muschelkalkes ebenso für wirkliche Riesentöpfe angesprochen werden.

So sehr gerade ich von der Ansicht durchdrungen bin, dass bei der Erklärung naturwissenschaftlicher Phänomene gar zu leicht eine für richtig anerkannte Deutung einseitig verallgemeinert wird, während doch in der That die Natur äusserst vielseitig in ihren Mitteln ist und dieselben oder ähnliche Erscheinungen auf gar verschiedene Weise hervorzubringen im Stande ist, so scheint mir die Frage im vorliegenden Falle, an ein und derselben Stelle, in ein und demselben Gesteine und — was das wichtigste ist — bei einer mit geringen petro - und

<sup>1)</sup> N. Jahrbuch f. Min. etc. 1879. pag. 851.
2) Zeitschr. d. d. geol. Ges. 1879. pag. 339.



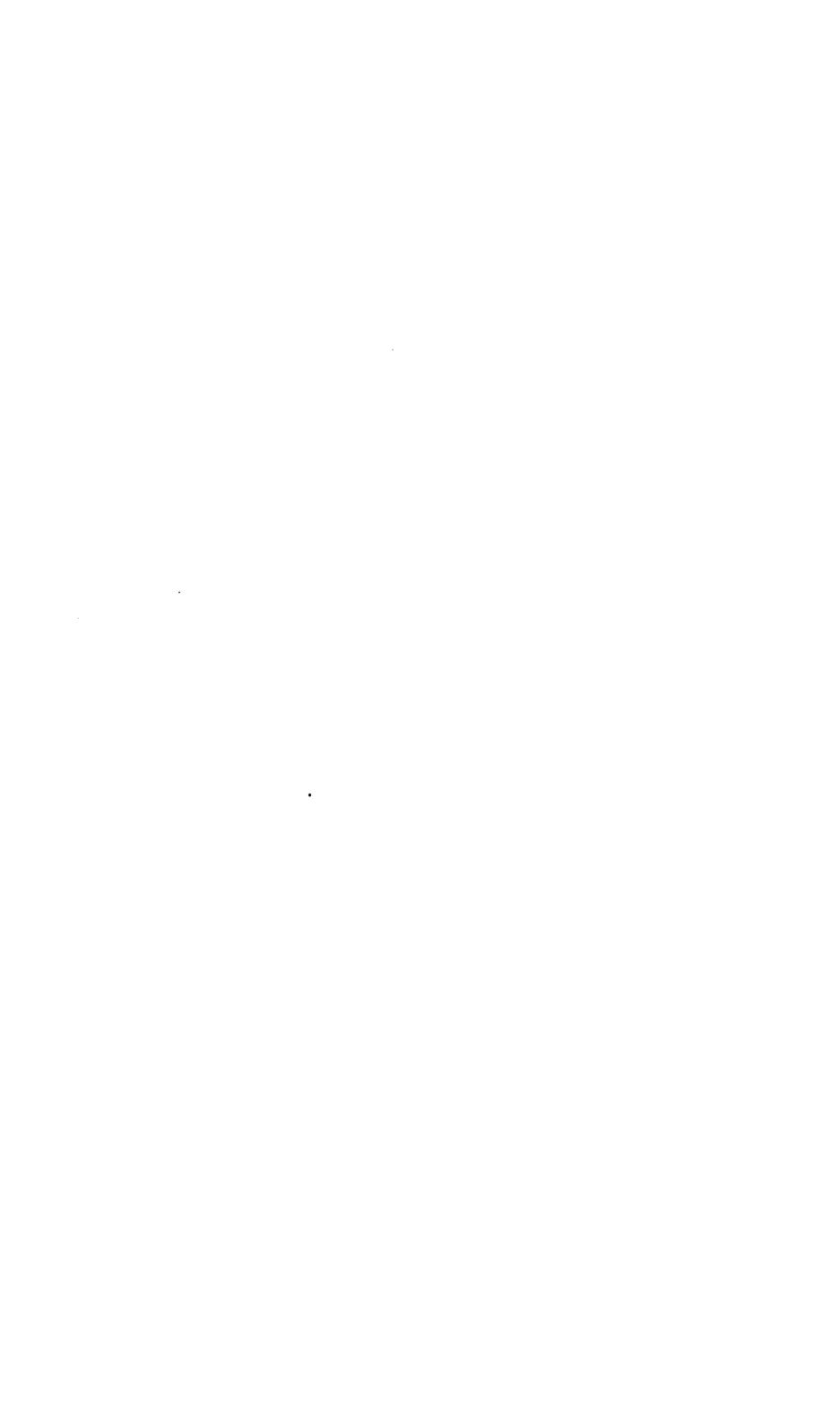



Riesentöpfe in diluv. Favencemergel von Westerweyhe

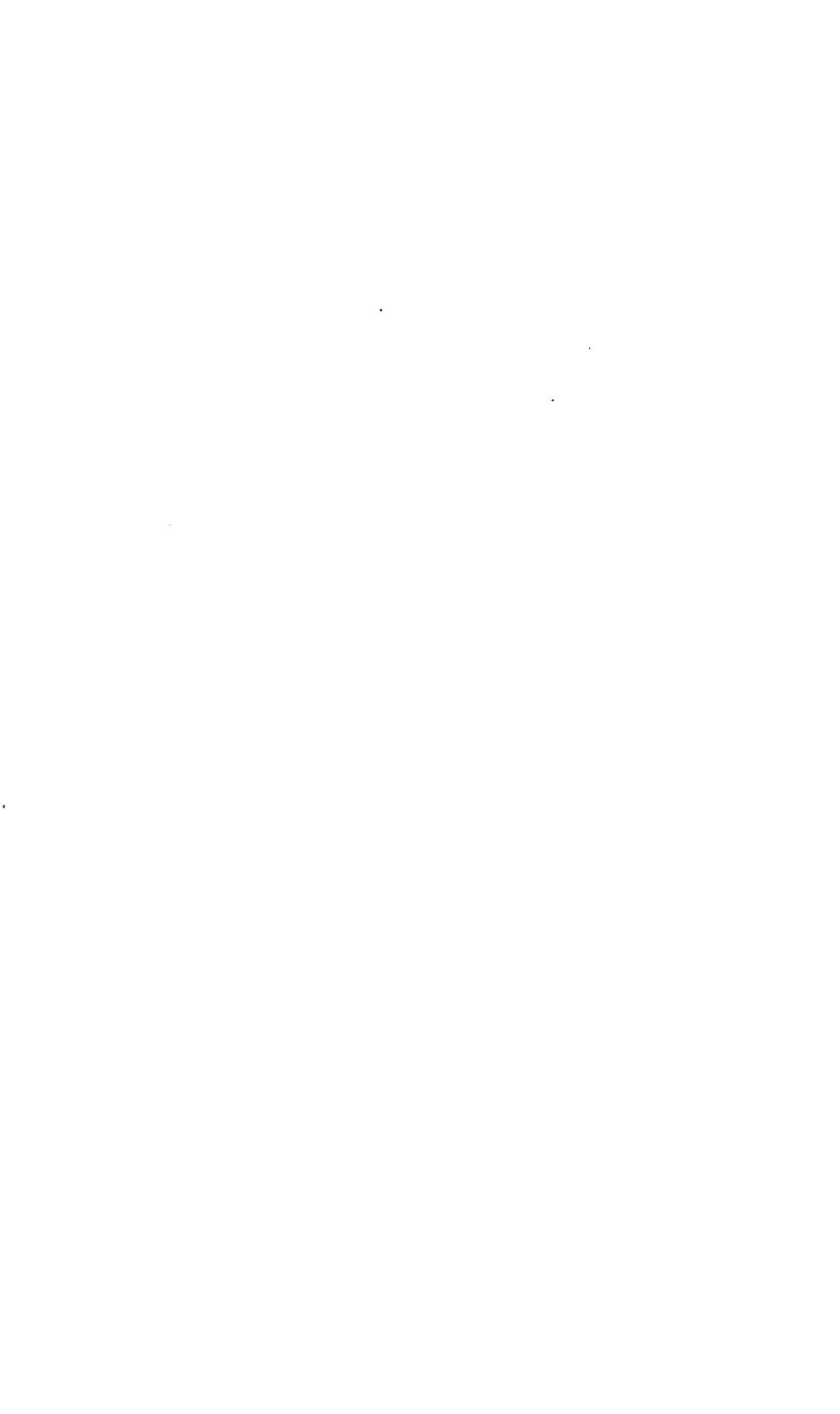

Taf VII

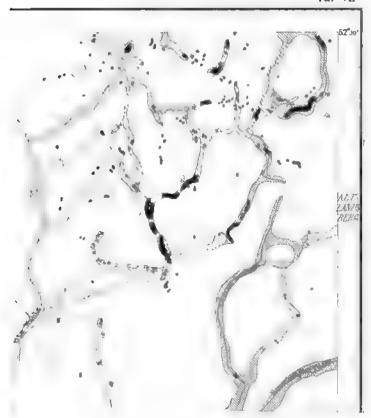

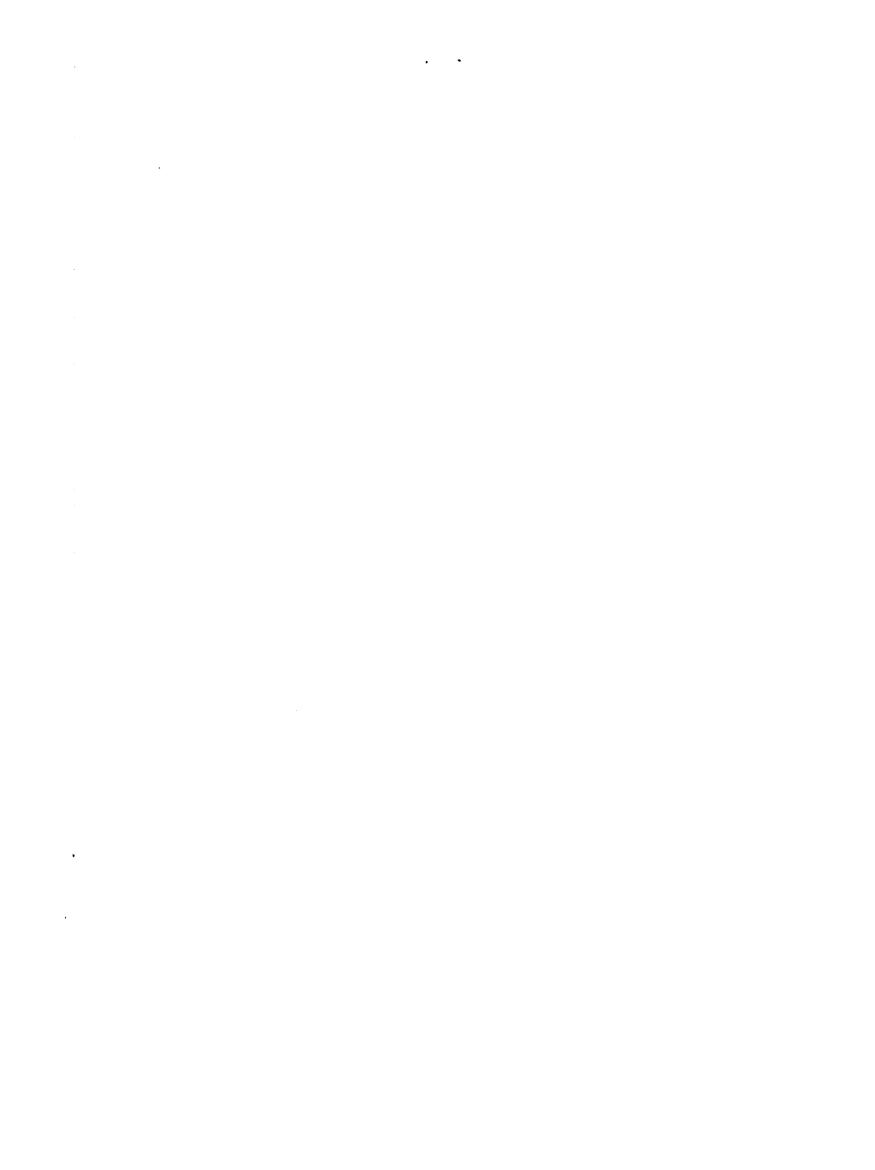

stratigraphischen Unterschieden des Gesteins zusammenfallenden geringen Modification derselben Erscheinung doch nur einfach zu lauten: Sind die uns bekannten Vertiefungen in der Oberfläche des Rüdersdorfer Muschelkalks Riesentöpfe oder aber Geologische Orgeln? 1)

Dasselbe empfand auch Herr Penck, als er in seinem Briefe vom 30. October 1879<sup>2</sup>) schrieb: "Es frug sich also "bisher nur, ob man es mit Riesenkesseln oder mit geo-"logischen Orgeln, nicht aber, ob man es mit beiden Er-"scheinungen zugleich zu thun hat." Der durch Herrn Nöt-LING im Eingange zu seiner klaren und ruhigen Beschreibung des an Ort und Stelle Beobachteten angebahnte Compromiss hat die Fragestellung derartig verschoben, dass Herr Penck jetzt (a. a. O. pag. 630) hinzufügt: "das freilich konnte ich "zur Zeit meines ersten Besuches in Rüdersdorf nicht wissen, ndass unter den dort befindlichen Vertiefungen im festen "Muschelkalk neben 80 geologischen Orgeln auch 10 Riesen-"töpfe vorkommen", während Herr Nötling neben 80 Riesentöpfen 10 geologische Orgeln offenbar nur mit eigener Ueberredung zugiebt, wie aus seinen Worten<sup>3</sup>) bei Unterscheidung dieser zwei Erscheinungen deutlich hervorgeht, wenn er sagt: "die nach der Art und Weise ihrer Entstehung völlig verschieden sind, obgleich das äussere Ansehen derselben "allerdings auch nach genauerer Betrachtung ein "gleiches zu sein scheint".

Niemand wird es bei ruhiger Ueberlegung befremdlich finden, dass bei der seit Entstehung dieser Vertiefungen als Riesentöpfe durch die mechanische Arbeit strudelnden Wassers nothwendig vergangenen Zeit einerseits und der Art des Gesteins, fein und gröber geschichteten Muschelkalks, andererseits, eine merkliche Einwirkung der Verwitterung bei den Rüdersdorfer Kesseln zu beobachten ist. 4) Ebenso wenig wird

<sup>1)</sup> Ich acceptire hierbei für den Augenblick der Kürze des Ausdruckes halber die von Herrn Penck in den Namen "Geologische Orgel" gleichzeitig gelegte, aber keineswegs allgemein, am wenigsten für alle unter dem Namen von geologischen Orgeln seither beschriebenen Erscheinungen anerkannte Deutung ihrer Entstehung durch auflösend wirkende Sickerwasser im Gegensatz zum strömenden bezw. strudelnden Wasser.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Zeitsch. d. d. geol. Ges., Jahrg. 1879. pag. 628.

<sup>3)</sup> a. a. O. pag. 340.

<sup>4)</sup> Eine dankenswerthe Aufgabe für einen jüngeren Geologen, der noch frei genug über seine Zeit verfügen kann, wäre ohne Zweifel die eingehende und auf gründliche Versuche gestützte Erörterung der Frage, inwieweit die in den Rüdersdorfer Riesentöpfen so gut wie in den Oberschlesischen (8. Brief der Herrn Gruner vom 8. Jan. in diesem Hefte)

es bei ruhiger Ueberlegung befremden, wenn in dem mehr oder weniger dünnschichtigen Kalksteine schon bei Entstehung der Riesentöpfe durch seitliches Ausbrechen von dem strudelnden Wasser losgelöster Schichtentheile die im Ganzen noch immer sehr regelmässige rundliche Form hie und da gestört erscheint. Und endlich wird es auch Niemand bestreiten können, dass beides je nach geringer Verschiedenheit des dick – oder dünnschichtigen, fest gebliebenen oder sei es durch Druck, sei es durch Frost, sei es durch beides gelockerten Gesteins in verschiedenem Maasse zu beobachten sein wird. Die Folge davon ist eben, dass drei verschiedene Gruppen von den vorgenannten Beobachtern unterschieden werden, deren extremsten sie übereinstimmend verschiedene Deutung geben wollen, während in Wirklichkeit nur drei Stadien der Deutlichkeit einer und derselben Erscheinung vorliegen.

Mir genügt es daher vor der Hand vollständig zu constatiren, dass selbst Herr Penck, der durch seine, vor Auffindung der deutlicheren Riesentöpfe ausgesprochene gegentheilige Meinung doch immerhin in etwas engagirt war, jetzt unumwunden zugeben muss, dass nach seiner eigenen nochmaligen Ueberzeugung an Ort und Stelle ein Theil der Vertiefungen im Kalksteine von Rüdersdorf "wirklich echte Riesentöpfe" sind.

Mögen die Meinungen über die Art des zur Bildung der in Rede stehenden Riesentöpfe nöthigen strudelnden Wassers im Allgemeinen nun immerhin für jetzt noch getheilt bleiben, je nachdem der Einzelne bei Erklärung der Diluvialbildungen Anhänger der Drift – oder der Gletschertheorie ist — denn das Vorkommen derselben nicht nur unter Wasserfällen, sondern auch ähnlich in stark strömendem oder in brandendem Wasser dürfte ja als erwiesen anzunehmen sein — bei der mir für Norddeutschland als die einzige Lösung erscheinenden

und zwischen denselben beobachtete dünne braune Thonbekleidung mit dem in der französischen einschlägigen Literatur der letzten Jahre geradezu stabil gewordenen, in den Ardennen und an anderen Punkten Frankreichs auf der Kreide in und zwischen ähnlichen Vertiefungen beobachteten argile à silex und dem in gleicher Weise dem Jurakalk dort eigenthümlichen argile brune zu vergleichen ist, beziehungsweise inwieweit diese Thonhülle etwa in der That Verwitterungskruste verschiedener Kalksteine ist. In diesem Falle würde sie der weiter unten beschriebenen eisenschüssigen Kruste der Uelzener Riesenkessel entsprechen. Beachtenswerth wäre hierbei auch der besonders von Jules Martin und von Collenot vertretene Gedanke (Bull. de la Soc. Géol. de France 1876. III. ser. tome 4. pag. 653) "que les dépôts dont il s'agit ne peuvent être attribués qu' à une action glaciaire, et que .... cette action devait remonter jusqu' aux premiers temps de la période tertiaire."

combinirten Gletscher-Drift-Theorie 1) und speciell in diesem Falle, bei dem untrennbaren Zusammenvorkommen von Gletscherschrammen, polirten Schichtenköpfen und Riesentöpfen auf dem Rüdersdorfer Muschelkalk scheint mir nichts näher zu liegen als die mechanische Arbeit einem in Spalten des Eises herabfallenden Wasserstrome bez. Wasserstrahle zuzuschreiben.

Die Nothwendigkeit des weit häufigeren Vorkommens von Riesentöpfen in dem der genannten Theorie nach einst ganz von zusammenhängendem Eise bedeckten, folglich auch den enormen Schmelzwassern desselben ausgesetzten Norddeutschland war mir daher vom ersten Augenblicke der Entdeckung wirklicher Riesentöpfe in Rüdersdorf so klar, dass mir das allgemeine Fehlen derselben wie ein Mangel erschienen wäre. Mein Bestreben war daher im vergangenen Sommer, soweit es der ungehinderte Fortgang der speciellen Kartirungsarbeiten erlaubte, dahin gerichtet, mich von dieser allgemeinen Verbreitung der Riesentöpfe im norddeutschen Flachlande thatsächlich zu überzeugen.

Mein erster Besuch galt daher den von Herrn Nötling zum Schluss seiner Abhandlung als vor der Hand einziger Vergleichspunkt in Norddeutschland herangezogenen

# Riesenkesseln von Wapno.

Die aus der Abhandlung des Herrn Runge "Ueber anstehende Juragesteine im Regierungsbezirk Bromberg") angezogenen, auf die unverritzte Oberstäche des Gypses von Wapnobei Exin bezüglichen Worte lassen kaum eine andere Deutung zu.

Bei meinem Besuche im Juli v. J. war nun zwar kaum unverritzte Oberstäche des genannten Gypsstockes noch an irgend einer Stelle aufgedeckt zu sinden; aber schon die der Chaussee am nächsten liegenden, ziemlich verfallenen Theile des Bruches zeigten in ihren Wänden im Prosil einige wenn auch nicht schöne, so doch unverkennbare Risentöpse, unten geschlossene Vertiefungen mit rundlichem Querschnitt, deren eine auch die in Rüdersdorf in einigen Fällen beobachtete unten erweiterte Form besass, welche wohl mit Recht auf die zunehmende Tiese des Kessels bei gleichbleibender im Rückprall nicht mehr bis an die Oberstäche reichender Krast des Wasserstromes zurückgeführt wird.

Die aus gewöhnlichem Spathsande des Diluviums beste-

<sup>1)</sup> Zeitschr. d. d. geol. Ges. 1879. pag. 1 ff.

<sup>7)</sup> Zeitschr. d d. geol. Ges. Bd. XXII. pag. 53.

hende Ausfüllung dieser Kessel war zum grössten Theile bereits längst in Folge der früheren Steinbruchsarbeit ausgelaufen, immerhin aber noch deutlich in ihren Ueberresten zu erkennen.

Einen weit schöneren bez. überzeugenderen Anblick bietet jedoch die westliche bez. südliche Wand des augenblicklich noch im Betriebe befindlichen Haupttheiles des Bruches, unmittelbar unter den Hauptgebäuden des Werkes. Diese Lage, welche ein Vorgehen des Betriebes nach dieser Seite vor der Hand nicht gestattet, bietet Grund zu der Hoffnung, dass die beiden auf Tafel V. in getreuer Abbildung wiedergegebenen Riesentöpfe noch für lange Zeit erhalten bleiben werden und noch manchem zur besseren Ueberzeugung dienen können.

Die Wände des grösseren etwa 2,5 M. weiten Kessels zeigen zwar deutliche Spuren der Verwitterung, sind aber trotzdem ziemlich glatt zu nennen. An der einen Seite springt das zwischen dem bis hierher vorgerückten Betriebe und dem Riesenkessel stehen gebliebene Wandstück mauerartig vor. Der Boden des Kessels ist nicht eben, zerfällt vielmehr, was von dem Punkte der Aufnahme aus nicht sichtbar wird, durch einen kleinen Mittelrücken in zwei Vertiefungen, ist jedoch vollkommen nach der Tiefe geschlossen. Die Ausfüllung, welche sich nur in diesem unteren Theile noch erhalten hatte, bestaud aus reinem, hier und da etwas eisenschüssigem gewöhnlichen Diluvialsande, in welchem sich noch einige faustgrosse, rundliche, nordische Geschiebe fanden, auf deren Vorhandensein oder Fehlen meiner Ansicht nach jedoch in einem Gestein von der Härte und Beschaffenheit des Gypses und auch des Rüdersdorfer Muschelkalkes weniger Gewicht zu legen ist, da ein freifallender Schmelzwasserstrahl bez. Strom zusammen mit Sand und abbröckelnden Gesteinsstückehen hinlänglich Auswaschung ausreichen dürfte.

Die Deutlichkeit allein dieser beiden Riesentöpfe, welche aus der Abbildung auf Tafel V. besser als sich solches beschreiben lässt, hervorgehen dürfte, entschädigte mich reichlich für den vergeblichen Besuch von Inovraclaw und Bartschin. Am ersteren Orte, wo ich von einer früheren Anwesenheit noch einige unbedeutende, den Jurakalk erreichende Gruben kannte, war jeglicher Aufschluss längst verschüttet und nichts zu beobachten.

In Bartschin aber, wo der Jurakalk in einem namhaften Bruche jetzt seit Jahren gewonnen wird, war die Oberfläche des ersteren unter der in 2 bis 3 M. mächtiger Bank den Kalkstein gleichmässig bedeckenden Diluvial- oder Geschiebemergeldecke nirgends aufgedeckt, auch solche Abraumarbeit in nächster Zeit nicht zu erwarten. Die vier graden und senkrechten Wände des Bruches liessen nur eine fast völlig horizontale, gradlinige Oberstäche des Kalkes unter dem Diluvialmergel beobachten und ich musste mir gestehen, dass es auch nur ein besonders glücklicher Tresser zu nennen gewesen wäre, wenn eine der Wände grade den Durchschnitt eines Riesentopses gezeigt hätte. Dass einzelne auf Riesentöpse zu deutende Vertiesungen aber auch hier vorgekommen zu sein scheinen, darauf deuteten die Auslassungen des den Betrieb leitenden Beainten, der solche mit Sand ausgefüllte Löcher sehr wohl von einer den Bruch quer durchsetzenden, ebenfalls zum Theil mit Sand ausgefüllten Klust unterschied.

Wie hier, so gelang es mir auch einige Wochen später in Lüneburg in Folge mangelnder frischer Aufschlüsse nicht, auf der Oberfläche der dort anstehenden älteren Gesteine Riesentöpfe direct nachzuweisen, obgleich auch hier den Arbeitern ähnliche Vorkommen nicht fremd zu sein schienen.

### Uelzener Riesenkessel.

Dagegen fand ich die gesuchten Riesenkessel auch hier im westlichen Theile unseres Flachlandes in schönster und ausgeprägter Form an einer Stelle, wo ich sie am wenigsten erwartet hätte. In Begleitung der Herren Scholz (Greifswald) und GRUNBR (Proskau) unter der liebenswürdigen Führung des Bürgermeisters von Uelzen, Herrn v. Linsingen, besuchte ich die der Stadt Uelzen gehörige, am Rande der städtischen Forst nach Westerweyhe zu gelegene grosse Mergelgrube, aus welcher mir durch die Freundlichkeit des Verwalters derselben, Herrn Oberförster Wessberge, die Nachricht von wiederholten Funden starker Geweihstücke zugekommen war. Ueber diese, sowie einige in benachbarten Gruben innerhalb derselben Schichten gemachte Funde, welche einiges Licht auf die damalige Fauna werfen, hoffe ich in Kurzem Näheres mittheilen zu können. Für jetzt beschäftigt uns, wie damals sofort beim Betreten der Grube, eine andere Erscheinung.

Unter der dünnen 0,5 bis höchstens 1 M. mächtigen Decke des die Lüneburger Haide hier bei Uelzen wie überhanpt bildenden Oberen oder Geschiebesandes haben sowohl die Uelzener Stadtgrube wie die unweit derselben gelegenen Westerweyher Gruben 1 bis 6, ja bis 10 M. regelrecht geschichtete Unter – Diluvialsande durchsunken und unter denselben, entweder direct oder, wie in einem Theile der Uelzener Stadtgrube, noch durch eine dünne Bank Unteren Geschiebemergels getrennt, den zu agronomischen Zwecken von weit her abgefahrenen Mergel bis zu 10 M. Mächtigkeit aufgeschlossen. Die sofort von uns angestellten Aufgrabungen bez. Handbohrun-

gen ergaben als Liegendes des Mergels abermals ausgesprochenen Diluvial-Sand und -Grand und bewiesen somit die verschiedentlich verkannte Zugehörigkeit des Westerweyher Mergels zum Unteren Diluvium. Er nimmt also seiner Lagerung nach genau dieselbe Stelle ein wie im übrigen der Diluvial-Thonmergel oder Glindower Thon, dem er in Farbe, Structur und feiner Schichtung völlig gleicht und als dessen Vertreter er geradezu aufzufassen ist. Eine solche Vertretung des Thonmergels durch Fayencemergel — denn als solcher ist der Westerweyher Mergel zu bezeichnen — ist auch im geringeren Maassstabe vielfach in Diluvialgegenden bekannt. Auffällig ist bei dem Westerweyher Mergel, welcher wie jeder Fayencemergel äusserst feinerdig ist und im trockenen Zustande zwischen den Fingern zum allerseinsten Mehle zergeht, nur der ungewöhnlich hohe Kalkgehalt. Vier von Herrn Laufer im Laboratorium der geologischen Landesanstalt angestellte Untersuchungen ergaben einen Gehalt an kohlensaurem Kalke von 82,6 bis zu 87,5 pCt., was mit anderweitigen Analysen des zu organischen Zwecken weit verbreiteten Mergels in völligem Einklange steht.

Dieser diluviale Fayencemergel zeigte nun zu unserm nicht geringen Erstaunen die schönsten und ausgeprägtesten Riesentöpfe, welche mit dem darüber lagernden Diluvialsande ausgefüllt und den Arbeitern bereits längst unter dem "Büchsen" bekannt sind. Als ein besonderes Glück war es zu bezeichnen, dass zur Zeit in einer der dem Herrn Roden-BECK gehörigen grossen Gruben bei Westerweyhe auf einige Erstreckung soeben die Abraumarbeiten beendet waren. möglichst reinen Gewinnung des Mergels werden nicht nur die in horizontaler Lagerung denselben bedeckenden Diluvialsande rein abgetragen, sondern auch die senkrecht bis zu mehreren Metern in denselben niedergehenden Büchsen ebenso rein aus-Es bot sich in Folge dessen beim Betreten der Grube das auf Tafel VI. in möglichster Treue wiedergegebene überraschende Bild, zu dessen Erläuterung kaum viel hinzuzufügen sein dürfte.

Die im Vordergrunde, wo der Sand abgetragen ist, sichtbaren Riesenkessel hatten Durchmesser von 1,5 bis 2,5 Meter bei einer Tiefe bis zu 3 Meter. Der in denselben ursprünglich befindliche Sand ist zum Theil ganz rein, zum Theil wird er als eisenschüssig bezeichnet. Die Wandungen der Kessel, welche als regelmässig und eben bezeichnet werden müssen, zeigen stets eine stark eisenschüssige Rinde, wie solches auf der Grenze durchlässiger und undurchlassender Schichten, namentlich auch an der Basis des Glindower Thones, wo der

Arbeiter sogar eine besondere Eisenschale (Iserschale) unterscheidet, eine gewöhnliche Erscheinung ist.

Steine werden in den Riesentöpfen für gewöhnlich nicht gefunden, wie sie auch den hier zunächst darüber liegenden Diluvialsanden fehlen. Zur Aushöhlung der Kessel dürften sie auch noch weniger erforderlich sein, als solches bereits oben bei dem Gyps von Wapno hervorgehoben wurde. Ein jeder aus irgend einer Fallhöhe herabstürzende Wasserstrahl muss offenbar hinreichen, in dem feinerdigen und zugleich consistenten, dabei äusserst gleichmässigen Materiale des Fayencemergels ein entsprechendes Loch auszuspülen, das um so regelmässiger wird, je grössere Tiefe es erlangt.

So zeigte denn auch die Uelzener Stadtgrube senkrecht in den Mergel niedergehende Vertiefungen, welche einem sanderfüllten Baumstamme um so mehr gleichen, als die erwähnte eisenschüssige Sandrinde nicht nur den Eindruck der Baumrinde erweckt, sondern auch sich derartig erhält, dass solche Sandpfeifen zuweilen von den Arbeitern ringsum freigelegt werden und einem wirklichen Baumstamme dadurch täuschend ähnlich werden. (2 des folgenden Gruben-Profiles.)



ds Diluvialsand. dm Unterer Geschiebemergel. dfm Fayencemergel (Westerweyer Mergel). 2 Mit seiner braunen eisenschüssigen Rinde stehen gebliebener Theil eines tieferen Strudelloches.

Erweckt nun auch die feine Schichtung sowohl der Westerweyher Mergel, wie der bedeckenden Diluvialsande zunächst die Voraussetzung eines tiefen und ruhigen Wassers vor und nach der Bildung der Riesentöpfe, so dass weder an Strudelbildung in der Nähe der Küste oder in starker Strömung, noch auch scheinbar an Schmelzwasser aufliegenden Gletschereises zu denken ist, so bietet für letzteres doch das oben schon erwähnte Vorkommen Unteren Geschiebemergels zwischen dem feingeschichteten Sande einerseits und dem feingeschichteten Mergel andererseits vollkommen gegründeten Anhalt. Das obige der Uelzener Stadtgrube entlehnte Profil wird somit für die Erklärung der dortigen Riesentöpfe von grosser Bedeutung.

Ist eben, wozu die neueren Untersuchungen immer mehr zwingen, der Diluvial- oder Geschiebemergel geradezu als die Grundmoräne des Eises zu betrachten, so finden sich die Uelzener Riesentöpfe vollkommen an der richtigen Stelle. Nimmt man nun die erwähnte, von mir versuchte Combination der Gletscher – und Drift-Theorie zu Hülfe, welche bis jetzt die einzige Möglichkeit zur Lösung der eben nicht wegzuleugnenden Widersprüche bei alleiniger Anwendung der einen oder anderen Theorie bietet, so erklärt sich durch zeitweiliges Aufsitzen der bisher an dieser Stelle den Boden nicht berührenden, in gewissem Sinne schwimmenden gewaltigen Eisdecke, sowohl die Strudelbildung aus dem in Spalten herabstürzenden Schmelzwasser, als der vor und nachher in tiefem Wasser regelrecht stattfindende feine Schichtenabsatz.

# Weit allgemeinere Verbreitung der Riesenkessel. in Norddeutschland.

Bei Vorstellung dieser zusammenhängenden Eisbedeckung ganz Norddeutschlands und dem dann unbedingt nothwendigen einstigen Schmelzen derselben müssen die massenhaften Schmelzwasser ebenso nothwendig sehr deutliche Spuren auf der Oberfläche des Diluviums bez. des grössten Theiles des heutigen Norddeutschland zurückgelassen haben. Die auf diese Schmelzwasser zurückzuführende, in anderer Weise bisher noch nicht erklärte und doch so auffällige, tiefe, zum Theil mit langgestreckten Seeen ausgefüllte Rinnenbildung in ungefähr NS.-Richtung habe ich bereits in dem mehr erwähnten Vortrage (a. a. O. pag. 13) berührt und in einem kleinen Uebersichtskärtchen eines Theiles der Mark Brandenburg (Taf. I. daselbst) in etwa zur Darstellung gebracht. Aber solche nach der Tiefe und der im Ganzen grossen Geradlinigkeit dieser Rinnen bereits recht gewaltigen Gletscherbäche verlangen doch auch kleinere seitliche Zuflüsse, verlangen gewissermaassen eine Unzahl kleiner Quellen.

Solche Quellen sind vor allen die Wasserstrahlen bez. Wasserbäche, welche in zahlreichen, beim allmäligen Aufgange immer weiter sich öffnenden, beständig sich vermehrenden

Spalten herabstürzen. Das nächse Product derselben aber sind ebenso viele kleinere oder grössere Riesentöpfe bez. Riesenkessel.

Als solche Riesenkessel nun spreche ich die zahllosen, bald dichter, bald sporadischer, bald scheinbar regellos in Haufen, bald zu Reihen geordnet über die diluviale Oberfläche Norddeutschlands, ganz besonders zwischen Elbe, Oder und Weichsel, sowie nach Russland hinein vorkommenden kleinen Pfuhle und Fenne an, welche man erst bemerkt, wenn man ihrem Rande nahe steht und welche sofort durch ihre runde oder nicht selten unverkennbar aus 2, 3, auch mehr Rundungen entstandene Form, wie durch ihre tiefe, kesselartige Einsenkung und ihre, Cisternen gleich nirgends einen Zufluss zeigende, stille und klare Wasserfläche dem aufmerksamen Beobachter auffallen.



Natürlich kann es mir nicht einfallen, jeden Pfuhl und jedes Fenn in dem genannten Bereiche für einen Riesenkessel anzusprechen, da schliesslich jede auch flache Einsenkung der Oberfläche bei einigermaassen undurchlässigem Boden zur Wasseransammlung geeignet ist, wie beispielsweise ein Blick auf die geologische Karte Ostpreussens recht deutlich lehrt. Dass aber die Zahl der durch die oben bezeichnete Form und Art gekennzeichneten enorm gross ist, wird mir jeder Kenner des diluvialen Flachlandes bestätigen. Und dass sie auffällig genug in ihrer gesammten Erscheinung sind, dass zeigen deutlich die daran bereits gekuüpften Hypothesen.

Die älteste derselben ist uns heutzutage durch ihre Ungeheuerlichkeit geradezu unverständlich 1), aber sie gerade kann

<sup>&#</sup>x27;) Doch was heisst Ungeheuerlichkeit gegenüber der geringen Erkenntniss des Menschen. Was wir jetzt vielfach für ungeheuerlich erkennen, war in früheren Zeiten beste Ueberzeugung und was jenen ungeheuerlich erschien, ist uns längst zur gewöhnten Anschauung geworden. Bin ich mir doch wohl bewusst, dass vielen, auch gerade unter

als ein Beweis dienen für den richtig schon damals erkannten engen Zusammenhang der Bildung dieser kesselartigen Vertiefungen mit der Gesammtbildung des norddeutschen Diluviums. Ich meine die 1780 von dem Director der Berliner Realschule Jon. Jrs. Silberschlag, dessen vielseitige Bildung ihn sogar gleichzeitig die Stellungen eines Ober-Consistorialrath und eines königl. Ober-Baurath bekleiden liess, in seiner Geogenie ausgesprochene Idee, dass all' diese zahllosen Vertiefungen Kratere gewesen, aus denen der Sand und die erratischen Blöcke ausgeworfen und über das norddeutsche Flachland zerstreut worden seien. Es führte ihn dazu besonders auch die Beobachtung, dass nicht selten — damals vor der Blüthezeit der von Leopold v. Buch einst verwünschten Chausseen gewiss noch weit mehr in die Augen fallend — die Zahl der Geschiebe je näher dem Pseudokrater sich auffällig vermehrt.

Auch die Deluc'sche, von Wrede seiner Zeit nachdrücklich bekämpfte Theorie, nach welcher durch wiederholte Einstürze hervorgepresste schlammartige Ausflüsse das von jeher die Geister beschäftigende Vorkommen der Geschiebe in Norddeutschland und namentlich ihre so auffällige Vertheilung im Geschiebemergel erklären sollten, scheint von der Beobachtung dieser verbreiteten kesselartigen Vertiefungen ausgegangen zu sein.

Als bereits widerlegt durch Thatsachen darf auch die im Jahre 1850 von meinem um die Erforschung des Diluviums so verdienten Freunde Meyn in seinem Aufsatz über Erdfälle<sup>3</sup>) ausgesprochene Ansicht betrachtet werden, nach welcher diese charakteristische Erscheinung des norddeutschen Flachlandes auch dahin zu rechnen wäre und auf die unmittelbare Nähe älteren Gesteins, namentlich Salz, Gyps, Kalkstein oder Kreide schliessen lasse. "Es zeigt sich demnach, sagt er an genannter Stelle, dass die Erdfälle in der norddeutschen Ebene eine ungewöhnlich frequente Erscheinung sind. Jeder, der sich die Mühe nimmt, sie zu beachten, wird bald finden, dass sie in der Regel haufenweise versammelt sind, mithin sehr deutlich einen eminenten Punkt in der Unterlage bezeichnen." . . . . "Gerade die kleinsten scheinen auf grösste Nähe des Gesteins zu deuten. Wahrscheinlich würden sich bei sorgfältiger Aufzeichnung zusammenhängende Linien oder Centra der Verbreitung ergeben, aus denen man bald lernen würde, allgemeine

den Fachgenossen und zum Theil sogar den erfahrensten derselben die ganze Idee von einer zusammenhängenden Eisbedeckung nicht minder als eine Ungeheuerlichkeit erscheint. Doch die Ueberzeugung scheut auch nicht den Vorwurf der Ungeheuerlichkeit und die Wahrheit geht nur hervor aus der steten Prüfung der Einzel-Ueberzeugungen auf dem grossen Probirsteine der Natur.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Zeitschr. d. d. geol. Ges. 1850. pag. 311 - 338.

Züge der Configuration des Felsbodens unter unserm Schuttlande zu enträthseln."

Leider haben die bisher angestellten, immerhin schon recht zahlreichen Bohrungen in der Hauptsache eine für diese Theorie viel zu bedeutende Mächtigkeit der Diluvialschichten ergeben. Aber auch directe Aufschlüsse in nächster Nachbarschaft solcher Anhäufungen von in Rede stehenden Kesseln haben bisher den gemachten Schluss auf grosse Nähe älterer Bildungen nicht gerechtfertigt.

In der Umgegend Berlins zeigt sich z. B. die Erscheinung ganzer Reihen dieser tief eingesenkten Pfuhle auf dem südlich der Stadt gelegenen Plateau des Teltow, zwischen Tempelhof und dem unmittelbar südlich Rixdorf gelegenen Britz, ohne dass bis jetzt irgend eine Andeutung der Nähe älteren Gesteins gefunden worden ist. Und doch schneidet die vom Südende Rixdorfs das Plateau ersteigende Verbindungsbahn auf längere Erstreckung unmittelbar nördlich eines der Hauptzüge jener Pfuhle in kaum 700 Schritt Entfernung auf längere Erstreckung ziemlich tief in das Plateau ein. Ebensowenig haben verschiedene bis 45 Fuss tiefe Bohrungen auf dem benachbarten, gewissermaassen in einem Schaarungspunkte der Pfuhlreihen liegenden Gute Britz andere als regelrechte Diluvialbildungen getroffen.

Grade diese charakteristischen Pfuhlreihen von Tempelhof, Britz und Mariendorf mit ihrer westlichen Fortsetzung bis zum Steglitzer Berg, ja bis auf denselben, dienten auch Beyrich in seinen derzeitigen Vorlesungen über den geognostischen Bau der Gegend von Berlin gewöhnlich zum Ausgangspunkte für die Entwickelung einer geistreichen Theorie, welche wohl eigentlich nur seinen unmittelbaren Schülern bekannt geworden ist. Da dieselbe an dieser Stelle doch nicht gut zu umgehen ist, so möge mein hochverehrter Lehrer mir gestatten, sie statt seiner hier darzulegen. Beyrich hält die in Rede stehenden Vertiefungen in gewissem Grade auch für eine Art Strudellöcher, aber für Strudellöcher entstanden durch das Bestreben der Wasser bei plötzlichem Sinken des allgemeinen Wasserniveaus in die Tiefe zu versickern bis zur nächsten undurchlässigen Schicht oder bis in das betreffende Niveau, wobei dann sanduhrenartig das umgebende Erdreich nachgezogen wurde und einen mehr oder weniger regelrechten Trichter bez. Kessel bildete.

Was hier im Kleinen geschah und speciell mit der Auswaschung des grossen Längsthales der Spree-Odergewässer in Verbindung gesetzt werden müsste, sieht Bevrich im Grossen vollzogen bei der Entstehung der, kranzartig das Becken der Ostsee umgebenden Seen der mecklenburgisch-pommersch-

preussischen Seenplatte, deren ganze wallartige Erhebung ihm, wie ich schon früher 1) näher anzuführen mir erlaubte. als die Gegenwirkung eines plötzlichen Einsinkens des Ostseebeckens erscheint.

So sehr diese unstreitig grosse Idee sofort zu zünden vermag und stets von Neuem zum Nachdenken anreizt, so habe ich mich doch, vor Allem mit dem ersten Theile derselben, der hier zunächst nur in Rede kommt, nie recht vereinen können. Ohne dass es natürlich hier meine Absicht sein kann, in eine directe Widerlegung dieser Erklärungsweise eintreten zu wollen, möge es doch gestattet sein, einige zur Beurtheilung beider geeignete Punkte noch besonders hervorzuheben. Wir sehen dazu von der jedenfalls noch weit schwierigeren, in obengenannten Vortrage bereits in etwa berührten Bildung der grossen Seen und der Seen überhaupt vor der Hand ab — wobei ich nur constatiren möchte, dass auch bei der Beyrich'schen Theorie Seenbildung im Grossen und Pfuhlbildung im Kleinen durch analoge Ursachen erklärt werden soll — und beschränken uns ganz auf die Pfuhl- bez. Kesselbildung bei dieser aber wieder vor Allem auf die Kesselbildung in der Nähe Berlins, wie sie auf dem beigefügten Uebersichtskärtchen in ihrer Zahl und Vertheilung genau nach den Messtischblättern der Kgl. Generalstabs-Aufnahmen verkleinert dargestellt worden ist.

Das erste, was in die Augen springt bei Betrachtung des Kärtchens auf Tafel VII., ist die stellenweise Anhäufung und demnächst die Gruppirung der Pfuhle zu gewissen Reihen. Dass letzteres kein zufälliger Eindruck ist, wird durch den Umstand bewiesen, dass jede Reihe — man blicke nur auf den Tempelhof-Mariendorfer Complex — zugleich eine durch jede gute orographische Karte markirte Rinne bezeichnet. Dennoch ist diese Rinnenform gegenüber der Tiefe der Kessel bez. der zwischen den einzelnen Pfuhlen stehen gebliebenen Brücke wiederum so zurücktretend, dass man an Ort und Stelle vielfach nur den Eindruck der einzelnen Löcher und erst durch einen Blick von einem entsprechend hochgelegenen Punkte oder durch eine genaue Niveaukarte auf den dennoch rinnenartigen Zusammenhang geführt wird.

Aber auch die zerstreut, scheinbar einzeln gelegenen Pfuhle, beispielsweise auf dem nördlich Berlins bez. des Thales gelegenen Plateau des Barnim reihen sich bei genauerer Betrachtung vielfach in grössere oder kleinere Rinnen ein. Gerade dieser, allerdings in einem etwas höheren Niveau zu suchende, stets nachweisbare Abfluss an der Oberfläche scheint mir deut-

<sup>1)</sup> Zeitschr. d. d. geol. Ges. Jahrg. 1879. pag. 15.

lich zu beweisen, dass die in dem Kessel strudelnden Wasser einen unterirdischen Abfluss nicht gefunden haben, sondern überfliessend sich den deutlich erkennbaren Weg bis hinab zur nächsten grösseren Rinne gesucht und gebahnt haben.

Unter diesen Rinnen macht sich deutlich eine doppelte Hauptrichtung geltend. Die entschieden grösseren, meilenweit zu verfolgenden verlaufen fast sämmtlich in nord-südlicher Hauptrichtung mit leiser Neigung zu SSW., in östlicheren Theilen des Flachlandes zu SSO. Die kleineren beobachten demgegenüber in der Hauptsache eine ost-westliche bez. westöstliche Richtung und stehen zu ersteren offenbar in dem Verhältnisse von Nebenzuflüssen. Dass bei der Dichtigkeit der schon früher als Schmelzwasser-Rinnen besprochenen nord-südlichen Hauptgerinne manche derselben auf kurze Erstreckung bereits vorhandene ost-westliche zur Herstellung mannigfacher Verbindungen zwischen den einzelnen bez. zur streckenweisen Aenderung ihrer Richtung benutzt haben, kann nicht auffallen, ja scheint mir einerseits nothwendige Folge der grossen Fülle und zugleich der Veränderlichkeit des Zuflusses der Schmelzwasser, wie denn auch andererseits die grosse Anzahl, die Dichtigkeit und verhältnissmässig grosse Tiefe und gleichmässige Richtung der Rinnen mir wieder nur durch den grossen Schmelzprocess einer zusammenhängenden Eisdecke erklärlich wird.

Für eine solche zusammenhängende Eisdecke und das anfängliche Nicht-Vorhandensein der grossen ostwestlichen Hauptthäler wenigstens nicht in der gegenwärtigen Tiefe und Grösse zur Zeit des Oberen Diluvialmergels habe ich schon früher 1) das regelrechte Fortsetzen all' der einzelnen SN.-Rinnen über diese Hauptthäler angeführt und möchte ich ausser auf das Kärtchen auf Tafel VII. auch noch einmal auf das damals beigegebene Kärtchen 2) verweisen. Aus beiden ist deutlich zu erkennen

1. dass fast jede Rinne jenseits des Haupthales in derselben Richtung ihre Fortsetzung findet 3),

2. dass diese Richtung durchaus unabhängig ist von dem Haupthale, dessen Hauptgefälle sich Nebenzuslüsse, wenn sie eben nicht bereits vorhandene Rinnen benutzen, stets anzuschmiegen pflegen, während hier nicht nur ein recht-

<sup>1)</sup> a. a. O. pag. 13. 2) Ebendas. Taf. I.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Aus Taf. VII. zeigt sich, dass die Rinne der heutigen Panke südöstlich des Hauptthales als Grunewald-Schlachtensee-Rinne fortsetzt; ebenso die Weissensee-Rinne nördlich, als Steglitzer-Berg-Rinne südlich und die Hohen-Schönhausener Doppelrinne im Norden als Britz-Buckower Doppelrinne im Süden. Ingleichen findet die Rinne der Wuhle ihre südliche Fortsetzung als Rudower Rinne.

winkliges Einmünden der NS.-Rinnen die Regel ist, sondern sogar vielfach eine dem Hauptthale mehr oder weniger entgegenstrebende Richtung bemerkbar wird. 1)

Da nun die kleinen Nebengerinne, denen gerade die Kessel in der Hauptsache angehören, wie bereits erwähnt, und aus dem Kärtchen (Taf. VII.) ersichtlich wird, mit diesen NS.-Rinnen im ursächlichen Zusammenhange stehen, so gilt eine gleiche Unabhängigkeit von dem Hauptthale auch von ihnen.

Eine solche dem Hauptthale entgegenstrebende Richtung befolgen denn auch unter den kleinen Kesselthälern der Berliner Gegend gerade die sämmtlichen Mariendorf - Tempelhofer Rinnen, bei denen man, die Existenz des Thales vorausgesetzt, garnicht einsieht, warum sie nicht dem deutlich vorhandenen Gefälle des Plateaus gegen N. bez. NW. gefolgt wären. Eine solche Unabhängigkeit bez. Präexistenz beweist auch z. B. die kleine bei Schöneiche einmündende WO. - Rinne nördlich des Müggelsee im Osten des Kärtchens auf Taf. VII., deren Anfang jedenfalls dem Hauptthale näher liegt als ihre Ausmündung.

Ein zweiter, bei Betrachtung all' der Kessel sehr in's Gewicht fallender Punkt ist der Umstand, dass alle die vielen Kessel, um die es sich handelt, fast stets und zu allen Jahreszeiten mit Wasser gefüllt sind. Es hängt das einfach damit zusammen, dass alle diese Kessel des Weiteren im Lehm bez. Diluvialmergel liegen und legt den Schluss nahe, dass sie auch mit ihrem Grunde noch in dieser undurchlässigen Schicht stehen. Im Norden der Stadt Berlin ist eine dies direct beweisende grosse Mächtigkeit des Geschiebemergels durch Bohrungen hinlänglich bekannt geworden. 2) Im Süden der Stadt, wo eine den Oberen und Unteren Geschiebemergel trennende mächtige Sandschicht bekannt ist, fehlen die Kessel auffälliger Weise gerade da, wo die Obere Mergelbank notorisch von geringster Mächtigkeit ist, also z. B. auf dem grossen Tempelhofer Felde, während wiederum südlich Tempelhof, da wo die Tempelhof-Mariendorfer Kesselreihen sich hinziehen, nirgends die Sandschicht unter dem Oberen Geschiebemergel erreicht worden ist, ja sogar die hier bereits vollendeten Kartenaufnahmen gezeigt haben, dass ungefähr mit dem Beginne von Britz nach Süden zu längs des Thalrandes der Obere Mergel schon wieder unmittelbar auf dem Unteren lagert.

Hervorheben möchte ich noch, dass diese dem Oberen Diluvialmergel gradezu als Eigenthümlichkeit zuzusprechende

<sup>1)</sup> s. a. das Kärtchen im Jahrg. 1879. pag. 14.

<sup>2) 8.</sup> Lossen: Der Boden der Stadt Berlin.

Kesselbildung in seinen sonst ebenen oder flach welligen Flächen mit der Auffassung desselben als unmittelbare Grundmorane des Eises insofern in vollem Einklange steht, als hier grade, wenn überhaupt vorhanden, Riesentöpfe bez. Kessel am ehesten am Platze sind und geradezu erwartet werden müssen. Eine weitere Wasserbedeckung, welche die Spuren derselben durch neue Ablagerung verwischen konnte, hat aber bekanntlich nach völligem Verschmelzen des Eises nicht mehr stattgefunden. Die bei diesem völligen Verschmelzen des Eises und dem Verlaufen des sich mehr und mehr zurückziehenden Wassers gebildete Decke von Oberem Sande, Meyn's Geschiebesand (ein Theil meines früheren Decksandes) ist wenigstens so dünn — in ganz Norddeutschland auf 0,5 bis 1 M. Mächtigkeit beschränkt - dass sie die in Rede stehende Oberflächengestaltung, die zum grossen Theile mit ihr überhaupt gleichzeitig stattfand, nicht zu verhüllen im Stande war. Ja vielfach ist sie eben so dünn, dass sie von der durch die Verwitterung im Laufe der Jahrtausende gebildeten lehmigen Sandrinde (dem anderen Theile meines früheren Decksandes), zumal unter Einwirkung der Cultur, überhaupt nicht mehr zu trennen ist und daher noch von manchen Geognosten, die grade solche Gegenden zunächst kennen gelernt haben, überhaupt in ihrer selbständigen Existenz angezweiselt wird.

Eine mir bis jetzt im Grunde genommen immer unerklärlich gebliebene Beobachtung, das bisher vollkommen unmotivirte Vorkommen tiefer, reiner Sandlöcher inmitten einer völlig
ebenen Lehmplatte, wie es die zahlreichen Handbohrungen bei
Gelegenheit der Kartenaufnahme zuweilen ergaben und stets
von den durch die Verwitterung gebildeten lehmigen Sandzapfen ganz wohl unterschieden wurde, findet jetzt unschwer
auch ihre naheliegende Erklärung. Es sind eben von dem
Geschiebesande ausgefüllte und so eingeebnete Riesentöpfe.

Schliesslich verdient es noch der Erwähnung, dass in der That, die Beobachtung Silberschlag's einigermaassen bestätigend, nicht selten um die Kessel herum eine grössere Häufigkeit der oberflächlich lagernden Geschiebe stattfindet — allerdings nicht mehr in der Gegend von Berlin, wo längst alle grösseren Steine fortgelesen sind 1) —. Es steht dies in weiterer Tebereinstimmung mit der durchweg gemachten Beobachtung, dass um die Kessel herum bez. in den Kesseln alle sonst in

<sup>1)</sup> Nach einer Verordnung der Kreis- und Domainen-Kammer vom Jahre 1763 war dafür zu sorgen, "dass jeder Bauer, der mit einem Wagen nach Berlin fahre, zwey Feldsteine dahin mitnehme, und dieselben im Thor abwerfe." Diese Steine sollten zum Strassenpflaster zu Hülfe genommen werden. Büsching, Beschreib. s. Reise von Berlin nach Kyritz in der Prignitz. Leipzig 1780. pag. 7.

Vertiefungen und Rinnen häufigen Abschlemmmassen fast ganz fehlen oder doch sehr zurücktreten, was beides durch die aus dem Eise hier herabstürzenden und gleich einem Gebirgsbache spülenden Schmelzwasser im Zusammenhange mit der ganzen Vorstellung leicht seine Erklärung findet. Den Weg aber, den das fortgeführte feinere Material genommen, deutet die, Riesenkessel mit Riesenkessel im höheren Niveau verbindende Rinne an, während das Material selbst als ein an jedem Punkte für sich ziemlich gleichmässiger Sand sich in den grösseren Rinnen, in welche sie münden, zum Theil regelrecht abgelagert findet, im übrigen aber später das Material zu den Thalsandtlächen der Hauptthäler hergegeben hat.

So erklärt sich immer mehr, je weiter ich die in der combinirten Gletscher - Drifttheorie ausgesprochene Gesammt-anschauung von der Bildung unseres norddeutschen Diluvium zur Anwendung bringe, ein Räthsel nach dem andern, dessen Existenz als ein solches bisher Niemand leugnen konnte. Habe ich doch oft genug in früheren Jahren rathlos am Rande dieser räthselhaften tiefen, runden Pfuhle gestanden, ohne eine stichhaltige Erklärung finden zu können. Wenn aber irgend etwas geeignet ist, die Richtigkeit einer Theorie, ohne die ein Fortschreiten in der Erkenntniss nicht möglich ist, thatsachlich zu erweisen, so ist es diese, wie ich schon oben sagte, stete Prüfung auf dem grossen Probirsteine der Natur.

#### Nachschrift.

Soeben erscheint Herrn Ergry Geinitz's "Beitrag zur Geologie Mecklenburgs" und finde ich zu meinem Erstaunen und meiner Freude nicht nur dieselben Kessel bez. Pfuhle - dort in Mecklenburg "Sölle" genannt — der aufmerksamen Beachtung worth gehalten, sondern auch denselben Gedanken betreffs thror Untstehung ausgestrochen mit den Worten: sind sine so weit verbreitete Oberflächenerscheinung und haben uterall ein so gleiches Acussere, dass ihre Entstehung in aller Gegenden wehl ein und dieselbe sein wird und es scheint mu me biklararg, sie als Strudell echer aufzafassen. mostor Wahischeinlichkeit zu haben." Diese vollkommen un-Abbangig von einander stattgehabte Gleichheit des Gedankenguiges begrusse ich als einen weiteren indirecten Beweis für der Stechbaltigkeit der Beklerung und zwar nicht nur der Entstehlingsweise nover Solle older Müdler sindern der gwied birtetebangeworse des norddeatseben. Diavinne überhaart, von welcher die erstere var ein Glemasser Ausüng ist.

### Zweite Nachschrift.

# Riesentöpfe in Oberschlesien und in Pommern.

Die auf allen Gebieten des Wissens oft und immer wieder gemachte Erfahrung, dass es nur eines ersten richtigen Erkennens bedarf, um bald das noch vor Kurzem Unbekannte überall zur Erscheinung kommen zu sehen, bestätigt sich auch hinsichts der Riesentöpfe oder Riesenkessel von Neuem. Am 8. Januar schrieb mir Herr Grunen (Proskau) von der seinerseits gemachten Entdeckung zahlreicher Riesentöpfe in der Oberfläche des oberschlesischen Muschelkalkes bei Krappitz und Gogolin, zwischen Kosel und Gppeln. Da das Schreiben bereits zu den brieflichen Mittheilungen gegeben ist, so erlaube ich mir hier einfach auf die letzteren in diesem Hefte zu verweisen.

Soeben noch, während des Druckes der Abhandlung, erhalte ich aber von Herrn Hermann Credner zwei Zeichnungen, welche derselbe vor 10 Jahren bei Gelegenheit eines Besuches des Jura-Vorkommens an den Odermündungen nach der Natur entworfen hat und welche mit einem Fragezeichen bisher in der Mappe geruht hatten. Die Blätter veranschaulichen unverkennbar dieselben Vertiefungen in der Oberfläche des Pommerschen Jura, wie sie der Rüdersdorfer Muschelkalk zeigt. "Auch ich — schreibt mein Freund Credner an Herrn Dames, dem er die Profile mit anderen Sachen zunächst zugesandt hatte — bin jetzt nach Nötling's Arbeit geneigt, diese Löcher für Riesentöpfe zu halten, woran ich freilich bei Aufnahme jener Skizzen nicht denken konnte, weil ich noch in der Eisberg-Theorie befangen war."

Das eine jener Profile hat CREDNER selbst schon in seinen "Elementen der Geologie" (pag. 428. Fig. 273) als "Jurassische Klippen (Ober-Oxford) im Diluvium von Klemmen unweit Gülzow in Pommern" wiedergegeben, ohne jedoch weiter auf die eigenthümlichen Vertiefungen und ihre Entstehung einzugehen. Es möge hier noch einmal folgen.



a Jurakalkstein (Ober-Oxford). b Diluvium.

Die Wiedergabe des zweiten jener Profile war Cranner so freundlich, mir hier ebenfalls zu gestatten.



#### Riesentopf mit grossem Svenitblock im baltischen Jura, an der Küste des Gr. Bodden bei Soltin in Pommern.

Dunkelbruuner, elsenschüssiger, mürber Sandstein, nach oben mit

vielen schaligen Sphärosideriten.

Hellbraumer mürber Sandstem, nach oben ebenfalls mit Sphärosiderit-Nieren. Ueber ihm liegt ein sehr eisenschüssiger, braumer Sandstein voll Acicula echinata und einzelnen Bel. guanteus (Cornbrash).

Dilavialsand mit d und e
Syenitblock von ca. 3 M. Durchmesser, welcher grosse Orthoklase

und Orthoklas - Ausscheidungen enthält

Thonbünkehen.

Beide Profile werden nach dem Vorhergehenden kaum einer weiteren Erläuterung bedürfen. Für die Entstehung jener Vertiefungen als Riesentopfe aber durfte gerade das Soltiner Profil ganz besonders lehrreich sein, gleichsam als Verkörperung von Ursache und Wirkung. G. BERENDT.

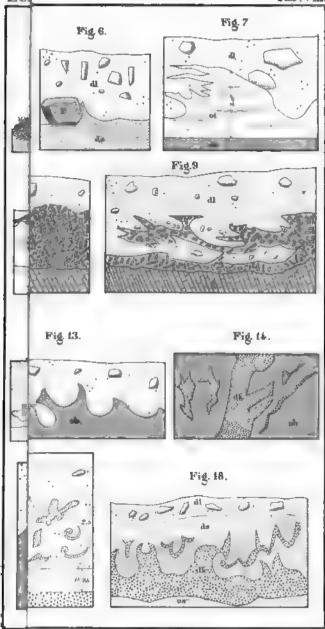

H C

Lith a Dru & v Grese-ke A Devrient Leipzig

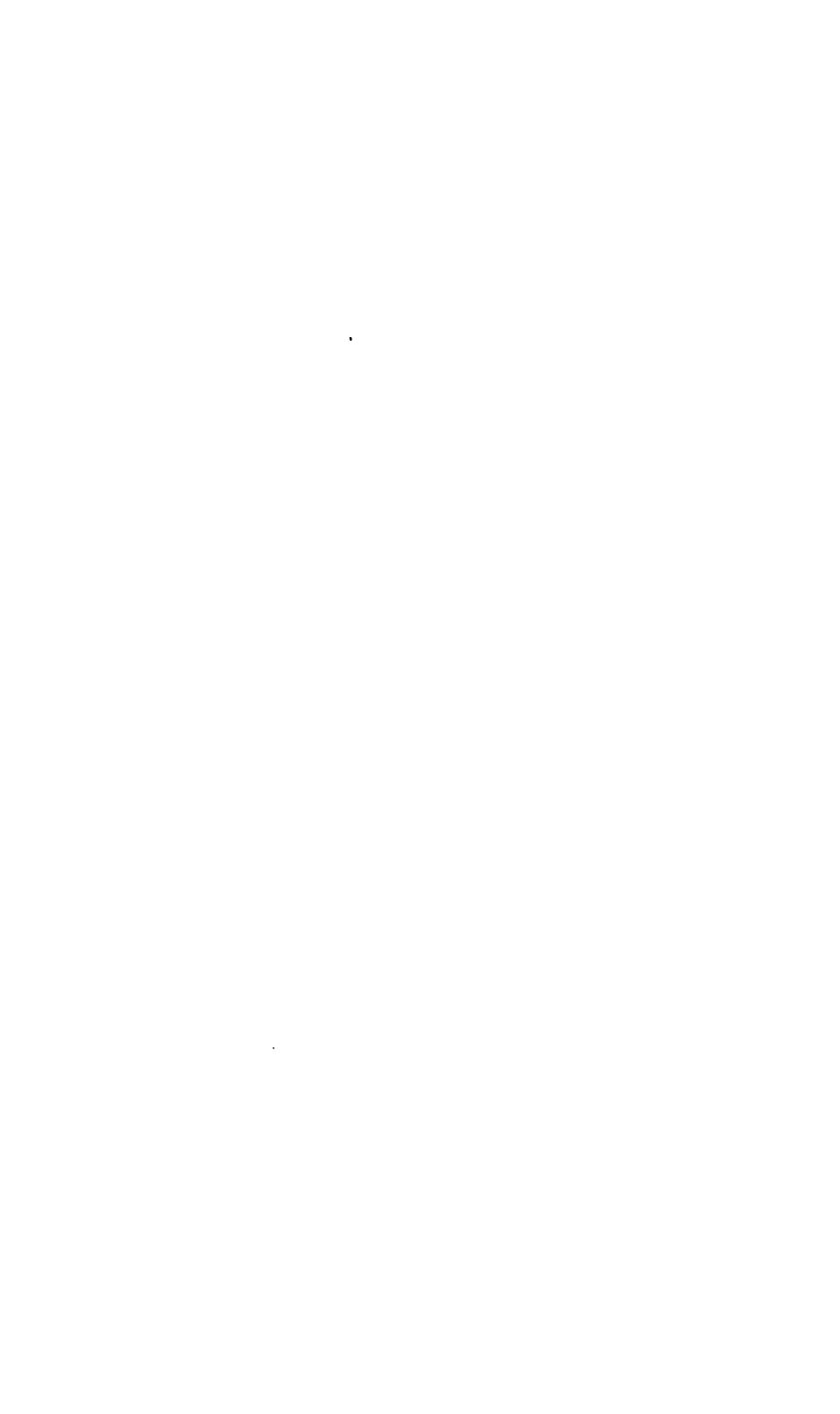

# 6. l'eber Schichtenstörungen im Untergrunde des Geschiebelehmes, an Beispielen aus dem nordwestlichen Sachsen und angrenzenden Landstrichen.

Von Herrn Hermann Credner in Leipzig.

Hierzu Tafel VIII. und IN.

In Folgendem sollen Schichtenstörungen aus dem nordwestlichen Sachsen und angrenzenden Landstrichen geschildert werden, welche der mechanischen Einwirkung des skandinavisch-norddeutschen Inlandeises auf seinen Untergrund, also dem Gletscherschube, zuzuschreiben sind.

Die Gelegenheit, die Einwirkung vorrückender Gletscher auf lockeren, nachgiebigen Untergrund, nämlich auf geschichtete Thon-, Lehm- und Kiesablagerungen beobachten zu können, ist nur selten gegeben. Die Mehrzahl der alpinen Gletscher ist seit Jahren im Rückzug begriffen oder stabil, die skandinavischen Gletscher sind z. Th. wegen ungenügender Verbindung schwer zu erreichen, und die grönländischen Gletscher schieben sich direct in's Meer, um dort Von dem fast allgemeinen Loose der Alpengletscher, an Terrain zu verlieren, machen nur wenige Eisströme eine temporäre Ausnahme, indem sie zuweilen eine nicht unbeträchtliche Strecke weit thalabwärts vorrücken, um sich dann wieder zurückzuziehen, so z. B. der Vernagtgletscher, der Suldener Gletscher, der Tourgletscher, der Bossonsgletscher und andere. Auf dem Areale, über welches diese Gletscher hinweggeschritten sind und welches sie dann wieder preisgegeben haben, ist der frisch entblösste Untergrund der Untersuchung erschlossen. In allen mir bekannt gewordenen Fällen ergab diese das unerwartete Resultat, dass die Kies- und Sandschichten, über welche sich der Gletscher neuerdings vorgeschoben hatte, vollständig unberührt in ihrer ursprünglichen Lage verblieben waren, also Stauchungen und Verschiebungen nicht erlitten hatten. Um diese Thatsache zu vergewissern, wandte ich mich an mehrere erfahrungsreiche Gletscherkundige, welche mir mit dankenswerthester Zuvorkommenheit ausführliche Mittheilungen machten. So schrieb mir Herr

FRIED. SIMONY aus Wien Folgendes: "Der Suldner Ferner im Ortlergebiete ergoss sich in den Jahren 1815 — 1817 mehrere Tausend Fuss über seine normale Grenze mit steilem Gefälle in einer Mächtigkeit von 70-80 M. schliesslich über einen ebenen, aus lockeren Kiesmassen bestehenden Wiesengrund. Trotz dieser Mächtigkeit der sich wuchtig vorschiebenden Eismasse blieb der von ihr bedeckte Thalboden dennoch nahezu intact; es bildete sich keinerlei Stirnwall durch Aufwühlen des Schuttgrundes und nur der von dem später schmelzenden und zurückweichenden Gletscher auf dem früheren Wiesenplan zurückgelassene Moränenschutt verrieth die vorübergehende Anwesenheit eines gewaltigen Eisstromes. Auch bei mehreren anderen Gletschern, die nach einem mehr oder minder intensiven Vorrücken in den letzten 2 Decennien wieder zurückgetreten waren, liess sich nirgends eine nennenswerthe seitliche Aufschiebung unterlagernder lockerer Bodenschichten constatiren."

Aehnlich lautet die mir von Herrn Alb. Heim in Zürich gewordene Auskunft: "Nur selten und nur in ganz engem Thale gleich unterhalb einer Erweiterung beobachtete man, dass ein vorrückender Gletscher Geschiebegrund aufwühlte; unter gewöhnlichen Verhältnissen lässt der Gletscher auch den Geschiebegrund vollkommen intact. Der Glacier du Tour rückte 1818 über bewachsenen Weidegeschiebegrund vor. liess den Weideboden unzerstört. Als er sich 4 Jahre nachher wieder stark zurückzog, trieben die Wurzelstöcke von Trifolium alpinum, Trifolium caespitosum, Cerastium latifolium wieder Blätter und Blüthen, — sie waren unzerstört und lebensfähig geblieben. Diese Beobachtung stammt von Char-PENTIER. Eine grosse Anzahl ähnlicher Wahrnehmungen machte Escher in den Jahren 1834-1840, während deren ebenfalls viele Gletscher vorrückten; leider sind fast keine derselben publicirt worden, sie finden sich nur in seinen Reisenotizen aufgezeichnet. In Uebereinstimmung mit diesen älteren Beobachtungen stehen diejenigen, welche wir heute an den Gletscherenden machen können. Eine sehr grosse Zahl gewaltiger Gletscher stehen mit ihrem Ende, das in den letzten Jahrzehnten oft über 300 M. weit zurückgegangen war, auf unverletztem alten Geschiebegrund. Man kann oft unter die Gletscher kriechen, und findet dann stets, dass der Gletscher dem Gchiebeboden obenauf liegt, nicht auf den Fels herunter reicht, also beim einstmaligen Vorrücken den Geschiebegrund ungestört liess. Es ist dies beispielsweise von mir und anderen beobachtet worden an dem Rhonegletscher, Unteraargletscher, Hüfigletscher, Brünnigletscher, Roseggletscher, Morteratschgletscher, Schwarzwaldgletscher und bei vielen kleinen Gletschern."

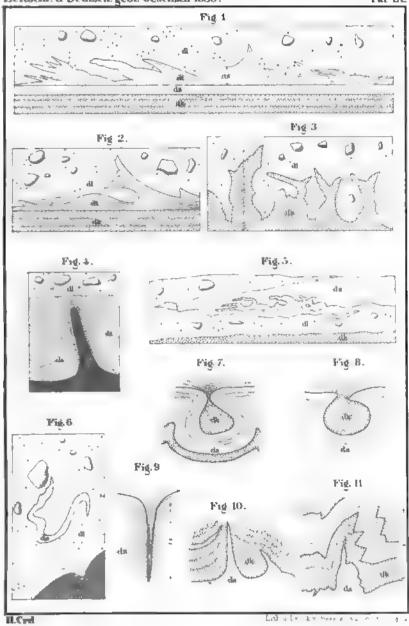



Auf Grund dieser und noch anderer ähnlich lautender Beobachtungen wäre man versucht, es als Erfahrungssatz hinzustellen, dass Gletscher bei ihrem Vorrücken ihren aus nachgiebigen Schichten bestehenden Untergrund intact lassen und Lagerungsstörungen innerhalb des letzteren nicht bewirken. Und doch würde dieser Schluss ein voreiliger, ein zu allgemeiner sein. Vielmehr liegt eine Anzahl von z. Th. in der Literatur zerstreuter, z. Th. noch nicht publicirter Beobachtungen vor, welche beweisen, dass Gletscherschub unter gewissen Bedingungen Lagerungsstörungen im Gefolge hat; und zwar erhalten dieselben für unsere Zwecke dadurch besondere Bedeutung, dass sie der Art nach vollkommen mit denen im Untergrunde unseres Geschiebelehmes übereinstimmen.

In seinen "Gletschern der Jetztzeit" schreibt Mousson (pag. 56): "Drängen beim Vorrücken die Thalwände den Gletscher zusammen, oder stösst er auf Hindernisse, so wühlt er gleich einer Pflugschaar den Boden bis auf den Fels auf und treibt Alles, was vorliegt, mit unwiderstehlicher Gewalt vor sich her." Im Jahre 1818 sah Charpentier, wie der vorschreitende Trientgletscher einen Wald angriff, sich mit der Schärfe seines vorderen Endes zwischen Fels und Waldboden schob und diesen und die Bäume vor sich herwälzte. Hein's brieflichen Mittheilungen ist es oft beobachtet worden, dass ein vorrückender Gletscher seine Endmoräne etwas vor sich herschob, sie ausbreitete, einigermaassen einebnete und dann über dieselbe hinwegstieg. Ferner haben Saussure sowohl wie Charpentier Felsblöcke von 14-20 M. Seitenlänge durch Eisschub zum Sturze gebracht und fortgedrängt werden sehen (Mousson, l. c. pag. 56). Auch dafür, dass anstehende Felsschichten in ihrer Lagerung durch Gletscherschub afficirt werden können, liegt ein Beispiel in der Beobachtung Eschen's vor, dass die Schichtenköpfe eines steil in der Thalrichtung einfallenden Schiefers an einer Thalverengung, durch welche sich der Gletscher drängen musste, umgeknickt wurden (Heim). Eine ähnliche Beobachtung, die sich jedoch vielleicht auf denselben Fall beziehen mag, erwähnt Mousson (l. c. pag. 57): Escher fand am Zmuttgletscher festen Felsboden, der vom Eise zerrissen und auseinander gelöst wurde.

Ein höchst lehrreiches Beispiel sich vor unseren Augen vollziehender Stauchung und Umkippung der oberflächlichen Bodenschicht durch Gletscherschub beobachtete ich im Sommer des Jahres 1878 am unteren Ende des Buersbrä (Buarbrä) in Norwegen. Derselbe, ein Gletscher erster Ordnung, senkt sich vom Ostrande des Folgefons in das Buerthal bis zu 1445 norw. Fuss über den Spiegel des benachbarten Sörfjords, dem südwärts gerichteten Arme des Hardanger Fjords. hinab und dringt auch jetzt noch mit verhältnissmässiger Schnelligkeit thalabwärts, so dass er von Jahr zu Jahr immer mehr von den zu den nahen Buergehöften gehörigen Grundstücken überzieht. Sexe 1) constatirte 1860, dass sich dieser Gletscher im Laufe des letzten Menschenalters um 1/2 norw. Meile, also fast 1,5 Kilometer vorgeschoben hat und sich im Anfange der sechziger Jahre täglich um 3 bis 4 Zoll vorwärts bewegte. Nach Nielsen's Angabe ist derselbe während des Jahres 1870 um mehr als 80 M. und im Sommer 1871 in einer Woche um 4 M. thalabwärts gerückt.

Der untere Theil des Buergletschers wird von breitklaffenden Radiärspalten durchsetzt, in denen das dunkelblaue Innere des Gletschers sichtbar wird. In Cascaden fällt das oberflächliche Schmelzwasser herab, um sich mit dem Gletscherbache zu vereinen. Der letztere stürzt wild aus einem in flachem Bogen gewölbten, 3 bis 4 M. hohen und etwa 10 M. breiten Gletscherthore hervor, um sich bald auf der dort gerade eine Strecke weit flachen und breiten Thalsohle in eine Unzahl schmaler Arme zu zertheilen, welche Hunderte von flachen Sand-, Kies- und Geröllbänken umfliessen. Je nach der sich mit der Tagestemperatur ändernden Menge der Schmelzwasser werden zahlreiche dieser seitlichen Verzweigungen des Gletscherbaches zeitweilig trocken gelegt, oder von diesem mit Wasser gespeist, welches dann je nach seiner Reichlichkeit und somit Transportfähigkeit bald feinen Sand, bald gröberes Material ablagert, wie ich mich durch Einschnitte in die Gletscheralluvionen überzeugte. Es ist augenscheinlich, dass in diesem vielfach verzweigten, abwechselnd wasserarmen, trockenen und wasserreichen Canalsysteme ganz ähnliche unregelmässig mit einander verknüpfte, aber zusammenhängende Ablagerungen von verschieden grobem Korne producirt werden, wie wir sie in gewissen unserer Diluvialkiese und -sande mit ihrer Linsenstructur erkennen.

Bis auf seine von diesen Gletscheralluvionen eingenommene Sohle ist der unebene Thalboden, über welchen der Buersbrävorschreitet, von Rasen bedeckt, hier und da mit Erlen und Birken bestanden und mit z. Th. gewaltigen Felsblöcken bestreut.

Das energische Vorwärtsdrängen des Gletschers äussert sich nun mit Bezug auf den vorliegenden Thalboden zuerst darin, dass derselbe Felsblöcke zum Umsturze bringt, und falls der Thalboden geneigt ist, sie vor sich herwälzt. Bei meinem Besuche des Buersbrä liess sich dies namentlich an einem etwa

<sup>1)</sup> Sexe, Om Sucebräen Folgefon. Christiania 1864, pag. 9 ff.

7 M. langen und 4,5 M. hohen und breiten, scharfkantigen Gesteinsblocke wahrnehmen, der vom Fusse des Gletschers bereits in eine derartig unsichere Stellung versetzt worden war, dass er bei um sehr Geringes fortgesetzter Bewegung des Gletschers umkippen, sich überschlagen und augenscheinlich den flachen Hang, auf dem er sich befand, hinabrollen musste. Mein Führer versicherte, dass dies sich in der That zu ereignen pflege und dass die den Gletscherrand umgürtende Reihe von grossen Blöcken von dem Gletscher vor sich her gewälzt und geschoben worden sei. Diese Angabe steht nicht nur im Einklange mit der ganzen Erscheinungsweise dieses endmoränenartigen Blockgürtels, sondern auch mit der Thatsache, dass auf dem Gletscherrücken keine solchen grossen Blöcke zu beobachten sind, welche durch ihr Herabstürzen sich zu einem derartigen Moränenwalle hätten ansammeln können. Auf horizontalem oder flach ansteigendem Terrain hat dieser Blockschub noch andere Erscheinungen im Gefolge, in denen sich die Gletscherbewegung noch deutlicher offenbart. bestehen in der Zusammenpressung, Faltung, Berstung und Ueberkippung der Rasendecke. Alle einzelnen Stadien dieses Vorganges waren damals rings um den Fuss des Buersbrä durch Beispiele illustrirt. An einer Stelle (Fig. 1 Taf. VIII.) presste der Fuss des Gletschers einen etwa 10 M. langen Felsblock gegen einige augenscheinlich bereits an und über einander geschobene kleinere Blöcke und diese gegen den berasten Hang, so dass sich dessen Rasendecke vom Untergrunde abgelöst und zu einer flachen Falte emporgewölbt hatte. Andere Punkte am Gletscherfusse verdeutlichen die weiteren Folgen andauernden Schubes. Die Falten werden steiler, erreichen 1,3 M. Höhe, beugen sich mit dem Gipfel über, kippen also um und bilden kleine bis über 6 M. lange Systeme. Jetzt berstet die Rasendecke direct am Fusse des Gletschers und nun presst dieser das Block- und Schuttmaterial seiner flachen Endmorane keilartig unter die losgelöste Rasendecke (Fig. 3 Taf. VIII.). Die aufgepflügten Schollen derselben können dadurch etwa 3,5 M. hoch über das eingezwängte Haufwerk geschoben und dabei mehr und mehr aufgerichtet werden, bis sie eine fast senkrechte Stellung und die in ihr wurzelnden, noch grünes Laub tragenden Bäumchen eine horizontale Lage erhalten haben (Fig. 2 Taf. VIII.).

Ganz ähnliche Erscheinungen sind jedoch auch ohne Vermittelung von Schubblöcken möglich. So beobachtete ich den Fall, dass der scharfe Gletscherfuss die Rasendecke bis zu einer Höhe von 1 M. aufgestülpt und vollkommen senkrecht gestellt hatte, während er gleichzeitig das von Wurzeln durch-

zogene Erdreich wie eine Pflugschaar aufwühlte und vor sich herschob.

Die vom unteren Ende des Buersbrä beschriebenen Erscheinungen sind deshalb von doppelter Bedeutung, weil sie erstens die Möglichkeit von Stauchungen, Faltungen und Ueberkippungen oberflächlicher Schichten von Seiten eines vordringenden Gletschers darthun, und zeigen, wie Moränenschutt, also jüngeres Material, keilartig unter eine altere, bereits an Ort und Stelle befindliche Schicht (hier die Rasen- und Humusdecke) injicirt werden kann; — zweitens weil hier zugleich eine der Hauptbedingungen, unter denen sich dieser Vorgang vollzieht, zur Anschauung gebracht wird: es ist die oberflächliche Unregelmässigkeit des Bodens, auf dem sich der Gletscher bewegt, oder das flache Ansteigen des Untergrundes überhaupt. Sie bilden die Voraussetzung, welche Schichtenstörungen von Seiten eines Gletschers ermöglicht.

Diese Bedingungen waren in allen jenen Gegenden erfüllt, welche von den grossen, weit aus den Gebirgsthälern der Alpen vordringenden Gletschern, und welche von der skandinavischnorddeutschen, sowie von der schottisch-englischen Eisdecke während der Diluvialzeit überzogen wurden. Deshalb sind auch dem jetzt, nach dem Rückzuge der letztgenannten Eismassen wieder blossgelegten einstmaligen Gletscheruntergrunde fast in seiner ganzen Ausdehnung die grossartigsten Schichtenstörungen aufgeprägt. In Schottland und in Schweden, wo die Spuren früherer Vergletscherung des Landes handgreiflich vor Augen liegen, hat man diese letztere bald mit den Schichtenstörungen des Schwemmlandes, über welches das Eis hinweg schritt, in genetischen Zusammenhang gebracht. In Deutschland hingegen sind zwar jene Schichtenstörungen nicht übersehen, im Gegentheil oft abgebildet und geschildert, z. Th. aber auf sehr abweichende Weise erklärt worden. von Berendt, Behm, Behrens, Boll, v. d. Borne, v. Cotta, v. Dechen, E. Geinitz, Giebelhausen, Girard, Glocker, v. Hagenow, Helland, Jentzsch, Johnstrup, Küsel, Lossen, Penck. Plettner, Zaddach u. a. 1) mehr oder weniger ausführliche Beschreibungen solcher Erscheinungen aus fast dem ganzen Gebiete der norddeutschen Ebene, von der Weichsel bis jenseits der Elbe vor, aber nur die Publicationen der jüngeren Zeit, also seitdem man sich von der bis dahin herrschenden Eisberg-Theorie loszusagen begann, haben ver-

<sup>1)</sup> Ueber die einschlägige Literatur siehe: Lossen, Der Boden der Stadt Berlin, Berlin 1879, pag. 870. – Penck, diese Zeitschrift 1879, pag. 126.

suchen können, jene Erscheinung auf Gletscherwirkung zurückzuführen, wie es bereits vor mehreren Jahren von Johnstrup und neuerdings von Behrens, Berendt, E. Geinitz, Helland und Penck geschehen ist.

Anders liegt, wie gesagt, der Fall in Skandinavien, dessen früher allgemeine Vergletscherung für bewiesen gilt. Schweden nehmen ausser der eigentlichen Grundmoräne, dem Krosstensgrus und Krosstenslera, wesentlich Sande, Kiese und Thone an dem Aufbau der Glacialformation Theil. Dass Stauchungserscheinungen innerhalb dieser Diluvialablagerungen eine ganz allgemeine Verbreitung besitzen, geht aus zahlreichen Publicationen der geologischen Landesuntersuchung von Schweden hervor, die gerade auch diesem Phaenomen besondere Aufmerksamkeit gewidmet hat. Die dasselbe behandelnden, z. Th. von höchst instructiven Abbildungen begleiteten Aufsätze aus der Feder von E. Erdmann, O. Gumaelius, A. G. NATHORST, D. HUMMEL und O. TORELL 1) zeigen, dass im Zusammenhange mit der Ausbreitung des Geschiebelehmes fast überall Aufrichtungen, Ueberkippungen, Faltungen, Knickungen, Stauchungen, Berstungen, Zerstückelungen und Verwerfungen der Sande und Thone im Liegenden desselben in grossem Maassstabe stattgefunden haben, dass ferner der Geschiebelehm gang - oder sackförmig in seinen Untergrund eingepresst worden ist und dass in eckige Fragmente zerstückelte, plastische, dünngeschichtete Thone mit dem ursprünglich darüberliegenden Lehme eine Strecke weit fortgeschleppt und zu einer Breccie vermengt wurden. Den klarsten Einblick in diese Schichtenstörungen gewährt die schwedische Steilküste des Öresunds nördlich von Landskrone, die ich im Sommer 1878 unter der lehrreichen Führung des Herrn E. Erdmann studirte, welcher die dort gebotenen Aufschlüsse in seiner oben citirten Arbeit speciell beschrieben und abgebildet hat. Am meisten überraschte hier die Stauchung der höchst regelmässig geschichteten feinen Diluvialsande zu Falten von 5 bis 10 M. Höhe mit z. Th senkrecht stehenden, ja übergekippten Flügeln, die oben scharf vom Geschiebelehm abgeschnitten wurden.

Von der dänischen Insel Möen haben Puggaard, Johnstre und Helland<sup>2</sup>) noch grossartigere Störungen beschrieben und gezeigt, dass dort die Kreideschichten gebogen, geknickt

Jakttagelser öfver moränbildningar etc.; geolog. föreningens förh. Bd. I. No. 12. – E. Erdmann, Bidrag till kännedom om de lösa jordafl. i Skåne, ebend. 1874. No. 15.; ferner: ebend. 1879. No. 50. – A. G. Nathorst, Om brottstücken af hvarfig lera inneslutna i en oskiktad lera etc., ebenda 1875. No. 25.

<sup>5)</sup> Siehe: A. Helland, diese Zeitschrift 1879. pag. 71.

und zerrissen sind, während gleichzeitig Geschiebelehm gangund stockförmig in die entstehenden Klüfte gepresst worden ist.

Gleiches wie von Schweden gilt von Finnland. welches in den Rundhöckern, Felsschliffen und Moränenablagerungen, die das Land bedecken, die unwiderleglichen Beweise seiner ehemaligen Vergletscherung zu erkennen giebt. Es kann deshalb nicht auffallen, wenn Jernström in ganz ähnliche Störungen der dortigen geschichteten Glacialablagerungen zur Darstellung bringt, wie die oben aus Schonen erwähnten.

Die Glacialablagerungen von Liv-, Est- und Kurland hat Grewingk neuerdings wiederum zum Gegenstande specieller Beschreibung gemacht<sup>2</sup>), und den Nachweis geführt, dass von Skandinavien und Finnland aus eine Eisdecke über den bottnischen und finnischen Meerbusen und über die Ostsee in die Ebenen des Ostbalticums und Innerrusslands vorgerückt ist. Bei dieser Eisbewegung wurde der Untergrund je nach seinem Relief und seiner petrographischen Beschaffenheit verschieden afficirt und z. Th. zertrümmert, z. Th. geschliffen, tief ausgefurcht und geschrammt. Grosse Granitblöcke sind bis zur Hälfte in den rothen Devonthon der Gegend von Dorpat eingepresst worden (pag. 96), -- Grandbänke im Liegenden des Geschiebelehms enthalten gradlinig und rechtwinkelig begrenzte Sandschollen (pag. 98); — bei Reval folgen Lagen ziemlich steil nach W. einfallenden und von seinem ursprünglichen Lagerplatze nicht weit entfernten Glaukonitsandes sowie Lagen, die aus scharfkantigen Bruchstücken von Glaukonitkalk und anderen Geschieben bestehen, derartig aufeinander, dass deren Aufrichtung und Zusammenschiebung einer von O. kommenden Eis- und Moränenbewegung zuzuschreiben ist (pag. 70), lauter Erscheinungen, die unter die Rubrik der von uns specieller in's Auge gefassten Stauchungen durch Gletscherschub gehören.

Wenden wir uns nun von dem skandinavisch-sarmatischgermanischen Glacialgebiete nach demjenigen Britanniens.
Ueber die frühere Vergletscherung Irlands, Schottlands und
Englands haben die Untersuchungen von Buckland, Close,
Croll, Darwin, Goodchild, Jamieson, Kinnahan, Ramsay und
vielen anderen, namentlich aber von Archib. und James Grikie
Licht verbreitet. Nach den von ihnen beigebrachten Thatsachen kann daran, dass der dortige Till (boulder-clay) den
Grundmoränen der britischen Gletscher angehört, ebensowenig
ein Zweifel bestehen, wie an der glacialen Natur des Errati-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Om qyartärbildningarna etc., Bidr. t. känned, af Finlands natur och folk., No. 20. Helsingfors 1876.

<sup>-;</sup> C. Grewingk, Erläut, zur 2. Ausgabe der geogn. Karte Liv-, Est- und Kurlands. Dorpat 1879.

cums der Alpen und der an sie angrenzenden Landstriche. Stauchungen und Zerstückelungen von Schichten Untergrunde dieses Tills sehr gewöhnlich anzutreffen. In seinem den Fachgeologen wie den Naturwissenschaftler gleich anziehenden Werke: The great ice-age, London 1877, beschreibt James Geikie eine grössere Anzahl hierher gehöriger Erscheinungen, die sämmtlich durch Abbildung der natürlichen Profile erhärtet werden. Er zeigt (pag. 16 ff., Fig. 11 u. 13), wie in Schottland dickbankige Sandsteine, ferner Schiefer und Grauwacken an ihrem Ausgehenden unter dem Till umgeknickt, zerbrochen und endlich in ein Haufwerk von eckigen Fragmenten zertrümmert worden sind, die dann allmählich von dem Till aufgenommen werden. Aehnliches wiederholt sich an der Kreide des nordöstlichen Englands, wo sie vom boulderclay bedeckt wird. Ueberall, wo dieser mit den horizontalen Kreideschichten in directe Berührung kommt, ist deren Ausgehendes bis zu einer Tiefe von 1 M. zerstückelt und mit dem Materiale des Geschiebelehms gemischt, welches sich in Form unregelmässig sackförmiger Vertiefungen zwischen die aufgearbeitete Kreide einzwängt (pag. 359. Fig. 57). anderen Stelle waren die zerstückelten cretacëischen Schichten in Gestalt zackiger Haufwerke in den boulder-clay eingepresst worden, der selbst von Kreidefragmenten so gespickt erschien, dass er local das Aussehen einer Breccie erhielt (pag. 375). Noch häufiger als dergleichen feste anstehende Gesteine sind in Schottland und England Kiese, Sande und Guttaperchathone (Bänderthone) von dem Till aufgestülpt, in steile Falten zusammen geschoben, phantastisch gestaucht, senkrecht aufgerichtet und abgeschnitten worden (pag. 123, 132 u. a.; dahingegen wird hier von der contorted drift von Norfolk in England und vom Forth in Schottland abgesehen). So gross war der Druck des sich mit und auf der Grundmoräne fortschiebenden Gletschers, dass zungenförmige Apophysen ("legs") derselben in den unterliegenden Sand und Kies gepresst wurden und jetzt die letzteren ganz flach durchschneiden (pag. 132, 377, 378). Ueber eine ähnliche von Skertchly in Suffolk gemachte Beobachtung berichtet Helland. 1) An einem dortigen Aufschlusspunkte schien die Kreide mit zwei horizontalen Bänken von Geschiebelehm zu wechsellagern, indem letzterer in Form flacher Injectionen zwischen die Kreideschichten eingequetscht Noch zahlreiche analoge Beispiele würden sich der vorhegenden Literatur entnehmen lassen, an dieser Stelle sei nur noch die jüngst von J. Geikie 2) gemachte, interessante Beob-

<sup>1)</sup> Diese Zeitschrift 1879. pag. 71.

<sup>2)</sup> Quart. Journ. of the geol. Soc. 1878. pag. 836.

achtung angeführt, dass auf Harris, einer der Hebriden, die Schichtenenden des dortigen Gneisses unterhalb des Tills zerquetscht und nach NW. übergebogen sind, während gleichzeitig Fragmente dieses Gneisses in den Till aufgenommen und von diesem in der nehmlichen Richtung fortgeschleppt worden sind.

Nachdem gezeigt worden ist, dass Schichtenstörungen im Untergrunde des Geschiebelehmes innerhalb der britischen sowohl, wie der nordeuropäischen Glacialregion gewöhnliche, mit der einstmaligen Vergletscherung jener Districte genetisch verknüpfte Erscheinungen sind, muss es auffallen, dass auf den Sohlen der ehemals vergletscherten Alpenthäler und innerhalb der oberflächlichen Schwemmlandschichten der angrenzenden Vorlande, über welche sich früher gleichfalls alpine Gletscher ergossen haben, ähnliche Phaenomene bisher kaum beobachtet worden sind, dass sich im Gegentheile Kenner der dortigen Glacialgebilde gegen die Existenz analoger Störungen im Gletscherboden aussprechen, so neuerdings brieflich gegen mich die Herren Bachmann in Bern, Heim in Zürich, Simony in Wien. Und doch fehlen dieselben nicht, wenn sie auch seltener zu sein scheinen, ober bis jetzt der Beobachtung entgangen sind. So weisen die hangendsten Schichten der diluvialen Schieferkohlenformation am Oberberge bei Dürnten unter dem dortigen Moränenschutte ebenso typische Stauchungen, Zerstückelungen und Verschiebungen auf, wie sie nur im Untergrunde des schottischen Tills oder des schwedischen Krosstenslera anzutreffen sind. Durch die freundliche Vermittelung des Herrn Rothpletz liegen mir zwei Zeichnungen glacialer Schichtenstörungen vor, wie sie sich im Juli 1843 und im August 1875 in den Tagebauen des Oberberges boten. Die erstere Skizze (Taf. VIII. Fig. 4.) ist von Escher von der Linth, die zweite (Taf. VIII. Fig. 5.) von A. Heim aufgenommen, keine von beiden bisher publicirt worden. derselben zeigt auch ohne weiteren Commentar die Zerfetzung, Stauchung und Verschiebung, welche die dortige Schieferkohle und deren Hangendes betroffen hat. Letzteres wird an dem von Escher in Figur 4 wiedergegebenen Aufschlusspunkte von einem gelblichen und bläulichen Letten (I des Profiles) gebildet, der eine grosse Menge von Süsswasserconchylien (Paludina, Limnacus, Cyclas) enthält, während an der von Heim abgebildeten Wand Sand und Gerölle (s und g des Profiles) die Schieferkohle überlagert haben und jetzt zwischen diese eingepresst sind. Mit Bezug auf die innere Structur der Schieferkohlenfragmente bemerkt Eschen: "Trotz der Zerstückelung und theilweisen steilen Einsenkung der Kohlen scheinen die in ihnen enthaltenen Holzstücke auf gleiche Weise zusammengedrückt wie da, wo die Kohle horizontal liegt."

Herr Rothpletz fügte den von ihm copirten Skizzen der genannten Alpenforscher folgende Erläuterungen bei:

"Beide Zeichnungen beschränken sich lediglich darauf, die Störung, wie sie an einer Grubenwand sichtbar war, ganz genau wiederzugeben. Eschen's Zeichnung befindet sich in dessen geordnetem wissenschaftlichem Nachlasse, welcher auf dem Polytechnicum in Zürich aufbewahrt wird, und giebt nur einige sachliche Erklärungen durch beigefügte Randbemerkungen. Hein's Zeichnung verdanke ich diesem selbst, jedoch enthält sich derselbe durchaus einer genetischen Erklärung der merkwürdigen Erscheinung. Will man eine solche finden, so muss man die übrigen geologischen Verhältnisse der Umgegend von Dürnten mit zu Rathe ziehen. Bei einem Besuche, welchen ich im Herbst 1879 den Kohlengruben daselbst machte, fand ich in den leider jetzt fast ganz verschütteten Tagebauen dennoch deutliche Anzeichen localer Schichtenstörungen, obwohl mir damals die Existenz jener beiden Zeichnungen und der durch sie dargestellten Verhältnisse noch nicht bekannt war.

Diese Tagebaue befinden sich auf dem Oberberg nord-Der Oberberg mit dem westlich daran westlich von Dürnten. anstossenden Binzberg bildet einen jener vielen niedrigen welligen Hügel, welche für diese ehemals ganz vergletscherte Gegend höchst charakteristisch sind, und deren Oberfläche von einer mehr oder minder starken Moränendecke gebildet wird. Unter letzterer liegen am Oberberge und Binzberge mächtige, annähernd horizontal gelagerte Schichten von Sanden, Kiesen und Thonen, in welche 2 Schieferkohlenflötze eingeschaltet sind. Das untere dieser Flötze wird durch zwei Gruben am Oberberge und Binzberge unterirdisch abgebaut und zeigt eine höchst regelmässige, horizontale Lagerung. Zwar ist der Zusammenhang des Flötzes der Grube am Oberberge mit demjenigen der Grube am Binzberge noch nicht thatsächlich nachgewiesen; da aber beide Gruben auf gleichem Niveau ansetzen und die Lagerung der Flötze ganz normal ist, so kann der Zusammenhang kaum zweifelhaft sein.

Ungefähr 13 M. im Hangenden dieses Flötzes befindet sich ein zweites Schieferkohlenflötz, welches durch die oben erwähnten Tagebaue aufgeschlossen ist. — Da diese kohlenführenden Schichten in der Hauptsache horizontal liegen, so streichen sie alle an den Gehängen des Hügels aus, aber ihr Ausstrich ist durch den Moränenschutt und Lehm verdeckt. Das obere Flötz liegt in den Gipfelschichten, das untere in den Sockelschichten des Hügels. Betreffs ihres Alters ist festgestellt (O. Heer, Urwelt der Schweiz pag. 533), dass ihre Ablagerung in die Periode der allgemeinen Vergletscherung der schweizerischen Hochebene fällt. Da bei Wetzikon unter den

gleichalterigen Schichten echtes Moränenmaterial zur Ablagerung gelangt ist, so bezeichnet man diese diluvialen, Schieferkohle-führenden Schichten als interglaciale. Nach ihrer Bildung hat Erosion in denselben neue Wasserrinnen ausgearbeitet und so die flachen, sumpfigen Thalebenen, in welchen jene Kiese, Sande, Thone und Schieferkohlen zur Ablagerung kamen, in ein hügeliges Land umgewandelt, über welches mächtige Gletschermassen hinwegzogen, die reichliches Gesteinsmaterial aus den Alpen mit sich führend, dieses zum Theil als Grundmoräne auf diesen Hügeln zurückgelassen haben. Auch über den Oberberg und Binzberg bewegten sich diese Eismassen hin und haben die zahllosen, zum Theil grossen Findlinge und den Moränenschutt zurückgelassen, welcher jetzt die Schieferkohlenschichten ganz überdeckt und lange Zeiten hindurch deren Existenz den umwohnenden Menschen verhüllt hat.

Wenn wir nun einerseits sehen, dass das liegende Flötz beim Stollenmundloche am Binzberge durch die discordant darüber liegende Grundmoräne einfach abgeschnitten wird, ohne dass sowohl hier am Ausstriche als auch irgendwo sonst im Innern des Hügels eine besondere Lagerungsstörung zu beobachten ist, andererseits aber, dass das hangende Flötz, welches nur durch wenige Meter mächtige Kies-, Sand- und Thonschichten von der darüber liegenden Moräne getrennt wird, in der complicirtesten Weise zugleich mit jenen Kies-, Sandund Thonschichten zerdrückt, aufgeblättert, verbogen und zerrissen ist, wobei die einzelnen getrennten Theile unter- und durcheinander geschoben sind, so können wir diese Erscheinung nur durch den Druck der Eismassen erklären, welche über den Hügel hinübergeschoben wurden. Die stark exponirten Schichten des Gipfels konnten diesem einseitigen Drucke nicht genug Widerstand entgegensetzen und wurden deshalb stellenweise zusammengestaucht und in ihrer Lagerung alterirt, während die geschützteren Sockelschichten unverändert blieben."

Vom Westen der Alpen wenden wir uns nach derem östlichen Fusse. Im Jahre 1872 beschrieb Th. Fuchs 1) eigenthümliche Störungen in dem Tertiär und in den Diluvialablagerungen des Wiener Beckens. Aus den diesem Aufsatze beigefügten 27 Abbildungen ergiebt es sich, dass diese oberflächlichen Schichtenstörungen in flachwelligen Biegungen, in steilen Windungen, engen Zusammenpressungen, Ueberkippungen und schlierenförmigen Verzerrungen bestehen, ferner dass manche der Falten schräg oder vollständig horizontal

<sup>1)</sup> Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. 1872. XXII. pag. 308 – 329 mit Tafel XII bis XV.

liegen, dass Material der einen Schicht in plump-fingerartigen oder spitzhakenförmigen Apophysen in andere eingreift, dass endlich Schollen von Tertiär auf diluvialen Schotter oder jüngeres Tertiär übergeschoben sind. Fuchs selbst schreibt l. c. pag. 309: "Es zeigte sich häufig in Ablagerungen, in welchen loses bewegliches Material mit festen Bänken wechselte, dass in den oberen Schichten die festen Bänke zerbrochen und die Bruchstücke in regelloser Weise gegen einander verschoben waren, ja man konnte die Wahrnehmung machen, dass diese Störungen, bei leichten Biegungen und kaum merkbaren Verschiebungen beginnend, in immer tiefer greifender Steigerung schliesslich Terrainmassen erzeugen, bei denen jegliche Schichtung verloren gegangen war, und welche bei einer oft wahrhaft chaotischen Mengung der verschiedenartigsten Materialien vielmehr das Aussehen von Schutthalden oder Moränen als von normalen Ablagerungen boten. Besonders in die Augen fallend war diese Erscheinung dort, wo dunkelblauer Tegel von rothbraunem Belvedereschotter oder von lichten Diluvialgeschieben überlagert wurde."

alle Dem geht hervor, dass die oberflächlichen Schichtenstörungen im Diluvium und Tertiär des Wiener Beckens ihrer Form nach vollkommen ident sind mit den von uns oben aus anderen Gegenden erwähnten und aus Sachsen noch speciell zu beschreibenden Glacialstauchungen. Was dahingegen ihre genetischen Beziehungen betrifft, so erkennt zwar Herr Fuchs an, dass sie das Product einer nach ihrer Ablagerung stattgefundenen Störung seien, erblickt aber die Ursache dieser letzteren in einer spontanen, nur durch die allgemeine Schwerkraft bewirkten Massenbewegung. Im Allgemeinen glaubt Herr Fuchs die Wirkung glacialer Phaenomene ausschliessen zu müssen, unter denen er freilich nur schwimmendes Eis in's Auge fasst, jedoch gesteht er zu, dass manche der von ihm beschriebenen Fälle allerdings sehr gut "als durch strandende Eisberge hervorgebracht betrachtet werden könnten" (l. c. pag. 323).

An dieser Stelle will ich nur hervorheben, dass jetzt, wo wir wissen, dass der Rheingletscher bis weit jenseits des Bodensees, der Isar- und Inngletscher bis südlich von München, der Draugletscher bis in die Gegend von Klagenfurth gereicht hat, nachdem ferner Suess¹) bei Wieselfeld unweit Ober-Hollabrunn (etwa 6 Meilen nordöstlich von Wien) ungeheure erratische Blöcke erwähnt, denen er eine Heimath in den oberösterreichischen und bayerischen Alpen zuschreibt, —

<sup>1)</sup> Boden der Stadt Wien pag. 74.

dass also nach alle Dem, a priori die Möglichkeit von Gletschermassen, die sich bis nach Wien und in das Marchfeld vorschoben, nicht ausgeschlossen ist. Diese blosse Möglichkeit erhält die Form der Wahrscheinlichkeit durch den Nachweis<sup>1</sup>) von Moränenwällen aus grossen Blöcken mit Schliften, Streifen und Ritzen im oberen Theile des Wiener Beckens und in dessen Nebenthälern (Pitten, Neunkirchen, Stixenstein, Würflach) und eines deutlichen Rundhöckers bei Würflach. Ferner sagt KARRER l. c. pag. 84: "Spuren ganz eigenthümlicher Diluvialerscheinungen reichen bis in das Weichbild von Wien selbst hinein", und bestehen in grossen und neuerdings zahlreich im Untergrunde Wiens angetroffenen Blöcken von Hornblendeschiefer, welche die Gegend des Wechsels, also den östlichen Ausläufer des Semmerings, zur Heimath haben müssen. Auch Suess erwähnt<sup>2</sup>) aus der directen Umgebung Wiens erratische Blöcke von krystallinischen Gesteinen, z. B. von Glimmerschiefer, welche aus grösserer Entfernung dorthin geschafft worden seien.

Ich will durch diese Bemerkungen nur betonen, dass von vorneherein die frühere Existenz von bis weit in das Wiener Becken reichenden Gletschermassen nicht negirt werden kann, dass vielmehr diese Wahrscheinlichkeit durch gewisse Beobachtungen der Wiener Geologen eine Stütze erhält. Vorläufig aber geht daraus hervor, dass die Erklärung der dortigen Stauchungen als durch Schwerkraft bedingte Massenbewegungen bei Weitem noch keine sichere ist. Ein etwaiger, früher bereits von mehreren Fachgenossen unternommener Hinweis auf sie kann deshalb keinen Einfluss auf die Deutung der von uns und Anderen als Glacialphaenomene geschilderten Stauchungen und sonstigen Schichtenstörungen in Norddeutschland, Skandinavien und Britannien ausüben. Schliesslich sei bemerkt, um auch einer Bezugnahme auf die von demselben Geologen geschilderten Schichtenstörungen auf der Insel Zante<sup>3</sup>) zuvorzukommen, dass diese mit denjenigen der Gegend von Wien, in Schonen, England u. s. w. nichts gemeinsam zu haben scheinen, vielmehr der Ausdruck einer durchaus zerrütteten inneren Architektonik jenes Inseltheiles sein dürften.

Einen weit grossartigeren Maassstab als in Europa besitzen die Glacialphaenomene auf dem nordamerikanischen Continente. Nicht allein, dass die Fläche. auf welcher sich

<sup>1)</sup> Siehe darüber F. Karrer, Geologie der Hochquellen - Wasserleitung. Wien 1877. pag. 83.

<sup>7)</sup> Boden der Stadt Wien pag. 74.

<sup>5)</sup> Fuchs. Sitzungsber. d. k. k. Akad. d Wissensch. Wien, I. Abth. LXXV. 1877. März. pag. 3 n. Taf. I.

dieselben geltend machen, eine mindestens doppelt so grosse ist, als die skandinavisch-sarmatisch-germanische Glacialregion 1), indem sie das gesammte Areal vom arktischen Meere bis etwa in die Breite von Baltimore (also ungefähr von Lissabon) umfasst, — auch die Erscheinungen selbst sind impo-Namentlich ist dies mit Bezug auf die Rundhöckerbildung, Polirung, Schrammung und Ritzung des Felsuntergrundes der Fall. So sei nur beispielsweise erwähnt, dass in dem kleinen Staate Vermont von dessen Staatsgeologen während der Jahre 1857 — 1859 an 308 Stellen polirte Flächen mit Ritzen und bis fusstiefen Schrammen nachgewiesen wurden<sup>2</sup>), deren Richtung überall constatirt werden konnte und im Allgemeinen eine südöstliche war. Auch in den meisten übrigen nördlichen Staaten und den britischen Provinzen sind Gletscherschliffe und -schrammen z. Th. in grosser Häufigkeit beobachtet worden, so in New Jersey von Cook und Smock, in Ohio von Newberry, in Indiana von Cox, in Wisconsin von CHAMBERLIN, in Neu-Schottland und Neu-Braunschweig von DAWSON, in Canada von LOGAN, im nordwestlichen britischen Amerika von Richardson und Dawson jun. Schon im Jahre 1850 zeigten Forster und Whitney 3) in ihrer vorzüglichen Beschreibung des Lake Superior, dass in dem archaeischen und granitischen Gebiete an dessen Südseite Glacialschliffe mit Streifung und Schrammung überall dort anzutreffen seien, wo nur eine Gesteinskuppe aus der "drift" hervorrage oder sonst blossgelegt sei. Ich selbst habe mich in den Jahren 1867 und 1868 von der ganz allgemeinen Verbreitung dieser charakteristischen Kennzeichen einstmaliger Vergletscherung überzeugen können. Damals noch in der Eisberg-Theorie befangen, glaubte ich sogar in den von mir beobachteten bis 2 Fuss tiefen, im Querschnitte vollkommen halbkreisförmigen Rinnen innerhalb ausserordentlich fester Aphanite die Wirkung gestrandeter Eisberge zu erkennen. 4)

Nach der Höhe, bis zu welcher die Gletscherschliffe in den Gebirgen, namentlich der neuenglischen Staaten, über das allgemeine Niveau emporsteigen, kann man mit Dana 5) schliessen,

<sup>1)</sup> Siehe die Uebersichtskarte von O. Torell in dessen Aufsatz: On the causes of the glacialphenomena etc. Stockholm 1878. (Svens. vet. akad. handlingar B. V. No. 1. April 1877.) - J. Dana, Manual of geology, 2. ed. 1875. pag. 527. — J. Geikie, Great ice-age pag. 446.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) HITCHCOCK u. HAGER, Geology of Vermont, 1861. pag. 67.

<sup>3)</sup> Report on the geology and topogr. of a portion of the Lake Superior Land-District, Part 1. 1850. pag. 205.

<sup>1)</sup> Diese Zeitschrift 1869. pag. 549. und Elemente der Geologie IV. Aufl. pag. 249.

<sup>3)</sup> Manual of geology, 2. ed. pag. 537.

dass die Eisdecke im Nordosten der Union eine Mächtigkeit von über 2000 M. erreichte. Nach den oben mitgetheilten Erfahrungen in Europa lässt sich voraussehen, dass so gewaltige Gletschermassen beträchtliche Schichtenstörungen innerhalb ihres Untergrundes bewirkt haben. Und in der That ist in der auf die einst vergletscherten Gegenden bezüglichen Literatur, namentlich in den geological reports der betreffenden Staaten eine Anzahl derartiger Erscheinungen geschildert und abgebildet. Davon seien hier einige Beispiele aus dem äussersten Osten und Westen der nordamerikanischen Glacialregion angeführt. Aus Vermont beschreiben Hitchcock und Hager!) mehrere Localitäten, wo die Schichtenenden der Phyllite bis zu einer Tiefe von 5 M. zerrissen und in alle möglichen Stellungen gebracht, z. Th. sogar zickzackförmig geknickt, andere Stellen, wo greisenartige Gesteine, sowie krystallinische Kalksteine zerstückelt und dann verschoben waren. Erscheinungen sind durch HALL an Silurkalken unweit des Niagara, ferner durch Hitchcock im Rothsandsteine von New Jersey beobachtet worden. Aus Wisconsin, einem Staate, welcher durch z. Th. gigantische Moränenzüge, durch Rundhöcker, Schliffe, Schrammen und Ritzung der Gesteinsoberfläche, durch Geschiebelehm und geritzte erratische Blöcke den typischen Charakter einer diluvialen Moränenlandschaft erhält, beschreibt Chamberlin<sup>2</sup>), wie horizontal liegende silurische Kalke und Mergel auseinander gerissen sind, wie dann die Schichtenenden eine sattelförmige Stauchung und eine Zerstückelung erlitten haben, während gleichzeitig der Geschiebelehm schräg unter dieselben eingepresst wurde. Die bei diesem Vorgange erzeugten Kalksteinfragmente wurden mit dem Geschiebelehm nach S. geschleppt. An anderen Punkten Wisconsins haben geschichtete Diluvialsande, welche, wie scheint, als Schollen innerhalb des Geschiebelehms angetroffen werden, gerade solche phantastische Biegungen erfahren, wie wir sie später aus dem Diluvium Sachsens schildern werden. Schliesslich sei noch eines höchst instructiven Falles gedacht, den Deson bereits im Jahre 1851 von der Südküste des Oberen See's beschrieben und abgebildet hat. 3) An der Mündung des Carp-River waren auf dem Kopfe stehende Talkschiefer im Untergrunde der Drift bis zu einer Tiefe von 5 M. rechtwinkelig nach S. umgebogen und von dem kiesigen Ge-

<sup>1)</sup> Geology of Vermont 1861, pag. 87 ft.

<sup>5)</sup> Geology of Wisconsin 1877, pag. 203.

<sup>3)</sup> In FORSTER u. WHITNEY'S Geology of the L. Superior-Landdistrict. Part II. pag. 245.

schiebelehm in der Richtung der dort allgemein verbreiteten Gletscherschrammen schweifartig mit fortgeschleift worden.

Ausserhalb des nordamerikanischen Inlandeises erzeugten, ährlich wie in Europa die Alpen, auch die Sierra Nevada und die Rocky Mountains während der Glacialzeit Gletscher, über deren Ausdehnung Whitney, King und Hayden genauere Nachrichten gegeben haben. Auch hier fehlen Stauchungen in dem lockeren Untergrunde, den jene Localgletscher überschritten haben, nicht. So beschreibt Le Conte im American Journal of science and arts, XVIII. 1879. July, pag. 40 aus der Gegend des Mono-Sees am Ostabfalle der Sierra Nevada höchst complicirte Windungen diluvialer Sande und Thone, welche er auf Gletscherschub zurückführt.

Aus der gegebenen Uebersicht geht hervor, dass in sämmtlichen grösseren Glacialgebieten der nördlichen Hemisphaere mit den aus der Diluvialzeit zurückgebliebenen Moränen Schichtenstörungen des Untergrundes in engster Verbindung und in genetischem Zusammenhange stehen. In Folge dieser constanten Verknüpfung und ihrer allgemeinen Verbreitung gestalten sich diese Stauchungen zu gerade so charakteristischen Eigenthümlichkeiten des alten Glacialterrains wie die Gletscherschliffe. Dass dies auch an der südlichen Grenze des skandinavisch - deutschen Diluvialgebietes der Fall ist, möge aus der nach einigen kurzen Vorbemerkungen folgenden Schilderung von Schichtenstauchungen in dem Untergrunde des Geschiebelehmes im nordwestlichen und angrenzender Landstriche hervor-Sachsen gehen.

### Vorbemerkungen über das nordische Diluvium Sachsens.

Die Grundmoräne des skandinavisch-norddeutschen Inlandeises wird nicht ausschliesslich vom Geschiebelehm gebildet, dieser ist vielmehr nur ein und zwar das charakteristischste Glied derselben. Ausser ihm betheiligen sich an der Zusammensetzung der nordischen Grundmoräne im nordwestlichen Sachsen: local Krossteinsgrus, sowie Geschiebekies und -sand, ganz allgemein aber mehr oder weniger mächtige Ablagerungen der subglacialen Gewässer, also die Kies - und Sandabsätze der Schmelzwasser und der Schotter der unter der Eisdecke fliessenden Bäche und Ströme, endlich dünnschichtige, meist

kalkreiche, humose, plastische Thone, der Bänderthon. Die Facies des Krossteinsgruses nimmt der Geschiebelehm in der Nähe fast jeder einst vom Eise bedeckten Gesteinskuppe des sächsichen Hügellandes an, indem er sich eine solche Fülle von eckigen Fragmenten und von Grus des anstehenden Gesteines (Grauwacke, Quarzporphyr, Granitporphyr, Diorit, Granitgneiss etc.) einverleibt, dass das lehmige Cement vollkommen in den Hintergrund tritt. 1) Stellenweise nimmt auch der Geschiebelehm die Gestalt von Geschiebekies und -sand an. Auch dieser ist ungeschichtet, fest zusammenpackt und umfasst Geschiebe nordischen und einheimischen nördlichen Ursprunges, während ihm thonige Gemengtheile fehlen, vielmehr durch Schmelzwasser direct bei seiner Ablagerung Gleichzeitig mit diesem Geschiebelehm entführt worden sind. und seinen verschiedenen localen Ausbildungsweisen sind echte Kiese und Sande zur Ablagerung gelangt, die sich durch ihre ausgezeichnete Schichtung als Absätze fliessender Gewässer documentiren. Nach der Verschiedenartigkeit ihrer Zusammensetzung erweisen sie sich als doppelten Ursprunges, einerseits als Absätze der Schmelzwasser der Eisdecke, und bestehen dann entweder ausschliesslich aus nordischem Materiale oder einem Gemische desselben mit solchem des directen Untergrundes, — andererseits als Schotter subglacialer aus dem sächsischen Mittelgebirge, dem Voigtlande und dem Erzgebirge kommender Ströme, und sind dann aus Geröllen von Gesteinen des südlichen gebirgigen Sachsens zusammengesetzt, während das nordische Material stark zurücktritt.

Diese Kiese, Sande und Schotter bilden entweder das Liegende des Geschiebelehmes und erreichen in diesem Falle die beträchtlichste Mächtigkeit, oder sie sind in denselben in Form mehr oder weniger ausgedehnter und mächtiger Bänke eingeschaltet, oder überlagern auch wohl hier und da den Geschiebelehm, oder treten an dessen Stelle. Aehnliches gilt von den Bänderthonen, welche sowohl zwischen

¹) Siehe Erläuter. zu den Sect. Colditz und Grimma von Penck, Langenleuba von Dalmer; ferner Dathe, N. Jahrb. 1880. pag. 92. und H. Скербей, diese Zeitschr. 1876. pag. 151 u. 152. Damals wandte ich freilich noch Eisberge und das Meer zur genetischen Deutung der südlichen Randfacies des Diluviums an. Seitdem habe ich durch vergleichende Studien in dem sächsischen Diluvium einerseits und andererseits an den Glacialgebilden gewisser Theile von Schweden, Norwegen, Dänemark, der Schweiz, Südbayerns und Schwabens, sowie durch Discussion der Glacialfrage mit erfahrenen und namentlich nordischen Fachgenossen, die Ueberzeugung von der Genesis des norddeutschen Diluviums gewonnen, der ich in meinem Aufsatze über Gletscherschliffe und geritzte einheimische Geschiebe (diese Zeitschr. 1879. p. 21) kurzen Ausdruck verlieh.

den Kiesen und Sanden, wie auf der Grenze zwischen diesen und dem Geschiebelehm, sowie innerhalb dieses letzteren selbst eingelagert auftreten können. Sie dürften als Absatzproduct durch feinste Theilchen getrübter, kalkhaltiger, subglacialer, stehender Gewässer anzusprechen sein. Diese sämmtlichen Diluvialgebilde: Geschiebelehm, Krossteinsgrus, Geschiebesand, Diluvialkies und -sand, Bänderthon, Flussschotter und -sande sind demnach durch Lagerung und Materialführung so innig verknüpft, dass sie nur als ein einheitliches geologisches Ganzes, als relativ gleichalterige Ablagerungsproducte aufgefasst werden können, wenn sich auch eine Art Zweigliederung dadurch zu erkennen giebt, dass Schotter, Kies, Sand und Bänderthon vorzüglich das untere Niveau des sächsischen Diluviums einzunehmen pflegen, während der Geschiebelehm im oberen Theile desselben vorherrscht. In dieser seiner vielgestaltigen Gesammtheit repräsentirt dieser Complex die Grundmoräne des skandinavischnorddeutschen Inlandeises, d. h. die Summe der Gesteinsbildungen, deren Absatz unter dem Gletschereise, also auf dem Boden der Eisdecke, ungefähr gleichzeitig stattfand, und zwar entweder direct als Erzeugniss der Gletscherbewegung (Geschiebelehm und Krossteinsgrus) oder mit Hülfe der Gletscherwasser und subglacialen Ströme (Kiese, Sande, Schotter, Bänderthon). Jedoch sind auch diese letzteren zuweilen wiederum von der Gletscherbewegung ergriffen und fortgeschoben worden. Nur gewisse Kiese und Sande an der Basis unseres Diluviums und im Hangenden des Geschiebelehms mögen vor dem Fusse des Gletschereises bei dessen Vorrücken, sowie bei dessen Rückzuge gebildet worden sein. 1) Von dieser Einheitlichkeit, dieser Zusammengehörigkeit eines aus massigem Geschiebelehm und ausgezeichnet geschichteten Sanden, Kiesen und Thonen zusammengesetzten Complexes, wie sie unser sächsisches Diluvium repräsentirt, habe ich mich auf Grund der einschlägigen, speciell auf diese Frage gerichteten Beobachtungen der sächsischen Landesuntersuchung auf das Deutlichste an der schwäbischen Grundmoräne des Rheingletschers überzeugen können. Dieselbe war im Jahre 1879 am Kaibache zwischen Wangen und Kissleg, etwa 31/2 Meile nördlich von Lindau, durch einen grossartigen, etwa 3 Kilometer langen und bis über 30 M. tiefen Eisenbahneinschnitt aufgeschlossen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Es liegt nicht in der dieser Abhandlung gestellten Aufgabe, specieller auf dieses Thema einzugehen, vielmehr wird auf einen Aufsatz verwiesen, der den berührten Gegenstand behandeln und demnächst in dieser Zeitschrift erscheinen soll.

Herr O. Fraas aus Stuttgart machte mich während der Versammlung der deutschen Geologen zu Baden-Baden auf diese ausserordentlich lehrreiche Stelle aufmerksam und opferte mehrere Tage seiner viel in Anspruch genommenen Zeit, um mich selbst in jene Moränenlandschaft und an die dort gebotenen Aufschlüsse zu geleiten. Seiner kundigen Führung und Belehrung verdanke ich einen Einblick in die schwäbische Moränenkunde, welcher einen grossen Einfluss auf meine Auffassung unseres norddeutschen und speciell des sächsischen Diluviums ausgeübt hat. An dieser Stelle sei nur bemerkt, dass die schwäbische Grundmoräne des Rheingletschers in ihrem Aufbaue eine überraschende Aehnlichkeit mit dem norddeutschen Diluvium hat. Wie letzteres, so besteht auch sie aus typischem Geschiebelehm und ungeschichtetem sandigem Geschiebeschotter, beide voll von geschliffenen und gekritzten Geschieben (meist Sentiskalke), ferner aus Sanden und Kiesen, namentlich erstere häufig sehr dünnschichtig und dann oft mit discordanter Parallelstructur, endlich aus wirren Haufwerken von Glacialschotter und Blöcken. Mit Bezug auf die Deutung unseres Diluviums ist es von besonderem Interesse, dass der von dem Kaibach-Einschnitte entblösste Theil der Rhein-Grundmoräne aus einem mannigfaltigen, oft wiederholten Wechsel von Bänken des schweren Geschiebelehmes und des Geschiebeschotters mit Schichtencomplexen von Sanden, Kiesen und Lagen von groben Geröllen besteht, so zwar, dass an einer Stelle die geschichteten, an einer anderen benachbarten die massigen Gebilde vor den übrigen vorwalten. Die Verbindung zwischen den einzelnen Gliedern der Moräne findet durch auskeilende Wechsellagerung oder durch schmitz- oder bankförmige Einlagerung statt. Dadurch sind alle diese Ablagerungen, wie die Wände des Bahneinschnittes zeigen, so innig mit einander verwebt, dass der gesammte Complex ein geologisch untrennbares Ganzes bildet und trotz der local weit über den Geschiebelehm vorwaltenden Sande, Kiese und Geröllbänke erst in seiner Totalität die Grundmoräne des Rheingletschers repräsentirt. 1)

In diesem ihrem Aufbau haben wir ein belehrendes Analogon speciell des Diluviums im nordwestlichen Sachsen zu erblicken: wie jene, so ist auch dieses eine zusammengehörige, eine relativ gleichalterige Glacialablagerung. Anders mag es sich vielleicht mit dem Diluvium weiter im Norden Deutschlands verhalten, wo mächtige Kiese und Sande mit Resten von Säugethieren und Süsswassermollusken oder marinen Conchylien

<sup>1)</sup> Von dem Glacialschutte auf der Oberfläche der Grundmoräne wird hier abgesehen.

zwischen mehreren Gruppen von Geschiebelehm als Beweise einer Unterbrechung der Vereisung, also einer mehrmaligen Vergletscherung jener Landstriche aufgefasst worden sind. 1) Dahingegen hat Berendt gezeigt, dass zur Erklärung auch dieser Verhältnisse die Annahme einer einmaligen Eisbedeckung genüge. 2) Dieser Frage näher zu treten, liegt nicht im Bereiche meiner Erörterungen, welche nur die Aufgabe verfolgten, vorläufig darauf hinzudeuten, dass das Diluvium im norwestlichen Sachsen das Product einer einzigen Vergletscherung ist.

# 1. Stauchungserscheinungen am Ausgehenden von Grauwacken.

Durch das nordwestliche Sachsen erstreckt sich ein Zug von wahrscheinlich silurischen Grauwacken, welche zwischen Strehla an der Elbe und dem Colmberge bei Oschatz einen ununterbrochenen Streifen von etwa 15 Kilometer Länge bilden, dann für eine grössere Erstreckung von den Porphyren des mittleren Rothliegenden überlagert werden, um erst bei Deditz unweit Grimma und endlich bei Otterwisch und Hainichen südsüdöstlich von Leipzig wieder zu Tage zu treten. Diese sämmtlichen Vorkommnisse gehören einer Zone an, welche von WSW. nach ONO. streicht, während das Einfallen der Schichten, wo diese nicht local (wie bei Oschatz) auf dem Kopfe stehen, nach SSO. gerichtet ist. Der Gegenflügel dieser Anticlinale scheint überall unter den mächtigen Ablagerungen des Oligocans und Diluviums, z. Th. auch des Rothliegenden verborgen zu sein. Nur südwestlich von Leipzig erheben sich bei Plagwitz und bei Klein-Zschocher einige flache Kuppen von Grauwacke, deren Schichten in entgegengesetzter Richtung, also nach NNW., einfallen.

Diese Grauwacken und Grauwackenschiefer ragen hier aus sogenanntem Rothliegenden (vielleicht Carbon?) in Form schwacher Bodenanschwellungen hervor, deren Abfälle (so bei Plagwitz) discordant von jenem überlagert werden, während deren Gipfel, sowie die durch Denudation der Rothliegenden - Bedeckung beraubten Stellen direct vom Diluvium überzogen sind. Letzteres besteht entweder zuunterst aus flussschotterartigem oder aus echtem Diluvialkies und darüber aus Geschiebelehm oder aber, und zwar auf den Höhen der flachen Grauwackenhügel, nur aus Geschiebelehm. In beiden Fällen haben z. Th. recht complicirte Stauchungen innerhalb

E) Berendt, diese Zeitschrift 1879. pag. 4 u. f.

<sup>1)</sup> A. Helland, diese Zeitschrift 1879. pag. 91. – A. Penck, ebendort pag. 157.

des Untergrundes des Geschiebelehmes stattgefunden. An dieser Stelle sollen zuerst diejenigen, welche das Ausgehende der Grauwacken und Grauwackenschiefer betroffen haben, etwas eingehender beschrieben werden, als es früher geschehen ist. 1)

Südwestlich von Klein-Zschocher erhebt sich die Grauwacke zu einem flachen Hügel, auf dessen Gipfel einige tiefe Steinbrüche angesetzt sind. Die Wände des südlichen desselben gewähren einen Einblick in folgende Verhältnisse (siehe Taf. VIII. Fig. 8.). Die untere Partie des Steinbruches steht in einer festen, frischen, dunklen Grauwacke, welche ausgezeichnet regelmässig und ebenflächig plattig geschichtet ist und steil ungefähr gegen N. einfällt. Nach oben zu lösen sich diese Bänke in kurze plattenförmige Fragmente auf, welche anfänglich noch ihre ursprüngliche Schichtenstellung beibehalten, bald aber hakenförmig übergebogen erscheinen und dann in wirre Haufwerke von eckigen Grauwackenbruchstücken übergehen. Das Ganze wird von einem ausserordentlich festen, zähen Geschiebelehme überlagert, der dort eine mittlere Mächtigkeit Er ist gespickt mit kleinen norvon einem Meter besitzt. dischen Geschieben und enthält zuweilen geschliffene und geschrammte einheimische Grauwackenfragmente.

An ihrem ehemaligen Ausgehenden umgebogene und zerrüttete Grauwackenschichten und deren Bedeckung durch Grundmoräne beweisen an und für sich keinen causalen Zusammenhang zwischen Schichtenstörung und Gletscherbewegung, könnte doch hier ein an Grauwacken und Schiefern so häufig zu beobachtendes "Hakenwerfen" bereits vor und unabhängig von der Gletscherbedeckung stattgefunden haben. Dass aber in der That an dieser Stelle eine Zusammenschiebung und Stauchung der durch Verwitterung gelockerten Schichtenköpfe gleichzeitig mit der Ausbreitung der Grundmoräne vor sich gegangen ist, wird durch folgende Erscheinungen unverkennbar gemacht. Der auf die festen Gesteinsbänke folgende Schutt von Grauwackenfragmenten bildet keine gleichmässige Decke auf den ersteren, sondern einzelne, von einander getrennte, steile An-Diese bestehen aus einem wirren, chaotischen Durcheinander von kreuz- und quergestellten, eckigen, meist plattigen Grauwackenbruchstücken von bis Quadratfussgrösse, zwischen denen fast überall die Lücken ausfüllend, sandig-grusiger Geschiebelehm erscheint, während sich gleichzeitig vereinzelte Feuersteine und kleine nordische Porphyre und Granite einmischen. Da an diesen Grauwackenfragmenten nirgends eine Andeutung von Abrundung oder Rollung und in ihrer Anordnung nicht die Spur einer Schichtung zu beobachten

<sup>1)</sup> Diese Zeitschrift 1879. pag. 32.

ist, erhält man beim Anblicke dieser fest zusammengepressten Haufwerke unwillkürlich den Eindruck, dass sie durch seitliche Zusammenschiebung des lockeren Ausgehenden der Grauwackenschichten gleichzeitig mit der Ablagerung des Geschiebelehms und an dessen Basis entstanden seien. In diesem Eindrucke wird der Beobachter dadurch bestärkt, dass die Begrenzung zwischen Geschiebelehm und Grauwackenhaufen eine solche ist, wie sie nur durch Ueberschiebung erzeugt werden kann. In Form plumper Säcke greift der Geschiebelehm zwischen ihnen hindurch bis auf die festen anstehenden Schichten und trennt so die einzelnen Haufwerke von einander, die dann, in scharfe keilähnliche Enden auslaufend, mit überhängender Grenzfläche in ihn hineingezogen sind, ja innerhalb deren sich in der Anordnung der sie zusammensetzenden Platten die auffälligen äusseren Conturen wiederholen. Letzteres gilt auch von den zuweilen in dem Geschiebelehm eingeschlossenen plattigen Grauwackenfragmenten, die dann parallel dem Verlaufe der nahen Grenze zwischen Grauwackenschutt und Geschiebelehm angeordnet sind, so dass die einzelnen Stücke senkrecht über einander stehen können. Das Alles sind Erscheinungen, in denen der Vorgang der seitlichen Stauchung, welche die zerrütteten Schichtenköpfe der Grauwacke im Vereine mit der untersten Lage des unter grossem Drucke darüber hingleitenden Geschiebelehmes erlitten haben, auf das Deutlichste verkörpert ist, noch dazu, da die Oberfläche mancher der Grauwackenfragmente mit millimetertiefen und decimeterlangen, einzelnen oder sich kreuzenden Schrammen versehen ist, welche sich die Gesteinsstücke bei ihrer gewaltsamen Aneinanderpressung gegenseitig eingefurcht haben.

Bei fortgesetzter Bewegung des Gletschers und der Grundmoräne würde letztere diese Hauswerke vollständig in sich
ausgenommen und als Geschiebe weiter nach Süden geschleppt
haben, wie es in der That bereits mit vereinzelten Grauwackenfragmenten geschehen ist, welche sich jetzt südlich von dem
Klein-Zschocherschen Grauwackenhügel und zwar geschlisfen und geschrammt in dem Geschiebelehme, der dort
Diluvialkiese und Rothliegendes überlagert, wiederfinden.

Eine ähnliche Einquetschung des verwitterten und gelockerten Ausgehenden der Grauwackenschichten in den auf
ihm ruhenden Geschiebelehm war im Herbste 1878 und in dem
folgenden Frühjahre in einem am Nordende des Dorfes KleinZschocher gelegenen Steinbruche zu beobachten. Derselbe ist
in sehr feinkörnigen, lichtgrauen Grauwackenschiefern angesetzt,
welche nach oben zu in eckige Fragmente zerfallen und theilweise bereits thonig verwittert sind. Hier griffen nicht nur
einzelne gangartige Injectionen des Geschiebelehms schräg unter

Haufwerke von fest zusammengekeilten, eckigen, kreuz- und quergestellten Fragmenten von Grauwackenschiefern hinab, sondern es war auch deutlichst zu erkennen, dass der Geschiebelehm derartige Grauwackenmassen in südlicher Richtung fortgeschleppt, in sich hineingezogen und zu grotesken Schlieren verzerrt hatte. Die Verknetung der Grauwacke mit dem Geschiebelehme war namentlich an einer Steinbruchswand, die Tafel VIII. Figur 9. abgebildet ist, wiederholt frisch aufge-In diesem Profile bedeuten g die Schichten der noch ziemlich festen Grauwackenschiefer, die nach ihrem einstmaligen Ausgehenden zu, in einen weisslich-grauen, thonigen, mit eckigen Fragmenten angefüllten Schutt (gr) übergehen. Letzterer zieht sich in einer fingerförmig und scharfzackig gegabelten Lage in den Geschiebelehm dl hinein. ausserordentlich fest, stark sandig, reich an kleinen nordischen Geschieben, sowie an solchen von Grauwacke und besitzt eine rostbraune Farbe, so dass die lichtgrauen Schlieren von wirrem, vollständig ungeschichteten Grauwackenschutt, welche scharf an dem angrenzenden Geschiebelehm absetzen, auf das Deutlichste hervortreten.

Auch von dem Gipfel eines unmittelbar benachbarten, gleichfalls von Geschiebelehm bedeckten und ausgeglichenen kleinen Steilabsturzes der Grauwackenschiefer aus sind zahlreiche eckige. bis fussgrosse Platten in den Geschiebelehm hineingeschleift worden, in welchem sie kreuz und quer stecken, und ein fahnenartiges Anhängsel an der Spitze der Grauwackenklippe bilden.

Aus den geschilderten Aufschlüssen unweit Klein-Zschocher bei Leipzig ergiebt es sich, dass die dort im Beginne der Eiszeit local zu Tage tretenden und an ihrem Ausgehenden durch Verwitterung gelockerten und zerklüfteten Grauwackenschichten an ihrer damaligen Oberfläche gemeinsam mit der untersten zwischen sie gequetschten Lage des Geschiebelehms gewaltsame Zusammenschiebungen und Stauchungen erlitten haben und dann in Form eines chaotischen, aber sehr fest zusammengepressten Schuttes in den Geschiebelehm hinein geschleift worden sind.

## 2. Stauchungserscheinungen im Oligocän.

In Folge der grossen Ausdehnung des Oligocäns unter dem Diluvium Norddeutschlands, ferner in Folge der zahlreichen Aufschlüsse durch den Abbau unserer Braunkohle, konnten die oft sehr auffälligen Lagerungsstörungen innerhalb der oberflächlichen Oligocänschichten der Beobachtung nicht entgehen. Sie sind deshalb auch von vielen Autoren (siehe vorn pag. 80) beschrieben worden.

Auch im nordwestlichen Sachsen und angrenzenden Landstrichen sind derartige Erscheinungen nicht selten, und offenbaren sich sowohl an den Sanden, wie namentlich an den Thonen und erdigen Braunkohlen des Oligocäns. sich die beiden letzteren durch ihre Plasticität zur Erzeugung zusammenhängender Falten und Biegungen besonders gut eigneten, haben die Sande der seitlichen Stauchung einen grösseren Widerstand entgegengesetzt, sind zerborsten, dann durch eindringende Keile von Geschiebelehm oder Diluvialkies schollenartig losgetrennt und endlich in noch kleinere eckige Partieen zertrümmert worden. Sämmtliche Stadien dieses gewaltsamen Vorganges waren an den Wänden eines Eisenbahneinschnittes bei Gautzsch südlich von Leipzig verkörpert. Hier zeigten sich horizontalgeschichtete, lichtgraue, fast weisse Quarzsande des Oligocans 1) überlagert von bis 6 M. mächtigen Diluvialgebilden und zwar zu unterst Sanden und Kiesen, darüber stark kiesigem Geschiebelehm. Von dieser Diluvialdecke aus liefen hier und da (siehe Taf. VIII. Fig. 10.) spitzkeilförmige Injectionen des rostbraunen Kieses horizontal in flache Erhöhungen von lichten Tertiärsanden mit scharfen aber sehr unregelmässigen Grenzen mehrere Meter weit hinein, um sich dann An einer anderen, unmittelbar benachbarten auszuspitzen. Stelle war durch Einschiebung einer derartigen 1,5 M. mächtigen Kiesmasse eine 6 M. lange und über 1 M. dicke Partie des Oligocänsandes vollkommen ihres Zusammenhanges mit dem anstehenden Tertiär beraubt und lag allseitig haarscharf am Kiese abschneidend innerhalb des letzteren (Taf. VIII. Fig. 11.). An mehreren anderen Punkten endlich hatte eine vollkommene Zertrümmerung solcher grösserer Schollen meist eckigen, scharf umränderten Brocken von Sand stattgefunden, die jetzt kreuz und quer im Kiese stecken (Taf. VIII. Fig. 12.). Dass diese Zerstückelung und Lagerungsstörung nicht durch die spülende Thätigkeit des Wassers hervorgebracht worden sein kann, leuchtet bereits bei der direct in's Auge fallenden Thatsache ein, dass fast alle Schollen und Brocken des ausserst lockeren, leicht zerreiblichen, im Wasser zerfallenden Sandes scharfkantige, nirgends verwaschene Conturen besitzen, also eckige Bruchstücke bilden, ferner dass dieselben die vollkommenste mit den unter ihnen anstehenden Tertiärablagerungen übereinstimmende Schichtung aufweisen, die je nach der Lage der Schollen eine horizontale geblieben oder eine mehr oder weniger geneigte geworden ist. Gleichzeitig mit

<sup>1)</sup> Diese Zeitschrift 1878. pag. 637. und oo im Profil 5. Taf. 23.

dem Absatze des Kieses, welcher diese Fragmente umschliesst, hat demnach die Lostrennung des letzteren unbedingt nicht stattgefunden, vielmehr muss der auf der welligen Oberfläche des Tertiärs bereits abgelagerte Diluvialkies unter gewaltsamem Druck auf der ersteren fortgeschoben und z. Th. in dieselbe gangartig eingequetscht worden sein, was soweit gehen konnte, dass Partieen des Sandes, durch derartige Injectionen vollkommen losgerissen und nun ihres Zusammenhaltes beraubt, in eckige Stücken zerbrochen wurden, die sich gegeneinander verschoben.

Ganz anders wie diese spröden Sandschichten haben sich die Thone des Oligocans gegen den Gletscherschub verhalten. In Folge des letzteren ist ihre plastische Masse in Form wolkig verschwimmender Zungen in die Grundmoräne eingeknetet oder zu plumpen Zacken und schmalen Bändern ausgezogen worden, welche meterweit in den Geschiebelehm reichen, ehe sie sich ganz allmählich ausspitzen. Instructive Beispiele hierfür liefern die Braunkohlen-Tagebaue bei Schkortitz (Taf. VIII. Fig. 16.) und im Thümmlitzwalde (Fig. 7) Aus den citirten Abbildungen geht südöstlich von Grimma. zugleich hervor, dass diese Ausquetschung nur die oberste Thonbank betroffen hat, während die darunter liegenden Schichten ihre vollkommen ungestörte horizontale Lage beibehalten haben.

In noch viel auffälligerer Weise und grossartigerem Maassstabe macht sich die Stauchung und Zerfetzung des Gletscherbodens an den Braunkohlenflötzen bemerklich. Ausser z. B. in den Tagebauen bei Borna sind derartige Lagerungsstörungen vorzüglich schön bei Teutschenthal und Streckau (ersteres westlich von Halle, letzteres zwischen Pegau und Zeitz) blossgelegt. Die betreffenden Aufschlüsse in der fiscalischen Grube bei Teutschenthal hat bereits A. Helland) beschrieben, und gezeigt, dass Geschiebelehm und Diluvialkies gangförmig in das dortige Braunkohlenflötz und umgekehrt die Braunkohle gangartig in den Geschiebelehm gepresst ist, dass grosse Schollen der Oligocänsande, sowie des Flötzes von dem Geschiebelehm umfasst werden, und dass die Oberfläche des Braunkohlenflötzes z. Th. Biegungen erlitten hat.

Ein jedoch noch auffälligeres Bild derartiger Stauchungen als in der fiscalischen Grube boten im April 1879 die Wände der nicht weit davon gelegenen Braunkohlen-Tagebaue von Eisengaben und Schulze. Hier folgt an den zu beschreibenden Stellen auf das Braunkohlenflötz nicht erst, wie

<sup>1)</sup> Diese Zeitschrift 1879. pag 72.

sonst meist, Diluvialkies 1), sondern direct diluvialer Bänderthon und an polirten, geschrammten und geritzten Muschelkalkgeschieben reicher Geschiebelehm. Nur zuweilen ist der Diluvialkies durch eine kaum zollstarke Schicht von meist einheimischen Kiesgeröllen zwischen Braunkohle und Bänderthon angedeutet. Die Schlamm-Moräne, also der Geschiebelehm, kam demnach oft in directe Berührung mit der Flötzoberfläche und zog diese bei ihrer Fortbewegung in Mitleidenschaft. Folge davon resultirte ein gegenseitiges Ineinandergreifen von Braunkohle einerseits und Diluvialgebilden andererseits, wobei erstere zungenartige Schweife und spitzzackige Kämme in den Geschiebelehm und letzterer plumpe Säcke in die Braunkohle aussendet (siehe Taf. VIII. Fig. 13.). Noch complicirter werden die Stauchungen dort, wo sich zwischen die Braunkohle und den Geschiebelehm die ausserordentlich fetten, zähen Bänderthone einschalten (siehe Taf. IX. Fig. 4.). bäumen sich die dünnen Schichten der letzteren zu steilen Gewölben auf, deren centrale Partie von einer eng zusammengepressten Braunkohlenfalte eingenommen wird, oder sie sind zickzackartig geknickt und in einander geschoben.

Bedeutend grössere Dimensionen als die Teutschenthaler Stauchungen weisen diejenigen der Gegend zwischen Teuchern und Pegau (etwa 30 Kilom. südsüdwestlich von Leipzig) auf, ist doch hier die Kohle zuweilen zu Systemen von 6 - 7 M. hohen Falten zusammengeschoben. Im Januar des Jahres die Wände des Tagebaues Streckau das auf 1879 boten Taf. VIII. Fig. 15 wiedergegebene Profil dar. Auf einen lichtgelblich-weissen Chamotte-Thon folgt das dort etwa 15 M. mächtige Flötz von erdig-knorpeliger, lagenförmig geschichteter Braunkohle. Die Ueberlagerungsfläche, also die Sohle des Flötzes, ist fast vollkommen horizontal und jedenfalls ungestört. Gleiches gilt von den Schichten der unteren Hälfte des Flötzkörpers. Nach oben zu beginnen sich jedoch wellige Biegungen der Schichten geltend zu machen, die immer steiler werden und auf der hangenden Fläche des Flötzes die Form hoher Falten annehmen. Letztere erreichen eine Höhe und Breite von 7 Metern. Gleiches gilt von den zwischen je 2 Falten liegenden Mulden. Die Rücken der ersteren sind z. Th. regelmässig bogenförmig gestaltet, z. Th. aber auch in bis 3, 4, ja 5 M. lange Schweife ausgezogen. Ausgeglichen werden diese Sättel und Mulden durch das Diluvium. Letz-

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Auch der Diluvialkies von Teutschenthal führt, ebenso wie derjenige der Gegend von Leipzig neben nordischem Materiale sehr viel einheimische Gerölle, so von Oligocän-Quarzen. Buntsandstein, Rothliegendem, Porphyren.

teres hat an dieser Stelle augenscheinlich zu unterst aus einem nur wenig mächtigen, groben Kies bestanden, auf welchem die Schlamm-Moräne ausgebreitet und fortgeschoben wurde. Folge der dabei ausgeübten gewaltsamen Pressung wurde der Kies dem Geschiebelehm theils vollkommen einverleibt, theils in Fetzen und Schmitzen zerrissen und in den Geschiebelehm eingewickelt und bildet nun mit diesem gemeinsam die unterste steinig-kiesige Lage der Grundmoräne von so enormer Festigkeit, dass die Blöcke, in welche sie des Abbaues der Kohle wegen, zerstückelt wird, oft noch mit schweren Hämmern zerkleinert werden müssen. Nach oben zu geht dieser lehmige Kies in normalen grandigen Geschiebelehm über, welcher auch hier neben vielen nordischen einheimische geschrammte Geschiebe, z. B. von Buntsandstein, führt. Durch die Bewegung der Grundmoräne wurden also nicht nur die Kiese, sondern auch die deren Liegendes bildenden obersten Schichten des Braunkohlenflötzes afficirt und zu den beschriebenen Falten zusammengeschoben. Ausserdem aber wurde der Kies und der aus seiner Verknetung mit dem Geschiebelehm hervorgegangene, gerade in solchen Fällen felsenfeste kiesige Lehm in Form von Säcken, Gängen keilförmigen Apophysen in die Braunkohle eingezwängt (siehe Taf. VIII. Fig. 14) und Stücke des Flötzes losgerissen und in den kiesigen Lehm verschleppt. In Folge aller dieser Stauchungserscheinungen gewährt die Oberfläche des Braunkohlenflötzes an Stellen, wo dessen Hangendes, also die beschriebene Modification des Geschiebelehms und Kieses abgeräumt und aus Mulden, Gangspalten und Säcken entfernt worden ist, um die abzubauende Braunkohle möglichst vor Verunreinigung zu bewahren, einen überraschenden Anblick, indem auf ihr wellenförmige und scharfgratige, bis 6 M. hohe Emporragungen, flache und steile Mulden, schluchtartige Spalten und sackartige Löcher mit einander abwechseln. Es ist der Boden der alten Moräne.

Ganz ähnliche Erscheinungen wie bei Teutschenthal und Streckau, nur in kleinerem Maassstabe, sind an den vom Geschiebelehm überlagerten Braunkohlenflötzen von Borna (südlich von Leipzig) und von Mittweida (nördlich von Chemnitz) zu beobachten. An letzterem Orte 1) sind die hangendsten Schichten des Flötzes und die darüber liegenden Thone und Kiese zu schlanken, sich hoch aufbäumenden Schlingen zusammengepresst worden.

<sup>1)</sup> Erläut. zu Sect. Mittweida d. geol. Specialk. v. Sachsen von LEHMANN pag. 36.

# 3. Stauchungserscheinungen an den Diluvialthonen, -kiesen und -sanden im Liegenden des Geschiebelehmes.

Der Geschiebelehm des nordwestlichen Sachsen wird, wie bekannt und wie oben pag. 91 erwähnt, an sehr vielen Stellen von Sanden und Kiesen, sowie von Bänderthonen des Diluviums unterlagert. Beide Gebilde haben die auffälligsten Stauchungen erlitten und zwar ist diese Erscheinung so allgemein verbreitet, dass sie nur selten in einem Aufschlusse gänzlich vermisst wird.

Die Bänderthone gehören meistentheils der Grenze zwischen Kiesen und Sanden einerseits und dem Geschiebelehm andererseits an. Sie bestehen aus abwechselnden, meist nur wenige Millimeter starken Lagen von fettem, oft humosem, fast stets kalkhaltigem, grauem, braunem, gelbem oder schwarzem Thone und sehr feinem Sande und erscheinen deshalb auf dem Querbruche bandartig gestreift. Als directes Liegendes des Geschiebelehmes sind sie von diesem sehr oft zu steilrandigen Knickungen oder flachwelligen bis überhängenden Falten zusammengeschoben und in Folge ihrer Plasticität häufig in Gestalt hornförmiger Zacken oder flammenförmiger Schweife in den Geschiebelehm hineingeschleppt, local auch wohl ganz ausgequetscht und von dem Geschiebelehm absorbirt worden. Von diesen Verzerrungen ist die liegende Grenzfläche des Bänderthones oft ganz verschout geblieben, trotzdem dass dessen Mächtigkeit gewöhnlich geringer als 0,5 M. ist. Auch seine untersten Schichten haben dann noch vollkommen ungestörte Lage, erst weiter nach oben zu machen sich geringere, allmählich schärfer werdende Biegungen geltend, und endlich bäumen sich die obersten Schichten zu den beschriebenen Zacken, Falten, Hörnern und Schweifen auf, ganz ähnlich, wenn auch in weit kleinerem Maassstabe, wie dies pag. 101 von dem Braunkohlenflötze von Streckau geschildert worden ist. Von den in grosser Zahl beobachteten Beispielen dieser Art seien hier nur zwei abgebildet, welche den ausgedehnten Kiesgruben bei der städtischen Wasserkunst unweit Connewitz südlich von Leipzig entnommen sind. In dem einen Falle (Taf. IX. Fig. 2) lagert der Bänderthon direct auf dem altdiluvialen Flusskiese der Pleisse und Elster, in dem anderen (Taf. IX. Fig. 1) wird er von letzterem durch eine schwarze, sehr regelmässige horizontale Bank von eisenschüssigem, rostbraunem Sande (ds) getrennt. Auf den Bänderthon folgt zäher, geschrammte Geschiebe führender, grandiger Lehm in 1 bis 1,5 M. Mächtigkeit. Der Bänderthon selbst (dt), welcher kaum 0,3 M. mächtig ist, aber aus etwa 40 Lagen zusammengesetzt wird, ist in der oben geschilderten Weise verzerrt und schweifartig in den Geschiebelehm hinein gezogen, während seine liegende Grenzfläche vollkommen intact und horizontal geblieben ist.

Letzteres ist zwar auch an sehr vielen anderen Aufschlüssen zu beobachten, jedoch macht sich zuweilen eine viel tiefer greifende Schichtenstörung geltend, von welcher dann nicht nur die Bänderthone, sondern gemeinschaftlich mit ihnen auch die darunter liegenden Kiese und Sande betroffen wurden. Das schönste Beispiel dieser Art, in welchem zugleich der Zusammenschub ursprünglich horizontaler Diluvialablagerungen den überzeugendsten Ausdruck findet, bot im Sommer 1879 eine Lehm- und Kiesgrube bei Frohnsdorf zwischen Altenburg und Penig. 1) Hier lagert auf grobem, braunem Diluvialsand und -kies (dk Taf. VIII. Fig. 17) mit vollkommen horizontaler Grenze ein 0,75 M. mächtiger, feiner, gelblicher Diluvialsand (ds), der nach oben mit einer haarscharfen, ebenfalls horizontalen Grenzlinie abschneidet. Jetzt folgt ein 2,5 M. mächtiges chaotisches Gemisch von Bänderthon, Kies und namentlich nach dem Hangenden zu von Geschiebelehm, welches dann in reinen Geschiebelehm (dl) übergeht. Die an der Zusammensetzung dieser unteren gestauchten Zone theilnehmenden Fetzen von Kies und Thon weisen die bizarrsten Formen auf, doch erhält man den deutlichsten Eindruck, dass hier zwei die Basis des Geschiebelehms bildende Bänke, eine von Kies und eine von Bänderthon, auf der ebenen Grenzfläche des in ungestörter Lagerung verbliebenen Sandes horizontal fortgeschoben worden sind. Bei diesem Vorgange wurde der Kies in Lappen zerfetzt und entweder in rundliche oder unförmliche Klumpen zusammengestaucht, oder aber aufgerollt, so dass Formen entstehen, welche mit einem Symmetrieschnitte von Gryphaea arcuata Aehnlichkeit haben. Der Bänderthon hingegen bewahrte in Folge seiner Plasticität seinen Zusammenhang und schmiegte sich den zwischen ihn eingequetschten Kiespartieen innig an; doch zeigt seine Schichtung überall dort, wo sie nicht gänzlich verwischt ist, die verworrensten, bis in's Kleinste gehenden Stauchungen und Windungen, wodurch er eine moiré-antique-artige Zeichnung erhält. Nach oben zu gesellt sich dem Kies und Bänderthon mehr und mehr Geschiebelehm bei, der die ersteren bald ganz verdrängt und dann seinen normalen Charakter annimmt. scharfe Grenze zwischen ihm und den unteren verschobenen Massen existirt somit nicht, vielmehr lehrt der Augenschein, dass beide ein einheitliches Ganzes bilden und dass der Ge-

<sup>1)</sup> Siehe Erläut, zu Sect. Langenleuba d. geol. Specialk, v. Sachsen, von K. Darmer.

schiebelehm bei seiner Fortbewegung die lockeren Ablagerungen an seiner Basis ergriffen, mit fortgeschleppt und mit sich verquickt hat.

Stauchungserscheinungen im Diluvialkies und altdiluvialen Flussschotter können im nordwestlichen Sachsen fast in der Mehrzahl der dortigen Kiesgruben beobachtet werden, soweit diese im Gebiete des norddeutschen Diluviums liegen, dahingegen weisen die Kiese und Sande jenseits der südlichen Grenzlinie desselben nie derartige Störungen auf. Während z. B. die zu den südlichsten Vorkommnissen gehörigen Diluvialkiese und -sande von Merzdorf bei Frankenberg am Fusse des Erzgebirges die auffälligsten Schichtenwindungen und Stülpungen erfahren haben, sind solche in den Kiesen und Schottern der benachbarten erzgebirgischen Thäler nie beobachtet worden. von den Tertiär-Ablagerungen des Scheibenberges und Pöhlberges. Namentlich die Lagerungsform der letzteren ist von besonderer Bedeutung für die genetische Erklärung der Schichtenstörungen im norddeutschen Diluvium und in dessen Unter-Die wohlgeschichteten und wechsellagernden Kiese, Sande und Thone des Scheibenberges sind dem Glimmerschiefer in einer Mächtigkeit von bis 40 M. aufgelagert und werden von einem ebenso mächtigen Basaltstrome bedeckt. 1) N.- und NW.-Abhange des Berges streichen die Oligocänschichten zwischen Glimmerschiefer und Basalt zu Tage aus. Wenn irgendwo, so hätte doch hier unter der Basaltlast ein Ausquetschen und damit in Verbindung eine Stauchung und Verzerrung der z. Th. aus fettem Thone und thonigem Sande bestehenden, also besonders dazu geeigneten und rings frei ausstreichenden Tertiärschichten erfolgen müssen. Es hat sich jedoch nichts derartiges geltend gemacht. Horizontal, in ungestörter Lagerung tritt der oligocäne Schichtencomplex an den Wänden der dortigen Kies- und Sandgruben dem Beobachter entgegen. Ja selbst das Abrutschen einer gewaltigen Scholle der Basaltdecke hat keine Störungen der benachbarten Tertiärschichten hervorgebracht. Aehnliches gilt von den Verhältnissen des ganz analog aufgebauten Pöhlberges.

Solche Verhältnisse vor Augen, darf man nicht versuchen wollen, die Schichtenstörungen in unserer z. Th. fast vollkommen flachen norddeutschen Diluvialebene als eine Wirkung der Schwerkraft in Folge einseitiger Belastung zu erklären, ganz abgesehen davon, dass hier der genetische Zusammenhang zwischen der Bewegung der Grundmoräne und den Schichten-

<sup>1)</sup> Erläut. zu Sect. Elterlein d. geol. Specialk. von Sachsen von A. Sauer pag. 48.

störungen in ihrem Untergrunde in vielen Beispielen geradezu verkörpert ist.

Derartige Schichtenstörungen äussern sich bei den altdiluvialen Sanden und Kiesen in ähnlicher Weise, wie bei den
entsprechenden Oligocängebilden, also durch Faltungen, Ueberschiebungen, schweifartigen Verschleppungen, gangförmigen Injectionen und sackähnlichen Einstülpungen. Es seien deshalb
nur einige wenige besonders überzeugende Beispiele aus der
grossen Anzahl der gesammelten Profile zur bildlichen und
beschreibenden Darstellung gebracht.

Taf. VIII. Fig. 6 ist der Wand einer Kiesgrube bei Gross-Zschepa nördlich von Wurzen entnommen. Hier bedeckt Geschiebelehm einen Schichtencomplex von Sanden und Kiesen. Beide sind reich an Feuerstein; ausserdem enthält der Geschiebelehm Fragmente des nördlich davon anstehenden Quarzporphyrs, die demnach mit ersterem nach Süden gewandert Manche derselben sind platten - oder spitzkeilförmig, stecken dann kreuz und quer im Geschiebelehm und stehen dann zuweilen senkrecht auf ihrer scharfen Kante. haben die Gestalt grösserer polyedrischer Blöcke. Ein solches etwa 0,4 M. grosses Porphyrgeschiebe ist auf seinem nach S. gerichteten Wege am Boden des Geschiebelehmes in die Kiesschichten eingepresst worden und hat dieselben bei fortgesetzter Bewegung aufgepflügt und vor sich emporgestülpt. einfachen Lagerungsstörung ist sowohl die Bewegungsrichtung des Porphyrblockes und des Geschiebelehmes, dem er angehört, als auch der Druck verkörpert, dem dieser letztere ausgesetzt war.

Complicitere Biegungen weisen die Profile Taf. IX. Fig. 7 und 8 auf, welche in einer Kiesgrube bei Gross-Zschocher unweit Leipzig beobachtet wurden. Hier haben in Folge seitlichen Schubes tiefe, falten – oder sackartige Einstülpungen einer oberen Bank von grauem, grobem Kies in die darunter liegenden Schichten von braunem, feinkörnigem Sande stattgefunden. Die Zusammenschiebung der letzteren ist soweit gegangen, dass die von ihnen eingeschlossenen rundlichen Kiessäcke von der hangenden Kiesschicht, der sie doch angehört haben, fast vollständig abgeschnürt sind und in Folge davon im Profile die Gestalt dickbauchiger, enghalsiger Flaschen erhalten. Der Vorgang der seitlichen Stauchung findet ausserdem seinen Ausdruck in der radiär nach dem Abschnürungspunkte gerichteten Stellung der hangenden Kiese.

Eine ähnliche Stauchungserscheinung wurde in einem Eisenbahneinschnitte direct nördlich von Gautzsch, also einige Kilometer südlich von Leipzig beobachtet (siehe Taf. IX. Fig. 9). Hier ist augenscheinlich eine dem Diluvialsande flach

muldenförmig aufgelagert gewesene Schicht von Kies so stark zusammengeschoben worden, dass sie die Form eines engen, 1,1 M. tief senkrecht in die Sande hinabsetzenden Ganges erhalten hat. Dieser besitzt an seinem oberen Ende nur eine Breite von 0,2 M. und verjüngt sich dann ganz allmählich, hat also die Gestalt eines spitzen Keiles. Dass aber dieser nicht etwa die Ausfüllung einer ursprünglich in den Sand hinabreichenden Kluft ist, geht daraus deutlich hervor, dass die den Kieskeil bildenden Schichten sowohl, wie die einzelnen Gerölle innerhalb der letzteren eine senkrechte, an dessen Mündung aber eine ausgezeichnet facherförmige Stellung besitzen, die sich von hier aus nach beiden Seiten verflacht und in eine horizontale Lage übergeht.

Ueberhaupt aber ist die Erscheinung nicht selten, dass die sämmtlichen scheibenförmigen oder langovalen Gerölle einer seitlich gestauchten Kiesbank ihre ursprünglich horizontale Stellung mit einer senkrechten vertauscht haben, wobei meist die Schichtung der dadurch betroffenen Kiesbank verloren gegangen ist.

Viel gewöhnlicher aber als auf diese Weise äussert sich der mit der Ablagerung des Geschiebelehmes verbunden gewesene Eisschub in dem phantastischen Verlaufe, welchen die Kies- und Sandschichten im Liegenden des Geschiebelehms oft für grössere Erstreckung angenommen haben, sowie in der Einquetschung des Materiales der letzteren in den Geschiebelehm. In ersterem Falle, der durch die der Nähe von Gautzsch und Connewitz entnommenen Profile Taf. VIII. Fig. 18 und Taf. IX. Fig. 10 u. 11 illustrirt werden möge, ist die Grenze zwischen Geschiebelehm oder dessen kiesigem Aequivalente, dem Geschiebekies, und seinem Liegenden eine ebene und ziemlich horizontale, während innerhalb der Kies- und Sandschichten die bizarrsten Verschiebungen und Zerrüttungen stattgefunden haben. In dem zweiten Falle (siehe Taf. IX. Fig. 3.) ragen die obersten Kiese in Form sich verästelnder oder mehr oder weniger rasch auskeilender Zungen in den Lehm hinein, so dass ihre beiderseitige Grenze einen höchst unregelmässigen zackigen Verlauf besitzt.

# 4. Stauchungserscheinungen an den dem Geschiebelehme eingelagerten Sanden, Kiesen und Thonen.

Wie bereits in den einleitenden Bemerkungen hervorgehoben, sind dem Geschiebelehme einzelne Lagen oder mächtigere Bänke von Kiesen, Sanden und Bänderthonen eingeschaltet, welche entweder der Auswaschung der Schlammmoräne

und der Separation ihrer Bestandtheile durch temporär dort rieselnde oder sich ansammelnde Schmelzwasser, oder aber zeitweiligen Verlegungen des Laufes subglacialer Ströme ihren Ursprung verdanken. In Folge der andauernden Fortbewegung des Geschiebelehmes erlitten diese Einlagerungen oft ähnliche . Störungen wie die gleichartigen Gebilde im Liegenden des letz-Welchem Druck dieselben innerhalb des Geschiebelehmes ausgesetzt waren, geht z. B. aus Taf. IX. Fig. 5. hervor. Dieses Profil war im Sommer 1879 durch einen Eisenbahn-Anschnitt am Bahnhofe Riesa entblösst. Es zeigt im Hangenden eines braunen, einheimische südliche Gerölle führenden Sand- und Kies-Complexes (dk) einen hellgrauen, sehr festen Geschiebelehm (d1) mit einer sich nach S. zu auskeilenden, bis metermächtigen Einlagerung von Diluvialkies und -sand (ds), ähnlich, wie solche in dem dortigen Geschiebelehme bereits früher beobachtet wurden. 1) Die frisch aufgeschlossene Kies- und Sandbank war nicht nur innerhalb ihrer Masse gestaucht und zerrüttet, sondern auch durch eine fast horizontale Injection von Geschiebelehm wiederum gabelförmig ge-Diese von der liegenden Geschiebelehmpartie auslaufende Apophyse durchschnitt den Kies schräg mit scharfer, aber zackig bauchiger Grenze und keilte sich innerhalb desselben mit trümerartiger Verzweigung aus.

Während also in diesem Falle der Geschiebelehm gangartig in eine kiesige Zwischenlagerung gepresst wurde, haben die an anderen Stellen in den Geschiebelehm eingeschalteten fetten Bänderthone in Folge ihrer grossen Plasticität die bizarrsten Windungen und Knickungen erlitten, so z. B. in dem behufs Verlegung der Bahnlinie ausgeführten grossen Einschnitte bei Altenburg und in den Ziegelgruben nördlich von Eutritzsch. Hier bildet Bänderthon eine gegen 3 M. mächtige Einlagerung in dem etwa 10 M. mächtigen Geschiebelehme und weist in seiner oberen Hälfte Biegungen, scharfe zickzackartige Knickungen und Ueberkippungen auf, welche in Folge der lagenweise wechselnden Färbung der Thone sehr scharf hervortreten, nach oben zu aber mit dem Geschiebelehme verknetet sind, so dass die Grenze beider Gebilde eine verschwommene ist.

Es ist eine nicht seltene Erscheinung, dass sich im Geschiebelehme und zwar namentlich im unteren Theile desselben centimeter - bis decimeterstarke Lagen von Sand oder Kies, zuweilen in grösserer Zahl, einstellen. Als integrirende Glieder des Geschiebelehmes haben sie an dessen im Allgemeinen nach S. oder SO. gerichteten Vorrücken theilgenommen und

<sup>1)</sup> Penck, diese Zeitschrift 1879. pag. 191.

deshalb zuweilen Formen erhalten, in deren phantastisch verschlungenem Verlaufe sich die Bewegung der Schlammmoräne wiederspiegelt. Als Beispiel hierfür mag die Taf. IX. Fig. 6. wiedergegebene Ansicht des oberen Theiles einer Wand in dem Porphyrbruche am Dewitzer Berge angeführt werden. 1) Nach unten sehr sandig werdender Geschiebelehm (d1) mit eingelagerten, schlierig verzogenen Sandschmitzen und reich an grösseren und kleineren, oft geritzten und geschliffenen nordischen Geschieben, steht hier in directem Contacte mit den an dem citirten Orte beschriebenen Rundhöckern des Porphyruntergrundes (P).

Ganz analoge Erscheinungen waren an dem oben (pag. 93) erwähnten Kaibacher Bahneinschnitte innerhalb der Rheingletscher-Moräne zu beobachten, wo die im dortigen Geschiebelehm eingelagerten Sande gleichfalls die auf-

fälligsten Biegungen und Verzerrungen erfahren haben.

### Erklärung der Tafel VIII. und IX.

#### Tafel VIII.

Fig. 1, 2 und 3. Fortschiebung von Felsblöcken und Zusammenstauchung der Rasendecke durch den vorrückenden Buersbrä in Norwegen im August 1878. — Gl = Fuss des Buersgletschers; B = Felsbläcker Buersgletscher Buersgletscher

blöcke: R = Rasen- und Humusdecke. - Seite 77.

Fig. 4. Zerstückelung der Schieferkohle am Oberberge bei Dürnten in der Schweiz. Verkleinerte Copie einer am 7. Juli 1843 von Eschen von der Linth aufgenommenen Original-Skizze. — k = Schieferkohle; l = gelbliche und bläuliche Letten; s = Schutt. Seite 84.

Fig. 5. Zerstückelung und Stauchung der Schieferkohle am Oberherge bei Dürnten. Verkleinerte Copie einer im August 1875 von A. Heim aufgenommenen Original-Skizze. — k = Schieferkohle; s = Sand: g = Gerölle. — Seite 84.

Fig. 6. Kiesgrube nördlich von Gross-Zschepa bei Wurzen unweit Leipzig. P = einheimischer Porphyrblock; ds = Diluvialsand;

dl = Geschiebelehm. - Seite 106.

Fig. 7. Braunkohlentagebau im Thümmlitzwalde unweit Leisnig. ob = an Sequoienstämmen reiches Braunkohlenflötz; ot = Oligocänthon, unten dunkelgraubraun, oben weiss; dl = Geschiebelehm. — Seite 100.

Fig. 8. Steinbruch südwestlich von Klein-Zschocher bei

Leipzig. g = Grauwacke: d1 = Geschiebelehm. - Seite 96.

Fig. 9. Steinbruch am Nordende von Klein-Zschocher. g = Grauwacke: g1 = thoniger Grauwackenschutt; d1 = Geschiebelehm. - Seite 98.

<sup>1)</sup> H. CRD, diese Zeitschrift 1879. pag. 23.

Fig. 10, 11 und 12. Eisenbahneinschnitt nördlich von Gautzsch bei Leipzig. os = oberoligocäner Sand; ds = Diluvialsand und -kies. — Seite 99.

Fig. 13. Tagebau von Eisengrüber u. Schulze bei Teutschenthal unweit Halle. ob = Braunkohlenflötz; dl = Geschiebelehm. - Seite 101.

Fig. 14 und 15. Tagebau bei Streckau. ob = Braunkohlenflötz; dk = grober, feuersteinreicher Kies; dl = Geschiebelehm Seite 101 u. 102.

Fig. 16. Tagebau bet Schkortitz unweit Grimma. ob = Braunkohlenflötz; ot = Oligocänthon, unten weiss, oben dunkelgrau; dl = Geschiebelchm; l = Löss. - Seite 100.

Fig. 17. Kiesgrube bei Frohnsdorf zwischen Penig und Altenburg. dk = kiesiger, brauner Diluvialsand; ds = feiner, gelblicher Diluvialsand; dt = gestauchter Bänderthon; dl = Geschiebelehm; l = Löss. - Seite 104.

Fig. 18. Eisenbahnanschnitt nördlich von Gautzsch bei Leipzig. os = oberoligocäne Sande; dk = Diluvialkies; ds = Diluvialsand; dl = stark kiesiger Geschiebelehm. – Seite 107.

#### Tafel IX.

Fig. 1 und 2 Kiesgruben an der Leipziger Wasserkunst bei Connewitz. dk = Diluvialkies (altdiluvialer Kies der Pleisse und Elster); ds = Diluvialsand; dt = Bänderthon; dl = Geschiebelehm. - Seite 103.

Fig 3. Kiesgrube bei Lindenau vor Leipzig. dk = Diluvialkies (altdiluvialer Kies der Mulde); dl = sandig-kiesiger Geschiebelehm. - Seite 107.

Fig 4. Tagebau von Eisengrißer u. Schulze bei Teutschenthal. ob = Braunkohle; dt = Bänderthon; ds = Diluvialsand; dl = Geschiebelehm. Seite 101.

Fig. 5. Bahnanschnitt bei Riesa. dk = Diluvialkies; dl = Geschiebelchm; ds = Einlagerung von Diluvialsand. -- Seite 108.

Fig. 6. Steinbruch am Dewitzer Berge bei Taucha nördlich von Leipzig. P = Granitporphyr (Rundhöcker); dl = Geschiebelehm mit Sandlagen und -schmitzen. - Seite 109.

Fig. 7 und 8. Kiesgrube bei Gross-Zschocher. ds = Diluvial-

sand: dk = Diluvialkies. - Seite 106.

Fig. 9. Eisenbahnanschnitt bei Gautzsch. ds = Diluvialsand und -kies. - Seite 106.

Fig. 10 und 11. Kiesgruben nahe der Leipziger Wasserkunst bei Connewitz. ds = Diluvialsand; dk = Diluvialkies, beide altdiluviale Absätze der Pleisse und Elster. — Seite 107.

# 7. l'eber einige Eruptivgesteine aus der Umgegend von Liebenstein in Thüringen.

Von Herrn Gustav Pringsheim in Breslau.

Hierzu Tafel X. und XI.

### Einleitung.

Das ausgedehnte Granit- und Gneissgebiet, welches im nordwestlichen Theil des Thüringer Waldes den Bezirk zwischen der Kahlen Kuppe im Norden, Altenstein im Westen, Hofwallenburg im Süden, dem grossen Wagenberge im Osten einnimmt, wird im Süden von der Zechsteinformation abgeschnitten, über welche hinaus dann die mächtigen Buntsandsteinablagerungen südlich des Thüringer Waldes folgen. Aus jenem Zechstein ragen an zahlreichen Punkten isolirte Gneiss- und Granitpartien hervor, andeutend, dass das grosse nördliche Plateau mit jenen Gesteinen, welche H. CREDNER 1) den ältesten Gesteinen dieses Gebirges zurechnet, sich in südlicher Richtung noch über die oben bezeichneten Grenzen hinaus weiter fortsetzt. diese vereinzelten Gesteinsvorkommen finden sich sehr häufig anderen, gangförmig auftretenden Gesteinen durchsetzt, welche, sämmtlich in die Reihe der älteren Eruptivgesteine gehörig, zwar in der Art ihrer Anordnung oft recht eigenartige Erscheinungen darbieten, in Structur und Zusammensetzung aber meist desto auffallendere Aehnlichkeit zeigen. lich sind von Interesse die in der näheren Umgebung von Liebenstein vereinzelt aus dem Zechstein hervorragenden Gneissinseln mit ihren Granitporphyr- und Grünsteingängen, deren petrographische und geologische Untersuchung der Zweck dieser Arbeit ist.

Versuch einer Bildungsgeschichte der geognostischen Verhältnisse des Thüringer Waldes. Gotha 1865, pag. 6.

### Topographisches.

Das Dorf und Bad Liebenstein, am südwestlichen Fusse des Schlossbergs gelegen, hat sich mit seinem östlichen Ende theils an dem Abhang dieses Berges, theils in der Einsenkung zwischen Letzterem und der südlich gegenüberliegenden Erhebung des Aschenberges angebaut; in seinem westlichen Theil erreicht es bereits die Ebene, welche in westlicher und nordwestlicher Richtung bis über Sauerbrunnsgrumbach, Schweina und Glücksbrunn hinaus sich ausdehnt, und dort durch höhere Berge — den Hohlen Stein und das Morgenthor, weiterhin dann den Altenstein — begrenzt wird. Nach den übrigen Richtungen hin ist die Ausdehnung dieser Ebene eine beschränktere. Gegen Norden wird sie durch den Schlossberg und die sich an diesen anreihenden Höhenzüge abgeschlossen, welche wiederum erst nach dem Dorfe Steinbach zu steil abfallen; im Osten wird sie durch eine Reihe von Hügeln begrenzt, welche, im weiteren Verlauf vielfach mit Thälern abwechselnd, zur Bildung jener Terrain-Einsenkungen Veranlassung boten, in welchen östlich der sogenannte Eselsprung, südöstlich das Dorf Beirode gelegen sind; die südliche Begrenzung endlich bildet der Aschenberg. Ueber den Eselsprung hinaus steigt das Terrain wiederum stetig an sowohl nach Nordosten hin gegen das Aterode und das Thüringer Thal, als gegen Osten und Südosten über die Landwehr, die Landesgrenze zwischen Meiningen und Preussen.

## Geognostisches. 1)

In dem hier seinen topographischen Verhältnissen nach flüchtig skizzirten Bezirke, der speciell mit Steinbach (im Norden), Altenstein (im Nordwesten), Glücksbrunn, Schweina und Sauerbrunnsgrumbach (im Westen), Beirode (im Südwesten), Elmenthal (im Süden) und einer letzteren Ort mit dem Aterode verbindenden Linie (im Osten und Nordosten), begrenzt werden mag, liegt ein wesentlich von Zechstein bedecktes Gebiet vor, durch welches an zahlreichen Stellen Gneissinseln zu Tage treten. Dieser ganze Zechsteincomplex

<sup>1)</sup> Eine Uebersicht über die Lage der hier in Frage kommenden Punkte zu geben, wurde mir durch die Güte des Geheimen Bergraths Herrn Professor Dr. Bevrich ermöglicht, welcher die Benutzung seiner noch nicht veröffentlichten geologischen Aufnahmen für die beigefügte Karte gestattet und mich dadurch zu besonderem Danke verpflichtet hat.

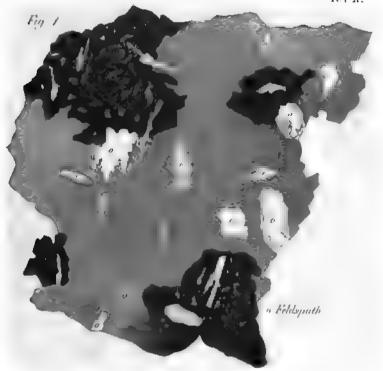

Fig &



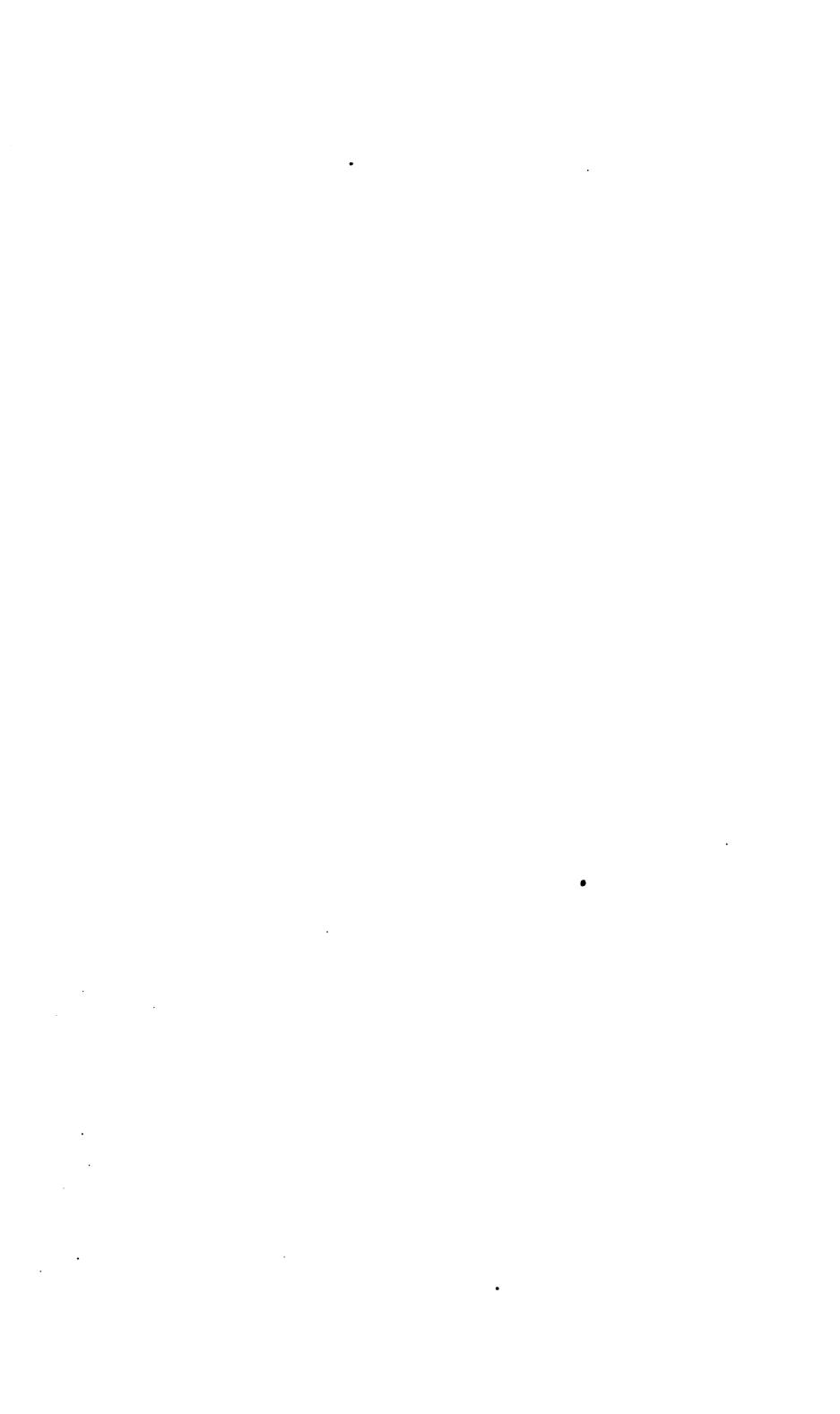



Aufschlungenable der Gänge

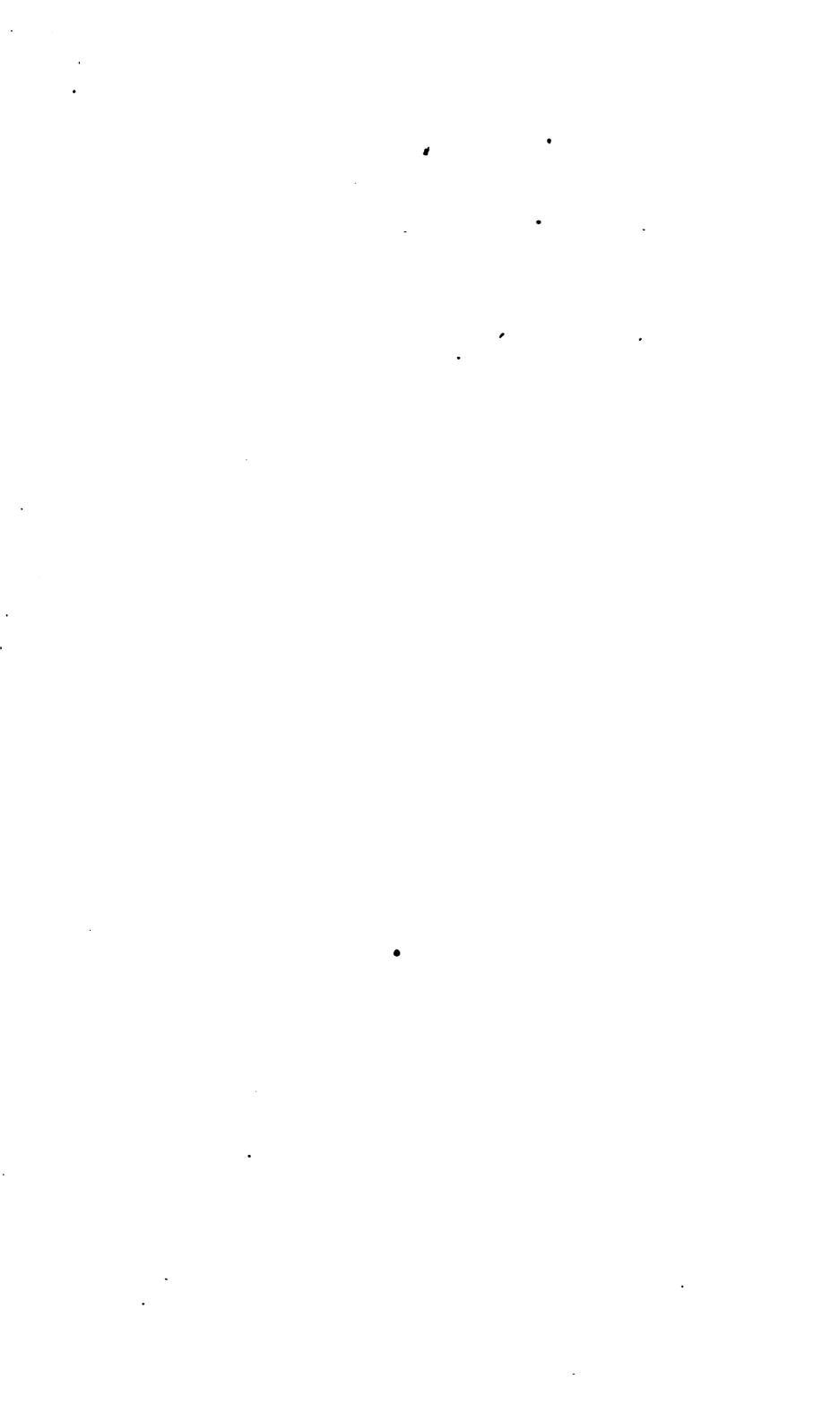



. • 3(**6**)

wird durch das längs eines kleinen Baches, des Grumbachs, aufgeschwemmte Alluvium oberflächlich in zwei ungefähr gleich grosse Hälften getheilt; in eine nördliche, welche etwa in ihrem Mittelpunkt die Anhöhe des Altensteines, in ihrem südlichen Theil diejenige des Hohlen Steines östlich Glücksbrunn bildet, und in eine südliche, welche den Schlossberg nördlich von Liebenstein zusammensetzt. Die Zechsteinformation dieser beiden Bezirke gliedert sich von oben nach unten wie folgt:

Obere Zechsteinletten
Hauptdolomit und Rauhkalk
Untere Zechsteinletten
Eigentlicher Zechstein
Kupferschiefer

Oberer Zechstein.
Mittlerer Zechstein.
Unterer Zechstein.

In den beiden in Rede stehenden Gebieten herrschen Rauhkalk und Dolomit. Der untere Zechsteinletten begleitet diese Gesteine am Nord-, Ost- und Südrande der nördlichen, sowie am West-, Nord- und Ostrande der südlichen Zechsteinpartie.

Der eigentliche Zechstein zeigt sich an einigen räumlich beschränkten Stellen: er füllt theils — westlich vom Altenstein, der Teufelsbrücke und am westlichen Fusse des Scharfenberges — die hier gegen das nördliche Gneiss- und Granitplateau gebildeten Buchten aus, theils tritt er — östlich und südlich des Hohlen Steins und nordwestlich vom Felsentheater — als Unterbrechung der erwähnten Züge von unteren Zechsteinletten innerhalb der letzteren zu Tage. Der Kupferschiefer ist hier bis jetzt nur beobachtet worden an den beiden Seiten des Thales, in welchem Schweina liegt, und unter ihm treten Conglomerate hervor, die weiter gegen Nordwesten noch grössere Verbreitung am Rande des Gebirges erhalten. werden dem Rothliegenden zugezählt, welches nach Südosten zu erst in mehr als 15 Kilom. Entfernung bei Schnellbach u. a. O. wieder angegeben wird. Auch der Kupferschiefer ist auf dieser ganzen Strecke nicht bekannt, ebensowenig der eigentliche Zechstein. Mehrfach scheinen Glieder des mittleren Zechsteins unmittelbar auf dem archaeischen Gebirge abgelagert zu sein. Es ist hier eben die Auflagerung der Zechsteinformation auf die älteren Formationen einschliesslich des Rothliegenden eine ungleichförmige. An sehr zahlreichen anderen Stellen der Zechsteinformation Thüringens findet sich übrigens dieselbe Unregelmässigkeit wieder; so ist der Zechstein im Norden bei Thal, Ruhla u. s. w. ohne Einschaltung älterer Formationen (also auch des Rothliegenden), unmittelbar den Glimmerschiefern aufgelagert; so bedeckt er im Osten bei Ilmenau und östlich von dort längs des ganzen Gebirgsrandes, nur an sehr vereinzelten Stellen durch schwache Schichten von Rothliegendem unterbrochen, die älteren Thonschiefer. Während das oben genauer begrenzte Zechsteinrevier, abgesehen von der scheinbaren Unterbrechung durch das Alluvium des Grumbachs, ein zusammenhängendes Ganze bildet, begleitet die Zechsteinformation weiterhin gegen Südosten in abgerissenen Parzellen den Südrand des Thüringer Waldes; ihre Mächtigkeit nimmt ab; ihre Lagerungsweise wird eine unregelmässigere, gestörtere; das Streichen ihrer Schichten aber bleibt, ebenso wie die Längenerstreckung der abgerissenen Zechsteinparzellen, unverändert in dem ganzen Verlauf des Zechsteingürtels, der übrigens, nicht nur am südlichen, sondern in bedeutender Mächtigkeit namentlich auch längs des westlichen und nördlichen Saumes des Thüringer Waldes entwickelt, das ganze Gebirge rings einschliesst. Hier überall waltet die nordwest-südöstliche Streichungrichtung vor, welche auch in dem Altenstein-Liebensteiner Bezirke die allein massgebende ist. In diesem letzteren Zechsteincomplexe findet sich als die einzig ausgedehntere Einlagerung jüngerer Gesteine der den unteren Gliedern der Buntsandsteinformation angehörige, feinkörnige, meist gelblichgraue, häufig braungestreifte Sandstein des Antoniusberges östlich von Er fällt flach, sowohl gegen Norden, d. h. gegen die Zechsteinletten des Altensteiner Bezirkes, als nordöstlich gegen die Schichten des untersten Zechsteins und endlich östlich gegen das Alluvium des Grumbachs ab, während er nach Westen und Süden hin den Hauptdolomit des Zechsteins überlagert. An der südlichen und südwestlichen Grenze geht er in Bröckelschiefer über, der sich gegen Osten und Norden auskeilt.

Von dieser Ablagerung durch eine an ihrer schwächsten Stelle etwa 200 m. mächtige Zechsteinzone getrennt, erscheint die Buntsandsteinformation westlich von Sauerbrunnsgrumbach auf's Neue in sehr bedeutender Mächtigkeit. Hier begleitet sie über Liebenstein hinaus in west-östlicher Richtung bis etwa 900 m. von der Landwehr hin den nördlichen Abfall des Aschenberges. Wiederum ist sie durch jenen feinkörnigen Sandstein repräsentirt und längs ihrer ganzen Nordgrenze von Bröckelschiefer begleitet. Während also der Buntsandstein im Süden, das Rothliegende im Westen das hier in Betracht kommende Gebiet begrenzen, schliesst sich gegen Norden und Osten das schon Eingangs erwähnte ausgedehnte Gueiss- und Granitplateau an mit seinen zahlreichen ansehnlichen Höhen idem Windsberg, dem Mühlbergskopf, der Bommelhauck, der hohen Klinge und anderen), sowie den dazwischen liegenden Thälern (dem Louisenthal, Kallenbach-Grund, Schleifgrund, Thüringer Thal etc.). Ein keilförmiger Ausläufer dieses Massivs begleitet auch noch den westlichen Theil des Altensteiner Zechsteincomplexes, zwischen diesen im Osten und das Rothliegende im Westen sich einschiebend.

Die Unregelmässigkeit und Verworrenheit in den soeben kurz auseinandergesetzten Lagerungsverhältnissen zwingt zu der Annahme, dass (wie auch die Uebersichtskarte trotz der Weglassung der Unterabtheilungen von Rothliegendem, Zechstein und Buntsandstein und trotz der abgerundet gezeichneten Formationsgrenzen andeutet) auf diesem Gebiete viele Massenverschiebungen (Verwerfungen) stattgefunden haben. Die Hauptverwerfung entspricht der Grenze des Gebirges gegen vorgelagerte Bergland; sie verläuft in nordwest-südöstlicher Richtung von den südlichen Häusern von Schweina aus nach Andere Verwerfungen scheinen durch das Auf-Beirode hin. treten des Buntsandsteins am Antoniusberg bei Schweina und durch das Vorhandensein jener Gneissinseln angedeutet zu sein. Diese Verwerfungen zu verfolgen und in ihrem theils der Hauptspalte parallelen, theils dieselbe kreuzenden Laufe zu schildern, liegt ausserhalb des Zweckes dieser Arbeit. Sie beschäftigt sich mit der genaueren Untersuchung der gangartig in mehreren der Gneissparticen jenes Gebietes auftretenden Gesteine. den meisten dieser Gänge finden sich neben einander auffallend verschieden aussehende Massen. Es ist daher besonders zu prüsen, ob diese Verschiedenheiten scheinbare oder wirkliche sind, mit andern Worten, ob dieselben Spalten von ver-Eruptivgesteinen zu verschiedenen Zeiten schiedenen wurden, oder ob nur ein einheitliches Ganggestein durch Modalitäten der Erstarrung eine ungleichförmige Ausbildung erlangte. Zu diesem Zwecke wurden untersucht: 1. das Nebengestein der Gänge, der Gneiss, 2. die Ausfüllungsmassen der einzelnen Gänge.

#### Der Gneiss.

Die Gesteine dieser Gneissparzellen sind ihrer Zusammensetzung nach sämmtlich den eigentlichen Glimmergneissen zuzurechnen; aber ihre Structur wechselt mehrfach, eine in Gneissgebieten bekanntlich sehr gewöhnliche Erscheinung. Es lassen sich vornehmlich drei Varietäten unterscheiden, welche übrigens zum Theil an einem und demselben Fundorte neben einander auftreten. Häufig finden sich dieselben sogar so eng verbunden, dass an einzelnen Aufschlusspunkten leicht Handstücke geschlagen werden konnten, welche zwei der Varietäten enthielten; meist aber grenzen sie sich in genau zu verfolgenden regelmässigen Linien von einander deutlich ab.

a. Granitartiger Gneiss. Am häufigsten, und fast an allen einzelnen Punkten vertreten, findet sich ein mittel-

und gleichkörniger, meist undeutlich schiefriger Gneiss, welcher, im Wesentlichen aus fleischrothem oder heller gefärbtem Orthoklas, weissem Plagioklas, rauchgrauem bis wasserhellem Quarz, sparsamem silberweissem Kali- und schwarzem Magnesiaglimmer zusammengesetzt, in seiner Structur mannigfachen Modificationen unterworfen ist. Dies Gestein findet sich, nur fast grobkörnig ausgebildet und mit theilweise recht deutlicher, sehr oft aber auch kaum noch erkennbarer Parallelstructur versehen, östlichen Ausgange von Liebenstein; feinkörniger, mit meist etwas deutlicher hervortretender Parallelstructur tritt es nördlich Beirode an der Liebensteiner Chaussee auf; endlich macht es mit vielfach wechselnder Structur die Hauptmasse der starren Felsen des Eselsprunges aus. Es bildet in Folge des Vorherrschens der körnigen Quarz-Feldspathmasse gegenüber den nur in kleinen und zarten Flasern eingestreuten Glimmerblättchen seine Parallelstructur meist nur unvollkommen aus und büsst dieselbe stellenweise sogar so weit ein, dass es scheinbar in echten Granit übergeht, und nur die Verbindung · dieser Modification mit dem benachbarten typischen Gneiss die Beibehaltung der Bezeichnung "Gneiss" veranlasst. Demnach dürfte es als "granitatriger Cineiss" (oder nach Naumann") als körnig flasriger Gneiss) bezeichnet werden.

b. Flasriger Gneiss. Eine zweite Varietät enthält dieselben Mineralien in grobkörnigem Gemenge, aus welchem namentlich weisse Plagioklaskrystalle mit schon makroskopisch deutlicher Zwillingstreifung durch ihre Grösse (4-5 mm.)hervorragen, während die Orthoklase an Dimensionen mehr zurücktreten. Kaliglimmer findet sich nur sparsam in kleinen Blättchen eingestreut. Als Hauptmerkmal gegen die vorhergehende Varietät dient der Reichthum an meist zusammenlanggezogenen, gestreckten und gebogenen und vielverzweigten Flasern von schwarzem Glimmer. Indem die einzelnen Wellen und Abzweigungen desselben mehr oder weniger parallel verlaufen und sich gegenseitig berühren, verleihen sie zugleich dem Gestein eine stets wahrnehmbare lineare Parallelstructur. Aber auch hier bleibt meist noch der Gehalt an Glimmer bei weitem hinter dem an Quarz-Feldspathmasse zurück. Accessorisch tritt hin und wieder undeutlich krystallisirte Hornblende auf. Dieses Gestein, welches seine Hauptverbreitung gleichfalls am Eselsprung hat, ausserdem aber in etwas weniger grobkörniger und sehr deutlich parallel struirter Ausbildung an dem bereits oben erwähnten Aufschluss nördlich Beirode ansteht, lässt sich am besten mit einer von Naumann?)

· Ebendas, pag. 547.

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> Cf. Narmany Geologie I, pag. 546.

herrührenden Benennung als "flasriger Gneiss" unterscheiden, und zwar finden sich sowohl grob- als feinflasrige Varietäten. — Während der granitartige Gneiss in dem hier zu behandelnden Bezirke mehrfach (z. B. an dem südöstlichen Ausgange von Liebenstein) selbständig auftritt, wurde der flasrige durchgehends nur in Verbindung mit dem granitartigen angetroffen. Beide Varietäten sind, wo sie zusammen auftreten, durch zahlreiche Zwischenstufen verbunden.

c. Schiefriger Gneiss. Getrennt von den beiden Varietäten erscheint eine dritte, durch einen noch weit überwiegenderen Glimmerreichthum und eine parallel-schiefrige Structur gekennzeichnete. Der Glimmer ist vorwiegend schwarzgrauer bis schwarzer, lebhaft glasglänzender Magnesiaglimmer, zu dem selten und nur accessorisch noch deutliche Täfelchen von weissem Kaliglimmer hinzutreten. Die Lagen von Quarz und Feldspath enthalten nicht selten Hornblende in meist nur undeutlich ausgebildeten kleinen Krystallen. Auch scheint diesem Gestein ein nicht unbedeutender Eisengehalt zuzukommen, wenigstens weist hierauf die röthliche Färbung hin, wie sie stellenweise nur der Quarz-Feldspathmasse zukommt, in anderen Partien aber auch dem ganzen Gestein eigen ist; besonders schön zeigt dies der westlich vom Altenstein an dem Kreuzungspunkt der Strassen: Schweina-Gumpelstadt Altenstein-Gumpelstadt in bedeutender Mächtigkeit aufgeschlossene Gneiss. Das Bezeichnendste für diese Varietät ist die ausnehmend starke Schieferung, hervorgerufen durch den überwiegenden Gehalt an Glimmer und dessen Anordnung zu grossen Nächstdem unterununterbrochen fortsetzenden Membranen. scheidet diese Varietät von der vorhin aufgeführten der parallele, ebenslächig-regelmässige, nicht, wie dort, wellig-gekrümmte Aufbau aus einzelnen Lagen oder Schichten. Alle diese Momente verleihen dem Gestein einen dem Glimmerschiefertypus ungemein nahe kommenden Habitus, daher bezeichnet Senft gerade das eben erwähnte, westlich vom Altenstein auftretende Gestein als Glimmerschiefer. Wenn hier der Name "Gneiss" heibehalten ist, so geschieht dies vornehmlich aus zwei Gründen, einem petrographischen und einem geognostischen. Ueberwiegt auch in dieser Varietät der Gehalt an Glimmer den an Quarz und Feldspath, so werden dennoch diese beiden letzteren Bestandtheile nirgends vollständig zurückgedrängt, und selbst in den Abarten, in welchen sie am sparsamsten vertreten sind, erscheint noch Feldspath reichlicher als Quarz und jedenfalls viel zu zahlreich ausgeschieden, um ihn nur als unwesentlichen Gemengtheil aufzufassen. Dazu kommt noch in geognostischer Hinsicht der offenbare directe Zusammenhang dieses Gebietes mit dem unmittelbar nördlich davon über die Sennhütte hinaus

sich hinziehenden, unzweifelhaften Gneiss. Dieser letztere, nur durch jene aufgelagerte schwache Zechsteinzone westlich vom Altenstein von dem südlichen Gestein getrennt, liefert ein ihm sehr ähnliches, wenn auch glimmerärmeres Gestein. Die Auffassung endlich, nach welcher das in Rede stehende Gestein die Fortsetzung des langen Glimmerschieferzuges bilde, der nahe am Nordrand des Thüringer Waldes bei dem Dorfe Thal beginnend in südlicher Richtung bis in das Schnepfengründchen hinab sich erstreckt, scheint der Abweichung in Structur und Zusammensetzung wegen nicht stichhaltig. Denn jene Glimmerschieferpartie zeigt sich überall von äusserst dünnschiefrigem Gefüge, durchaus frei von Feldspath und sehr arm an Quarz. Ist diesem Gestein auch eine Annäherung an den Glimmerschiefer nicht abzusprechen, so scheint es doch gerechtfertigter, dasselbe den Gneissen einzureihen und es, auch hier Naumanns 1) Vorgange folgend, "schiefrigen Gneiss" zu benennen. an jener Stelle westlich vom Altenstein findet es sich schön aufgeschlossen in einem Steinbruch, welcher etwa 110 m. nördlich von Glücksbrunn an dem von letzterem Ort nach der Schweina - Altensteiner Chaussee hinüberführenden Fahrwege belegen ist; endlich, weniger in festen Blöcken anstehend als unter der Dammerde versteckt, scheint es nordwestlich von Liebenstein längs der Thalsenkung des Grumbachs die Unterlage der dortigen Wiesen und Aecker zu bilden. Es lässt sich daselbst von dem nördlichen Ausgange des Dorfes Sauerbrunnsgrumbach an in nördlicher Richtung bis hinter die erste, fast an den Grumbach herantretende Waldparzelle verfolgen. -

Da die drei hier getrennten Varietäten hauptsächlich characterisirt sind durch ihren geringeren oder grösseren Gehalt an Glimmer, also an dem Mineral, welches von den wesentlichen Bestandtheilen des Gesteines das specifisch schwerste ist, so kann es nicht Wunder nehmen, das dieselben auch durch ihre specifischen Gewichte von einander geschieden werden. Die Ermittelung der specifischen Gewichte geschah für diese, wie für alle folgenden Gesteine mit Hülfe des Pyknometers. Für jedes einzelne Gestein wurde nur eine Bestimmung, und zwar mit je 14—15 Gr. Substanz ausgeführt.

Spec. Gew. = 2,611 für den granitartigen Gneiss,

= 2,676 für den flasrigen Gneiss,

= 2,761 für den schiefrigen Gneiss.

Die letztere, für einen typischen Gneiss ungewöhnlich hohe Zahl, weist auf eine Annäherung dieses Gesteines an den Glimmerschiefer hin.

<sup>1)</sup> Naumann, Geologie I. pag. 547.

## Die Eruptivgesteine.

Eng verknüpft mit dem Auftreten des Gneisses sind nun in dem oben bezeichneten Gebiete die Gangvorkommen von älteren Eruptivgesteinen, namentlich von Granitporphyren. den Letzteren rechne ich hier diejenigen Quarzporphyrgesteine mit einer feinkörnigen, oft fast dichten Grundmasse, welche auch in den feinkörnigsten Varietäten stets ihre rein granitische, krystallinisch körnige Structur bewahren. Diese Gesteine zeigen häufig Annäherungen an die eigentlichen Granite nach der einen, an die Felsitporphyre nach der anderen Richtung. Ein besonderes Interesse bieten sie dar durch die Art ihres Auftretens. Die echten Granitporphyre, die man beim ersten Anblick als solche erkennt, füllen nur ganz ausnahmsweise selbständig Gangspalten aus, meist stehen sie in Verbindung mit anderen weniger mächtigen Gesteinen von dichterer Structur dunklerer Färbung; diese nehmen häufig makroskopisch einen scheinbar melaphyrartigen Habitus an und erweisen sich erst bei der mikroskopischen Untersuchung als Abarten des Hauptganggesteins, nämlich als Granitporphyre. Bedeutendere Grünsteingänge finden sich, selbständig entwickelt, in der Umgegend von Liebenstein nicht; wohl aber ist ein derartiges Gangvorkommen im Contact mit Granitporphyr in einem unmittelbar bei jenem Orte gelegenen Wäldchen, dem "Corällchen" Alle diese Gänge bilden eine dem Südrande des geschlossen. Zechsteinzuges in nordwest-südöstlicher Richtung folgende Linie, welche, am Altenstein beginnend, über Liebenstein, Beirode und Herges sich hinzieht, um nördlich von letzterem Ort im Drusethal ihre grösste Mächtigkeit zu erreichen.

# I. Die Gneissparzellen des nördlich von dem Alluvium des Grumbachs gelegenen Zechsteincomplexes mit den darin aufsetzenden Gängen.

## A. Altensteiner Gang.

Westlich vom Altenstein, da, wo die von dort nach Gumpelstadt führende Strasse in die Chaussee Schweina-Gumpelstadt einmündet, wurden die ersten guten Aufschlüsse dieser Gänge angetroffen. Es sind das zwei verlassene Steinbrüche, ein kleinerer östlich, ein grösserer, diesem gegenüber und etwa 150 M. von ihm entfernt, westlich von der Einmündung jener Strasse gelegen. Dieser "Altensteiner Gang", wie er im Folgenden der Kürze halber bezeichnet werden soll, setzt im schie-

frigen, hier stark röthlich gefärbten und von zahlreichen bis 100 Mm. mächtigen Quarzadern durchzogenen Gneiss 1) auf.

Er bildet die südliche Fortsetzung des ausgedehnten nördlichen Gneissgebietes, wenngleich er von diesem durch eine schmale Zechsteinzone getrennt erscheint. Er streicht in dem grösseren westlichen Steinbruch in hora  $8^4/_2$  und fällt unter ca.  $60^{\circ}$  nach Südwesten ein, in dem östlichen Steinbruch an dessen östlichem Ende in hora  $8^3/_4$  und fällt dort mit ca.  $50^{\circ}$  in derselben Richtung, während er am westlichen Ende ein undeutlicheres und wechselndes Streichen, im Mittel etwa h.  $8^4/_4$ , zeigt und damit zugleich ein etwas steileres Fallen annimmt. In beiden Steinbrüchen jedoch stimmt die Contactfläche zwischen Gneiss und Ganggestein nicht überein mit der Schichtungsfläche des Gneisses.

An der Ausfüllung der Gangspalte selbst betheiligen sich in dem westlichen Steinbruch drei, in dem östlichen vier durch Färbung und Structur schon makroskopisch deutlich unterschiedene Gesteine. Ein Blick auf die Profile (pag. 121) genügt, um zu erkennen, wie symmetrisch zur Gangmitte dieselben vertheilt sind.

Durch seine Mächtigkeit sowie durch sein Auftreten in der Mitte der übrigen ist als das eigentliche, resp. Hauptganggestein charakterisirt ein Granitporphyr von kirschrother, feinkörniger, vielfach von schwachen Quarzadern durchzogener Grundmasse, in welcher neben farblosen glasglänzenden, vorwiegend weisse, zum Theil gelblich gefärbte Feldspäthe (3 bis 7 Mm.), sowie in geringerer Anzahl kleine dunkelgraue, meist undurchsichtige Quarzkörnchen ausgeschieden sind. Die Mächtigkeit des Granitporphyrs beträgt ca. 18,5 M., sein specifisches Gewicht 2,624. Er streicht in h. 73/4 und fällt unter ca. 35 ° von Südwest nach Nordost. Er zeigt eine starke, das Fallen und Streichen quer durchsetzende Zerklüftung; in diesen Klüften findet sich häufig eine Anreicherung eines Eisengehaltes, welcher wohl nur zum geringeren Theil aus dem Gesteine selbst, zum grösseren aus dem eisenreichen Nebengestein herrühren und von den jene Klüfte durchziehenden Wassern abgesetzt Derselbe hat hier vielfach Veranlassung gegeben zur Bildung eines erdigen, rothbraunen Minerals von kirschrothem Strich, einer unreinen derben Varietät von Rotheisenerz, welche freilich nur in dünnen Lagen in den Klüften des Gesteins und längs dieser Klüfte sich abgelagert findet.

Uebrigens ergiebt die mikroskopische Untersuchung dieses Gesteins, dass es, wie alle Granitporphyre des hier zu betrachtenden Gebietes schon an und für sich, also auch in den

<sup>1)</sup> Cf. oben pag. 117 u. f.

weniger zerklüfteten Partieen, einen nicht ganz unbedeutenden Gehalt au Eisenoxyd, resp. Eisenoxydhydrat enthält; derselbe macht sich in den Dünnschliffen durch rothe Streifen und Adern geltend, welche das ganze Gestein, in besonders reichem Maasse aber die ausgeschiedenen Feldspäthe durchsetzen. Ebenso wie dieser Gemengtheil ist den Grundmassen aller der in dieser Abhandlung als "Granitporphyre" beschriebenen Gesteine gemeinsam eine schwarze bis grünlich schwarze, stark zersetzte Masse von unregelmässigem Umriss, in Blättehen von meist geringen Dimensionen ausgebildet, welche eine chloritische Substanz darzustellen scheint. Dieselbe ist ihrem mi-

Altensteiner Gang, östlicher Steinbruch



Altensteiner Gang, westlicher Steinbruch.



- Yerwitterter Granitporphyr.
- 3 Dunkler, dichter Granitporphyr.
  - Feinkörniger Grantporphyr. Rother, diehter Granitporphyr.
- y Schutt.
- 🗗 Gneiss.

kroskopischen Verhalten nach kaum zu unterscheiden von dem gleichfalls keinem der hier zu besprechenden Gesteine gänzlich mangelnden Magneteisen, mit dem sie meist innig verwachsen Sie pflegt um so reichlicher entwickelt zu sein, je zersetzter der Granitporphyr ist. Fast immer erscheint sie sowohl selbstständig in theils langgestreckten, schmalen Aggregaten, theils breiteren, verworrenen Blättchen, als überwiegend längs des Randes von Krystallen, diese letzteren als eine, vermuthlich durch Zersetzung entstandene Zone einfassend. - Ich habe alle jene Gesteine "Granitporphyre" genannt im Anschluss an die vorausgeschickte Definition; übrigens glaube ich, dass dieser Name selbst dann noch wird beibehalten werden dürsen, wenn durch spätere Untersuchungen etwa der Nachweis sollte, dass diese chloritische Substanz als ein Umwandlungsproduct aus Augit oder Hornblende anzusehen sei. tritt stets als unwesentlicher, mit der Zersetzung des Gesteins überhand nehmender Gemengtheil und nur in der Grundmasse Andererseits ist aber ihre etwaige Beziehung zu den genannten Mineralien von vornherein schon deshalb sehr unwahrscheinlich, weil in den Gesteinen derjenigen Gänge, welche regelmässige Salbandbildungen zeigen — derjenigen von Altenstein und vom Eselsprung — zwar eine deutliche Zunahme dieses Gemengtheils in den verwitterteren Salbandgesteinen, nicht aber, wie man erwarten müsste, damit zugleich eine Abnahme von Augit resp. Hornblende zu beobachten ist. Vielmehr sind Augit und Hornblende auch in den frischen Ganggesteinen hier nicht deutlich und, wenn überhaupt, so nur in sehr untergeordneter Menge vorhanden.

Auch in dem Hauptganggestein des Altensteiner Ganges findet sich jenes wahrscheinlich chloritische Mineral in der gewöhnlichen Weise mit Magneteisen verwachsen, theils selbständig, theils als Zersetzungskruste von Krystallen ausgebildet. Ausserdem glaubte ich in der unter dem Mikroskop grobkörnig erscheinenden Grundmasse noch zahlreiche Plagioklase, in geringerer Menge Orthoklase, ferner grün oder braun durchscheinenden Glimmer (Biotit), spärlich Quarz und, freilich nur in einem der beiden untersuchten Schliffe, Kaliglimmer zu erkennen, welcher weisse, zwischen gekreuzten Nicols stark farbig polarisirende, fasrige Aggregate bildet. Namentlich erwähnenswerth aber sind die schönen schriftgranitartigen Verwachsungen von Quarz und Feldspath, welche, allerdings nicht in allen Schliffen gleich klar hervortretend, in reich verzweigten Büscheln das ganze Gestein durchziehen. Diese Erscheinung, in weniger vollkommener Ausbildung zwar in der Mehrzahl der später zu erwähnenden Granitporphyre beobachtet, findet sich schöner und deutlicher ausgeprägt nur in dem Granitporphyr des Corällchens bei Liebenstein. Aus dieser Grundmasse treten als Ausscheidungen Plagioklaskrystalle mit deutlicher Zwillingsstreifung und, diesen sowohl an Häufigkeit als an Dimensionen nachstehend, Orthoklase, sowie endlich noch sehr vereinzelt Quarze hervor.

An diesen Granitporphyr schliesst sich, im Hangenden sowohl als im Liegenden, deutlich abgegrenzt, eine zweite Varietät desselben Gesteins von weit geringerer, kaum 1 M. betragender Mächtigkeit an, welche, durch dichtere Structur, kleinere Zahl von Ausscheidungen und dunkelbraune Farbe gekennzeichnet, sich in ihrem äusseren Habitus den echten Porphyren schon mehr nähert. Die Ausscheidungen sind im Uebrigen mit denen des helleren Hauptganggesteins identisch, obwohl meist von geringeren Dimensionen (1—4, doch ausnahmsweise auch bis 14 Mm.) und noch ärmer an Quarz. Auch das specifische Gewicht – 2,647 ist nicht erheblich höher als das des eigentlichen Ganggesteins.

Die auffallend rothe Färbung dieses Gesteins wird, wie ein Dünnschliff unter dem Mikroskop leicht erkennen lässt, hervorgerufen durch sehr zahlreiche, durch die ganze Masse vertheilte rothe sowohl als auch schwarze Körnchen und Platten eines Eisenoxyd-haltigen Gemengtheils. Sie durchsetzen, in den unregelmässigsten Formen sich an einander reihend und wiederum mit jener chloritischen Substanz innig verwachsen, den stärker gefärbten Stellen nicht nur die gesammte Grundmasse, sondern auch die ausgeschiedenen Feldspathkrystalle. Die makroskopisch dichte Grundmasse löst sich unter dem Mikroskop in ein deutlich körniges, wenn auch feinkörniges Gemenge von grünem und braunem, stark dichroitischem Glimmer (Biotit), sowie reichlichem triklinem Feldspath in schmalen, kurzleistenförmigen Kryställchen auf. Quarz, in der Grundmasse kaum mit Sicherheit nachweisbar, fand sich nur sehr spärlich in den ausgeschiedenen Krystallen des triklinen Feldspaths, vermuthlich als dessen Zersetzungsproduct.

Neben diesen zahlreichen Feldspäthen tritt sehr untergeordnet und makroskopisch kaum noch erkennbar, braun durchscheinender Glimmer aus der Grundmasse hervor. Wie makroskopisch, so nimmt auch mikroskopisch an den weniger
intensiv roth gefärbten Stellen des Gesteins der Eisengehalt
deutlich gegen denjenigen der tiefer roth gefärbten Partieen ab.

Diese Abart des Granitporphyrs bildet jedoch nur den Uebergang zu dem eigentlichen Salbandgestein, einem Granitporphyr von noch dunklerer, grauer, einen Stich in's Rothe zeigender Grundmasse, aus welcher nur sehr vereinzelte kleine rauchgraue Quarzkörnchen neben häufigeren Feldspathkrystallen von wechselnden Grössen (5—14 Mm.) hervortreten. Letztere

sind theils farblos, theils, und dieses namentlich in den grösseren Krystallen, fleischroth bis gelblich gefärbt; fast durchgängig sehr regelmässig ausgebildet zeigen sie grösstentheils lebhaften Glasglanz, auf den basischen Spaltungsflächen (oP) oft deutlichen Perlmutterglanz. Dieses Gestein schwankt in seiner Mächtigkeit in dem grösseren westlichen Steinbruch zwischen 680 Mm. am östlichen und 800 Mm. am westlichen Salband, in dem kleineren östlichen zwischen 1350 Mm. am östlichen und 870 Mm. am westlichen Salband. Sein specifisches Gewicht, etwas höher als das der benachbarten Granitporphyre, beträgt 2,685. Auch sonst weicht es von den letzteren durch dichte Structur und dunkle Farbe der Grundmasse in seiner äusseren Erscheinung sehr ab, lässt aber doch schon unter der Loupe an den frischen Partieen einen deutlich granitischen Typus erkennen, der noch mehr hervortritt bei der mikroskopischen Betrachtung.

Diese zeigt ein dem benachbarten rothen Granitporphyr durchaus ähnliches Mineralgemenge, dessen Eisengehalt jedoch mehr in Form von schwarzen, sehr häufig dendritisch ausgebildeten und wahrscheinlich als Magneteisen zu deutenden Streifen, Tafeln und Körnchen, ausgeprägt ist, welche in vielfach zusammenhängenden Partieen das Gestein durchsetzen. Daneben aber findet sich, und zwar spärlicher in der übrigen Masse als vorwiegend gerade in diesem schwarzen Mineral selbst, jene nämliche rothe Substanz, aus Eisenoxyd, resp. Eisenoxydhydrat bestehend, wie sie in dem benachbarten "rothen Granitporphyr" in so überaus reichlichem Maasse hervortrat. Im Uebrigen sind Zusammensetzung und Structur der Grundmassen beider Gesteine analog. Aus der genauen Untersuchung der mineralogischen Zusammensetzung dieser drei Ganggesteine muss man den Schluss ziehen, dass die beiden zuletzt genannten Gesteine lediglich als abweichend ausgebildete Salbandvarietäten der Gesteinsmasse, welcher auch die Gangmitte angehört, anzuschen sind, dass demnach die von Geinitz 1) für diese Salbandgesteine gewählte Bezeichnung "Melaphyr" unzutreffend erscheint.

Bis hierher verhielten sich die beiden genannten Aufschlüsse, wenn auch in Bezug auf die Mächtigkeit der einzelnen Gesteinsarten nicht genau gleich entwickelt, doch in ihren höchst regelmässigen Lagerungsverhältnissen sowohl, als in Zusammensetzung, Structur, kurz in ihrer petrographischen Ausbildung durchaus identisch. Während aber dieser dunkle Granitporphyr in dem grösseren westlichen Steinbruch die eigentliche Grenze gegen das Nebengestein bildet, schliesst

<sup>)</sup> Cf. Geinitz, Dyas, pag. 194.

sich, zwischen ihn und den Gneiss sich einschiebend, in dem kleineren östlichen Aufschlusspunkte noch eine dritte Salband-Sie besteht aus einem ungemein stark zersetzten und in Folge dessen sehr weichen, schon mit dem Fingernagel ritzbaren, dichten, graugrünen Gestein, welches neben kleinen hellfarbigen Feldspathkrystallen noch sehr sparsam auftretende Quarzkörnchen von geringen Dimensionen und meist hellgrauer Färbung erkennen lässt. Seine Mächtigkeit wächst von 220, resp. 300 Mm. am westlichen bis auf 545 Mm. am östlichen Ende des Steinbruchs. Auch sonst zeigt sich dieses Gestein in der Art seiner Lagerung nicht an beiden Enden ganz gleichmässig entwickelt. Während in dem östlichen Theil seine Auflagerungsfläche gegen den Gneiss in hora 7 streicht und mit etwa 30" gegen Nordost hin einfällt, nimmt das westlich, also auf den grösseren Steinbruch zu gelegene Ende allmählich auch ein westlicheres Streichen, schliesslich etwa in hora 51/2 gerade gegen jenen Steinbruch hin verlaufend, an, und auch das Fallen der Contactfläche zwischen diesem Gestein und dem Gneiss ändert sich demgemäss, wird ein beinahe nördliches und bei weitem steileres; dasselbe beträgt hier etwa 55 ".

Die mikroskopische Untersuchung zeigt eine feinkörnige, freilich aber bereits so stark zersetzte Grundmasse, dass sich ausser dem mehrfach erwähnten, chloritischen Mineral, welches hier noch massiger und meist in ausgedehnten Tafeln, nur hin und wieder als Randzone von Krystallen auftritt, Nichts als trikline Feldspäthe mit Sicherheit erkennen liess. Diese sind es auch, welche allein in grösseren Individuen aus der Grundmasse hervortreten. Das Gestein durchziehen zahlreiche rothe und schwarze Täfelchen und Körnchen, welche auf einen erheblicheren Eisengehalt schliessen lassen.

Wenn somit weder die makroskopische, noch die mikroskopische Betrachtung einen sicheren Anhalt zur Bestimmung dieses Gesteines bietet, frische Stücke bei der Verwitterung, welche das Gestein in seiner ganzen Mächtigkeit zeigt,
nicht geschlagen werden konnten, so darf doch andererseits
nicht übersehen werden, dass die wenigen Bestandtheile, welche
noch erkannt werden konnten, auch gleichzeitig in seinem
dunklen Nachbargestein beobachtet sind. Weist trotzdem
das mikroskopische Bild dieser beiden Gesteine nur eine geringe Aehnlichkeit auf, so liegt der Grund hierfür wesentlich in
der Ausbildung jener dunklen, vermuthlich aus Magneteisen
und chloritischer Substanz zusammengesetzten Aggregate. Diese
nämlich treten in jenem dunklen Granitporphyr fast ausschliesslich als kurze, sehr zahlreich versprengte und vorzugsweise
zonenartig die Ränder von Krystallen rings umschliessende

Säulchen auf, während sie in dem verwitterteren vielmehr überwiegend als selbständige, breitblättrige Tafeln unregelmässig vertheilt sind, nur sehr selten Randzonen um Krystalle, häufiger die Ausfüllungsmasse von Spalten und Lücken zwischen je 2 nebeinander liegenden Krystallen bilden. scheinlich liegt, wenn schon in jenem Granitporphyr die schwarzen Randzonen als Zersetzungsproducte anzusehen sind, hier nichts Anderes, als ein fortgeschritteneres Stadium dieser Zersetzung vor, welche bereits so sehr überhand genommen hat, dass auch der Kern der Krystalle schon mehr oder weniger vollständige Umwandlung erfuhr. Unter dieser Voraussetzung aber könnte dieses Gestein sehr wohl als ein seinem Nachbargestein nahestehendes, nur sehr stark zersetztes granitisches Salbandgestein aufgefasst werden; eine Anschauung, welche den gegebenen Verhältnissen weit mehr zu entsprechen scheint, als die Ansicht, dass es, ein Gestein von nicht granitischer Natur, einer gesonderten und selbstverständlich dann früheren Eruption seine Entstehung verdanke. Unterstützt wird die erstere Annahme durch die regelmässige, der Anordnung der übrigen Gangmassen durchaus conforme Lagerungsweise und besonders noch dadurch, dass Bruchstücke jenes benachbarten dunklen Granitporphyrs, in Säure gelegt, schon nach wenigen Tagen ein diesem graugrünen Gestein ungemein ähnliches Aussehen erhielten. Bemerkenswerth war übrigens hierbei, dass, wie in der Natur diese beiden Gesteine durch eine scharfe Grenze geschieden sich zeigen, so auch hier im Kleinen bei allen diesen Stücken, mochten sie nun mehrere Tage oder mehrere Wochen der Einwirkung der Säure ausgesetzt gewesen sein, eine gleichmässig und allmählich fortschreitende Umwandlung, eine genaue geradlinige Abgrenzung der angegriffenen von den noch unzersetzten, frischen Stellen zu beobachten war. Endlich kommt das specifische Gewicht dieses Gesteines (2,552) dem des benachbarten nahe. Es lässt sich nach alledem, wenn auch nicht als gewiss, so doch als höchst wahrscheinlich die Ansicht aufstellen, dass das Gestein, ursprünglich mit dem ihm benachbarten dunklen Granitporphyr übereinstimmend, nur durch Verwitterung und Auslaugung seine jetzt abweichende Beschaffenheit erhalten hat.

Dass die Gesteine dieser beiden Steinbrüche ein einziges zusammengehöriges Gangvorkommen bilden, kann bei der Identität sämmtlicher übrigen Gesteine und der völligen Uebereinstimmung in ihrer Anordnung und Vertheilung keinem Zweifel unterliegen. Die Streichungsrichtungen sowohl des Gneisses (im Mittel etwa h. 8½), als des Ganggesteines (h. 7½ bis 7¾) stimmen in beiden Aufschlüssen fast ganz genau überein, und die des Ganges entsprechen dabei zugleich vollständig dem

Streichen der Verbindungslinie beider Steinbrüche, welches etwa h. 7% betragen würde. Ebenso analog ist das Fallen des Gneisses in beiden ziemlich steil gegen Süden, das des Ganggesteines flacher gegen Norden gerichtet. Die einzelnen Gesteine, welche die Gangspalte ausfüllen, zeigen sich hier wie dort gegen einander und gegen das Nebengestein scharf abgegrenzt; die Klüftung, welche meist eine Absonderung in unregelmässig polyedrische Stücke hervorruft, setzt ohne jede Unterbrechung in derselben Weise durch sämmtliche Gesteine hindurch.

Beweist die Uebereinstimmung aller dieser Verhältnisse die Zusammengehörigkeit beider Vorkommen zu einem und demselben Gange, so folgt aus der Gleichmässigkeit der Anordnung und Ablagerung jedes einzelnen Vorkommens deren gleichzeitige Erstarrung aus einem und demselben Magma. Die symmetrische Auseinanderfolge der einzelnen Gesteine von der Mitte aus auf beiden Salbändern hin, ihre bezüglich der Zusammensetzung so nahe Verwandtschaft, bekundet durch die allen gemeinsame granitische Grundmasse, endlich das gleichmässige, ununterbrochene Hindurchsetzen der Klüfte durch alle diese Gesteine lässt nur diese eine Deutung einer gleichzeitigen Entstehung, und die Ausfassung der dichteren Gesteine als regelmässiger Salbandbildungen zu.

Was endlich das Alter dieses Ganges anbetrifft, so folgt aus den massenhaften Bruchstücken all' seiner einzelnen Gesteine, welche gemeinsam mit dem schiefrigen Gneiss das unmittelbar westlich davon abgelagerte Conglomerat des Rothliegenden zusammensetzen, dass sein Aufbruch bereits erfolgt sein muss, ehe sich die untersten Glieder der Zechsteinformation ablagerten.

## B. Der Glücksbrunner Gang.

Verfolgt man dieselbe Gneisspartie, in welcher der Altensteiner Gang aufsetzt, in südlicher Richtung weiter, so tritt zunächst, gekennzeichnet durch eine merkliche Niveauerhebung, eine aus grobkörnigem Granit bestehende Kuppe auf; hinter dieser ist etwa 110 M. nördlich von Glücksbrunn an dem von letzterem Ort nach der Schweina-Altensteiner Chaussee hin-überführenden schmalen Fahrweg durch einen Steinbruch in einer streichenden Länge von etwas über 30 M. ein gangförmiges Granitvorkommen aufgeschlossen. Es setzt auch hier in dem nämlichen Gneiss gerade da auf, wo dieser aus dem ihm in der östlichen Fortsetzung deutlich aufgelagerten Zechstein

eben hervortritt. Nach Westen hin wird diese Gneisspartie durch die erwähnten Schichten des Rothliegenden begrenzt.

Der Gneiss des Nebengesteins weicht von dem des Altensteiner Ganges nur etwa durch die hier noch mehr überhandnehmenden Quarzadern ab, welche eine Mächtigkeit von ca. 150 Mm. erreichen. Namentlich pflegt sich eine derartige zusammenhängende Quarzschicht zwischen den Gneiss am Liegenden des Ganges und das eigentliche Ganggestein einzuschieben. Die mikroskopische Untersuchung des Gneisses zeigt, dass sowohl die Feldspäthe, welche übrigens vorwiegend als langsäulenförmige Krystalle ausgebildet sind, als auch der zahlreich vertheilte Glimmer von Körnern und Tafeln eines schwarzen, wahrscheinlich als Magneteisen zu deutenden Minerals durchsetzt sind. Neben überwiegendem grünem Glimmer findet sich noch hie und da ein weisses Mineral mit regelmässigen Spaltungsrichtungen, welches unter gekreuzten Nicols lebhafte Polarisationsfarben zeigt, vermuthlich Kaliglimmer.

Am westlichen Ende des Steinbruchs, wo der Gneiss stark verwittert erscheint, tritt eine eigenthümliche, wellenförmig gewundene Zeichnung auf der Gesteinsoberfläche hervor. Diese Erscheinung ist wohl weniger der Structur des Gesteins selbst zuzuschreiben, als vielmehr jenen Wirkungen der Atmosphärilien, wie sie sonst vorzugsweise auf Kalksteine sich zu äussern pflegen und von Eugene Robert 1) und Anderen als "désagrégation (destruction) vermiculaire" bezeichnet und beschrieben sind. Die Ablagerung des Gneisses scheint an diesem Aufschlusspunkt bedeutende Störungen erfahren zu haben, welche vielleicht im Zusammenhange stehen mit dem Auftreten der Granitkuppe in unmittelbarer Nähe nördlich davon; Streichen und Fallen sind von dem des Altensteiner Gneisses wesentlich unterschieden, ersteres ist in h. 4, letzteres unter ca. 20° gegen Nordnordwesten gerichtet.

Drei Gesteine, sämmtlich granitischer Natur, schliesst der Gneiss am Glücksbrunner Gange ein, nämlich:

- 1) einen echten grobkörnigen Granit,
- 2) einen porphyrartigen Granit mit feinkörniger rother Grundmasse.
- 3) einen dichten, dunklen Granitporphyr, welcher erst durch die mikroskopische Untersuchung als solcher zu erkennen ist.

Aber nur der feinkörnige Granit und der dichte Granitporphyr können, mit Sicherheit als wirkliche Ganggebilde,

<sup>1)</sup> Cf. Bulletin de la société géologique de France 2<sup>mc</sup> sér. tome II. pag. 123.

d. h. Spaltenausfüllungsmassen, aufgefasst werden, das dritte Gestein ist von dem eigentlichen Gangmaterial zu trennen, es

steht vielmehr zu dem Gneiss in inniger Beziehung.

Der grobkörnige Granit zeigt ein gleichmässig körniges Gemenge von 8-20 Mm. messenden, lebhaft glasglänzenden, weissen bis farblosen, nicht selten aber auch röthlich gefärbten Orthoklasen, deutlichen milchig-weissen Plagioklasen mit zum Theil schon makroskopisch erkennbarer Zwillingsstreifung und. durch Farbe und Glanz von den Feldspäthen leicht zu unterscheidenden, rauchgrauen Quarzen; in weit geringerer Menge finden sich noch glänzende Blättchen dunklen grünlichen Mag-

#### Glücksbrunner Gang.



- Zechsteindolomit.
- Schutt.
- Grobkorniger Granit.
- Feinkörniger Granit.
- Quarz.
- Dichter Granitporphyr.

#### Glücksbrunner Gang. Granitporphyrtrümer im Gneiss des Liegenden.



γ Granitporphyr.

Gneiss

nesiaglimmers. Die Feldspäthe, vorwiegend als Krystalle mit den Flächen

$$0P$$
,  $\infty'P$ ,  $\infty P'$ ,  $2\tilde{P}\infty$ ,  $\infty \tilde{P}\infty$ 

und meist vorherrschender Längsfläche (∞ P∞) ausgebildet, zeigen durchweg deutliche Spaltungsrichtungen; mehrfach konnten Zwillingsverwachsungen nach dem Karlsbader Gesetz beobachtet werden. Namentlich die grossen lebhaft glänzenden Feldspäthe finden sich häufig längs ihrer ganzen Begrenzung von einer rothen Orthoklaszone umgeben. Die Quarze treten hier kaum als Krystalle, vielmehr fast durchgängig als krystallinische Aggregate von unregelmässigen Formen auf. Der Glimmer ist an und für sich selten, Kaliglimmer scheint gänzlich zu fehlen.

Das mikroskopische Bild lehrt, dass, abgesehen von den durch die Structur und Korngrösse gegebenen Verschiedenheiten, dieses Gestein und der soeben besprochene Gneiss nur geringe Abweichungen zeigen. Es werden in dem Granit sowohl der Glimmer, als auch jenes schwarze, wahrscheinlich als Magneteisen aufzufassende Mineral seltener. Für das letztere bietet einen geringen Ersatz ein bräunliches Mineral, Eisenoxyd oder Göthit, das, in dünnen Lagen und Schuppen sparsam dem Granit eingesprengt, reich vertheilt nur erscheint längs der Grenze zwischen diesem grobkörnigen und dem vielfach mit ihm verwachsenen feinkörnigen Granit. Wenigstens zeigte sich eine derartige Anreicherung deutlich in dem Dünnschliff, welcher beide Gesteine zusammen enthielt. Hier bildet jenes bräunliche Mineral eine Zersetzungsrinde um die Krystalle des grobkörnigen Granites und bietet als solche gleichzeitig die Grundlage, auf der die Quarz-Feldspathmasse des porphyrartigen, feinkörnigen Granites aufgebaut erscheint.

Diese letztere zeigt eine gleichmässig feinkörnige, hellrothe Grundmasse, aus welcher eine Menge sehr frischer Quarz- und Feldspathkryställchen, letztere wiederum theils dem monoklinen, theils dem triklinen Krystallsystem angehörig, als etwas grösser ausgebildete Individuen hervortreten. Doch halten sich die Dimensionen auch dieser Gemengtheile in viel zu beschränkten Grenzen, als dass man berechtigt wäre, dieselben als porphyrische Ausscheidungen zu betrachten und daraufhin das Gestein den Granitporphyren zuzuordnen. In der Grundmasse, in welcher auch hier sich jenes schwarze Mineral (Magneteisen?) sparsam vertheilt findet, überwiegt die Menge an Quarz und besonders an Feldspäthen bei weitem den Gehalt an Glimmer. Namentlich die rothen Feldspäthe sind in sehr grosser Anzahl vertreten; sie erreichen durchweg dieselben Dimensionen wie die wasserhellen und weiss gefärbten und erscheinen von den letzteren stets gesondert, nirgend, wie in dem grobkörnigen

Granit, diese längs ihres Saumes begleitend. Wo Contacttiächen dieses Gesteins mit dem Gneiss im Dünnschliff beobachtet
werden konnten, war eine Trennung beider zwar stellenweise
deutlich ausgeprägt, doch liess sich eine ähnlich scharfe Grenze
wie zwischen dem fein- und grobkörnigen Granit nicht beobachten.
Uebrigens muss bemerkt werden, dass für diese mikroskopische
Untersuchung nur Schliffe von Handstücken vorlagen, welche
den Nebentrümern und Verzweigungen des feinkörnigen Granits
in den Gneiss des Liegenden entnommen waren.

Somit lehrt die mikroskopische Betrachtung, dass Gneiss und grobkörniger Granit hier zwei eng zusammengehörige Gesteine sind, während eine nahe Beziehung zwischen Gneiss und feinkörnigem Granit im Allgemeinen nicht, zwischen grob- und feinkörnigem Granit sicherlich nicht angenommen werden darf.

In seinem äusseren Ansehen von diesen granitischen Gesteinen durchaus verschieden und in Handstücken weit mehr einem Diorit als einem Granitporphyr gleichend, erscheint das dritte der oben unterschiedenen Gesteine, eine dichte dunkelgraue Masse, in welcher mit Hülfe der Loupe sehr kleine, leistenförmige Feldspäthe und hie und da winzige Quarzkörnchen zu erkennen sind. Die mikroskopische Untersuchung erweist das Gestein als den Granitporphyren zugehörig. Es zeigt sich unter dem Mikroskop ein Bild, welches dem des dunklen Granitporphyrs des Altensteiner Ganges durchaus gleicht. Zunächst fällt schon bei Betrachtung des Dünnschliffs unter der Loupe eine entschieden porphyrische Structur, ein deutlicher Unterschied zwischen Grundmasse und Ausscheidungen in Auge. Die Grundmasse, mikroskopisch feinkörnig und reich an schwarzen, weniger reich an röthlichen den Eisengehalt des Gesteins bekundenden Körnchen, enthält ausserdem namentlich trikline Feldspäthe, Orthoklase, ferner jenes wahrscheinlich chloritische Mineral und hie und da kleine Quarzkörnchen. Auch schwache Andeutungen von Magnesiaglimmer finden sich spärlich. Die Ausscheidungen bestehen im Wesentlichen nur aus grossen langleistenförmigen Plagioklasen und meist tafelförmigen Orthoklasen. Auffallend sind in diesem Gestein die unter dem Mikroskop häufig bemerkten starken Eisenoxydzonen, welche die Feldspath-, und zwar vorwiegend die Plaglioklaskrystalle an ihrem ganzen Umfange umgeben, eine Erscheinung, welche schon makroskopisch deutlich bei zahlreichen Feldspäthen aus dem später zu erwähnenden Granitporphyr vom Corällchen bei Liebenstein hervortritt. Hin und wieder, jedoch im Allgemeinen selten, wird in diesen Zonen das als Eisenoxyd gedeutete röthliche Mineral durch jene schwarze zersetzte Substanz vertreten, welche ein Gemisch von Magneteisen und chloritischer Masse zu sein scheint. Nach allem Diesem dürfte,

zumal auch nicht ein einziger auf Augit oder Hornblende deutender wesentlicher Gemengtheil zu bemerken war, der Name "Granitporphyr" für dies Gestein durchaus gerechtfertigt erscheinen. Falls es gestattet ist, aus der auffallenden Aehnlichkeit des makroskopischen Ansehens dieses Gesteines, sowie des analogen vom Altensteiner Gange mit dem später") zu erwähnenden dunklen Salbandgesteine vom Eselsprung auf eine entsprechend übereinstimmende chemische Constitution aller dieser dunklen Granitporphyre zu schliessen, erhält auch nach dieser Seite hin die gewählte Bezeichnung eine neue Stütze.

Diese drei im Wesentlichen nur durch die Structur unterschiedenen Granitvarietäten sind in recht unregelmässiger und verworrener Anordnung abgelagert. Zwar zeigen sie sämmtlich ein ziemlich gleichmässiges Streichen in h. 6%, und auch das Fallen bleibt, soweit sie entblösst sind, constant unter etwa 27 gegen Nordnordost gerichtet. Aber schon in Bezug auf die Zerklüftung finden sich Abweichungen, indem der dunkle Granitporphyr nur von wenigen, der grob- und feinkörnige Granit von zahlreichen und stärkeren Spalten durchzogen wird. Die letzteren pflegen recht regelmässig parallel dem Contact mit dem Gneiss den Granit zu durchsetzen, doch stellt sich daneben auch eine schwächere, unregelmässig quer gegen jene verlaufende Absonderung ein.

Ueberhaupt lassen auch die sonstigen Lagerungsverhältnisse eine Trennung des dunklen Granitporphyrs von dem grob- und feinkörnigen Granit nothwendig erscheinen. Während nämlich der dunkle Granitporphyr von dem grobkörnigen sowohl als dem hellen, feinkörnigen, porphyrartigen Granit streng geschieden auftritt und eine ziemlich constant bleibende Mächtigkeit von 2,5 M. besitzt, finden sich in seinem Liegenden jene anderen beiden Granitvarietäten vielfach miteinander verwachsen und linsen - oder plattenförmige Partieen des Nebengesteins einschliessend in einer bis auf 2 M. anwachsenden Mächtigkeit abgelagert. Nur in dem östlichsten Theil des Steinbruchs, in welchem der dunkle Granitporphyr allmählich an Mächtigkeit abnimmt, begleitet ihn auch im Hangenden noch eine schwache Schicht des porphyrartigen feinkörnigen Granits; über dieser folgt dann, hier streng von ihr getrennt, der grobkörnige Granit, welcher jedoch von fremden Gesteinen an dieser Stelle nichts als sehr vereinzelte Gneisstrümmer birgt. Er wird wiederum überlagert von der Decke des ganzen Aufschlusses, von dem Zechsteindolomit. Es keilt sich somit hier in dem östlichen Theil des Steinbruchs der hangende Gneiss aus, um erst gegen Westen wiederum zwischen den Dolomit

7

<sup>1)</sup> Cf. pag. 157 u. f.

und das Ganggestein im Hangenden sich einzuschieben und nach dieser Richtung dann in schnell wachsender Mächtigkeit fortzustreichen. Trotz der stellenweise sehr innigen Ineinanderwachsung der beiden verschieden struirten Granitarten tritt doch in der Art ihrer Anordnung eine deutliche Zunahme der Mächtigkeit des feinkörnigen Granits, sowohl nach dem liegenden Gneiss, wie nach dem hangenden dunklen Granitporphyr hin, hervor. Namentlich klar zeigt sich dies in dem grösseren westlichen Theil des Aufschlusses, wo zusammenhängende Massen des porphyrartigen, feinkörnigen Granites, salbandartig und von dem mächtigeren grobkörnigen durch eine scharfe Grenze geschieden, den letzteren begleiten. brochen wird jeue Grenzlinie nur hin und wieder durch grössere Quarz- und Feldspathkrystalle, welche zackig aus dem grobkörnigen in den feinkörnigen Granit hinüberragen. aber finden sich auch hier noch in dem grobkörnigen Gestein zahlreiche Einsprengungen des feinkörnigen sowohl, als namentlich häufig Bruchstücke des Nebengesteins eingeschlossen; Trümmer des dichten Granitporphyrs aber beherbergt derselbe nirgend. Von einer solchen wenigstens einigermaassen regelmässigen Anordnung lässt sich in dem verworreneren östlichen Theil nur wenig mehr erkennen, wohl aber zeigt auch hier, wie in dem ganzen Aufschluss der Granit überall, wo er in seinen oft reich verzweigten Adern in den Gneiss des Liegenden eindringt, sowie überall, wo er die in das Ganggestein selbst eingeschlossenen Gneissbreccien durchsetzt hat, jene feinkörnige porphyrartige Structur.

Ebenso wie hier in dem Gange selbst, resp. in dessen unmittelbarem Liegenden findet sich auch weiterhin im Liegenden, wo dasselbe etwa 8 M. von der Gangspalte selbst entfernt, noch einmal gut aufgeschlossen ist, eine Anzahl Trümmer von wechselnder, bis zu 0,75 M. anwachsender Mächtigkeit, aus

jenem hellen porphyrartigen Granit bestehend.

Ueber die Entstehung des Ganges lässt sich bei der Unregelmässigkeit in der Anordnung seiner Ausfüllungsmasse
nicht leicht eine sichere Theorie aufstellen. Was zunächst den
grobkörnigen Granit anbetrifft, so deutet eine Reihe von Erscheinungen auf dessen Zusammengehörigkeit mit dem Gneiss
des Nebengesteins hin. So die Einschlüsse des letzteren in
den Granit selbst, die Aehnlichkeit der Zusammensetzung beider Gesteine, endlich das Fehlen einer scharfen Abgrenzung
zwischen ihnen.

Die mikroskopische Untersuchung zeigt einen so allmählichen Uebergang aus dem Gneiss in den grobkörnigen Granit, dass eine Scheidung der beiden Gesteine auch schon hiernach sehr bedenklich erscheinen würde. Muss mithin dem grobkörnigen Granit eine gleichzeitige und gleichartige Entstehung mit dem Gneiss zugesprochen werden, so scheint der feinkörnige Granit vielmehr secundärer Entstehung. Das der mikroskopische Befund diese Annahme sehr wesentlich unterstützt, ist bereits oben dargelegt worden. Trotzdem aber ist die öglichkeit, dass der feinkörnige Granit stellen weise zu dem Gneiss gleichfalls in näherer Beziehung stehe, keineswegs ausgeschlossen, nur scheint diese Annahme für die Hauptmasse jenes Gesteins nicht zutreffend.

Für Letztere dürfte die wahrscheinlichste Deutung vielmehr die sein, dass das feinkörnige Material sich als Ausfüllungsmasse von Spalten innerhalb des Gneisses und grobkörnigen Granites gebildet habe. Wäre diese Bildung auf feurig-flüssigem Wege vor sich gegangen, so würden die schwachen Apophysen und stellenweise sein verästelten Adern, mit denen der feinkörnige Granit in das Nebengestein ausläuft, eine sehr auffallende und schwer erklärbare Erscheinung bieten. Jedenfalls müssten die eruptiven Massen mit ungeheurer Heftigkeit und nnter mächtigem Drucke emporgedrungen sein, man müsste somit auch Contactwirkungen erwarten. Aber weder makroskopisch, noch auch mikroskopisch finden sich Spuren eines gewaltsamen Einpressens von eruptivem Material, dagegen lässt sich an zahlreichen Stellen der Dünnschliffe ein Hineinragen von Krystallspitzen aus dem Gneiss in den feinkörnigen Granit erkennen, was offenbar auf eine wässrige Entstehung, durch Infiltration, hindeutet.

Mit dieser Annahme finden auch die übrigen oben berührten Punkte, insbesondere die scharf begrenzten, mit demselben Material angefüllten, oft verzweigten Nebenspalten, die
zahlreichen Analogieen in den Lagerungs- und Structurverhältnissen des grob- und feinkörnigen Granites, endlich das Auftreten der Quarzschnürchen am Liegenden des Ganges eine
leichte und natürliche Erklärung. Dass der dunkle Granitporphyr endlich eine selbständige, auf feurig-flüssigem Wege
entstandene, spätere Bildung ist, welche die übrigen Gesteine
durchsetzt hat, bedarf keiner weiteren Auseinandersetzung.

Die Zeit, in der diese Bildungen vor sich gingen, fällt auch hier wieder vor den Beginn der Zechsteinformation, da der Zechsteindolomit sich als regelmässige Decke über den Gneiss und das Ganggestein abgesetzt hat.

## 11. Unbedeutendere Gangvorkommen ähnlicher Gesteine in der südlichen Fortsetzung.

Dass mit diesem Punkte die Verbreitung des schiefrigen Gneisses noch keineswegs ihr südlichstes Ende erreicht hat,

beweisen die weiterhin erst am Grumbach aus dessen Alluvialbildungen wieder hervortauchenden Blöcke und Gesteintrümmer, welche in der Fortsetzung derselben Streichrichtung den nämlichen Gneiss und mit diesem zusammen den nämlichen grobkörnigen Granit führen, der in dem Glücksbrunner Gange erwähnt ist. Bezüglich der hier gefundenen Granitbruchstücke muss dahin gestellt bleiben, ob sie wirklich als Zeugen eines an dieser Stelle in dem Gneiss auftretenden Granitvorkommens oder ob sie nicht vielmehr als losgelöste Bestandtheile eines Granitselses zu betrachten sind, der in einer streichenden Länge von ca. 150 M. an dem von Bad Liebenstein nach dem Grumbach führenden Promenadenwege ansteht (cf. die Karte Tafel XI.). Dem gegenüber lassen sich jene dem Glücksbrunner Gneisse durchaus entsprechenden Gesteine fast 1 Km. weit von Sauerbrunnsgrumbach an längs der Chaussee nach Schweina mit Bestimmtheit verfolgen, wenngleich sie anstehend hier nur in sehr vereinzelten Blöcken gefunden werden, in grösseren Massen aber lediglich durch die zahlreichen, auf den Feldern beim Pflügen aufgeackerten Bruchstücke nachzuweisen Der Mangel an genügenden Aufschlüssen gestattet eben so wenig für diese Gesteine eine Parallele mit dem Glücksbrunner Gange zu ziehen, als für einen porphyrartig ausgebildeten, feinkörnigen Granit, welcher in der nördlichsten dieser Gneissparzellen, einem östlich vom Grumbach gelegenen Wäldchen, außetzt. Es ist das ein nur wenig aus der Niederung sich erhebendes, von dem von Sauerbrunnsgrumbach nach Steinbach führenden Fussweg durchschnittenes Plateau, das an seinem Abhange bereits von den unteren Zechsteinletten überlagert wird. Der Gneiss ist von sehr feinkörniger und ungemein schiefriger Structur, der porphyrartige Granit in Nichts von dem analogen Gestein des Glücksbrunner Ganges unter-Auch hier beschränken sich die Aufschlüsse der Hauptsache nach auf lose, in grossen Mengen herumliegende Bruchstücke; da aber neben diesen namentlich zur Seite des erwähnten Fussweges auch anstehende Gesteinsmassen vorbanden sind, da ferner die wenn auch nur geringe Erhebung dieses Plateaus über seine Umgebung und das Fehlen dieser Gesteine in den im näheren Umkreise anstehenden Höhenzügen die Annahme, dass sie sich auf secundärer Lagerstätte befänden, nicht zulassen, so ist man berechtigt, diese Gebilde als selbständige, von schwachen Granitgängen durchsetzte Gebirgsglieder aufzufassen. An dem Nordwestrande dieses Wäldchens beginnend, lässt sich der schwache Gang porphyrartigen Granites bis etwa 15 M. von dem Südostrande entfernt in sehr schwankender, im Mittel h. 10 betragender Streichungsrichtung verfolgen.

## III. Die Gneissparzellen des südlichen Zechsteincomplexes mit den darin außetzenden Gängen.

Dies sind die letzten Aufschlusspunkte des schiefrigen Gneisses in dem behandelten Gebiete. Mit dem Beginn des südlichen der beiden oben¹) getrennten Zechsteincomplexe verschwindet derselbe, um jenen anderen beiden Varietäten Platz zu machen, welche als granitartiger und flasriger Gneiss unterschieden wurden. Bleiben auch hier die einzelnen Gneissparzellen der Hauptsache nach in einer regelmässig zu verfolgenden Linie angeordnet, so nimmt doch das Streichen dieser Linie gegen das der Gneisspartieen in dem nördlichen Theile eine östlichere Richtung an, indem es, dem Hauptstreichen des Zechsteins analog, genau von Nordwest gegen Südost verläuft. Wie schon Eingangs betont, ist es vorzugsweise der Südrand dieses Zechsteingebietes, der sich durch mächtigere derartige Gneissparzellen unterbrochen findet. Bei Liebenstein beginnend, treten sie später nördlich von Beirode in bedeutender Ausdehnung hervor, bis sie endlich in ihrer ferneren Fortsetzung gegen Südosten hin kurz vor Herges durch grobkörnigen Granit vertreten werden, in welchem gerade an jener Stelle noch einmal ein mächtiger Granitporphyrgang außetzt. Aber auch ausserhalb dieser Linie erheben sich ca. 1 Kilom. östlich von Liebenstein aus dieser Zechsteinpartie an dem sogenannten Eselsprung gewaltige Felsmassen, in welchem dieselben Gneissarten, wie die Liebensteiner und Beiroder, zu bedeutender Mächtigkeit entwickelt sind.

## A. Der Gang vom Corällchen.

Beginnt man vom westlichen Theile dieses Bezirkes, so hat man zunächst an dem südöstlichen Ausgange des Bades Liebenstein zwei, durch eine Zechsteinzone getrennte bewaldete Bergkegel vor sich, beide aus der feinkörnigen, weissen, granitartigen Gneissvarietät zusammengesetzt. Gerade dieser Gneiss gewinnt durch das Zurücktreten der Parallelstructur stellenweise ein sehr granitartiges Aussehen. Die beiden Gneisskuppen schliessen einen und denselben Gang ein; doch ist er in der östlichen so viel schöner und klarer aufgeschlossen, dass für die spätere geognostische und petrographische Beschreibung das östlichere Vorkommen vorangeschickt werden soll. Was zunächst die topographischen Verhältnisse betrifft, so ragt die westlichere Kuppe

<sup>1)</sup> Cf. pag. 113.

unmittelbar hinter den letzten Häusern des Ortes steil empor und ist in den Hösen dieser Häuser beiderseits der Strasse mehrfach gut aufgeschlossen. Sie bildet einen nach Norden und Süden steil, nach Westen flach abfallenden Bergrücken mit der Hauptlängenerstreckung von Westen nach Osten. östlicher und südöstlicher Richtung schliesst sich eine schwache Einsenkung an, welche zugleich die Grenze gegen das weiterhin anstehende hüglige Zechsteinplateau bildet. Aus diesem erhebt sich etwa 350 M. weiter gegen Südosten hin die zweite, aus dem nämlichen Gneiss zusammengesetzte Anhöhe, welche im Grossen und Ganzen dieselbe Streichungsrichtung wie die erste In östlicher und südöstlicher Richtung bleibt ihr Niveau in längerer Erstreckung ziemlich unverändert; sie bildet hier ein waldbewachsenes Gehänge, das freilich bald von Zechstein eingenommen wird; nach Südwesten fällt sie steil gegen die Liebenstein-Beiroder Chaussee ab, nach Norden lagert sich ihren anfangs ziemlich steilen, allmählich jedoch sich mehr und mehr verflachenden Abhängen wiederum Zechstein auf. Es ist dies das "Corällchen" genannte Wäldchen, welches ein durch einen Steinbruch in einer streichenden Ausdehnung von 44 M. und in einer Breite von 27 M. aufgeschlossenes interessantes Gangvorkommen einschliesst.

## 1. Aufschlusspunkt im Corällchen selbst.

Der Gang setzt auf in jenem Gneiss von vorwiegend granitischem Habitus. Zwar ist der Gneiss in jenem Steinbruch selbst nicht aufgeschlossen, wohl aber steht er im Liegenden des Ganges dicht hinter Liebenstein an der nach Beirode führenden Chaussee an. Im Hangenden wird er nirgend in grösseren zusammenhängenden Massen anstehend gefunden, sondern tritt nur in vereinzelt aus der Dammerde hervorlugenden Blöcken auf, welche theilweise aus jenem granitartigen, fast ebenso häufig aber auch aus echtem, deutlich parallel struirtem flasrigem Gneiss bestehen. Er streicht da, wo er massig ansteht (an der Chaussee) in h. 83/4 und fällt unter ca. 40° gegen Nordosten ein.

Der von einer etwa 0,5 M. mächtigen Schutt- und Humusschicht bedeckte Gang, dessen Hangendes in dem erwähnten Steinbruch noch nicht erreicht ist, besteht aus einer in einer Mächtigkeit von 8,70 M. aufgeschlossenen Granitporphyrmasse, welche im Liegenden von einem dichten dunklen Gestein begleitet ist. Dieses stellt sich im Gegensatz zu den dichten, dunklen Gesteinen der bisher besprochenen Fundpunkte keineswegs als eine Modification der Hauptgangmasse dar, sondern als ein wesentlich verschiedenes Mineralgemenge, als ein am pas-

#### Stembruch im Corällchen.



- Verwitterter Granitporphyr,
- Frischer Granitporphyr. Frischer Diabas.
- 8 Verwitterter Diabas.
- Schutt.

sendsten als Diabas zu bezeichnendes Gestein. Das Liegende des Ganges ist, da in dem Steinbruch nur der Granitporphyr als ein für den Chausseebau verwerthbares Material gewonnen wird, hier gleichfalls nicht sichtbar, und demzufolge auch die Mächtigkeit des Diabases nicht mit Sicherheit zu bestimmen. Doch muss dieselbe, da ich den Diabas nach Wegschaufelung der Dammerde an einer etwa 6 M. in horizontaler Eutfernung von dem Steinbruch befindlichen Stelle in dessen Liegendem wieder augetroffen habe, mindestens 3,5 M., aller Wahrscheinlichkeit nach aber noch mehr betragen. Die Fallrichtung wendet sich übrigens gegen Ostnordost hin, das Streichen des Ganges verläuft in h. 91,, also von Südsüdost nach Nordnordwest. Die Grenzfläche zwischen den beiden Gesteinen ist ausgezeichnet durch Schärfe und regelmässigen Verlauf. Um so auffallender ist daher die Erscheinung, das der Granitporphyr in grosser Anzahl Einschlüsse des Diabases enthält, welche, in ihren Dimensionen sehr verschieden, zwischen 4 und 100 Mm. im Durchmesser schwanken. Diese durch schwarze Farbe und dichte Structur von der grauen, feinkörnigen Granitporphyrmasse sich deutlich abbebenden Diabaseinschlüsse sind von der letzteren grösstentheils scharf, in freilich meist unregelmässigen Umrissen abgegrenzt; oft aber lässt sich auch ein zackiges, zuweilen sogar verschwommenes Ausstrahlen der dunklen Masse in den Granitporphyr hinein beobachten, wie es Tat. X. Fig. 1 zeigt. Bemerkenswerth ist auch, dass nicht selten Feldspathkrystalle, dem Granitporphyr angehörig, aus diesem in die Diabaseinschlüsse hineinragen; eine Erscheinung, welche selbst da zu bemerken ist, wo im Uebrigen das eingeschlossene gegen das einschliessende Gestein durch scharfe Contouren abgegrenzt erscheint. Uebrigens nehmen Anzahl und Dimensionen der Einschlüsse sowohl nach dem Hangenden als auch besonders deutlich nach dem Liegenden hin merklich zu; dergestalt, dass etwa in der mittleren Mächtigkeit eine Granitporphyrzone sich einstellt, welche, wenn auch nicht in ihrer gesammten Ausdehnung völlig frei von jenen Einschlüssen, sie doch nur in sehr geringer Menge und unbedeutender Grösse enthält.

Auf die Zerklüftung des Gesteins sind diese Einschlüsse Zahlreiche Spalten durschneiden ganz ohne Einfluss. Granitporphyr, die mächtigsten grossentheils bis auf den Diabas hinab durchgehend, setzen in recht regelmässigen und wenig wechselnden Intervallen von durchschnittlich etwa 1,5-2,5 M. steil in die Tiefe hinab, mit einer ziemlich gleichmässigen in h. 10<sup>1</sup>/<sub>2</sub>, also fast genau von Norden nach Süden verlaufenden Streichungsrichtung; sie werden vielfach von weniger tief das Gestein durchsetzenden quer gegen die Hauptspalten und unregelmässiger streichenden Nebenklüften durchbrochen, welche, mit jenen vereint, eine Absonderung des Ganzen in ungleichmässig polyedrische Blöcke bedingen. Auch der Diabas scheint von zahlreichen Spalten durchsetzt zu werden, welche in der Hauptmasse des hier aufgeschlossenen Gesteins weniger stark hervortreten als da, wo die hangendsten Schichten desselben Immerhin bleibt aber die Zerklüftung auch an entfernt sind. diesen Stellen hinter der des Granitporphyrs zurück. Im Wesentlichen bemerkt man zwei sehr regelmässige Absonderungen, die eine, stärkere, parallel dem Contact mit dem Granitporphyr, eine andere, weniger deutlich ausgeprägte, quer gegen die erste gerichtet. Nahe am Ausgehenden, wo die Verwitterung einen besonders starken Einfluss auszuüben vermochte, treten diese Spaltungsrichtungen noch deutlicher und häufiger hervor, dass die hier zu beobachtende Zerklüftung schwerlich als für das ganze Gestein maassgebend zu betrachten ist. sich hier eine Absonderung in oft nur 50, oft bis über 500 Mm. starke Platten und Bänke, welche, von rhombischen und mehr oder weniger parallelen Flächen begrenzt, häufig wieder von unbedeutenden und unregelmässigen schwachen Spalten durchsetzt werden.

Ueberhaupt findet sich der Einfluss der Verwitterung auf beide Gesteine sehr charakteristisch ausgeprägt; es lässt sich deutlich die zunehmende Corrosion der weniger frischen und der erst später angehauenen Partieen des Steinbruchs erkennen, wie das bei seiner bereits seit 30 Jahren betriebenen Bearbeitung nicht anders sein kann. An dem südöstlichen, zuerst eröffneten Ende erscheint am Ausgehenden des Ganges auf eine Längenerstreckung von 14 M. hin ein vollständig zersetzter

Granitporphyr, eine mürbe, bereits gänzlich kaolinisirte Masse von hellgelber Farbe, stark durchsetzt von rothen, resp. da, wo die Verwitterung noch nicht ganz so weit vorgeschritten, schwarzen Flecken, den Umwandlungsproducten der Einschlüsse des Diabases. Derselbe geht von einer gelbbraunen, bröckelnden, allmählich durch eine violette und grünlichgraue in eine dunkelgraue Masse über, aus welcher in den zersetztesten Theilen nichts als rauchgraue Quarze und leistenförmige, vollständig kaolinisirte weisse Feldspäthe ausgeschieden sind. Trotz ihrer Umwandlung behalten aber die Feldspäthe grösstentheils ihre regelmässigen, meist vierseitigen Umrisse bei, und sogar die Spaltungsrichtungen lassen sich theilweise noch deutlich erkennen; ebenso sind die überhaupt nicht merklich angegriffenen Quarze häufig in gut ausgebildeter Dihexaëderform erhalten. Glimmer erscheint nur undeutlich und äusserst spärlich in kleinen glänzenden Körnchen ausgebildet. In den nicht ganz so stark verwitterten, violett und dunkelgrau gefärbten Gesteinen treten neben den weissen auch noch rothe Feldspathkrystalle auf, welche namentlich durch die grösseren Individuen vertreten sind, während die weissen mehr als langausgezogene, spiessige Krystalle in grosser Menge das Gestein durchziehen. Auch in den rothen Krystallen zeigt sich meistentheils schon die beginnende Kaolinisirung, welche ein Erblassen der Farbe, einen Uebergang in's Violette oder theilweise schon in's Gelblich-Weisse mit stets hervortretendem rothen Grundtone und ein Mattwerden der Oberfläche bewirkt. Häufig ist der Anfang der Zersetzung an dem ganzen Umriss der Krystalle zu bemerken, welche dann von einer erdigen Rinde umgeben zu sein pflegen, während ihr Inneres noch vollkommen frisch erhalten ist. Oft giebt sich auch ein ungleichmässigeres Fortschreiten dieser Uniwandlung kund; man findet Krystalle, welche in ihrem Innern neben festen unzersetzten Theilen unregelmässig eingesprengt jene erdigen Lagen enthalten. Ausser den Feldspäthen finden sich Quarze in derselben Ausbildung wie oben, endlich rothe und farblose, meist lebhaft glänzende Körnchen, welche wohl als Glimmer anzusehen sind. Deutlich erkennbarer Glimmer ist in diesem zersetzten Gestein nirgend anzutreffen. Diese scheinbar auffallende Thatsacke steht mit der Zusammensetzung des frischen Gesteins durchaus im Einklang, da das letztere kaum irgend deutlich ausgeschiedenen Glimmer und nirgend grössere Glimmerblättchen enthält. An eine Zersetzung dieses Minerals ist bei seiner bekanntlich fast bis zur Unangreifbarkeit gesteigerten Widerstandsfähigkeit gegen dem Einfluss der Atmosphärilien nicht zu denken. Die an dem frischen Gestein beobachtete Absonderung verschwindet in Folge der Verwitterung fast vollständig; die Massen ver-

lieren an Härte und Festigkeit, zerbröckeln und bilden ein wenig Zusammenhalt bietendes Haufwerk, in welchem von eigentlicher Zerklüftung nicht mehr die Rede sein kann. Ganz anders bei dem Diabas, welcher an den am stärksten verwitterten Stellen zwar auch eine bröckliche bis erdige Masse bildet, aber selbst da noch seine Hauptspaltungsrichtungen regelmässig beibehält und nur diesen mehr oder minder parallel noch neue Nebenspalten aufreisst. Erhielt der Granitporphyr in Folge der Zersetzung eine dichtere und verschwommenere Structur, so findet hier, ausser für die bereits erdig gewordenen Massen, gerade das Umgekehrte statt: die Structur wird körniger, die einzelnen erkennbaren Gemengtheile, wenn auch vielfach in ihrer unregelmässigen Ausbildung, ihren zahlreichen Rissen, ihren Einschlüssen von verschieden gefärbten Aederchen die Spuren starker Corrosion tragend, treten trotzdem deutlicher hervor. Auch die Farbe ändert sich, wird eine hellere, grünliche, das ganze Gestein erhält ein gesprenkeltes Aussehen durch sehr zahlreiche weisse und gelbliche Punkte Diese Letzteren rühren von stark zersetzten und Körnchen. Feldspäthen her, welche sich in weissen und gelblichen, meist unregelmässig begrenzten Individuen massenhaft ausgeschieden Vereinzelt tritt daneben noch grauer bis graublauer krystallinischer Quarz auf, der in dem frischen Gestein makroskopisch ebenso wenig bemerkbar war, wie der hier deutliche, hellglänzende, in feinen Schüppchen und Blättchen vertheilte Glimmer, welcher freilich möglicher Weise auch nur als ein Umwandlungsproduct des Feldspaths anzusehen ist. Alle diese Bestandtheile erscheinen in einem die Hauptmasse des Gesteins bildenden dunkelgrünen bis grauen, auch unter der Loupe nicht entwirrbaren Mineralaggregat eingesprengt. Somit hat sich der Einfluss der Verwitterung auf den Diabas in weit schwächerer Weise wirksam erwiesen als auf den Die Gründe hierfür mögen in der dichteren Granitporphyr. Structur des ersteren Gesteins und in dem weit vereinzelteren Auftreten grösserer Feldspathkrystalle, nächstdem aber auch in dem auffallenden Zurücktreten der Zerklüftung liegen, welche gerade die hangendste Zone des Diabases im Gegensatz zu den tieferen Partieen und namentlich gegenüber der Zerspaltung des Granitporphyrs auszeichnet. Die Wirkung der Atmosphärilien hat sich auf beide Gesteine in durchaus verschiedener Weise geäussert, bei dem Granitporphyr: die granitische Grundmasse bis zur Unkenntlichkeit zerstörend, bei dem Diabase: die einzelnen Gemengtheile nur noch deutlicher hervorhebend. Dieser bereits oben beiläufig betonte Gesichtspunkt kann seine volle Würdigung erst durch eine eingehendere Betrachtung der Zusammensetzung der frischen Gesteine finden.

Der Granitporphyr zeigt eine feinkörnige, graubraune Grundmasse, welche namentlich nach der Mitte des Aufschlusses zu einen röthlicheren und helleren Farbenton annimmt. Sie besteht aus einem innig verwachsenen, krystallinischen Gemenge rother und weisser, durch zahlreiche dazwischen liegende Farbennuancen in einander übergehender Feldspäthe, hellen, lichtgrauen, häufig durchscheinenden, daneben aber auch dunkler gefärbten Quarzes und an Menge bedeutend zurücktretender, heller und dunkler glänzender Glimmerpünktchen. Dieselben Mineralien, mit Ausnahme des Glimmers, finden sich zahlreich in grösseren Krystallen ausgeschieden. Die Feldspäthe sind theils als weisse, fleischfarbene oder röthlich gefärbte Einzelindividuen von Orthoklas und Plagioklas, theils als Krystallaggregate entwickelt und zeigen ebenso häufig eine säulen- oder langleistenförmige, als eine in Folge Ausdehnung der Längsfläche mehr tafelförmige Gestalt; namentlich sind die grösseren Krystalle stets sehr regelmässig und scharf ausgebildet. Unter ihnen wiegen helle, meist gelbliche Orthoklase mit fast adularartigem Schiller vor, welche namentlich an Durchschnitten parallel der Längsfläche (xPx) sehr vollkommen basische und klinodiagonale Spaltungsrichtungen, oft sogar auch noch die unvollkommenere prismatische Spaltbarkeit nach den beiden Flächen von x P zeigen. Fast an allen diesen Krystallen finden sich die Flächen oP,  $\infty P$ ,  $\infty P \infty$  und  $2 P \infty$ , seltener treten dazu noch  $2 P \infty$ und Px. Auch Zwillingsverwachsungen nach dem Karlsbader Gesetz sind nicht selten zu erkennen. Die triklinen Feldspäthe, an Zahl den Orthoklasen nachstehend, sind als langleistenförmige Krystalle ausgebildet. Sehr charakteristisch ist eine oft bis über 1 Mm. starke rothe Zone, welche einen grossen Theil, fast die Mehrzahl der weissen und der fleichfarbenen Feldspäthe an ihrem ganzen Umfange umgiebt. Der Grund für diese Färbung ist, wie das Mikroskop lehrt, wesentlich in einer Anreicherung des Eisengehaltes längs des Saumes dieser Krystalle zu suchen, der somit einen Uebergang in jene rothen Feldspäthe anzubahnen scheint. Häufig finden sich namentlich in den grösseren Orthoklas-Individuen parallele Lamellen eines durch seine Färbung von dem eigentlichen Krystall sich unterscheidenden Feldspaths eingeschaltet, welche auf eine Aggregation mehrerer Feldspathvarietäten hindeuten. Die Dimensionen der Feldspäthe sind oft sehr bedeutend: sie wachsen von 2:7 bis auf 20:36 Mm. an. In minder zahlreichen und weit kleineren Individuen ausgebildet erscheint der Quarz, oft nur als krystallinische Ausscheidungen durch seine wasserhelle bis rauchgraue Farbe, seinen Glasglanz, welcher auf den Bruchflächen häufig in Fettglanz übergeht, endlich seinen muschligen

bis splittrigen Bruch kenntlich, nicht minder oft aber auch durch seine deutliche Dihexaëderform ausgezeichnet. Diese Quarz-Dihexaëder zeigen fast stets derart abgerundete Kanten und gewölbte Flächen, dass die Krystalle das Aussehen von Kügelchen annehmen. Jene Abrundung rührt jedoch lediglich von einem dunklen, graugrünen Ueberzug her, nach dessen Entfernung die eigentlichen hellen Quarzkrystalle mit meist scharf begrenzten Flächen hervortreten. Die Substanz dieses feinen Ueberzuges, makroskopisch nicht wohl bestimmbar, sondert sich unter dem Mikroskop von der die Quarzkrystalle umgebenden Grundmasse nicht immer scharf ab, scheint aber, wo dies dennoch der Fall ist, als wesentlich aus grünem Glimmer (Biotit) bestehend gedeutet werden zu müssen. stallinischen Quarzausscheidungen haben durchschnittlich einen Durchmesser von 2-3 Mm., die Krystalle einen solchen von 2-4 Mm. Der Glimmer endlich ist, abgesehen von seinem Auftreten als Umhüllung der Quarzkrystalle, nur in der Grundmasse und auch da anscheinend nur so schwach vertreten, dass es zu seiner sicheren Erkennung und Charakterisirung der mikroskopischen Untersuchung bedarf. Diese zeigt eine gleichmässig grobkörnige Grundmasse, in welcher monokliner und trikliner Feldspath, Quarz und Biotit die wesentlichen Gemengtheile bilden. Feldspath und Quarz geben vielfach ausgezeichnete schriftgranitartige Verwachsungen. Diese, in einzelnen Dünnschliffen sehr vollkommen ausgebildet, in anderen nur angedeutet, ordnen sich wiederum häufig, indem sie unter Aufnahme von Glimmertheilchen regelmässig gruppirte Aggregate bilden, um grössere Feldspath- oder Quarzkrystalle in strahligen Fasern und Büscheln zu einer Granophyrstructur an, welche schon bei der zur Untersuchung aller dieser Dünnvorzugsweise angewandten 133 fachen Vergrösserung Die Quarzkrystalle schliessen mitunter deutlich hervortritt. Schüppchen von Eisenoxyd ein; nicht selten finden sie sich, wie erwähnt, von einer Zone grünen Glinmers umgeben. Flüssigkeitseinschlüsse mit beweglicher Libelle wurden erst bei sehr grosser (700 facher) Vergrösserung in den Quarzen sichtbar. Der Biotit wird vielfach von Körnern und Täfelchen eines schwarzen Minerals (offenbar Magneteisen, dem hier nur sehr spärlich chloritische Substanz beigemengt zu sein scheint), sowie von rothen Körnern von Eisenoxyd, resp. Eisenoxydhydrat, durchsetzt. Sparsamer ist ausser diesen Bestandtheilen noch Hornblende in krystallinischen, theils stengligen, theils mehr blättrigen und körnigen Aggregaten, welche stets einen starken Pleochroismus von Grünbraun in's Gelbgrün und, namentlich bei stärkeren Vergrösserungen, sehr deutliche Spaltungsrichtungen zeigen. Die letzteren schneiden sich immer

unter annähernd 124°. Ferner erscheint noch ein unwesentliches weisses Mineral mit zahlreichen parallelen Spaltungsrichtungen, unter denen namentlich zwei unter einem Winkel von ca. 128° sich schneidende vorwiegen. Es zeigt starke Polarisationsfarben; die Auslöschungsrichtung halbirt den stumpfen Winkel. Diese Charaktere würden im Wesentlichen auf eine bereits stark zersetzte Hornblende passen. Schliesslich tritt noch, sehr vereinzelt und nur in einem der Schliffe beobachtet, Kalkspath in kleinen, unregelmässig begrenzten Körnchen auf.

Die Ausscheidungen zeigen nichts Neues im Vergleich mit der makroskopischen Betrachtung: Orthoklas in grossen, meist tafelförmigen Krystallen, Plagioklas mit charakteristischer Zwillingsstreifung, in grösstentheils leistenförmigen, Quarz in theils unregelmässigen Aggregaten, theils regelmässig geradlinig begrenzten Individuen. Auch die chemische Analyse des Gesteins ergab eine mit der normalen Zusammensetzung quarzarmer Granitporphyre durchaus übereinstimmende Constitution:

| $SiO_2$                    | • | • | • | 64,65  |
|----------------------------|---|---|---|--------|
| Ti O <sub>g</sub>          | • | • | • | 0,50   |
| $Al_2O_3$                  | • | • | • | 14,13  |
| $Fe_2O_3$                  | • | • | • | 5,24   |
| Fe O                       | • | • | • | 3,02   |
| Mn O                       | • | • | • | Spuren |
| CaO                        | • | • | • | 1,65   |
| Mg O                       | • | • | • | 1,41   |
| $\mathbf{K}_{2}\mathbf{O}$ | • | • | • | 5,26   |
| $Na_2 O$                   | • | • | • | 2,78   |
| $H_2O$                     | • | • | • | 1,97   |
| $CO_2$                     | • | • | • | 0,29   |
|                            |   |   |   | 100,90 |

Specifisches Gewicht = 2,659.

Wie zu erwarten stand, ist der Eisengehalt ein recht beträchtlicher; der den Quarzgehalt überwiegende Reichthum des Gesteins an Feldspäthen findet in der hohen Menge an Alkalien, der verhältnissmässig geringen an Kieselsäure seinen Ausdruck. Im Uebrigen ist die Zusammensetzung eine durchaus normale. Ein hohes Interesse gewährt diese Analyse durch die Vergleichung mit derjenigen des seinem äusseren Ansehen nach durchaus abweichenden dunklen Salbandgesteines vom Eselsprung, auf welche später näher einzugehen ist.

Der Diabas, wie er im Liegenden des Granitporphyrs im Contact mit diesem aufgeschlossen ist, bildet ein dunkelgraues,

dichtes, vielfach von durchschnittlich 3 — 4 Mm. mächtigen, durch Eisenausscheidung rothgefärbten Adern durchzogenes Gestein. Diese durchsetzen meist in parallelen Lagen als weit zu verfolgende Spaltenausfüllungen das Gestein, entsenden hin und wieder schwache, alsbald sich auskeilende Trümer und Schnürchen in ihre Nachbarschaft, bestehen aus einer glimmerarmen, hauptsächlich Feldspath und Kalkspath enthaltenden Masse und enthalten Quarz nirgend deutlich ausge-In dem Diabase selbst zeichnen sich als einzig erkennbarer Bestandtheil kleine, leistenförmige, helle, fast glasglänzende Feldspathkrystalle von meist sehr geringen Dimensionen (1-4 Mm.) aus. Daneben finden sich noch gewisse, den im Granitporphyr eingesprengten Diabasbrocken eigenthümliche, dem massig anstehenden Diabas dagegen abgehende Gemengtheile: eine fleichfarbene bis rothgefärbte Feldspathvarietät, deren Dimensionen zwischen 1:3 und 7:15 Mm. schwanken, und endlich vereinzelt krystallinische Quarzaggregate von grünlichgrauer, meist matter oder fettglänzender Beschaffenheit; der Mangel an diesen Ausscheidungen in dem anstehenden Diabas, sowie ihre volle Uebereinstimmung mit den analogen Gemengtheilen des Granitporphyrs erweist deutlich ihren Ursprung aus dem letzteren. Die Uebereinstimmung geht so weit, dass viele dieser Feldspäthe, analog der nämlichen charakteristischen Erscheinung im Granitporphyr, von einer rothen Zone umsäumt werden. Im Uebrigen ist der Diabas der Einsprenglinge nur durch seine noch dichtere Structur, zuweilen auch durch eine etwas dunklere, in verwitterteren Partieen in's Grünliche spielende Färbung von dem anstehenden Diabase unterschieden. Ueber die Zusammensetzung dieses Gesteins, seine Structur und Stellung in der Reihe der Eruptivgesteine kann erst die mikroskopische und chemische Untersuchung volles Licht verbreiten.

Die bereits makroskopisch bemerkbaren Abweichungen in Structur und Zusammensetzung des massig anstehenden und des in dem Granitporphyr eingesprengten Diabases treten in Dünnschliffen unter dem Mikroskop und sogar schon bei Betrachtung unter der Loupe noch schärfer hervor. Während die von Stücken des massigen Diabases angefertigten Schliffe ein grobkörniges Gemenge zeigen, in welchem einzelne Bestandtheile in hervorragenden Dimensionen ausgebildet zu sein pflegen, sondern sich in den Dünnschliffen jener Einschlüsse die aus dem Granitporphyr aufgenommenen, grossentheils triklinen Feldspäthe und kleineren Quarzkrystalle als deutliche Ausscheidungen von der gleichmässig feinkörnigen Grundmasse ab; die Zusammensetzung der letzteren aber ist mit derjenigen des anstehenden Diabases vollkommen ident: durch Grösse und

Zahl überwiegend finden sich langleistenförmige, trikline Feldspäthe mit meist sehr charakteristischer Zwillingsstreifung, zu deren Erkennung nur in seltenen Fällen eine höhere als die sonst angewendete (133 fache) Vergrösserung nöthig war, ferner grünlichbraun durchscheinender Glimmer mit deutlichem Dichroismus und meist unregelmässigen Umrissen. noch besonders häufig entwickelt ein in grossen, seltener deutlich rhombischen als unregelmässig begrenzten Blättchen, resp. Täfelchen auftretendes, berggrünes, nur schwach, oft kaum merklich dichroitisches Mineral, welches, wo es Dichroismus zeigt, bei Drehung des Tisches in eine noch hellere, grünlichweisse Farbe übergeht. Dasselbe ist stets von einer Reihe paralleler, meist höchst regelmässiger Spaltungsrichtungen durchzogen, und oft setzen auch noch quer gegen letztere weniger scharf ausgeprägte, unregelmässiger verlaufende Risse Von der am häufigsten beobachteten Ausund Spalten auf. bildung dieses Gemengtheils soll Tat. X. Fig. 2 ein Bild geben. Auch Ueberlagerungen der einzelnen Blättchen und, im Zusammenhang hiermit, auf dem Querschnitt verworren lamellar bis fasrig erscheinende Aggregate sind bisweilen zu bemerken. Bei Anwendung stärkerer Vergrösserungen erkennt man runde oder elliptische Einschlüsse, welche deutliche, theilweise übrigens scheinbar unbewegliche Libellen enthalten; übrigens sind dieselben aber stets, auch in dem letzteren Falle, durch die auffallende Breite und die dunkle Färbung ihrer Umgrenzungslinien im Gegensatz zu den schmäleren und helleren Umrissen des Bläschens als Flüssigkeitseinschlüsse charakterisirt. Alle diese Erscheinungen deuten auf ein dem Augit sehr nahe stehendes und jedenfalls durch Zersetzung aus diesem hervorgegangenes chloritisches Mineral. 1) Es schliesst hin und wieder kleine, unregelmässig begrenzte Plättchen von Glimmer, ferner röthliche und schwarze Körner desselben Eisenglanzes resp. Magneteisens ein, der auch hier, noch reichlicher als in den Granitporphyren aller vorher erwähnten Gänge, das ganze Kleine Quarzkörner, sowie feine, weisse Gestein durchzieht. Apatitnadeln sind sparsam in der Grundmasse vertheilt. den Dünnschliffen, welche dieses Gestein in seinen Einschlüssen mit dem angrenzenden Granitporphyr zusammen enthalten, lässt sich überall genau die Grenze zwischen beiden erkennen, namentlich charakteristisch an solchen mehrfach beobachteten

Dass diese chloritische Substanz zu der aus den Granitporphyren beschriebenen keine Beziehung hat, leuchtet sofort ein, da beide gerade in allen wesentlichen Eigenschaften: Färbung, Spaltungsrichtungen, Verbreitung und Anordnung der Individuen etc. durchaus abweichen, auch Dichroismus und Flüssigkeitseinschlüsse nur in derjenigen des Diabases beobachtet werden konnten.

Stellen, an denen ein in der grünen chloritischen Masse liegender Plagioklaskrystall direct abgeschnitten wird von dem Granitporphyr durch eine scharfe Zone von dem letzteren angehörigen Glimmer und Magneteisen. Auf Grund des mikroskopischen Verhaltens lässt sich dieses Gestein am passendsten als "Diabas" bezeichnen, dessen augitischer Bestandtheil, wie so häufig bei Diabasen, eine Umsetzung in chloritische Substanz erlitten hat. Fehlt auch echter frischer Augit vollständig, so deutet doch das mikroskopische Verhalten jener grünen Massen entschieden auf die Zusammengehörigkeit mit den augitischen Mineralien hin. H. CREDNER wählt in seiner "Bildungsgeschichte der geognostischen Verhältnisse des Thüringer Waldes" pag. 8 für das Gestein den Namen "Diorit", welchem es seiner äusseren Beschaffenheit nach vielleicht mehr entspricht. der gänzliche Mangel an Hornblende veranlasste mich, von dieser Bezeichnung abzugehen; denn auch jenes grüne Mineral zeigt nirgends Hornblende-Spaltbarkeit, und besitzt stets nur einen so schwachen, oft fast verschwindenden Dichroismus, wie ihn eben nur augitische, resp. chloritische Mineralien zu zeigen Es scheint daher die Anschauung, dass diese Substanz ein Umwandlungsproduct aus Augit sei, mehr Wahrscheinlichkeit für sich zu haben, als die Ansicht, dass es aus Hornblende entstande sei. Noch viel weniger aber möchte ich mich der Auffassung von Geinitz 1) anschließen, welcher das Gestein als "Melaphyr" bezeichnet. Selbst wenn man nicht an der Erklärung von Rosenbusch<sup>2</sup>) festhält, welcher den Melaphyr als eine porphyrartige Ausbildung der Olivindiabase definirt und Olivin als wesentlichen Gemengtheil des Melaphyrs hinstellt, so muss der gänzliche Mangel an Olivin, sowie die deutlich krystallinisch-körnige, weder kryptokrystalline, noch porphyrische Structur als eine für einen Melaphyr mindestens sehr ungewöhnliche Ausbildungsweise auffallen. Dazu kommt noch das hohe specifische Gewicht des Gesteins (2,900), welches nicht nur das mittlere Maass (2,69-2,75), sondern sogar noch die höchsten Grenzen überschreitet, die für das Gewicht eines Melaphyrs angegeben werden. 3) Wie wenig endlich die chemische Constitution des Gesteins mit der genannten Bezeichnung vereinbar ist, wird später (pag. 38) gezeigt werden. Endlich das dunkle Gestein etwa, analog den Verhältnissen der

4) Cf. Rosenbusch, Mikroskopische Physiographie der massigen Ge-

steine pag. 392.

<sup>1)</sup> Cf. Geinitz, Dyas pag. 193.

Cf. z. B. J. Roth: Beiträge zur Petrographie der plutonischen Gesteine 1869. pag. LXXVI. u. f., wo unter 21 Bestimmungen der specifischen Gewichte von Melaphyren nur eine einzige die Zahl 2,878 erreicht.

bisher behandelten Gänge, als dichtere Ausbildung des Granitporphyrs selbst, also vielleicht als Salbandgestein zu betrachten, ist aus zahlreichen Gründen unmöglich. Abgesehen von den aus der Anordnung und Ablagerung Beider abzuleitenden Widersprüchen, wird eine derartige Annahme widerlegt

- 1) durch den vollständigen und in dieser Weise selbst bei Salbandbildungen höchst ungewöhnlichen Wechsel der Structur des gleichmässig körnigen, dunklen Gesteins gegenüber dem echt porphyrisch ausgebildeten hellen;
- 2) durch den Wechsel in der Zusammensetzung: das Zurücktreten des Quarzes in dem dunklen Gestein;
- 3) durch das Vorhandensein der chloritischen Masse, deren in dem anstehenden Gestein sowohl wie in den Einsprenglingen gleich starke Entwicklung in so grossen und zahlreichen Individuen es nicht gestattet, sie als accessorischen oder zufälligen Gemengtheil zu betrachten;
- 4) durch den so sehr verschiedenen Einfluss der Verwitterung auf beide Gesteine;
- 5) endlich durch die chemische Analyse, welche der Einreihung unter die echten Diabase keinerlei Hindernisse entgegensetzt.

Die Analyse ergab:

| $SiO_2$           |   |   |   | 48,88       |
|-------------------|---|---|---|-------------|
| Ti O <sub>2</sub> | • | • |   | 0,98        |
| $Al_2O_3$         | • | • | • | 19,71       |
| $Fe_2O_3$         |   | • | • | 8,48        |
| FeO               | • | • | • | 6,47        |
| Mn O              |   | • | • | 0,57        |
| CaO               |   |   |   | 5,26        |
| MgO               | • | • | • | 3,64        |
| $Na_2 O$          | • | • | • | 2,70        |
| K, O              | • | • | • | 1,65        |
| $P_2(0_5)$        | • | • | • | 0,25        |
| $CO_{2}$          | • | • | • | 0,32        |
| H <sub>2</sub> O  | • | • | • | 1,45        |
| •                 |   |   |   | <del></del> |
|                   |   |   |   | 100,36      |

Specifisches Gewicht = 2,990.

Man erkennt, dass auch die chemische Constitution des Gesteins auf Einreihung bei den Diabasen oder Dioriten hin-weist; welchem dieser beiden Namen der Vorzug zu geben ist, kann bei den stets nur geringen Abweichungen der chemischen Zusammensetzung dieser beiden Gesteine durch die Analyse füglich nicht entschieden werden.

2. Der Gang vom Corällchen in seinem Aufschluss am südöstlichen Ausgange von Liebenstein.

Zunächst ist die ganze Ausdehnung dieser Gangspalte und ihr Auftreten an etwaigen anderen Aufschlusspunkten nachzuweisen. Während nach Osten hin der Gang nicht wieder zum Vorschein kommt, findet sich seine Fortsetzung in nordwestlicher Richtung um ca. 175 M. entfernt in der Gneisspartie wieder, welche unmittelbar an dem südöstlichen Ausgange des Bades Liebenstein aus den Dolomiten des Zechsteins hervortaucht.

Der Gneiss, welcher hier namentlich schön im Liegenden, an der Südwestseite der nach Beirode führenden Chaussee hinter einigen der dortigen Häuser entblösst ist, stimmt wie in seiner Zusammensetzung und Ausbildungsweise, so auch in Streichungs – und Fallrichtung genau mit dem "granitartigen Gneiss" überein, welcher als das Liegende des Corällchen-Ganges angeführt wurde. Nur wechselt hier mit der dort im Liegenden allein ausgebildeten granitischen hin und wieder die flasrige Gneissvarität ab.

Der Gang selbst, welcher an der gegenüberliegenden Seite der Chaussee in den Höfen zweier neben einander stehender, fast der letzten Häuser von Liebenstein gut aufgeschlossen ist, zeigt in Streichungs-Fallrichtung eine kleine Veränderung gegen das Vorkommen im Corällchen; das Streichen hat hier in h. 83/4 (gegen h. 91/4 im Corällchen) statt, das Fallen ist ein etwas nördlicheres geworden. Verfolgt man den Gang in der muthmasslichen Richtung seines Streichens vom Corällchen an bis zu diesem Aufschlusspunkte, so scheint auch für die kleine Streichungsänderung eine ganz natürliche Begründung sich zu ergeben. Wie nämlich der Gang im Corällchen in einer Erhebung über das Thalniveau aufsetzt und, zunächst mit ihr gleichmässig weiter verlaufend, sich fortzieht, so lässt sich erwarten, dass auch weiterhin die in der nordwestlichen Fortsetzung aus dem Thal aufsteigenden Abhänge von demselben Gneiss und dessen Ganggestein gebildet, wenn auch später von Zechstein überlagert sind. Diese Abhänge aber nehmen, sobald sie das Corällchen verlassen haben, gleichfalls eine mehr südwestliche Richtung an, bis sie sich gerade an der Stelle des zweiten Gangaufschlusses am Bade Liebenstein zu dem höheren Gneissplateau erheben, welches erst in seinen unteren Abfällen wieder von Zechstein bedeckt ist. So steht jene kleine Abweichung in den Streichungsrichtungen an beiden Entblössungen des Ganges mit der Oberflächenbeschaffenheit durchaus im Einklange. Am Aufschlusspunkt bei Liebenstein selbst kommt, während im Corällchen nur der Diabas des Liegenden aufgedeckt war, vorzugsweise der hangende Diabas in einer ziemlich regelmässigen Mächtigkeit von 2,6 M. zum Vorschein, und nur an dem östlichsten Ende tritt auch eine Schicht desselben Gesteines im Liegenden des Granitporphyrs, 750 Mm. stark, hervor. Der Granitporphyr, wiederum reich an Diabasein-

Aufschluss am südöstlichen Ausgauge von Liebenstein.

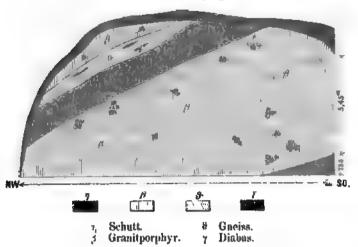

schlüssen, besitzt an dieser Stelle freilich nur eine Mächtigkeit von 5 1/4 M. stark, erscheint aber über dem hangenden Diabas und von diesem durch eine linsenartig sich einschiebende Gneissschicht getrennt, unmittelbar am Ausgehenden auf's Neue, erreicht hier eine Stärke von 2 M. und ist gegenüber dem tieferen Granitporphyr durch seine hervorragend starke Verwitterung sowie vor Allem durch seine Armuth an Diabaseinschlüssen gekennzeichnet. Die Gneisseinlagerung besitzt eine Mächtigkeit von 1,20 M. und behält sie in dem östlichen Theil des Aufschlusses ziemlich regelmässig bei, gegen das westliche Ende hin nimmt die Stärke sehr schnell ab. Wiederholt treten darin unbedeutende, wenige Centimeter machtige Lagen von einem Diabas auf, welche sich durch dichtes Gefüge und ungemein starke und unregelmässige Zerkluftung auszeichnen, vermöge deren sie in sehr kleine und verhältnissmässig dunne Platten brechen. Diese Structur scheint der Diabas überall da angenommen zu haben, wo er iu schwachen Lagen erstarrte: so findet er sich in derselben Ausbildung in dem Gneiss des Liegenden wieder an dem oben erwähnten Aufschlusspunkte an der Südwestseite der Chaussee; als eine nur 960 Mm. mächtige Schicht ist er hier dem Gneiss eingelagert. Seine

Contactfläche mit dem Nebengestein streicht daselbst in h. 36/8; sein Fallen, steiler als das des Gneisses, ist gegen Nordwesten, also diesem, welcher ein nördliches bis ostnordöstliches Fallen quer entgegengerichtet. Die Schichtungsfläche des Gneisses steht fast senkrecht zur Contactfläche mit dem Diabas-Die Zusammengehörigkeit des Letzteren mit dem Diabase des eigentlichen Ganges wird neben anderen Gründen zur Genüge schon durch die petrographische Beschaffenheit bewiesen, vor allem durch dieselben deutlichen Feldspathausscheidungen und dieselben, auch in schwachen Lagen das Gestein durchziehenden rothen Adern, die sich an den beiden Fundpunkten des Ganggesteins, im Corällchen und, in dem Liebensteiner Aufschluss wiederfinden. Die Gesteine der letzteren unterscheiden sich von denen des Corällchens im Wesentlichen nur durch die bereits viel weiter vorgeschrittene Verwitterung. Der Granitporphyr, meist etwas heller gefärbt als derjenige vom Corällchen, zeigt wiederum dieselben Eigenthümlichkeiten, dieselbe Anreicherung an Diabaseinschlüssen nach den Salbändern hin, dieselbe so häufig die Feldspathkrystalle umschliessende rothe Zone, denselben graugrünen Ueberzug über einen Theil der Quarzkrystalle. Die Feldspäthe sind seltener noch frisch erhalten als mehr oder weniger vollständig kaolinisirt; die grossen Feldspäthe, welche das Gestein vom Corällchen zierten, sind hier nur sehr selten zu beobachten. Der Glimmer erscheint wieder in vereinzelten kleinen, glänzenden Punkten, der Quarz gleichfalls in derselben Ausbildung wie in jenem Gestein.

Der Diabas gleicht in seinem äusseren Ansehen nicht sowohl dem frischen als vielmehr dem bereits mehr zersetzten Diabase des Corällchens, wenngleich er eine entschieden dichtere Structur als jener besitzt. Aus seiner dunklen, grünlich-grauen Grundmasse, welche häufig schon einen mehr violetten Farbenton annimmt, treten seltener die hellen, glasglänzenden, meist vielmehr andere leistenförmige Feldspäthe hervor, welche je nach dem Grade ihrer Kaolinisirung eine weisse bis gelbliche oder sogar grünlich-gelbe Färbung annehmen.

Auch das mikroskopische Bild, welches ein Schliff dieses Gesteines gewährt, weicht von demjenigen des frischen Diabases vom Corällchen zwar nicht in Art und Vertheilung der Gemengtheile, wohl aber in Bezug auf die Structur merklich ab. Sie ist hier, wie schon die Betrachtung des Dünnschliffes unter der Loupe lehrt, bei weitem feinkörniger, und daher erscheinen die massenhaft darin vertheilten Feldspäthe, obgleich sie an Dimensionen die des Diabases vom Corällchen nirgends übertretfen, häufig sogar dieselben nicht einmal erreichen, wie Ausscheidungen aus einer feinkörnigen Grundmasse und verleihen dem Gestein eine porphyrische Structur, die von der gleichmässig-grobkörnigen Structur jenes anderen Vorkommens wesent-

lich abweicht. Im Uebrigen aber bestätigt das Mikroskop die vollständige Analogie in der Zusammensetzung des Gesteines an beiden Aufschlusspunkten, abgesehen freilich von dem schon bei dem äusseren Anblick sofort aufallenden höheren Grade der Verwitterung an dem Liebensteiner Diabase, in welchem nicht einmal mehr der Glimmer verschont geblieben ist. Es war daher von vornherein zu erwarten, dass Bruchstücke des frischen Diabases vom Corällchen, längere Zeit in Säure gelegt, sich in eine jenem verwitterten Gesteine ähnliche Masse verwandeln würden, und der Versuch hat dies in vollem Maasse bestätigt. Endlich liegen auch noch die specifischen Gewichte beider Gesteine einander sehr nahe: dasjenige vom Corällchen betrug: 2,900, dasjenige des Liebensteiner Diabases: 2,841.

Wenn somit die Ganggesteine beider Aufschlusspunkte durchaus identisch sind, wenn sie in ihren Lagerungsverhältnissen, in ihren Streichungs- und Fallrichtungen genau übereinstimmen. wenn ferner diese Streichungsrichtung mit der Verbindungslinie beider im Einklang steht, wenn endlich auch das Nebengestein des einen mit dem des anderen sich analog verhalt, so kann an ihrer Zusammengehörigkeit zu einem und demselben Gangverkommen füglich nicht gezweifelt werden. Bilden sie aber ein einziges Gangvorkommen, so folgt mit Sicherheit, dass nicht nur die Gesteine beider Punkte als Ausfüllungsmasse einer und derselben Gangspalte, sondern auch die Gneissmassen, in denen sie aufsetzen, unmittelbar zusammenhangen: demnach muss, wenn das Terrain zwischen den beiden Entblössungen von Zechstein bedeckt ist, dieser Zechstein sich erst nach ihrer Bildung auf der Verbindungslinie beider abgelagert haben, d. h. es sind diese Gänge älteren Ursprungs al- der sie überlagernde Zechstein.

Aus der Zusammenzehörigkeit jener beiden Aufschlüsse ergieht sich aber ferner nach Analogie des Auftretens dieser Gesteine in dem Liebensteiner Vorkommen, dass der Granitporphyr des Corallchens wie im Liegenden, so auch im Hangenden von einer Diabasschicht begleitet ist. Diese Vermuthung wird noch weiter unterstützt durch die Erscheinung, dass der Granitporphyr nach dem Hangenden zu eine ähnliche Anreicherung an Diabaseinschlussen erfährt, wie sie in der Nähe des Liegenden zu beschachten war. Gerade diese regelmässige Anordnung der Gesteine, die Ausbildung des Diabases, wie er in anscheinend nur wenig verschiedener Mächtigkeit den Granitporphyr am Hangenden und Liegenden begleitet, könnte den Gedanken nahe logen. das Ganze entstamme einem und demselben Magma, welches in Folge allmählichen Wärmeverlustes und damit veränderter paragenetischer Verhältnisse an den Salbändern andere Erstarrungsproducte als im Innern geliefert hätte. Dieser Hypothese einer gleichzeitigen Entstehung und einer Spaltung des Magmas steht nun gegenüber die Annahme zweier, der Zeit nach gesonderter Eruptionen, deren eine, die ältere, die Bildung des Diabases zur Folge gehabt hätte, während erst nach dessen Erstarrung der Granitporphyr, derselben Gangspalte folgend, emporgedrungen wäre. Die Bildung eines eigentlichen Salbandgesteines dagegen, wie sie für den Altensteiner Gang angenommen wurde, kann hier wohl schon deshalb nicht vorliegen, weil das dunkle Gestein nicht eine blosse Structurmodification, sondern, wie oben auseinandergesetzt, ein seiner Natur nach durchaus abweichendes Gestein darstellt. Für jene Annahme der gleichzeitigen Entstehung sprechen nächst den bereits angeführten Thatsachen in zweiter Reihe Erscheinungen, wie:

- 1) das Hineinragen von Orthoklaskrystallen aus dem Granitporphyr in die eingesprengten Diabastrümmer,
- 2) das nicht selten beobachtete zackige, unregelmässige und oft verschwommene Auslaufen der Contouren dieser Einschlüsse in den Granitporphyr selbst,
- 3) die Aufnahme von ursprünglich dem Letzteren angehörigen Quarz- und Feldspathkrystallen in jene Fragmente.

Aber sind nicht alle diese Erscheinungen auch mit der anderen Hypothese einer getrennten Bildung beider Gesteine sehr wohl vereinbar? Man würde dann

- 1) das keineswegs auffallend häufige Hinübergreifen von Orthoklaskrystallen in die Diabaseinschlüsse als eine sehr wohl denkbare zufällige Ausscheidung des Feldspaths zu deuten haben, der, vorausgesetzt, dass die sonstigen Bedingungen zu seiner Bildung gegeben waren, überall da, wo er Platz dazu fand, auskrystallisiren musste, man würde
- 2) das zackige Auslaufen jener Diabasfragmente durch die unregelmässige Lostrennung von dem anstehenden Gestein ohne Zwang erklären können, während die zuweilen eintretenden verschwommenen Uebergänge sehr wohl durch den Einfluss der feurig-flüssigen Massen auf die an seinen äussersten Enden jedenfalls oft besonders dünnen Lagen der eingeschlossenen Gesteinsbruchstücke entstanden sein können, und so blieben nur
- 3) jene Einschlüsse von Quarz- und Feldspath in den Diabasbrocken übrig, welche auf eine Durchdringung der Massen beider Gesteine schliessen lassen, wie sie zwischen einem feurig-flüssigen und einem festen Gesteine, ohne auf das letztere sonst stark verändernd einzuwirken, nicht recht glaublich er-

schein. Gemilden wird die Unwahrschendliche einer derartigen Muwikung isolicht. Dass jese Krysta einerbliche kann
je in der Mine der Dischastronken geführen alb i sondern
meist auf die dem Rande minklicht begenden, also vermathjeh in Folge ihrer geringerer Stärke wenner vobestandsfähigen
Partiere beschrätet die beim Wiedt somit jede Momente nicht
genügen, um die Hypothese einer geschiebigen Annehme in
thermegender Wiese zu begrinden, all asset sich viele und
schwer wiegende faringe, welche gegen diese Annehme sprechen,
telteringen. Wie nämlich will man, wenn beste versteile aus
demselben Magna erstarrt sich.

- a die Ernerhitese des Diahases in den Grandtturginge erklärent. Wirde doch eine allmähliche Temperatuserniedrigung, wie sie zur Aufrechthaltung jener Hynthese angenummen werden muss, eine regelmässig von Aussen nach Innen forngesenne Erstarrung zur Fuge haben, oder, wenn deramige Abnormitäten wörzich waren, warmn inden sich
- b. nicht auch umnekehrt Bricker ies Grauitpurphyrs in dem Diabas? Wie ist ferner mit dieser Annahme
- masse vereindar, welche in iem Lebensteiner Aufschlies, von dem Diatas im Hangenben ies eigentlichen Ganges durch eine Uneissschlicht getrennt nicht nur in ihrer ganzen Auslehnung als typischer Granopurphyr mit nur spärlichen Phataseinschlüssen ausgebildet ist, einliern auch sellen an seinen Salbändern der Begleitung des Diabases entbehrt!

Wie steben endlich famit

il die seldständigen Virk miner von Diabas im Einklang, welche sich sowihl in schwachen Lagen ausgehildet in der eien erwährten Greisschicht des Liebensteiner Ganges, als namentlich in grösserer Ausdehnung und Mächtigkeit gegenüber dem Liebensteiner Aufschluss an der Südwestseite der Chausse vortnien, we sie eine deut iche Apoglyse des Hauptganges mit einem rechtwinklig in diesen einlaufenden Streichen bilden? Müsste man nicht hier bonform mit den mächtigeren Ablagerungen überall Granitporphyr und Diabas zusammen, nicht eines ohne das andere Gestein abgelagert erwarten?

Die Annahme einer selbständigen Entschungsweise des soeben unter e bezeichneten hangenden Granitporphyrs, unab-



hängig von dem eigentlichen Ganggestein ist abgesehen von zahlreichen anderen Gründen schon wegen der analogen Beschaffenheit der Gesteine selbst und der, wenn selbst spärlichen Anwesenheit von Diabaseinschlüssen von vornherein ausgeschlossen.

Alle diese Gründe aber, welche die Voraussetzung einer einheitlichen Entstehung für die Gesteine des Ganges widerlegen, befürworten naturgemäss zugleich die Annahme zweier, zeitlich getrennter Eruptionen, von denen nach Lage der Dinge die des Diabases die ältere gewesen sein muss. Auf diese Bildungsweise deuten:

- a. die anders kanm erklärbaren Diabaseinschlüsse im Granitporphyr und deren Anreicherung in der Nähe des durchbrochenen Gneisses;
- b. der dann durchaus selbstverständliche Mangel aller Einschlüsse von Granitporphyr im Diabas;
- c. u. d. das selbständige Auftreten von Granitporphyr und Diabas, getrennt von der Hauptgangspalte. Es drang eben hier der Granitporphyr bei seiner
  Eruption nicht nur innerhalb des vorhandenen Diabases
  allein empor, sondern durchbrach auch diesen, wie an
  dem Liebensteiner Aufschluss klar zu Tage tritt, ja, er
  setzte sogar in das Nebengestein hinein und konnte so
  als reine, wohl losgerissene Diabastrümmer in sich
  bergende, aber nicht mehr von Diabas an seinen Salbändern begleitete Granitporphyrmasse erstarren. Dass
  er hier
- e arm an Diabaseinschlüssen ist, kann kaum auffallen, da er wenigstens bis in einige Tiefe hin jedenfalls durch den benachbarten Gneiss von dem anstehenden Diabas getrennt, mithin etwas kürzere Zeit als das Hauptganggestein mit dem Letzteren in Berührung gewesen war und ausserdem auch, als er nach Durchsetzung des Diabases in das Nebengestein eindrang. vermuthlich bereits unter viel niedrigerem Drucke stand. In Folge dieser Verminderung des Druckes aber musste zugleich die Erstarrung in ruhiger Weise vor sich gehen und, da in höheren Schichten eine Anreicherung an Diabaseinschlüssen nicht weiter stattgefunden, mussten eben diese Schichten des erstarrten Gesteines ärmer an jenen Fragmenten sich erweisen. Wenn ferner der Granitporphyr an jener Stelle gänzlich frei ist von Gneisseinschlüssen, so möchte ich als Begründung dafür anführen:

- 1) jene Abnahme des Druckes gerade in den oberen Schichten, in denen er mit dem Gneiss überhaupt erst in Berührung kam;
- 2) die erhebliche Festigkeit und geringe Zerklüftung des sich hier zwischenschiebenden Gneisses, sowie endlich
  - 3) dessen vermuthlich nur unbedeutende Ausdehnung.

Wenn nämlich auch jene Gneisspartie in der ganzen Längenerstrekung des Liebensteiner Aufschlusses vorhanden ist, so lässt doch die nach dem westlichen Ende dieser Entblössung hin constant abnehmende, nach dem östlichen hin nicht weiter anwachsende Mächtigkeit derselben mehr auf eine linsenförmige Einlagerung zwischen Diabas und Granitporphyr des Hangenden, als auf eine in allzu grosse Tiefe hinabreichende Fortsetzung schliesen.

Das selbständige Auftreten schwacher Trümer ist eine bei der Eruption von Diabasen sehr häufig beobachtete Erscheinung. Dass diese Abzweigungen hier zuweilen auf bedeutende Erstreckungen hin kleine Spalten des Gneisses ausgefüllt haben, beweist der im Liegenden des Liebensteiner Vorkommens mehr als 100 M. von diesem entfernte Aufschluss jenes Diabastrumes im Gneisse. Die geringe Mächtigkeit und verhältnissmässig nicht grosse Anzahl dieser Trümer würde wieder auf die schwache Zerklüftung des Nebengesteines hinweisen.

Ebenso entspricht die dichtere Structur der in diesen dünnen Spalten erstarrten Gesteine nur der solchen schwachen Ausläufern eigenthümlichen und gewöhnlichen Ausbildungsweise.

Wenn alle diese Betrachtungen die aufgestellte Hypothese als die den gegebenen Verhältnissen am besten entsprechende erweisen, so lassen sich gegen dieselbe kaum beweiskräftige Gründe beibringen. Dass der Granitporphyr zwar Bruchstücke des Nebengesteins losgerissen, demnach aber weder auf diese noch auf die anstehenden Diabaswände irgend welche Veränderung morphologischer, chemischer oder physikalischer Natur hervorgebracht hat, kann um so weniger auffallen, als Contactmetamorphosen ja überhaupt nur selten zu beobachten sind.

Somit bleiben als die einzige nicht ohne einen gewissen Zwang zu deutende Erscheinung jene Einschlüsse von Quarz und Feldspath in den Diabasfragmenten übrig. Alles Andere aber findet durch obige Hypothese eine so natürliche Erklärung, dass ich das Resultat dieser Untersuchungen dahin zusammfassen möchte: "Noch vor Beginn der Zechsteinperiode wurde ein "Gesteinsmagma in eine Spalte der hier abgelagerten Gneiss"partie hineingedrängt, erstarrte zu einer regelmässig begrenzten "und in seiner ganzen Mächtigkeit gleichmässig ausgebildeten "Diabasmasse; zu einer späteren Zeit drang in derselben Spalte

"ein zweites Magma empor, welches, in seiner Hauptmasse "innerhalb des festen Diabases aufbrechend, Bruchstücke des-"selben umhüllte, zum Theil auch in den Gneiss selbst noch "hineindrang und so die mächtige Ablagerung des Granitporphyrs "mit jenen Trümmern als Einschlüssen lieferte". —

## B. Die Gänge vom Eselsprung.

In der Fortsetzung desselben Zechsteingebietes, dem auch das Vorkommen im Corällchen angehört, treten noch zwei Mal mächtigere Gneissparzellen zu Tage; die eine östlich von Liebenstein in dem sogenannten Eselsprung, die andere süd-östlich kurz vor Beirode.

Der Eselsprung, eine waldbewachsene Thaleinsenkung, in welche von allen übrigen Richtungen her die mit Zechsteindolomit bedeckten Anhöhen steil abfallen, öffnet sich nur gegen Süden und Südosten nach Beirode und der Landwehr hin in eine das Niveau des Thales selbst beibehaltende Ebene, in welcher sich gleichfalls Zechstein dem Gneiss auflagert. (Cf. Taf. XII.) Aus jenem Thale nun streben gewaltige, schroffe Felsmassen, mit ihren Spitzen noch die umliegenden Höhen überragend, hoch empor; vorzugsweise sind sie aus den beiden Gneissvarietäten zusammengesetzt, welche oben als "granitartiger" und als "flasriger" Gneiss getrennt wurden, daneben aber weisen sie noch einen derartigen Reichthum von Uebergängen zwischen diesen beiden Gneissstructuren auf, wie er an keinem andern Punkte dieses Gebietes wieder anzutreffen ist. Die nördlichste und gleichzeitig mächtigste dieser Felsmassen, westlich von dem den Eselsprung durchziehenden Wege gelegen, schliesst einen gangförmigen, feinkörnigen Granitporphyr ein, der an beiden Salbändern von einem dichten, dem dunklen Granitporphyr der Altensteiner und Glücksbrunner Gänge durchaus ähnlichen Gestein begleitet wird. In der That ergiebt die nähere Untersuchung dieses Gesteins, dass es, wie die entsprechenden Gesteine jener nördlicheren Gänge, nur eine in Structur und Färbung abweichende Ausbildung des Granitporphyrs selbst darstellt.

Der Gneiss in dem unmittelbaren Hangenden und Liegenden des Ganges besteht zumeist aus der granitartigen Varietät von röthlicher Färbung, grobkörniger Ausbildung bei fast gänzlich verschwindender Parallelstructur. Wo diese etwas deutlicher hervortritt, pflegt gemeinsam mit ihr eine Längsstreckung der zahlreichen weissen Feldspäthe, sowie eine mehr bläuliche Färbung des ganzen Gesteins einzutreten; auch ist dann nicht sowohl ein allmählicher Uebergang aus der erst-

erwähnten in diese, schon mehr dem flasrigen Gneiss sich nähernde Modification, als vielmehr stets eine scharfe Grenze
zwischen beiden vorhanden. Echter flasriger Gneiss bildet nur
ausnahmsweise das unmittelbare Nebengestein des Ganges; so
oft dies aber der Fall ist, pflegt seine Schieferung parallel
dem Gangstreifen zu verlaufen. Allenthalben zeigt sich der
Gneiss von meist nur wenige Millimeter starken Adern krystallinischen Quarzes durchzogen. Seine Streichungsrichtung
(h. 8½) weicht von der des Ganggesteines (h. 6½) merklich
ab; eine ausgesprochene Fallrichtung ist jedoch für keines der
Gesteine vorhanden, da sie beide saiger in die Tiefe setzen.

Der helle, seinkörnige Granitporphyr setzt, in einer Mächtigkeit von 12 M. in bank - oder stufenartigen Absätzen ansteigend, jenen steilen Fels zusammen und erhebt sich bis zu der bedeutendsten Höhe an dem südlichen Salbande. Er bildet hier in einer Stärke von 3-4 M. zusammen mit dem sich anschliessenden, 2,4 M. mächtigen dichten Salbandgestein den hoch über die anderen Massen desselben Ganges emporragenden Gipfel. Das Gestein des nordwestlichen Salbandes bleibt an Mächtigkeit um 0,3 M. hinter demjenigen des südöstlichen zurück. Hier wie dort aber ist es durch eine scharfe Grenze sowohl nach Innen von dem typischen Granitporphyr, als nach Aussen von dem Gneiss geschieden. Die Zerklüftung der Ganggesteine ist eine nicht eben starke und äusserst unregelmässige; beide brechen in durchaus ungleichartige, willkürlich geformte grosse Blöcke, welche unter dem Einfluss der Atmosphärilien zum Theil sich loslösten, in die Tiefe stürzten und so die Bildung jener terrassenförmigen Anordnung veranlassten, welche den schroffen Felsmassen einen so sehr zerrissenen und wilden Charakter aufprägt. Nur an den stärker verwitterten Stellen tritt häufig eine auffallend starke und regelmässige Zerklüftung des dunklen Gesteines ein, so dass es hier stellenweise in kaum 10 Mm. dicke Platten bricht.

Ein zweites in Zusammensetzung und Anordnung der Ganggesteine wie des Nebengesteins diesem genau entsprechendes Gangvorkommen setzt etwa 100 M. südlicher an dem südlichen Ausgange des Eselsprungs auf der gegenüberliegenden, östlichen Seite des Weges auf. Nur in der Mächtigkeit stellen sich kleine Differenzen ein. Während der feinkörnige Granitporphyr hier durchschnittlich etwa ½ M. schwächer ist als in dem nördlicheren Aufschluss, nimmt das Salbandgestein ein wenig an Mächtigkeit zu; es beträgt an beiden Seiten ziemlich gleichmässig 3,10 M., so dass eine um etwa 1 M. grössere Gesammtmächtigkeit für diesen Gang sich ergiebt. Auch hier behält der Gneiss dieselbe Streichungsrichtung und das nämliche Fallen wie dort bei; die Gangspalte selbst dagegen weicht

in diesen Beziehungen ein wenig von der obigen ab: sie streicht in h. 7½ und fällt unter sehr steilem Neigungswinkel nach Südwesten. Im Uebrigen treffen die für jenes geschilderten Verhältnisse auch bezüglich dieses Vorkommens sämmtlich zu; als unwesentliche Abweichung wäre höchstens das häufigere Auftreten schwarzer Flecke auf der Oberfläche des hellen Granitporphyrs zu erwähnen, welche jedoch nur ausnahmsweise tiefer in das Innere des Gesteins eindringen und, wie die mikroskopische Untersuchung ergiebt, lediglich Verwitterungseinflüssen zuzuschreiben sind. Es lässt sich dieser Gang als steil ansteigende Felsmasse in seiner streichenden Erstreckung etwa 40 M. weit verfolgen.

Der typische Granitporphyr, in seinem ganzen Habitus von dem, der die Hauptmasse des Altensteiner Ganges zusammensetzt, kaum zu unterscheiden, besitzt dieselbe kirschrothe bis bräunlichrothe, äusserst feinkörnige, an Quarz und Feldspath reiche Grundmasse, aus welcher weisse, seltener wasserhelle, leistenförmige Feldspathkrystalle ausgeschieden Deutliche Spaltbarkeit parallel Basis und Längsfläche, starker Glasglanz, auf basischen Spaltungsflächen häufig in Perlmutterglanz übergehend, zeichnet die meisten dieser Feldspäthe aus. Zwillingsverwachsungen nach dem Karlsbader Gesetz sind vieltach schon makroskopisch leicht zu erkennen. Die polysynthetische Zwillingsstreifung der den monoklinen an Häufigkeit nachstehenden triklinen Feldspäthe tritt erst unter dem Mikroskop hervor. Auch in den Dimensionen der Feldspathkrystalle ist eine genaue Uebereinstimmung mit denjenigen des Altensteiner Granitporphyrs zu constatiren; nur ausnahmsweise gehen sie über 3:7 Mm. hinaus, in der Regel bleiben sie noch hinter dieser Grösse zurück. Ausser den weissen treten auch untergeordnet und weniger vollkommen ausgebildet, rothe Feldspäthe, Orthoklase und schliesslich noch dunkelgraue, matte bis fettglänzende Aggregate krystallinischen Quarzes aus der Grundmasse heraus. Diese Aggregate sind zwar zahlreich, aber stets nur in äusserst geringen Dimensionen ausgebildet. Der Glimmer tritt auch in diesem Granitporphyr sehr in den Hintergrund; Andeutungen desselben sind wohl hie und da in der Grundmasse vorhanden, gelangen aber nirgends zu grösserer Ausdehnung. Senft 1) will in diesem Gestein noch grosse Oligoklaskrystalle, welche von einem braunrothen Orthoklasringe und einer schwarzen Hornblendezone umschlossen wären, sowie schwarze Hornblende in kurzen Säulen bemerkt haben. konnte ich zwar hin und wieder eine Umsäumung weisser, theilweise als Plagioklase erkennbarer Feldspäthe durch eine

<sup>1)</sup> Cf. Senft, Charakteristik der Gebirgsarten pag. 203 u. 204.

rothe Orthoklaszone beobachten, makroskopisch deutliche Hornblende aber nirgend finden. Ich möchte daher weder an dem von Senft diesem Gestein gegebenen Namen "Syenitporphyr", noch auch an der auf Grund dieser Senftischen Angaben von Zirkel<sup>1</sup>) gewählten Bezeichnung "Syenitgranitporphyr" festhalten, zumal selbst unter dem Mikroskop, trotzdem mehrere Dünnschliffe vorlagen, doch nur undeutliche und ebenso spärliche als schwach entwickelte Spuren einer Substanz, Hornblende gedeutet werden könnte, in der Grundmasse erkennbar waren. Ausser diesen durchaus unwesentlich erscheinenden Bestandtheilen vermochte die mikroskopische Untersuchung nichts wesentlich Neues beizubringen. Hier erscheint eine grobkörnige Grundmasse, in welcher ich monoklinen und triklinen Feldspath, ferner Biotit und Muscovit, letzteren in weissen, stark polarisirenden Büscheln vertheilt, endlich Quarz und äusserst sparsam jene undeutlichen Täfelchen von merklichem Dichroismus und unklaren, sich unter stumpfem Winkel Spaltungsrichtungen (wahrscheinlich schneidenden Hornblende) zu erkennen glaube. Zahlreiche Blätter und Körnchen von Magneteisen und Eisenoxyd durchziehen Grundmasse; jener chloritische Gemengtheil aber ist hier nur sehr schwach entwickelt, bisweilen tritt er gemeinsam mit Eisenoxyd als eine die Glimmerblättchen umrändernde dünne Zone auf. Die Ausscheidungen bestehen aus Orthoklasen und Plagioklasen, welche bisweilen in ihrer Mitte unregelmässig strahlig ausgebildete Kaliglimmermassen enthalten, die Anzeichen einer beginnenden Zersetzung der Feldspäthe; sie zeigen ferner Quarze, die sich durch grossen Reichthum an Flüssigkeitseinschlüssen mit deutlicher, aber meistentheils scheinbar unbeweglicher Libelle auszeichnen,

Das specifische Gewicht dieses Gesteins schliesst sich eng an das der analogen früher besprochenen Granitporphyre an, es beträgt 2,640 und ist nur wenig niedriger als das seines dichten Salbandgesteines, für welches 2,709 ermittelt wurde.

In seinem äusseren Aussehen freilich weicht dieses letztere Gestein bedeutend von ihm ab. Es zeigt eine dichte, dunkelgraue bis schwarze Grundmasse, welche daneben auch bald mehr bläuliche, bald mehr in's Braune spielende Farbennuancen zulässt. Die Ausscheidungen beschränken sich auf eine recht beträchtliche Anzahl farbloser bis gelblicher glasglänzender Feldspäthe von nicht über 3:12 Mm. Ausdehnung.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>; Cf. Ziekel, Lehrbuch der Petrographie, Bd. I. pag. 528 u. 529. (Vergleiche übrigens hierzu auch die Anmerkung 2 auf pag. 176 der vorliegenden Arbeit.)



Nur sehr vereinzelt werden ausserdem noch kleine, dunkelgraue Quarzkörnchen sichtbar.

Unter dem Mikroskop erscheint eine deutlich feinkörnige Grundmasse, in welcher kleine Krystalle monoklinen und triklinen Feldspaths, ferner nicht zu häufiger, aber deutlich ausgebildeter Biotit in kleinen zerrissenen Blättchen von unregelmässiger Gestalt mit sehr starkem Dichroismus auftreten. An einzelnen Stellen des Dünnschliffs häufig, sind Apatitsäulen, mitunter von erheblicher Länge, durch das ganze Gestein vertheilt. Nicht eben zahlreich finden sich rothe, theils unregelmässig, theils deutlich sechsseitig begrenzte Eisenoxydblättchen, in weit grösserer Menge Magneteisen zusammen mit dem hier besonders stark entwickelten chloritischen Gemengtheil. Dieser letztere bildet besonders langstenglige, vielfach zerrissene Aggregate, häufig als Randzone um Krystalle auftretend. Von Quarz sind kaum Andeutungen vorhanden. Die aus dieser Grundmasse ausgeschiedenen Gemengtheile - Orthoklase und Plagioklase, beide in oft sehr grossen, seltener breitsäulen- als langleistenförmigen Individuen - zeigen vielfach Einschlüsse von Glimmerblättchen, sowie namentlich von dem auch in der Grundmasse so häufigen und vermuthlich die dunkle Färbung des ganzen Gesteins bedingenden Aggregat von Eisenoxyd, Magneteisen und Chlorit.

Somit wird die schon makroskopisch hervortretende Aehnlichkeit dieses Gesteins mit dem dunklen Granitporphyr der Altensteiner und Glücksbrunner Gänge auch durch die mikroskopische Untersuchung bestätigt; hier wie dort haben wir einen Granitporphyr vor uns, der durch seine dunkle Färbung und dichte Structur einen dem Aussehen der Grünsteine sich nähernden Habitus erhalten hat. Dass es in der That kein Grünstein ist, dürfte ans dem Vorhergehenden schon klar hervorgehen und wird unzweifelhaft dargethan durch die chemische Constitution des Gesteins. Wenn als Repräsentant aller der hier in Frage kommenden dunklen dichten Granitporphyre gerade dieses Gestein der Analyse unterworfen wurde, so geschah dies, weil es von allen diesen im Allgemeinen bereits stark verwitterten Gesteinen das relativ frischeste Aussehen hat.

Die Analyse ergab:

| $SiO_2$           | • | •  | •        | 61,93       |
|-------------------|---|----|----------|-------------|
| $Al_2 O_3$        | • | •  | •        | 16,31       |
| $Fe_2 O_3$        | • |    | •        | 9,12        |
| FeO               | • | •  | •        | 1,92        |
| MnO               | • | •  | •        | 0,13        |
| CaO               | • | •  | •        | 1,78        |
| MgO               |   | •  | •        | 1,21        |
| Na <sub>2</sub> O |   | •  | •        | 2,42        |
| K, O              |   | •  | •        | 6,08        |
| $P_2O_5$          | • |    | •        | 0,45        |
| $CO_{3}$          | • | •  | •        | 0,52        |
| $SO_3$            |   | •  | •        | 0,13        |
| H, Ö              |   | •  |          | 0,41        |
|                   | • | ٠. | <u> </u> | <del></del> |
|                   |   |    |          | 102,41      |

Specifisches Gewicht = 2,709.

Diese Analyse zeigt eine genügende Uebereinstimmung mit der des äusserlich so sehr verschiedenen Granitporphyrs vom Corällchen. 1) Zwar bleibt die Menge der Kieselsäure, wie mit Rücksicht auf den hier noch mehr zurücktretenden Quarzgehalt nicht anders zu erwarten war, etwas hinter der des letztgenanten Gesteins zurück, während der Thonerde- und vor Allem der Eisengehalt zugenommen haben. Bestandtheile aber — Kalk, Magnesia, Alkalien — verhalten sich in beiden durchaus gleichmässig und beweisen die Zugehörigkeit auch dieses Gesteins zu der Klasse der granitischen Gesteine. Deutet auch die verhältnissmässig geringe Menge der Kieselsäure auf ein quarzarmes Gestein hin, so ist sie dennoch viel zu hoch, als dass die Ansicht, man habe es mit einem Grünstein zu thun, nicht von vornherein ausgeschlossen und der Name "Melaphyr" nicht durchaus unzulässig erscheinen müsste. Vollends die für die übrigen Gemengtheile ermittelten Zahlen sind mit einer derartigen Annahme gleichfalls ganz unvereinbar. Der hohe Eisengehalt entspricht übrigens vollständig dem Befunde der mikroskopischen Untersuchung und unterstützt zugleich die Vermuthung, dass die dunkle Färbung des ganzen Gesteines wesentlich von Eisen herrühre. Endlich der verhältnissmässig hohe Phosphorsäuregehalt ist durch das im Dünnschliff beobachtete Auftreten von Apatitnadeln genügend erklärt.

Schon oben ist darauf hingewiesen, dass alle die sonstigen Analogien dieses Gesteines mit den entsprechenden der Alten-

<sup>1)</sup> Cf. oben pag. 144.

steiner und Glücksbrunner Gänge is auch für liese auf eine ährliche obemische Zusammensetzung schliessen und die De-zeichnung Utranity-orphyr nur noch gerechtfertigter erscheinen lassen. Ist auch die Anordnung der einzelnen Gestelne innerhalb dieser irei Gänge verschieden, geschielt auch namentilch in dem Altensteiner Gange der Uebergang aus dem feink bruigen in diesen dichten Granitgorphyr in Einschlebung jener rothen, dichten Varietät weriger unvermittelt als am Eselsprunge, so stimmen ioch die getrographischen Merkmale in allen genau überein, und alich jene geognostischen Unterschiede in der Antranung der Altensteiner Gesteine und der vom Eselsprung sind doch nur als so zufällige und unwesentliche anzusehen. Jass sogar der Annahme einer analogen Bildung dieser beiden Gänge Nichts im Wege zu stehen scheint. Auch hier erzieht sich vielmehr als einfachste und natürlichste Auffassung: beide Gesteine als gleichzeitig aus ein und demselben Magma entstanden und das eine nur als eine Salbandbildung des anderen anzuschen.

Schwieriger freilich und mit Sicherheit kaum zu scheiden ist die Frage, ob die beiden um etwa 100 M. von einander entfernten Aufschlüsse als Zeugen eines einzigen zusammengehörigen Gangvorkommens oder aber als gesonderte. nur zufällig so gleichmässig ausgebildete Gänge zu betrachten sind. Spricht für die erstere Annahme die analoge Anordnung. Zusammensetzung und Mächtigkeit der Gesteine, sowie die geringe Entfernung beider, so scheint doch die Lage der Aufschlüsse, ihre veränderte und mit der Verbindungslinie der Fundpunkte keineswegs zusammenfallende Streichungsrichtung, endlich die geringe Verschiedenheit des Fallens mehr auf eine gesonderte Entstehung hinzudeuten. Jedenfalls künnte die Zusammengehörigkeit der beiden Gänge nur dann als feststehend anerkannt werden, wenn eine Störung der gesammten Gneisspartie in diesem Theil des Eselsprunges durch eine Verwerfung nachzuweisen wäre. Nun konnte eine solche allerdings nicht be-Da aber bei dem stetigen Wechsel zahlreicher, m**erk**t werden. bloss durch kleine Structurmodificationen unterschiedener Gneissvarietäten, bei der Lagerungsweise des Gneisses in nur vereinzelt anstehenden, durch Schutt und Trümmerwerk allenthalben unterbrochenen Parzellen und Blöcken eine das Gestein durchsetzende Verwerfung, selbst wenn sie vorhanden, leicht nicht mehr nachweisbar sein kann, so bleibt nichts übrig, als diese wohl wenig belangreiche Frage offen zu lassen.

Wichtiger ist die Nachforschung nach dem Alter der

<sup>1.</sup> Diese Bemerkung hat zugleich Gültigkeit für das analoge Gestein des später ,pag. 164) zu erwähnenden Beiroder Ganges.

Gänge; diese ergiebt wiederum als höchst wahrscheinlich das auch für die früheren Gänge erhaltene Resultat: sie gehören den Zeiten vor der Ablagerung des Zechsteins an. Wären sie jünger als der Zechstein, so hätten sie die Decke des letzteren, welche sich dem Gneiss des Eselsprungs auflagert, wenigstens in dessen Nähe durchbrechen müssen, d. h. da, wo diese Decke sowohl in der nordwestlichen wie in der südöstlichen Fortsetzung der Gänge, wie aus den Oberflächenverhältnissen zu schliessen ist, nur eine sehr geringe Mächtigkeit besitzt.

## C. Die Beiroder Gänge.

Verfolgt man die Strasse, welche das Thal des Eselsprungs durchschneidet, in südlicher Richtung weiter, so hat man nur eine 260 M. lang sich hinziehende Zechsteinauflagerung zu passiren, um noch vor der Einmündung jener Strasse in die Liebenstein-Beiroder Chaussee ein zweites Gneissgebiet anzutreffen. Dasselbe bildet hier eine jener Parzellen, wie sie in so regelmässigen Zwischenräumen die Südgrenze des ganzen grossen Zechsteinzuges bis gegen Herges hin unterbrechen, und ist daher als die südöstliche Fortsetzung des Liebensteiner Gneissvorkommens anzusehen. Seine Entfernung von dem letzteren beträgt in gerader Linie etwa 700 M.

In einem seine nördliche, östliche und südliche Begrenzung umschliessenden Zechsteinkreise erstreckt es sich in den beiden letzteren Richtungen bis an die Landwehr und an die ersten Häuser des Dorfes Beirode heran; gegen Westen hin wird es theils durch die letzten Ausläufer des Aschenberger Buntsandsteins, der hier in eine schwache Zone von Bröckelschiefer auszulaufen pflegt, theils durch das Alluvium überdeckt, welches in einer Niederung zu beiden Seiten der Chaussee unmittelbar vor Beirode aufgeschwemmt ist. In diesem Gneissgebiete setzen wiederum Gänge auf, welche in einer gemeinsamen Gangspalte zwei den Gesteinen vom Eselsprung ähnliche Granitporphyrvarietäten, eine hellere feinkörnige und eine dunklere dichte, führen. Dieses Gangvorkommen ist zunächst durch einen Steinbruch westlich der Chaussee gerade da aufgeschlossen, wo diese einen starken Haken schlägt und aus ihrer südöstlichen Richtung erst in eine ostnordöstliche, dann fast genau südlich gegen Beirode hin gewendete übergeht. Darauf verschwindet es unter dem bis an die erste gegenüberliegende Waldparzelle östlich der Chaussee aufgeschwemmten Alluvium, um aus diesem, ca. 150 M. von jenem Steinbruch entfernt, auf's Neue hervorzutauchen und mit seiner ursprünglichen Streichungsrichtung (h. 8<sup>3</sup>,) über die hinter dieser Parzelle befindliche Lichtung hinaus in ein zweites Wäldchen sich fortzusetzen. Ungefähr bis zur Mitte dieses Letzteren ist es in einzelnen anstehenden Blöcken leicht zu verfolgen, dann aber keilt es sich nach einer Gesammtlängenerstreckung von 450 M. aus, während der Gneiss auch noch weiterhin durchsetzt. Da nun sowohl das Terrain, in welchem jener Steinbruch angelegt ist, als auch die beiden Waldparzellen Niveauerhebungen bilden, die unter einander durch flache Einsenkungen getrennt sind, so kann man das Ganze als eine zusammenhängende, von Gneiss gebildete Hügelreihe betrachten, welche nur in dem tieferen der beiden Einschnitte, dem zwischen dem Steinbruch und der ersten Waldparzelle belegenen, durch Alluvialbildungen oberflächlich unterbrochen ist. Gleichzeitig aber bildet sie den westlichen Ausläufer des von dem Zechsteinplateau im Osten und Nordosten allmählich nach Beirode hin abfallenden höheren Bergrückens.

Der Gneiss ist in dem zuerst erwähnten Steinbruch als zusammenhängend anstehende Felsmasse, in den beiden Wäldchen fast nur in vereinzelten Blöcken und massenhaft herumliegenden Bruchstücken aufgeschlossen. Er streicht in h. 5<sup>3</sup>/<sub>8</sub> und fällt ziemlich genau nach Norden ein. Während als hauptsächliche Typen auch hier der granitische und der flasrige Gneiss hinzustellen sind, wiederholen sich doch daneben die Uebergänge zwischen diesen Varietäten in fast ebenso reichhaltigem Maase, wie in dem Eselsprung. Andererseits nimmt aber die Schieferung des Gneisses mitunter hier so sehr überhand, dass namentlich von den einzeln anstehenden Blöcken einige in ihrer Structur bereits dem "schiefrigen Gneiss" nahe kommen; freilich, eine ähnlich geschichtete Structur, wie an dem Altensteiner und Glücksbrunner Gneiss, wird auch in diesen höchst feinflasrigen Varietäten nie erreicht. Die Schichtungsflächen des Gneisses pflegen seinem Streichen parallel zu ver-Seine Zerklüftung ist eine schwache, unregelmässig quer gegen Fallen und Streichen verlaufende. —

Die Gangmasse ist in dem Steinbruch als ein 12,5 M. mächtiger, sehr feinkörniger Granitporphyr, in h. 86/8 streichend und gegen Nordosten einfallend aufgeschlossen. Er setzt ca. 100 M. westlich der Chaussee gleichzeitig mit dem ersten Auftreten des Gneisses in diesem auf und zieht sich etwa 25 M. weit unter spitzem Winkel auf die Chaussee hin. Zugleich wird er im Hangenden von einer nicht über 180 Mm. starken, in dünnen Platten spaltenden Lage des dunklen, dichten Granitporphyrs begleitet. Während aber der hellere Granitporphyr in der genauen Fortsetzung seiner Streichungsrichtung nach Südosten hin mit derselben Mächtigkeit und demselben Streichen und Fallen in jener ersten Waldparzelle wieder aufsetzt, hat sich der dunkle Granitporphyr in seinem Hangenden

Beiroder Gang, westlich der Liebensteiner Chaussee.



r, Dammerde. β Dichter, dunkler Granitporphyr.
γ Feinkörniger, beller Granitporphyr. 

† Gueiss.

zu einer 20 M. mächtigen Masse ausgebildet, welche die nämliche Streichungsrichtung wie in dem gegenüber liegenden Steinbruch, also die nämliche zugleich wie das hellere Ganggestein beibehält. Auch seine Fallrichtung ist dieselbe geblieben, die Absonderung aber wesentlich schwächer; nur wenige, unbedeutende Klüfte durchsetzen, dem steilen Fallen mehr oder minder parallel verlaufend, diese im Uebrigen sehr feste, compacte Gesteinsmasse. Endlich die streichende Erstreckung ist eine sehr kurze, nur auf diesen Aufschlusspunkt beschränkte, in dem zweiten Wäldchen schon ist zwar noch das hellere Gestein in seiner alten Mächtigkeit, jedoch keine Spur des dunklen mehr aufzufinden. Aber noch eine andere neue Erscheinung tritt in dieser ersten (westlicheren) Waldparzelle hinzu: jenes dunkle Gestein nämlich bildet zwar auch hier noch das Hangende des feinkörnigen Granitporphyrs, nicht aber, wie im westlicher gelegenen Steinbruch, das Salband des gesammten Gangvorkommens gegen den Gneiss. Es schiebt sich vielmehr zwischen dasselbe und den hangenden Gneiss eine fernere, 11 M. mächtige Granitporphyrmasse ein, welche in Zusammensetzung, Structur, Streichungs- und Fallrichtung dem ersten feinkörnigen Granitporphyr genau analog sich ver-Sie ist besonders deutlich aufgeschlossen, in einer Strasse, welche die flache Einkesselung zwischen den beiden Waldparzellen durchschneidet. Auch sie aber lässt sich nur bis zu dem Beginn des zweiten Wäldchens mit Sicherheit nachweisen. Für den in diesem Letzteren anstehenden Granitporphyr ist nämlich zwar aus Mangel an genügenden Aufschlüssen die Mächtigkeit nicht ganz genau zu ermitteln, doch
steht so viel fest, dass dieselbe von Anfang an nicht über
12-13 M. hinausgeht, und allmählich immer mehr abnimmt,
bis der Gang schliesslich gänzlich sich auskeilt. Auch beweist
die Lage und der Verlauf des hier an einzelnen anstehenden
Blöcken weiter zu verfolgenden Ganges, dass er mit dem im
Liegenden des dunklen Gesteins, nicht aber mit dem in dessen
Hangenden abgelagerten Granitporphyr identisch ist.

Hier sowohl wie an den andern Aufschlusspunkten zeigt das Gestein eine sehr unregelmässige, jedoch nicht starke Zerklüftung; seine Färbung, an den frischeren Stellen hellrothbraun, nimmt durch den Einfluss der Verwitterung einen violetten bis dunkelbraunen Ton an. Dem gegenüber behält die dichte Varietät ihre schwarzgraue Färbung in ihrem ganzen, kurzen

Verlaufe regelmässig bei. —

Uebrigens findet sich der hellere Granitporphyr nirgends mehr frisch erhalten. Namentlich die Feldspäthe zeigen Spuren von mehr oder weniger vorgeschrittener Umwandlung und geben in Folge dessen der höchst feinkörnigen, an dunklen Quarzkörnchen reichen Grundmasse ein recht verschwommenes Aussehen. Aber auch die ausgeschiedenen Feldspathkrystalle sind weit seltener in ihrer ursprünglichen, wasserhellen bis schwach grünlich gefärbten Beschaffenheit anzutreffen, als vielmehr von einem schmutziggelben Saume umgeben oder sogar völlig in eine meist bräunlichgelbe Kaolinmasse übergeführt. Auch hier sind in dem Gestein deutliche Ausscheidungen dunkelgrauen Quarzes zu bemerken; Glimmer, in einzelnen glänzenden Körnchen erkennbar, scheint nur der Grundmasse anzugehören.

Die Letztere lässt trotz ihrer Verwitterung unter dem Mikroskop ein deutlich krystallinisch-körniges Gefüge erkennen. Von theils an einzelnen Stellen besonders reichlich vertheilten, theils in langen, regelmässig zusammenhängenden Reihen geordneten Zonen rothen Eisenoxyds, sowie hie und da von Apatitnadeln durchzogen, setzen vorzüglich Quarz, Orthoklas, Plagioklas, Biotit, Magneteisen, die mikroskopisch grobkörnige Grundmasse zusammen. Das Magneteisen liebt es, gemeinsam mit dem Eisenoxyd und jener chloritischen Substanz nicht nur versprengte Körner und Blättchen, sondern stellenweise auch stärkere Anhäufungen zu bilden, welche theils dendritische Formen annehmen, theils zu grösseren Massen angehäuft sind und im letzteren Fall als vielfach verzweigte und verästelte Gebilde auszulaufen pflegen. Die Ausscheidungen bleiben auf säulen- oder tafelförmige Krystalle monoklinen und triklinen Feldspaths, sowie meist unregelmässige Quarzaggregate beBeiroder Gang, westlich der Liebensteiner Chaussee.



7 Dammerde. β Dichter, dunkler Granitporphyr.
 7 Feinkörniger, heller Granitporphyr. 8 Gneiss.

zu einer 20 M. mächtigen Masse ausgebildet, welche die nämliche Streichungsrichtung wie in dem gegenüber liegenden Steinbruch, also die nämliche zugleich wie das hellere Ganggestein beibehält. Auch seine Fallrichtung ist dieselbe geblieben, die Absonderung aber wesentlich schwächer; nur wenige, unbedeutende Klüfte durchsetzen, dem steilen Fallen mehr oder minder parallel verlaufend, diese im Uebrigen sehr feste, compacte Gesteinsmasse. Endlich die streichende Erstreckung ist eine sehr kurze, nur auf diesen Aufschlusspunkt beschränkte, in dem zweiten Wäldchen schon ist zwar noch das hellere Gestein in seiner alten Mächtigkeit, jedoch keine Spur des dunklen mehr aufzufinden. Aber noch eine andere neue Erscheinung tritt in dieser ersten (westlicheren) Waldparzelle hinzu: jenes dunkle Gestein nämlich bildet zwar auch hier noch das Hangende des feinkörnigen Granitporphyrs, nicht aber, wie im westlicher gelegenen Steinbruch, das Salband des gesammten Gangvorkommens gegen den Gneiss. Es schiebt sich vielmehr zwischen dasselbe und den hangenden Gneiss eine fernere. 11 M. mächtige Granitporphyrmasse ein, welche in Zusammensetzung, Structur, Streichungs- und Fallrichtung dem ersten feinkörnigen Granitporphyr genau analog sich ver-Sie ist besonders deutlich aufgeschlossen, in einer Strasse, welche die flache Einkesselung zwischen den beiden Wahlparzellen durchschneidet. Auch sie aber lässt sich nur bis zu dem Beginn des zweiten Wäldchens mit Sicherheit

unmöglich. Ist es doch wenig wahrscheinlich, dass ein und dasselbe Magma, obgleich in seiner ganzen Erstreckung innerhalb desselben Gneisses aufbrechend, dennoch nicht nur nach beiden Salbändern hin, sondern sogar an ganz nahe bei einander liegenden Punkten der Gangspalte selbst durchaus verschieden sich ausgebildet hätte. Scheint es darum auch geboten, eine getrennte Entstehung der beiden Gesteine anzunehmen, so ist doch die Frage, welches das ältere sei, ob der von der zweiten, äussersten Waldparzelle aus bis nach dem Steinbruch hin deutlich zu verfolgende hellere oder der erst in der westlicheren der beiden Waldparzellen auftretende und nach der Richtung jenes Steinbruchs hin, also gegen Nordwesten schon sich auskeilende dunklere Granitporphyr, nicht zu entscheiden, da Contactwirkungen, Einschlüsse oder sonstige Merkmale für ihre gegenseitigen Altersbeziehungen vollständig fehlen. so verhält es sich mit der dritten Granitporphyrmasse, welche als Auflagerung des dunklen Gesteins auf jenes Wäldchen beschränkt auftritt. Zwar könnte man hier die beiden in jeder Beziehung so gleichmässig ausgebildeten helleren Granitporphyrmassen als ursprünglich zu einem Ganzen vereinigt und erst durch die spätere Eruption des dichteren, dunklen Gesteines getrennt auffassen, doch würde man damit zugleich die Annahme einer plötzlichen, starken Erweiterung der Gangspalte und deren alsbaldigen Verschmälerung in der nordwestlichen sowohl als südöstlichen Fortsetzung verbinden müssen. Ob diese Ansicht richtig und nicht vielmehr diese hangende Granitporphyrmasse als eine selbständige dritte Bildung anzusehen ist, als ein Gang für sich, welcher theilweise in der nämlichen Spalte wie jene andern beiden Gänge aufbrach, könnten nur weitere Aufschlüsse in der nordwestlichen Fortsetzung ihres Verlaufes feststellen. Hier würde er, vorausgesetzt, dass seine Streichungsrichtung sich nicht ändere, nördlich von jenem Steinbruch jedenfalls schon unter den letzten Ausläufern des Zechsteins hinweg unter den Buntsandstein des Aschenberges hindurchsetzen. So lange nähere Aufschlüsse nach dieser Richtung hin mangeln, ist eine Entscheidung zu Gunsten einer der beiden oben präcisirten Auffassungsweisen nicht wohl möglich.

Dass die Entstehungszeit auch dieser Gänge noch vor die Zechsteinperiode fällt, ergiebt sich aus der deutlichen Auflagerung des Zechsteindolomites, welcher dieses Gneissgebiet von dem offenbar damit zusammenhängenden Gneiss des Eselsprungs oberflächlich scheidet, sowie aus den sonstigen Analogien der Gangmassen beider Bezirke als höchst wahrscheinlich.

## Der Gang nördlich von Herges.

Hiermit wäre sämmtlicher Aufschlüsse von Eruptivgesteinen auch jenes südlichen grossen Zechsteincomplexes Erwähnung Nicht eigentlich mehr zu diesem gehörig, sondern in seiner Haupterstreckung bereits das sich gegen Osten und Südosten an den Zechstein anschliessende Plateau grobkörnigen Granites durchsetzend, erscheint nahe bei Herges, nördlich dieses Ortes, noch einmal ein mächtiger Gang mittelkörnigen Granitporphyrs. Derselbe setzt unmittelbar südlich des Mundlochs eines zu dem Bergwerk an der Mommel gehörigen Stollns ') gerade da auf, wo dieser Zechsteinzug seine erste bedeutendere Unterbrechung durch die Ausläufer des erwähnten mächtigen Granitplateaus erleidet. Seine reichlichen Ausscheidungen aus der kirschrothen Grundmasse - Orthoklase, bis 30 Mm. gross und regelmässig säulenförmig ausgebildet, Plagioklase mit oft deutlicher Zwillingsstreifung, Quarze von wasserheller, fett- bis glasglänzender Beschaffenheit, und Magnesiaglimmer in zahlreichen dunklen Blättchen — geben diesem Gestein ein ausgezeichnet schönes, von den bisher besprochenen Granitporphyren wesentlich abweichendes Aussehen. Die mikroskopische Betrachtung zeigt, dass dieselben Mineralien, in kleineren Individuen ausgebildet, zusammen mit reichlichem Kaliglimmer, sparsamerem Apatit, Magneteisen, Eisenoxyd, auch die noch frisch erhaltene Grundmasse zusammensetzen. Kaliglimmer pflegt seine meist tafelförmigen Krystalloide von sehr starkein Absorptionsvermögen in büschelartigen Aggregaten anzuordnen; der Apatit durchwächst mit seinen feinen Nadeln vorzugsweise die Biotitblättchen; die eisenhaltigen Bestandtheile finden sich hier genau in derselben Weise ausgebildet, wie oben in dem feinkörnigen Granitporphyr des Altensteiner Ganges. Theils nämlich bilden sie Einsprengungen in der Grundmasse, sowie in den Feldspath- und Quarzausscheidungen, theils schliessen sie als rothe Eisenoxydzonen einzelne der grossen Orthoklaskrystalle rings ein, theils endlich finden sie sich in Form von wenige Centimeter mächtigen Lagen eines unreinen derben Rotheisensteines angereichert und füllen als solche namentübrigens unregelmässig verlaufenden Hauptklüfte lich die aus. Sonst hat dieses Vorkommen, obwohl es in der geraden Fortsetzung der Liebensteiner und Beiroder Gänge an dem südlichsten Ende des Zechsteinzuges aufsetzt und auch in seinem Streichen (in h.  $9^{1}/_{16}$ ) nur wenig von jenen abweicht,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Der hier bezeichnete Punkt ist anf den Generalstabskarten irrthümlich als der "Stall" angegeben.

ein durchaus eigenartiges, den nördlicheren Aufschlüssen von Granitporphyr fremdes Gepräge. Als Ursachen hiervon erkennt man die Abweichungen seiner Structur und Zusammensetzung - sein bedeutend grobkörnigeres Gefüge, seinen bereits makroskopisch deutlich wahrnehmbaren Glimmergehalt —, demnächst die Structur seines Nebengesteines, welches mit der der früheren Gänge fast Nichts mehr gemein hat. Treten diese nämlich sämmtlich in Gneissablagerungen auf, welche rings von Zechstein umgebene Parzellen bilden, so durchsetzt Gang zunächst an jenem Aufschlusspunkt nördlich von Herges deutlich den Zechsteindolomit, der sowohl in seinem Hangenden als im Liegenden ansteht, überschreitet dann erst die Grenze zwischen Zechstein und dem grobkörnigen Granit und erhält seine Hauptausdehnung im Granit gegen Südosten hin. ferner für die nördlicheren Eruptivgesteine ein höheres Alter als das der Zechsteinperiode fast durchgängig mit Sicherheit nachzuweisen, so ist eine genauere Altersbestimmung für diesen Gang nicht wohl ausführbar. Scheint nämlich auch seine durch den Zechsteindolomit hindurchgreifende Lagerung die Annahme zu befürworten, dass er jünger sei als sein Nebengestein, so muss es doch einer eingehenden Untersuchung überlassen bleiben, ob dies Verhalten nicht vielmehr auf Verwerfungen oder etwa auf Im Zusammenhang mit einer Erosionen zurückzuführen sei. allen Granitporphyren dieser Gegend eigenthümlichen Erscheinung wird sich noch ergeben 1), dass diese letztere Annahme keineswegs ausgeschlossen erscheint, nach welcher das ursprünglich von diesem Granitporphyr durchsetzte Gestein weggewaschen, und erst in späteren Epochen an dessen Stelle die Zechsteingebilde abgelagert seien, welche gegenwärtig im Hangenden und Liegenden des Ganges auftreten. — Jedenfalls sprechen schon die mannigfachen Abweichungen in der Ausbildung der Ausfüllungsmasse selbst dafür, dass dieser Gang von den nördlichen Gängen des Gebietes zu trennen und vielleicht schon mehr den ähnlichen Gesteinen des Drusethals an die Seite zu stellen ist, welche dort in so grosser Zahl, sämmtlich ein gleiches Streichen zwischen hora 9 und 10 innehaltend, denselben grobkörnigen Granit durchbrochen haben. Hierin wird im Hinblick auf alle die sonstigen Abweichungen auch dadurch nichts geändert, das dieser Granit recht eigentlich als der Vertreter der nördlicheren Gneissablagerungen angesehen, ja, dass sogar ein directer Zusammenhang zwischen diesen beiden Gesteinen angenommen werden muss. 2)

<sup>1)</sup> Cf. unten pag. 175.

<sup>2)</sup> Cf. unten pag. 173 u. f.

## Allgemeine vergleichende Uebersicht.

Beziehungen der Gänge unter einander.

Mit Aufführung der Gründe, welche veranlassen, diesen Gang aus der Reihe der soeben eingehender besprochenen auszuscheiden, sind zugleich alle die Momente berührt, die das scheinbar willkührlich ausgewählte Gebiet in der Weise zu begrenzen berechtigen wie dies oben geschehen ist. Sie werden daher auch für einen kurzen Rückblick auf die Gesammtverhältnisse aller dieser Gänge, auf ihre etwaigen gegenseitigen Beziehungen den besten Anknüpfungspunkt bieten. Drei Punkte verknüpfen alle diese isolirten Vorkommen mehr oder minder mit einander:

- 1) die Uebereinstimmung in Charakter, Zusammensetzung Lagerungsweise des Nebengesteines;
- 2) die grössere oder geringere Gleichartigkeit in der Ausbildung und Anordnung des Ganggesteines selbst, und
- 3) endlich ihr nicht über die Zeit des Rothliegenden hinausgehendes Alter. —

Das Nebengestein. Hält man an der in der Einleitung hingestellten Eintheilung des ganzen Gebietes in zwei durch das Alluvium des Grumbachs geschiedene Zechsteincomplexe fest, so erscheint freilich das Nebengestein, wie es in dem nördlicheren dieser Bezirke auftritt, von dem im südlichen vorherrschenden Gneiss in Bezug auf Glimmerreichthum und Structur wesentlich verschieden. Trotzdem zeigten sich gerade im äussersten Südosten, im Beiroder Gange, wieder Annäherungen an den schiefrigen Gneiss der nordwestlichen Aufschlüsse, trotzdem lässt schon die Analogie in der Art ihres Auftretens, in ihren Lagerungsformen und Streichungsrichtungen eine Trennung der nördlichen von den südlichen Gneissparzellen unmöglich zu. erkennt man in der Anordnung, in welcher diese sämmtlich in ziemlich gleichmässigen Zwischenräumen aus dem Zechstein auftauchen, im Grossen und Ganzen zwei geradlinig verlaufende Reihen, deren eine, in h. 9 streichend, die Altensteiner und Glücksbrunner Vorkommen, sowie das jenes Wäldchens östlich des Grumbachs mit den Felsmassen des Eselsprungs verbindet, während die andere, fast genau nordwest-südöstlich in h. 8 verlaufend, bei Liebenstein beginnen und in den Beiroder Gneissablagerungen ihre weitere Fortsetzung finden würde. Es ist klar, dass diese beiden unter sehr spitzem Winkel aufeinander zu laufenden Linien östlich von Beirode zusammentreffen müssten, und somit erscheint die Vermuthung nicht unbegründet,

dass der massige grobkörnige Granit, wie er östlich und südöstlich unseres Bezirkes mit nur wenig verändertem Streichen hinter dem Dorfe Elmenthal und im Thal der Druse auftritt, als zu jener Gneissablagerung gehörig anzusehen sei. Zu demselben Schluss kann man jedoch auch noch auf einem andern Wege gelangen. Mit dem Verlauf jener Verbindungslinien der einzelnen Vorkommen nämlich stimmt auch das für dieselben speciell beobachtete Streichen des Gneisses überein, und dies um so genauer, in je grösserer Entferuung von der Gangspalte das Streichen aufzunehmen man in der Lage war. Fast überall wurde es als h.  $8\frac{1}{2}$  bis  $8\frac{3}{4}$  ermittelt. Nur da, wo, wie in dem Beiroder Vorkommen, genügende Gneissaufschlüsse in weiterem Abstande von dem Gange nicht vorhanden waren, wo also eine durch die Eruption des Letzteren selbst veranlasste Unterbrechung der regelmässigen Lagerung des Gneisses nicht undenkbar erscheint, oder wo überdies noch andere in der Nähe aufgebrochene Eruptivgesteine vielleicht einen störenden Einfluss auf die Anordnung des Gneisses ausübten (so in dem Glücksbrunner Gange die unmittelbar nördlich desselben als abgerundete Kuppe anstehende Granitmasse), nur an solchen Punkten also zeigt das Streichen des Gneisses Abweichungen von der normalen, mit der Aufeinanderfolge der einzelnen Aufschlüsse übereinstimmenden Richtung. Es würde daher kaum noch ihrer ferneren Analogien, der Gleichmässigkeit der in sämmtlichen Gneissvarietäten zu beobachtenden Einschlüsse, der weithin durchsetzenden Quarzadern, der Eruptivgesteine, die sie beherbergen, bedürfen, um dem Schluss auf eine enge Zusammengehörigkeit aller der einzelnen Parzellen und einen directen Zusammenhang derselben unterhalb des aufgelagerten Zechsteins eine hinreichende Berechtigung zu verleihen. Gesteht man aber dies zu, so ergiebt sich als nothwendige Consequenz der weitere Zusammenhang dieses Gneissgebietes mit der nordwestlich vom Altenstein über die Sennhütte hinaus in längerer aufgeschlossenen Gneissablagerung und zugleich mit dem sich an die Letztere anschliessenden ausgedehnten Gneiss- und Granitplateau, welches in östlicher Richtung unterhalb des Porphyrmassivs des Inselsberges und des grossen Beerberges, in nördlicher in dem Gerberstein seine höchsten Erhebungen erreicht. Abgesehen von der mehr oder minder genauen Uebereinstimmung in der Streichungsrichtung der in diesem ausgedehnten Bezirk vertheilten Gneissmassen mit dem Streichen der Gesteine jener Gneissparzellen, abgesehen ferner von der gleichartigen Ausbildung aller dieser Gneisse unter einander und der Aehnlichkeit sogar zahlreicher feinkörniger ausgebildeter Granite (wie z. B. solcher des Thüringer Thales), mit dem granitartigen Gneiss dieser südlicheren

Vorkommen, ist der thatsächliche Zusammenhang der beiden Ablagerungen schon durch den directen Anschluss nachgewiesen, welcher an dem Altensteiner Gange selbst, sowie unmittelbar nördlich und südlich desselben, obwohl durch eine äusserst schwache Zechsteinzunge verdeckt, unläugbar vorhanden ist. Damit aber ergiebt sich die Berechtigung, diesen Gneisspartieen eine gemeinsame Entstehung mit dem nördlichen, mithin auch ein gleiches Alter zu vindiciren, und, wenn die Ansicht Chedner's ist, dass alle jene nördlicheren Granite und Glimmerschiefer den ältesten, azoischen Gebilden zuzurechnen seien, so gilt genau dasselbe auch für das Alter der südlicheren vereinzelten Gneissvorkommen.

Eine Vergleichung dieser Ergebnisse mit den geognostischen Verhältnissen des benachbarten Gebietes im nordwestlichen Theil des Thüringer Waldes wird somit etwa das folgende Gesammtbild ergeben:

Glimmerschiefer, Gneiss und Granit, die ältesten der hier austretenden Gesteine, lagerten sich in der Weise ab, dass der Glimmerschiefer drei vereinzelte Inseln bildete, zwischen denen die Gneiss - und Granitmassen ein ausgedehntes, zusammenhängendes Plateau ausfüllten. Dieses Plateau wurde in den folgenden Epochen vielfach von Eruptivgesteinen durchsetzt; insbesondere waren es die vorwiegend als Gneiss ausgebildeten Südabhänge desselben, in welchen in der Umgegend von Schweina, Liebenstein, Herges Granitporphyre neben jüngeren Graniten und vereinzelt auch Grünsteinen aufbrachen. einem längeren Zeitraum erst lagerte sich dann die Zechsteinformation auf diese Gneissmassen des Südrandes auf; nur einzelne Gneissklippen erscheinen frei von diesen Auflagerungen, sei es nun, dass sie. Untiesen in dem Zechsteinmeere bildend, von dessen Absätzen verschont geblieben, sei es, dass sie, ursprünglich von Zechstein überlagert, erst in Folge späterer Verwerfungen, oder aber in Folge der erodirenden Wirkungen des Wassers auf jene Zechsteindecke frei zu Tage getreten sind. Gerade diese vereinzelten Gneissmassen aber geben uns Kunde von den zahlreichen Eruptionen, welche in früheren Perioden hier sich Bahn gebrochen hatten. —

Die Ganggesteine. 1. Alter. Bei der Besprechung jedes einzelnen Vorkommens der Ganggesteine wurde der Nachweis versucht, dass ihr Ursprung auf eine frühere als die Zeit der

<sup>1)</sup> Cf. dieses Autors: Versuch einer Bildungsgeschichte der geogn. Verhältnisse des Thüringer Waldes pag. 6, wobei übrigens zu bemerken, dass Crepner stets den Gneiss mit dem Granit als ein Gestein zusammenfasst.

Zechsteinperiode zurückzuführen sei. Wenn daher Senft 1) in seiner "Classification der Felsarten etc." und, vermuthlich auf die Bemerkungen dieses Forschers hin, auch Zirkel in seinem "Lehrbuch der Petrographie"?) angeben, dass bei Liebenstein und Altenstein unseren Granitporphyren offenbar durchaus entsprechende, in jenen Schriften als "Felsitporphyre" 3) bezeichnete Gesteine den Zechsteindolomit durchbrechen, so habe ich doch weder in der Nähe, noch auch in weiterer Entfernung von diesen Orten für jene Bemerkung irgend welche Belege zu finden vermocht. Vielmehr scheint, wenn man nach den gegenwärtig vorhandenen Aufschlüssen urtheilen darf, der einzige Granitporphyrgang jener Gegend, welcher möglicherweise den Zechstein durchsetzt haben könnte, derjenige zu sein, welcher am südlichen Ende dieses ganzen Zechsteinzuges nördlich von Herges auftritt. Aber auch für diesen ist, wie bereits angedeutet, eine andere Erklärungsweise möglich, ja sogar wahrscheinlich, welche sich gleichzeitig auf eine für das Auftreten aller Granitporphyre in diesem Theil Thüringens charakteristische Erscheinung stützt. Wie in dem behandelten Gebiete, so treten in dem ganzen nordwestlichen District des Thüringer Waldes die Granitporphyre stets nur in Form von Gängen, Spalten ausfüllend, auf, nirgend aber sind sie in ausgeflossenen Massen, also etwa in Strömen oder Decken, bekannt. Diese Thatsache scheint auf die Einwirkung bedeutender Erosionen hinzudeuten. War nun ein Granitporphyrgang innerhalb eines Gesteines aufgebrochen, welches dem zersetzenden und wegführenden Einfluss der Wasser nur einen schwachen Widerstand entgegensetzte, so konnte sehr wohl der Fall eintreten, dass jenes Nebengestein im Laufe der Zeit weggewaschen wurde, die Granitporphyrmasse mithin freistehende, steile Klippen resp. Untiefen im Meere bildete, welche in späteren geologischen Epochen von den sich neu absetzenden Sedimentgebilden umlagert werden konnten. Diese letztere Annahme würde z. B. die auffallenden geognostischen Verhältnisse des Ganges nördlich von Herges erklären, ohne dass man nöthig hätte, für denselben ein jüngeres Alter als das der Zechsteinformation anzunehmen.

Ein fernerer Anhalt für die gegenseitigen Altersbeziehungen der einzelnen Gänge lässt sich nur im Zusammenhang mit ihren sonstigen allgemeinen Charakteren, also erst dann gewinnen, wenn man auf die Zusammensetzung, Anordnung und

<sup>1)</sup> Cf. ebenda pag. 203, sowie die Anmerkung 1 auf pag. 176 dieser Arbeit.

<sup>2)</sup> Cf. ebenda Bd. I. pag. 560.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Cf. die beiden Anmerkungen auf pag. 176.

Entstehung der Ganggesteine in ihren Verhältnissen zu einander einen Blick wirft.

Als fast allen Gängen ge-2. Zusammensetzung. meinsam tindet man einen hellen, feinkörnigen Granitporphyr. Er liefert, namentlich da, wo er, wie westlich von Altenstein und am Eselsprung, mit einer fast dichten Grundmasse ausgebildet erscheint, Gesteine, welche sich theilweise in Aussehen, Structur, Zusammensetzung, in ihrer makroskopischen wie mikroskopischen Beschaffenheit so vollkommen gleichen, dass Handstücke, welche von räumlich weit auseinander gelegenen Fundorten stammen, häufig nicht zu unterscheiden sind. Schon mit den oben genannten Gesteinen nicht ganz analog ausgebildet erschien der helle Granitporphyr vom Beiroder Gange, vollständig abweichend endlich derjenige vom Corällchen sowohl in Bezug auf seine makroskopische Erscheinung, auf Färbung, Structur, Zusammensetzung, auf die Art und Grösse der Ausscheidungen, als endlich in Bezug auf das mikroskopische Dieses erhielt vor Allem durch das verhältnissmässig Bild. häufige, wenn auch gegen die Menge der Feldspäthe immerhin zurückstehende Auftreten von Quarz, durch das nachweisbare Vorhandensein von Hornblende, durch die erhebliche Einschränkung, welche die chloritische Substanz hier erfährt, einen im Vergleich mit den entsprechenden Gesteinen der übrigen Gänge durchaus abweichenden Charakter. rein petrographischen Merkmale zwingen zur Trennung des Granitporphyrs vom Corällchen von jenen. Dazu kommt noch sein auffallendes Verhalten in geologischer Hinsicht, die Einschlüsse des Nachbargesteins, wie sie keiner der sonstigen. hier beschriebenen Granitporphyre zeigt, endlich seine Vergesellschaftung mit einem in dem gesammten Bezirke einzig und allein an diesem Punkte bekannten Gesteine, dem Diabas, um den erschöpfenden Beweis zu liefern: dass der Gang vom Corällchen eine eigenartige und in dem Gebiete ohne Analogon dastehende Bildung repräsentirt, zu den übrigen Gängen aber keine Beziehung hat.

Dass übrigens die helleren Granitporphyre jener anderen Aufschlüsse, wo sie mit dichterer Structur ausgebildet auftreten, für sich allein betrachtet, auch wohl, wie dies von Senft 1) und Zirkel 2) geschehen ist, als "Felsitporphyre"

<sup>1)</sup> Cf. Senft, Classification der Felsarten, pag. 201. Uebrigens hat der Autor diesen Namen in seiner Geognost. Beschreibung des nordwestl. Thüringer Waldes (Zeitschr. d. d. geol. Ges. Bd. X. pag. 312 u. 314) abgeändert und die Bezeichnung "Porphyrgranit" an dessen Stelle gesetzt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Cf. Zirkel., Lehrbuch der Petrographie, Bd. I. pag. 556 u. 560.

— Unter Hinweis auf pag. 160 dieser Arbeit muss bemerkt werden,

bezeichnet werden könnten, bedarf im Hinblicke auf die leider so grosse Wandelbarkeit des Begriffs "Felsitporphyr" wohl kaum der Erwähnung. Die Analogie mit den ihnen so nahe stehenden typischen, feinkörnigen Granitporphyren spricht offenbar für die Beibehaltung der von mir gewählten Benennung für diese Varietäten sowohl als für die noch dichteren dunklen. Für diese letzteren gilt übrigens noch weit allgemeiner als für jene das über die Aehnlichkeit der Gesteine der einzelnen Vorkommen oben Gesagte. Ihre dichte, dunkle Grundmasse mit alleiniger oder wenigstens stets vorherrschender Ausscheidung von Feldspäthen kehrt in allen den Gängen, welche diesen dunklen Granitporphyr führen, wieder, und diese Feldspäthe pflegen überall in gleicher Weise vorwiegend als wasserhelle, glasglänzende Krystalle ausgebildet zu sein. Daneben sind freilich noch an einzelnen Fundpunkten kleine Quarzkörner sichtbar, doch treten dieselben bezüglich ihrer Zahl und ihrer Dimensionen so sehr zurück, dass sie auf das makroskopische Aussehen des Gesteines ganz ohne Einfluss Auch für die mikroskopische Betrachtung vermehren sie lediglich den Quarzreichthum des Mineralgemenges, ohne im Uebrigen die Analogie mit den entsprechenden Gesteinen der anderen Gänge zu stören. Auf das Fehlen oder Vorhandensein einzelner accessorischer Gemengtheile, wie des Apatits in den Dünnschliffen dieser Gesteine, des Muscovits und ausnahmsweise auch der Hornblende in denjenigen des hellen Granitporphyrs kann natürlich kein Werth gelegt werden. sind das eben zufällige, unwesentliche Bestandtheile, welche, wenn man ein dem geschliffenen Stücke unmittelbar benachbartes zum Schleifen verwendet hätte, vielleicht schon nicht mehr zu bemerken wären, welche demgemäss aber in der geringen Menge, in der sie in einzelnen der Gesteine beobachtet sind, auch den analogen der sämmtlichen anderen Gänge zukommend zu erachten sind. Wichtiger ist die namentlich in dem hellen Granitporphyr des Corällchens hervortretende Granophyrstructur, eine Modification, von welcher in den Gesteinen der anderen Aufschlüsse kaum Andeutungen vorhanden sind, wichtiger und für sämmtliche dunkle Granitporphyre charakteristisch ist deren Reichthum an jener zersetzten, wahrscheinlich chloritischen Substanz und namentlich an Eisengehalt, dem sie, wie erwähnt, zugleich ihre dunkle Färbung verdanken.

Trotzdem sich nun in den meisten der Gänge diese beiden

dass Zirkel in diesem seinem Werke dasselbe Gestein vom Eselsprung einmal auf pag. 528 als "Syenitgranitporphyr", an einer anderen Stelle (pag. 556) als "Felsitporphyr" aufführt.

Gesteinstypen in theilweise sehr ähnlicher Ausbildung wiederholen, während die daneben noch auftretenden Gesteine jener rothe Granitporphyr, sowie das grangrüne Salbandgestein in dem kleineren der Altensteiner Aufschlüsse, und vor Allem der Diabas vom Corällchen — auf locale Vorkommen beschränkt bleiben, trotzdem ferner auch die Streichungsrichtungen der ihrer Zusammensetzung nach am meisten übereinstimmenden Gänge in nicht allzu weiten Grenzen (zwischen h. 6<sup>5</sup>/<sub>8</sub> und 8<sup>6</sup>/<sub>8</sub>) schwanken, so lässt sich dennoch der Schluss auf eine innigere Zusammengehörigkeit oder etwa auf einen durch spätere Auflagerungen verdeckten Zusammenhang einzelner örtlich getrennter Vorkommen nicht ziehen, soweit der Nachweis eines solchen nicht oben bereits versucht ist. einzige mit einiger Wahrscheinlichkeit daraus zu entnehmende Folgerung wäre, dass, wie es in allen Fällen mit einem hohen Grad von Wahrscheinlichkeit möglich war, ihre Bildung auf die vor die Zechsteinperiode fallenden Zeiten zurückzuführen, diese Gänge überhaupt, soweit sie von analogen Gesteinen zusammengesetzt sind, in nicht fern von einander liegenden Epochen, also sämmtlich innerhalb eines bestimmten nicht zu langen Zeitraumes aufgebrochen seien. Für die beiden Varietäten von Granitporphyr wird dies noch glaubwürdiger dadurch, dass an nahe bei einander liegenden Punkten beide ebenso oft gleichzeitig entstanden, als in getrennten Zeiträumen aufgebrochen zu sein scheinen, und, da diese beiden Gesteine mit fast alleiniger Ausnahme des Ganges vom Corällchen, die Hauptmasse aller hier besprochenen Gangvorkommen zusammensetzen, so wird man dem allgemeinen, dieser kurzen Ausführung voraufgeschickten Satze seine Berechtigung kaum absprechen können. -

- 3. Anordnung, Entstehung. Aus der Aehnlichkeit der Gesteine aber weitere Schlüsse abzuleiten, verbietet die Verschiedenheit ihrer Vertheilung. Anordnung, Entstehung. Nach diesen Richtungen hin lassen sich vielmehr die gesammten Gänge in drei gesonderte Kategorien ordnen:
  - 1. in solche, welche, als die einfachsten, nur aus einem Gestein, jenem feinkörnigen, hellen Granitporphyr, bestehen, repräsentirt durch das unbedeutende Gangvorkommen in dem Wäldchen östlich des Grumbachs, nördlich von Sauerbrunnsgrumbach 1);
  - 2. in solche, deren Ausfüllungsmasse das Product mehrerer, zeitlich getrennter Bildungen zu sein scheint: die Gänge von Glücksbrunn, vom Corällchen, von Beirode, und endlich

<sup>1)</sup> Cf. oben pag. 135 u f.

3. in solche, welche zwar gleichfalls aus verschieden ausgebildeten Gesteinen zusammengesetzt, dennoch eine gleichzeitige Bildung erkennen lassen, wie die Altensteiner Vorkommen und diejenigen vom Eselsprung.

Während die hier unter 1. aufgeführten Gesteine ein sehr beschränktes Auftreten und nur unbedeutende Ausdehnung haben, zeigt 2. drei Vorkommen, welche im Einzelnen durch sehr verschiedene Vertheilung und Anordnung charakterisirt sind. In dem Glücksbrunner Gange ist der eigentliche helle Granitporphyr nicht vorhanden, er wird ersetzt durch einen porphyrartigen, feinkörnigen Granit, welcher, unregelmässig eingelagert in grobkörnigem Granit, gemeinsam mit einem dunklen, dichten Granitporphyr die Gesteinsmasse dieses Ganges ausmacht; in dem Vorkommen vom Corällchen findet sich nur der feinkörnige Granitporphyr vertreten, und mit ihm zugleich füllt dieselbe Gangspalte aus ein dichter Diabas, endlich die Beiroder Gänge zeigen den hellen und dunklen Granitporphyr in ihrer typischen Ausbildung. Freilich muss, wenn die oben für die Bildung dieser Gesteine gegebenen Erklärungen zutreffen, denen des Glücksbrunner Ganges eine Sonderstellung innerhalb der übrigen eingeräumt werden; denn es ist durchaus wahrscheinlich, dass die Bildung des feinkörnigen Granits dort mit der Eruption des dichten Granitporphyrs nicht die geringste Beziehung hat, die Entstehung beider vielmehr auf von Grund ans verschiedene geologische Factoren zurückgeführt werden muss, während die anderen hier erwähnten Gesteine mehreren nach einander aufgebrochenen Magmen ihre Entstehung zu verdanken scheinen, also insgesammt eruptiver Natur sind.

Auch in Bezug auf die Altersverschiedenheit der jedesmal zusammen auftretenden Gesteine ist in jenen Gängen eine Uebereinstimmung nicht zu bemerken; bald war der feinkörnige im Vergleich mit dem sonstigen Ausfüllungsmaterial derselben

Gangspalte die ältere, bald die jüngere Bildung.

Nach alledem scheint die Annahme einer innigeren Beziehung zwischen den Gängen ausgeschlossen. Ein Zusammenhang endlich entweder nur des helleren Granitporphyrs vom Corällchen und Beiroder Gange, oder nur des dunklen von dem letzteren und dem Glücksbrunner Aufschlusspunkt ist durch nichts nachzuweisen; ja, es scheinen einer solchen Annahme vielmehr für den ersten Fall die schon betonten, wesentlichen Abweichungen in dem gesammten Charakter dieser beiden Granitporphyre, für den letzteren die erhebliche Verschiedenheit ihres Streichens und die Thatsache geradezu zu widersprechen, dass in der ganzen in gerader Richtung fast 4 Kilometer betragenden Entfernung nicht ein einziger weiterer Aufschluss vorhanden ist, der einen Anhalt für eine derartige Hypothese bieten könnte.

Weit regelmässigeren Rau und weit grössere Aehnlichkeit unter einander zeigen die Gänge der dritten Kategorie, welche gleichzeitig das westlichste und die östlichsten Gangvorkommen dieses ganzen Gebietes umfasst: das Altensteiner und diejenigen vom Eselsprung. In beiden findet sich der nämliche äusserst feinkörnige Granitporphyr, hier nur von einem, dort von mehreren, je entfernter von der Gangmitte, um so dichter ausgebildeten Gesteinen begleitet, in beiden sind diese Salbandgesteine im Liegenden und Hangenden gleichmässig und annähernd gleich mächtig entwickelt. Unter diesen Umständen ergiebt sich ganz von selbst die Annahme der Entstehung der einzelnen Gänge aus je einem einzigen glühendflüssigen, granitischen Magma, welches in Folge der abkühlenden Wirkung der Spaltenwände an den Salbändern zu einem dichter struirten Gestein erstarrte. Es ist dies nur eine Ausbildung, welche an analogen Gesteinen anderer Gegenden gleichfalls so häufig sich wiederfindet. beschreibt K. A. Lossex in "dem Bodegang" 1) ein im Hornfels aufsetzendes ähnliches Vorkommen des Harzes, welches eine Apophyse des grossen Ramberg-Granitmassivs darstellt. Es erscheint an allen seinen verschiedenen Aufschlusspunkten in der Mitte granitporphyrisch ausgebildet, nach den mehrere Fuss breiten Salbändern hin aber in einer dichteren, oft porphyrischen Structur als Quarz- oder Hornsteinporphyr erstarrt. Freilich ist dort der Unterschied der Salband- von den eigentlichen Ganggesteinen im Vergleich mit unseren Gesteinen insofern ein weit schrofferer, als die ersteren in ihrer Grundmasse unter dem Mikroskop noch eine apolare Substanz, eine Glasmasse, erkennen lassen. Dem gegenüber bewahren auch die dichtesten Gesteine aller unserer Gänge eine durchaus krystallinische Structur und verleugnen somit ihren granitischen Charakter nirgends auch nur annäherud in dem Maasse, wie dies jene bereits den Porphyren näher stehenden Gesteine des Harzes zu thun pflegen.

Noch übereinstimmender mit unseren Thüringer Vorkommen erweisen sich jene Granitporphyrgänge, welche nach Th. Liebisch in dem Granitit des Riesengebirges außetzen. Auch hier wird der Unterschied in der Ausbildung des typischen Granitporphyrs von der Mitte der Gänge und eines dunklen, Quarzporphyr-ähnlichen Gesteines mit dichter Grundmasse von deren Salbändern hervorgehoben, auch hier zeigt dieses letztere, wie in einzelnen der Thüringer Gesteine eine proportional mit

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Cf. Losses. Der Bodegang im Harz. Zeitschr. d. d. geol. Ges., 1874. Bd. XXVI. pag. 867 u. f.

Cherson. Ueber die Granitporphyre Niederschlesiens. Zeitschr. d. d. geol. Ges., 1877. Bd. XXIX. pag. 722 u. f.

der Entfernung von der Gangmitte abnehmende Grösse der Gemengtheile, auch hier ist endlich wohl eine kryptokrystalline Basis, nirgends aber eine amorphe Substanz beobachtet.

Aehnliche Erscheinungen bieten endlich noch zahlreiche Ganggesteine der Vogesen, so namentlich diejenigen des Hochfeldes, dar, welche Rosenbusch 1) unter dem Namen "Granophyre" beschrieben hat. In ihrer typischen Entwickelung in der Mitte stehend zwischen echtem Granit und echtem Quarzporphyr, lassen diese Gesteine wiederholentlich deutliche Uebergänge nach den beiden eben genannten Ausbildungsweisen hin erkennen; die granitischen Varietäten sind meistentheils als Hornblendegranite, die porphyrischen hie und da mit amorpher Grundmasse entwickelt. Die dazwischen liegenden Gesteine zeigen eine häufiger roh radial-fasrige, seltener körnige bis blättrige Individualisation. Namentlich erwähnenswerth sind die blumig-blättrigen Schriftgranitrosetten, welche mikroskopischen Präparaten dieser "Granoporphyre" in ähnlicher Weise wiederkehren, wie in den mit ihnen verglichenen Thüringer Granitporphyren.

Auch in dem Thüringer Walde selbst endlich hat die Untersuchung mehrerer Salbandbildungen von Granitporphyren, laut den mir von Herrn Professor Weiss gütigst gewordenen Mittheilungen, sowohl diesen Forscher nördlich und nordwestlich des hier beschriebenen Gebietes, als Herrn Professor von Seebach südlich und südwestlich desselben zu ganz ähnlichen Resultaten geführt; eine Publication dieser Untersuchungen ist noch nicht erfolgt.

Wie nun die Verschiedenheit in der Anordnung und Lagerungsweise ihrer Gesteinsmassen alle hier behandelten Gänge
von einander scheidet, so verbietet sich auch andererseits eine
Parallelstellung derselben mit den ähnlichen, weiter östlich
auftretenden Gängen älteren Eruptivgesteins, namentlich mit
denen des Drusethals. War es für die letzteren charakteristisch,
dass sie sämmtlich ein Streichen zwischen hora 9 und 10 innehalten, so ist es von allen unseren Gängen nur ein einziger,
der vom Corällchen, der ihnen in dieser Beziehung an die
Seite zu stellen wäre. Gerade dieser Gang aber hat, wie er
schon durch seine Zusammensetzung, Lagerung, Entstehungsweise eine Sonderstellung innerhalb der hier beschriebenen
Bildungen einnahm, auch in den östlicheren Gebieten kein

<sup>1)</sup> Cf. H. Rosenbusch, Die Steiger Schiefer und ihre Contactzone an den Granititen von Barr-Andlau und Hohwald, pag. 348 u.f., ferner desselben Autors "Mittheilungen über Zusammensetzung und Structur granitischer Gesteine, Zeitschr. d. d. geolog. Ges., 1876. Bd. XXVIII. pag 382 u.f.

Analogon. Wohl finden sich in jenen zahlreiche Grünsteingänge, doch sind diese sämmtlich bisher als Diorite, Gabbro's oder als Melaphyre beschrieben worden uud weichen auch da, wo sie an den Salbändern von Graniten, resp. Granitporphyren auftreten, stets wesentlich von dem Liebensteiner Gange ab; namentlich wiederholen sich die Einsprengungen von Grünsteinmassen in den Granitporphyr nirgends wieder in ähnlicher Weise.

Als Resultat unserer Betrachtungen lässt sich somit das Folgende hinstellen:

Das hier eingehender besprochene Gebiet muss als die unmittelbare Fortsetzung des nördlichen grossen Gneiss- und Granitplateau's angesehen werden, welches gerade an diesem seinem südlichen Abhange noch vor Auflagerung der Zechsteinformation innerhalb eines beschränkten Zeitraumes von einer Reihe von Eruptivgesteinen durchbrochen wurde. Eben diese Gesteine sind dann, wenngleich die Art ihrer Anordnung innerhalb der einzelnen Gangspalten zum Theil auf die Erstarrung aus einem einzigen Magma sich zurückführen lässt, zum anderen Theil dagegen die Annahme mehrerer auf einander folgender Eruptionen nothwendig macht, dennoch mit alleiniger Ausnahme des Gesteines vom Corällchen bei Liebenstein sämmtlich zu ähnlichen, nur durch eben jene Lagerungsverhältnisse und durch ihre feinkörnigere oder dichtere Structur im Einzelnen abweichenden Granitporphyrmassen erstarrt. Von anderweitigen Gesteinsgängen dagegen trat nur, vielleicht als die erste von all' diesen Eruptionen, ein einziger, ein Diabasgang, hervor, welcher in der unmittelbaren Nähe von Liebenstein die Gneissdecke durchbrach, und, gemeinschaftlich mit einem später emporgedrungenen Granitporphyr eine hier mehrfach aufgeschlossene Gangspalte ausfüllte. Es sind mithin endlich die so häufig als "Diorite" 1) oder dioritähnliche "Melaphyre" 2) angesprochenen dunklen Gesteine dieses Bezirkes nichts weiter als dichte Structurmodificationen des stets mit ihnen vergesellschaftet auftretenden eigentlichen Granitporphyrs, zu echten Grünsteinen aber haben sie, jenen Diabas ausgenommen, keine Beziehung.

\*) Ebenda pag. 36. - Geinitz, Dyas, pag. 194.

<sup>1)</sup> Cf. Zirkel, Lehrbuch der Petrographie, Bd. II. pag. 17. H. Credner, Versuch einer Bildungsgeschichte der geogn. Verhältnisse des Thüringer Waldes, pag 10.

## B. Briefliche Mittheilungen.

#### 1. Herr H. GRUNER an Herrn G. BERENDT.

Ueber Riesenkessel in Schlesien.

Proskau, den 8. Januar 1880.

Indem ich davon ausgehe, dass es von Interesse sein dürfte, Nachrichten über weitere Punkte zu empfangen, welche die Annahme einer allgemeinen, von Finnland, Schweden und Norwegen ausgehenden Vergletscherung Norddeutschlands bestätigen, erlaube ich mir mitzutheilen, dass die eigenthümlichen Vertiefungen, welche Herr Nötling im 31. Bd. pag. 339 dieser Zeitschrift aus dem Rüdersdorfer Schaumkalk beschrieb, auch dem oberschlesischen Muschelkalke, wie der turonen Kreide bei Oppeln keineswegs fremd sind. Auch hier stellen sie sich als trichter-, kessel- oder schlotartige Gebilde dar und sind mit Sand. rothem Lehm und mehr oder minder zahlreich mit abgerundeten, kantigen, geschliffenen und gekritzten einheimischen und fremden Geschieben erfüllt. ausgedehnten trefflichen Aufschlüsse bei Gogolin, Gorasdze, Schwieben, Kottlischowitz, Radun, Gr. Strehlitz, Dombrowka bei Tost, Krappitz und Groschowitz zeigten mir stets an den Wänden vorzügliche Profile oben erwähnter Gebilde. Ihre Entstehung den längs Sprüngen und Klüften einsickernden Tageswässern zuzuschreiben, sie für "geologische Orgeln" zu halten, trug ich bisher kein Bedenken. Cuvirr, A. Brongniart, FORCHHAMMER, JOHNSTRUP u. A. haben ja, über ähnliche Einsenkungen berichtend, in befriedigender Weise dargethan, dass sie durch die chemische Thätigkeit des Wassers hervorgerufen sein können.

Beträchtliche Abdeckungen, welche in neuester Zeit in Folge der ausserordentlichen Kalk-Nachfragen in Gorasdze vorgenommen wurden, munterten mich dazu auf, jene Gebilde näher zu untersuchen und, da hier Ausgrabungen von den oben erwähnten Anschauungen abweichende Gesichtspunkte

eröffneten, in gleicher Hinsicht auch alle zwischen Proskau und Kottlischowitz bei Tost vorhandenen Aufschlüsse im Muschelkalk sowie alle diejenigen in der Kreide bei Oppeln und im tertiären, "glasigen", kieseligen Sandstein bei Lauban und Bunzlau in's Auge zu fassen.

Gestützt auf meine Beobachtungen an mehr als vierzig ausgedehnten Gruben - Aufschlüssen bin ich zu der Annahme gelangt, dass hier neben "geologischen Orgeln" viele echte "Riesenkessel" vorhanden sind.

Alle Einsackungen im Gesteinsgrus des Muschelkalks und der Kreide, welche mit rothem Thon oder Lehm erfüllt sind und in die hinein sich Sandzapfen in den mannichfachsten Gestalten ziehen, alle Vertiefungen von ganz unregelmässigem Querschnitte und unebenen Wandungen können selbstverständlich nur jetzt noch thätigen Kräften zugeschrieben werden. Aber die regelmässig gestalteten Kessel und Trichter, welche mir in den Krappitzer, Gogoliner, Gorasdzer, Groschowitzer Brüchen, in der sog. "Steinkammer" bei Bunzlau, städtischer Forst, Buchwalder Revier, entgegentraten und durchaus ebene Wandungen aufweisen, welche ferner gewölbte Böden von oft recht beträchtlichem Durchmesser und bedeutende Tiefen besassen, eine mehrfache enge Verknüpfung zeigten, können nur durch strudelnde Wasserbewegung, durch die mechanische Arbeit eines frei herabfallenden Wasserstromes, durch bohrende, in die Gletscherspalte auf das darunter liegende Gestein fallende Wasserstrahlen entstanden sein.

Eine andere Gruppe echter Kessel ist offenbar später durch Tageswässer in ihrer ursprünglichen Gestalt verändert worden, so dass bei ihrer Bildung die vereinigte Wirkung mechanischer und chemischer Kräfte thätig gewesen sein dürfte.

28 von mir als echt angesprochene "Riesenkessel oder Gletschertöpfe" hatten

## Durchmesser von 28 Cm. bis 7 M. 50 Cm.

#### und zwar:

#### Tiefe

von 78 Cm. bis 5 M. 60 Cm.

Die Form war in vielen Fällen diejenige vollkommener, ovaler, mehr oder minder grosser Kessel; andere besassen eine bald trichterförmige, bald beinahe cylindrische, oder auch sich erweiternde und wieder verengende, grossen Schläuchen, etwas geneigten Schloten vergleichbare Gestalt. Ihre Wandungen zeigten sowohl im Muschelkalk wie in der Kreide regelmässig eine oben etwa 3 - 4 Cm., nach unten bis 9 Cm. mächtige, rothe, fette Thonbekleidung. Der Inhalt bestand aus Sand, Grand, Kies, sandigem Lehm, bei einigen auch in grösserer Schichtung des Füllmaterials war in den Tiefe aus Thon. meisten Fällen deutlich sichtbar; häufig wechsellagerten Lehm und Sand. Ich fand die Kessel an sanften Abhängen (Gogolin, Gorasdze), in vollständig ebenen Terrains (Gr.-Steiner Forst nahe der Gorasdzer Grenze), selbst auf kleinen flachen Erhöhungen (Dombrowka bei Tost, in der Nähe der Gr.-Strehlitz-Tost-Gleiwitzer Kreis-Grenze). Ein 3 Meter tiefer, mit sandigem Lehm erfüllter Doppeltrichter fand sich im Gr.-Steiner Walde bei ebener Lage im Muschelkalke, der weit und breit eine höchstens 10 Cm. starke Sandbedeckung hat.

Geschiebe in allen Grössen und Formen begleiten den Inhalt der Kessel. Reibsteine waren jedoch auf dem Boden jener nicht zu bemerken, ebenso konnte ich in keinem Falle

besondere Geschiebe-Anhäufungen wahrnehmen.

In der Gogoliner und Krappitzer Gegend liess sich ein gruppenweises und zwar von West nach Ost gerichtetes Auftreten der Kessel sicher constatiren; die gleiche Richtung hatten die Gletschertöpfe in der sog. Steinkammer bei Bunzlau.

Aus dem Umstande, dass der Längsschnitt der Kessel nicht immer die Regelmässigkeit desjenigen der "Riesenkessel" hat, vielen bedeutende Tiefen fehlen, eine grössere Zahl mit sandigem Lehm und Thon erfüllt ist, vollkommene Reibsteine weder auf dem Boden noch im Füllmateriale der Kessel angetroffen werden, Spiralstreifen nur in einem Falle sich constatiren liessen, die Kesselwandungen nicht polirt oder gut geglättet erscheinen, Frictionsphänomene (gefurchte und geritzte spiegelglatte Schliffflächen in Verbindung mit Roches moutonnées) in nächster Umgebung nicht angetroffen werden, ihre Anwesenheit in der Hauptsache wieder nur in Kalksteinen sich constatiren lässt, könnte geschlossen werden, dass schlagende Beweise für die Existenz echter "Riesenkessel" nicht vorhanden seien und jetzt noch thätige Kräfte: Sickerwässer, Frost, die Atmosphärilien, vielleicht das Meer, die Oder sie einst herausgespült hat.

Im nächsten Heft dieser Zeitschrift will ich durch Abbildungen und ausführlichere Beschreibung der oben flüchtig skizzirten Funde zu zeigen versuchen, dass Beweise für die allgemeine Gletscherbedeckung der norddeutschen Ebene zur Diluvialzeit nicht nur in Oberschlesien, sondern auch in Niederschlesien zu finden sind.

#### 2. Herr Guiscardi an Herrn Roth.

## Ueber Erscheinungen am Vesuv.

Neapel, den 8. Februar 1880.

Am Vesuv findet sich jetzt ein Kraterplateau aus neuer Lava, welches etwa 2 Meter niedriger ist als der Kraterrand. In der Mitte steht ein secundärer Kegel, an dessen Fuss zahlreiche, z. Th. halb zerstörte Bocchen liegen. Neben reichlichem Wasserdampf wird schweflige Säure entwickelt, Kochsalz und andere gelbe und rothe Sublimate sind häufig. Der Kraterrand ist an zwei Stellen eingerissen, an welchen die Schollenlava schwarz und glänzend herabfliesst. Sie zerfällt in feine Fäden wie Pele's Haar. Die Eisenbahn reicht bis auf die Hälfte des Kegels. Wie lange Dauer wird sie haben?

#### 3. Herr A. v. Groddeck an Herrn K. A. Lossen.

# Ueber Grauwacken und Posidonomyenschiefer am Harz.

Clausthal, den 26. Februar 1880.

Sie fragen in wie weit man berechtigt sei, die Clausthaler Grauwacke als ein besonderes Niveau in der Carbonformation, verschieden von Culmkieselschiefer und Posidonomyenschiefer einerseits, verschieden von der productiven Kohlenformation andererseits, eventuell als ein Aequivalent des millstone grit oder des flötzleeren Sandsteins in Westfalen hinzustellen, und theilen mir mit, dass Herr Beyrich zur Beantwortung dieser Frage die Entscheidung für wichtig erachtet, ob es möglich ist, die Posidonomyenschiefer kartographisch für den ganzen Oberharz als das Liegende der Grauwacke darzustellen, oder ob ein Alterniren von Posidonomyenschiefern und Grauwacke stattfindet.

Es ist mir nicht bekannt, dass ein Alterniren der typischen Posidonomyenschiefer, wie sie z. B. bei Lautenthal vorkommen, mit, in dicken klotzigen Bänken abgelagerten, meist grobkör-

nigen Grauwacken, wie wir dieselben bei Wildemann in bedeutenden Steinbrücken jetzt aufgeschlossen sehen, irgend wo beobachtet ist.

Dagegen muss ich hervorheben, dass Posidonomyen, beziehungsweise charakteristische Formen der typischen Posidonomyenschiefer, nicht allein in letzteren, sondern auch zwischen Kieselschiefern, in Kalken, in Quarziten (am Iberg) und, was hier besonders wichtig, auch in Thonschiefern vorkommen, die mit dünnen, wenige Centimeter mächtigen Bänken feinkörniger Grauwacke wechsellagern. — Diese Gesteine gehören natürlich sämmtlich zum Culm. Weiter geht nun aber aus dem Angeführten hervor, dass, obwohl die Culmschichten des Oberharzes petrographisch sehr verschiedenartig ausgebildes sind, die grobkörnigen, in mächtigen Bänken abgelagerten pflanzenführenden Grauwacken eine Sonderstellung einnehmen.

Diese liegen unzweifelhaft höher als das durch Posidonomyen charakterisirte Culm und könnten daher möglicherweise

dem flötzleeren Sandstein Westfalens entsprechen.

Ich vermuthe, dass es eine sehr schwierige Aufgabe sein wird, die dickbänkigen, grobkörnigen Grauwacken mit meist dünnen Thonschieferzwischenlagen, von den dünnbänkigen, feinkörnigen Grauwacken mit mächtigeren, selten Posidonomyen führenden Thonschieferzwischenlagen, kartographisch scharf zu trennen, da eine charakteristische, diese scheidende Leitschicht, bis jetzt wenigstens, nicht bekannt ist.

Gestatten Sie mir, die angeregte interessante Frage noch etwas näher zu beleuchten. Die bekannten, durch ihre Fauna und ihre petrographische Beschaffenheit so leicht zu erkennenden Posidonomyenschiefer sind in ausgedehnten zusammenhängenden Ablagerungen früher hauptsächlich an den Grenzen der grossen nördlichen Devonpartieen des Oberharzes zwischen Lautenthal und Ober-Schulenberg bekannt gewesen. Ausserdem kannte man sie an räumlich beschränkten, getrennten Partieen mitten zwischen den Pflanzen-führenden Grauwacken, und hat dieses letztere Vorkommen F. A. Roemer veranlasst, sich im Jahre 1852 dahin auszusprechen, dass Posidonomyenschiefer und Grauwacken wechsellagern, letztere mithin als Culmgrauwacken aufzufassen seien.

Mir ist es, wie Ihnen bekannt, bei meinen geognostischen Aufnahmen gelungen, zwei grosse, in der allgemeinen Streichungsrichtung zwischen Grauwacken liegende Posidonomyenschieferzonen zu ermitteln, von denen die eine östliche, längere, vom Rohmkerkopf über den Ahrendsberg, Unter-Schulenberg, Dietrichsberg bis zum Burgstädter Zuge bei Clausthal, die andere, westliche, kürzere, von Festenburg und Ober-Schulen-

berg bis etwas über den Unteren Eschenbacher Teich hinaus verfolgt werden kann.

Einige der oben erwähnten beschränkten Posidonomyenschiefer-Vorkommen z. B. das am Langer Teich und im Papageienthal gehören diesen Zonen an.

Der Umstand, dass zwischen Unter - Schulenberg und Rhomkerhalle aus den Posidonomyenschiefern Kramenzelkalke sattelförmig hervorragen, sowie die Verbreitung der Zonen im Allgemeinen, machen es ganz unzweifelhaft, dass die letzteren das unmittelbare Hangende des Devon sind, also als Sättel aufgefasst werden müssen und die angrenzenden, nirgends Posidonomyen einschliessenden klotzigen Grauwacken einem höheren Niveau angehören.

Die meisten der vereinzelt zwischen Grauwacken liegenden Posidonomyenschiefer, z. B. die an der Blankschmiede im oberen Innerstethal, am Prinzenteich bei Buntenbock, am Oberen Flammbacher Teich etc. liegen in der Verlängerung der oben genannten Posidonomyenschieferzonen, und ist es demnach wohl mehr als wahrscheinlich, dass dieselben auch sattelförmige Hervorragungen des typischen Culm aus den höher liegenden Grauwacken sind.

Mich hat die Frage immer sehr lebhaft beschäftigt, ob die Kieselschiefer und Posidonomyenschiefer neben den beiden südlich gelegenen Devonmassen des Oberharzes, dem Iberger Korallenstock und dem Diabaszug zwischen Osterode und dem Polsterberge ganz fehlen, wie man nach der Karte F. A. Ræmer's und seinen Schriften vermuthen musste, oder ob sie etwa durch eine besondere Faciesbildung ersetzt sind.

Posidonomyenschiefer sind, wie ich im Jahre 1876 zeigte, in der Widerwage (Hutthal) neben dem Diabaszuge vorhanden und Kieselschiefer und Wetzschiefer lagern sich — das haben die genauen Aufnahmen gelehrt — besonders in der Gegend von Lerbach, auch an denselben.

An den Grenzen des Iberger Kalks gegen die umgebenden Grauwacken fehlen Kieselschiefer und Posidonomyenschiefer gänzlich, — dafür stellen sich aber Quarzite ein, die ich wegen des Vorkommens von Goniatites crenistria als Culniquarzite (1878) aufgefasst habe.

Die erwähnten Schichten sind auf der Ræmen'schen Karte noch nicht bezeichnet. — Nach Ræmen's Darstellung sind der Iberg und der Diabaszug überall von den Culmgrauwacken umgeben, welche bei Lautenthal über den Posidonomyenschiefern liegen, und in der That grenzen Grauwacken enthaltende Schichten an sehr vielen Stellen unmittelbar an die beiden südlichen Devonmassen des Oberharzes.

Diese Schichten sind im unmittelbaren Liegenden des

grossen Diabaszuges durch die neue und alte Chaussee, welche von Clausthal nach Osterode führen, sehr schön aufgeschlossen, und zwar am Heiligenstock und Langenberge. Es sind hier Thonschiefer, welche viele dünne Bänke einer feinkörnigen Grauwacke einschliessen. In diesen Schichten habe ich an 3 Stellen Posidonomya Becheri oder Goniatites crenistria gefunden, nämlich an der neuen Chaussee, wo letztere den Westund Südabhang des Heiligenstocks umzieht und am Abhang des Schönenberges nach der Grossen Breinke (hier zwischen den beiden Diabaszügen).

In petrographisch ganz gleichen Schichten ist Posidonomya Recheri auch am Südabhange des Ibergs in dem Hohlwege der von Grund nach dem Hübichenstein hinauf führt, vorgekommen. Dass diese Posidonomyen und Grauwackenbänke einschliessenden Thonschiefer, im Hangenden des Devon, dem Culm angehören, ist ganz sicher; — zweifelhaft kann es sein, ob sie Aequivalente der Kieselschiefer und typischen Posidonomyenschiefer sind, oder einem höheren Niveau des Culm angehören. Das Letztere scheint mir wahrscheinlicher.

Jedenfalls sind sie von den dickbänkigen, klotzigen, wenig Thonschiefer einschliessenden und höher liegenden Grauwacken zu trennen.

Auf diesen Unterschied aufmerksam zu machen, ist der Hauptzweck dieser Zeilen.

#### 4. Herr ROTHPLETZ an Herrn W. DAMES.

### Ueber Gerölle mit Eindrücken.

Leipzig, den 28. Februar 1880.

Seit der Veröffentlichung meines Aufsatzes "Ueber mechanische Gesteinsumwandlungen in der Umgegend von Hainichen" (Bd. 31, Heft 2) sind noch mehrere Fundpunkte von Geröllen zu meiner Kenntniss gelangt, welche ich hiermit nachträglich nebst einigen Literaturangaben aufzählen will:

1. Der erste, welcher die Ausmerksamkeit auf Gerölle mit Eindrücken gelenkt hat, scheint nicht Lortet, sondern A. Escher v. d. Linth gewesen zu sein, welcher derselben bereits 1833 aus der Nagelfluh des Rigi und Rossberges Erwähnung thut (s. O. Heer, Biographie A. Escher's v. d. L.).

2. Ausser den Geröllen mit Eindrücken aus dem Carbon hat von Dechen solche auch aus dem Buntsandstein von Commern bereits 1849 (Sitzungsber. der Niederrh. Ges. f. Natur- u. Heilkunde), dann 1856 (Verh. des naturhist. Vereins der preuss.

Rheinl. u. Westf., Sitzungsber. pag. 6. Jahrg. 13) und 1866 (Orogr. geognost. Uebersicht des Reg.-Bez. Aachen, pag. 278) bekannt gegeben.

- 3. GÜMBEL erwähnt (Geogn. Beschr. des Fichtelgebirges 1879 pag. 479) Gerölle mit Eindrücken aus Conglomeratbänken, welche mit mitteldevonischen Schalsteinen unweit Blankenberg südlich der thüringisch-bairischen Grenze wechsellagern.
- 4. In Nord-Amerika sollen ebenfalls Conglomerate mit derartigen Geröllen eine häufige Erscheinung sein (siehe Daubrez, Études synthétiques de géologie experim. I. 1879. pag. 382).
- 5. Vergangenen Sommer hat Herr Credner im Plagwitzer Canal bei Leipzig in dem dortigen sog. Rothliegenden ebenfalls das Vorkommen von Geröllen mit Eindrücken nachgewiesen. Es sind Gerölle von weicher Grauwacke und Thonschiefer, in denen härtere z. Th. Quarzgerölle Eindrücke verursacht haben. Die Kräfte, welche es bewirkt haben. dass hier mitten im Diluvium und Tertiär eine Scholle älteren Gebirges isolirt heraufragt, waren jedenfalls ausreichend, um jene Eindrücke hervorzubringen.
- Bei einem vergangenen Herbst gemeinsam mit Herrn GUTZWYLER unternommenen Besuche der sog. löcherigen, diluvialen Nagelfluh bei Oetikon unfern Wetzikon im Canton Zürich ergab es sich, dass die durch Kalksinter zu einem festen Conglomerate zusammengefügten Gerölle nicht nur sich gegenseitig sehr häufig zu eckigen, scharfkantigen Splittern zerdrückt haben, sondern auch verhältnissmässig gar nicht selten mit Eindrücken versehen sind, welche durch die Nachbargerölle verursacht sind. Die Schärfe dieser Eindrücke lässt eine Verwechselung mit solchen nicht zu, welche allerdings sehr häufig neben jenen in dieser diluvialen Nagelfluh vorkommen und sich auf secundärer Lagerstätte befinden. Diese letztere Art von Eindrücken ist charakterisirt durch abgerundete Ränder und dadurch, dass die allenfalls in dieselben eingelagerten Nachbargerölle keineswegs dieselbe Form haben als der Hohlraum der Eindrücke. Es stammen die Gerölle, welche solche abgerundeten Eindrücke tragen, aus der tertiären Nagelfluh, in welcher sie die Eindrücke empfingen, deren scharf geränderte Form dann bei der Zerstörung der betr. Conglomerate verloren ging.

Gerölle mit Eindrücken kommen also nicht bloss in tertiärer, sondern auch in diluvialer Nagelfluh vor. Das Zusammenvorkommen derselben mit zerdrückten Geröllen — häufig treten Zerdrückung und Eindrücke gleichzeitig an demselben Gerölle auf — weist auch hier auf Druckkräfte hin, welche auf das Gestein nach seiner Ablagerung einwirkten. Da diese

fluviatile Nagelfluh keine allzugrosse Mächtigkeit hat, auch die betreffenden Gerölle den allerhangendsten Schichten, welche nur noch von etwas Lehm bedeckt werden, entnommen sind, so kann dieser Druck keinenfalls aus dem Gewicht der darüberliegenden Gesteinsmasse hergeleitet werden, und man wird wohl richtiger gehen, ihn auf die Dislocationen zurückzuführen, welchen auch diese Gesteine nachträglich ausgesetzt gewesen sind.

7. Herr Heim hatte die Güte, mir eine Reihe von Dünnschliffen, welche er von Kalkgeröllen mit Eindrücken aus der St. Gallener Nagelfluh hat anfertigen lassen, zur Einsicht zu übergeben. Dieselben bestätigen durchweg die Angaben, welche Sorb über den gleichen Gegenstand mitgetheilt hat. Besonders lehrreich ist aber ein Präparat, welches durch zwei neben einander liegende und in einander eingedrückte Gerölle gelegt

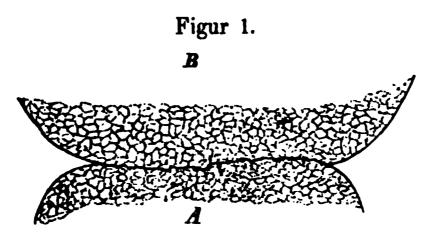

5 fache Linearvergrösserung.

ist. Fig. 1 bildet die Contactstelle derselben ab, welche durch die kleinen Vorsprünge des Gerölles B und A merkwürdig ist. Die Abbildung ist insofern ergänzt, als beim Einlegen des Dünnschliffes in den Canadabalsam beide Geröllscheiben auseinander gebrochen sind und sich 0,1 Millim. weit von einander entfernt haben. Der Bruch folgte aber nicht genau der zackigen Grenzlinie beider Gerölle, so dass sämmtliche kleinen Vosprünge von B durch die Bruchlinie von B abgetrennt worden sind. B und A unterscheiden sich sehr leicht von einander, indem letzterer im Dünnschliffe als ein wasserheller, feinkrystallinisch-körniger, ersterer als ein bräunlicher, eisenschüssiger und breccienartiger Kalkstein erscheint. Die kleinen Ausläufer von B heben sich in Folge dessen schon durch ihre Farbe deutlich ab. Fig. 2 zeigt die Form letzterer bei 150 facher Vergrösserung. Ihre thurm- und zinnenartigen Umrisse sind durch braune, eisenhaltige Ränder und Pünktchen noch besonders markirt. Dieses Präparat lehrt uns also, dass während im Allgemeinen das eine Gerölle (B) durch Auflösung des kohlensauren Kalkes einen Eindruck an der Contactsläche mit dem anderen (A) erhielt, gewisse Stellen doch dieser Auflösung

Figur 2.

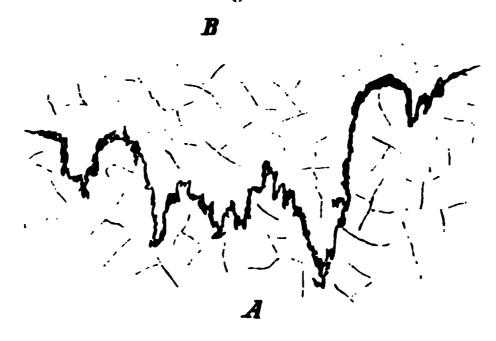

50 fache Linearvergrösserung.

besser widerstanden als die anderen und insbesondere die des entgegenstehenden Gerölles (A), so dass solche Stellen als spitzige Vorsprünge in letzteres eindrangen und dadurch eine Art von Verzahnung zwischen beiden Geröllen hervorriefen, welche offenbar nicht selten ist, da sehr häufig trotz fehlenden Bindemittels ein fester Zusammenhalt zwischen derartigen Geröllen beobachtet wird.

#### 5. Herr A. BALTZER an Herrn W. DAMES.

## Ueber den Mechanismus der Gebirgsbildung.

Zürich, den 5. April 1880.

In einer kürzlich erschienenen Schrift über den "Mechanismus der Gebirgsbildung" hat Herr Praff auch das Kapitel der Faltungen behandelt und dabei ein Glärnischprofil von mir reproducirt, um an einem in seinem Sinn abschreckenden Beispiel zu zeigen, wohin man mit Annahme solcher Faltungen komme.

Erlauben Sie mir nun hierzu einige Richtigstellungen.

Herr Pfaff sagt: "Ich glaube, es bedarf keiner näheren Auseinandersetzung und nur eines Blickes auf diese Faltendarstellung, deren Verlauf in vollkommenem Einklang mit der von Baltzer gezeichneten steht, um sofort zu erkennen, dass die Annahme einer derartigen Verwickelung und Faltung eines Theiles eines Schichtensystems, das eine vollständige Loslösung von den tieferen Schichten und eine selbständige Bewegung, ohne eine entsprechende seiner Unterlage anzunehmen,

nothwendig macht, und das Alles noch dazu durch einen blossen Seitendruck auf A erzeugt sein lässt, geradezu einen geologischen Wunderglauben verlangt. Den Thatsachen gegenüber, auch wenn sie noch so unerklärlich sind, muss jeder Zweifel verstummen, aber Theorien gegenüber, die neben den zu constatirenden Thatsachen, andere voraussetzen, ist jeder Zweifel berechtigt. Diese Faltungen gehören ganz entschieden in die letztere Abtheilung und sind nicht als Thatsachen der Beobachtung zu bezeichnen."

Fangen wir gleich mit dem Schluss an, so kann er sich wohl nicht auf mich beziehen, denn ich habe in meiner Schrift die gerügten Faltungen nicht als beobachtete Thatsachen, sondern als Theorie hingestellt.

Zum Zweiten steht Herrn Pfaff's schematische Darstellung Fig. 50 nicht "im vollkommenen Einklang" mit dem von mir gegebenen Profil. Das ergiebt sich sofort, wenn ich neben die Figur des Herrn Pfaff eine andere setze, worin ich mich möglichst genau an Pfaff's Art der Schematisirung halte und nur die schlimmsten Fehler verbessere.

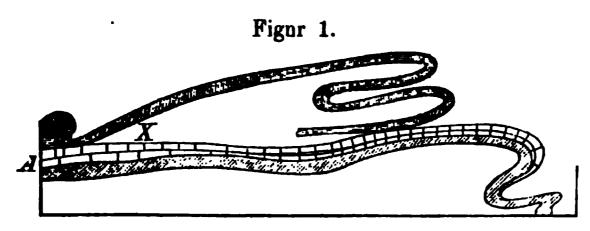

PFAFF's falsche Schematisirung meines Glärnischprofils.

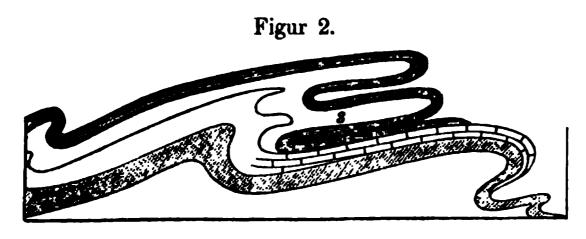

Corrigirtes Schema von Pfaff.

Die willkürlichen Veränderungen oder Auslassungen durch Herrn Pfaff beziehen sich darauf, dass er 1. den Kreide-complex s sich nicht aus der Schlinge herauswickeln lässt und 2. dass nach ihm die Schichten der Juraformation an der Faltung der Kreide keinen Antheil haben.

Gestützt auf seine falschen Suppositionen sagt nun Herr Zeitsehr. d. D. geol. Ges. XXXII. 1. PFAFF, es mache meine Annahme eine vollständige Loslösung der Kreideformation von den tieferen (jurassischen) Schichten und eine selbständige Bewegung der Kreideschichten ohne eine Betheiligung der Unterlage nothwendig. Ein Blick auf mein corrigirtes Schema zeigt aber, dass ich die Juraformation die Bewegungen des Hangenden in wenn auch schwächerem Grade mitmachen lasse und keineswegs das grosse Loch X des Herrn PFAFF annehme. Die falsche Auffassung des Herrn PFAFF liesse sich entschuldigen.

Wahrhaft bedauerlich finde ich es aber, dass er in Figur 49 seiner Schrift nicht einmal die Originalfigur III. meiner Profiltafel richtig copirt hat. Genau dieselben wesentlichen Punkte, die sein Schema verschweigt, sind auch in der Copie des Originals weggelassen. Man begreift nun, dass Herrn Pfaff auch in den Alpen Fächerstructur und Falten entgehen, da er letztere sogar auf dem Papiere übersieht. Dass Herr Pfaff sich soviel mit den unterirdischen Auswaschungen beschäftigt und daher von den oberen Regionen abgezogen wird, kann man als Entschuldigungsgrund hierfür doch kaum gelten lassen.

Ich bin seit 1873 wieder einige Male am Glärsisch gewesen und behaupte nach wie vor, dass er ein complicirtes liegendes Faltensystem darstelle, wie früher kein anderes derartiges bekannt gewesen ist.

Wahr ist es, dass wegen der Länge der Falten die Umbiegungen oder Wendungen am Berge selbst mit wenigen Ausnahmen nicht sichtbar sind und daher durch hypothetische Luftsättel angedeutet werden mussten.

Meine Ueberzeugung, dass Falten vorliegen, stützt sich auf die mehrfache Wiederholung von Urgon, Valenginian und Neocom, welch' letztere durch eine Reihe charakteristischer Versteinerungen gekennzeichnet sind. Diese Wiederholung identischer Horizonte erklärt Herr Pfaff (indem er sie als verschiedenalterig annimmt) durch Annahme von Kolonien. Danach müsste am Glärnisch eine viermalige Wanderung von Organismen der unteren Kreide ohne jedweden Wechsel der Organisation und der Arten stattgefunden haben. müsste zufällig die betreffende Kolonie auch wieder genau von dem gleichen Gesteinsmaterial (kieslicher Kalk und kalkige Thouschiefer mit 30 pCt. Thon) umhüllt worden sein. Dieser Zufall müsste sich sodann viermal wiederholt haben. Zudem ist nicht einzusehen, warum diese Kolonienbildung nicht allgemein (in diesem Theil der Alpen wenigstens) stattgefunden Mir will es scheinen, die Annahme des Herrn haben sollte. Pfaff verlangt doch "geradezu einen geologischen Wunderglauben."

Uebrigens kommt es hier nicht auf die Anzahl der Falten an. Wer eine liegende Falte zugiebt, muss auch mehrere zugeben. Liegende Falten giebt es aber in kleinerem Maassstab an vielen Orten und ihre Wendungen und Umbiegungen sind deutlich sichtbar (Vierwaldstättersee, Haslithal, Berner-Oberland, Thunersee).

Auch die Grösse der Falten darf in den Alpen nicht in Erstaunen setzen. Grosse Falten sind durch das Relief der Oberfläche mehr unterbrochen, lassen sich nirgends ganz übersehen und müssen aus vielen Beobachtungen zusammengetragen werden. Ist das aber ein Grund ihre Existenz zu leugnen? Fast fürchte ich übrigens hier Dinge auszusprechen, die jedem geologischen Besucher unserer Kalkalpen sattsam bekannt sind.

Wie aber, wenn in den dem Glärnisch benachbarten Gebirgsmassen die Umbiegungen, die ich als Luftsättel angab, wirklich vorhanden wären? Müsste dann nicht auch der letzte Zweifel des Herrn Praff verstummen? Schon in meiner früheren Arbeit wies ich auf die merkwürdigen Biegungen der Silbaren an der Westseite des Glärnisch (von ihm durch das Rossmatterthal getrennt) hin. Herr Hein, welcher letzten Sommer am Nordende der Silbaren geologische Aufnahmen für die geologische Karte machte, schreibt mir, er habe nicht nur dieselben mehrfachen Wiederholungen wie am Glärnisch gefunden, sondern es sei ihm auch gelungen, die Umbiegungen der Schlingen zu beobachten. Bestätigt sich dies, so fällt auch der letzte Zweifel gegen das liegende Faltensystem dahin. Dass Herr Heim dieses System von unten nach oben statt von oben nach unten gefaltet denkt, kann wohl richtig sein, ändert aber an der Hauptsache, dass ein grosses liegendes Faltensystem vorliege, nichts.

Neue Beispiele liegender Falten gedenke ich bald zu publiciren; bezüglich des Glärnisch möchte nur noch bemerkt werden, dass es nicht Wunder nehmen darf, wenn die jurassischen Stufen im Kern der oberen Kreideformation nicht auftreten, die Fälle sind thatsächlich nicht selten, wo ein mehrfaches Gefältel sich rasch in eine einfache Biegung verwandelt. Umstehende schematische Figur zeigt ein derartiges Beispiel aus dem Lütschinenthal. Die Wand ist über 250 M. hoch. Ueberhaupt zeigen zahlreiche Fälle, dass, trotz gleichzeitiger Faltung verschiedener Schichtencomplexe, Discordanzen eintreten können, indem z. B. steifere Schichten die Bewegungen der relativ biegsameren nur in unvollkommener Weise mitmachen.

Auch ich bin der Meinung des Herrn Pfaff, dass alle Zeichen und Erscheinungen der Falten sorgfältig untersucht werden müssen, dass Richtung und Grösse der Bewegung zu

Pigur 3.

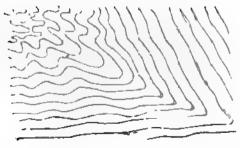

Rascher Uebergang mehrfacher Fältehungen in einfache Biegung.

ermitteln ist, bevor man eine Theorie abschliessend hinstellt. Namentlich sollte auch immer das wirklich Beobachtete vom Hypothetischen in der bildlichen Darstellung scharf getrennt werden. Eine Ergänzung der Falten über ganze Profile hin, auch wenn dadurch die Deutlichkeit der Theorie und die Schönheit der Darstellung vergrössert wird, ist unzulässig.

In den Nebenzonen der Alpengebirge und zwar specielt auch der Nordseite der Schweizeralpen hat die Faltung einen ganz besonders hohen Grad erreicht und sich derartig gesteigert, dass liegende Falten und Schlingenbildungen in den Vordergrund des tektonischen Gefüges treten. Zu diesem Satz halte ich mich nach neueren Aufnahmen im Finsteraargebiet berechtigt. Man muss diese Ueberschiebungen selbst gesehen und den Blick daran gewöhnt haben, um an ihre Existenz zu glanben.

Wenn man sich nun frägt: ist es möglich, dass (nach PEAFF) solche Falten durch Nachsinken der Schichten in verschieden geformte Hohlräume der Tiefe entstehen können, was grossartige Auslaugungen über Hunderte von Quadratmeilen voraussetzt, so kann, glaube ich, über die Unmöglichkeit dieser Hypothese kein Zweifel obwalten, vielmehr weisen die Er-scheinungen auf Seitendruck und Stauung an relativ festeren Schollen hin. Schon der Glärnisch lässt sich durch Herrn Peare's Annahme nicht erklären. Leicht lösliche Salz- oder Gypsschichten kommen nicht vor, wiewohl der Aufschluss bis in die Stufen der Dvas hinabgeht. Hätte aber doch eine Auswaschung der Unterlage stattgefunden, so musste die Juraformation am meisten, die Kreide weniger zusammengesunken sein; gerade das Umgekehrte ist der Fall. Dies Beispiel möge genügen. Die Unhaltbarkeit der Prayr'schen Anschauung werde ich später noch an bestimmten Beispielen nachweisen, dieselbe dürfte, wie schon früher bemerkt wurde (Jahrb. für

Min. 1878. pag. 7) nur für locale Unregelmässigkeiten verwerthbar sein. Uebrigens scheint es, als wolle Herr Pfaff selbst von solchen Hohlräumen, wenn er sie haben kann, nichts wissen; das beweist sein obiges Glärnischschema, wo er den Hohlraum X perhorrescirt.

Wenn Herr Praff annimmt, das durch die Thätigkeit des Wassers bedingte Niedersinken der ganzen Erdrinde sei 357 Mal stärker als das durch die Abkühlung erzeugte, so beruht diese Rechnung auf der Schätzung des von den Flüssen weggeführten Materials. In welchem Zusammenhang steht aber diese Fortführung mit der Faltenbildung und namentlich mit der Entstehung grosser Horizontalfalten. Das Wasser schneidet sich oberflächlich ein und wetzt mit seinen Geschieben die Thäler aus, wobei die Thalflanken von unten nach oben nachbröckeln. Eine Senkung gegen die Thäler zu findet in den Nebenzonen, abgesehen von den seltenen Muldenthälern, gar nicht statt, und wenn Herr Pfaff die Fächerstellung der Centralalpen durch Unterwaschung erklären will, so kommt mir das vor, wie wenn Jemand an einen Berg einen Spazierstock lehnt und dann behauptet, der Stock ist die Ursache, dass der Berg aufrecht steht.

Herr Praff stellt die Sache so hin, als flössen die Flüsse unterirdisch in der Tiefe und erzeugten dort gewaltige Hohl-kammern; ganze Bergmassen versinken allmählich in ihnen und schmiegen sich durch Faltung ihren Contouren an.

Verlangt dies nun nicht "geradezu einen geologischen Wunderglauben"?

Herr PFAFF wendet sich unter Anderem auch gegen das Princip der Plasticität. Der Vater dieses Princips ist Tresca, der es physicalisch fest begründete und auch bereits die geologische Anwendung machte. FAVRE, ALBRECHT MÜLLER, ich und andere haben dies Princip verwendbar gefunden, am Bestimmtesten hat Heim versucht, es einzuführen, gerieth aber damit in die Netze des Verfassers der "Naturkräfte in den Alpen", in welchem Werke diese Kraft noch nicht vorgesehen Herr Hein mag sich selbst wehren, ich meinerseits gebe gern zu, dass dieses Princip (welches auch von Herrn Stapff lebhaft angegriffen wird) noch nicht feststeht, dass es für die Gesteine noch nicht experimentell erhärtet ist, daher auf Analogie beruht; ich wage auch keine Angaben darüber, wo in der Tiefe die Plasticität anfängt und aufhört, welchen Gesetzen sie nebst den von Tresca aufgestellten folgt, ob sie ein Maximum hat und von welchen Kräften sie beeinflusst wird. Hier liegen Probleme, welche grosse Schatten vor sich her werfen, deren Schwierigkeiten aber unüberwindlich erscheinen.

Herrn Pfaff's Experimente (l. c. pag. 18 u. 132), mit

denen er das Princip der Plasticität zu widerlegen meint, wirken nicht überzeugend. Selbst wenn sie sich an die in der Natur gegebenen Bedingungen anschlössen (was nicht der Fall ist), würden sie doch die Frage nicht entscheiden. Denn ich glaube, dass weder unsere Gefässwandungen stark, noch unsere Druckkräfte hoch genug sind, um die Natur in dieser Beziehung nachzuahmen. Brauchte doch Tresca zum Auspressen von Blei aus einer 5 Cm. grossen Oeffnung seines doppelt so weiten Cylinders schon einen Druck von 1000 Centnern.

Es bleibt aber der Weg der Beobachtung in der Natur, und da lässt sich nicht ableugnen, dass diese Hypothese gewisse geognostische Thatsachen erklärt, die vom Standpunkt des Herrn Praff ganz unverständlich bleiben.

Wenn ein Complex alter und junger Schichten gleichzeitig gefaltet wurde, so ist anzunehmen, die älteren Schichten waren schon erhärtet. Erfolgte die Umbiegung des festen, sproden Gesteins bruchlos, so widerspricht dies offenbar unserer gewöhnlichen Auffassung von der Natur der Gesteinssubstanz. Früher half ich mir mit der Annahme, es gehöre eine gewisse Durchfeuchtung und Thongehalt dazu, um die Gesteine plastisch Allein ich sah auch thonarme Gesteine bruchlose Biegungen machen an Orten, wo aus anderen Gründen hoher Druck anzunehmen war. Dies führte zur Annahme, dass auch der Druck ein wichtiger Factor sei. Herr Heim hat in seinem Werk bereits diesen Punkt klar gestellt; ich werde aber immerhin später noch eine im letzten Jahr ausgeführte chemische Versuchreihe an gebogenen Gesteinen publiciren, woraus sich ebenfalls ergiebt, dass auch nahezu reiner fester Kalk und Dolomit bruchlose Biegungen machen können. Für solche Biegungen weiss ich keine andere Deutung als das Tresca'sche Princip der Plasticität fester Massen.

Dafür, dass die betreffenden Gesteine zu Pulver zermalmt und dann wieder verfestigt und cämentirt worden seien (wie Herr Stappe es meint), geben meine Handstücke nicht den leisesten Anhaltspunkt, womit die Unmöglichkeit dieser Anschauung für andere Fälle nicht zurückgewiesen werden soll.

Die Besprechung anderer Punkte der Ausführungen von Herrn Pfaff verspare ich, bis ich sie an bestimmte geognostische Beispiele anknüpfen kann.

#### 6. Herr H. Bücking an Herrn E. Weiss.

## Ueber durch Druck hervorgerufene optische Anomalien.

Gersfeld i. d. Röhn, den 20. Mai 1880.

Die Thatsache, dass Gläser durch Druck doppeltbrechend werden und unter gewissen Bedingungen diese Eigenschaft dauernd behalten, ist schon seit langer Zeit bekannt. Weniger untersucht sind dagegen die Erscheinungen, welche auftreten, wenn doppeltbrechende Substanzen, einaxige sowohl als zweiaxige, einem Druck oder einer Spannung ausgesetzt werden. Da nun anzunehmen ist, dass in gleicher Weise, wie sich amorphe Substanzen im Mineralreiche finden, deren Doppelbrechung nicht wohl anders erklärt werden kann, als durch Druck und Spannung, auch doppeltbrechende Körper vorkommen, welche in ihrem optischen Verhalten in Folge eines Druckes oder einer Spannung, der sie ausgesetzt waren oder noch sind, gewisse Anomalien zeigen, so dürfte es für die nähere Erklärung dieser Erscheinungen von Wichtigkeit sein, zu untersuchen, in welcher Weise die optischen Verhältnisse der Krystalle unter dem Einfluss eines messbaren äusseren Druckes modificirt werden.

Zu diesem Zwecke habe ich von Herrn Mechaniker Fußs in Berlin einen höchst einfachen, an das Polarisationsinstrument leicht anzubringenden Apparat construiren lassen, der es ermöglicht, Krystallplatten zunächst einem in einer Richtung senkrecht zur Axe des Polarisationsapparates wirkenden Druck, den man ganz allmählich bis zu 50 Kilogramm, nach Belieben auch darüber, steigern kann, auszusetzen und dabei gleichzeitig die Interferenzerscheinungen, welche die Platten zwischen gekreuzten Nicols im Polarisationsinstrumente zeigen, zu beob-Leider fehlte es mir zur Anstellung einer grösseren Reihe von Versuchen vor meiner Abreise von Berlin sowohl an der nöthigen Zahl brauchbarer Krystallplatten, als auch besonders an Zeit; es können daher die wenigen Versuche, die ich mit dem Apparate angestellt habe, nicht den geringsten Anspruch auf Vollständigkeit machen; immerhin aber haben sie schon jetzt zu einem ganz überraschenden Resultate geführt, das ich Ihnen im Folgenden kurz mittheilen will.

Von den Platten, die Sie die Güte hatten, mir zur Benutzung bei meinen Versuchen anzuvertrauen, gelangten zwei etwa 4 Millim. dicke, und 10 Millim. breite, senkrecht zur Hauptaxe geschnittene Quarzplatten und eine würfelförmig ge-

staltete Turmalinplatte von 4 Millim. Seitenlänge, ebenfalls senkrecht zur Hauptaxe geschnitten, zur Verwendung. Die letztere Platte, aus Turmalin von unbekanntem Fundorte hergestellt, zeigt einen sehr deutlichen Pleochroismus; in der Richtung der Hauptaxe erscheint sie braun, senkrecht dagegen grün. Im Polarisationsinstrument wird bei Beobachtung im convergenten Lichte (unter Anwendung von weissem Lichte, homogenes gelangte noch nicht zur Verwendung) zwischen gekreuzten Nicols das Ringsystem mit dem schwarzen Kreuz deutlich sichtbar; an einzelnen Stellen aber schien die Platte zweiaxig zu sein, es war ein geringer Axenwinkel zu erkennen, dessen Grösse sich aus dem Abstand der Hyperbeln um etwa 1/2 Theilstrich des Mikrometers annähernd auf 3° bestimmte. Auch die Stelle der Platte, welche bei wachsendem Drucke untersucht wurde, zeigte ebenfalls diesen kleinen Axenwinkel. Die Platte wurde nun so eingestellt, dass die Axenebene 45° mit den Schwingungsrichtungen der gekreuzten Nicols bildete, dass also die Hyperbeln auftraten, und dann wurde mit Hilfe des neuen Apparates ein senkrecht zur Hauptaxe des Turmalins und parallel der Axenebene wirkender Druck ausgeführt und fortwährend gesteigert. Bei einem Druck von etwa 10 Kilogramm waren Hyperbeln nicht mehr zu erkennen; die Interferenzfigur war ganz normal so, wie sie bei den einaxigen Krystallen in der Regel aufzutreten pflegt. Erst bei grösserem Drucke entstanden wieder Hyperbeln, aber nicht in denselben Quadranten wie vorher, sondern in den mit jenen abwechselnden, so dass demnach die Ebene senkrecht zu der Druckrichtung die Axenebene wurde. Der Axenwinkel in ihr betrug bei einem Druck von 20 Kilo 1/2 Theilstrich des Mikrometers (also 3°), bei ca. 28 Kilo 1 Theilstrich (6°), bei 38 Kilo 1½ Theilstrich (9), bei 50 Kilo ungefähr 2 Theilstriche (12°). Bei allmählicher Verminderung des Druckes konnten die gleichen Erscheinungen rückwärts verfolgt werden; irgend eine bleibende Aenderung in der Platte war nicht eingetreten.

Die Quarzplatten, aus Quarz von ebenfalls unbekanntem Fundorte, zeigten, in gleicher Weise behandelt, bei Zunahme des Druckes deutlich eine Verwandlung der Ringsysteme in anfangs elliptische, dann mehr lemniskaten-ähnliche Figuren. Die Axenebene liegt hier in der Richtung des Druckes, und der Axenwinkel nimmt mit dem Drucke zu, so dass bei einem Druck gleich etwa 50 Kilo der Axenwinkel etwa 2 Theilstriche (12°) beträgt. Die bei starkem Druck auftretenden Curvensysteme sind bei dem Quarz ganz ähnlich wie bei dem Turmalin; sie zeigen eine gewisse Aehnlichkeit mit den Lemniskaten, weichen aber in einzelnen Theilen merklich von den letzteren ab.

Aus dem verschiedenen Verhalten, welches der untersuchte Turmalin und Quarz in Bezug auf die Lage der entstehenden Axen zu der Richtung des Druckes besitzen, geht hervor, dass sich zwei Classen von doppeltbrechenden Mineralien unterscheiden lassen, welche man wohl passend mit den Benennungen "analog" und "antilog", die Sie für ein ähnliches Verhalten bei den Feldspäthen vorgeschlagen haben, bezeichnen kann. Es würden dann analoge Mineralien solche sein, deren Axenwinkel in einer Ebene parallel der Richtung des Druckes liegt und in dieser Ebene mit zunehmendem Druck wächst; antiloge dagegen diejenigen, deren Axenwinkel entweder in der Ebene senkrecht zu der Richtung des Druckes liegt, und in dieser mit zunehmendem Druck wächst oder in einer Ebene parallel der Richtung des Druckes liegt und in dieser mit zunehmendem Druck sich vermindert.

Nach welchem Gesetz die Aenderung des Axenwinkels bei Zunahme oder Abnahme des Druckes in einer bestimmten Richtung erfolgt, konnte aus Mangel an Zeit noch nicht festgestellt werden; es gehört dazu vor Allem eine genaue Messung des Axenwinkels, wie sie nur bei Beobachtung im homogenen Licht und bei Anwendung nicht circularpolarisirender Mineralien möglich sein wird. Auch die Art und Weise, wie der Druck in den einzelnen Theilen derselben Platte sich geltend macht, wie die Erscheinungen in der Mitte der Platte abweichen von den Erscheinungen an dem Rande, harrt noch der Untersuchung. Von besonderem praktischen Interesse aber wird die Frage werden, bei welchem Druck dauernde Aenderungen bei den einzelnen Mineralien eintreten und welcher Art dieselben sind. Ich behalte mir vor, später hierauf zurückzukommen, sobald ich Zeit gefunden habe, weitere Untersuchungen anzustellen; bis dahin möchte ich auch eine detailirte Beschreibung des Druckapparates, der in seinem jetzigen Zustande noch mancher Verbesserungen bedarf, verschieben.

Es ist wohl zu hoffen, dass man auf dem experimentellen Wege, den ich mit diesen ersten Versuchen betreten habe, dann, wenn man nach Untersuchung der einfachen Verhältnisse zu complicirteren übergehen kann, Resultate erzielen wird, die geeignet sein werden, eine Erklärung für manche derjenigen anomalen Erscheinungen zu liefern, die man seither mit dem allgemeinen Namen "Spannungs-Erscheinungen" belegt hat, freilich ohne in allen Fällen wirklich ihren Grund erforscht zu haben und ohne sich klar bewusst zu sein, dass diese Erscheinungen in der That jedesmal durch Spannungen hervorgebracht sind. Untersuchungen in der angedeuteten Richtung dürften von besonderer Wichtigkeit auch für viele derjenigen Mineralien werden, welchen man in jüngster Zeit auf Grund oft nur

geringer Abweichungen von den normalen Erscheinungen eine Stellung in einem Krystallsysteme angewiesen hat, welches von einer geringeren Symmetrie beherrscht wird, als dasjenige, welches Jahrzehnte lang und wohl mit Recht als das wirkliche System dieser Mineralien gegolten hat. Um anomale Erscheinungen bei Krystallen zu erklären, wird es dann in der Folge nöthig sein, auch denjenigen Verhältnissen, unter welchen die Krystalle entstanden sind und sich jetzt vorfinden, mehr Beachtung zu schenken, als dies in den letzten Jahren geschehen ist, wo die Mineralogie und Krystallographie nur einen geringen Werth auf die paragenetischen Verhältnisse der Mineralien legte und dadurch sich immer mehr und mehr der Geologie entfremdete.

## C. Verhandlungen der Gesellschaft.

## 1. Protokoll der Januar-Sitzung.

Verhandelt Berlin, den 7. Januar 1880.

Vorsitzender: Herr Beyrich.

Das Protokoll der December-Sitzung wurde vorgelesen und genehmigt.

Der Vorsitzende legte die für die Bibliothek der Gesellschaft eingegangenen Bücher und Karten vor.

Der Gesellschaft sind als Mitglieder beigetreten:

Herr Dr. Giuseppe Ernesto Pozzi, Assistent am Mineralogischen Museum zu Turin, vorgeschlagen durch die Herren Spezia, Portis und Beyrich;

Herr Dr. Wilhelm Pabst, in Leipzig, vorgeschlagen durch die Herren H. Credner, von Richthofen und Zirkel;

Herr Dr. Schumacher, z. Z. in Berlin, vorgeschlagen durch die Herren Beyrich, Hauchecorne und Berendt;

Herr Dr. Friedrich, z. Z. in Berlin, vorgeschlagen durch die Herren Weiss, Lossen und Speyer;

Herr Hugo Bayer, Bergwerksbesitzer in Charlottenburg, vorgeschlagen durch die Herren Viedenz, Weiss und Lossen.

Nachdem der Vorsitzende den Dank des Vorstandes für das demselben während des vergangenen Jahres geschenkte Vertrauen ausgesprochen hatte, forderte er zur Neuwahl auf. Auf Vorschlag eines Mitgliedes wurde durch Acclamation derselbe Vorstand wiedergewählt, welcher demzufolge aus folgenden Mitgliedern besteht:

```
Herr Beyrich, als Vorsitzender.

Herr Rammelsberg, als stellvertretende Vorsitzende.

Herr Websky, als Schriftführer.

Herr Webss, als Schriftführer.

Herr Liebisch, Herr Lasard, als Schatzmeister.

Herr Hauchecorne, als Archivar.
```

Herr Hermann Creidner legte Handstücke derjenigen Conglomerate aus der Glimmerschieferformation des Erzgebirges vor, welche neuerdings von A. Saubr sowohl in den Erläuterungen zu Section Elterlein der geolog. Specialkarte von Sachsen, als auch in der Zeitschr. f. d. ges. Naturw. Bd. LII. 1879. pag. 706 speciell beschrieben worden Vielleicht mit in Folge der grossen geologischen Tragweite, welche die allgemeinere Anerkennung des Vorkommens echt klastischer Gesteine innerhalb der krystallinischen Schieferreihe haben würde, sind bei bereits früher geschilderten derartigen Vorkommnissen mehr oder weniger berechtigte Zweifel entweder an der wirklichen Zugehörigkeit der betreffenden Conglomerate zur Urschieferformation oder aber an der wahren Conglomerat-Natur der als solche aufgefassten Gebilde erhoben In dem vorliegenhen Falle sind beide Möglichkeiten von vornherein, sowie bei wiederholten Revisionen der in Frage kommenden Profile in's Auge gefasst worden, so dass der Vortragende der Ueberzeugung Ausdruck geben kann, dass derartige Täuschungen hier ausgeschlossen sind. Dafür dürften auch die von ihm vorgelegten Handstücke sprechen, da sie unverkennbare Gerölle von Gneissen, Quarziten und Graniten, sowie von porphyrischen Mikrograniten in einer krystallinen Grundmasse z. Th. von ebenschieferigem Gneisse, sowie von feinkörnigem Gneissglimmerschiefer enthalten.

Der Fundpunkt dieser Conglomerate liegt etwa 11 Kilometer südwestlich von Annaberg im Erzgebirge und zwar in der Mitte des Scheibenberges bei Crottendorf und am Hammerwerke von Obermittweida, also in einem archaeischen Gebiete, welches neuerdings eine sehr specielle kartographische Aufnahme und petrographische Untersuchung erfahren hat (— Section Elterlein). Dasselbe gehört dem SW.-Flügel der Annaberger Kuppel an. Das Innere dieser letzteren besteht aus Gneissen und zwar vorwiegend aus zweiglimmerigen Gneissen, auf welche concordant die Glimmerschieferformation folgt, um ebenfalls gleichförmig vom Phyllite überlagert zu werden. Die Glimmerschiefer, welche sich bei Scheibenberg an den süd-

westlichen Rand der Annaberger Gneisskuppel in Form einer die letztere umgürtenden Zone anlehnen, haben hier, entsprechend der das dortige Gebirge beherrschenden Architektonik, ein Streichen von SO. nach NW. und fallen mit durchschnittlich 20 ° gegen SW. ein. Den Glimmerschiefern sind mächtige und ausgedehnte Einlagerungen von Gneissen eingeschaltet, welche mit ersteren durch Uebergänge (Gneissglimmerschiefer) innig verknüpft sind. Auch krystallinische Kalksteine, sowie Quarzitschiefer treten eingelagert auf. Ueberall aber herrscht dort die grösste Regelmässigkeit in den Lagerungsverhältnissen, - nirgends sind steile Schichtenstellungen, Ueberkippungen oder grössere Verwerfungen anzutreffen. Die feldspathreichen, gneissartigen Modificationen der Glimmerschiefer sind es nun, in denen an den oben erwähnten Punkten gerölleführende, also conglomeratartige Bänke in vollkommener Concordanz eingelagert sind. Kann deren Zugehörigkeit zu der Glimmerschieferformation bei so einfachen und klaren architektonischen Verhältnissen nicht bezweiselt werden, sprechen folgende Beobachtungen dafür, dass die von jenen Gesteinen eingeschlossenen fremdartigen Partieen z. Th. vollkommen, z. Th. kantengerundete Fragmente älterer Gesteinsarten, also z. Th. Gerölle sind: 1. die Conturen derselben setzen scharf gegen die Grundmasse ab und durchschneiden oft Individuen des die Einschlüsse bildenden Mineralaggregates; 2. die Einschlüsse bestehen aus sehr verschiedenartigem Materiale, nämlich aus mannigfachen Gneissen, Quarziten, Graniten und aus porphyrischem Mikrogranit, also in letztem Falle sicher aus einem Eruptivgesteine; 3. Gneisse sind vielfach so eingelagert, dass ihre Schichten schräg oder gar senkrecht gegen diejenigen des sie umschliessenden schieferigen Gesteines stehen; 4. Quarzadern, welche die Einschlüsse durchsetzen, schneiden plötzlich und in ihrer vollen Breite an der Grenze von Einschluss zum umgebenden Gesteine ab.

Demnach scheint dem Vortragenden das Vorkommen von Conglomeraten in der Glimmerschieferformation der Section Elterlein als gesichert betrachtet werden zu dürfen. Dasselbe bestätigt die Auffassung der archaeischen Gneisse und Glimmerschiefer als geschichtete, unter Wasserbedeckung erzeugte, also sedimentäre Formationen, und unterstützt diejenigen Anschauungen, welche bei Erklärung der Genesis dieser Schichtenreihen von einem allgemeinen Metamorphosirungsprocesse absehen.

Herr Arzruni legte einige Gesteine (Chloritschiefer, Listwjanit, Granit, Beresit) aus dem Golddistricte von Berjósowsk am Ural vor, erläuterte die Vertheilung derselben, die Verbreitung des Goldes in ihnen, die Gegenwart dieses Metalls in den geschwefelten Erzen, welche auf Quarzgängen angetroffen werden, und knüpfte daran einige geschichtliche und statistische Details über dieses älteste der am Ural bekannten Goldvorkommnisse. Vortragender sprach dann über die Gewinnung des Goldes sowohl aus dem anstehenden Gestein, wie aus dem Seifengebirge bei Berjósowsk, welche gegenwärtig eine verhältnissmässig geringe Ausbeute liefert.

Herr K. A. Lossen legte vor und besprach Augit-führende Gesteine aus dem Brockengranit-Massiv im Ein Theil derselben gehört zu den von verschiedenen Autoren bald als Syenit 1), seltener als Diorit 2) oder Hypersthenfels<sup>3</sup>) bezeichneten Gesteinen, welche die Ostseite jenes Massivs, etwa vom Wormkethal bei Schierke über die Hohne und quer durch das Dumkuhlenthal bis jenseits des Holzemmethals bei Hasserode, als Randzone umsäumen. Gerade diejenigen Autoren, welche Gesteine dieser Zone einer speciellen petrographischen, allerdings vorzugsweise chemischen Untersuchung unterzogen haben, Keibel und Fuchs, führen unter deren Bestandtheilen Augit nicht auf. Hausmann's Angabe eines sehr reinen Hypersthenselses von der Hohne, d. h. unter Bezugnahme auf die von ihm gegebene Eintheilung, eines chloritfreien körnigen Diabases, hat bisher keinerlei Bestätigung gefunden und würde auch nur dann hier Berücksichtigung finden können, falls echter Hypersthenfels oder Gabbro, also der Granitformation structurell und geologisch nahe ver-

<sup>1)</sup> Jasche giebt schon 1817, Kleinere mineral. Schrift. pag. 262, "Syenit in der Nähe der Hohne" an und so auch in seinen späteren Schriften, wo er noch andere Fundorte aufführt, zuletzt in den Gebirgsform. i. d. Grafsch. Wernigerode 1857. pag. 20. Später hat C. W. C. Fuchs, Der Granit d. Harzes u. s. Nebengesteine im Jahrb. f. Min. 1862. pag. 812, die Analyse eines feinkörnigen Syenits vom Steilen Stiege bei Hasserode mitgetheilt, sowie ebendaselbst pag. 856 bis 859 eine Darstellung des geologischen Vorkommens gegeben, das danach auf Section Wernigerode der Römer-Prediger'schen Karte (1:50000) im Allgemeinen ziemlich zutreffend dargestellt ist, obwohl das nördliche Ende zu beiden Seiten des Holzemmethals fehlt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Diese Bezeichnung hat nur Keibel gebraucht (diese Zeitschr. 1857, Bd. IX. pag. 574 ff.), der eine Analyse des Gesteins von der Hohne also interpretirt, wobei bemerkt wird (pag. 577 in Anm.), dass der von Hausmann von demselben Orte angegebene sehr reine Hypersthenfels daselbst von dem Autor vergeblich gesucht worden sei

<sup>3)</sup> J. F. L. HAUSMANN, Ueber die Bildung des Harzgebirges pag. 16 u. 33, giebt an, dass Hypersthenfels und Diabas den Granit in der Gegend der Hohne unmittelbar berühre oder doch in dessen Nähe vorkomme.

wandte Gesteine, nicht aber der ältere, vom Granit nach Eruptionszeit und -art ganz verschiedene Diabas daselbst anstehend gefunden werden sollte. Dagegen findet sich bei JASCHE eine von Fuchs ignorirte beachtenswerthe Aeusserung über den Syenit: "Die Hornblende scheint in einigen Abänderungen durch Hypersthen ersetzt zu sein." 1) Nach dem heutigen Standpunkt unserer petrographischen Kenntniss darf hierin ein frühzeitiger (1857!) Hinweis auf das Vorkommen von Augit-Syenit erblickt werden, richtiger auf das Vorkommen von Augit mit doppelter, prismatischer und pinakoidaler Spaltbarkeit neben Orthoklas. Dieser Hinweis ist aber um so interessanter, als derselbe wackere, in seinen Einzelbeobachtungen zu wenig gewürdigte Localforscher an einer anderen Stelle 2) den "Hypersthen und andere hornblendartigen Fossilien" aus denjenigen Granitabänderungen der Brocken-Gruppe aufführt, die er mit dem Harzburger Gabbro zusammen freilich auch mit den schichtigen Granitcontactgesteinen und darum in eben nicht klarer Weise - als zu ein und derselben geologischen Formation, "der Gabbroformation", gehörig bezeichnet hat, worauf weiterhin zurückzukommen sein wird.

Der Vortragende hat bei seinen geologischen Begehungen im Harz Veranlassung gehabt, die abgelegene, wenn auch jetzt besser zugängliche Gegend auf der Ostseite des Brocken-Massivs eingehender kennen zu lernen und fasst die Ergebnisse geologischer, mikroskopischer und chemischer Untersuchung vorläufig in den Satz zusammen: Es giebt in der eingangs erwähnten Randzone, die im weiteren Sinne des Wortes jedenfalls zur Granitformation des Brockens zählt, nicht nur hornblendehaltige und glimmerhaltige, sondern auch Augit- (monoklinen und rhombischen) haltige Gesteine, welche alle zusammen eine Gesteinsreihe darstellen, die vom typischen Brocken-Granit, Granitit im Sinne Rosenbusch's, einerseits zum Harzburger Gabbro, andererseits zu sehr basischem Diorit hinführt. Amphibol - Biotit - Granit, Augit haltiger Amphibol-Granit, Quarzdiorit, Augit-Quarzdiorit, Augit-Diorit, Diorit und Quarzhaltiger Biotit-Augit-Gabbro lassen sich als die namhafteren Glieder dieser Reihe3) aufführen, in der das Nebeneinandervorkommen von Glimmer. Hornblende und Augit

<sup>1)</sup> Die Gebirgsform. d. Grafsch. Wernigerode pag. 20.

<sup>7)</sup> a. a. O. pag. 11.
3) Eine ähnliche, nur nicht so vollständige Reihe führte Сонем neuerdings aus dem Odenwald au (Geognost. Beschreib. der Umgegend von Heidelberg pag. 39). Das Gleiche gilt von den durch Streng und Kloos (Jahrb. f. Min. 1877. pag. 240) für Gesteine von Minnesota gemachten Angaben.

so häufig ist, dass eine weitergehende Scheidung der Gesteinstypen in einer generellen Uebersicht sich nicht empfiehlt.

Die sauersten Amphibol-führenden Typen der Reihe, wie sie z. B. (vergl. auch Fuchs a. a. O. pag. 858 bis 859) in den Steinbrüchen des Dumkuhlenthals zusammen mit feinkörnigerem Quarzitdiorit (nicht Syenit, wie Fucus angiebt) anstehen, ferner am Aufstieg von der Hohne zum Hohnekopf, hier Augit-haltig und zusammen mit Augit-Diorit, haben bis zu 73<sup>1</sup>/<sub>2</sub> pCt. SiO<sub>2</sub> und differiren dann chemisch überhaupt kaum vom normalen Brockengranit. Echte Syenite vom Typus der Gesteine aus dem Plauen'schen Grund. oder von Fredriksvärn u. s. w. fehlen gänzlich, es tritt vielmehr fast durchweg bis in sehr basische Gesteine der Quarzgehalt hervor. macht sich auch hie und da, so z. B. in den eben erwähnten Gesteinen am Aufstieg von der Hohne zum Hohnekopf, geltend im Auftreten mikroskopischer Schriftgranit - Masse (Mikro-Pegmatit Michel-Levy), worin sich eine Verwandtschaft zu den von dem Vortragenden beschriebenen Apophysen - Granititen auf der Ostseite des Brocken-Massivs und zu den gern durch cinen Augit-Gehalt ausgezeichneten Granitporphyren mit Granophyrstructur, wie Rosenbusch, Liebisch u. A. solche beschrieben haben, kundgiebt. Auch quarzfreie Diorite scheinen nur in beschränkterem Maasse aufzutreten, wie z. B. am Steilen Stieg ausser dem von Fuchs analysirten saureren feinkörnigen Gestein ein aphanitischer Diorit mit nur 44,7 pCt. SiO, ansteht, der nach dem mikroskopischen Befund wesentlich aus Plagioklas, Hornblende und Erz zusammengesetzt ist. Die am meisten herrschende Varietät, gerade jene, die man bisher nach der petrographischen Untersuchung von Fuchs als Syenit zu bezeichnen pflegte, ist ein Quarzdiorit (64,6 pCt. SiO, Dumkuhlenthal), der z. Th. entschieden Augit neben Amphibol oder neben Biotit oder neben beiden führt (Augit-Quarzdiorit) und durch allmähliches Zurücktreten des Quarzgehalts zum Augit-Diorit (50,4 pCt. SiO<sub>2</sub> Aufstieg zum Hohnekopf) wird. Gesteine lassen sich eben allein nach einer quantitativen Analyse ohne mikroskopische Untersuchung nicht leicht interpretiren 1), namentlich ist die Zwillingslamellirung des Plagioklas.

<sup>1)</sup> Die von Keibrl und Fuchs gegebenen Interpretationen der von beiden Autoren analysirten Gesteine bedürfen einer Revision auf Grund des mikroskopischen Befundes. Beide Gesteine gehören den mittelsauren Gliedern der Reihe an. Keibel's Rechnung scheint mir der Wahrheit näher zu kommen als diejenige von Fuchs; denn es muss lediglich aus chemischen Gründen als sehr unwahrscheinlich bezeichnet werden, dass ein Gestein mit 20,05 pCt. Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>: 7,96 FeO: 4,12 MgO; 7,22 CaO: 2,74 Na<sub>2</sub>O: 1,70 K<sub>2</sub>O ein nur aus Hornblende und Orthoklas zusammengesetzter Syenit sei, zumal das von Keibel analysirte

ganz abgesehen von dem Vorkommen einfacher Plagioklas-Individuen, makroskopisch häufig schwer oder gar nicht zu erkennen. Noch schwieriger ist oft die Unterscheidung von Augit und Hornblende ohne Mikroskop. Nur dann, wenn der Augit durch Ausbildung einer deutlichen pinakoidalen Spaltbarkeit neben der prismatischen und durch messingartigen Glanz dem Diallag sich nähert, tritt er, wie z. B. in einigen Augithaltigen Quarzdioriten oder Augit-Dioriten der Gegend zwischen dem Wormke-Thal und dem Hohne-Bruch, auch makroskopisch für das aufmerksame Auge hervor. Sonst ist er meist versteckt, wozu auch der Umstand beiträgt, dass nicht selten Augit-Kerne durch Hornblende umhüllt werden, wie dies Cohen des Odenwaldes, Streng und Kloos aus solchen von Minnesota beschrieben haben.

Jener Diallag-ähnliche Habitus ist nun aber keineswegs etwa ein Zeichen besonderer Annäherung an den Gabbro. Im Gegentheil führt gerade das Vorkommen eines typischen monoklinen Augits mit meist rohen Spaltrissen nach dem Grund - Prisma, seltener mit einer Andeutung pinakoidaler Spaltbarkeit, die aber im Dünnschliffe weder durch Schärfe noch durch dichtgedrängte Lineirung der Risse die Diallagstructur nachahmt, zur Aufstellung des Typus Biotit-Augit-Gabbro. Dieses interessante und bislang nicht recht gewürdigte Gestein, welches das eigentliche Bindeglied zwischen der Granit-Dioritreihe auf der Ostseite der Brockengruppe mit den Harzburger Gabbrogesteinen auf deren Nordwestseite darstellt, war bisher im Osten des Granits noch nicht bekannt. Es bildet daselbst den nördlichsten Ausläufer jener eingangs gedachten Randzone, ist im Kamme der Hippeln, auf dem linken Ufer des Holzemmethals und jenseits aufwärts besonders lehrreich zu beiden Seiten der von Hasserode nach der Plessburg führenden Chaussee zu beobachten. Aus dem in der frischesten Varietät feinkörnigen, grauen, in's Bräunliche spielenden, weisslich gesprenkelten, feldspathführenden Gestein, blitzen bei der Betrachtung mit dem blossen Auge zahlreiche braune Biotitblattchen auf; die mikroskopische Untersuchung lehrt dagegen eine, von der Grösse der Gemengtheile abgesehen, völlige Vebereinstimmung der Zusammensetzung mit derjenigen Gabbro-

Gestein von fast übereinstimmendem, aber etwas niedrigerem Kieselerdegehalt und mehr als doppelt so hohem Kaligehalt sicher Plagioklas, Magnetit und Quarz neben Orthoklas erkennen liess.

<sup>1)</sup> Geogn. Beschreib. d. Umgegend v. Heidelberg pag. 70 u. 79.

Jahrb. f. Min. 1877. pag. 240.

Zeita d. D. geol. Ges. XXXIL 1.

Spielart aus den Brüchen des Radauthals, die sich bei Abwesenheit des braunen und des grünen Diallags neben Labrador, Erz, Apatit durch den reichlichen Gehalt von ganz hellgrünlichgelb durchsichtigem, nichtpleochroitischem Augit, etwa ebensoviel Biotit, eine relativ geringere Menge von Bronzit und Hornblende und noch geringeren, aber deutlichen Quarzgehalt auszeichnet.

Solche Gabbro-Varietäten sind weit davon entfernt, dem typischen olivinfreien Labrador-Diallag-Gestein, wie es z. B. der Grüne Gabbro G. Ross's von Volpersdorf uns vorführt, zu entsprechen. Dass sie gleichwohl trotz des Mangels an typischem Diallag zum Begriff Gabbro gehören und das Verschwinden der diesem Mineral eigenthümlichen Mikrostructur nicht zu dem von Rosenbusch 1) gethanen Ausspruch "der Gabbro wird Diabas" berechtigt, das lehren, abgesehen von specifisch petrographischen Verhältnissen<sup>2</sup>), gerade im Harz ganz besonders deutlich die geologischen, die den in stockförmigen Massen innerhalb der Granit und Gabbro gemeinsam umziehenden Contacthöfe gelegenen zeitlich jüngeren Gabbro-Gesteinen eine Rolle im Gebirgsbau gleich der des Granits zuweisen und nicht gleich der der älteren, lagerhaft den Schichten eingeschalteten, mit Mandelstein- und Schalsteinbildungen vergesellschafteten Diabase. So haben denn auch die älteren Harzgeologen, Friedrich Hoffmann einbegriffen, eine Trennung des Brockengranits und Ockergranits nicht gekannt, sondern beide Granitmassive quer über den Harzburger Gabbro hinweg vereint dargestellt. Aber auch unter den späteren Forschern, welche in Consequenz der berechtigten Unterscheidungen der Petrographie Gabbro und Granit descriptiv oder kartographisch trennen, sind doch gerade die beiden Männer, welche die Harzburger Gesteine am genauesten geologisch und petrographisch untersucht haben, der überall ortskundige und in der Einzelbeobachtung sorgfältige Jasche 3) und der um die Petrographie des Harzes so überaus verdiente Streng 1), wieder zu der Ansicht einer Granit und Gabbro gemeinsam umfassenden geologischen Formation gelangt. Dieser Auffassung reden auch

1) Mikroskop. Physiogr. d. mass. Gesteine pag. 464.

<sup>2)</sup> Als solche möchte ich die von meinem hochverehrten Freunde selbst betonte "allenthalben typisch körnige Ausbildung" des Gabbro (a. a. O. pag. 468), gegenüber der durch die leistenförmigen Feldspathe nach Art der basishaltigen Plagioklas - Gesteine beherrschten Structur des Diabas (a. a. O. pag. 342) bezeichnen, sowie den Umstand, dass die Interpositionen der Diallage sich auch im Augit des Gabbro ohne Diallagstructur finden.

<sup>3)</sup> a a. O. pag. 3 ff.

<sup>4)</sup> Jahrb. f. Min. 1862. pag. 984.

Rosenbusch's mikroskopische Beobachtungen das Wort. Denn wenn er der Beschreibung der oben geschilderten Glimmer, Augit, Quarz und Enstatit ( Bronzit) führenden Gabbrovarietät hinzufügt: "Bei dem Studium dieser interessanten Gesteine, zumal derjenigen vom Schmalenberg und Winterberg, drängt sich immer wieder der Zweifel auf, ob dieselben auch wirklich eruptive und nicht vielmehr abnorme Glieder einer Gneissformation seien", so sind ja doch Glimmer und Quarz ebensowohl Gemengtheile des Granits, als des Gneisses und dass in der That nach dem ersteren und nicht nach dem letzteren Gestein hin ein petrographischer Uebergang statthat, das bezeugt die maassgebende geologische Erfahrung. und allein das durch v. Seckendorf und Hausmann 1) bezeugte Factum, dass der Gabbro petrefactenführende Fragmente unterdevonischen Quarzitsandsteins einschliesst, macht jedem Zweifel, ob er nicht einer Gneissformation angehöre, ein Ende. 2)

Unter den zahlreichen Gabbro-Analysen, welche Streng mitgetheilt hat, findet sich doch keine, welche gerade diese den Augit<sup>3</sup>) ohne ausgesprochene Diallag-Structur und den Bronzit des basischen Anorthit-Gabbro mit den Granitgemengtheilen, Glimmer und Quarz, und der dioritischen Hornblende in sich vereinigende Varietät betrifft. Speciell die Analysen der Proben aus den Steinbrüchen des Radauthals, woher das von dem Vortragenden im Dünnschliff mit dem Gabbro von Hasserode übereinstimmend gefundene Gestein stammt, beziehen sich auf andere Varietäten, wie denn Streng (a. a. O. p. 966) selbst das Vorkommen verschiedener Abänderungen in diesen Brüchen hervorhebt. Es sei daher die im Laboratorium der königl. Bergakademie unter Leitung des Herrn Prof. Finkenen von dem Assistenten Herrn Pufahl ausgeführte Analyse des quarzhaltigen Biotit - Augit - Gabbro aus dem Granit an der Strasse von Hasserode nach der Plessburg mitgetheilt:

<sup>1)</sup> a. a. O. pag. 33 u. 93.

<sup>&#</sup>x27;) Kalkowsky (Die Gneissformation des Eulengebirges pag. 49) hat den Zweifel Rosenbusch's seither bereits zur Vermuthung gesteigert und weist deutlich auf den Eckergneiss als mit dem Gabbro in Verbindung stehend hin. Dass F. Hoffmann, Zimmermann, Hausmann, Jasche u. A., den Vortragenden nicht ausgenommen, dieses in der That häufig Feldspath führende Schichtsystem stets zum Hornfels, also zu den Granitcontactgesteinen, gerechnet haben, das wird hierbei völlig ignorirt.

<sup>\*)</sup> Es mag hier daran erinnert werden, dass das braune Mineral, welches 1862 von Streng als Augit analysirt und beschrieben worden ist, nach des Autors eigenen späteren Mittheilungen (Jahrb. f. Min. 1872. pag. 274) vielmehr ein brauner Diallag nach Art des in dem Schwarzen Gabbro" von Volpersdorf vorhandenen Diallag-Gemengtheils ist. Der hier in Rede stehende Augit entspricht der Farbe nach vielmehr dem grünen Diallag von Harzburg und Volpersdorf.

| $SiO_2$                    | • | • |   | 53,39  |
|----------------------------|---|---|---|--------|
| Ti O <sub>2</sub>          | • | • | • | 1,39   |
| $Al_2 O_3$                 |   | • | • | 12,18  |
| $Fe_2O_3$                  | • | • | • | 6,18   |
| Fe O                       | • | • | • | 6,70   |
| MgO                        | • | • | • | 6,17   |
| CaO                        | • | • | • | 6,80   |
| $Na_2 O$                   | • | • | • | 2,70   |
| $\mathbf{K}_{2}\mathbf{O}$ | • | • | • | 1,76   |
| $H_2O$                     | • | • | • | 2,09   |
| $P_2 O_5$                  | • | • | • | 0,25   |
| $CO_2$                     | • | • | • | 0,28   |
| $SO_3$                     | • | • | • | 0,24   |
|                            |   | , |   | 100,13 |

Der auffallend hohe Kieselerdegehalt der Analyse weist deutlich auf den Qaurzgehalt des Gesteins hin und stimmt überein mit Streng's Analyse No. 221) des Gesteins von der Südgrenze an der nach dem Torfhause führenden Strasse, in welchem dieser Autor bereits Quarz ohne Mikroskop nachgewiesen hat. Demnächst lassen der für ein Gabbrogestein niedrige Thonerde - und Kalk - und ein Natrongehalt, höher als der in den beiden Labrador- (Bytownit-) Analysen von Streng, auf die Anwesenheit eines saureren Plagioklases, als der in dem normalen Harzgabbro, schliessen. Die hohen Eisenoxydund Kali-Procente endlich markiren den Glimmer als wesentlichen Gemengtheil.

Als weiteres Uebergangsglied zwischen dem Harzburger Gabbro und dem Brocken-Granitit legte der Vortragende alsdann einen von ihm aufgefundenen grobkörnigen, sehr plagioklasreichen, jedenfalls dem Quarzglimmer-Diorit stark angenäherten, augitführenden Granitit vom Meinekenberge aus der Umgebung der Ilsefälle vor, der vorherrschendem Biotit nahezu 1 Cm. lange Augitprismen von schwach metallischem Bronceschimmer auf der faserig rissigen Spaltsläche zeigt und Jasche's eingangs erwähnten Ausspruch bezüglich des Vorkommens von "Hypersthen" im Granit für den Augit im Allgemeinen bestätigt. Es ist dies mitten in dem Brockenmassiv auf der Verbindungslinie zwischen dem Hasseroder und Harzburger Gabbro anstehende Vorkommen um so beachtenswerther, als bereits Streng?) ein von Fuchs analysirtes Gabbro-artiges Gestein vom Meinekenberg beschrie-

<sup>1)</sup> a. a. O. pag. 962 bis 963.

<sup>→</sup> a. a. O. pag. 969 bis 970.

ben hat, dessen Analyse wenig von der so eben aufgeführten und in dem Sinne abweicht, dass sie bei höherem Thonerdeund Kalk-, dagegen geringerem Natron- und Kali-Gehalt auf die Anwesenheit eines etwas basischeren Plagioklas in dem Gesteine schliessen lässt. 1) Zudem haben dem Vortragenden mikroskopische Untersuchungen an anderen, bisher nicht aus dem Granit ausgeschiedenen, künftig aber besser davon zu trennenden Gesteinen des Meinekenberges gezeigt, dass ein sehr namhafter Augit - Gehalt neben vor Orthoklas vorwaltendem Plagioklas, Quarz und Glimmer vorhanden sein kann, wenn die makroskopische Betrachtung dessen Anwesenheit zu erkennen nicht oder kaum gestattet.

Amphibol fehlt, soweit die Erfahrung reicht, den Uebergangsgesteinen zwischen Granitit und Gabbro am Meinekenberge bis auf hie und da angedeutete Spuren völlig. Dieses Fehlen der Hornblende weckt die Erinnerung an jenes von C. W. C. Fuchs<sup>2</sup>) beschriebene und als Ganzes, wie in seinen Gemengtheilen analysirte quarzarme Granit-Gestein aus dem Gabbro des Radauthales, das bei durchaus vorherrschendem Orthoklas-Gehalt zahlreiche makroskopische Augitprismen und Sphenkryställchen eingewachsen enthält, während Hornblende und Biotit völlig fehlen, so dass in ihm ein dem reinen Augit-Syenit angenäherter reiner Augit-Granitit vorliegt. Dünnschliffe dieses hochinteressanten Gesteins erweisen den nach Fucus' Analyse dem Malakolith3) verwandten Augit als hellgrünlichgelb durchsichtig ohne Pleochroismus, mit unvollkomniener Spaltbarkeit nach dem Prisma und den beiden Pinakoiden, also soweit übereinstimmend mit den von einzelnen Autoren ohne näheren analytischen Beweis Salit 1) genannten hellen Diabas-Augiten oder den oben angegebenen Augiten der Uebergangsreihe vom Granitit des Brockens zum Biotit-Augit-Gabbro.

7) Fuchs a. a. O. pag. 780, 789, 802, 882; sowie Streng daselbst

pag. 959.

4) Für echten Salit ist das von Fuchs analysirte Mineral zu

eisenreich.

<sup>1)</sup> Auch Jasche's "schwarzer Granit" vom Meinekenberge ist nach der von Fuchs (Jahrb. f. Min. 1862. pag. 777) gegebenen Analyse und Beschreibung zu vergleichen, obgleich Fuchs, der hier Feldspath. Quarz und Glimmer als Gemengtheile angiebt und das (der Analyse nach überdies wahrscheinlich Augit-führende) Gestein zum Granit stellt, an einer anderen Stelle desselben Aufsatzes (a. a. O. pag. 803) genau dieselbe Analyse noch einmal mit der Angabe, dass die "einzelnen Mineral-Individuen selbst unter der Lupe nicht mehr erkannt werden können", unter den Hornfels-Analysen aufführt.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Die a. a. O. pag. 802 mitgetheilte Analyse stimmt am besten mit FUNK'S Analyse eines Augits von Nordmark in Wermland (vergl. RAM-MELSBERG, Mineralchemie 2. Aufl. II. pag. 388).

Inwiefern nun die einzelnen durch chemische und mineralogische Uebergänge, durch die stets rein vollkrystallinische, echt granitische, seltener schriftgranitartige. Structur 1), durch den gemeinsamen Contacthof und überhaupt durch die gleiche geologische Rolle eng unter einander verbundenen 1) Glieder dieser Gesteinsreihe nach Raumsonderung und Altersunterschieden geologische Selbständigkeit beanspruchen können; das zu entscheiden muss der erst vorbereiteten, noch nicht abgeschlossenen Detailkartirung vorbehalten bleiben. hat Hausmann dem Gabbro auf Grund von darin aufsetzenden, auch von Zincken sen, beobachteten Granitgängen ein höheres Alter als dem Granit zugesprochen; nun kommen desgleichen gangartige Streifen saurer Gesteine in den basischeren dioritischen u. s. w. auf der Ostseite des Brockens, z. B. im Dumkuhlenthale vor, aber JASCHE hat bereits in umgekehrter Ordnung Gabbro-Gänge im Granit des Eckerthals erwähnt<sup>3</sup>) und so verläuft auch der basische Biotit-Augit-Gabbro an der von Hasserode nach der Plessburg führenden Chaussee im Allgemeinen als nur der Tafelstructur des umgebenden sauren Granits parallel eingeschalteter und im Verhältniss zu dessen Riesen - Ellipsoiden sehr kleinkuglig im Innern abgetheilter gangähnlicher Streifen ohne eine sichtliche Vermittelung der beiden Gesteinstypen längs ihrer Grenzen. Letztere Beobachtungen scheinen demnach, wie schon Streng mit Jasche folgert, Hausmann's Altersnachweis aufzuheben. Es fragt sich nur, ob man es hierbei überhaupt mit Gängen als Ausfüllungen

die ophitische nennen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Granitoide und Micro-pegmatit-Structur bei Fouqué u. Michel-Lévy (Minéralog, micrograph, pag. 153), während dem Diabas diejenige vollkrystallinische Structur eignet, welche dieselben Autoren

<sup>2)</sup> Nachträgl. Zusatz: Auch durch gleiche accessorische Gemengtheile sind die einzelnen Glieder der Reihe eng verknüpft. Für den Apatit und das Eisenerz bedarf dies nicht erst der Erwähnung, noch auch kann in diesen in Eruptivgesteinen allerwärts verbreiteten Mineralien ein Beweis für die Zusammengehörigkeit gefunden werden. Beachtenswerth dagegen erscheint, dass die zuerst in einer Gabbro-Varietät des Radauthals von G. Rose beobachteten, einige Millimeter grossen Zire on-Kryställchen als mikroskopische Individuen sich nicht nur in verschiedenen Gabbro-Spielarten, sondern fast durch die ganze Reihe hindurch bis in die mit dem Brockengranitit gleichsauren Amphibol-Biotit-Granite des Dumkublenthals nachweisen lassen. Sie haben init den als Rutil erkannten Pseudo-Zirconen nichts gemeinsam, als annähernd die Krystallform und die parallel der Hauptaxe jedoch unvollkommen, angedeuteten Spaltrisse, neben welchen auch solche nach dem Octaëder nicht ganz fehlen, ermangeln der Zwillingsbildung, sind wasserhell, zuweilen mit einem ganz schwachen Stich in's Gelbliche, sehr stark lichtbrechend und zeigen intensiv leuchtende Polarisationsfarben, sobald sie im Längsschnitt nicht parallel oder senkrecht zur Hauptaxe orientirt sind.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Die Gebirgsform. d. Grafsch. Wernigerode pag. 11.

von im festen Gestein nachträglich aufgerissenen Spalten zu Solche Gänge, welche quer gegen die Plattenstructur des umgebenden Eruptivgesteins oder durch dasselbe hindurch in's Nebengestein streichen, sind von dem Vortragenden innerhalb der in Rede stehenden Formation bislang noch nicht beobachtet worden. Ausser den der Plattenstructur parallelen Streifen (plattenförmigen Ausscheidungen in Folge örtlicher Differenzirung im Magma 1)?) kommen dagegen, wie z. B. auf dem hinteren Dumkuhlenkopfe, ganz unregelmässige Adernetze sauren Gesteins in dem Basischen vor, was auch nicht recht für nachträgliche Spaltenerfüllung im Festen spricht. Letztere ist im Harz so recht deutlich ausgesprochen am Bodegange, an den porphyrisch erstarrten Granitapophysen zwischen Ilsenburg und Hasserode und am ausgezeichnetsten an der den Harz in seiner ganzen Breite von S. nach N. durchquerenden Eruptiv-Gesteins-Gangzone der sogen. Grauen und Schwarzen Porphyre. Dergleichen echte nachträgliche Spaltenausfüllungen nannte der wackere C. F. J. JASCHE "Riegel" und so drückte er seine Anschauung von Granit und Gabbro im Harz dahin aus: Gabbroformation greift in das Granitgebirge ein, in welchem sie als durch Mischungsverhältnisse separirtes Gestein, nicht aber in Riegeln auftritt."2)

Herr E. KAYSER sprach über Trilobiten aus dem rheinischen Unterdevon (cfr. dieses Heft pag. 19).

Hierauf wurde die Sitzung geschlossen.

v. w. o. Beyrich. Dames. Spryer.

## 2. Protokoll der Februar-Sitzung.

Verhandelt Berlin, den 4. Februar 1880.

Vorsitzender: Herr Beyrich.

Das Protokoll der Januar-Sitzung wurde vorgelesen und genehmigt.

Der Vorsitzende legte die für die Bibliothek der Gesellschaft eingegangenen Bücher und Karten vor.

<sup>1)</sup> Spaltung des Magmas bei J. Roth, vergleiche auch die in vieler Hinsicht sehr lehrreichen Mittheilungen Rever's über "Schlierengänge".

2) Mineralog. Studien, 1838, pag. 137.

Herr G. BERENDT sprach über das Vorkommen von Riesentöpfen im norddeutschen Flachlande (cfr. diesen Band pag. 56 ff.).

Herr HAUCHECORNE legte einen kupfernen, annähernd halbkugelförmig gestalteten Trinkbecher aus der Sammlung des hiesigen Kunstgewerbemuseums vor. Derselbe trägt folgende Inschrift:

Hart eisen ich vor war, Ein Waser hell und klar Macht mich in wenig Stund zu Kupfer in Herrengrund.

Ganz ähnlich lautende Inschriften tragen noch 8 gleiche Trinkbecher derselben Sammlung, z. B.: Wunder klingt ess in den oren Dass auss eissen ist kupffer vorden. 1742; oder: Dass diess kupfer ist von Eissen eimentiret kann man weisen. Wilst nicht glauben, frag nur wohl ess ist eine Stund von Neusohl. u. s. f.

Diese Inschriften erwecken die Vermuthung, dass die Becher in Eisenblech geformt, demnächst durch Einlegen in kupferhaltige Wasser aus dem Herrengrunder Kupfererzbergwerk bei Neusohl in Cementkupfer unter Beibehaltung ihrer Gestalt, also gewissermaassen durch Pseudomorphosenbildung, umgewandelt und alsdann etwa durch Hämmern vollendet sein möchten. Da bekanntlich das zur Cementirung von Kupfer verwendete Eisenblech gänzlich zu zerfallen pflegt, während das Cementkupfer ein Haufwerk loser Krystalle bildet und nur bei Anwendung eines elektrischen Stromes dichtes Kupfer gefällt wird, ist Erkundigung darüber eingezogen worden, welche Wahrnehmungen man bei der Benutzung der kupferhaltigen Grubenwasser im Rammelsberg bei Goslar zur Cementkupfergewinnung durch Eisenabfälle gemacht hat. Von Herrn Bergwerksdirector Winner ist mir hierüber folgende Mittheilung zugegangen:

"Nach den bei der Cementirung der hiesigen kupferhaltigen Grubenwasser gemachten eigenen Erfahrungen bildet sich unter gewöhnlichen Verhältnissen, d. h. da, wo man die Cementwässer über auf hölzerne Treppen gelegte Eisenbruchstücke rieseln lässt, das Cementkupfer in Pulver- und Schuppenform und wird von Zeit zu Zeit abgeklopft und abgewaschen. Anders gestaltet sich aber die Sache, wenn die Cementirung unter Wasser stattfindet. Hier scheidet sich das Kupfer in compakter Form — ganz ähnlich wie beim galvanoplastischen Prozesse — ab, und nimmt die Gestalt der zur Cementirung verwendeten Eisenstücke (alter Nägel, Schrauben, Bohrerköpfen etc.) im Allgemeinen durch rauhe Inkrustation an. Der Eisenkern wird dabei immer mehr und mehr aufgezehrt, verschwindet schliesslich ganz und lässt einen Hohlraum zurück.

Derartige Bildungen sind hier stets vorgekommen, wenn eine im Tiefbau der Grube befindliche Cementirvorrichtung längere Zeit durch den Aufgang der Grundwasser unter letztere gesetzt wurde und oft Monate lang unter dem Drucke einer bis 20 M. hohen Wassersäule fortarbeiten musste. Nach der Aufwältigung der Wasser zeigte sich das Cementkupfer in einer zusammenhängenden Pseudomorphose der verwendeten Eisenlagen, konnte somit nicht mehr abgeklopft und abgewaschen, sondern musste durch Brechen, zum Theil unter Zuhülfenahme scharfer Hämmer oder Meissel, mit dem noch eingeschlossenen unaufgezehrten Eisen gewonnen werden. — Ob dabei Wasserdruck und Luftabschluss gemeinschaftlich gewirkt, oder letzterer alleip, ist noch offene Frage."

Wenn hiernach erfahrungsmässig gewissermaassen eine Pseudomorphosenbildung von Kupfer nach Eisen unter den erwähnten Bedingungen stattgefunden hat, so geht doch aus Nachrichten, welche von der Bergakademie in Schemnitz über die fraglichen Becher eingezogen worden sind, hervor, dass dieselben in Herrengrund aus umgeschmolzenem raffinirtem Cementkupfer in gewöhnlicher Weise durch Hämmern erzeugt worden sind.

Herr E. KAYSER legte eine durch Herrn Landesgeologen Grebe gesammelte Suite von Versteinerungen aus dem körnigen Rotheisenstein der Grube Schweicher Morgenstern unweit Trier Unter diesen Versteinerungen sind mit Sicherheit bestimmen: Spirifer macropterus, Sp. cultrijugatus, Meganteris Archiaci, Pileopsis prisca und Phacops latifrons. sind wahrscheinlich noch vorhanden: Pleurotomaria Orthoceras planiseptatum und Homalonofus sp. gesellschaft, wie auch die Beschaffenheit des Eisensteins, zeigt, dass derselbe im Alter dem an der Basis der Eifeler Kalkmulden verbreiteten körnigen Rotheisenstein gleichsteht, welcher der besonders durch Spirifer cultrijugatus ausgezeichneten Uebergangszone zwischen Unter- und Mitteldevon angehört. das ganz ähnliche Rotheisenerz von Walderbach unweit Bingen, in welchem neben typischen Unterdevon-Arten - wie Pleurodictyum, verschiedenen Pterineen, Grammysia, Chonetes sarcinulata und dilatata, Meganteris etc. — auch eine ganze Reihe vorherrschend mitteldevonischer Formen — wie Spirifer curratus, speciosus und elegans, Rhynchonella primipilaris etc. nnd gleichzeitig Spirifer cultrijugatus auftreten, gehört der gleichen Zone an.

Eine auffallende Erscheinung in einem so hohen Niveau bildet eine vom Redner in mehreren Exemplaren sowohl vom Schweicher Morgenstern wie auch von Walderbach vorgelegte,

eingelagerten Partieen von kalkhaltigem Sandstein bezeichnet. Weitere Beobachtungen über die geologischen Verhältnisse Ölands wurden sodann von Linnarsson 1) veröffentlicht, und dabei auch die vorgenannten Etagen Sjogren's einer Besprechung unterzogen. Die Schicht a liegt ganz unter dem Meeresspiegel, b ist bei Albrunna, Södra Möckleby und Aleklinta, c bei Stora Frö und Borgholm beobachtet worden. Linnarsson äussert einige Zweifel an der von Sjogren angenommenen Reihenfolge, und in der That ist Manches in den bezüglichen Lagerungsverhältnissen noch unklar, so dass die Altersbeziehung zwischen den Zonen b und c noch nicht als ganz feststehend bezeichnet werden kann. Namentlich schwer zu deuten ist der Umstand, dass bei Borgholm der Thonschiefer mit Paradoxides Oelandicus den Alaunschiefer in bedeutender Mächtigkeit direct zu unterlagern scheint, während bei Albrunna nördlich von jener Stadt und ebenso südlich davon bei Södra Möckleby die Schicht c unmittelbar unter dem Alaunschiefer liegt<sup>2</sup>) Letzterer ist in seinem unteren Theile nach Wallin und Linnarsson durch Einschlüsse von Stinkkalk charakterisirt, welche durch Paradoxides Forchhammeri Asg. und eine anderweitige reiche Trilobiten - sowie Brachiopoden-Fauna sich als ein Aequivalent der schwedischen Andrarumkalks erweisen. Dieser untere Alaunschiefer mit Stinkkalk bildet somit eine dritte, höher gelegene Paradoxides-Zone auf Öland, auf welche dann unmittelbar die obere Hauptregion des Alaunschiefers folgt, welche dort den Olenusschiefer repräsentirt. Während die Stufen mit Paradoxides Tessini und mit Paradoxides Forchhammeri hinsichtlich ihrer Versteinerungen mit entsprechenden Ablagerungen des schwedischen Festlandes, z. B. in Westgothland, Schonen und Nerike, nahe übereinstimmen, ist die Fauna mit Paradoxides Velandicus für Oland eigenthümlich.

Nachdem nun Herr Dames 3) kürzlich ein grünes kalkhaltiges Geschiebe von Rixdorf zur Kenntniss gebracht hat,

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Geologiska iakttagelser under en resa på Öland, Geol. Fören. etc., Bd. III., 1876: On the Brachiopoda of the Paradoxides beds of Sweden, Stockholm 1876, pag. 5 u. 6: Om faunan i lagren med Paradoxides Ölandicus, Geol. Fören. etc., Bd. III. 1877. — In der zweiten der citirten Abhandlungen wird die Farbe des Thonschiefers mit Parad. Oclandicus als grünlich (greenish) angegeben.

in der zuerst angeführten Linnvasson schen Arbeit wird noch eine bei Lillviken in Jemtland gemachte Beobachtung mitgetheilt, derzufolge es den Anschein hat, als ob der Horizont mit Parad. Forchhammeri dem mit Parad. Tessini unmittelbar aufläge; wäre dies wirklich der Fall, so könnte die Zone mit Parad. Oelandicus nicht oberhalb des Tessini-Horizontes sich befinden.

<sup>\*)</sup> Diese Zeitschrift XXXI. pag. 795.

welches auf den öländischen Thonschiefer mit Paradoxides Oelandicus zurückzuführen ist, liegt in dem fraglichen Eberswalder Stück ein Gestein vor, das in allen wesentlichen Beziehungen mit dem vorerwähnten kalkigen Sandsteinschiefer (b) übereinstimmt. Das mehr als faustgrosse Geschiebe hatte circa 50 Millimeter oder 2 Zoll Dicke. Es besteht aus einem blaugrauen, plattigen und stark kalkhaltigen Sandsteinschiefer mit gelblichweissen, winzigen Schüppchen von Kaliglimmer, auf frischen Bruchflächen von ähnlichem fettigen Glanz, wie er bei Quarziten vorkommt. Eine geringe Abweichung von der Beschreibung, welche Sjögren von dem schiefrigen Paradoxides-Gestein b giebt, könnte nur darin gefunden werden, dass der schwedische Geologe die Beimengung von Glimmer nicht erwähnt und andererseits angiebt, dass kleine grüne Körnchen (von Glaukonit) eingesprengt seien. Nach einer von Herrn RAMANN in meinem Laboratorium an der Forstakadmie ausgeführten Analyse hat das Geschiebe folgende Zusammensetzung:

| In HCl unlöslich                                    | 59,21   | mit 54,62 SiO <sub>2</sub> |
|-----------------------------------------------------|---------|----------------------------|
| Eisen als Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> berechnet. | 0,80    | 4                          |
| Thonerde                                            | 1,13    |                            |
| Kalk                                                |         | durch HCl                  |
| Kohlensäure                                         | 16,64   | zersetzbar.                |
| Wasser, org. Substanz etc                           | 1,00    | !                          |
|                                                     | 100,00. | •                          |

Seinen organischen Ueberresten nach deckt sich das besprochene Gerölle vollkommen mit dem kalkigen Sandsteinschiefer Sjögren's. Es enthält nämlich zunächst eine sicher bestimmbare Glabella, mehrere Randschild- und Hornfragmente, sowie eine Pleure des echten Paradoxides Tessini Brongn. (= Paradoxides Tessini var. Wahlenbergii Ang. im Appendix zur Palaeont. Scand. pag. 94. Taf. Ia. Fig. 1 1). Ausserdem aber fanden sich darin zwei schön erhaltene Kopfschilder von Ellipsocephalus (Liostracus) muticus Ang. (l. c. P. I—II. p. 27. Taf. XIX. Fig. 3). Diese Art kommt nach Linnarsson in der Schicht mit Paradoxides Tessini bei Åleklinta und Ormöga auf Öland und bei Vinala in Nerike vor, und es ist das zugleich ohne Zweifel dasselbe Fossil, welches Sjögren als Ellipsocephalus Hoffii aufgeführt hat. Von sonstigen Versteinerungen ist das Geschiebe gänzlich frei.

<sup>1)</sup> Auch Angelin's ebendaselbst Fig. 2 unter dem Namen "Oclandicus" abgebildete Varietät wird von Linnarsson mit Paradoxides Tessini vereinigt.

Der Vortragende schloss mit einigen kurzen Bemerkungen über das Heimathsgebiet der Geschiebe des norddeutschen Diluviums, und äusserte sich dahin, dass nicht nur die cambrischen auf Scandinavien hinweisen, sondern im Allgemeinen auch unsere untersilurischen Gerölle mehr Uebereinstimmung mit schwedischen und zumal mit öländischen Gesteinen zeigen, als mit den Silurgebilden Ehstlands.

Hierauf wurde die Sitzung geschlossen.

v. w. o.

Bryrich. Dames. Liebisch.

Druck von J. F. Starcke in Berlin.

welches auf den öländischen Thonschiefer mit Paradoxides Oelandicus zurückzuführen ist, liegt in dem fraglichen Eberswalder Stück ein Gestein vor, das in allen wesentlichen Beziehungen mit dem vorerwähnten kalkigen Sandsteinschiefer (b) übereinstimmt. Das mehr als faustgrosse Geschiebe hatte circa 50 Millimeter oder 2 Zoll Dicke. Es besteht aus einem blaugrauen, plattigen und stark kalkhaltigen Sandsteinschiefer mit gelblichweissen, winzigen Schüppchen von Kaliglimmer, auf frischen Bruchflächen von ähnlichem fettigen Glanz, wie er bei Quarziten vorkommt. Eine geringe Abweichung von der Beschreibung, welche Sjögren von dem schiefrigen Paradoxides-Gestein b giebt, könnte nur darin gefunden werden, dass der schwedische Geologe die Beimengung von Glimmer nicht erwähnt und andererseits angiebt, dass kleine grüne Körnchen (von Glaukonit) eingesprengt seien. Nach einer von Herrn RAMANN in meinem Laboratorium an der Forstakadmie ausgeführten Analyse hat das Geschiebe folgende Zusammensetzung:

| In HCl unlöslich                                    | 59,21 1 | nit 54,62 SiO <sub>2</sub> |
|-----------------------------------------------------|---------|----------------------------|
| Eisen als Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> berechnet. | 0,80    | 1                          |
| Thonerde                                            |         | 40,79                      |
| Kalk                                                | 21,22   | durch HCl                  |
| Kohlensäure                                         |         | zersetzbar.                |
| Wasser, org. Substanz etc                           |         |                            |
| <del></del>                                         | 100,00. |                            |

Seinen organischen Ueberresten nach deckt sich das besprochene Gerölle vollkommen mit dem kalkigen Sandsteinschiefer Sjögren's. Es enthält nämlich zunächst eine sicher bestimmbare Glabella, mehrere Randschild- und Hornfragmente, sowie eine Pleure des echten Paradoxides Tessini Brongn. (= Paradoxides Tessini var. Wahlenbergii Ang. im Appendix zur Palaeont. Scand. pag. 94. Taf. Ia. Fig. 1 1). Ausserdem aber fanden sich darin zwei schön erhaltene Kopfschilder von Ellipsocephalus (Liostracus) muticus Ang. (l. c. P. I—II. p. 27. Taf. XIX. Fig. 3). Diese Art kommt nach Linnarsson in der Schicht mit Paradoxides Tessini bei Åleklinta und Ormöga auf Öland und bei Vinala in Nerike vor, und es ist das zugleich ohne Zweifel dasselbe Fossil, welches Sjögren als Ellipsocephalus Hoffii aufgeführt hat. Von sonstigen Versteinerungen ist das Geschiebe gänzlich frei.

<sup>1)</sup> Auch Angelin's ebendaselbst Fig. 2 unter dem Namen "Oelandicus" abgebildete Varietät wird von Linnarsson mit Paradoxides Tessini vereinigt.

No. 3 unbrauchbres Zwischenmittel,

No. 4 und 5 sind die Hauptrepräsentanten des 10 Fuss mächtigen Lagers von Porzellanmaterial,

No. 6 unbrauchbares Gestein, unmittelbar im Liegenden von No. 5,

No. 7 desgl., 20 Fuss mächtig,

No. 8 und 9 sind wieder Porzellangesteine, aber der Qualität nach in "Hu-tun" und "Yu-tun" gertennt.

Die Nummern 10 bis 14 kommen ebenfalls in der Umgegend von Ki-mönn-hsiën vor, stammen aber aus einem anderen Steinbruch als die Nummern 1 bis 9.

No. 10 ist das geschätzteste aller Porzellanmaterialien.

No. 11 eine geringere Qualität desselben, beide werden zu Yu-tun verwandt.

No. 12 das geschlemmte Pochmehl aus ihnen,

No. 13 ist wie No. 8 Material für Hu-tun,

No. 14 das geschlämmte Pochmehl aus ihm.

Die Nummern 15 und 16 sind von einem anderen Fundorte: Yü-kan-hsiën. Es ist ein hochgeschätztes Gestein; das nur in den kaiserlichen Fabriken verwandt wird, No. 17 ist das geschlemmte Pochmehl aus ihnen, No. 18 endlich kommt aus der Nähe des jetzt erschöpften Fundortes: Kau-ling bei Fau-liang-hsiën.

Nach einer schriftlichen Notiz v. Richthofen's, welche derselbe den Handstücken beigegeben hatte, liegen sämmtliche ihm bekannt gewordenen Fundorte des Porzellanmaterials in China im Gebiete des Phyllites und bilden, wie es scheint, in demselben regelmässige Einlagerungen, gehören also zum Schichtencomplex der archaeischen Formation.

#### I. Die chinesischen Gesteinsvorkommnisse.

### 1. Die Vorkommnisse von Ki-mönn-hsiën.

Das herrschende Gestein dieser Gegend ist ein Phyllit, in welchem, unter sich wechsellagernd, die Porzellanmaterialien und Zwischenmittel eine etwa 43 Fuss mächtige Einlagerung bilden. Das Hangende wie Liegende ist Phyllit. Im Handstück erscheint derselbe (No. 1) sehr dünnschiefrig, von schmutzig grünlichblauer Farbe auf den Schieferungsflächen.

Ueberzogen ist derselbe von einem eisenockerfarbigen Pigment, so dass man eine Zersetzung vermuthet, die aber, wie der frische Bruch sofort erkennen lässt, nur eine scheinbare ist.

Die mikroskopische Untersuchung dieses Phyllites zeigt, dass derselbe hauptsächlich aus einer farblosen Masse besteht, in der ziemlich zahlreiche krystallinische Gebilde ausgeschieden sind.

Diese farblose Hauptmasse setzt sich aus den drei Gemengtheilen, Quarz, einem leichten glimmerähnlichen Mineral und einer amorphen farblosen Materie zusammen. Der Quarz tritt meist in unregelmässig contourirten Körnern von verschiedenem Durchmesser auf, die bei gekreuzten Nicols gewöhnlich hellblau bis stahlblau polarisiren, und oft, was bei grösseren Individuen namentlich deutlich zu gewahren ist, reich an Flüssigkeitseinschlüssen sind. Das glimmerähnliche Mineral, durchschnittlich nur lichter Kaliglimmer, da ihm diejenige Fasrigkeit abgeht, welche den Sericit auszeichnet, kommt in zarten, oft über einander gefügten, gebogenen, gestauchten und gewellten Lamellen vor, die eine sehr unregelmässige und wechselnde Gestalt haben. Meist sind jene Glimmerlamellen um eins jener oben erwähnten Quarzkörner als Centrum in radialgeordneter Lagerung von der strengsten Regelmässigkeit angesetzt. Schliesslich sei noch bemerkt, dass der Glimmer im Gegensatz zum Quarz fast ganz frei von fremden Einschlüssen Ausser diesen beiden Gemengtheilen der Hauptmasse zeigen die Dünnschliffe namentlich im polarisirten Licht bei gekreuzten Nicols eine dunkle Substanz, welche wie ein Cement Alles durchdringt, völlig amorph ist und sich stets optisch einfach brechend verhält. Diese zweifellos amorphe Masse, von Zirkel bereits bei Phylliten beobachtet, ist nach ihm ein porodines, amorphes Silicat. 1)

In dieser Hauptmasse gewahrt man nun unter dem Mikroskop eine grosse Schaar von bald dünneren, bald dickeren Mikrolithen. Diese Krystalle sind fast alle der ursprünglichen Schieferungsebene des Handstückes parallel gelagert, während ihre Längsaxen eigentlich nie, zum wenigsten einen sehr undeutlichen Parallelismus ausweisen. Gewöhnlich sind sie wirr und ordnungslos durch das ganze Präparat zerstreut, aber in so grosser Menge, dass das ganze Gesichtsfeld förmlich von ihnen wimmelt. Hier liegen sie lockerer, dort in dichtem, flockigen, wolkenartigen Haufwerk, so dass oft bei stärkerer Vergrösserung und grösstmöglichster Dünne des Schliffes nicht die einzelnen Individuen erkannt werden können. Deshalb erscheinen auch, namentlich bei etwas schwächerer Vergrösse-

<sup>1)</sup> ZIRKEL, Mikrosk. Besch. d. Min. u. Gest. pag. 493.

rung unter dem Mikroskop hellere nadelärmere, und dunklere nadelreichere Stellen und Flocken im Präparat. Oft bilden sie auch um eins jener Quarzkörner, an welches sich die Glimmerlamellen in regelmässiger radialer Anordnung gelagert haben, einen weiteren concentrischen Hof, eine mittlere Kreisfläche ganz frei lassend. Da wo sie spärlicher liegen, gewahrt man oft eine Vereinigung von mehreren solcher Mikrolithen zu gabelartigen oder morgensternartigen Aggregaten, oder es haben sich mehrere in ihrer Längsrichtung an einander geschmiegt, und lassen sich so am besten mit den Ruthenbündeln römischer Liktoren vergleichen. Früher würde man diese Mikrolithen wohl einfach als "Thonschiefernädelchen" bezeichnet haben, allein jetzt nach den neuesten Untersuchungen von Kalkowsky 1) unterliegt es keinem Zweifel mehr, dass die grösste Anzahl derselben Staurolithmikrolithen sind, besonders da man bei genauerer Durchsuchung der spärlicher liegenden Krystalle sehr viele Zwillinge bemerkt, die nach demjenigen Zwillingsgesetz des Staurolithes verzwillingt sind, welches das schiefwinklige Kreuz von 60 " liefert und wo ½ P 4 die Zwillingsebene ist. Die Länge dieser Staurolithmikrolithen schwankt zwischen 0,006 - 0,032 Mm., die Dicke zwischen 0,002 — 0,005 Mm.<sup>2</sup>) Neben diesen die Hauptmasse der Mikrolithen repräsentirenden Staurolithnädelchen fällt, ein wenn auch im Gegensatz zu diesen sehr geringer Theil derselben und zwar die grösseren und stärkeren dem Turmalin zu, der oft in deutlich hemimorphen, vielfach zerbrochenen und meist sehr kenntlich dichroitischen Säulchen auftritt. Zu diesen beiden mehr nadelförmigen Mikrolithen gesellt sich endlich noch der Granat in diesem Schiefer in zum Theil blassrosa gefärbten Rhombendodekaëdern, und unregelmässig gestalteten Klümpchen, die völlige optische Isotropie bei gekreuzten Nicols erkennen lassen.

Dieser Schiefer des Steinbruches Wu-köng besteht demnach aus einer Hauptmasse, zusammengesetzt aus Quarz, hellem Kaliglimmer, und amorpher Materie, in der eine grosse Anzahl von Mikrolithen enthalten ist, die zum bei weitem grössten Theil dem Staurolith, ausserdem aber auch dem Turmalin angehören, und es ergiebt sich somit, dass in demselben ein typischer Phyllit vorliegt, da ausserdem jede Spur von Sericit oder einem sericitischen Mineral fehlt.

Bei den nun zu besprechenden Vorkommnissen desselben

<sup>1)</sup> N. Jahrb. f. Mineral. etc. 1879. Heft 3, u. 4, pag. 382 ff.

<sup>3)</sup> Es wurden Individuen gemessen von der Länge von 0,006, 0,009, 0.013, 0.016, 0.019, 0.025 und 0,032 Mm., sowie von der Dicke von 0,002, 0.003 und 0.005 Mm.

Steinbruches müssen folgende zwei Gruppen gebildet werden, indem wir die zur Porzellanfabrication verwandten Gesteine, die im Folgenden der Kürze wegen als "Porzellangesteine" bezeichnet werden sollen, von den unbrauchbaren Gesteinen, den "Zwischenmitteln", trennen, eine Trennung, die um so berechtigter ist, als sich bereits im Handstück makroskopisch ein deutlicher Unterschied zwischen beiden Gruppen zu erkennen giebt. Zu den brauchbaren Porzellangesteinen gehören die Nummern 2, 4, 5, 8 und 9, zu den Zwischenmitteln die Nummern 3, 6 und 7.

In No. 2 liegt der Repräsentant eines 5 Fuss mächtigen Porzellangesteins geringerer Qualität vor, welches sofort auf den hangenden Phyllit folgt. Es erscheint im Handstück von felsitischem, einem Petrosilex- oder einer Hälleflinta-ähnlichem Habitus von weissgrauer Farbe und ist zum Theil von reichlichen dendritischen Bildungen bedeckt. Unter dem Mikroskop zeigt es ein krystallinisch körniges Aggregat, welches im polarisirten Licht bei gekreuzten Nicols ein Mosaik von hellblau bis dunkel stahlblau polarisirenden Körnern aufweist, das nur hin und wieder durch schön buntgefärbte, kleine lamellenartige Partieen unterbrochen ist. Bei stärkerer Vergrösserung gewahrt man, dass dieses rein krystallinische Aggregat aus den drei Gemengtheilen: Quarz, Feldspath und hellem Kaliglimmer zusammengesetzt ist.

Der Quarz bildet meist unregelmässig contourirte Körner, welche stellenweise Flüssigkeitseinschlüsse enthalten und bei weitem den grössten Theil des Gesichtsfeldes ausmachen, Glimmer, nur lichter Kaliglimmer, tritt spärlich in einzelnen Lamellen auf, häufiger in kleinen, dünnen, welligen und gestauchten Schüppchen. Viel reichlicher, wenn auch noch nicht so häufig wie der Quarz, ist der Feldspath in leistenförmigen Durchschnitten vertreten, die zwar sehr reich an Einschlüssen, z. Th. Flüssigkeitseinschlüssen, häufiger aber noch an Hohlräumen, im Grossen und Ganzen aber doch frisch und unzersetzt sind. Ausserdem erweisen sich einige Stellen durch eine braune, körnige Masse verunreinigt; im Allgemeinen aber zeichnet sich das Gestein durch eine grosse Reinheit von fremden Beimengungen unter dem Mikroskop aus. Zum Schluss sei noch der Umstand besonders hervorgehoben, dass die mikroskopische Untersuchung der Dünnschliffe dieses, sowie auch der noch weiter unten zu besprechenden Porzellangesteine, eine überraschend grosse Aehnlichkeit mit Präparaten einer Hälleflinta von Dannemora in Schweden erkennen liess, die zur Vergleichung herangezogen wurde.

Ganz ähnliche Verhältnisse trifft man nun auch bei No. 4 und No. 5, welche durch ein 3 Fuss mächtiges Zwischenmittel

von No. 2 getrennt, der 10 Fuss mächtigen Haupteinlagerung von abbauwürdigen Porzellangesteinen angehören. Nur treten die beiden in dem sonst ganz gleich wie bei No. 2 felsitisch und mit Dendriten bedecktem Handstück hin und wieder Quarzkörner, 0,5 bis 1 Mm. gross, porphyrisch ausgeschieden auf, die bei No. 2 ganz vermisst wurden. Unter dem Mikroskop zeigen beide das nämliche krystallinisch-körnige Aggregat von Quarz, Feldspath und Kaliglimmer, nur dass durchschnittlich die Grösse der Gemengtheile namentlich bei No. 5 eine bedeutendere als bei No. 2 ist, und somit das ganze Präparat im Dünnschliff auch einen grobkörnigeren Eindruck macht, und dass den makroskopisch auftretenden Quarzen unter dem Mikroskop Durchschnitte von grösseren, durch regelmässige Krystallflächen begrenzten Individuen entsprechen, die sehr reich an Flüssigkeitseinschlüssen mit sehr sichtbarer, z. Th. sehr mobiler Libelle sind. So war namentlich in No. 4 ein Quarz sehr reich an ungeheuer grossen Flüssigkeitseinschlüssen, von denen einer 0,02 Mm. lang und 0,006 Mm. breit, ein anderer sogar 0,05 Mm. lang und 0,02 Mm. breit war. Im Zusammenhang zu alledem steht auch das Auftreten grösserer Glimmerlamellen, welche sehr reich an Einschlüssen sind, die sich in den Querschnitten zwischen den einzelnen Lamellen abgelagert haben. Der Feldspath ist ganz gleich dem Feldspath in No. 2 vorhanden.

Was schliesslich noch die hierher gehörenden Vorkommnisse No. 8 und No. 9 anlangt, welche nach v. Richthofen's Angaben aus demselben Steinbruch stammen, aber in Beziehung ihrer Lagerung zu den anderen Poizellangesteinen nicht näher gekennzeichnet sind, so sind sie der Qualität nach in Hu-tun (No. 8) und Yu-tun (No. 9) getrennt, eine Trennung, die sich im Handstück wie auch unter dem Mikroskop berechtigt erweist. 1) No. 8 schliesst sich eng an die bereits beschriebenen Vorkommnisse, namentlich an No. 4 und No. 5, an (No. 2 bildet mehr ein Zwischenglied zwischen beiden Abtheilungen). Im Handstück von felsitischem Aussehen, besitzt es wie jene eine weisse bis gelblich weisse Farbe, und enthält hin und wieder porphyrisch ausgeschiedenen Quarz. Unter dem Mikroskop stellt es das bereits näher besprochene körnig krystallinische Aggregat von reichlichem Quarz in unregelmässig begrenzten Körnern, Feldspath in leistenförmigen Durch-

<sup>1)</sup> Hu-tun und Yu-tun sind nach einer Notiz v. Richthofen's die beiden Bestandtheile, aus denen das Porzellan bereitet wird. Hu-tun ist der unschmelzbare, Yu-tun der schmelzbare Bestandtheil und beide werden in verschiedener Weise gemischt zur Herstellung des Porzellans verwandt.

schnitten und hellem Kaliglimmer in Schüppchen und flammigen Häuten oder grösseren regelmässigen Lamellen dar.

Dagegen ist bei No. 9, welches zu Yu-tun verwandt wird, schon der Habitus des Handstückes ein anderer. Es hat im Gegensatz zu den obigen 3 Vorkommnissen eine etwas bläuliche Farbe und erscheint dem unbewaffneten Auge völlig homogen von felsitischem Charakter ohne jegliche krystallinische Ausscheidung. Hauptsächlich aber weicht es im Handstück durch einen ausgesprochen muschligen Bruch von jenen Vorkommnissen ab und ist an den Kanten deutlich durchscheinend. Ausserdem ist es von Adern durchzogen, die aus Kalkspath Unter dem Mikroskop zwar aus denselben Gemengtheilen und in gleicher Weise wie die anderen Porzellangesteine zusammengesetzt, unterscheidet es sich doch durch sein viel häufigeres Vorhandensein von deutlich leistenförmigen Feldspathdurchschnitten, grösseren Quarzpartieen, vor allen Dingen ist es aber dadurch ausgezeichnet, und somit unter dem Mikroskop leicht von den anderen Vorkommnissen zu trennen, dass es Kalkspath in ziemlich grosser Menge enthält, der theils als Adern das Präparat durchzieht, theils in grösseren rissigen, schuppigen Flecken, die bei gekreuzten Nicols deutlich irisiren, durch dasselbe zerstreut ist. Der Gehalt an Calciumcarbonat ist auch die Veranlassung, warum das Vorkommniss No. 9 beim Befeuchten mit Salzsäure braust.

Unter den unbrauchbaren Zwischenmitteln haben wir nun vorerst in dem Handstück No. 3 den Vertreter des 3 Fuss mächtigen Zwischenmittels zwischen den abbauwürdigen Materialien No. 2, 4 und 5.

Das Handstück, mit Ausnahme einer centralen Partie von der Grösse und Form eines Hühnereies, rostbraun gefärbt, gleicht einem Porphyroide mehr, als einem Petrosilex, indem in einer sonst felsitischen Grundmasse Quarz, Feldspath, der schon bei Betrachtung mit der Loupe eine schulpige Zersetzung erkennen lässt und hin und wieder Eisenkies in glänzenden kleinen Krystallen ausgeschieden ist.

Unter dem Mikroskop erweist es sich als ein krystallinisch körniges Aggregat von Quarz, Feldspath und Kaliglimmer, das reichlich Apatit, spärlich Eisenkies enthält und durch eine körnig klumpige, rostbraune Substanz, der weiter unten näher gedacht werden wird, verunreinigt ist. Der Quarz ist sehr häufig entweder in zusammenhängenden Partieen, die aus optisch verschieden orientirten Körnern bestehen, oder in kleineren Körnern, die unregelmässige Begrenzungsflächen haben. Der Glimmer, wiederum bloss lichter Kaliglimmer, muss hier seinen genetischen Beziehungen nach in primären und secundären geschieden werden. Der primäre Glimmer erscheint in

grösseren Lamellen, die von körnigen Einschlüssen von lichtgelber Farbe wimmeln und welche namentlich den Spaltungsflächen entlang angehäuft sind, oder aber weit zurücktretend in kleinen schulpigen Schüppchen, da dieser schuppige Glimmer zum grössten Theil secundärer Natur ist. Die Feldspathe weisen nämlich alle eine mehr oder weniger fortgeschrittene Zersetzung in hellen Kaliglimmer auf, der dann jene wolkigen, wellig gebogenen, ausgefranzten Flammen und Schulpe bildet.

Obwohl der Kaliglimmer die ursprüngliche Eeldspathsubstanz fast gänzlich verdrängt hat, so haben sich die Glimmerhäute doch so orientirt, dass man noch deutlich die Contouren der einstigen Feldspathkrystalle erkennen kann, dadurch aber stellt es sich heraus, dass die Feldspathe zum Theil Orthoklase, oft in Carlsbader Zwillingen, zum Theil aber auch Plagioklase mit reicher Zwillingslamellirung waren. Ein günstiger Durchschnitt durch einen solchen in Glimmer umgewandelten Feldspath liess besonders deutlich die Mikrostructur dieses secundären Gebildes erkennen.

Der Feldspath war ein Carlsbader Zwilling von Orthoklas gewesen, von der früheren Verwachsungsebene aus hatten sich die Kaliglimmerhäute rechtwinklig in grösseren und kleineren Flammen oder Schuppen oder Schulpen angesetzt, die an der früheren Begrenzungsfläche des Feldspathes ihr Ende erreichten, wodurch es ermöglicht war, dass die frühere Form des Feldspathes, wie die Verwachsungsnaht, welche gleichsam als Axe für die Glimmerschulpe diente, sehr gut hervortrat. Andere trikline Feldspathe wiesen in ihren Durchschnitten eine derartige von der Verwachsungslinie als Axe ausgehende rechtwinklige Anordnung von Glimmerhäuten öfters auf, entsprechend der Zwillingslamellirung. So konnte man an einem besonders schönen Durchschnitt sieben solcher Verwachsungsebenen noch deutlich erkennen, obwohl der ganze Feldspath aus Glimmer bestand. Ausser diesen drei leitenden Gemengtheilen Quarz, Feldspath und Glimmer führt das Gestein noch sehr reichlich Apatit in oft recht langen und grossen Säulen und schönen sechseckigen Durchschnitten. So schwankte die Länge der Apatite von 0.04 - 0.22 Mm. und die Dicke von 0.009 bis 0,03 Mm., denn es wurden Individuen gemessen von der Länge von 0,04, 0,06, 0,09, 0,1, 0,13, 0,14 und 0,22 Mm., sowie von der Dicke von 0,009, 0,01, 0,02 und 0,03 Mm. Die Apatitsäulchen enthielten häufig wiederum Mikrolithen von manchmal blassgrüner Farbe, über deren Zugehörigkeit zu einem bestimmten Mineral sich wohl wenig sagen lässt. Neben diesem als accessorischen Gemengtheil zu bezeichnenden Apatit fanden sich im Dünnschliff, entsprechend dem makroskopischen Befund, im durchfallenden Licht schwarze klumpige Partieen,

welche bei Abblendung unter dem Mikroskop speisgelb bis goldgelb glänzten und sich so als Eisenkies zu erkennen gaben.

Der makroskopisch im Handstück hervortretenden Färbung entspricht unter dem Mikroskop ein häufiges Vorhandensein einer körnigen Masse, welche die Farbe des Eisenockers besitzt, durch ihr häufiges Auftreten die rostbraune Farbe des Handstückes bedingt und welche man wohl am besten mit der von Vogelsang in vorgeschlagenen Bezeichnung Ferrit benamsen kann.

Dieser Ferrit tritt nun theilweise in grösseren und kleineren Klümpchen und Knöllchen auf, die zum Theil aus einem Haufwerk von kleineren Körnchen bestehen, wie pellucidere Partieen unter dem Mikroskop zeigten, oft aber findet man, dass diese Klümpchen, welche sonst nach aussen hin ganz wechselnd und unregelmässig begrenzt waren, scharf contourirte, geradlinige Begrenzungen haben, so dass es scheinen möchte, als ob dieselben aus lauter kleinen Rhomboëderchen zusammengesetzt wären, ja oft findet man einen deutlichen grösseren, völlig rhomboëdrischen Durchschnitt. Was die Anordnung und Vertheilung dieser Gebilde anlangt, so sind sie theils ordnungslos durch das ganze Präparat zerstreut, zum bei weitem grössten Theil aber umsäumen sie die Contouren der früheren Feldspathe und geben so ein leichtes Erkennungsmittel der Durchschnittsformen der einstigen, jetzt in Glimmer verwandelten Feldspathe. Endlich hat sich der Ferrit auch in den Spalten und Sprüngen der Glimmerlamellen angesiedelt.

Dass dieser Ferrit secundärer Natur ist, davon geben zwei Dünnschliffe aus dem Handstück No. 3 guten Aufschluss, welche so angefertigt waren, dass der Schliff zum Theil aus jener nicht gefärbten Partie bestand, welcher oben bei Beschreibung des Handstückes gedacht wurde, zum Theil aus gefärbter, so dass die Grenze beider mitten durch das Präparat ging. Da sah man unter dem Mikroskop namentlich bei Feldspathdurchschnitten, die aus dem farblosen Theil des Dünnschliffes bis in den pigmentirten hineinreichten, dass sie nur hier an ihrer Oberfläche mit Ferritkörnern bedeckt, und dass ebenso auch die Glimmerlamellen innerhalb des ungefärbten Theiles frei von Ferrit waren. Dagegen zeigte sich an Stelle des Ferrites überall in diesem Theil eine schmutzig graue, körnige Masse, die im gefärbten Theil in Ferrit umgewandelt zu sein schien.

Es erübrigt nur noch die Besprechung der Handstücke No. 6 und No. 7, welche das Liegende von No. 4 und No. 5 bilden, eine Besprechung, bei der ich mich um so eher kurz

<sup>1)</sup> Zeitschr. d. d. geol. Ges. XXIV. 1872. pag. 529.

fassen kann, als beide sowohl unter sich, namentlich aber auch mit No. 3 in ihrem mikroskopischen Befund die grösste Aehn-

lichkeit und Uebereinstimmung zeigen.

Die Handstücke der beiden Vorkommnisse ebenfalls rostbraun gefärbt durch unter dem Mikroskop häufig vorhandenen Ferrit, nähern sich nur noch mehr als No. 3 in ihrem Aussehen den Porphyroiden, namentlich gilt dies von No. 7, da man bei beiden sehr reichlich ausgeschiedenen Quarz und Feldspath bemerkt, der schon makroskopisch im Handstück jene oben näher erörterte Zersetzung in Glimmer gewahren lässt.

Unter dem Mikroskop herrscht zwischen beiden und mit No. 3 die grösste und fast völlige Gleichheit, nur dass die Dimensionen der Gemengtheile bedeutender und die zersetzten Feldspathe häufiger sind. Ebensowenig fehlt beiden der accessorische Apatit und Eisenkies und endlich weisen sie in gleich reichlichem Maasse eine Verunreinigung durch Ferrit auf.

Hiermit an den Schluss der Besprechung der Felsarten des Steinbruches Wu-köng angelangt, ist es möglich, einen kurzen Ueberblick anstellen zu können.

Dieselben bestanden aus einem Phyllit, dem herrschenden Gestein der ganzen Gegend und den beiden Gruppen der brauchbaren Porzellangesteine und der unbrauchbaren Zwischen mittel, im Ganzen aus neun Handstücken.

Die zur Porzellanfabrication verwendbaren Felsarten erwiesen sich als Gesteine von Hälleflinta- oder Petrosilexähnlichem Charakter und mussten, obwohl im Handstück unter sich von grosser Aehnlichkeit, dennoch in zwei Abtheilungen getrennt werden. Die Vorkommnisse No. 4, 5 und 8, welche die erste derselben repräsentiren, stellten unter dem Mikroskop ein durch und durch krystallinisch körniges Aggregat von Feldspath, Quarz und lichtem Kaliglimmer dar, und unterschieden sich unter einander nur durch ein mit steigender Nummer grobkörniger werden der Gemengtheile, wogegen bei der zweiten Abtheilung, gebildet von dem Vorkommniss No. 9, noch der Kalkspath zu obigen Gemengtheilen als für diese Abtheilung gerade charakteristisch hinzutrat, No. 2 konnte als ein Zwischenglied zwischen beiden angesehen werden. im Handstück erwies sich die Trennung als nothwendig und auch in der technischen Verwendung machte sich der Unterschied beider Abtheilungen geltend, indem die erste zum Porzellanmaterial Hu-tun, die zweite zum Porzellanmaterial Yu-tun verwandt wird.

Dagegen besassen die Zwischenmittel im Handstück einen mehr porphyroidischen Habitus, durch zum Theil reichlich ausgeschiedenen Quarz und Feldspath und besassen im Gegensatz zu den verwendbaren Porzellaugesteinen eine rostbraune Färbung, welche von mikroskopisch reichlich vorhandenem Ferrit herrührte. Unter dem Mikroskop bildeten sie ein krystallinisch körniges Gemenge von Quarz, Feldspath und Kaliglimmer und waren ziemlich zersetzt.

Trotz der Zusammensetzung aus den gleichen Gemengtheilen bestehen aber zwischen den Porzellangesteinen und Zwischenmitteln, abgesehen von den Differenzen, die sich schon im Handstück geltend machten, noch weitere kleine Unterschiede. So unterscheiden sie sich wesentlich einestheils durch die Grösse der Gemengtheile, anderentheils durch das relative Die Porzellangesteine waren Mengenverhältniss derselben. durchweg viel feinkörniger als die Zwischenmittel, vor Allem waren sie aber in der Grösse des Kornes viel gleichmässiger, indem fast gänzlich sämmtliche grösseren Individuen fehlten, welche in den Zwischenmitteln, entsprechend ihrem porphyroidischen Charakter, ziemlich häufig waren und namentlich war der Glimmer im Gegensatz zu den Porzellangesteinen in viel grösserer Menge vorhanden und musste streng in secundären und primären geschieden werden, da die sämmtlichen sehr reichlich in grösseren Durchschnitten vertretenen Feldspathe in Kaliglimmer zersetzt waren. — Einen weiteren und vielleicht den Hauptunterschied zwischen beiden Gruppen bildete das gänzliche Fehlen accessorischer Gemengtheile und verunreinigender Beimengungen bei den Porzellangesteinen und das reichliche Vorhandensein derselben bei den Zwischenmitteln. Diese waren ja, wie wir sahen, zum Theil sehr reich an Apatit, hauptsächlich aber war es der grosse Gehalt an Ferrit, der die Zwischenmittel färbte und nicht unerheblich verunreinigte. Daher denn auch wohl bloss der Ferritgehalt und die damit verbundene Verunreinigung der einzige Grund zu sein scheint, warum die Vorkommnisse No. 3, 6 und 7 zur Porzellanfabrication unbrauchbar sind, da sie doch im wesentlichen nicht viel von den brauchbaren Vorkommnissen unterschieden sind.

An die eben besprochenen Gesteine reihen sich nun noch die Nummern 10 bis 14, die zum Theil aus anstehendem Porzellangestein (No. 10, 11 und 13), zum Theil aus den durch Schlämmen aus ihnen erhaltenen Pochmehlen (No. 12 und 14) bestehen.

Die meisten der jetzt zu besprechenden Vorkommnisse wurden auch einer chemischen Untersuchung unterworfen. Die betreffenden Analysen wurden vom Verfasser in dem ihm von Herrn F. Zirkel gütigst überlassenen chemischen Laboratorium des mineralogischen Instituts der Universität Leipzig angefertigt; ausserdem aber hatten einige meiner Herren Commi-

litonen die Freundlichkeit, noch zwei Analysen und einige Controlanalysen zu übernehmen. 1) Es sei mir daher gestattet, all' denjenigen Herren, welche mich so liebenswürdig unterstützten, hier öffentlich meinen Dank auszusprechen.

Wenn man die Gesteinsvorkommnisse No. 10, 11 und 13 betrachtet, so gewahrt man sofort eine grosse Aehnlichkeit und Gleichheit mit den oben besprochenen Materialien des Steinbruches Wu-köng. Wir erinnern uns, dass die meisten derselben, No. 4, 5 und 8, einen felsitischen Habitus im Handstück besassen, das hin und wieder porphyrisch ausgeschiedenen Quarz erkennen liess und von weisser Farbe war - sie wurden zu Hu-tun verwandt - und dass dazu im Gegensatz das zu Yu-tun verwendbare Gestein No. 9 sich frei von jeglicher makroskopischen Krystallausscheidung von bläulich weisser Farbe, splittrigem Bruch und an den Kanten durchscheinend, ausserdem von Kalkspathadern durchzogen erwies, so dass es nicht schwer war, beide Qualitäten schon im Handstück zu unterscheiden. Ganz Gleiches findet sich nun auch hier, indem die Vorkommnisse No. 10 und 11 im Gegensatz zu No. 13 als zu Yu-tun, dies als zu Hu-tun verwendbar zu erkennen sind. No. 10 und 11 schliesst sich eng an No. 9, No. 13 eng an die Vorkommnisse No. 4, 5 und 8 an, so dass die Beschreibung derselben hier um so kürzer sein kann, da ja jene oben genau besprochen wurden. Nur lassen No. 10 und 11 den Gegensatz zu No. 13 und somit zu den zu Hu-tun verwendbaren Materialien noch schärfer und prägnanter erkennen, so dass wohl No. 10 als der typischste Vertreter von Yu-tun aus der ganzen Zahl von Vorkommnissen herausgegriffen werden kann.

No. 10 und 11 also zu Yu-tun verwendbar, sind von No. 9 kaum zu unterscheiden. Unter dem Mikroskop gesellt sich auch hier zu den als leitend erkannten Gemengtheilen Quarz, Feldspath und hellem Kaliglimmer der Kalkspath, weshalb sie auch beim Beseuchten mit Salzsäure brausen. Sie sind jedoch von No. 9 insosern etwas unterschieden, als die deutlich erkennbaren Feldspathleisten sast ganz sehlen, wogegen es jedoch keinem Zweisel unterliegt, dass die trüben einschlussreichen, unregelmässig begrenzten Partieen, die sich unter dem Mikroskop deutlich vom Quarz unterscheiden lassen, dem Feldspath angehören. — Wegen dieser grossen Uebereinstimmung dürste auch die Analyse von No. 10 als dem typischen Vertreter von Yu-tun auf No. 9 im Grossen und Ganzen ihre Anwendung sinden. Dieselbe ergab, wie ja aus dem ganzen

<sup>1)</sup> Dieselben wurden in den Laboratorien der Herren Kolbe und Wiedemann angefertigt.

mikroskopischen Befund und aus dem äusseren Habitus des Gesteins vorauszusehen war, einen ziemlich hohen Kieselsäuregehalt.

Die speciellen Ergebnisse der beiden von No. 10 ausge-

führten Analysen waren:

|                   |    |   | I.     | II.    |
|-------------------|----|---|--------|--------|
| $SiO^{2}$ .       | •  | • | 74,60  | 74,94  |
| $Al^2O^3$         | •  | • | 16,46  | 16,11  |
| CaO.              | •  | • | 2,58   | 2,65   |
| K <sup>9</sup> O. | •  | • | 2,82   | 2,79   |
| $Na^2O$ .         | •  | • | 1,98   | 2,13   |
| H3O .             | •_ | • | 2      | 2,42   |
|                   |    |   | 100,86 | 101,04 |

Bemerkenswerth ist noch, dass dieses wie alle weiter unten noch näher zu beschreibenden Porzellangesteine fast gänzlich eisenfrei sind, oder höchstens ganz minimale, unwägbare Spuren desselben zeigten.

Hier lag auch zum ersten Male das aus No. 10 und 11 angesertigte und geschlämmte Pochmehl vor (No. 12). Dasselbe stellte ein backsteinartiges Gebilde dar, wie es direct in den Fabriken verwandt wird, und mit einem Stempel als Marke versehen war. Es war sehr seinpulvrig, daher es beim Ansasen absärbte und hatte eine in's Gelbliche spielende Farbe; in der Achatschaale zerrieb es sich leicht zu einem ganz seinen Mehl.

Unter dem Mikroskop zeigte es sich als aus grösseren und kleineren Trümmern und Brocken von gleicher petrographischer Zusammensetzung als No. 10 und 11 bestehend, daher denn auch die chemische Analyse fast keine Abweichungen in der Zusammensetzung ergab. Es war zusammengesetzt aus:

|                   |   | I.           | II. ¹) |
|-------------------|---|--------------|--------|
| $SiO^2$           | • | 75,61        | 75,22  |
| $Al^2O^3$ .       | • | 15,60        | 16,90  |
| CaO               | • | 0,75         | 0,72   |
| $K^2O$            | • | $2,\!54$     | 2,36   |
| Na <sup>2</sup> O | • | <b>2,4</b> 6 | 2,22   |
| H <sup>2</sup> O  | • | 2            | 2,72   |
|                   |   | 99,69        | 100,13 |

<sup>1)</sup> Controllanalysen führten aus die Herren MUHLFRIEDEL und GRUND.

dar, sie gleichen am meisten den als Petrosilex bezeichneten Gesteinen den Haelleflinten und Euriten; manche stehen auch den Porphyroiden nahe, indem sie in einer sonst homogen und aphanitisch erscheinenden Grundmasse porphyrisch ausgeschiedenen Quarz, zum Theil auch Kaliglimmer erkennen lassen.

Unterstützt wird die Annahme der Zugehörigkeit und Aehnlichkeit der Porzellangesteine zu den Haelleslinten u. s. w. durch den mikroskopischen Befund. Unter dem Mikroskop bilden sie nämlich ein krystallinisch körniges Aggregat von Quarz, hellem Kaliglimmer und zum Theil auch Feldspath, und einige sind den zur Vergleichung herangezogenen Haellessinten von Dannemora in Schweden zum verwechseln ähnlich. Zu alledem kommt noch die fast übereinstimmende und gleiche chemische Zusammensetzung der Porzellangesteine und der zur Vergleichung herangezogenen Gesteinsvorkommnisse, indem auch erstere einen sehr hohen Kieselsäuregehalt besitzen, der von 75 bis 77 pCt. schwankt.

Recht deutlich wird diese chemische Uebereinstimmung, wenn die Analysenresultate der vorliegenden Porzellangesteine, mit den Analysenergebnissen einiger Haelleslinten, Eurite und Petrosilex-Gesteine zusammengestellt werden, die vom Verfasser aus den Beiträgen zur Petrographie der plutonischen Gesteine von Justus Roth, Jahrg. 1861. 69 und 73 entlehnt sind. Beifolgende Zusammenstellung veranschaulicht diese Verhältnisse:

|                         |   | N |   | 10. Material<br>Yu-tun.¹) | Haelleflinta von<br>Schweden. NW. von<br>Tärna-Kirche. |
|-------------------------|---|---|---|---------------------------|--------------------------------------------------------|
| $SiO^2$                 | • | • | • | 74,94                     | 73,21                                                  |
| $Al^2O^3$               | • | • | • | 16,11                     | 14,59                                                  |
| $\text{Fe}_5\text{O}_3$ | • | • | • |                           | 0,68                                                   |
| FeO.                    | • | • | • |                           | 3,40                                                   |
| MgO                     | • | • | • |                           | 1,09                                                   |
| CaO                     | • | • | • | 2,65                      | 1,03                                                   |
| $K^2()$                 | • | • | • | 2,79                      | 2,20                                                   |
| $Na^2O$                 | • | • | • | 2,13                      | 2,01                                                   |
| $H_5O$                  | • | • | • | 2,42                      | 1,76                                                   |
|                         |   |   |   | 101,04                    | 99,97                                                  |

<sup>1)</sup> Vergl. pag. 235.

Im Handstück gleichen sie fast ganz den Porphyroiden; No. 15 muss man sogar direct als solches bezeichnen, da es in seiner sonst homogenen und felsitisch aussehenden Grundmasse reichlich hellen Kaliglimmer in deutlichen und grossen Blättchen makroskopisch erkenen lässt. Diese fehlen zwar bei No. 16 makroskopisch gänzlich, daher dieses auch sehr an die Porzellangesteine von Ki-mönn-hsiën erinnert, obwohl unter dem Mikroskop auch hier der Glimmer reichlich vertreten ist; es sieht dasselbe im Handstück vielmehr ganz so aus, wie die Grundmasse von No. 15, der Bruch ist bei beiden splittrig; die Farbe weiss mit einem Stich in's Bläuliche.

Unter dem Mikroskop erweisen sie sich zusammengesetzt aus Quarz und hellem Kaliglimmer, der Feldspath fehlt gänzlich, wenigstens war mir es unmöglich, selbst bei der genausten Durchsicht vieler Präparate nur eine Spur desselben zu entdecken, die beiden Vorkommnisse stehen daher im scharfen Gegensatz zu den vorhin erwähnten Materialien. Den Hauptgemengtheil bildet der den hohen Kieselsäuregehalt bedingende Quarz, welcher theils in ziemlich grossen Individuen und gleichsam ohne Grenze verschwimmenden Flecken und Partieen, oder mit regelmässigen Krystalldurchschnitten auftritt und ist sehr reich an Einschlüssen, welche zum Theil flüssiger Natur sind, zum Theil dem Kaliglimmer angehören, der den zweiten leitenden Gemengtheil des Gesteins ausmachte. selbe erscheint in dreierlei Gestalt: einmal in grossen regelmässigen Lamellen mit deutlicher basaler Spaltbarkeit, jedoch war dies die seltenste Form, dann in grösseren, wellig-gebogenen, gefranzten und gestauchten, vielfach mit einander verschlungenen, oft über einander sich schmiegenden Flammen und Häuten, endlich in ganz kleinen, erst bei stärkerer Vergrösserung deutlich in ihren Contouren unterscheidbaren kleinen Schüppchen und Schulpchen, welche das ganze Präparat in dichtem Haufwerk durchziehen und die Quarzkörner oft kranzartig umgeben; oft enthielten einzelne grössere Quarze Schüppchen von Glimmer in sich eingeschlossen. Das Präparat ergab daher bei gekreuzten Nicols ein zierliches Bild, indem die Fläche des Gesichtsfeldes, welche hauptsächlich aus in verschiedenen Nuancen des Blau polarisirenden Quarzkörnern bestand, von einem buntfarbigen, roth, grün, gelb etc. polari-sirenden, aus Kaliglimmerschüppchen bestehenden, vielfach verschlungenen Band durchzogen war, wozu noch die schön farbig polarisirenden grösseren Glimmerlamellen und Häute hinzukamen. Der Feldspath wurde auch im polarisirten Licht gänzlich vermisst.

Die chemische Analyse ergab daher auch hier einen höheren Kieselsäuregehalt als bei den Porzellangesteinen von

|                            | F | _ | i t. Schweden<br>orttjärnar. | Petrosilex. Gang<br>im Granit d. kleinen<br>Hohnsteinklippe. |  |  |
|----------------------------|---|---|------------------------------|--------------------------------------------------------------|--|--|
| $SiO^2$ .                  | • | • | 76,40                        | 76,93                                                        |  |  |
| $Al^2O^3$ .                | • | • | 11,57                        | 13,89                                                        |  |  |
| $Fe^2O^3$ .                | • | • | 1,00                         | -                                                            |  |  |
| FeO.                       | • |   | 1,67                         | 1,33                                                         |  |  |
| Mn().                      | • | • |                              | 0,19                                                         |  |  |
| MgO.                       | • | • | 0,62                         | 0,04                                                         |  |  |
| CaU.                       | • | • | 2,56                         | 0,95                                                         |  |  |
| Na:0.                      | • | • | 2,43                         | 2,43                                                         |  |  |
| K40 .                      | • | • | 3,14                         | 5,23                                                         |  |  |
| $\mathbf{H}_5\mathbf{O}$ . | • | • | 1,13                         | 0.52                                                         |  |  |
|                            |   |   | 100,52                       | 101,51                                                       |  |  |

Endlich widerspricht ja dieser Annahme auch nicht das geologische Vorkommen in den krystallinischen Schiefern.

So ähnlich nun aber auch die Porzellangesteine unter sich sind, so bestehen dennoch im Handstück wie auch besonders unter dem Mikroskop bestimmte Gegensätze, so dass es sich nothwendig macht, die gesammten Vorkommnisse in drei Gruppen zu trennen.

Die erste Gruppe ergiebt sich unter dem Mikroskop als ein krystallinisch körniges Aggregat von Feldspath, Quarz und hellem Kaliglimmer; im Handstück werden die Glieder dieser Gruppe zum Theil porphyroidisch durch porphyrisch ausgeschiedenen Quarz und besitzen im Gegensatz zur zweiten Gruppe eine mehr gelblich-weisse Farbe, daher es nicht schwer ist, schon äusserlich die Glieder der beiden Gruppen zu unterscheiden. — Es gehören hierzu die Vorkommnisse No. 1, 4, 5, 8 und 13.

Die zweite Gruppe besteht zwar unter dem Mikroskop aus denselben Gemengtheilen, indessen gesellt sich zu ihnen als wesentlich und leitend der Kalkspath; im Handstück sind sie gänzlich frei von jeglichen krystallinischen Ausscheidungen und daher völlig felsitisch. Der Bruch ist muschelig, die abgeschlagenen Scheiben an den Kanten durchscheinend, und die Farbe ein reines Weiss mit einem Stich in's Bläuliche.

— Es gehören hierzu die Vorkommnisse No. 9, 10 und 11.

Die beiden Gruppen sind zwar chemisch nicht sehr unterschieden, nur dass sich der Kalkspathgehalt der zweiten Gruppe auch im Analysenresultat geltend macht, sie werden jedoch auch technisch gesondert, indem die erste Gruppe ausschliesslich zu einer als Hu-tun, die zweite zu einer als Yu-tun bezeichneten Porzellanmasse verwandt wird. 1)

<sup>1)</sup> Vergl. die Bemerkung über Hu-tun und Yu-tun pag. 228.

Die dritte Gruppe endlich ist unter dem Mikroskop bloss aus Quarz und hellem Kaliglimmer zusammengesetzt, der Feldspath fehlt gänzlich, sie bildet daher den übrigen Gruppen gegenüber eine ganz streng gesonderte Abtheilung, da auch ihr Kieselsäuregehalt den der beiden obigen Gruppen übertrifft, was ja eine unbedingte Folge der hauptsächlichen Zusammensetzung aus Quarz ist. Diese dritte Gruppe wird nur von den Vorkommnissen No. 15 und 16 der Umgegend von Yü-kan-hsien gebildet, da sich über das Pochmehl No. 18 nichts bestimmtes aussagen lässt, da das ihm zugehörige Gestein fehlt.

Der verhältnissmässig grosse Gegensatz dieser dritten Gruppe gegenüber den beiden anderen, bedingt durch das gänzliche Fehlen des Feldspathes im Verein mit dem Vorkommen an einer anderen getrennten Localität, legt die Annahme nahe, dass die beiden ersten Gruppen nur Varietäten ein und desselben Gesteines sind, da das Hinzukommen des Kalkpathes doch nicht wesentlich den Charakter des Gesteins beeinträchtigt, während in der dritten Gruppe ein gänzlich anderes Gestein vorliegt. Die Vorkommnisse dieser Gruppe repräsentiren zugleich das geschätzteste Porzellanmaterial und sie werden nur in den kaiserlichen Fabriken verwandt.

Im engen Zusammenhang mit den eben besprochenen Felsarten stehen nun die geschlämmten Pochmehle und sie haben noch ein weitergehendes technisches Interesse, indem sie direct, wie sie zur Untersuchung vorlagen, zur Porzellanfabrication verwandt werden.

Einige Proben dieser Pochmehle wurden, in Canadabalsam eingebettet, unter dem Mikroskop untersucht und gaben sich als der fein zertrümmerte und gepulverte Detritus ihres betreffenden Muttergesteins zu erkennen und boten daher nichts Bemerkenswerthes, die chemischen Analysen ergaben denselben engen Zusammenhang.

Der mit Rücksicht auf die chemische Zusammensetzung des Porzellans sehr hohe Kieselsäuregehalt dieser sämmtlichen Vorkommnisse muss daher sehr verwundernd wirken und obwohl nun nach einer brieflichen Mittheilung v. Richthofen's in King-te-tshönn ausschliesslich festes Gestein zur Porzellanfabrication verwandt wird, so scheint dies jedoch nicht durchweg der Fall zu sein, vielmehr scheint den Porzellangesteinen von Petrosilex- und Haelleslinta-ähnlichem Charakter noch eine andere Substanz, stellenweise sogar echter Kaolin zur Bereitung des Porzellans beigemischt zu werden, wodurch dann allerdings das Räthselhafte, was in dem hohen Kieselsäuregehalt der Porzellanmaterialien liegt, beseitigt würde. Schon eine weitere Notiz v. Richthofen's über die Vorkomm-

nisse, aus denen Hu-tun und Yu-tun bereitet wird, in der es heisst: "Yu-tun wird mit 1 pCt. Gyps vermischt, dazu kommt eine andere Substanz, die man durch Verbrennen eines Haufens abwechselnder Lagen von getrockneten Farnkräutern mit gelöschtem Kalk und nachheriges Schlämmen erhält", scheint darauf hinzudeuten, dass die vorliegenden Porzellanmaterialien nicht direct, d. h. nicht ungemischt mit anderen Substanzen, zur Porzellanfabrication verwandt werden; vor allen Dingen aber folgt aus einer grösseren Arbeit von Ebrlukk und Salvetat in den Annales de chimie et de physique 1): "sur la composition des matières employées dans la fabrication et dans la décoration de la porcelaine en Chine", ganz bestimmt, dass den in vorliegender Arbeit von mir beschriebenen Kieselsäurereichen Haelleflinta-artigen Gesteinen echter Kaolin zugesetzt werden muss, da weder jene, noch dieser allein brauchbares Porzellan liefern.

Dieser Kaolin stammt von Tong-kang und Sy-kang im Kreise Fan-lian-hsiën; er ist nach den beiden Forschern entstanden: "de la décomposition de véritables roches granitiques" 2) und enthält 49—51 pCt. Kieselsäure, wäre somit ein echter Kaolin. Leider war es mir bis zum Abschluss vorliegender Arbeit trotz der Vermittelung des Herrn F. Zirkel unmöglich, Proben des betreffenden Kaolins zu erhalten. Nur soviel sei noch am Schluss bemerkt, dass das Pochmehl No. 18, obwohl es von Kan-ling im Kreise Fau-liang-hsiën stammt, nichts mit jenem in gleicher Gegend vorkommenden Kaolin zu thun hat, da es ja über 76, beinahe 77 pCt. Kieselsäure enthält und ausserdem unter dem Mikroskop auf ein den hier beschriebenen Haelleflinta-artigen Porzellangesteinen von Kimönn-hsiën, wenn auch vielleicht nicht gerade gleiches, so doch sehr ähnlich zusammengesetztes Muttergestein schliessen lässt.

## II. Die japanischen Gesteinsvorkommnisse.

Umfasste die soeben zu Ende besprochene Sammlung von Gesteinsvorkommnissen aus China fast ausschliesslich, nur mit Ausnahme des Phyllites und der Zwischenmittel von Ki-mönnhsiën zur Porzellanfabrication verwendbare Felsarten und deren geschlämmte Pochmehle, so ist dies von der im Folgenden nun genauer zu erörternden Sammlung aus Japan nicht der Fall.

<sup>1)</sup> Annales de chimie et physique, troisième série 1851. Bd. XXXI. pag. 257 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) a. a. O. pag. 203.

Dieselbe enthält zwar auch Porzellanmaterialien, indessen erhellt aus der weiter unten folgenden Zusammenstellung des
einschlägigen untersuchten Materials, dass es bloss zum bei
weitem kleinsten Theile aus technisch zur Porzellanfabrication
verarbeitbaren Felsarten besteht; wir können daher für die
betreffende Suite keine bessere sie charakterisirende Bezeichnung wählen, als: Die Gesteinsvorkommnisse des
Porzellanberges und der Umgebung von Arita<sup>1</sup>),
indem damit genau der Inhalt der Sammlung erschöpft ist.

Die Sammlung von Handstücken besteht aus den Nummern 16 bis 32 — da noch einige Vorkommnisse von Seto östlich von Owari gelegen mir von Herrn v. Rihcthofen gütigst überlassen worden waren, die die Nummern 1 bis 16 excl. ausmachten, vorläufig aber nicht untersucht wurden — und stammt zum Theil vom Porzellanberg bei Arita, wo die sämmtlichen Porzellangesteine durch einen der Unregelmässigkeit ihrer Vertheilung entsprechenden Bergbau, der mit seinen aufund absteigenden Windungen nicht selten mit einem Fuchsbau verglichen ist, aus einem einzigen Berg gewonnen werden, zum Theil aus der näheren und weiteren Umgebung von Arita, wo sie demselben vulkanischen Gebiet, wie der Porzellanberg selbst, angehörend, zu dessen Verständniss beitragen.

Zunächst möge nun hier die Aufzeichnung der zu vorliegender Untersuchung wesentlichen Vorkommnisse folgen, zugleich mit der sich durch dieselbe ergebenden petrographischen Charakteristik er einzelnen Felsarten:

- No. 16. Sandstein, dicht neben dem Porzellanberg,
- No. 17. Zwischen mittel zwischen den abbauwürdigen Porzellanmassen,
- No. 18. Porzellanmaterial No. 1 für die Porzellanmasse Tsudzi-tsutschi,
- No. 19. Porzellan masse No. 2 zur Porzellan masse Jakai-ime-tsutschi,
- No. 20. Porzellanmaterial zur Glasur Uwa k'suri (sämmtliche Vorkommnisse No. 17-20 stammen vom Porzellanberg),
- No. 22. Perlitbreccie, dicht neben dem Porzellanberg und von da in grösserer Verbreitung anstehend,
- No. 23. Rhyolithbreccie, neben dem Porzellanberg mit No. 22 bankförmig wechsellagernd,

<sup>1)</sup> Arita liegt in der Provinz Hizen auf Japan, unweit von Nagasaki.

- No. 24. Rhyolithbreccie, nördlich von der Stadt (Arita) mit No. 22 bankförmig wechsellagernd,
- No. 27. Trachyt vom Berg Kurokami-dake,
- No. 28. Feldspathbasalt, Pass zwischen Imari und Arita.
- No. 29. Rhyolith, Umgebung von Arita.
- No. 30. Augit-Andesit, zwischen Hasami und Kawatara.
- No. 31. Trachyt, Umgebung von Arita bei Kawatara.
- No. 32. Hornblende-Andesit, bei Tokitsu.

Diese kurze Uebersicht des untersuchten Materials lässt sofort erkennen, dass wir es in den japanischen Porzellangesteinen 1) in petrographischer und geologischer Hinsicht mit etwas bei weitem Anderem zu thun haben, als bei den chinesischen Porzellangesteinen. Wenn diese sich unter dem Mikroskop und durch die chemische Analyse, wie auch im Handstück als Hälleflinta - oder Petrosilex-artige Gesteine erwiesen, die wegen ihrer Wechsellagerung mit Phyllit zweifellos der archäischen Formation angehörten, so liegen ebenso zweifellos in den japanischen Gesteinen Felsarten von jüngerem, vielleicht tertiärem Ursprung vor: denn die Vergesellschaftung mit perlitischen und rhvolitischen Reibungsbreccien, wie sie sich in unmittelbarer Nähe des Porzellanberges vorfinden, wie das Vorkommen von Gliedern der Trachyt- und Basaltgruppe in dem nehmlichen vulkanischen Gebiet, lässt wohl keinen Zweisel darüber obwalten, dass die Porzellangesteine des Porzellanberges in einem gewissen Zusammenhang mit der Eruption dieser tertiären Massengesteine stehen, eine Annahme, die noch mehr durch die genauere Untersuchung der betreffenden Materialien bestätigt wird, indem weiter unten gezeigt werden soll, dass in den ja panischen Porzellanmaterialien vielleicht Tuff-ähnliche Gesteine vorliegen, die wahrscheinlich durch die Eruptionen jener oben erwähnten tertiären Massengesteine eine nachträgliche Veränderung ihrer petrographischen Zusammensetzung erfahren haben.

Nach diesen vorläufigen Bemerkungen auf die genauere Besprechung der japanischen Vorkommnisse eingehend, scheint es rathsam, dieselben in zwei Abschnitte zu trennen und jeden gesondert zu besprechen. Diese beiden Abschnitte sind leicht gegeben, indem ja die Vorkommnisse von selbst je nach ihren Fundorten in die Porzellangesteine und Gesteine des Porzellanberges und dessen unmittelbarer Umgebung und in die Ge-

Auch hier sollen der Kürze wegen die zur Porzellanfabrication verwandten Gesteine als Porzellangesteine bezeichnet werden.

steinsvorkommnisse der näheren und weiteren Umgebung von Arita zerfallen, eine Trennung, die dadurch noch schärfer und ausgesprochener wird, dass die erste Abtheilung ausschliesslich klastische Gebilde, die zweite Abtheilung ausschliesslich krystallinische Massengesteine enthält.

## 1. Die Porzellangesteine und Gesteinsvorkommnisse des Porzellanberges von Arita.

Die erste Abtheilung besteht aus den Nummern 16-24 und schliesst somit die eigentlichen Porzellangesteine No. 18, 19 und 20 in sich ein; diese bilden zugleich den Schwerpunkt dieser ganzen Abtheilung. Nicht von ihnen zu trennen sind die beiden Vorkommnisse No. 17 und 16, erst in weiterer Linie kommen die Reibungsbreccien No. 22, 23 und 24.

Von den Porzellangesteinen, dem Zwischenmittel und Sandstein wurden auch chemische Analysen veranstaltet, wobei der Verfasser nicht umhin kann, Herrn Hankel für die gütige Ueberlassung des Laboratoriums des physik. Instituts der Universität Leipzig, wo dieselben in den Osterferien 1879 ausgeführt wurden, hier seinen Dank auszusprechen. Einige Controllanalysen hatte Herr Mühlfriedel die Güte zu über-

nehmen, auch ihm sei hier vielmals gedankt.

Die Porzellangesteine und das Zwischen mittel—
von dem Sandstein No. 16 wird erst später die Rede sein—
haben unter sich so viel Aehnliches, dass sie unmöglich gesondert besprochen werden können. — Im Handstück erscheinen
sie als völlig homogene, weissaussehende Massen von erdigem
Bruche. nur das Zwischenmittel ist stellenweise rostbraun gefärbt, was die Folge eines theilweisen Gehaltes an Ferrit ist,
wie sich unter dem Mikroskop herausstellt. Der mikroskopischen Untersuchung und speciellen Charakteristik stellten
sich nicht unerhebliche Schwierigkeiten in den Weg, da sich
unter dem Mikroskop sehr wenig bestimmt zu Deutendes
darbot.

Das Zwischenmittel No. 17 zeigt bei schwacher Vergrösserung ein trübes, an kleinen Körnchen und rundlichen Partikelchen reiches, zum Theil schwach bräunlich gefärbtes Gesichtsfeld, dass durch zahlreiche hellere und Körnchen-freie Partieen, die fast ohne bestimmte Grenze in die trübe Substanz verlaufen, unterbrochen ist. Wendet man polarisirtes Licht an, so geben sich die hellen Flecke als lebhaft polarisirende Quarzkörner zu erkennen, die keine bestimmten Umrisse besitzen, sondern gleichsam verwaschene Contouren haben. Die bei gewöhnlichem Lichte trübe, körnige Substanz erscheint bei

gekreuzten Nicols fast gänzlich isotrop, nur hin und wieder lässt sich eine schwache Polarisationsfarbe in verschwommenen wolkigen Stellen erkennen, durchbrochen ist sie aber von reichlichen, hellblau polarisirenden Schüppchen und Körnchen und Partikelchen von ganz unregelmässiger Gestalt, die bald zahlreicher, bald spärlicher in der dunklen Masse zerstreut Ausserdem wimmelt das ganze Gesichtsfeld bei gewöhnlichem Lichte von bald kleineren, bald grösseren Klumpen und Klümpchen von grauer Substanz - theilweise sind die einzelnen Körnchen, welche solche grössere Klümpchen zusammensetzen, rostbraun gefärbt und man kann sie dann wohl als Ferrit bezeichnen, überhaupt erweisen sich grössere Stellen des Gesichtsfeldes des Zwischenmittels durch ein ockerfarbiges Pigment gefärbt, was ja bereits makroskopisch im Handstück hervortrat. — Selbst bei sehr starker Vergrösserung war es nicht möglich, diese trübe Masse etwas besser aufzulösen und zu deuten.

Schon etwas bestimmtere Resultate liefert die Untersuchung von No. 18, dem Porzellan material No. 1 der Porzellanmasse Tsudzi-tsutschi. Hier stellt sich namentlich im polarisirten Licht ganz deutlich heraus, dass neben den gleich wie im Zwischenmittel vertretenen Quarzkörnern noch andere zum Theil farbig polarisirende Stellen im Gesichtsfeld vorhanden sind, die sich bei stärkerer Vergrösserung als ein Haufwerk von lauter kleinen, flammenähnlichen Kaliglimmerblättchen und Schüppchen ergeben, die vielfach ausgefranzt theils ordnungslos gruppirt, vielfach sich übereinander schmiegend und legend, grössere Klumpen bilden, theils aber Gebilde darstellen, die ich als Sphaeroide bezeichnen möchte, indem grössere Fläminchen und Schülpchen um ein Centrum in regelmässiger radialer Anordnung gelagert sind. Stellenweise bilden aber auch Aggregate von kleinen und kleinsten Glimmerschüppchen lange Bänder, die sich in maeandrischen Windungen durch das Präparat ziehen.

Noch deutlicher zeigt sich dies bei No. 19, dem Porzellanmaterial No. 2 für die Porzellanmasse Jakai-imetsutschi, am besten aber bei No. 20 der Masse zur Glasur Uwnk'suri, indem hier theils grössere Flächen vorhanden sind, wo
mehrere Glimmer-Sphaeroide mit deutlicher Aggregatpolarisation zusammenliegen, theils jene oben erwähnten bandartigen
Aggregate die reichlichen und lebhaft polarisirenden Quarze
kranzartig umgeben; vor allen Dingen aber die einzelnen Glimmerschüppchen grösser und daher sicher als solche zu erkennen
sind. Für No. 20 scheint es aber ferner zweifellos, dass viele der
polarisirenden Schüppchen und Körnchen und Partikelchen innerhalb der fast isotropen Masse ebenfalls zum Theil Glimmer-

schüppchen, ebenso viele aber auch Quarzkörnchen sind. In wie weit dies auch auf die anderen Vorkommnisse, No. 17, 18 und 19 Anwendung findet, lässt sich wohl kaum direct angeben, indessen sollte man bei der sonst so grossen Analogie der Vorkommnisse kaum daran zweifeln, dass auch bei diesen ein Theil der betreffenden polarisirenden Gebilde dem Kaliglimmer, ein Theil dem Quarz zuzurechnen ist. Neben diesen beiden wohlerkennbaren Gemengtheilen Quarz und hellem Kaliglimmer bildet aber eine völlig isotrope amorphe Materie den dritten und nicht unwesentlichen Bestandtheil der japanischen Porzellangesteine. Der hohe Kieselsäuregehalt der meisten Vorkommnisse, der bis zu 78 pCt. steigt, macht es wahrscheinlich, dass diese isotrope Materie ein amorphes Silicat oder eine Opal-artige Substanz ist, und vielleicht erscheint der Schluss nicht ungerechtfertigt, dass wir es in dem Zwischenmittel No. 17 und den vorliegenden Porzellangesteinen No. 18, 19 und 20 mit silificirten, Tuff-ähnlichen Gebilden zu thun haben. Der ungeheure Reichthum an Kaliglimmer aber dieser sämmtlichen Vorkommnisse scheint jedoch ferner darauf hinzuweisen, dass diese Tuff-ähnlichen Gesteine nicht in ursprünglicher Zusammensetzung vorliegen, denn sonst wäre wohl schwer dieser grosse Kaliglimmergehalt, der sich auch in den weiter unten folgenden Analysen ausspricht, in diesen tertiären Gebilden zu erklären. Vielmehr scheint derselbe darauf hinzudeuten, dass die Porzellangesteine und das Zwischenmittel eine Veränderung ihrer petrographischen Zusammensetzung speciell was den Kaliglimmer anlangt, erfahren haben, eine Veränderung, die sich vielleicht, wie schon eingangs erwähnt, im genetischen Zusammenhang mit den durch die zur Rhyolith-Familie gehörenden Reibungsbreccien sehr wahrscheinlich gemachten Rhyolitheruptionen befindet - wenigstens steht dieser Annahme keine Thatsache direct entgegen.

Endlich aber folgt noch aus obigen Erörterungen, dass das Zwischenmittel No. 17 fast völlig mit den drei zur Porzellansabrication verwandten Felsarten übereinstimmt, ein Umstand, der insosern von Interesse ist, als v. Richthofen ein Uebergang des Vorkommnisses No. 17 in die Porzellangesteine No. 18, 19 und 20 unzweiselhaft erschien, eine Annahme, die somit ihre Bestätigung fände. Allerdings aber glaubt v. Richthofen auch einen genetischen Zusammenhang des Sandsteines No. 16 mit den oben besprochenen Porzellangesteinen und dem Zwischenmittel annehmen zu müssen, und wenn dieser Annahme auf der einen Seite zwar nichts direct entgegensteht, so giebt es auf der anderen Seite auch nichts, was beweisend wäre, vielmehr ist es mir wahrscheinlicher, dass ein Uebergang von dem Sandstein No. 16 durch das Zwischenmittel

No. 17 in die Porzellangesteine No. 18, 19 und 20, soweit sich aus einer mikroskopischen Untersuchung schliessen lässt, nicht stattfindet.

Der Sandstein No. 16, der dicht neben dem Porzellanberg ansteht, stellt sich unter dem Mikroskop als ein echtes klastisches Gebilde dar, über das nicht viel zu sagen ist. Hauptsächlich wird es aus klastischen Quarzkörnern zusammengesetzt, die reichlich Flüssigkeitseinschlüsse mit theilweise sehr mobilen Libelien enthalten und die durch ein eisenhaltiges, thoniges Cement verbunden sind. Noch weitere, aber an Zahl sehr zurücktretende Gemengtheile ausser dem Quarz sind Feldspath, heller Kaliglimmer in spärlichen Lamellen und ein grünliches, am besten mit Viridit zu bezeichnendes schulpiges, Talk - oder Chlorit-ähnliches Mineral. Der ganze mikroskopische Befund macht jedoch einen Uebergang durch das Zwischenmittel in die Porzellangesteine nicht recht wahrscheinlich, obwohl er zwar auf der anderen Seite auch nicht direct dagegen spricht.

Die chemische Analyse des Sandsteins No. 16 ergab, entsprechend dem thonigen Cement, einen ziemlich hohen Thonerdegehalt, nämlich:

|                                |   |   |   | I.     | II.   |
|--------------------------------|---|---|---|--------|-------|
| $SiO^2$ .                      | • | • | • | 72,81  | 72,69 |
| $Al^2O^3$                      | • | • | • | 14,54  | 14,09 |
| Fe <sup>2</sup> O <sup>3</sup> | • | • | • | 3,41   | 3,39  |
| CaO.                           | • | • | • | 0,43   | 0,41  |
| $K^2O$ .                       | • | • | • | 2,78   | 2,91  |
| Na <sup>2</sup> O              | • | • | • | 1,52   | 1,56  |
| $H^2O$ .                       | • | • | • | 4,93   | 4,87  |
|                                |   |   |   | 100,42 | 99,92 |

Die chemische Analyse des Zwischen mittels ergab:

|                                |   |   |   | I.    | II.    |
|--------------------------------|---|---|---|-------|--------|
| $SiO^2$ .                      | • | • | • | 74,02 | 74,58  |
| $A1^2O^3$                      | • | • | • | 14,60 | 14,70  |
| Fe <sup>2</sup> O <sup>3</sup> | • | • | • | 1,86  | 1,74   |
| CaO.                           | • | • | • | 0,40  | 0,40   |
| K <sup>2</sup> O.              | • | • | • | 4,65  | 4,70   |
| Na <sup>2</sup> O              | • | • | • | 1,09  | 1,15   |
| H <sub>5</sub> O.              | • | • | • | 3,50  | 4,30   |
|                                |   |   |   | 99,12 | 100.57 |

Was endlich noch die Resultate der chemischen Analysen der eigentlichen Porzellangesteine No. 18, 19 und 20 anlangt, so ergaben dieselben einen ziemlich hohen Kieselsäuregehalt. Ob nun auch hier, wie oben bei den chinesischen Porzellanmaterialien, der zur Porzellanfabrication so hohe Kieselsäuregehalt etwa bei der technischen Verwendung auch dieser Materialien, durch Beimischung anderer Substanzen herabgedrückt wird, muss meinerseits völlig dahingestellt bleiben, da mir hierüber jede Auskunft sehlt und diese Frage auch für die vorliegende Abhandlung ohne Bedeutung ist.

Folgende Tabelle enthält die berechneten Aualysenresultate der drei Porzellangesteine und zwar für jedes im Mittel von je zwei Analysen, auch sie erwiesen sich als fast völlig eisen-frei oder enthielten nur hin und wieder ganz unwägbare Spuren desselben.

|                                                  | No. 18. | No. 19.                                             | No. 20.                            |  |
|--------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|--|
| Porzellanmaterial<br>No. 1<br>(Tsudzi-tsutschi). |         | Porzellanmaterial<br>No. 2<br>(Jakai-ime-tsutschi). | Material zur Glasur<br>Uwa-k'suri. |  |
| $SiO^2$ .                                        | 78,27   | 77,88                                               | 77,05                              |  |
| Al <sup>2</sup> O <sup>3</sup>                   | 14,69   | 14,78                                               | 15,28                              |  |
| CaO.                                             | 0,44    | 0,33                                                | 0,40                               |  |
| K <sup>2</sup> O                                 | 4,23    | 3,55                                                | 3,98                               |  |
| H <sup>2</sup> O                                 | 2,99    | 2,84                                                | 2,91                               |  |
| •                                                | 100,37  | 99,38                                               | 99,62                              |  |

Um diese erste Abtheilung der japanischen Vorkommnisse zu Ende zu bringen, erübrigt noch die Besprechung dreier weiterer Gesteinsvorkommnisse, die wegen ihrer localen Verbreitung in unmittelbarer Nähe des Porzellanberges mit in diese Abtheilung gehören. Es sind dies die Nummern 22, 23 und 24 (vergl. pag. 245 u. 246), welche nicht nur mit dem Porzellanberg, sondern auch unter sich in engem stratigraphischen Zusammenhang stehen, der sich auch in der petrographischen Natur derselben geltend macht.

Schon im Handstück zeigt es sich nämlich, dass alle drei klastischer Natur sind, indem sie echte Breccien darstellen. Je nach der petrographischen Beschaffenheit ihrer sie zusammensetzenden Gesteinsfragmente muss No. 22 füglich als eine Perlitbreccie, No. 23 und 24 als Rhyolithbreccien bezeichnet werden.

Die Perlitbreccie No. 22 verräth ihren perlitischen Charakter schon im Handstück, indem dasselbe der Hauptmasse nach aus jenen bekannten einzelnen, rundlichen oder

durch gegenseitigen Druck eckig gepressten, glasigen, perlitischen Kügelchen besteht, welche zwiebelähnlich aus einzelnen concentrischen Schaalen und lamellaren Umhüllungen zusammengesetzt sind. In dieser perlitischen Hauptmasse liegen nun eckige und unregelmässig gestaltete Fetzen und Brocken anderer Felsarten, die zum Theil sich schon makroskopisch als • Fragmente des Sandsteins No. 16 zu erkennen geben. Wie schon makroskopisch, so tritt die Brecciennatur bei No. 22 noch deutlicher unter dem Mikroskop hervor. Es ergiebt sich nämlich, dass das Gestein aus den verschiedensten Gesteinsfragmenten zusammengesetzt ist. So gewahrt man neben jenem schon im Handstück erkennbaren Sandstein, Brocken von rhyolithischen, trachytischen und andesitischen Gesteinen, daneben aber wird die Hauptmasse dieser fragmentaren Gesteinsvorkommnisse durch Fetzen der mannigfaltigsten Gestalt und Grösse von verschiedenen Obsidian- und Perlit-ähnlichen natürlichen Gläsern repräsentirt. Alle diese Bruchstücke liegen oder schwimmen gleichsam in einem rhyolithischglasigen Grundteig, der reich an dunkelbraunen Körnchen und spärlichen fragmentaren Quarz- und Feldspathbrocken und Häuten und Fetzen von dunklem Magnesiaglimmer ist, und nicht selten die schönste Fluctuationsstructur aufweist das Gestein ist also eine perlitische Reibungsbreccie.

Wenn man etwas eingehender den mikroskopischen Befund der Gesteinsfragmente selbst untersucht, so findet man in der Breccie zunächst grössere Bruchstücke eines Sandsteins, die sich sofort als dem Sandstein No. 16 zugehörig erweisen. Derselbe besteht auch hier hauptsächlich aus an Flüssigkeitseinschlüssen reichen Quarzkörnern, die durch ein thoniges, Ferrit-haltiges Cement verbunden sind und ausserdem fehlen auch hier nicht der Feldspath, der Kaliglimmer und Viridit, als weitere Gemengtheile. Neben diesem Sandstein, der in all' den zahlreichen untersuchten Dünnschliffen des Gesteins eine Rolle spielt, finden wir häufig Fragmente eines Rhyolithes, der stellenweise sehr reich an Tridymit und zum Theil schönen Felsosphäriten ist. Ausserdem aber trifft man hin und wieder Fetzen eines Augit-Andesites, der oft noch in seinen kleinsten Bruchstücken schöne Fluctuationsstructur besitzt. Diese Augit-Andesitfragmente stellen genau dieselbe Varietät dar, wie der Augit-Andesit (No. 30) zwischen Hasami und Kawatara, welcher weiter unten noch näher beschrieben werden wird.

Spielen all' die bis jetzt erwähnten Gesteinsarten in der verliegenden Perlitbreccie nur eine an Zahl und Bedeutung untergeordnete Rolle, so ist dies von den nun noch etwas eingehender zu erwähnenden Fragmenten und Fetzen Obsidianund Perlit-ähnlicher natürlicher Gläser nicht der Fall, sondern sie sind es, welche in einem sehr glasreichen Grundteig schwimmend hauptsächlich das Gestein zusammensetzen und die mikroskopische Untersuchung der Perlitbreccie No. 22 bot insofern ein sehr interessantes und zum Theil reizendes Bild dar, indem wir in dem betreffenden Gestein geradezu "eine Musterkarte", "eine Sammlung" von Vertretern eigentlich sämmtlicher Structurausbildungen vor uns haben, wie sie bei den natürlichen, sauren, vulkanischen Gläsern beobachtet wurden, denn mit Ausnahme vielleicht der rhyolithischen oder trachytischen Pechsteine, ist eigentlich jede bisher beschriebene und untersuchte Structurform der Obsidiane und Perlite unter den Gesteinsfragmenten vertreten.

Es würde mich viel zu weit führen, auch würde ich ja Allbekanntes und schon vielfach Besprochenes und Beschriebenes wieder beschreiben, wollte ich hier in's äusserste Detail gehen, denn hier enthielt z. B. ein Fragment die schönsten Belonite oder farblose Mikrolithe, dort wimmelte ein Bruchstück von lauter in unregelmässiger Anordnung gelagerter kleiner und kleinster Krystalliten, die "wie klein gehacktes Menschenhaar" durch das ganze Präparat zerstreut waren. Hier wechselten stark entglaste Stellen, Bänder, die aus Millionen von parallel und regellos gelagerten Körnchen und Mikrolithen bestanden, mit Bändern frei von jeglicher Entglasung in regelmässiger Folge mit einander ab und dort bot ein Fragment die schönste Fluctuationsstructur dar. — Trichite waren reichlich vertreten, die theils jene schönen Gestalten zeigten, die so oft mit einer "vielbeinigen Spinne" verglichen werden, theils mit jenen überaus winzigen Gebilden behaftet waren, "vielleicht die globuliten-artigen Elemente der Trichitbildung" darstellen; und selbst die von Zirkel 1) beschriebenen und abgebildeten Krystalle fehlten in ein oder dem anderen Fragmente nicht, deren Enden "bald regelmässig treppenähnlich eingekerbt, bald ganz willkürlich ausgezackt und förmlich ruinenhaft beschaffen sind". Schliesslich sei noch eines Fragmentes gedacht, in dem zahlreiche, ziemlich grosse, rundliche Glasklumpen liegen neben wenigen Beloniten und Trichiten, die bei Anwendung des polarisirten Lichtes deutlich das Interferenzkreuz zeigen.

Bestand die Perlitbreccie No. 22 also hauptsächlich aus Fragmenten Obsidian- und Perlit-ähnlicher Gläser, so setzen ausschlisslich Fragmente der verschiedensten Rhyolithe die beiden nun noch zu erwähnenden Breccien No. 23 und 24 zusammen, die daher auch als Rhyolithbreccien bezeichnet werden müssen. Die Bruchstücke liegen auch hier wieder in

<sup>1)</sup> Vergl. Zirkel, Mikrosk. Besch. der Min. u. Gest. pag. 353.

einem rhyolithischen Teig, der vielfach Fluctuationsstructur besitzt und häufig fragmentare Quarze und Feldspathe in sich eingewickelt hat, weshalb auch diese Vorkommnisse als Reibungsbreccien anzusehen sind. Neben diesen verschiedensten die Breccien No. 23 und 24 zusammensetzenden Rhyolithfetzen findet man unter dem Mikroskop wiederum Theile jenes Sandsteines und Augit-Andesites, deren schon oben bei Besprechung der Perlitbreccie gedacht wurde. Von Interesse ist noch, dass sich unter den jedenfalls fragmentaren Feldspathen der Rhyolithbreccie No. 24 ein dem Mikroklin zuzurechnender Krystall befand — im Uebrigen ist von diesen beiden Gesteinsvorkommnissen nichts Bemerkenswerthes zu sagen.

Die somit beendete Untersuchung der Gesteinsvorkommnisse des ersten Abschnittes des zweiten Theils ergab um kurz noch einmal die gefundenen Resultate zusammenzustellen, dass im Gegensatz zu den Hälleflinta - und Petrosilex - ähnlichen chinesischen Gesteinen, welche archäischen Ursprungs sind, die japanischen zur Porzellanfabrication verwandten Materialien, welche dem Porzellanberg bei Arita entstammen, dem Tertiär angehören und sehr Kieselsäure-reiche, wahrscheinlich Tuff-ähnliche Felsarten darstellen, die eine nachträgliche durchgreifende Veränderung in ihrer petrographischen Zusammensetzung erfahren haben, wie der grosse Kaliglimmergehalt der sämmtlichen Vorkommnisse andeutete. Zu ihrem weiteren Verständniss trugen die in der Nähe des Porzellanberges anstehenden Vorkommnisse No. 22, 23 und 24 bei, in denen wir perlitische und rhyolithische Reibungsbreccien erkannten. Denn da dieselben in so unmittelbarer Nähe gerade des Porzellanberges vorkommen, aus dem die Porzellangesteine sämmtlich durch Fuchsbau gewonnen werden, so lag der Schluss nahe, dass die Tuff-ähnlichen Porzellanmaterialien in einem gewissen Zusammenhang mit diesen Breccien standen. Ferner endlich erschien die Annahme sehr berechtigt, dass die Veranlassung zu den petrographischen Veränderungen der Porzellangesteine in den durch die Reibungsbreccien sehr wahrscheinlich gemachten Rhyolitheruptionen zu suchen ist. unbrauchbare Zwischenmittel stellte sich als mit ihnen petrographisch gleich heraus und war jedenfalls nur durch seine Verunreinigung durch Ferrit zur Porzellanfabrication untauglich. Ob dagegen zwischen dem Vorkommniss No. 16, das sich unter dem Mikroskop als ein echter, klastischer, thoniger Sandstein herausstellte und den Porzellangesteinen ein genetischer Zusammenhang bestand, war weder direct zu beweisen, noch zu verneinen, zum wenigsten aber schien es wenig Wahrscheinliches für sich zu haben.

# 2. Die Gesteinsvorkommnisse der näheren und weiteren Umgebung von Arita.

Wir kommen nun am Schluss der ganzen vorliegenden Abhandlung noch zu einer Besprechung von Gesteinsvorkommnissen, welche in der näheren und weiteren Umgebung von Arita anstehend, ein geologisches Bild desjenigen Gebietes zu geben im Stande sind, dem der Porzellanberg mit seinen im vorigen Abschnitt besprochenen Vorkommnissen angehört.

Die Besprechung dieser Felsarten gehört zwar im Grunde genommen nicht eigentlich mit zu vorliegender Abhandlung, da diese hauptsächlich eine Untersuchung chinesischer und japanischer, zur Porzellanfabrication verwandter Gesteinsvorkommnisse sein soll. Allein da die betreffenden Gesteine einestheils neben Allbekanntem einiges Neue und zum Theil mancherlei Interessantes bieten, anderentheils aber die im vorigen Abschnitt vertretene Anschauung, dass die japanischen Porzellangesteine tertiären Ursprungs und vielleicht Rhyolithtuff-ähnliche Gebilde seien, in willkommener Weise insofern unterstützen, als dieselben bloss jüngere, tertiäre Massengesteine darstellen, so mögen sie am Schluss der vorliegenden Arbeit gleichsam anhangsweise noch ihre Besprechung erfahren, indem bloss das Bemerkenswerthe hervorgehoben werden soll.

Wir beginnen deshalb, indem wir, die Reihenfolge der die Vorkommnisse bezeichnenden Nummern ausser Acht lassend, die von F. Zirkel aufgestellte Classification der krystallinischen, Feldspath-führenden Massengesteine zu Grunde legen, mit den Gesteinsvorkommnissen No. 27, 30 und 29, welche zur Trachytgruppe gehören, indem No. 27 am Berg Kurokami-dake und No. 31 von Kawatara bei Arita echte Trachyte sind, No. 29 aus der Umgebung von Arita dagegen ein Rhyolith ist.

Die beiden Trachyte vom Kurokami-dake und Kawatara, die unter sich in ihrer Mikrostructur und mikroskopischen Zusammensetzung völlig übereinstimmend sind, bieten im Allgemeinen nicht viel Bemerkenswerthes, indem sie ganz analog mit vielen bereits bekannten und beschriebenen Trachyten ausgebildet sind.

Die Feldspathe gehören zum Theil dem Sanidin, zum Theil dem Plagioklas an. Die ersteren sind meist als Carlsbader Zwillinge ausgebildet, die letzteren weisen oft sehr schöne Zwillingslamellirung auf, die meist schon bei gewöhnlichem Licht als feine Liniirung zu erkennen ist. Häufig sind

durch gegenseitigen Druck eckig gepressten. glasigen. perlitischen Kügelchen besteht, weiche zwiebelähnlich aus einzelnen concentrischen Schaalen und lamellaren Umhöllungen zusammengesetzt sind. In dieser perlitischen Hauptmasse liegen mus eckige und unregelmässig gestaltete Fetzen und Brocken anderer Felsarten, die zum Theil sich sehon makroskopisch als · Fragmente des Sandsteins No. 16 zu erkennen geben. Wie schon makroskorisch. s. tritt lie Brecciennatur bei No. 22 nich leutlicher unter iem Mikroskop hervor. Es ergiebt sich namlicht, lass las trestein aus len verschiedensten Gesteinsfragmenten zusammengesetzt ist. So gewahrt man neben jenem schon im Hanistuck erkennbaren Sanistein. Brocken voo rhy lithischen, trachytischen und andesitischen Gesteinen, laneten aber wirf lie Hauptmasse lieser fragmentaren Gesteinsvirk immnisse furch Fetzen fer mannigfaltigsten Gestalt uni Grisse vin verschledenen Obsidian- ini Perlit-ahnlichen maturlichen Grassern rennisentum. Alle liese Bruchstücke egon bier schwinnen gleichsauf in einem köne eite hischglasigen Grundteigt der reich an dunkelbraunen Körnehen lmi stibilithen fragmentaren Quart- uni Feldepathbrocken und Häuten und Petren von danklein Magnesiaglimmer ist. uni modt se teu die schluste Plantamonsstruttur aufweist – das Gesteid ist also eine perlotische Reibungsbrecoie.

Wann har atwas erngebander den mikroskopischen Beford der Geste verragmente selfet untersucht. So findet man in der Bronce sundahet griesere Bruthenlake eines Sandsteins, die siti solon als len Sepisten No le ingelietig erweisen Denselle lestelt auch her mannstrilleb aus un Flüssigkeitsenschussen der her Wilkert Erbert, die durch ein thöriges. Part terminges de l'incorracien siniumi unssemiem fehlen uar bermein aereie die der bid. der Kunzlimmer 2018 Virioto dis vectore de qui utiliere. Necen mesem Samisteim, ier in 4. For a time of the laters of the University Temples the street eine Konstructur i de om menng dingmente eines Rhynlithes. runste erves sidroeid ut Toliden homisum Theil schüzen Fig. 4. 30, 500, 500, 30. A. Seenich vier imfirmaz hin und wieder Post in constitue to the besites new her officialism seiner **kleinsten** Brug isturik (1. s.1960). Furrationsstrum ir bestizta (**Diese Augit**-Vodescongenente staten gesatt beseite Vicientin fan, wie der Auglie-Aulies t. N. W. ewschen Hisami ind Kawatara. welcher weiter unten moch mader deschareden werden wird.

sie sind es, welche in einem sehr glasreichen Grundteig schwimmend hauptsächlich das Gestein zusammensetzen und die mikroskopische Untersuchung der Perlitbreccie No. 22 bot insofern ein sehr interessantes und zum Theil reizendes Bild dar, indem wir in dem betreffenden Gestein geradezu "eine Musterkarte", "eine Sammlung" von Vertretern eigentlich sämmtlicher Structurausbildungen vor uns haben, wie sie bei den natürlichen, sauren, vulkanischen Gläsern beobachtet wurden, denn mit Ausnahme vielleicht der rhyolithischen oder trachytischen Pechsteine, ist eigentlich jede bisher beschriebene und untersuchte Structurform der Obsidiane und Perlite unter den Gesteinsfragmenten vertreten.

Es würde mich viel zu weit führen, auch würde ich ja Allbekanntes und schon vielfach Besprochenes und Beschriebenes wieder beschreiben, wollte ich hier in's äusserste Detail gehen, denn hier enthielt z. B. ein Fragment die schönsten Belonite oder farblose Mikrolithe, dort wimmelte ein Bruchstück von lauter in unregelmässiger Anordnung gelagerter kleiner und kleinster Krystalliten, die "wie klein gehacktes Menschenhaar" durch das ganze Präparat zerstreut waren. Hier wechselten stark entglaste Stellen, Bänder, die aus Millionen von parallel und regellos gelagerten Körnchen und Mikrolithen bestanden, mit Bändern frei von jeglicher Entglasung in regelmässiger Folge mit einander ab und dort bot ein Fragment die schönste Fluctuationsstructur dar. — Trichite waren reichlich vertreten, die theils jene schönen Gestalten zeigten, die so oft mit einer "vielbeinigen Spinne" verglichen werden, theils mit jenen überaus winzigen Gebilden behaftet waren, die "vielleicht die globuliten-artigen Elemente der Trichitbildung" darstellen; und selbst die von Zirkel 1) beschriebenen und abgebildeten Krystalle fehlten in ein oder dem anderen Fragmente nicht, deren Enden "bald regelmässig treppenähnlich eingekerbt, bald ganz willkürlich ausgezackt und förmlich ruinenhaft beschaffen sind". Schliesslich sei noch eines Fragmentes gedacht, in dem zahlreiche, ziemlich grosse, rundliche Glasklumpen liegen neben wenigen Beloniten und Trichiten, die bei Anwendung des polarisirten Lichtes deutlich das Interferenzkreuz zeigen.

Bestand die Perlitbreccie No. 22 also hauptsächlich aus Fragmenten Obsidian- und Perlit-ähnlicher Gläser, so setzen ausschlisslich Fragmente der verschiedensten Rhyolithe die beiden nun noch zu erwähnenden Breccien No. 23 und 24 zusammen, die daher auch als Rhyolithbreccien bezeichnet werden müssen. Die Bruchstücke liegen auch hier wieder in

<sup>1)</sup> Vergl. Zirkel, Mikrosk. Besch. der Min. u. Gest. pag. 353.

die Sanidine wie Plagioklase aus farblosen, einander umhüllenden Zonen, mitunter von grosser Feinheit aufgebaut und es zeigt sich nicht selten im polarisirten Licht, wo meist jede solche Zone in einem etwas anderen Farbenton polarisirt, dass die Zwillingslamellen der Plagioklase durch die einander umhüllenden Zonen hindurchsetzen, eine Thatsache, die zwar schon öfters beobachtet wurde, aber wohl noch nicht zur Genüge aufgeklärt ist. — Reich sind die Feldspathe zum Theil an Einschlüssen, die jedoch meist Hohlräume, seltener ein körnigtrübes, graues Glas waren.

Neben dem Feldspath spielt in diesen Trachyten dunkelbrauner Magnesiaglimmer eine Hauptrolle, der theilweise in grösseren Lamellen, theilweise und zwar am häufigsten in unregelmässig gestalteten Fetzen und Häuten auftritt. Hornblende, Augit und Quarz sehlen wohl gänzlich, dagegen zeichnete sich der Trachyt (No. 27) vom Kurokami-dake durch einen grossen Tridymitgehalt aus, der bei dem Trachyt (No. 31) von Kawatara gänzlich vermisst wurde. Der Tridymit bildet in jenem Trachyt aus den bekannten "dachziegelähnlich übereinander geschichteten, sechsseitigen, farblosen Blättchen" aggregirte grössere Partieen, die wohl Ausfüllungen von Hohlräumen sind.

Die Grundmasse der beiden Trachyte besteht aus einem Aggregat winziger, farbloser Feldspathmikrolithen, die oft in ihrer Lagerung eine schöne Fluctuationsstructur offenbaren, hin und wieder aber auch zu sternähnlichen Aggregaten zusammengeschossen sind. — Soviel über die beiden Trachyte vom Kurokami-dake und Kawatara.

Mehr Interesse nahm wegen seiner mikroskopischen Ausbildung der Rhyolith (No. 29) aus der Umgegend von Arita für sich in Anspruch. Im Handstück war er ein völlig homogener, dichter, lichtbrauner Felsit ohne jegliche krystallinische Ausscheidung. Unter dem Mikroskop dagegen bot er ein sehr schönes Bild, indem fluidale, wellig und arabeskenartig gewundene Stränge und Linien von rost- bis ockerbraunen Körnchen ein eigenthümliches Netz- und Maschenwerk bilden.

Diese Maschen, die bald lang oval, bald mehr rundlich und von verschiedener Grösse sind, zeigen nun eine ganz mannigfaltige Ausbildung. Zum Theil bestehen sie in ihrem Innern aus unregelmässig aggregirten, regellos begrenzten Quarz-körnern, während von den die Masche bildenden Fluidallinien nach diesem inneren Kern zu Fasern und kleine wimperartige Fortsätze in ganz dichter, regelmässiger, radialer Anordnung ausstrahlen, die sich selbst wieder aus lauter kleinen, höchst winzigen, linear gruppirten Körnchen zusammensetzen. Am häufigsten sind die Maschen, namentlich wenn sie

etwas grösser sind. von einer felsitischen, körnchenreichen Materie angefüllt, die überall die Tendenz zu kugligen Aggregaten verräth, die entweder eine radiale Strahlung oder eine concentrische Zeichnung, analog den Jahresringen der Bäume, wahrnehmen lassen, oder aber das Innere einer solchen Masche ist, von einem einzigen Sphärolithen gebildet und zwar ist bei kleinen Maschen dies die Regel der Ausbildung. Fluidallinien eine grössere Fläche der Grundmasse des Gesteins frei lassen, besteht dieselbe eigentlich fast immer und ausschliesslich aus einem Haufwerk von Felsophäriten, welche im polarisirten Licht zum bei weitem grössten Theil deutlich das Interferenz-Kreuz zeigen, wie denn überhaupt die ganze Grundmasse dieses Rhyolithes, sofern sie nicht jenes durch die Körnchenstränge gebildeten Netz- und Maschenwerk darstellt, im Allgemeinen mikrosphärolithisch ausgebildet ist. aber, wo Sphärolithe mit radialer Strahlung vorliegen, bilden nicht eigentliche krystallinische Nadeln, sondern linear aneinander gereihte Körnchen oder margaritische Aggregate "die Primitivkörperchen" derselben. Nicht selten auch werden jene Fluidallinien durch Schmitzen oder breite rostbraune Bänder ersetzt, welche aus denselben kleinen Körnchen bestehen, als jene Linien und zwischen sich wohl etwas Glas enthalten. Im Uebrigen ist die Grundmasse sehr arm an krystallinischen Ausscheidungen, indem neben den wenigen Quarzkörnern, die das Innere einiger Maschen bildeten, nur einige bräunlichgrüne Magnesiaglimmerblättchen und Lamellen und einige Feldspathe unter dem Mikroskop zu gewahren sind.

Daran reiht sich in systematischer Folge das Vorkommniss No. 32 von Tokitsu bei Arita. Im Handstück besitzt es eine graue Farbe mit einem Stich in's Grünliche, ist ziemlich porös und rauh und erweist sich unter dem Mikroskop hauptsächlich zusammengesetzt aus Plagioklas, Hornblende und Augit. Es eröffnet daher die Abtheilung der Plagioklasgesteine und muss wegen seiner leitenden Gemengtheile und mikroskopischen Beschaffenheit als ein Hornblende-Andesit bezeichnet werden.

Fast alle grösseren Feldspathe dieses Hornblende-Andesites (No. 32) von Tokitsu sind Plagioklase, doch kommen neben diesen auch Sanidine in einfachen Krystallen und zweifellosen Carlsbader Zwillingen vor; sämmtliche Feldspathe aber sind prachtvoll zonal aufgebaut, und es zeigt sich auch hier wieder die bereits bei den Trachyten vom Kurokami daka und Kawatara erwähnte Erscheinung, dass bei den triklinen Feldspathen die Zwillingslamellen gewöhnlich die Zonen durchsetzen. Das ganze Gestein machte schon im Handstück keinen ganz frischen Eindruck mehr, und auch unter dem Mikroskop

waren viele Feldspathe bereits zum Theil in Kalkspath umgewandelt. Oft zeigt es sich, dass bei zonal aufgebauten Krystallen einzelne Zonen aus Kalkspath bestehen und mit frischen abwechseln, manchmal ist auch z. B. bloss der innerste Kern eines solchen Feldspathes Kalkspath, während die denselben umhüllenden Zonen noch aus frischer Feldspathsubstanz bestehen und umgekehrt. Neben diesem secundären Kalkspath enthalten einige Feldspathe Apatitmikrolithen, alle aber ausgezeichnet schöne, gelblichbraune Glaseinschlüsse mit dicken Bläschen, conform der Schalenumhüllung eingelagert, ja es ziehen sich nicht selten Zonen rahmenartig in den Feldspath-Durchschnitten einher, welche aus einem wahren Glasstaub — Hunderte von Glaspartikelchen, die sich fast berühren — bestehen, abwechselnd mit Streifen und Schalen grösserer Glaseinschlüsse.

Die Hornblende ist in diesem Andesit in grösseren Krystalldurchschnitten nicht gerade häufig und durchweg mit jenem bekannten dunklen Opacitrand umgeben, meist so stark, dass die eigentliche Hornblendesubstanz oft bloss auf einen kleinen Theil im Innern beschränkt ist. Andere Hornblendekrystalle bestehen — wenn man überhaupt noch so sagen darf — sogar gänzlich aus einem Opacitaggregat, welches auch in der ganzen Grundmasse des Gesteins verstreute. zum Theil unregelmässig geformte Gestalten bildet, zum Theil aber auch noch Formen, welche den Hornblendewinkel erkennen lassen und deren Zusammenhang mit einstmaliger Hornblende daher unzweifelhaft ist.

Eine besondere Aufmerksamkeit verdient jedoch dieser Andesit wegen der Art des Vorkommens von Augit. Augit ist nämlich im Verhältniss zur Hornblende sehr reichlich in dem Gestein vorhanden und ist im Gegensatz zu den Augiten sämmtlicher bislang untersuchter Hornblende-Andesite ganz analog der Hornblende mit jenem bei letzterer ja gewöhnlichen dunklen Opacitrand umgeben. Ganz unzweifelhafte Augitdurchschnitte in der charakteristischen Combination von  $\propto P \propto P \propto \sim P \sim \text{ und dem Prismenwinkel von } 87$ " 6' zeigen in ganz analoger Weise, wie die Hornblende, die Umrandung mit Opacit und es wiederholen sich hier auf das Genaueste alle Verhältnisse, die eben bei der Hornblende erwähnt wurden und die für diese ja allgemein bekannt sind. So bestehen manche Augit - Durchschnitte ausschliesslich aus einem Opacitaggregat, andere wiederum lassen im Innern nur einen ganz kleinen Kern von Augitsubstanz erkennen und viele jener durch die Grundmasse zerstreuten Opacitaggregate verrathen durch ihre charakteristischen, dem Augit angehörenden Formen und Winkel ihre frühere Augitnatur auf das

Entschiedenste. Der Hornblende-Andesit (No. 32) von Tokitsu ist meines Wissens daher das erste jetzt bekannt gewordene Vorkommiss, wo Augit und Hornblende gleichmässig und in ganz aualoger Weise mit jenem wohl durch kaustische Einwirkung entstandenen Opacitrand umgeben sind, denn bislang waren ja selbst in Gesteinen, wo kein Hornblende-Durchschnitt frei von einem Opacitrand auftrat, im stärksten Gegensatz hierzu die Augite niemals dunkel umrandet. Die Farbe der weniger stark umrandeten Augite ist theils flaschengrün, theils grünlichbraun und lichtbraun, häufig aber ist die Augitsubstanz vieler Augit - Durchschnitte zum grossen Theil analog wie bei den Feldspathen in Kalkspath umgewandelt. daher denn in den Präparaten von früheren Augiten nicht selten nichts als die Opacitumrandung mit den charakteristischen Winkeln vorhanden ist, indem beim Schleifen der zersetzte Inhalt herausgebrückelt war.

Die Grundmasse dieses Hornblende-Andesites besteht aus einem Gewimmel von Mikrolithen und grünlicher, halbglasiger, globulitischer Basis. Die Mikrolithen sind durchweg leistenförmige Feldspathmikrolithen, die gewöhnlich eine schöne Fluctuationsstructur namentlich um grössere Krystalldurchschnitte offenbaren. Ausserdem aber ist das ganze Gesichtsfeld durchsät und durchspickt von vielen schwarzen Körnchen, grösseren und kleineren Fetzen und Schmitzen, die wohl theilweise dem Magneteisen angehören, theilweise aber in Opacit umgewandelte Hornblende oder Augitbruchstücke sind. Die Basis war kein eigentliches Glas, sondern hatte eine halbglasige Beschaffenheit, veranlasst durch bräunliche, globulitische Körnung und besass eine licht grünlichbraune Farbe. Stellenweise bildet sie grössere tümpelartige Flecken, meist aber ist sie als dünne Schicht zwischen die Feldspathmikrolithen eingeklemmt, oder bildet Einschlüsse und buchtenartige Partieen in grösseren Feldspathkrystallen.

Im Gegensatz zu diesem Hornblende-Andesit stellte das Vorkommniss No. 30 zwischen Hasami und Kawatara einen Augit-Andesit von sehr typischer Mikrostructur dar. Im Handstück von pechschwarzglänzender Farbe und anscheinend völliger Homogenität erschien die Grundmasse unter dem Mikroskop in jener als "glasgetränkter Mikrolithenfilz" bezeichneten und für diese Gesteine so charakteristischen Ausbildung. Die grösseren auch hier prachtvoll zonal aufgebauten Feldspathe gehören zum Theil dem Sanidin, zum Theil dem Plagioklas an, der ersteren an Zahl aber weitaus übertrifft und sind sehr reich an Glaseinschlüssen, die oft schalenförmig und den äusseren Umrissen parallel eingelagert sind. — Die Feldspathmikrolithen zeigen deutliche Fluctuationsphänomene.

Neben dem Feldspath bildet blasbräunlicher Augit den zweiten wesentlichen Gemengtheil des Gesteins. Die grösseren Augitkrystalle zeigen durchweg einen absonderlich scharfrandigen Querschnitt, eine Eigenthümlichkeit, die ja den Augiten sämmtlicher Augit-Andesite eigen und für dieselben so charakteristisch ist, enthalten stellenweise colossale Mengen von braunen Glaseinschlüssen und waren niemals schwarz umrandet, während im Gegensatz hierzu die Hornblende, die als weiterer Gemengtheil sich hinzugesellt, immer aussen den schwarzen Körnchenrand trug. Ausserdem ist sie auch nie so wohl krystallisirt, als der Augit, im Gegentheil tritt sie eigentlich nur in sehr unregelmässig gestalteten Individuen, vielfach sogar bloss als entschiedene Fragmente auf und macht "geradezu einen erratischen Eindruck, als ob sie dem Gestein selbst fremd wäre." 1)

Die Grundmasse dieses Augit-Andesites, in dem die grösseren Feldspath – und Augitkrystalle liegen, ist ein filziges Aggregat von lauter farblosen Feldspath – und blassbraunen Augitmikrolithen und unzähligen Magneteisenkörnchen, durch und durch getränkt von einer graulichen, selten grössere Flecken bildenden Glasbasis.

Es bleibt nun nur noch ein Gesteinsvorkommniss zur Besprechung übrig. Dieses Gestein (No. 28) von einem Pass zwischen Imari und Arita ist ein Feldspathbasalt, der nur insofern ein grösseres Interesse für sich in Anspruch nimmt, als er wohl der erste untersuchte und besprochene Feldspath – Basalt ist, der ziemlich reichlich dunkelbraune und stark dichroitische Hornblende mit einem sehr stark entwickelten Opacitrand enthält. Dieser Feldspath – Basalt von Imari gehört zu denjenigen Basalten, in denen eine homogene Glasbasis von kaffeebrauner Farbe reichlich vorhanden ist, ohne jedoch die krystallinischen Gemengtheile an Menge zu übertreffen. Diese bestehen aus Feldspath, Augit, Olivin, Magneteisen und Hornblende.

Die grösseren Feldspathe, durch einen schönen, zonalen Aufbau ausgezeichnet, sind theils monoklin und weisen jene für die Feldspathe gewisser Basaltvarietäten so häufige Erscheinung vielfach auf, dass die zwei parallelen Randlinien grösserer leistenförmiger Durchschnitte nicht scharf ausgezogen sind, sondern einen mehr verwaschenen Eindruck machen, indem Augitmikrolithen vielfach in den Krystall hineinragen, wie denn überhaupt sämmtliche Feldspathe oft ein Gewirre

<sup>1)</sup> Vergl. F. Ziekel.: Ueber die krystall. Gesteine des 40. Breitengrades in NW.-Amerika, Berichte der königl. sächs. Gesellsch. der Wissensch. 1877. pag. 229.



und Gewimmel von Augitmikrolithen enthalten und stellenweise reich an Glaseinschlüssen sind. Es ist diese Erscheinung bei diesem Basalt aber um so bemerkenswerther, als dieselbe bis jetzt noch nie bei so glasreichen Varietäten als gerade das vorliegende Basaltvorkommniss beobachtet wurde. Der Augit tritt hier nur in kleineren Individuen und dickleibigen, gedrungenen Mikrolithen auf, scharfe Augitdurchschnitte fehlen im Gegenzatz zu dem Augit-Andesit von Hasami auch diesem Basalt gänzlich. Der Olivin betheiligt sich im Gegensatz zu dem Augit, der eigentlich nur auf die Grundmasse beschränkt ist, gar nicht an derselben, sondern bildet gleichsam porphyrische, grössere Krystalle, die zum Theil zwar noch ganz frisch, meist aber bereits stark serpentinisirt sind.

Zu diesen Gemengtheilen kommt nun noch bei dem vorliegenden Feldspathbasalt eine dunkelbraune, stark dichroitische Hornblende in zum Theil grossen und regelmässigen Krystalldurchschnitten mit deutlicher prismatischer Spaltbarkeit, die durchweg einen sehr stark entwickelten Opacitrand besitzen. Oefters bildet sie aber auch bloss uuregelmässig umrandete Individuen, Fetzen und Schmitzen, denen jedoch nie ein meist sehr breiter Körnchenrand fehlt. Die Hornblende macht auch hier mehr ein dem Gestein fremden Eindruck, und man findet unter dem Mikroskop weiter keine Hornblende, die man nicht auch schon im Dünnschliff makroskopisch, an der schwarzen Umrandung sehr leicht sichtbar, bemerkt hätte.

Alle diese krystallinischen Gebilde schwimmen gleichsam in einem kaffeebraunen Glase und zeigen deshalb in ihrer Lagerung vielfach Fluctuationen. Die Glasbasis ist aber den krystallinischen Gemengtheilen gegenüber an Menge sehr zurücktretend und ist meist nur wie ein zarter, brauner Hauch zwischen den Feldspathmikrolithen zu erkennen, obgleich sie auch in grösseren tümpelartigen Flecken auftritt und nicht selten keilartig und pfeilspitzenähnlich zwischen mehrere divergirende Mikrolithen eingeklemmt erscheint.

## 2. Zum "Mechanismus der Gebirgsbildung".

Von Herrn Albert Heim in Zürich.

## 1. Allgemeines.

Im "Neuen Jahrbuch für Min., Geol. u. Paläontol." 1879 findet sich in zwei Theilen von Dr. F. M. Stappf, Ingenieur-Geolog der Gotthardbahn, ein Aufsatz "Zur Mechanik der Schichtenfaltungen", welcher an der Hand von Rechnungen einzelne der Sätze, zu welchen ich in meinen "Untersuchungen über den Mechanismus der Gebirgsbildung im Anschluss an die geologische Monographie der Tödi-Windgällen-Gruppe" gelangt war, als unrichtig zurückzuweisen versucht. Der Aufsatz enthält ausserdem einige werthvolle Beobachtungen, welche unsere Kenntniss bereichern. Stappf discutirt die allgemeine Ursache des Horizontaldruckes in der Erdrinde nicht, sondern blos die localen Wirkungen auf die Gesteine.

Zu Ende 1879 ist ferner ein Buch erschienen: Dr. Friedbrich Pfaff, "Der Mechanismus der Gebirgsbildung". Dieses Werk ist ein Versuch, die Theorie der Kettengebirgsbildung durch Horizontalschub in der Erdrinde, welche von Jahr zu Jahr festeren Boden gefasst hat, als unhaltbar hinzustellen.

Währenddem die Differenz in der Auffassung von Herrn Stappf und mir, so viel aus dessen Aufsatz zu ersehen ist, nur einzelne Punkte betrifft, steht hingegen Pfaff von Anfang bis zum Ende im durchgreifendsten Gegensatz zu meinen Resultaten. Die Aufgabe dieses Aufsatzes besteht darin zu zeigen, dass ich meine Resultate den Auseinandersetzungen von den Herren Stappf und Pfaff entgegen festhalten muss. 1)

In meinen Entgegnungen auf deren Einwände werde ich versuchen in gleicher Weise, wie es diese Herrn Collegen gethan haben, rein sachlich zu verfahren, sind wir doch alle von einander überzeugt, dass es jedem nur um das Auffinden der reinen Wahrheit zu thun ist. Die hie und da nicht zu

<sup>1)</sup> In den folgenden Citaten werde ich für den Aufsatz von Stapffstets in Klammern neben Sr. die Seitenzahl setzen, für das Buch von Pfaff P., für mein citirtes Buch H. und eine römische Ziffer für den Band.

vermeidende Schärfe gilt der Methode, nicht der Person. Eine einheitliche Darstellung meiner Anschauungsweise halte ich hier nicht für am Platze, da ich dieselbe im citirten Werke aufgebaut habe — vielmehr werde ich hier blos vertheidigend verfahren und mich im Gange ganz an die Entgegnungen meiner Collegen halten.

In meinen Untersuchungen bin ich stets den inductiven Weg gegangen und durch die Localbeobachtungen direct ohne zwischenliegende Schlüsse zu dem zwingenden, mit den Beobachtungen Anderer übereinstimmenden Resultate gelangt, dass ein horizontaler Zusammenschub in der Erdrinde die Alpen gestaut habe. Bis hierher habe ich keine Hypothese einfliessen lassen. Dann versuchte ich bloss andeutungsweise zu zeigen, dass diese Beobachtungen die Theorie der Rindenschrumpfung durch Contraction des Kernes stützen. Eine parallele, aber inhaltlich der ersteren untergeordnete Frage war diejenige nach dem Mechanismus der Gesteinsumformung, deren Resultate wir in den Biegungen, Quetschungen etc. thatsächlich vor uns Auch hier bin ich wieder von meinen Beobachtungen in der Natur ausgegangen, musste dann aber aus denselben Schlüsse ziehen, um zu einer Erklärung zu gelangen. Beobachtungen könnten natürlich nur an der Hand neuer noch eingehenderer Beobachtungen angetastet werden, während ohne solche nur meine Schlüsse einer kritischen Besprechung unterworfen werden können.

PFAFF schlägt einen ganz entgegengesetzten Weg ein. Er stellt sich auf den Boden der Theorie, er beginnt bei jeder zu discutirenden Frage mit einer Reihe von mehr oder weniger willkürlichen Annahmen, z. B. über den ursprünglichen Zustand der Erde, über die jetzige Dicke der erstarrten Rinde, über die Lage der Klüfte etc. etc. und zählt nun die für ihn denkbaren Möglichkeiten für die Folgen, welche eintreten müssten, auf. Er sieht zu, ob sie den von Beobachtern aufgestellten Sätzen entsprechen oder nicht, und richtet die letzteren hiernach. Wenn PFAFF mit Vorliebe Rechnungen und Experimente einslicht, so dienen dieselben nur wiederum seinem deductiven Gang, denn er baut dieselben fast immer auf frühere Deductionen auf, um zwischen weiter übrig bleibenden Möglichkeiten seines deductiven Ganges zu entscheiden. PFAFF denkt selbst da fast durchweg deductiv, wo er experimentirt.

Es versteht sich von selbst, dass der Weg von Pfaff nicht principiell und allgemein als unrichtig bezeichnet werden darf. Wenn die Ausgangsglieder des Gedankenganges sicher nnd richtig wären, wenn wir die physikalischen und chemischen Gesetze der Natur unter allen Verhältnissen genau kennen würden, und wenn unser Geist in seinem Denken umsichtiger

und zuverlässiger wäre, dann müssten wir auf diesem Wege zu den gleichen Resultaten gelangen, wie der Beobachter der Natur. Allein alle nothwendigen Bedingungen zum Gelingen solcher Deductionen fehlen heute leider noch vollständig und werden noch sehr lange fehlen. In dem uns vorliegenden Buche verwendet Pfaff selbst diese deductive Methode nicht zum Aufbau von Positivem, sondern er will von der Theorie, auf welche die Beobachtungen andere Forscher und mich hinweisen, ausgehend unser Beobachtungsresultat, dass die Kettengebirge ein Rindenzusammenschub seien, umwerfen. Täusche ich mich, wenn ich behaupte, dass dieser Weg, in solcher Weise verwendet, unrichtig ist? Auf willkürlichen, oft der Natur gründlich widersprechenden Annahmen, die man im Studirzimmer macht, ganz schematische Betrachtungen und Experimente aufbauend, ohne irgend einen Blick auf die Thatsachen der Natur, ohne auch nur Beispiele für die deducirten Behauptungen in der Natur zu suchen, lassen sich directe Resultate der Naturbeobachtung Praff übersieht ferner, dass wenn seine Menicht werfen. thode wirklich zwingend wäre, wir nur unsere Theorie der Schrumpfung des Erdkernes verlassen würden, aber das viel Wesentlichere, gegen das er zu Felde zieht, nämlich dass die Kettengebirge durch Rindenzusammenschub entstanden sind, würde als Beobachtungsresultat bleiben. Wir haben schon früher diese Methode als unrichtig bezeichnet (II. II. 166. Anmerkung), wir sind noch heute dieser Meinung. Ich will im Einzelnen zeigen, wie gebrechlich diese Deductionen sind und nicht anders sein können.

Ich habe früher von der mathematischen Behandlungsweise der Geologie vieles erwartet, und auf Rath meines Meisters Escuen während mehrerer Jahre meinen Studien eine ganz mathematische Richtung gegeben. Ich habe viel höhere Mathematik und Mechanik, graphische Statik, mathematische Physik etc. getrieben und die physikalischen Laboratorien Mich reut die hierfür geopferte Zeit nicht, allein ich bin, wo ich mit diesen Mitteln geologische Probleme zu lösen versuchte, stets zur Ueberzeugung gekommen, dass die Geologie einer mathematischen Behandlungsweise noch lange nicht zugänglich ist. Es fehlen stets alle, oder doch einige wesentliche Grundlagen für die Rechnung. Wir sind stets, um rechnen zu können, zu Annahmen gezwungen, bei denen das Taktgefühl mit seiner Unsicherheit zu viel in's Spiel kommt. Was wir beobachten, sind meist viel zu complexe und nicht genügend isolirbare Wirkungen, als dass sie sich in einfache, mathematischer Behandlung zugängliche, physikalische Vorgänge mit genügender Sicherheit der gegensei-

tigen Maasse auflösen liessen. Fast überall, wo in der Geologie gerechnet worden ist, waren die Prämissen wenigstens ganz unzureichend bekannt, meistens ganz unvollständig, häufig grundfalsch; die Rechnung aber imponirt als solche. Viele geben sich in derselben, überwältigt vom Gefühl des Exacten, gefangen, und das Resultat wird angenommen, und wieder citirt in der Meinung, es handle sich hier um etwas Unantast-Die Unantastbarkeit liegt aber blos darin, dass einer zu kleinen Zahl die Methode, auf der es gewonnen worden, Man kann eine gewaltige Rechnung über die zugänglich ist. Kräfte zur Biegung der Schichten ausführen, und darin die innere Reibung, die in ihrer Grösse unbekannt und ungemessen, aber jedenfalls enorm gross ist, einfach weglassen, — man kann eine von tausend Stimmen nachgesprochene Rechnung über die Dicke der "festen" Erdrinde anstellen auf Grund des Stosses, den Fluth und Ebbe eines supponirten flüssigen Erdkernes auf die Rinde ausüben müssen, ohne zu bedenken, dass die feste Rinde selbst wahrscheinlich eine solche schwache Bewegung ausübt und dadurch den Stoss mildert, und dass zwischen den beweglicheu und "starren" Theilen eine breite Zone nur halbslüssiger Massen liegt, wo ein grosser Theil der Bewegung in innerer Reibung aufgezehrt wird, die man eben nicht in Rechnung ziehen kann (H. II. 242). Täuschung für die Rechner wie für die Wissenschaft selbst ist das Resultat davon, aber keine Vermehrung unserer Erkenntniss. Gewiss wird einst eine Zeit kommen, wo auch die Geologie an ihre Probleme mit Rechnung herantreten kann. Niemand kann sich darauf mehr freuen als ich selbst; allein wir werden diese Zeit nicht mehr erleben. Es ist eben leider nicht zutreffend, wenn Prapp in seiner Vorrede sagt, dass wir "die physikalischen und chemischen Kräfte, welche noch jetzt auf der Erde wirken, genau kennen"; wir kennen sie direct nur in engen Grenzen der begleitenden Umstände, während die versuchten Rechnungen weit über diese Grenzen hinausgreifen.

Wenn ich Ansichten anderer bekämpfen muss, will ich stets offen deren Träger nennen. Es giebt im Kampfe gegen eine andere wissenschaftliche Anschauungsweise sehr unrichtige, ich möchte sagen rechtlose Mittel, die leider sehr im Gebrauch sind. Dahin gehört vor Allen das einfache Nichteintreten auf die Begründung des Gegners und ungenaues Studium seiner Arbeiten, ferner das Einrennen offener Thüren, welches wie Sieg klingt, und die Behandlung von thatsächlichen Beobachtungen des Gegners wie wenn es Hypothesen oder Theorieen desselben wären. Möchte es mir gelingen, mich selbst von solchem Verfahren fernzuhalten!

## 2. "Zur Mechanik der Schichtenfaltungen" von Dr. F. M. Stapff.

Stapff beginnt seinen Aufsatz mit einer mir unverständlich gebliebenen Deduction, aus welcher hervorgehen soll, dass die Faltung einen Zusammenschub von 0,6366 im Mittel hervorzubringen vermöge, und dass, wo die Schichten noch stärker zusammengeschoben seien, die Faltung eine mehrfache gewesen sein müsse. Wir können nicht einsehen, warum die häufig vorkommende l'arallelstellung der Faltenschenkel, welche oft bei ganz einfacher Faltenform einen viel stärkeren Zusammenschub nachmessen lässt, nicht durch ein und den selben intensiven Faltungsprocess in einer Faltungsepoche zu Stande gekommen sein soll. Ein logischer innerer Zusammenhang zwischen der geometrischen Deduction, welche Stapff zu jener Zahl geführt hat einerseits und andererseits den wirkenden Kräften, der Stauungsursache und dem Stauungsprocess in einem Gebirge ist gar nicht ersichtlich, so dass jene Zahl wenigstens mir als eine rein willkürliche quantitative Grenze zwischen einfacher und mehrfacher Faltung erscheint, der ich keinerlei Sinn abgewinnen kann. Sie erscheint in den meisten späteren Rechnungen von Stapff wieder. Warum soll ein Zusammenschub blos bis auf 0,6366 der ursprünglichen Breite gehen können? Wenn dann aber nach einer Pause derselbe auf's Neue wirksam wird, wie sollen dann diejenigen Kräfte, welche der erstmaligen Faltung bei 0,6366 eine Grenze setzten, plötzlich nicht mehr vorhanden sein, und ein abermaliger Zusammenschub von wieder gerade 0,6366, also nun zusammen von 0,6366 × 0,6366 stattfinden dürften? Warum soll der Zusammenschub stets bis auf 0,6366 gehen müssen? Gewiss ist es nothwendig, zwischen einmaligen und mehrmaligen Faltungsprocessen zu unterscheiden, es ist dies auch schon von vielen Forschern geschehen, aber der Betrag der Faltung, der in verschiedenen Perioden eintritt, wird sich gewiss nicht an ein solches geometrisches Gesetz halten müssen, vielmehr ist er das Resultat des ganzen durch sehr complexe Bedingungen (locale Widerstandsfähigkeit an den verschiedensten Stellen der Rinde, Schrumpfungsbetrag etc.) regierten dannzumaligen Zustandes der Erdrinde.

STAPFF stellt nun (St. 296-300) eine Berechnung der zur Faltung von starren Schichten nothwendigen mechanischen Arbeit an unter der Voraussetzung, dass meiner Anschauung entsprechend auch "starre" Gesteine plastisch ohne Bruch umformbar seien. Dass das Resultat der Rechnung

jedenfalls nicht mit der Natur stimmen kann, versteht sich deshalb schon von selbst, weil den Rechnungsgrundlagen unter noch anderen folgende Fehler anhaften:

- 1. Der Modul E der rückwirkenden Festigkeit des Schichtmateriales ist nicht, wie die Rechnung annnimmt, constant, sondern von der Dauer der Einwirkung und ferner davon abhängig, ob das gepresste Gestein allseitig mehr oder weniger oder einseitig gar nicht umschlossen sei.
- 2. Die Rechnung bezieht sich nur auf ein Gewölbe, nicht auf eine ganze Falte, in welch letzterem Fall wegen der Einsenkung des Muldentheiles daneben, die Kraft zur Hebung des Gewölbetheiles anders wird, und die stärkste Gebirgsfaltung gar nicht nothwendig zugleich eine durchschnittliche Hebung ist.
- 3. In der Rechnung figurirt in nichts weniger als einfachen Functionen die oben besprochene Zahl 0,6366.
- 4. Die innere Reibung bei der Umformung, welche wohl alle anderen Widerstände weit übertrifft, ist gar nicht in Rechnung gezogen.
- 5. Die Schicht, auf welche sich die Rechnung bezieht, ist zunächst als einzelne oben und unten freie Schicht angenommen, während alle unserer Beobachtung jetzt zugänglichen Schichten von unten unterstützt, von oben durch höhere, jetzt theils erodirte Schichten belastet waren.

STAPPF findet nun, nachdem die Gleichungen noch auf verschiedene Weise umgeformt und durch Substitutionen theilweise in Zahlenwerthe aufgelöst sind, dass das Rechnungsresultat der Erscheinung in der Natur und dem Experimente (von Faver) widerspreche, indem es besagt, dass die höheren Schichten in zahlreicheren engeren, die tieferen in wenigen weiten Gewölben gebogen sein müssten. Er glaubt, es sei diese Nichtübereinstimmung der Beweis für die Unrichtigkeit meiner Anschauung, dass auch starre Gesteine sich plastisch verhalten können, welche Anschauung der Rechnung zu Grunde gelegt wurde. Einer Rechnung mit solchen Grundlagen kann aber keine solche Beweiskraft zugeschrieben werden.

Nun berechnet STAPFF (St. 794 – 796) abermals die mechanische Arbeit, welche die Stauung einer Falte erfordert, aber unter der Annahme vollständiger innerer Zermalmung und späterer Wiederverkittung, also als Umformung durch Bruch, nicht als plastische Umformung. Der Rechnung haften folgende Fehler an:

1. Die Fehler der früheren Rechnung, welche wir oben mit den Nummern 1., 2. und 3. bezeichnet haben.

- 2. Die Annahme, dass einer Verkürzung der Schicht um 0,6366 eine Verdickung um 1,5708 entspreche, was doch nur bei mikroskopisch enger Fältelung, nicht aber bei weiter Biegung eintritt. Wenn die Schicht zu den äusseren Lagen eines sich wölbenden Systemes gehört, so kann sich sogar die Schichtoberfläche dehnen. Betrag des Zusammenschubes und Verdickung der Schicht stehen deshalb in keinem directen Abhängigkeitsverhältniss, die innere Reibung der Schicht aber wird sich je nachdem mehr Verdickung eintritt oder hingegen mehr Biegung sehr wesentlich ändern.
- 3. Die Arbeitsleistung wird berechnet 1. zum Zerquetschen, 2. zum Heben, 3. zur Ueberwindung der Reibungen an den Grenzflächen der Schicht. Die ganz besonders wichtige innere Reibung "entzieht sich der Berechnung" (Sr. 794 unten).

Trotz dieser Fehler, die allerdings theilweise mehr blos numerisch in Betracht fallen, findet nun Stapff, dass das Resultat seiner zweiten Rechnung mit der Natur in Uebereinstimmung stehe, denn es müssen darnach "die tiefer liegenden Schichten bei Quetschung durch Seitenschub enger gefältelt, die höher liegenden dagegen zu einzelnen grösseren Falten geschlagen werden." Diese Rechnung enthält gegenüber der früheren die für Zermalmung nothwendige Arbeit. Das ist nun aber auch die Rechnung, welche dem "Pelomorphismus", wie STAPFF es nennt, d. h. der plastischen Umformung ohne Bruch, wie ich sie betont habe, viel besser entspricht, als die frühere mit dem widernatürlichen Resultat; denn die bruchlose Umformung fester Gesteine unter einem von allen Seiten die Festigkeit übersteigenden Druck, wie sie mir vor Augen steht, ist selbst nichts anderes, als die allerhöchste innere Zermalmung nicht blos in Gesteinsbrocken, sondern in mikroskopische Körner, in Molekule vielleicht, sie ist die vollständigste Ueberwindung der inneren Cohäsion und inneren Reibung. Der Unterschied gegenüber der gewöhnlichen Zermalmung besteht nur darin, dass die Cohäsion überwunden, aber nicht vollständig zerstört wird, weil die Theilchen in ihren Attractionssphären beisammengehalten werden. hat mich missverstanden, wenn er die von mir hervorgehobene Plasticität unter hohem, allseitigem Druck als einen Gegensatz zur Zermalmung auffasst (Sr. 799 oben).

Dass eine Gesteinsmasse, welche von allen Seiten her mit einer grösseren Kraft gepresst wird, als sie nothwendig wäre, um einseitig in sonst freier Umgebung das Gestein zu zermalmen, in dem Sinne plastisch wird, dass eine nun noch neu hinzutretende einseitige Kraft eine theilweise Umformung erzeugen muss, ohne dass der Raum zur Spaltenbildung und dadurch zur Trennung in einzelne Stücke vorhanden ist, scheint mir eine einfache logische Folgerung zu sein, welche gewiss den Vorwurf, den ihr Stapff macht (St. 799 oben) nicht verdient. Diese Anschauung enthält keine neue Hypothese, keine Annahme eines neuen physikalischen Gesetzes. Der einzige schwierige Punkt dabei liegt darin, dass sie ein Schluss ist auf Erscheinungen, welche in einer Tiefe und unter Umständen vor sich gehen, wo keine directe Beobachtung, vielleicht kein Experiment möglich ist. Dass man beim Berg- und Tunnelbau, bei zerdrückten Gewölben etc., wie Stapff hervorhebt, noch niemals Erscheinungen beobachtet hat, welche als Beweis für den "Pelomorphismus" starrer Gesteine gelten könnten, versteht sich ganz von selbst; denn niemals waren dabei die allseitig über ihre Festigkeit hinaus verquetschten Massen belastet, sondern der Gebirgsdruck war einseitig aufgehoben, oder doch stark vermindert; daher konnte nur Brechen eintreten (H. II. 34, 91, 94, 95, 105). Die Erfahrungen, welche man in Bergwerken, bei Bauten, durch Experimente etc. bisher gewonnen hat, zeigen nur, dass gewaltiger Druck sich in festen Körpern nach allen Richtungen fortpflanzt, und ich habe sie auch (H. II. 89) nur für dieses Glied meines Gedankenganges, nicht für die bruchlose Umformung selbst, als Beleg angeführt.

Dass unterirdische Hohlräume um so eher eingedrückt werden, als unter sonst gleichen Verhältnissen die überliegende Gebirgsmasse höher ist, nennt Stapff "nicht wissenschaftlich" und "nicht exact", ohne diese Aussprüche zu beweisen. habe mich hierüber schon in vielen Bergwerken genau erkundigt, und wo das Gestein in verschiedenen Tiefen gleichartig ist, stets die Antwort erhalten, dass beide, sowohl das Steigen des Bodens und Sinken der Decke in weicheren, als auch das Losbrechen von Schutt in den Wänden festerer Gesteine in den tieferen Stollen stärker und schneller fühlbar wird, als in den höheren. alle sogenannten "zugewachsenen" Strecken in festem Gestein mit "abgelösten Wänden zugestopft" sind, ist sehr richtig, eben das ist aber zu einem grossen Theil die Folge des durch den Stollen einseitig aufgehobenen Gebirgsdruckes, der langsam Die bruchlose Einbiegung gegen den fort und fort wirkt. Stollenhohlraum könnte natürlich bei festen Gesteinen erst tief hinter den Wandungen stattfinden. Ich kann mich nicht klarer ausdrücken, als ich es (H. II. 105) schon gethan habe. Dass bei geringen Tiefen unter der Obersläche, wie wir sie bei Tunnel und Bergbau meist treffen, die Festigkeit oder Unfestigkeit des Gesteins einen viel grösseren Einfluss auf die Druckhaftigkeit des Gebirges hat, als die Tiese unter der Oberfläche, ist einleuchtend. Andererseits wird meine Auffassung auch nicht im Geringsten beeinflusst durch die Mittheilung von Stapff, dass bei 1555 M. Tiefe vertical unter der Oberfläche des Gotthardtunnels noch offene weite Krystalldrusen und Wasserklüfte angefahren worden sind. Dies widerspricht ihr nicht, sondern versteht sich von selbst: Die darüber liegende Bergmasse ist pyramidal, nicht prismatisch, westlich folgt sofort ein Thal, ebenso etwas entfernter südlich und nördlich der genannten Stellen. Der hohe Gipfel drückt nicht auf jene Stelle allein, die in Betracht kommende Belastung beträgt dort viel weniger, als die Hälfte einer 1555 M. hohen Gesteinsmasse, während das Gestein eine mittlere Belastung durch eine 2000 M. dicke Gesteinsschicht ertragen könnte, bevor es in die Kluft hineinbrechen müsste. Das Gebiet, wo offene, leere Klüfte unmöglich werden, liegt erst viel tiefer, wie ich dies schon auseinandergesetzt habe (H. II. 91). Ich hatte diese Verhältnisse übrigens, wie ich glaubte, genügend erörtert, um solche Missverständnisse von vornherein unmöglich zu machen (z. B. H. II. 91, 106, 107).

Hier ist der Ort, darauf hinzuweisen, dass Stappe sowohl wie Praff von plastischen, biegsamen Gesteinen einerseits, und unbiegsamen, festen, starren andererseits als zwei qualitativ ganz verschiedenen Dingen sprechen, ohne sagen zu können. worin der Unterschied besteht, oder auch nur einen solchen absoluten Unterschied zu constatiren. Wo es gilt, die Gesteine in diese zwei Gruppen zu scheiden, macht sich schon Unsicherheit geltend. Weiss man doch nicht, wo die Grenze legen; ist es denn so gar abentheuerlich, wenn man die obigen Unterschiede blos als quantitative auffasst Ueberzeugung gelangt, dass die Spur von Plasticität, welche auch noch in den "festen" Gesteinen enthalten ist, durch andere mechanische Umstände, also durch allseitigen starken Druck, vermehrt zur Geltung gelange? Ich werde den Ausdruck Pelomorphismus für den "latent plastischen Zustand", wie ich ihn ausfasse, nicht gebrauchen, denn er ist unsicher. Wenn Stappp daraus gar Schmelzung macht (Sr. 804) und zeigt, dass verschiedene Erscheinungen sich mit Schmelzung nicht vertragen, so sind solche Argumente ganz unzutreffend — eine geschmolzene Masse ist eine Flüssigkeit, deren Kennzeichen ausserordentlich verminderte innere Reibung ist, die innere Reibung gegen Umformung im "latent plastischen Zustande" wird aber wohl noch grösser sein, als der Widerstand gegen gänzliche Zermalmung bei einseitiger Quetschung wäre. Wenn ferner (Sr. 810) gesagt wird: meine "Annahme führe unmittelbar zum Schlusssatz, dass die Gebirge der Erde versinken müssten, denn für eingeschlossene breiartig "fliessende" Gesteinsmassen

sollen doch wohl keine anderen Gesetze als die bekannten hydrostatischen geltend gemacht werden", so liegt hierin die gleiche sehr auffallende Verwechselung von plastischem mit flüssigem Zustand, und die auffallendste Nichtbeachtung von H. II. 86, 90 und sogar der nachfolgenden damit übereinstimmenden Angaben von Stapff selbst (St. 811). Am Schlusse ferner No. 9 (St. 809) behauptet Stapff, "dass der Faltungsvorgang vielmehr mit Zermalmung des Gesteins verknüpft ist, dessen Scherben und Pulver nachmals wieder verkittet werden, und zwar vorzugsweise auf nassem Wege." Dass diese Art der Gesteinsumformung sehr häufig auftritt, habe ich in einem eigenen Abschnitte ausführlich dargestellt (H. II. 12 — 30), allein ich habe ebenso sorgfältig durch directe Beobachtungen, durch Messung, durch mikroskopische Prüfung etc. nachgewiesen, dass die Umformung durch Bruch in manchen Fällen thatsächlich nicht oder nicht vollständig eingetreten ist, sondern ein Theil der Umformung ohne Bruch sich vollzogen hat (H. II. 9, 23 u. 24, ferner der Abschnitt über die Erscheinungen der bruchlosen Umformung 31-75, besonders 34 und die später aufgeführte 5., 6., 8., 15., 16. Erscheinungsform). Das bisherige alpine Beobachtungsgebiet von STAPFF enthält allerdings keine Stellen, welche ihn der Uinformung fester spröder Gesteine ohne Bruch überzeugen konn-Wer aber die gefältelten Hochgebirgskalkschichten im Thierfehd (Linthal) oder an manchen Stellen des Berner Oberlandes untersucht hat, wird die Thatsache der bruchlosen Umformung spröder Gesteine nicht leugnen können, und seine bisherigen theoretischen Anschauungen darnach modificiren müssen. Die beobachteten Thatsachen haben mich Schritt für Schritt zu meiner Anschauung gezwungen, ich habe versucht, dieselben auf bekannte physikalische Gesetze zurück zu führen.

## 3. "Der Mechanismus der Gebirgsbildung" von Prof. Dr. F. Praff.

PFAFF will zuerst nachweisen, dass sich in festen Körpern der Druck nicht gleichmässig fortpflanze. Er verwendet dazu Glasplatten und beobachtet an deren Polarisation Wirkung und Vertheilung des darauf angewendeten Druckes. Er presst aber die Platte nur au einem Punkte ihres Randes mit einer Schraube. Dass ein solcher Druck nicht gleichförmig in der Glasplatte sich vertheilen kann, ist selbstverständlich, beweist aber gar nicht, dass es ebenso sei, wenn der Druck, der grösser

als die rückwirkende Festigkeit ist, auf eine allseitig fest eingeschlossene Gesteinsmasse wirkt. Dann würde er sich wie in einer flüssigen oder gepulverten Masse fortpflanzen müssen. Ebenso durchaus unanwendbar auf die Gesteinsmassen, die in gewisser Tiefe allseitig eingeschlossen liegen, ist sein Versuch auf pag. 13.

PFAFF spricht den Satz aus (gesperrt gedruckt P. 17): "Wir müssen daraus den Schluss ziehen, dass feste Gesteine selbst bei einem einseitigen Drucke von nahe 22000 Atmosphären fest und spröde bleiben, und nicht duktil oder plastisch werden". und etwas höher oben: "Gesteinsplatten von mässiger Dicke halten selbst einen Druck von 21800 Atmosphären aus." Leider giebt Pfaff nicht näher an, mit was für Maschinen und Apparaten und auf welche Weise er diese Zahl gefunden hat, er verweist blos auf seine "Allgemeine Geologie", die uns auch keine genügende Auskunft über die Construction seines Hebels etc. giebt. Alle genauen Beobachtungen, welche über rückwirkende Festigkeit mit ausgezeichneten Festigkeitsmaschinen von zahlreichen Beobachtern gemacht worden sind (verglichen auch St. 811) erreichen für festesten Kalkstein allerhöchstens 1000 Kilogr. per Cm.; eine stärkere meistens schon eine nur halb so grosse Belastung zerquetscht den Diese Zahl in Atmosphären umgerechnet beträgt Wenn keiner der mit allen Mitteln arbeitenden Beobachter bisher einen Kalkstein gefunden hat, welcher 1000 Atmosphären erträgt, wenn der Versuch von Praff aber auf das 22 fache führt, muss man da nicht annehmen, dass in demselben oder in dessen Ausrechnung irgendwo ein grosser Fehler steckt? Noch mehr: der allerbeste Stahl wird von 8000 Kilogr. per 🗌 Cm. = 7800 Atmosphären vollständig zerdrückt, wie sollen die Stahlstempel, welche Praff angewendet hat, und wie soll sein eiserner Hebelarm ohne zu brechen das Dreifache dieses Aeussersten Druckes ausgehalten haben? Kein Apparat kann im Entferntesten diejenigen Kräfte aushalten, welche PFAFF von ihm als experimentell angewendet angiebt. Welches Vertrauen bleibt da noch in die Versuche selbst?

Fast ist es dadurch überflüssig geworden, die Schlüsse, in welchen er seine Versuchsresultate weiter verwendet, zu besprechen, doch wollen wir gründlich sein.

Dass auch bei Pfaff's 22000 Atmosphären, die, wie er in obigem Satze selbst angiebt, einseitig angewendet wurden, die festen, spröden Gesteine nicht plastisch geworden sind, versteht sich von selbst, denn sie können durch einseitigen Druck niemals plastisch werden, ich habe das stets betont und bin dennoch überhört geblieben.

Der Hauptversuch von Pfaff, den er pag. 18 mittheilt und abbildet, leidet zunächst daran, dass sein Stempel unmöglich fast 10000 Atmosphären und dazu noch 7 Wochen lang aushalten konnte. Wo es auf andauernde Belastung ankommt, wagen die Ingenieure nicht mehr als 1500 Atmosphären auf besten Stahl drücken zu lassen, bei 8000 wird er unwiderruflich zerquetscht.

Nehmen wir dessenungeachtet an, das Experiment sei richtig ausgeführt worden, so müssen dabei folgende Punkte beachtet werden:

- 1. Bei den ausserordentlich engen Dimensionen, welche der Apparat und der Gesteinscylinder halten, ist es keineswegs sicher, dass die durch die ungeheure Belastung des Stempels erzeugte Verdickung desselben in seiner Führung nicht Reibungen in's Spiel brachte, welche die Uebertragung des vollen Druckes auf den Gesteinscylinder und noch mehr die Vertheilung desselben im Gesteinscylinder hinderten, so dass wir nicht wissen können, ob im Gesteinscylinder der Druck einen allseitigen Gegendruck erzeugt hat, der grösser als die Festigkeit war.
- Ein Druck von allen Seiten, welcher grösser ist als die Festigkeit, macht die Gesteine erst latent plastisch, d. h. er erzeugt einen Zustand, in welchem eine neu noch dazu tretende Kraft eher eine bruchlose Umformung als ein Zerbrechen erzeugen könnte. Nun muss aber noch diese neue Kraft hinzutreten. Sie hat die innere Reibung zu überwinden, die jedenfalls allein schon den Widerstand gegen Zermalmen bei einseitigem Druck bedeutend übersteigt. Die Umformung ohne Bruch erfordert also: a. allseitigen Druck grösser als die rückwirkende Festigkeit (latent plastischer Zustand), dazu muss sich zn Ueberwindung der inneren Reibung addiren: b. ein einseitiger neuer Druck, der wiederum seinerseits wenigstens ebenso gross geschätzt werden muss (H. II. 92). Der Druck, welcher in einem solchen Experiment wirkliche Umformung erzeugen könnte, also viel grösser sein als derjenige, welcher den latent plastischen Zustand erzeugt, d. h. als derjenige, welcher die bruchlose Umformung für eine zweite Kraft erst möglich PFAFF vergleicht nun irrthümlicherweise denjenigen Druck, bei welchem er noch keine plastische Umformung erhalten mit demjenigen, den ich als nothwendig angebe, erst den latent plastischen Zustand zu erzeugen, statt mit dem gewiss mehr als doppelt so grossen, welcher zur Umformung nothwendig wäre. Obschon ich die innere Reibung nicht in Rechnung ziehen kann, besteht sie eben doch!

- 3. Prapr hat auf die gepresste eingeschlossene Gesteinsmasse nicht noch eine neue Kraft zur Umformung seitlich einwirken lassen, wie es bei der Gebirgsbildung der Fall ist, sondern er hat an einer sehr kleinen Stelle den Druck durch Anbringen einer seitlichen Bohrung im umschliessenden Material fast auf O reducirt. Dadurch hat er den latent plastischen Zustand wieder aufgehoben. muss eine Umformung erzeugt werden, wenn einseitig der Druck abnimmt, aber nur unter der Bedingung: a. dass die am geringsten gepresste Stelle noch stärker gepresst sei als zur Ueberwindung der frei gemessenen rückwirkenden Festigkeit nothwendig wäre, und b. dass die Differenz zwischen diesem Minimaldruck und dem Maximaldruck, der auf die Masse wirkt, noch gross genug sei, um die innere Reibung zu über-Die erste Bedingung war durch Pfaff's Experiment nicht erfüllt, die zweite ist dadurch ebenfalls gebrochen. äusserste was Pfaff's Experiment unter günstigeren Umständen hätte ergeben können, wäre eine Absplitterung pulverfeiner Theilchen des Kalkcylinders gegen die seitliche Bohrung hin gewesen.
- 4. Je kleiner die Felsstücke im Gebirge sind, welche Umformung erkennen lassen, je stärker also die Differenzialbewegungen im Gesteine waren, eine um so grössere Leistung der Kräfte ist diese Umformung (H. II. 33). Bruchlose Biegung einer 1 Meter dicken Schicht in einen Bogen von 100 Meter Radius ist eine viel geringere Leistung, eine weniger ausgedehnte Ueberwindung der inneren Reibung, als eine bruchlose Umformung, die schon an einem Gesteinsstück von blos 1 Kub.-Centimeter wahrnehmbar wird; denn bei der gebogenen Schicht summiren sich sehr kleine Verschiebungen der Moleküle auf weite Erstreckung. Die gleichen Kräfte, welche das erstere erzeugen, vermögen noch lange nicht so enorme Differenzialbewegungen zu Stande zu bringen, wie sie dem letzteren entsprechen. Nun sind die Dimensionen des Praffischen Apparates der Art klein, die seitliche Oeffnung ist so eng und unvermittelt angebracht, dass die innere Reibung und Stauung der Bewegungsfäden vor der seitlichen Oeffnung eine ausserordentliche werden muss, zudem ist nach 3. dort das Gestein aus Mangel an Gegendruck nicht plastisch. Prapr will das Gestein durch eine enge seitliche Röhre von kaum 1 Mm. Querschnitt hindurchtreiben! Dies erfordert nicht nur hundert, sondern vielleicht mehrere tausend Mal so viel localer Differenzialbewegung, d. h. Ueberwindung innerer Reibung, als die vollige Umbiegung einer Gesteinsschicht in den oben als Beispiel aufgeführten Dimensionen zu einem Halbcylinder, und noch viel mehr als selbst die enge Fältelung, wie ich sie auf

Taf. XIV. Fig. 16 meiner "Untersuchungen ...." abgebildet habe. Ich kenne kein Beispiel einer Gesteinsumformung aus den Alpen, wo dem Gestein auch nur im Entferntesten Zumuthungen gemacht worden sind, wie in Pfaff's Experiment. Dadurch, dass er mit fast 10000 Atmosphären das Allerübertriebenste von Umformung nicht hervorzubringen vermochte, ist nicht im Entferntesten unwahrscheinlich gemacht, dass ½10 dieser localen Intensität der Kräfte genügt hat, die meisten alniene Schichtfaltungen zu arzeugen

alpinen Schichtfaltungen zu erzeugen.

5. Schon aus dem Obigen geht hervor, dass, wenn ich 2600 M. mittlere Gesteinsbelastung zur Erzeugung des latent plastischen Zustandes als nothwendig bezeichnet habe, diese Kräfte noch keine Umformung erzeugen können. Pfaff irrt sich, wenn er (P. 20) diesen Druck als den von mir "für das völlige Plastischwerden der Gesteine" berechneten hält (verglichen die obige 2.). Es giebt weichere plastische Massen, d. h. solche, deren Umformung eine geringe innere Reibung entgegensteht, so dass sie sogar von der Hand knetbar sind, und festere plastische Massen, bei welchen die innere Reibung sehr bedeutend sein kann. Die plastischen Massen sollten unter allen Umständen niemals mit den flüssigen, bei welchen die innere Reibung ausserordentlich gering ist, verwechselt werden. Es ist deshalb ganz irrig, wenn Pfaff meint, nach meiner Ansicht müssten durch solchen allseitigen Druck die Gesteine plötzlich breiweich werden. Weich und plastisch sind verschiedene, sich nicht deckende Eigenschaften (H. II. 82). Der latent plastische Zustand der Gesteine in der Tiefe, wie ich ihn zu erkennen glaube, widerspricht aus dem gleichen Grunde durchaus nicht den Anschauungen von Reyen, der es für wahrscheinlich hält, dass sonst flüssiges Magma im Erdinnern durch Belastung fest sei, es wird latent plastisch sein, deshalb aber vielleicht doch nicht flüssig, indem die Pression die Moleküle so nähert, dass der innere Widerstand gegen Differenzialbewegung viel grösser wird, als bei Flüssigkeiten. Darnach könnten sowohl flüssige als starre Substanzen durch Druck zu festen, latent plastischen Massen werden.

6. Die Zeit ist bei einer Arbeitsleitung wie die mühsame Ueberwindung der inneren Reibung ein wichtiger Factor. Die Kräfte, welche in Pfaff's Versuch das Unerhörte leisten sollten, blieben nur sieben Wochen in Aktion, die Kräfte, welche viel weniger hochgradige Umformungen der Gesteine bei der Alpenfaltung erzeugten, haben ungezählte Jahrtausende, viel-

leicht Jahrhunderttausende gearbeitet.

7. PFAFF hat zu seinem Versuch eines der allerschwierigsten sprödesten Materialien, lithographischen Kalkstein von Solenhofen, benutzt, also auch in dieser Richtung das Schwie-rigste verlangt.

Es ist nicht nur von Pfaff und Stapff, sondern auch noch von anderen Seiten ausgesprochen worden, dass meine Theorie der bruchlosen Umformung doch experimentell erhärtet werden sollte. Niemandem kann das wünschbarer sein, Ich habe mir die Frage nach Experimenten als mir selbst. sehr oft gründlich überlegt, bin aber stets zum Resultat gekommen, dass es in Wirklichkeit fast unmöglich ist, die Bedingungen der Art herzustellen, dass das Resultat des Experimentes wirklich entscheidend werden kann, und habe deshalb Versuche unterlassen. Mit Versuchen im Kleinen lässt sich hier nichts erreichen. Umsichtiges gründliches Experimentiren stösst auf ausserordentliche Schwierigkeiten. Wir müssten mit grösseren Massen in ganzen Versuchsreihen arbeiten. Solche grössere Massen erfordern noch viel grössere Kräfte und lange Zeit der Einwirkung. Wie und aus was für Materialien sollen die Apparate gebaut werden, da wir mit den Versuchen an die Grenze der Widerstandsfähigkeit aller uns bekannten Materialien treten? Auf welche Weise sollen wir die Pressungen erzeugen und wirken lassen? Die einzigen Experimente, von denen ich glaube, dass sie nach andauernden Versuchen zum Ziele führen würden, kann ich nicht unternehmen, weil die Herstellung der Apparate und die Versuche selbst Summen. Zeit und andere Hilfsmittel verlangen, die für mich alle in gleicher Weise unerschwinglich sind. Einem Versuche wie der oben durchbesprochene von Pfaff kann sicherlich nicht das geringste Gewicht beigelegt werden.

Unter diesen Umständen bleibt zunächst der Weg übrig, diejenigen Experimente genau zu studiren, welche die Natur selbst ausgeführt hat, d. h. durch directe Naturbeobachtung die Bedingungen aufzusuchen, unter denen in der That bruchlose Umformung eingetreten ist, und diejenigen kennen zu lernen, unter denen sie nicht eintritt (H. II., Abschnit I., B. und C., besonders 74, 75). Ich habe die bisherigen Beobachtungen anderer Forscher bis zu einem gewissen Grade vermehrt und dann so sorgfältig als es mir möglich war, interpretirt. Praff lässt diese Seite meiner Arbeiten ausser Acht; er bekämpft stets nur die theoretischen Endresultate ohne jemals auf eine Prüfung oder Würdigung der Beobachtungen einzugehen, die inductiv Schritt für Schritt mich zu meiner Anschauung gezwungen haben.

PFAFF stellt nun eine Reihe von Experimenten an (P. 23 u. 24), um zu zeigen, dass sich in plastischen Massen der seitliche Druck nicht oder nur auf ganz geringe Entfernungen



fortpfianze. Allein die Experimente erlauben die daraus gezogenen Schlüsse über Gebirgsstanung nicht, denn:

1. der seitlich ausgeübte Druck konnte sich an Versuch P. 23 nicht weiter in der plastischen Masse fortpflanzen, weil die Reibung an der festen Unterlage entgegenwirkte, die PFAFF ganz ausser Acht lässt. Die Gebirgsstauung bestand nicht in der Verschiebung plastischer Massen, auf einer starren Reibungsunterlage.

2. Die in Anwendung gebrachten plastischen Massen waren zu gleicher Zeit weich, die innere Reibung somit kleiner

als bei Gesteinen.

3. Das Experiment bezieht sich blos auf oben freie Schichten, während die gefalteten Schichten der Gebirge alle von früherer Belastung durch Denudation erst allmählich ent-blösst worden sind und die während der Faltung oben freien Schichten nicht mehr zu beobachten sind.

Das folgende Experiment (P. 24), wo der Thon nur aus der dem Kolben näher gelegenen von zwei seitlichen Oeffnungen aus einem prismatischen Kasten ausquillt, misst ebensowenig die Fortpflanzung des Druckes in allseitig eingeschlossenen, sondern blos in an einzelnen Stellen vom Gegendruck befreiten plastischen, starr umgebenen Massen. Das beobachtete Resultat ist blos Folge der inneren Reibung und der Reibung an den Gefässwandungen, welche beide für Ausquetschen aus der vom Kolben entfernteren Oeffnung viel grösser sind, als für die nähere. Deshalb, aber nicht weil der Druck in plastischen, allseitig eingeschlossenen Massen sich nicht allseitig gleichförmig fortpflanzen würde, quillt der Thon nur aus der näheren Oeffnung.

Praff beginnt pag. 24 die Besprechung der "Wirkungen des in der Erdrinde durch Contraction des Erdkörpers entstehenden Seitendruckes". Er macht zunächst allerlei Voraussetzungen, die er theils ausspricht, theils stecken sie stillschweigend in seinen Erörterungen. Solche sind z. B.:

1. dass die feste Erdrinde 10 geogr. Meilen dick sei;

2. dass sie durch und durch ähnlich einem Manerwerk von horizontalen und verticalen ebenen Fugen durchsetzt sei;

3. dass die verschiedenen Schichten gleich resistenzfähig seien:

4. dass der Scitendruck gleichmässig auf alle Schichten wirke:

5. dass die Erdrinde sich als mechanisches Ganze wie

eine Schale aus einem Guss biege;

6. dass den inneren Verschiebungen an Kluftflächen keine Reibungen entgegenstehen.

Die Unsicherheit und Ungenauigkeit der Nummern 1, 2, 3 ist einleuchtend, die Voraussetzungen 4 und 5 aber sind im directesten Widerspruch zur Wirklichkeit (wir kommen theilweise auf dieselben zurück).

Auf Grund dieser Voraussetzungen gelangt Pfaff auf dem Wege der blossen Speculation (P. 30) auf die beiden Sätze:

1. "Durch getrennte Massen pflanzt sich der Druck nur dann fort, wie wenn sie unzertrennt wären, wenn die Trennungsflächen alle senkrecht zu der Druckrichtung stehen."

2. "Ueberall wo die Lage der Trennungsfläche gegen die Druckrichtung eine andere wird, ändert sich auch die Bewe-

gungsrichtung der durch den Druck bewegten Massen."

Diese beiden Sätze sind richtig für die unmittelbar an der Oberfläche liegenden Schichten (freilich nicht ganz genau, weil die Reibung an schiefstehenden und liegenden Kluftflächen darin unberücksichtigt geblieben ist). Daher sind denn auch in den jeweilen wieder oberflächlich sich entblössenden Schichten und in den höheren Schichten eines Gebirges überhaupt kleine Brüche, Verschiebungen so viel häufiger als in den tieferen Lagen (verglichen ferner die Versuche von Faver). Allein diese beiden Sätze sind schon für eine 10 M. unter der Oberfläche liegende Schicht nicht mehr zutreffend und widersprechen der Natur umsomehr, je tiefer wir gehen. Sie können deshalb auf die Erklärung des Kettengebirgsbaues, wie er heute nach Abspülung der oberen Massen vorliegt, keine Anwendung finden. Die Voraussetzungen 4, 5 und 6 sind an diesem unrichtigen Resultate Schuld.

Nun folgen Experimente in kleinem Maassstabe mit "Brettchen von Cigarrenkistchen" (P. 34). Welcher Zusammenhang besteht da noch zwischen Experiment und Natur? Auf solche Versuche ernstlich näher einzutreten, wird mir Niemand zumuthen wollen. Wer experimentiren will, hat vor Allem für logische Verbindung von der gestellten, aus der Natur herausgeschälten Frage und dem Experiment zu sorgen; das Herausschälen einer Erscheinung aus deren natürlicher Verwickelung erfordert einen gewissen Takt. Ja, wenn die Brettchen viel-

leicht einige Meilen lang gewesen wären!

Der Ausspruch (P. 37), dass Wirkungen des Seitendruckes der Unterlage auf aufgelagerte "indirect" gepresste Schichten ein "Auseinandertreiben der Masse zu erzeugen strebt", ist im Allgemeinen verkehrt. Wenn auf einer ebenen, seitlich gepressten Schichtplatte ein isolirter Fetzen einer höheren Schicht lastet, so wird derselbe eine muldenförmige Einbiegung der Schicht befördern, und selbst als Muldenkern eingeklemmt werden. Wenn die Unterlage zusammengeschoben wird, wird

auch die durch Druck und Reibung daran haftende Decke zu-Eine Zertheilung höherer Schichtfetzen sammengeschoben. durch solche indirecte Wirkung des Seitendruckes könnte nur ganz local auf den Gewölbescheiteln eintreten. Der von Pfaff (P. 37) in seiner Figur 25 dargestellte, nur behauptete, nicht einmal durch's Experiment gefundene Fall, wo ein Gewölbe unter dem aufliegenden Schichtenfetzen keilförmig aufsteigend denselben in zwei Stücke trennt und seitlich schiebt, geht von der verschwiegenen Voraussetzung aus: 1. dass schon ein Gewölbe unter dem Fetzen vorgebildet war, 2. dass der aufliegende Schichtfetzen nicht breiter als eine Falte sei, 3. dass an der Begrenzungsfläche zwischen direct und indirect seitlich gepressten Schichten keine Reibung sei. Diese sämmtlichen Voraussetzungen treten in der Natur nur ganz local, theilweise PFAFF krönt die Betrachtung über "indirecte Wirkungen" des Seitendruckes mit dem Ausspruch: "Bei genauer Untersuchung in der Natur werden die indirecten oder, wie wir sie auch bezeichnen können, secundären von den directen oder primären Bewegungen wohl meist leicht unterscheiden sein." Da sehen wir mit Freuden einen Hinweis auf die Natur, allein die Enttäuschung folgt auf dem Fusse nach, denn es ist Pfaff nicht eingefallen, weder in geologischen Karten und Profilen, noch gar in der Natur dieser Frage weiter nachzuspüren. Der erste Versuch dieser Art hätte ihn, der doch der Denudation so wenig Einfluss zuschreibt, gelehrt, dass einzelne Fetzen jüngerer Schichten sehr häufig in Mulden der directer gepressten älteren eingeklemmt, enge gefältelt oder ganz zusammengequetscht, aber nicht zertheilt liegen, und dass sie zertheilt an den Flanken eines Gewölbes nur ausserordentlich selten durch ganz andere locale Ursachen erklärbar vorkommen.

Praff lässt (P. 38 bis 44) eine ganze Reihe von Betrachtungen folgen, welche wieder blos im Studirzimmer auf Grund ganz willkürlicher und der Natur widersprechender Grundlagen aufgebaut sind und zu falschen Schlüssen führen. Ohne auf alles Einzelne näher einzugehen, will ich nur beispielsweise herausgreifen: Praff behauptet, dünne Schichten plastischer Massen hätten keine Wirkung, während gerade durch sie die Reibung auf den Schichtfugen wesentlich vermindert wird, und dadurch der schichtige Bau noch viel stärker mechanisch zur Geltung kommt (H. II. 75 etc.). Ferner wird mit Lehm und Brettchen, welche plastische und feste Schichten vorstellen sollen, experimentirt, natürlich in Dimensionen, wo die eigene Schwere niemals die Cohäsion zu überwinden vermöchte. Die früheren irrthümlichen Schlüsse werden wieder in die neuen Deductionen mit eingeschlossen. Bei plastischen

Massen sei die Bewegungsrichtung stets genau zu erkennen (P. 41), "was wir am einfachsten durch folgende (P. 42) schematische Figuren veranschaulichen können". Auch hier nur schematische Betrachtung im Studirzimmer, kein Versuch zur Beobachtung in der Natur. Endlich heisst es am Schluss (P. 43): "wir haben nun die mechanischen Vorgänge in den "geschichteten festen und plastischen Massen der Erdrinde "näher kennen gelernt, die eintreten müssen, wenn wir uns "diese Massen von zwei Seiten her einem starken Drucke aus"gesetzt denken." Eines Commentars bedarf dieser Ausspruch wohl nicht mehr.

Wenn die natürlichen Erscheinungen der Kettengebirge nicht mit demjenigen übereinstimmen, was Pfaff als die nothwendigen Folgen eines Seitendruckes hinstellt, so ist damit nicht im Entferntesten bewiesen, was er anstrebte, nämlich dass nicht Seitendruck die Kettengebirge gestaut haben könne, denn seine Reflexionen über die Folgen eines angenommenen Seitendruckes sind alle falsch.

Nachdem Pfaff im zweiten Kapitel "untersucht" hat, welches die Resultate sein müssten, vorausgesetzt, dass seitliche Pressung gewirkt habe, kommt er in seinem dritten Kapitel (P. 45) zu den "Ursachen des Seitendrucks in der Erdrinde". Er glaubt, zwei Fälle unterscheiden zu müssen: 1. wenn die Erde beim Beginn der Rindenbildung durch und durch eine gleiche Temperatur, und zwar diejenige des Schmelzpunktes hatte, könne es durch die Abkühlung gar nicht zum Seitendruck kommen. 2. Nur wenn beim Beginn der Rindenbildung im Innern eine höhere mit der Tiefe zunehmende Temperatur herrschte, könne allerdings Seitendruck in der Rinde durch fortschreitende Abkühlung des Kernes eintreten. Das letztere (P. 48-59) "zwänge" aber (P. 105, Zusammenfassung) zu folgenden "höchst bedenklichen weiteren Annah-"men: a. dass die Temperatur des flüssigen Inhaltes bedeutend "höher sei, als die Schmelztemperatur der Gesteine; b. dass "die Abkühlung in der Tiefe stärker gewesen sei, als an der "Oberfläche", was nicht möglich sei. Pfaff leugnet also schliesslich die Möglichkeit eines Seitendruckes ganz.

Den zu den genannten Resultaten führenden Betrachtungen liegen folgende Irrthümer und Ungenauigkeiten zu Grunde:

1. Es wird an einer schematischen Figur erläutert (P. 49), dass durch Contraction nach innen sich verengende radiale Risse in der Rinde entstehen müssten; deren klaffende Weite an der Oberfläche wird berechnet und behauptet (P. 53), dass zuerst durch weitere Contraction der Erde alle diese Risse geschlossen werden müssten, bevor Seitendruck in der Erdrinde

entstehen könne, was einer Radiusverkürzung der Erde um 15,8 geographische Meilen bedürfe. In Wirklichkeit könnte aber die Erde nur dann nach dem angenommenen Schema zerspalten, wenn ihre gewaltige Rinde ohne vorwiegende Horizontal - Structur rasch aus einem homogenen Guss homogen und unter constant bleibenden Bedingungen erstarrt wäre. Die gebildeten Risse könnten ferner nur dann, wie Pfaff annimmt, als klaffende Fugen warten, bis sie durch weitere Erdcontraction wieder geschlossen würden (P. 53), wenn an der Erdoberfläche alles ewig starr und unveränderlich bliebe. Die Grösse der Erde nahm nicht erst um den ganzen Betrag ab, nachdem die ganze Rinde gebildet war, sondern allmählich während der Schalen- und Schichtenbildung. Ein Geologe, d. h. ein Naturforscher, der die an der Erdoberfläche jetzt vor sich gehenden Veränderungen und ebenso den jetzigen inneren Bau der Erdrinde aus Anschauung kennt, weiss, dass die Rinde, sehr wechselvoll gebaut, nicht Product einer zusammenhängenden Erstarrung ist. Die Contractionsklüfte der ersten Rindenschalen sind durch Verwitterungsproducte, noch viel mehr durch Sedimentbildung, durch Secretionen, und vor Allem durch Eruptivgesteine (Gänge, Stöcke etc.) stets vorweg wieder ausgekittet und ausgegossen worden. In Folge dieser stetigen Ausfüllung der Contractionsrisse waren jederzeit die verschiedenen Rindenschalen in ihrer Grösse dem damaligen noch heisseren grösseren Kerne angepasst, und deshalb musste jede weitere Erstarrung und Abkühlung sofort Horizontaldruck erzeugen, gleichgültig, ob der flüssige Kern zur Zeit der ersten Rindenbildung bis heute blos 2000 oder noch viel mehr Grade im Ganzen oder in einzelnen Theilen hatte. Die Rinde ist übrigens schon lange in ihren äusseren Schichten erkaltet, der Kern erkaltet noch fort; Pfaff denkt stets nur an die Grenzschichten zwischen fester Rinde und flüssigem Innern oder an die Verhältnisse zur Zeit der ersten Rindenbildung (1'. 56), statt an die oberen Rindenschichten und die späteren Perioden. Durch die gänzliche Nichtbeachtung des wirklichen Baues der Erdrinde allein schon sind alle Auseinandersetzungen, welche wir im dritten Kapitel von Pfaff finden, jedes logischen Zusammenhanges mit der Natur beraubt.

2. PFAFF nimmt die Schmelzhitze der Gesteine in allen Tiefen ohne Rücksicht auf Einfluss des Druckes und der Durchgasung (Angelot, Tschermak, Reyer etc.) zu 2000° an.

3. Mit dem von Pfaff adoptirten Contractions - Coefficienten darf gar nicht in der Weise gerechnet werden, weil er ohne Rücksicht auf Durchgasung, auf Gasausscheidung, Dunsung und dergleichen Erstarrungserscheinungen experimentell

unter ganz anderen Bedingungen festgestellt worden ist, als sie der Erstarrung des Erdmagma entsprechen.

4. Die Annahme (P. 56 Mitte), dass festes Erdmagma von 2000 gleiches specifisches Gewicht habe, wie flüssiges von 2000 wiederspricht aller Wahrscheinlichkeit.

Hiermit können wir nach meinem Dafürhalten das ganze dritte Kapitel von Praff als abgethan bezeichnen.

Das vierte Kapitel von Pfaff handelt von der Grösse des Seitendruckes in der Erdrinde. Auf die Seitenflächen eines Stückes der Erdrinde von 10 geographischen Meilen Dicke betrage derselbe 1575550000 Atmosphären. "Dass dieser "Druck die äussersten Schichten zermalmen müsste", fährt Pfaff fort, "ist gar nicht zu bezweifeln. Da wir aber von "solchen Wirkungen wenig oder gar nichts sehen, so müssen "wir schliessen, dass dieses Maximum des Druckes nicht statt"finden kann. Jede offene Spalte in einem Steinbruche wider"spricht der Annahme eines solchen Druckes" (P. 62).

Diese wörtlich wiedergegebene Reflexion halte ich für ganz unrichtig, denn das von Praff aus der Erde geschnitten gedachte keilförmige Stück Rinde ist in Wirklichkeit keine mechanische Einheit, so dass die Last der tieferen Theile die höheren nachziehend auch oben in vollem Maasse zur Geltung Im Gegentheil, die Schichten würden sich kommen könnte. von einander losblättern. Deshalb wirkt der gedachte Keil in den oberen Theilen nur mit der Last seiner oberen Schichten, so dass in den der Beobachtung zugänglichen Theilen die Wirkung nicht auffallend sein kann. Für die tieferen Theile wirken die oberen mit, denn Druck, Last, die von oben nach unten wirkten, werden von den Gesteinen fortgepflanzt, aber nicht der Zug. Für die tieferen Theile ist die seither entblösste Faltung der Rinde gewiss der staunenswerthen Wirkung genug! Die Klüfte in den Steinbrüchen gehören der Oberfläche an, sie kommen entweder in seitlich freien oder doch in nicht zu tiefen Massen vor. Klüfte sind übrigens meistens keineswegs Unterbrüche in der Druckleitung, wie Praff in Folge schematischer Vorstellungen über die Lage derselben annimmt, denn sie klaffen selten auf weitere Erstreckung, ohne dass dazwischen die beiderseitigen Massen oft hart an einander Trockenmauern aus Bruchsteinen, Dämme aus sich stützen. Steinschutt, Bergversatz und andere durchrissene Massen vermögen auch Lasten zu stützen und den Druck zu leiten, obschon auch hier Klüfte senkrecht zur Druckrichtung stehend vorkommen. Die Rutschstreifen auf Spaltfugen beweisen direct, dass Druck auf den Kluftflächen übertragen wurde. zeigen nur, dass local in bestimmter Richtung durch irgendwelche Ursachen die Gesteinsfestigkeit überwunden worden ist, dass aber der Druck, welcher local senkrecht zur Kluft waltete, die Gesteinsfestigkeit nicht vollständig zu überwinden vermochte, sonst wäre das Gestein zermalmt und in die Spalte gedrängt worden.

Praff meint (P. 71), man kenne keinen einzigen Fall von seitlichen Verschiebungen; allein wir kennen ja in Gebirgen, besonders im südlichen und östlichen Theil der Alpen, im Jura etc. so manche Bsispiele dafür, dass an Verwerfungen die beidseitigen Gesteinsmassen horizontal gegeneinander um bedeutende Beträge verschoben worden sind. In den Alpen laufen diese Verschiebungslinien meistens S-N., der östliche Theil ist dann weiter gegen N. vorgeschoben, als der westliche. Ausserdem braucht nur an das Calabrische Erdbeben erinnert zu werden, wo durch horizontale Verschiebungen bei Polistena und Catanzaro ganze Häusergruppen und Quartiere gegenseitig verstellt worden sind.

Zum grossen Erstaunen des Lesers fällt Praff plötzlich (P. 72) aus seiner Rolle und sagt von verticalen und seitlichen Bewegungen, welche durch Schrumpfung des Erdinhaltes entstehen: "Diese beiden zusammen sind es, welchen wir den "Hauptantheil an der Gestaltung der Erdoberfläche und dem "Aufbau der Gebirge zuschreiben müssen." Das ist das Gegentheil vom früher (P. 48—59 und 105) behaupteten. Aber rasch fasst er sich wieder und fährt (P. 73) wieder wie früher fort.

PFAFF schematisirt nun in seiner Weise mit einer Figur von sehr übertriebenem Verticalmaassstab (P. 74, Fig. 39) das Verhältniss von Continent zu Meergrund, worin Continent gewissermaassen als ein nach oben etwas ausgewichener Gewölbestein der Erdrinde erscheint. Er behauptet dann (P. 77 — 78), dass Alles, was über den Meergrund rage, vom Seitendruck befreit sei und sich deshalb nicht falten könne. Pfaff übersieht angesichts seiner Figur, dass, im richtigen Verticalmaassstab gezeichnet, die Continente und Meerboden kaum merkbare Abweichungen von der genauen Gewölbelinie der Erdrinde sind, so dass die letztere selbst nicht für nahe der Oberfläche liegende Schichten unterbrochen wird. In seiner Behauptung steckt ferner die Annahme, dass die Last eines ganzen Continentes auf einer Fläche in der Höhe des Meergrundes drückend keinen Reibungswiderstand gegen Verschiebung an dieser Fläche hervorzubringen vermöchte. Während PFAFF oft die mächtigsten nach Belieben aus der Erdrinde geschnitten gedachten Stücke als mechanisch starre Einheit sich vorstellt (P. 62) und damit rechnet, denkt er sich hier plötzlich allen Zusammenhang eines Continentes mit den tieferen Schichten aufgehoben, selbst bis auf die Reibung! Wenn der Sockel eines Continentes in der Höhe des Meerbodens zusammengeschoben wird, wird selbstverständlich die darauf lastende 4000 M. dicke Gesteinsschicht von continentaler Ausdehnung, auch wenn sie seitlich noch so frei ist, durch ihren Zusammenhang mit der Unterlage und vor Allem durch die Reibung mitgeschleppt.

Der Ausspruch: "Hebungen wie Senkungen lassen eine "gleichzeitige Faltung auf demselben grössten Kreise der Erde "nicht zu" (P. 78 oben) ist ein Resultat:

- 1. der Annahme, dass die Erdrinde durch lauter steile durchgehende Klüfte in grosse quaderähnliche Stücke getheilt sei, welche Annahme ganz willkürlich zum geometrischen Beweis obiger Behauptung erfunden worden ist und mit der Wirklichkeit in Widerspruch steht. Die Verticalklüfte gehen in der Erdrinde uur selten durch grössere Schichtencomplexe durch, sie durchsetzen je nur eiuzelne Schichten oder kleinere Complexe; die durchgehendsten Fugen der Erdrinde sind die Schichtfugen der Sedimente und die Schieferungsfugen der krystallinischen Schiefer. Die Horizontalplattung der Erdrinde herrscht im Ganzen vor über die Querklüftung;
- 2. der Nichtbeachtung der Möglichkeit, ja Wahrscheinlichkeit, dass die Querklüfte verschiedener übereinander liegender Schichten sehr mannigfaltig und ungleich geneigt sind, wodurch ihre Wirkungen sich grösstentheils wieder aufheben müssen;
- 3. der Nichtbeachtung der Reibung, welche der Verschiebung an Klüften, die nicht genau senkrecht zur Maximaldruckrichtung liegen, entgegensteht.

Mit einem (P. 79 Fig. 42 abgebildeten) Apparate, welcher in einen Kasten gebrachte Massen in beiden Dimensionen gleichzeitig zusammendrängt, will Praff nun untersuchen, welches die Folgen eines Druckes auf ein Erdrindenstück seien, das nicht nur in der einen Richtung, sondern wie es in der Erdrinde sein muss in beiden, oder besser in allen in einer Ebene gelegenen Richtungen horizontal zusammengestossen werde. Allein er gesteht ganz unumwunden (P. 80) ein, dass er vor dem Druck unter rechtem Winkel sich kreuzende Einschnitte über die ganze Fläche des Pappdeckels, der die Erdrinde vorstellte, einschnitt. Dann staute sich der Pappdeckel in einer Pyramide. Was hat dieser Versuch mit den Verhältnissen in der Erdrinde zu thun? Wir wissen es nicht!

Praff kommt zum Schluss, dass Faltung der Erdrinde nur durch einseitige Pressungen erklärbar wären, aber die Schrumpfung des Erdkernes stets "Folgen viel oder doppelsei-

tiger Pressungen" ergeben sollten, welche aber bis jetzt noch nicht einmal nachgewiesen worden seien. Allein wegen der schon anfänglichen Cohäsionsunregelmässigkeiten, wegen der continentalen Hebungen und Senkungen war ja niemals für irgend einen Punkt der Horizontaldruck in allen Richtungen gleich gross. War er in einer Richtung stärker, so war die Lage der Falten — senkrecht zum Maximaldruck — bestimmt. Ich habe (H. II. 77, 78) auseinandergesetzt, warum eine entstandene Faltung eine kreuzende Bewegung erschwert, wenn nicht gar unmöglich macht. Die entstandenen Falten sind Verstärkungsrippen der Erdrinde, welche den kreuzenden Horizontalschub in andere Theile der Erdrinde ablenken können, ja müssen. Die Erdrindenstücke sind eben nicht in den engen laternenförmigen Apparat von Pfaff eingeschlossen, die Spannungen können vielmehr weit weg fortgepflanzt und durch andere Falten wieder abgelenkt werden. Die Gebirgsketten selbst zeigen, wie Druck von bestimmer Richtung durch das allseitig geschlossene Gewölbe der Erdrinde in bestimmte Gebiete zur Auslösung hingelenkt werden kann. Die verschiedenen Gebirge sind verschieden gerichtet, und die Ketten krümmen sich oft um, damit der Horizontalschub in allen seinen Richtungen vertheilt auf verschiedene Gebiete zur Auslösung gelange. Hilft Faltung allein nicht, so tritt oft noch Horizontalverschiebung hinzu. PFAFF vergisst pag. 108 abermals, dass die Kettengebirge verschiedene Richtung haben. Sußs und andere haben theilweise auf diese Erscheinungen hingewiesen, ich habe denselben (H. II. 115 etc.) ein ganzes Kapitel "Verbreitung und Vertheilung des Horizontalschubes in der Erdrinde" gewidmet. Trachten wir wiederum lieber darnach, das grosse Experiment der Natur richtig zu lesen und zu deuten, anstatt selbst in einem Maassstab und unter Verhältnissen zu experimentiren, welche das Experiment zum Spielzeug machen.

Nun folgen in dem Buche von Pfaff einige Betrachtungen, die schliesslich zeigen sollen, dass die Gebirgsfaltung eine "Oberflächenerscheinung" sei. Eine ganz schematische Figur stellt die Erdrinde als eine mechanisch einheitliche Schale, oben und unten glatt und leer begrenzt, vor, worauf dieselbe zu einer gegen 100 geogr. Meilen breiten und über 20 geogr. Meilen hohen Falte aufgestossen werden soll (dies sind nämlich die relativen Dimensionen der Figur). An Hand dieser Figur wird dann gesagt: es sei "ohne Weiteres klar, "dass durch die ganze Dicke der Erdrinde hindurch diese "seitliche Verrückung einträte" (P. 84). Mir scheint, es ist ebenso "ohne Weiteres klar", dass dieses an der Figur gewonnene Resultat nichts mit der Natur gemein hat:

Der Horizontalschub ist ja durchaus nicht für alle Tiefenzonen der Erdrinde gleich gross, und er ist ungleich geringer, als es sich die Figur von Pfaff vorstellt. Die verschiedenen Tiefenregionen sind in verschiedenen Stadien der Abkühlung; sie sind nicht im Verhältniss ihrer Radien zu gross für den schwindenden Kern, sondern die äusseren Erstarrungslagen und die älteren Sedimente sind verhältnissmässig in höherem Betrage zu weit, als die inneren Erstarrungslagen, und haben sich deshalb schon falten müssen, bevor die tieferen die Faltung beginnen konnten. Während im verritzten Gebirge nahe der Oberfläche durch seitliches Freisein Unregelmässigkeiten in der Stauung eintreten können, hat wohl etwas tiefer in den ersten geschlossenen Schalenlagen (ältere Sedimente und krystallinische Schiefer in den Alpen) der Seitenschub sein Maximum; zu tieferen Schalen hin nimmt er allmählich ab, greift aber mit der Zeit immer tiefer. Langsam kommen wir in ein Gebiet, wo die fortschreitende Contraction Risse erzeugt, und wo sie, wenn noch Flüssiges vorhanden ist, Injectionen und Eruptionen nach sich zieht. Der Zusammenschub, der durch fortschreitende Abkühlung des Erdballs entsteht, ist also ganz verschieden gross in verschiedenen Lagen oder Schalen, und negativ in der Tiefe, selbst in schon festen Daher kann die Erdrinde niemals als Ganzes sich falten. sondern die einzelnen Lagen falten etwas verschieden stark und schmiegen sich dem entsprechend in verschiedenen Faltenformen und Faltenzahlen einander so gut als möglich mit allmählichen Uebergängen durch Zwischenschichten vermittelt an, oder es entstehen Verschiebungen als theilweise Ausgleichung der ungleichen Bewegung. In der That beobachtet man im Hochgebirge viele Fälle etwas ungleicher Faltung verschiedener Schichtcomplexe. In erinnere an die weiteren regelmässigeren Bogen der oberen Schichten, die gequetschteren, mehr geknitterten, mit Mühe in die Gewölbekerne der äusseren sich einschmiegenden tieferen Lagen (H. II. 73 bis 75), an den Formunterschied in der Faltung der oberen Lagen (Sedimente) gegenüber den Falten der krystallinischen Schiefer (H. II. 182 und vorhergegangene). Die Belastungsunterschiede während der Faltung haben freilich diese Unterschiede noch gesteigert.

Diejenigen Faltenformen, wie sie Pfaff (P. 85, Fig. 44) abbildet, um daraus den Schluss zu ziehen, dass die tiefste gefaltete Schicht nicht tiefer als die halbe Breite eines isoklinalen Gewölbes unter der Oberfläche liegen kann, habe ich in der Natur niemals gesehen. Solche Formen wären zudem blos unter der Annahme vorstellbar, dass unter der gleich-

förmig als eine Schicht gefalteten Masse ein leerer Raum oder eine Flüssigkeit sich befinde.

Die Faltenformen, welche im geschlossenen Terrain entstehen, sind ganz anders. Da sind die Faltenschenkel dünner als die Umbiegungsstellen, und bei den oberen Schichten die Gewölbe stärker, die aus tieferen Schichten gebildeten Gewölbekerne hingegen oft ganz zusammengequetscht. Es ist absolut nicht nothwendig, dass alle mitgefalteten Schichten in ihrer vollen Dicke oder auch nur in reducirter Mächtigkeit in einen Gewölbekern hin-aufreichen, sie bleiben vielmehr allmälig tiefer zurück, und erledigen den Zusammenschub in Gestalt zahlreicherer kleiner Falten oder Fältelungen, oder bilden eine von Transversalschieferung durchsetzte Masse, während die Muldentheile auch noch in tieferen Schichten besser ausgebildet sind (H. Atlas, Profile und Taf. XIV. Fig. 17). Noch tiefer muss wegen dem geringeren Zusammenschub die Faltung allmälig abnehmen.

Weil

1. der Zusammenschub in verschiedenen Tiefenregionen der Erdrinde ungleich ist,

2. die Erdrinde ein complicirter blättriger Complex ist, dessen einzelne Blätter ungleichen Widerstand entgegensetzen,

3. die mechanischen Conditionen für die Faltung durch die nach der Tiefe zunehmende Belastung mit der Tiefe sich ändern,

so kann die Faltung nicht für alle Schichten harmonische Formen erzeugen und niemals kann die ganze Rinde wie eine Schicht gefaltet werden.

Weil Pfaff dies unberücksichtigt lässt, und stets meint, dass die ganze Erdrinde in allen Tiefenzonen gleichförmig zusammengeschoben sein müsste, findet er nun ein Missverhältniss zwischen Grösse der Falten und Dicke der Rinde; er behauptet deshalb, die Falten seien eine blosse "Oberflächenerscheinung". Unterdessen wiederholen sich (P. 88 u. 89) frühere Irrthümer und neue treten in dichtem Gedränge hinzu. Dass die Faltung in den oberen Zonen der Erdrinde stärker ist, als in den tieferen und deshalb an alten steiferen Gebirgsmassen Ablenkung der Falten eintreten kann, ist nach meinen obigen Auseinandersetzungen wohl deutlich, und hiermit stehen die von Pfaff (P. 89) citirten Aussprüche von Subss in Uebereinstimmung; allein die oberen Zonen und die Ober-fläche sind eben zweierlei Dinge.

Wie tief gehen denn die direct beobachteten Falten? Ergänzen wir die jetzt abgewitterten Falten so weit als dies mit Sicherheit geschehen kann, so finden wir sehr häufig, dass die gleiche Schicht an ganz nahe gelegenen Stellen in Niveaudifferenzen von 2000, 3000 M. etc. vorkommt. Bei starken Falten ist der Betrag noch weit grösser. In der Glarner-Doppel-Falte sind die oberen Lagen der Eocänbildungen bis zu 6000 M. hinaufgefaltet und unmittelbar darunter greifen die gleichen Schichten unter das Meerniveau hinab. terem Orte muss der Röthidolomit etwa 3000 M., der Gneiss etwa 4000 M. unter Meer liegen, was eine aus der direct beobachteten Gestalt der Falte abzulesende Höhendisserenz zwischen dem höchsten Gewölbepunkt und dem tiefsten Muldenpunkt der Sedimentbildungen von 10000 M. ergiebt. In einem Querprofil durch die Mitte des Finsteraarmassivs finden wir bei den Sedimenten allein durch Faltung erzeugte Niveaudifferenzen der gleichen Schicht von 9000 M. oder des höchsten Gewölbepunktes und tiefsten Muldenpunktes von 12500 M. obersten Lagen der krystallinischen Schiefer kommen in den Alpen in Niveaudifferenzen bis zu 12000 M. vor, was für höchsten Gewölbepunkt und tiefsten Muldenpunkt 15000 M. Niveaudifferenz ergiebt. Diese Zahlen folgen aus den Faltenformen, die wir direct beobachten können. Wie viele tieferen Schichten müssen dieser ungeheuren Faltengestalt sich noch anschmiegen, bis die Niveaudifferenz von 12000 M., die wir bei einer einzelnen Schicht beobachten, ausgeglichen ist, d. h. bis die Faltung aufhört? Sicher genug, um die Falten nicht eine "Oberflächenerscheinung" nennen zu können. Nach meiner Schätzung ist eine vollständige Ausgleichung so tiefer Faltung, wie wir sie an der Oberfläche beobachten, kaum schon in höherer Zone als bei etwa 40000 M. unter dem Meerniveau, oder 45000 M. unter den Alpengipfeln denkbar. Peafe die Erdrinde fast doppelt so dick annimmt, ist eine solche Faltung dennoch nicht eine Oberflächenerscheinung zu nennen. Pfaff macht überdies stets den Irrthum, dass er die Falten, welche wir jetzt in den Gebirgen beobachten, als diejenigen der Oberfläche annimmt, während doch die Denudation mächtige Complexe abgespült hat (H. I., Abschnit V., ferner II. 96 u. 97 und 165 — 169). Ohne einen einzigen Beobachtungsbeweis aufzubringen sagt Pfaff (P. 106), "die "stärksten Faltungen haben ganz deutlich erkennbar oft nur "die oberstächlichsten Schichten betroffen, es lassen sich nicht "die geringsten Spuren einer Theilnahme der tieferen Lagen "erkennen." Ich wäre sehr begierig, einmal einen solchen Fall in einem Kettengebirge zu sehen, wo unter gewaltig gefalteten höheren Schichten die tieferen ungestört liegen. Meines Wissens hat bisher kein Gebirgsgeologe einen solchen gefunden. Beispiele wie die Höhneburg bei Eisleben sind so sehr blos

localer Natur, dass Pfaff wohl an diese Fälle nicht denken kann, wenn er allgemein von Kettengebirgen spricht. Auf welche Beobachtungen stützt sich sein obiger Satz?

Wenn Pfaff später (P. 91) meint, dass wo die Faltung einmal begonnen habe, sie nach unserer Anschauung auch stets fortgehen müsste, so bedenkt er nicht genügend:

- 1. dass die Widerstände in einem gefalteten Gebiete mit der Faltenstauung selbst wachsen, so dass allmälig ein anderer Theil der Erdrinde der schwächere ist und dem Horizontalschub faltend ausweicht. Wäre dem nicht so, so würde es auf der Erde nur zwei verschieden gerichtete aber ungeheuerliche Falten geben;
- 2. dass der Horizontaldruck selbst abnimmt, sobald in Gestalt von Falten die Massen ihm ausgewichen sind;
- 3. dass in der That an vielen Stellen die Stauung ganze Perioden lang angehalten hat, und wie der Zusammenhang der Erdbeben mit den Dislocationen der Erdrinde zeigt, auch heute an vielen Stellen stets noch fortgeht.

Praff verfällt (P. 94) plötzlich auf ein anderes Hülfsmittel: "die Schwere der einzelnen Rindenstücke ist veränderlich". Durch Belastung mit Alluvionen müssten Senkungen, durch Entlastung Hebungen eintreten. Diese Anschauung ist in der Geologie schon öfter aufgetaucht. Allein wenn dies die Hauptursache für die Niveauschwankungen wäre, so könnten stets die Tiefen, wo Alluvionen stattfinden, nur noch mehr sinken, die abwitternden Höhen nur noch mehr steigen, und der Wechsel in der Bewegung, wie er durch den Facieswechsel so wiederholt für ein und dieselbe Stelle nachweisbar ist, die alten Conglomerate auf Berggipfeln etc. blieben unerklärlich. Wir wollen einen gewissen Einfluss der Belastungsveränderungen auf Niveauschwankungen nicht in Abrede stellen, allein er kann nicht die Hauptursache der letzteren sein.

Nun will Pfaff (P. 96—100) berechnen, wie schnell die Abkühlung der Erde vorschreitet. Er findet, dass so unendliche Zeiträume zur Alpenstauung durch Contraction des Kernes nothwendig wären, wie sie nicht zu Gebote gestanden haben können. Diese Rechnung ist aber auf falschen Grundlagen aufgebaut. Ich hebe als solche hervor:

- 1. Die der Natur widersprechenden Annahmen, welche auf pag. 49-57 und noch an anderen Stellen früher in Pfaff's Buch schon vorgekommen, und die ich schon weiter oben zurückgewiesen habe, stecken mit in dieser Rechnung.
- 2. Die Annahme, dass die Ausstrahlung der jetzigen Erde so gross sei, dass dadurch auf der ganzen Oberfläche jährlich eine 0,008 Mm. dicke Eisschicht geschmolzen werden könnte.

Schon die Beobachtung an tiefer gehenden Gletschern zeigt, dass diese Zahl wahrscheinlich zu klein ist. Gegenwärtig verliert die Erde aber Wärme hauptsächlich durch die Thermen und durch die Vulkane. Diese beiden bedeutendsten Wege der heutigen Erdabkühlung sind in obiger Zahl ganz unberücksichtigt gelassen.

- 3. Die specifische Wärme der Erde ist gleich derjenigen von Glas angenommen, während das specifische Gewicht der Erde eher dazu berechtigen würde, eine dem Eisen ähnliche, blos etwa halb so grosse specifische Wärme anzunehmen.
- 4. Die Abnahme der Wärme vertheile sich fortwährend gleichförmig in der flüssigen Masse.
- 5. Der Contractionscoefficient ist in gleicher Weise unrichtig wie ich schon früher hervorgehoben habe.
- 6. Die Möglichkeit eines Zerreissens der erstarrenden Schichten, welche das Darüberliegende in der hierdurch einseitig gewordenen Contractionsbewegung mitschleppen und hinter sich Senkungsfelder und Vulkanschlothe zurücklassen, ist unbeachtet geblieben.

Gewiss würde z. B. die Fehlerquelle in obiger No. 3 allein blos das Zahlenresultat, nicht das Hauptresultat von Pfaff's Zeitberechnung stören; wenn aber, wie hier, eine ganze Reihe solcher quantitativer Fehler gleichzeitig vorhanden sind, die in gleichem Sinne das Resultat beeinflussen und die Rechnung auf Annahmen beruht, die im Princip, also qualitativ falsch sind (z. B. obige No. 1), so muss die Rechnung verworfen werden, d. h. sie beweist nichts gegen die Rindenschrumpfung durch Kerncontraction.

Sehr eigenthümlich ist eine neue Rechnung von Pfapp (P. 101 - 103). Er sagt, dass durch die Contraction die Rinde "in demselben Maasse" sich aufbiegen und falten musste, in welchem sich der flüssige Inhalt zusammenzog. ; Wenn wir "nun das Volumen aller dieser Aufbauschungen kennen, so "können wir daraus auch die gesammte Contraction bestimmen. "Es fragt sich nur, von welchem Niveau wir hier auszugehen "haben. Es versteht sich hier wohl von selbst, dass wir hier "nicht den Meeresspiegel, sondern den Meerboden zu Grunde "legen müssen, und wir müssen dazu, da ja Senkungen des "Merrgrundes entschieden auch vorkommen, die mittlere Tiefe "des Meeres annehmen." So denkt sich Pfaff denn das über die mittlere Meertiefe Ragende gleichförmig vertheilt und gelangt dadurch zu einer Contraction des Radius von 0,14 geographischen Meilen. Allein was sind hier wieder die Grundlagen der Rechnung? Zunächst ist es das auffällige Versehen, dass die Aufbauschungen dem Volumen nach

gleich der Contraction seien. Wenn dies der Fall wäre, so wäre ja durch die Aufbauschungen die Contraction wieder aufgehoben, es hätte keine Contraction, sondern nur eine andere Vertheilung der Masse bei constantem Volumen der ganzen Erde stattgefunden! Die Aufbauschungen über das ursprüngliche Niveau sind dem Volumen nach gleich den Vertiefungen unter dasselbe vermindert um die Contraction. Zweitens ist das ursprüngliche Niveau nicht mehr zu bestim-Dasjenige das Pfaff annimmt ist ganz wilkürlich; warum soll der jetzige mittlere Meerboden unverändert geblieben sein? Da Senkung und Contraction zusammengenommen jedenfalls grösser sind als die Aufbauschungen über das ursprüngliche Niveau, die sich ja selbst später wieder mit der ganzen Rinde contrahirt haben, liegt jedenfalls das ursprünliche Niveau hoch über dem jetzigen mittleren Meergrunde, und falls die Contraction des ganzen Planeten bedeutender war, als die eigentlichen Senkungen, was sehr wahrscheinlich ist, so liegt das ursprüngliche Öberflächen-Niveau der Erde über den Gipfeln der jetzigen Berge! Noch ein anderer fundamentaler Irrthum liegt in der Annahme des jetzigen Meergrundes als ursprünglichem Niveau: Sind nicht im Laufe der Zeit stets die Ausbauchungen erodirt und der Meeresgrund aufgefüllt worden, und dies ununterbrochen bei Wechsel wie bei Stillstand in der Vertheilung von Land und Meer? Eine solche Rechnung hätte auch dann, wenn wir das ursprüngliche Niveau der Erdrinde kennen könnten, nur Sinn, wenn wir vorerst von der Erde alle Sedimente abschälen und wieder dahin bringen könnten, wo ihre Atome ursprünglich gelegen haben, sonst ist eine Volumen-Schätzung und Vergleichung der Aufbauchungen und Senkungen unmöglich. Nur wenn man vergisst, dass es auf der Erdoberfläche einen gewaltigen Umgestaltungsprocess der Erosion und Alluvion giebt, kann man einen Versuch zu einer solchen Rechnung machen, wie sie uns Praff vorführt.

Ich meinerseits setze keine anderen Rechnungen an Stelle derjenigen von Praff, denn weil die Grundlagen dazu fehlen, sind vernünftige Rechnungen eben einfach unmöglich. Ich habe auch in meinem Buche keine Theorieen herausgerechnet, sondern nur als Anhang zu der Discussion der Beobachtungen angedeutet, dass gewisse theoretische Gesichtspunkte mit meinen Beobachtungsschlüssen harmoniren.

Das fünste Kapitel von Pfaff kündet der Schrumpfungstheorie neue Schwierigkeiten an. Es beginnt mit einer Zusammensasung des bisherigen in bestimmte Sätze. Da (P. 105 bis 108) stehen sie alle in Reih und Glied diese sonderbaren, auf Wilkür und Irrthum aufgebauten Behauptungen. Pfaff will dann auf die Widersprüche aufmerksam machen, die zwi-

schen denjenigen bestehen, welche die Rindensaltung durch Horizontalschub vertheidigen, sieht aber dabei, indem er mich gerade verkehrt versteht, da zwischen Sußs und mir Widerspruch, wo Uebereinstimmung herrscht (P. 109, H. I. 235 oben und II. 222 etc.). Darauf preist er die Beobachtung. Er hebt hervor (P. 109), wie wichtig es sei, zuerst zu erkennen, "wie haben sich die Massen bewegt"; er redet, als ob hierüber noch nichts beobachtet wäre, als ob keine Profile der Natur abgelesen wären, in welchen der Zusammenschub direct in seinen Folgen sichtbar ist, als ob noch Niemand auf die Lage der Umformungen (Clivage, gequetschte und gestreckte Petrefacten, Rutschstreifen, Fältelung etc.) geachtet hätte, als ob dieselben noch nicht von den zerdrückten Petrefacten ungestörter Schichten unterschieden worden wären, als ob der Zusammenhang der eigentlichen Umformungen mit der Gebirgsbildung noch nicht constatirt wäre, "es ist ja ebensowohl "denkbar, dass sie ganz unabhängig von derselben .... hervor-"gerufen worden seien" (P. 112). Praff argumentirt, wie wenn Erscheinungen wie die "Colonien" von Barrande, oder die Wiederholung gleicher Facies in verschieden alten Schichten von der Wiederholung derselben Schicht durch Faltung kaum unterscheidbar wären, und wie wenn die Umbiegungen, die in tausend Fällen direct gesehen werden, eine blosse Hypothese wären. Kurz: er verfällt nun darauf, die von zahlreichen Forschern in zahlreichen Arbeiten niedergelegten Beobachtungen theils zu ignoriren, theils anzuzweifeln, endlich zu leugnen, jedoch niemals an der Hand eigener entgegenstehender Beobachtungen. BALTZER'S Profil des Glärnisch, welches ich im Wesentlichen in dessen Fortsetzung gegen Westen in der Silbernalp in ausgezeichneter Weise durch die dort noch vorhandenen Umbiegungen bestätigt gefunden habe, hat Pfaff ganz verkehrt verstanden; noch verkehrter (P. 116 u. 117) meine Darstellung der Erscheinungen liegender Falten (H. I. 220). Weil er Auswalzen oder Zerdrücken einzelner Schichttheile nicht begreift und unsere Auseinandersetzungen stets missversteht, sagt er, "dass wir auch "das Ausgequetschtwerden der festen Gesteine nicht als eine "Thatsache ansehen können", er ist aber nicht hingegangen, um nachzusehen, er zeigt nirgends die geringste Anschauung, nirgends einen Begriff von Gebirgsfalten, er hat sich nicht eine von den tausend Stellen zeigen lassen, wo Schichten zusammengequetscht und dadurch schiefrig geworden sind, oder wo die Zahl und Dicke der Schichten (P. 117) im Mittelschenkel der liegenden Falten reducirt ist. Sein Nichtvermögen, sich die Sache theoretisch und schematisch vorzustellen,

steht ihm höher als die Beobachtung der anderen. Endlich gipfelt er in dem Satze (P. 117):

"Das Bisherige mag genügen, zu zeigen, wie wenig in "manchen Fällen ein sicherer Beweis einer wirklichen einge"tretenen Faltung und starken Quetschung beigebracht worden
"ist und wie dringend nöthig es erscheine, ehe man solche
"Faltungen erklärt, erst genau zu constatiren, wie weit eine
"Lageveränderung der Schichten anzunehmen geboten sei."

Was heisst dies anders, als dass die Beobachtung zahlreicher Forscher während zahlreicher Jahre über die Gesteinslagerung im Gebirge Täuschungen und nichts als Täuschungen seien? Und was für Beobachtungen in den Gebirgen rechtfertigen dieses Verdict über so viele mühsame Forscherarbeit? Antwort: gar keine! Solchem Angriff gegenüber halte ich eine eingehende, Raum und Zeit raubende Vertheidigung unserer Profile für überflüssig, ich verweise auf die Originalarbeiten der Gebirgsgeologen überhaupt. Mancher mag, wie Prof. A. Giekie ("Nature" No. 536. Vol. 21, London 1880) in seiner treffenden Recension zu Pfaff's Buch, humoristisch werden, allein dieser Schlag gegen die gesunde Naturbeobachtung von einem Fachmann versucht, ist doch zu ernst.

Nun folgt (P. 117—126) die zwar mit Vorbehalt gegebene eigene Theorie der Gebirgsbildung von Pfaff. Sie ist in variirten Auflagen schon von Verschiedenen herausgegeben worden. Auslaugung der tieferen Schichten durch das Sickerwasser und ungleiches Nachsinken der höheren soll die Kettengebirge erzeugt haben. Diese Theorie hat zur wesentlichsten Grundlage die absolute Unkenntniss vom wirklichen Bau eines intensiveren Kettengebirges wie es die Alpen sind. Im Folgenden nenne ich einige der Schwierigkeiten und der Thatsachen, welche ihr entgegenstehen:

- 1. Erklären sich nun die thatsächlich massenhaft vorhandenen bruchlosen Biegungen und Fältelungen der Schichten, welche nach Pfaff meiner Anschauung so grosse Schwierigkeiten in den Weg setzen, besser?
- 2. Die liegenden Falten bleiben bei Pfaff's Anschauung unerklärlich.
- 3. Die Bildung von Gebirgsketten und langen Falten müsste auf streifenförmig wechselnde Auslaugung, wie sie nicht angenommen werden kann, zurückgeführt werden; die Theorie von Pfaff erklärt nur Einstürze, keine Ketten, noch weniger Kettensysteme.
- 4. Warum kreuzen sich Bergketten nicht, wenn Auslaugung in der Tiefe sie bildet?
  - 5. Die eng gedrängten, in grosser Zahl im Querprofil

aneinander sich anreihenden, nirgends aufgebrochenen Falten einzelner Schichten (wie z. B. des Urgonien und besonders des Neocomien im Sentisgebirge, des Dogger im Jura etc. etc.) sind unerklärlich ohne grossen Horizontalschub.

- 6. Die Einheit ganzer ausgedehnter Gebirgssysteme kann nur die Folge einer viel einheitlicheren, nicht einer stets local individualisirten Ursache sein.
- 7. Die Thaleinschnitte des Gebirges entblössen nirgends die zusammengesunkenen Höhlen oder ungleichförmig ausgezehrten Schichten, welche die Hypothese annimmt. In den oberen Lagen, wo doch mehr Wasserklüfte sind, finden wir diese Schichtauszehrung ("Hohlschichten") thatsächlich nicht. Ein Wechsel in der Mächtigkeit der Schichten durch Auslaugung entstanden, so dass er auf die oberen Schichten dislocirend und gebirgsbildend hätte wirken können, kommt thatsächlich nur local und selten vor. Pfaff hat solche Erscheinungen auch nirgends beobachtet.
- 8. Die Gebirgsprofile in den Thaleinschnitten zeigen ebensowenig die ungestörte Unterlage unter den gestörten und den unregelmässig ausgezehrten Schichten. Auch Pfaff kann keine Beobachtungen über solchen Gebirgsbau aufweisen.
- 9. Die Faltung geht in den Alpen und anderen Gebirgen durch den Gneiss hinab; es müsste deshalb die gebirgserzeugende Auslaugung am stärksten in den tieferen Gneisslagen, d. h. im schwerer löslichen Gestein stattfinden.
- 10. Da in dieser Tiefe die Gesteine sehr gleichförmig sind, müssten in allen Theilen der Erdrinde die Erscheinungen ähnlich sein, d. h. die ganze Erde müsste gleichförmig mit Gebirgen bedeckt sein.
- 11. Eine so reichliche Circulation des Wassers in so grosse Tiefen unter die dislocirten gefalteten Gesteine hinab findet in der That nicht statt. Wenn Pfaff im Mittel 1,6 M. jährlichen Niederschlag und 0,8 M. jährliche Versickerung annimmt, so ist das erstere um ein Drittheil, das letztere mehr als zehnfach zu viel schon für die oberen, geschweige die tieferen Gebirgsschichten.
- 12. Die von den Quellen zu Tage geförderten gelösten Bestandtheile stammen zum grössten Theil aus den obersten, hoch über der Dislocationsursache liegenden, vielfach nur oberffächlichen Schichten oder Schuttlagen, nur die Thermen könnten Bestandtheile von unter den dislocirten Schichten liegenden Regionen heraufbringen.
- 13. Sehr viele Quellwasser, selbst Thermen sind arm an gelösten Bestandtheilen; die Thermen sind viel zu spärlich, als dass man von ihrer Auslaugung die Entstehung der Alpen herleiten könnte.

14. In Folge von No. 11, 12 und 13 ist es auch unrichtig, wenn Pfaff den ganzen Gehalt der Quellen als gebirgserzeugendes Einsinken der Unterlage berechnet, und mit seiner durch Abkühlung berechneten, übrigens noch viel unrichtigeren Radiuscontraction von ½100000 Mm. per Jahr vergleicht.

In seinem letzten, sechsten Kapitel bespricht Pfaff "die Modification der Schrumpfungstheorie durch Heim".

Zuerst kommt er wieder auf die Umformung der Gesteine zu sprechen. Er behandelt dabei die bruchlose Umformung der Gesteine, die als eine vollendete Thatsache an tausend Beispielen beobachtet werden kann, von denen Pfaff aber selbst offenbar keines untersucht hat, als ob dies eine Theorie von mir wäre, die auf einige nicht stichhaltige Analogieschlüsse hinauslaufe (P. 128). Nirgends kommt ein Versuch, anders als ich es gethan habe, die Thatsache der Gesteinsumformung zu erklären.

PFAFF meint, wenn von 3000 M. Tiefe an "bis zum Mittelpunkt der Erde Alles durch den Druck und die Hitze "plastisch und flüssig" angenommen werden müsse, so müsste die Erdrinde selbst eine tägliche Fluth- und Ebbebewegung zeigen (P. 129). Hier wie in den folgenden Einwendungen, welche mir Pfaff macht, tritt uns wieder die unglaubliche Verwechselung von plastisch und flüssig entgegen, auf welche wir schon früher hingewiesen haben. Die Tномsox'schen Rechnungen über die Rindendicke sind unrichtig, weil sie eine directe Berührung eines flüssigen fluthenden Kernes an eine starre Rinde angenommen haben, wie dies auch Pfaff dadurch thut, dass er plastisch gleich flüssig setzt. In Wirklichkeit ist aber zwischen "starrer" Rinde und "flüssigem" Kern wie ein Kissen die breite Zone fester, durch die darüber liegenden Lasten plastisch gewordener Massen, wo in innerer Reibung die Fluthbewegung, wenn eine solche vorhanden ist, sich aufzehrt, bevor sie auf die Oberfläche wirken kann. die äusserste Rinde auch eine Fluth- und Ebbebewegung mitmacht, ist noch nicht entschieden, allein doch durch die Messungen von Prof. Plantamour und durch andere in Sternwarten wahrgenommene Schwankungen wahrscheinlich gemacht. Fluth und Ebbe des Meeres würden dann gleich der Differenz in der Bewegung des Wassers und der trägeren Erdfeste sein.

Wenn der Kern einer plastischen Kugel, die mit einer schweren starren Masse bedeckt sei, sich contrahire, so sei "dadurch (P. 131) die Möglichkeit gegeben, dass die plastische "Masse sich den ausspringenden Winkeln der Knickungen anschmiegt, aber zu einer Faltung der plastischen Masse ist

"auch jetzt kein Grund gegeben." Diese Behanptung beruht auf der irrthümlichen Meinung, dass nach meiner Anschauung oben alles starr, bei 3000 M. Tiefe plötzlich alles weich plastisch oder gar flüssig sei. Es giebt aber keine scharfe Grenze zwischen beiden Theilen. Die Plasticität beginnt erst langsam und allgemein bei mittlerer Belastung von 3000 M. Gestein, und nimmt tiefer langsam zu. In einer mächtigen Region wechseln die Schichten, die schon plastischer Umformung fähig sind, mit solchen ab, bei welchen die Belastung hierzu noch nicht genügt. Die Festigkeit, d. h. die innere Reibung, welche der Umformung entgegenwirkt, bleibt aber bei den verschiedenen Schichten verschieden; keine Möglichkeit zur plastischen Umformung kann diesen Unterschied der Schich-Es ist somit auch die vollständig plastische ten verwischen. Region noch eine geschichtete Masse und sie ist fest, wenn auch nicht starr, denn die innere Reibung bei Umformung durch den Druck nimmt nicht ab, vielleicht eher zu.

Im weiteren bewegt sich Pfaff in den alten und noch sich vermehrenden Missverständnissen meiner Theorie der plastischen Umformungen, und zieht aus seinen Missverständnissen Schlüsse gegen die Richtigkeit meiner Anschauung. Er kommt (P. 132) durch einen ganz unzutreffenden Versuch, in welchem er Lehm und heisses Wachs zwischen den Backen eines Schraubstockes herausquetscht zum Ausspruch, dass Zickzackbiegungen, Knickungen in scharfem Winkel "gerade feste und starre" Massen erfordern, und in meiner Theorie "ganz unerklärlich" blieben. Er verwechselt hier auf's Neue weich und flüssig mit plastisch (II. II. 82), obschon die Versuche von A. FAVRE belehren, dass selbst ganz ungewöhnlich weiche und plastische Substanzen (Thon) bei Contraction der Unterlage (also sogar bei "indirectem Seitendruck") falten. (P. 132) sollen nun plötzlich "starre" Körper diejenigen sein, die sich biegen können, nachdem früher die bruchlose Schicht-In der That aber sehen die faltung geleugnet worden ist. gefalteten Gebirgsschichten im Querprofil ganz anders aus, als die geknickten Cigarrenbrettchen; ich habe die ersteren Formen in Wort und Bild hervorgehoben (II. II., 1. Abschn., besonders 41 — 49). Diejenigen Geologen, welche angesichts der Falten im Gebirge in den Ausruf ausgebrochen sind: "die Gesteine müssen zur Zeit der Faltung weich gewesen sein", haben den wahren Charakter der Biegungen mit besser beobachtendem Auge aufgefasst, als derjenige, der sagt, Zickzackbiegungen erforderten "gerade feste und starre Massen". Die Erklärung war zwar nicht richtig, aber sie war die noch unreife Aeusserung einer doch richtigen Auffassung der Faltenform, welche für sehende Augen die plastische Umformung als ein Factum erkennen lässt.

PFAFF schreibt mir Unklarheit und "Confundirung" (P. 133 und 134) zu, weil er den Schweredruck von oben stets vergisst, und meint, der Horizontaldruck anstatt dem stabilen Gesteinsdruck müsste nach mir Gesteine plastisch machen (P. 131 untere Hälfte und 134 etc.), während ich unzählige Male betont habe, dass nur allseitiger Druck die Plasticität erzeugen, dieselbe also erst in den tieferen Theilen, wo die Verticalbelastung die Gesteinsfestigkeit übersteigt, eintreten könne. Gebirgsbildenden Druck (Horizontalschub) und belastenden Druck wirft er fortwährend durcheinander (P. 141). Wenn ich in meinem Buche nicht verständlich genug für denjenigen war, der trachtete, mich zu verstehen, so muss ich gestehen, dass es über meine Fähigkeiten geht, noch klarer zu sein, und deshalb darauf verzichten muss, mich Pfaff verständlich zu machen.

Dann stellt sich Pfaff die hohen Berge am Meerufer und am Tieflandsrande vor (P. 135) und meint, sie müssten nach mir ihre Sohle zerquetschen. Er beachtet dabei nicht, dass mit der Tiefe die Basis der schweren Pyramide wächst, und wegen der unten flacheren Böschungen die mittlere Belastung nicht zu-, sondern abnimmt, wenn wir unter die sanft geneigten Meergehänge oder Hügelgehänge gegen das Tiefland gehen. Dass sich ausserdem von der Tiefe unter dem Berggipfel die Last nicht wie in communicirenden Flüssigkeitsröbren um die Ecken herum auf grosse Distanzen seitlich gegen das Meer durch nicht entsprechend belastete Massen hindurch forspflanze, versteht sich wegen der gegen den Rand stets abnehmenden Belastung und der absorbirenden inneren Reibung, welch' letztere Pfaff nicht kennt, für mich von selbst.

Mit der "Annahme eines Plastischwerdens absolut unbegreiflich", scheint Praff (P. 135) "die deutliche Schichtung der Gneisse und krystallinischen Schiefer, die auch bei den gewaltigsten Verschiebungen unvermischt und überall von nahezu gleicher Dicke sich zeigen". (P. 136). Dem ist in der Natur nicht so. Wie oft sind wir in den Alpen im Unklaren, ob das, was vor uns liegt, Schichtung und ursprüngliche Schieferung oder Clivage ist, oft durchkreuzen sich beide, es kommen die sonderbarsten Fältelungen, Verquetschungen, Streckung und Zerreissung der Glimmerblättchen, innere Zertrümmerungen (z. B. im Gotthardtunnel) etc. vor. Oft wissen wir nicht, ob der undeutliche Schiefer, der vor uns liegt, ein ursprüngliches Gestein oder ein gequetschter Gneiss, Amphibolit oder dergleichen ist. Und wie froh wären wir, die normale Mächtig-

Alben finden zu können!

date gerade die Verhaltzwe. Telite für im Zudate gerade die Verhaltzwe. Telite für im Zumittellen wolcher Faltatzet als eine Lief assliche
gung wich zeigen. Littlighih in ier Natur vormittellen Das heiset doch nichts anieres, als er leugnet
au unden der liegenden Falten. Hierfür hat Praff. baar
unt positiven oder negativen Beobachtung, kein Recht. Seine
mittelichen Bedingungen lauten (P. 1880)

- Marum, ist nicht einzusehen, denn die Mulde wird wie ein Mal unter das Gewöibe zedränzt und durch Hebung und teberschiebung des letzteren schief nach oben schaffen sich die Muldenschichten darunter ihren Raum.
- 2. Die faltende Schicht müsse Lallein- zepresst von der Unterlage isolirt sein. Warum dies, kann ich ebenso-wenig einsehen, da ja die tieferen Schichten mit abnehmender Vollstandigkeit an der Faltung Theil nehmen.
- 3. Die Cohäsion der faltenden Schicht müsse so gross som, dass bei rollender Bewegung kein Riss entstehe. Auch dies ist nicht richtig, denn alles was wir jetzt vor uns sehen, geschah ja, wie ich immer wieder betont habe, unter Belastung im geschlossenen Gebirge. Die ursprüngliche Obertache ist ja nicht mehr da, sondern wir beobachten an Erosionseinschuitten in früher geschlossenem Gebirge. Nirgends habe ich behauptet, dass das Einrollen der Schicht "in der Luft stattgefunden" (P. 141) habe.
- Le ist wahr, dass diese drei Bedingungen in der Natur nicht zutreffen, aber ebenso wahr ist, dass sie keineswegs Bedingungen zur Bildung der liegenden Falten, sondern sonderbare Erfindungen eind. Was Praff bei der Discussion der Glarner Doppel-Falte (P. 141 u. 142) noch einwendet, beruht alles blos auf groben Missverständnissen, die ihre Ursache darin haben, dass er mein Buch nicht aufmerksam studirt hat, was doch das erste Erforderniss einer Entgegnung wäre.

Wir sind endlich am Ende des Buches von Praff angelangt. Ich musste dasselbe etwas vollständig durchgehen, so ermudend die Arbeit war. Das ganze Buch ist nur auf Vernichtung der bestehenden Ansichten berechnet; es enthält keine einzige positive Vermehrung unserer Kenntnisse, keinen befruchtenden Gedanken, keine Naturbeobachtung, nach der wir uns beim Durchlesen vergebens sehnen, wie nach einer Oase

in der Wüste. Wenn Pfaff auf meine Analyse antworten wird, so werde ich wahrscheinlich kein zweites Mal das Wort nehmen, es sei denn, dass Praff mit Beobachtungen den Anschauungen, die ich mit Anderen theile, entgegentrete, und nicht blos wieder mit seiner bisherigen Methode, gegen die ich feierliche Verwahrung einlege. Ich habe nun im Einzelnen gezeigt, dass diese letztere nur zu einem Conglomerat von Irrthümern führt und mit den Irrthümern stets neue Irrthümer einer noch höheren Ordnung herausrechnet. Aber die Natur ist kein Schema, die Erdrinde mit ihrem complicirten Bau in den Gebirgen lässt sich nicht im Studirzimmer und im Laboratorium erforschen. Weder die gesunde Naturbeobachtung selbst, noch die Schlüsse, welche darauf gegründet sind, können durch eine der Naturbeobachtung ganz entfremdete, stets von theils ungenauen, theils falschen, jedenfalls willkürlichen Annahmen ausgehenden Deduction widerlegt werden.

# 3. Die Entwickelung der Trias in Niederschlesien.

Von Herrn F. Nortling in Königsberg i. Pr.

Hierzu Tafel XIII - XV.

# Einleitung.

Ueber die Entwickelung der Trias in Deutschland besitzen wir durch die Arbeiten v. Alberti's, v. Seebach's, Giebel's, Еск's, Schmid's u. A. ein ziemlich umfassendes Bild. Zu den wenigen Gebieten, welche bisher weder geologisch noch paläontologisch genügend bekannt waren, gehört das Triasvorkommen in Niederschlesien, welches in Folgendem auf Grund einer von mir im Herbst 1879 ausgeführten geologischen Begehung und auf Grund reichen paläontologischen Materials beschrieben werden soll. Auch diese Darstellung ist indess noch lückenhaft; doch ist zu berücksichtigen, dass ich an einzelnen Punkten, wie Alt-Warthau, Wehrau etc. unter sehr ungünstigen Umständen arbeitete, da an diesen Orten in Folge des mangelnden Absatzes die Steinbrüche kaum mehr in Betrieb waren und der Schutt von mehreren Jahren die Sohle erfüllt und die Bruchwände verstürzt hatte, so dass nur unvollkommene Beobachtungen gewonnen werden konnten.

Das Material für den paläontologischen Theil habe ich grösstentheils selbst gesammelt; ausserdem durfte ich die Sammlungen der Universität und der Bergakademie zu Berlin, der naturforschenden Gesellschaft zu Görlitz und die des Herrn Cantor Dressler in Löwenberg benutzen.

Es sei mir erlaubt, an dieser Stelle den nachfolgend genannten Herren, welche meine Arbeiten durch ihre Unterstützung mit Rath und That auf's Liebenswürdigste gefördert haben, meinen herzlichsten Dank auszusprechen: Herrn Geh. Bergrath, Prof. Beyrich und Herrn Prof. Dames in Berlin, Herrn Prof. Eck in Stuttgart, Herrn Dr. Peck in Görlitz, Herrn Cantor Dressler in Löwenberg, Herrn Kalkbrennereibesitzer Kloster in Gross-Hartmannsdorf, Herrn Gutsbesitzer und Amtsvorsteher Ueberschaabn in Gröditzberg.

## I. Historisches.

Da sich ein vollständiges Literaturverzeichniss über die deutsche Trias in folgenden Werken:

- H. Eck, Ueber die Formationen des bunten Sandsteines und des Muschelkalkes in Oberschlesien und ihre Versteinerungen. Berlin 1865;
- H. Eck, Rüdersdorf und Umgegend;
- J. Roth, Erläuterungen zu der geognostischen Karte vom niederschlesischen Gebirge und den umliegenden Gegenden. Berlin 1867,

findet, kann ich mich darauf beschränken, an den entsprechenden Stellen die von mir benutzten Abhandlungen zu citiren.

Im Gegensatze zur oberschlesischen Trias, welcher wegen des technischen Werthes des in ihr vorkommenden Bleiglanzes die Geologen schon in früher Zeit ihre Aufmerksamkeit zuwandten, datiren die Berichte über das niederschlesische Triasvorkommen aus verhältnissmässig jüngerer Zeit. Freilich konnte auch die geringe Verbreitung des Muschelkalkes, der ausserdem keine technisch verwerthbaren Producte liefert, die Beachtung der Forscher und Techniker nicht auf sich lenken, obgleich die Anwesenheit von Kalken in Niederschlesien schon über hundert Jahre bekannt ist, wovon ein Kalkofen im Kloster'schen Steinbruche bei Gross-Hartmannsdorf, der in diesem Jahre sein hundertjähriges Jubiläum feiert, ein stummer Zeuge ist.

Was die Altersbestimmung des in Rede stehenden Gebietes betrifft, so wurde dasselbe schon von den ersten Beobachtern desselben — wie auch von allen späteren — der Triasformation, und zwar den beiden unteren Gliedern, dem Buntsandstein und Muschelkalk zugezählt. Es ist dies auch leicht begreiflich, da die ersten hier angestellten Untersuchungen in eine Zeit fallen, in der die übrigen Triasgebiete Deutschlands schon verhältnissmässig genau erforscht und bekannt waren. Die ältesten Notizen über unsere Formation finden sich in den Werken von Leske 1) und Charpentier. 2), von welchen ersterer die Lagerungsverhältnisse des Kalksteinbruchs von Wehrau ausführlich beschreibt. Die ihm bekannten Ver-

<sup>1)</sup> NATH. GOTTFR. LESKE, Reise durch Sachsen, in Rücksicht der Naturgeschichte und Oeconomie unternommen und beschrieben. Leipzig 1785. 4. (mit vielen Kupfertafeln) pag. 303 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Joh. Fr. Wilh. Charpentier, Mineralog. Geographie der chursächsischen Lände. Mit Kupfern. Leipzig 1778., pag. 6 ff.

steinerungen theilt er in Pektiniten und Mituliten. Aus seiner trefflichen Beschreibung geht hervor, dass er unter ersteren Lima lineata, unter letzteren Myophoria vulgaris? begreift. Ausführlicher spricht sich zuerst v. Dechen 1) über das Vorkommen der Trias aus, insofern er die Lagerungsverhältnisse auf das Eingehendste GLOCKER<sup>2</sup>), der nur das Wehrauer Vorkommen genauer studirt hat, constatirt das Vonkommen von Buntsandstein bei Wehrau, Logau am Queiss und Mittel-Sohrau nordöstlich von Görlitz, das Auftreten an letzterem Punkte als ein nicht ganz sicheres hinstellend. Er schliesst aus den bei Wehrau in geringer Anzahl gefundenen Petrefacten: ritella scalata Goldf., Mytilus eduliformis v. Schloth., Gervillia socialis Quenst., Pecten discites v. Schloth., Lima striata v. Schloth. und Lima lineata v. Schloth., dass der Wehrauer Kalkstein als unterer Muschelkalkstein zu bestimmen sei (a. a. O. pag. 190). Auffallend ist ihm nur das Fehlen "der in den beiden Abtheilungen des Muschelkalksandsteins in anderen Ländern sehr verbreiteten Petrefactenspecies der Terebratula vulgaris und Encrinites liliiformis; doch vermuthet er, dass, da nach v. Dechen (a. a. O. pag. 143) im Muschelkalkstein von Alt-Warthau und Gross-Hartmannsdorf, welch letzteres als östliche Fortsetzung des Wehrauer Muschelkalksteins zu betrachten ist, neben Resten von Mytilus eduliformis, Gervillia socialis, Lima striata auch Encrinites liliiformis gefunden wurde, im Wehrauer Kalkstein aller Wahrscheinlichkeit nach ebenfalls Encrinitenreste als vorhanden anzunehmen sind."

v. Dechen giebt ferner eine kurze petrographische Beschreibung ("der Wehrauer Muschelkalkstein ist rauchgrau, aschgrau und bläulichgrau, dicht, dünngeschichtet und mehr oder weniger thonhaltig"), aus welcher hervorgeht, dass zur damaligen Zeit die Schichten des Schaumkalkes noch nicht zu beobachten waren. Auffallend ist ihm auch die gestörte, verworrene Lagerung der Schichten. Das Vorkommen des Muschelkalksteins in grösserer Ausdehnung bei Alt-Warthau und Gross-Hartmannsdorf erwähnt er nur, indem er hinzufügt, dass derselbe dort ebenfalls auf Buntsandstein gelagert und vom Quadersandstein bedeckt sei.

Den ersten Versuch einer Gliederung hat Prck 3) in seinen

<sup>1)</sup> v. Dechen, Das Flötzgebirge am nördliche Abfall des Riesengebirges, Karsten's und v. Dechen's Archiv für Mineral. etc. Bd. 11. 1838. pag. 129.

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> GLOCKER, Geognostische Beschreibung der preuss. Oberlausitz. Görlitz 1857. (Abhandl der naturf. Gesellsch., Görlitz, Bd. 8.) pag. 188.

<sup>3)</sup> Peck, Nachträge und Berichtigungen zur geognostischen Beschreibung der preussischen Oberlausitz. Abhandlungen der naturforschenden Gesellschaft in Görlitz, Bd. 12. pag. 174 ff.

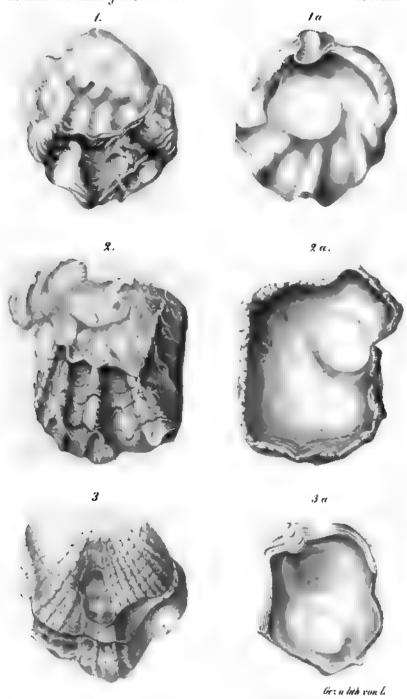

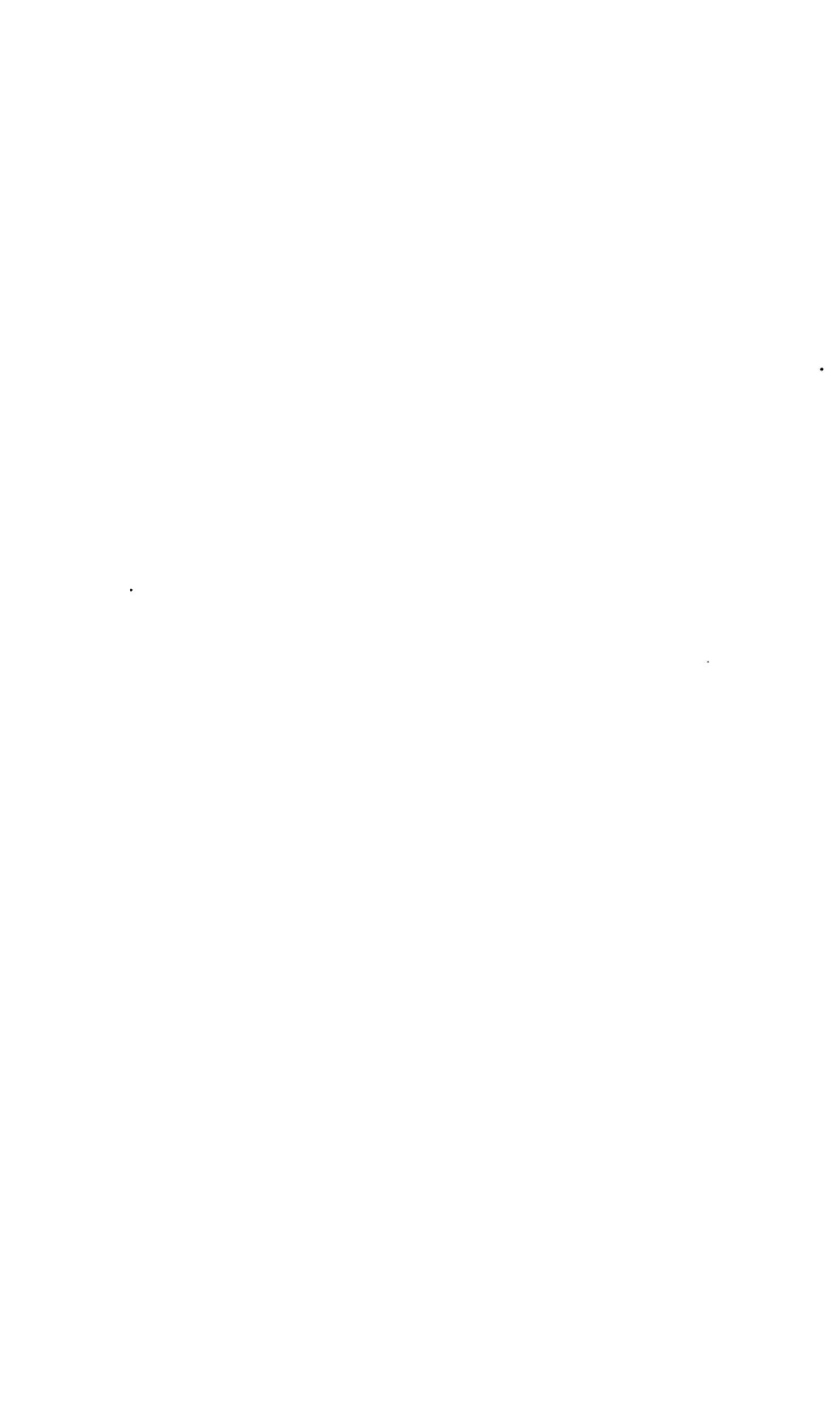

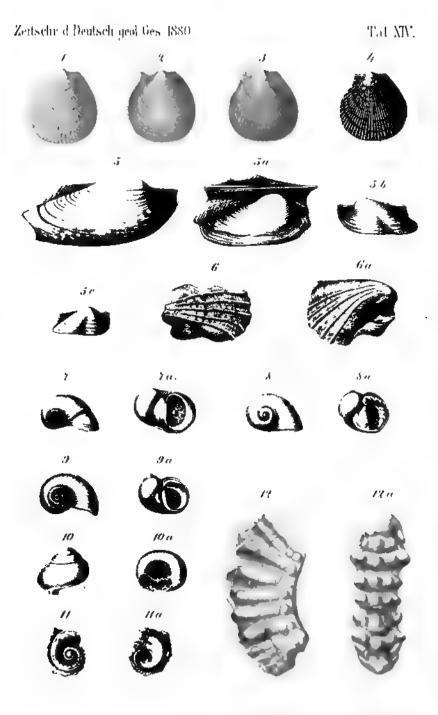

for a lith con han



Zeitschr d Deutsch gool ties

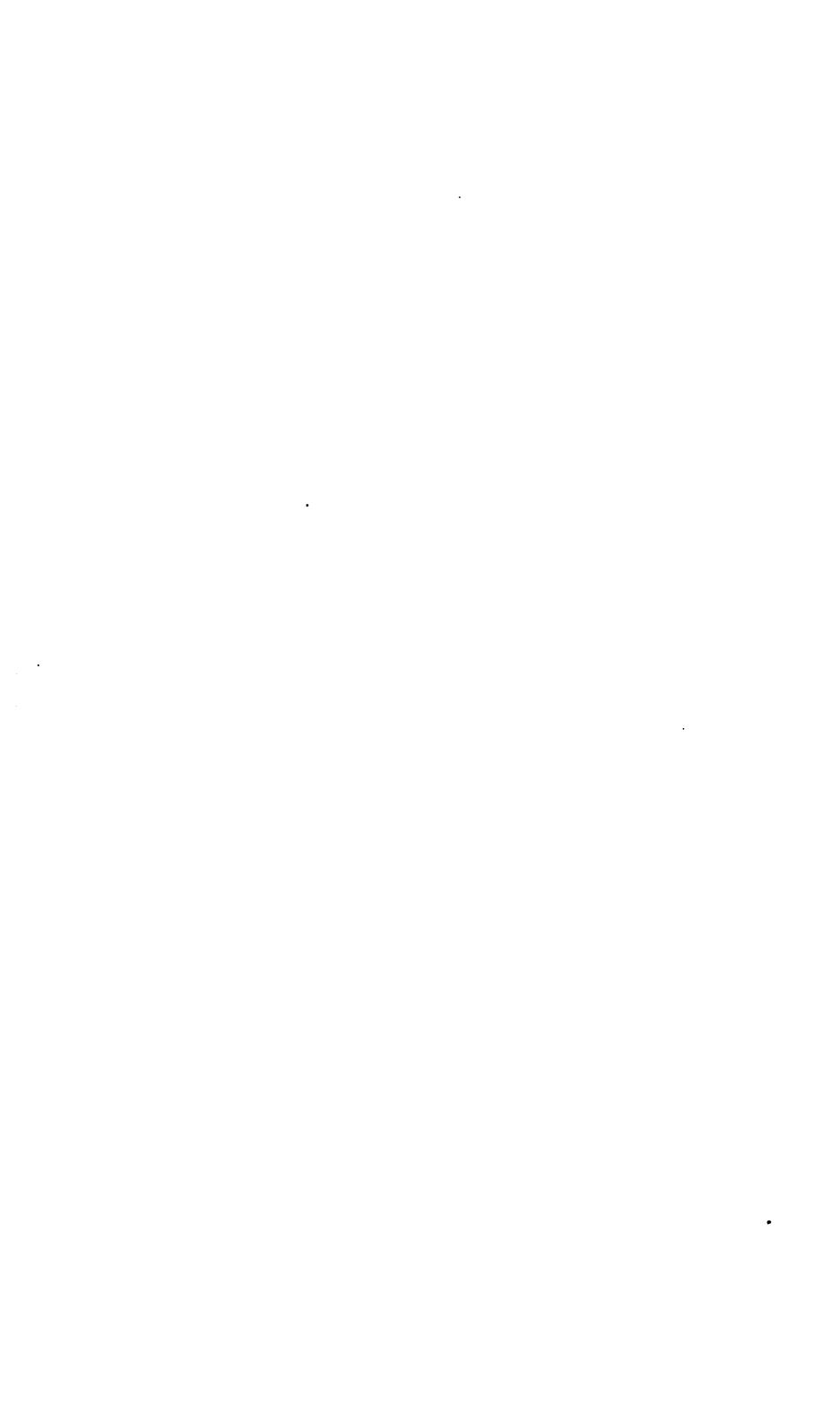

Nachträgen zur geognostischen Beschreibung der Oberlausitz gemacht. Peck führt zunächst die von Herrn Glocker im Auftrage der naturforschenden Gesellsshaft su Görlitz angestellten Beobachtungen an und sagt dann: "In den beiden neueren Brüchen 1/4 Stunde nordwestlich von Wehrau, von denen der vorderste, an Petrefacten besonders reich, seit einiger Zeit nicht mehr im Betriebe ist, lassen sich zwei Schichtengruppen unterscheiden, die sowohl in ihrem petrographischen Charakter, wie

durch gewisse Petrefacten von einander abweichen.

Die erste, untere Gruppe, die vorzugsweise Gervillia socialis, Lima lineata, Turritella dubia, Natica gregaria u. s. w. enthält, besteht aus verschiedenen mit einander wechselnden Schichten, die von unten nach oben in folgender Weise auf einander gelagert sind: zu unterst liegt ein thoniger, dunkelgrauer, plattenförmiger Kalk, in welchem wir bisher noch keine Petrefacten gefunden haben. Ihn überlagern schwache Platten eines röthlich gesteckten, dichten Kalksteines, der zahlreich Gervillia socialis, Myophoria vulgaris u. s. w. enthält. diese Platten folgen blaugraue Kalksteine, bestehend hauptsächlich aus Wellenkalken mit den bekannten, oft schlangenförmigen Wulsten. In ihnen sind Bänke von 6-10" Stärke eines krystallinischen Kalkes wiederholt eingelagert. Zwischen den einzelnen Schichten dieser Wellenkalke befinden sich dünne, viele kleine Glimmerplättchen enthaltende Thonlager. Nach oben hin sind aber diese Bänke des krystallinischen Kalkes durch mehr gelblichgraue, thonige Schichten vertreten.

Die zweite Gruppe ist in ihren verschiedenen Schichten alsbald durch das Fehlen der blaugrauen Färbung zu erkennen, an deren Stelle eine gelblich- oder gräulichweisse getreten ist. Sie beginnt über der letzten Schicht Wellenkalk, mit einem dichten, thonigen Kalkstein; dann folgt ein splittriger, gelblich grauer, ziemlich fester Kalkstein; dann wiederum schwache Bänke des thonigen. In der nun folgenden, ebenfalls aus splittrigem Gestein bestehenden Schicht treten die ersten Encrinitenglieder, Pecten discites, Arca triasina, auf; diese Wechsellagerung wiederholt sich mehrmals, indem nach oben die erwähnten Petrefacten, namentlich die Encrinitenglieder, häu-Auf diese Schichten folgen dann die obersten Schichten, bestehend aus überaus muschelreichen Bänken, die bald oolithisch, bald splittrig und krystallinisch, bald thonig und im Ausgehenden weich und zerreiblich werden. diesen Schichten lagert dann der Sandstein der Kreideforination etc.

An den Ufern des Queisses, Klitschdorf gegenüber, zeigt derselbe an dieser Localität in seinen unteren Schichten einen

von den unteren Schichten des oben beschriebenen ganz verschiedenen Charakter, und zwar nicht nur in petrographischer Beziehung, sondern auch durch einzelne Petrefacten, die dort gar nicht vorkommen, oder von uns wenigstens nicht gefunden werden konnten. Unmittelbar auf dem Buntsandstein lagert ein in feuchtem Zustande bräunlich gelber Dolomit, der in seinen untersten Schichten thonig ist, dann porös wird und nach .oben hin in festes, thoniges Gestein übergeht. In diesem Dolomite finden sich ausserordentlich zahlreiche Schalenbruchstücke, Steinkerne und Abdrücke einer Muschel, die wir zuerst für eine Cardita hielten, später aber als Myophoria fallax v. Seeb. erkannten. Ausser dieser Species kommen noch hier vor: Modiola triquetra, Gervillia costata, Natica gregaria und Gaillardoti, Pecten Albertii und einige andere bisher noch nicht mit Sicherheit bestimmte Species. Auf diesem Dolomit lagert eine Schicht, bestehend aus durcheinander geschobenen Stücken grauer Schichten, denen ähnlich, wie sie in den Steinbrüchen gefunden werden etc. Mit den Schichten des Wellenkalkes, die jetzt folgen, ist Myophoria fallax verschwunden."

Nachdem Peck noch ein Verzeichniss der von ihm aufgefundenen Petrefacten gegeben hat, kommt er zu folgendem, eine Dreitheilung des Muschelkalkes darstellenden Resultate:

- a. Die unterste dem Buntsandstein auflagernde Gruppe zeichnet sich durch die mehr gelbliche Färbung der die Schichten bildenden Kalke aus, durch einen grösseren Gehalt derselben an Magnesia; "es wird diese Gruppe gleich bedeutend mit dem Röth Thüringens sein."
- b. Die Schichten der folgenden Gruppe mit plattenförmigen Kalken zeigen mit Ausnahme der obersten thonigen Schicht fast durchweg blaugraue Farben.
- c. Die obere, an Petrefacten so reiche Gruppe hat durchweg Kalke von weisser oder gelblich grauer Färbung mit Spuren von Magnesia und einem 5,6 pCt. nicht übersteigenden Gehalt an Silicaten.

Peck hat also schon mit Bestimmtheit die unterste Gruppe als Röth erkannt, während er sich nicht über die Stellung der Gruppen b. und c. ausspricht.

Genauer äussert sich hierüber Eck 1); nach ihm gehört die Hauptmasse des Muschelkalkes von Gross-Hartmannsdorf, Alt-Warthau, Nieschwitz, Wehrau dem unteren Muschelkalk an; nur der gelbliche dolomitische Kalk mit Lingula tenuissima,

<sup>14</sup> Zeitschr. d. d. geol. Ges. Bd. XV. pag. 408.

welcher den Schluss des Alt-Warthauer Muschelkalkes bildet, kann als einziger Vertreter der mittleren dolomitischen Abtheilung des Muschelkalkes in Niederschlesien angesehen werden; der obere Muschelkalk fehlt ganz.

In Eck's mehrfach citirter Abhandlung über die Triasformation Oberschlesiens ferner findet sich pag. 139—141 eine vergleichende Zusammenstellung der niederschlesischen, Rüdersdorfer, Braunschweiger, Thüringer, Würzburger und Coburger Muschelkalk-Petrefacten.

Für den niederschlesischen Muschelkalk zieht er keine Folgerungen, sondern stellt nur die Abwesenheit des oberen Muschelkalkes und die Gemeinsamkeit des Vorkommens von Thamnastraea silesiaca, Ceratites Strombecki, Ammonites Ottonis in Ober- und Niederschlesien fest. Ausführlicher aber spricht Eck 1) in seiner Abhandlung über Rüdersdorf von der Verwandtschaft des niederschlesischen Muschelkalks mit der unteren Abtheilung des oberschlesischen. Er sagt daselbst pag. 173:

"Die Beziehungen zwischen oberschlesischem und niederschlesischem Muschelkalk sind ausser durch die Gemeinsamkeit der Thamnastraea silesiaca und, falls sich die Angabe des Herrn Peck bewahrheiten sollte, der Rhynchonella decurtata noch enger geworden durch die Auffindung des Colobodus Chorzowensis, der Pleurolepis silesiaca, der von H. v. Meyer beschriebenen eigenthümlichen, mit Zähnen besetzten Platten in dem unteren Wellenkalk von Alt-Warthau durch Herrn Dresslen in Löwenberg." und pag. 171:

"In Niederschlesien wird bei Wehrau der untere Muschelkalk zu unterst aus grauem, dichten, feinschieferigen oder
wulstigen Mergelkalk gebildet, welcher in seiner oberen Hälfte
mit einer ganzen Anzahl von 1" bis 1' mächtigen Schichten
eines grauen, splittrigen, reineren Kalksteines wechsellagert,
die bisweilen in grosser Häufigkeit Turbo gregarius, Dentalium
torquatum, ferner Chemnitzia turris, Pleurotomaria Albertiana,
Pecten discites, Gervillia subglobosa, socialis und costata, Nucula
Goldfussi und Myophoria curvirostris einschliessen. Ihnen lagern sich stärkere Bänke weissen Schaumkalkes auf, welche
ebenfalls mit grauem, dichten, wulstigen Mergelkalk wechsellagern. Ein Verzeichniss der Versteinerungen beider Schichtengruppen wurde von mir bereits in meiner Arbeit über die
Formationen des bunten Sandsteines und des Muschelkalks in

<sup>1)</sup> H. Eck, Rüdersdorf und Umgegend, eine geognostische Monographie: Abhandlungen zur geognostischen Specialkarte Preussens und der thüringischen Lande, Band I. Lief. 1.

Oberschlesien S. 139 u. f. gegeben, und ich glaube, dass daraus sehr wohl die Gleichwerthigkeit derselben mit den Abtheilungen des unteren Wellenkalkes und der schaumkalkführenden Abtheilung bei Rüdersdorf geschlossen werden kann."

In Bezug auf den Röth bemerkt er ebendaselbst pag. 165, dass das Auftreten mergeliger Dolomite bei Rüdersdorf wenig unter der Grenze gegen den Muschelkalk an das Vorkommen der Dolomite mit *Myophoria costata* Zenk. sp. an der Basis des Muschelkalkes in Ober- und Niederschlesien (bei Klitschdorf am Queiss) erinnert. —

Mit Hinzunahme der von Roth!) in seinen Erläuterungen zur geognostischen Karte von Niederschlesien gegebenen Notizen, die sich auf die Angabe der Verbreitung und Lagerung unserer Formation nach den Beobachtungen der soeben genannten Antoren beschränken, ist die Litteratur über die niederschlesische Trias erschöpft.

# II. Darstellung der geognostischen Verhältnisse im Allgemeinen.

Nördlich des Riesengebirges ist durch die Verbreitung der krystallinischen Schiefer eine gegen Nordwest hin offene, gegen Südost sich schliessende Mulde gekennzeichnet, innerhalb welcher die Formationen des Perm, der Trias und Kreide zur Ablagerung kamen. Das hier beschriebene Gebiet umfasst denjenigen Theil der Mulde nördlich des Riesengebirges, der zwischen den Orten Naumburg am Queiss als westlichstem Punkt, Wehrau am Queiss als nördlichstem Punkt Conradswaldau bei Goldberg als südlichstem liegt. Die in diesem Gebiete abgelagerten Gesteine der Trias treten überall entweder nur in schmalen Bändern oder in vereinzelten, aus dem Diluvium emporragenden Massen am Rande des durch die permischen Ablagerungen bedingten Beckens auf. Als Theil der gesammten Sedimentärformationen der grossen Mulde betrachtet, bedecken dieselben weitaus das geringste Areal, und von diesem Gebiete nimmt der Buntsandstein ungefähr 9/10 ein, während 1/10 auf den Muschelkalk

Innerhalb dieses Gebietes lassen sich drei durch die älteren Formationen bestimmt begrenzte Ausbuchtungen unterscheiden: der kleinste westliche Löwenberger Busen, der

<sup>1)</sup> J. ROTH l. c. pag. 274 ff.

grösste südöstliche Goldberger Busen und der nördlichste Gross-Hartmannsdorfer Busen. Nur in letzterem ist die Muschelkalkformation ausgedehnter entwickelt.

## a. Der Löwenberger Busen.

(umfassend die Gegend zwischen Queiss und Bober, auf dem südlichen Muldenflügel von Schlesisch-Haugsdorf bis Siebeneichen).

Der westlichste Punkt, wo überhaupt triassische Ablagerungen zu beobachten sind, liegt bei Flohrsdorf und Nieder-Sohrau, wo der Boden über dem Zechstein intensiv roth erscheint und rothe Letten auftreten. 1) Ebenso wie den Zechstein, verhüllen bis nach Schlesisch-Haugsdorf die Diluvialablagerungen den Buntsandstein, der dort als lichter Sandstein auftritt.

Einzelne Vorkommen vermitteln den Zusammenhang mit der grossen, am Südflügel der Mulde fortlaufenden, durch Kreide und Diluvium zum Theil verdeckten Masse von Buntsandstein, welche sich am ganzen Südrande der Mulde, also auch im Löwenberger Busen, dem schmalen Zechstein-Bande, auflegt. Au der südlichsten Spitze dieses Busens, bei Zobten, liegt der Buntsandstein dagegen direct auf dem Rothliegenden; das Einfallen der Schichten war an letzterem Orte nach Nordwesten, während am ganzen Südrande und bei Löwenberg selbst ein Einfallen nach Nordosten mit 10°—20° zu beobachten war. Im Löwenberger Thale verschwindet der Buntsandstein unter den darüber gelagerten Quadersandsteinen, um auf der rechten Thalseite bei Plagwitz auf der Höhe des Steinberges mit steil aufgerichteten Schichten (51°) nach Nordosten einfallend wieder aufzutauchen.

Ostwärts gegen Lauterseiffen und Pilgramsdorf deuten einzelne aus dem Diluvium emporragende Punkte die unterirdische Verbreitung an; solche Punkte sind: der Rothe Berg bei Petersdorf, der Heilige Berg bei Armeruh (hier ist auch die Entwickelung des Röths nördlich vom Basaltkegel zu beobachten); das Einfallen beträgt 10° nach NNO. Letzteren Punkt betrachte ich als am Eingange des Goldberger Busens liegend, somit als nördlichsten Punkt am Südflügel dieser Specialmulde.

<sup>1)</sup> Roth, Niederschlesien, pag. 274.

## b. Der Goldberger Busen.

Die vereinzelten Punkte bei Pilgramsdorf u. s. w. vermitteln den Zusammenhang mit dem grösseren Complex, der hier zu Tage tritt. Von Taschendorf an der Katzbach zieht sich der Buntsandstein in immer mehr sich verengendem Bande, zwischen Zechstein und Quader bis zum südlichsten Punkte der Mulde nach Conradswaldau. Letzterem Orte gegenüber ist der Buntsandstein mehrfach von Basalt durchbrochen, doch konnte ich eine Schichtenstörung nicht wahrnehmen. Conradswaldau lässt sich der Buntsandstein, den Grenzen der alten Schiefer folgend, wobei er mehrere kleine Buchten bildet, bis nach Hasel hin verfolgen. Bei letzterem Orte wird an der Grenze des Zechsteins und Buntsandsteins ein Steinbruch betrieben, woselbst beide Formationen in ungestörter Lagerung in der prächtigsten Weise zu beobachten sind; das Einfallen beträgt auf diesem Flügel zwischen 10° und 15° nach Nordwesten.

Etwas weiter nördlich verschwindet der Buntsandstein unter dem Diluvium, um erst wieder bei Hermsdorf am Rande der Hauptmulde, durch Randaufrichtung emporgehoben, zu Tage zu kommen. 1)

#### c. Der Gross-Hartmannsdorfer Busen.

Von Hermsdorf ab bis nach Gross-Hartmannsdorf und Gröditzberg lässt sich der Buntsandstein nicht mehr nach-weisen; höchstwahrscheinlich verbergen ihn die Ablagerungen der Kreide, denn erst südlich von Gross-Hartmannsdorf treten seine Schichten wieder zu Tage.

#### a. Der Buntsandstein.

In diesem Gebiete ist der Buntsandstein in seiner Entwickelung als mittlerer und oberer nur zwischen Alt-Warthau und Gross-Hartmannsdorf auf der rechten und linken Thalseite, bei der sogen. "rothen Gasse", und südlich auf der rechten Thalseite am Wege nach Wilhelmsdorf, auf der linken westlichen am Wege nach Hartliebsdorf anstehend. Ferner beobachtete ich sein Auftreten im Garten des Gutes Gröditzberg.

<sup>1)</sup> Bevrich, Ueber die Lagerung der Kreideformationen im schlesischen Gebirge. Berlin 1855, in den Abhandl. d. königl. Akad. der Wissensch., pag. 6 ff. und Rотн, l. c. pag. 277.

Das Streichen ist im Süden auf der rechten östlichen Thalseite in h. 7. 4. 0. mit einem Einfallen von 20 nach Am nördlichen Ende des Dorfes bei der sogen. "rothen Gasse" streichen die Schichten in h. 10. 1 mit einem Einfallen von 25° gegen SW. - Bei Alt-Warthau konnte ein Einfallen der Schichten des Buntsandsteins nicht direct beobachtet werden, doch lässt sich aus dem Verhalten des Röths, dessen Streichen und Einfallen in Feld-Girschners Steinbruch in h. 9. 7. mit 20 v gegen SW. gemessen wurde, sehr wohl ein Schluss auf die Streichungsrichtung ersterer ziehen.

## β. Der Muschelkalk.

Die Entwickelung dieser Formation, soweit sie in Niederschlesien in im Grossen und Ganzen ungestörter Lagerung zu Tage tritt, lässt sich nur auf diesem verhältnissmässig beschränkten Gebiete, und zwar an den beiden Orten Alt-Warthau und Gross-Hartmannsdorf, hier jedoch sehr schön, untersuchen. Beide Vorkommen sind durch Diluvium an der Oberfläche getrennt. Eine Auflagerung des Muschelkalkes auf den Buntsandstein konnte hier nicht beobachtet werden, doch lässt sich gerade bei ihm die muldenförmige Einlagerung im Buntsandstein sehr wohl erkennen. Mannigfache Einzelstörungen haben die Schichten verworfen; doch ist die Hauptfallrichtung nicht in der Weise gestört, dass die Lagerungsverhältnisse des Ganzen dadurch undeutlich geworden wären.

Auf der Westseite des Thales stehen die Schichten des Wellenkalkes und Schaumkalkes mit nordöstlichem Einfallen an; gemessen wurde vom westlichen Aufschluss nach Osten:

Streichen in h. 8. 5 mit 34° Einfallen gegen NO., l. " h. 8.4 " 2. 22°

", h. 8. 6 ", 20° h. 8. 2 ", 21° 3.

Am östlichen Thalgehänge, in der Nähe der sog. "Bockwindmühle", beobachtete ich das Streichen der Wellenkalkschichten in h. 8.7 mit einem Einfallen von 25 " — 30" nach NO.

Etwas weiter nördlich, in Görlitzen's Steinbruch, streichen die Schichten in h. 10.5 mit einem Einfallen von 25° — 30° nach SW. - An anderen Punkten wurde das Streichen gemessen und zwar:

1. an der evangel. Kirche mit h. 10.4 und einem Einfallen von 20° - 22° nach SW.

2. in JASCHE's Steinbruch mit h. 10.2 und 7° Einfallen gegen SW.

3. in JASCHE'S Steinbruch nördl. mit h. 10.1 und 24° Ein-

fallen gegen SW.

4. in Klotser's Steinbruch südl. mit h. 10.4 und 10° Einfallen gegen SW.

5. in Kloster's Steinbruch nördl. mit h. 10.5 und 10° Ein-

fallen gegen SW.

6. in Krause's Steinbruch mit h. 10. 3 und 15" Einfallen gegen SW.

Nördlich von letzterem Orte sind die Schichten des Muschelkalks und Röths vom Diluvium überdeckt, aus welchem der Buntsandsteinhügel der "rothen Gasse" hervorragt und die Anwesenheit unserer Formation bekundet. Die Schichten des Muschelkalkes treten in nordwestlicher Richtung erst wieder am Alt-Warthauer Kalkofen zu Tage, woselbst ich das Streichen nur an zwei Punkten mit h. 10. 2 und h. 10. 5 nach SW. messen konnte, da, wie schon erwähnt, die Auflässigkeit des Betriebes den Verfall der Steinbrüche bewirkt hat.

Aus obigen Daten ergiebt sich das Vorhandensein einer Special-Mulde, deren offenes Ende nach Nordwest gerichtet ist, mit einem Durchschnittsstreichen der Hauptachse von h. 9. 4, deren südlichster Punkt bei Gross-Hartmannsdorf, zwischen Görlitzer's Steinbruch und der Bockwindmühle, zu suchen ist.

#### d. Nieschwitz und Wehrau.

Der nächste Punkt, nördlich von Alt-Warthau bei Nieschwitz gelegen, zeigt wieder eine Mulde, an deren westlichem Flügel die Schichten des Muschelkalkes in h. 9. 3 streichen, mit 30 " nach NO. einfallend; an ihrem östlichen Flügel beträgt das Streichen h. 9. 2 mit 19-20° nach SW.; am östlichen Muldenrande sind ferner noch die Schichten des Buntsandsteins aufgeschlossen. Schon v. Dechen nahm an, dass dieser Punkt auf einem Gegenflügel des zuerst beschriebenen Zuges liegt, der mit demselben einen Sattel bildet; besonders aber ist zu vermuthen, dass unter dem flachen Thale von der Buntsandstein verborgen liegt (v. Dechen Warthau l. c. pag. 127). Ferner haben die Herren Lutke und Ludwig die Vermuthung ausgesprochen, dass die ganze Muschelkalksteinbildung zwischen Nieschwitz, Neu-Warthau, Gr.-Hartmannsdorf und Georgenthal einen Sattel bildet, dessen Sattellinie gegen Nieschwitz hin einsinke und dass, da zwischen Nieschwitz und Warthau im Liegenden des Kalksteines der bunte Sandstein auftrete, die Flügel des Kalksteines einen Luftsattel bildeten.

Diese Vermuthung kann ich nach meinen Beobachtungen nur bestätigen, besonders seit durch die Ausgrabung eines Brunnens das Vorhandensein des Buntsandsteines zwischen Nieschwitz und Alt-Warthau festgestellt wurde.

Von Nieschwitz aus ist der Muschelkalk unter der Diluvialbedeckung bis nach Wehrau und Klitschdorf am Queiss nicht mehr zu verfolgen. In Folgendem citire ich die Angaben v. Dechen's '), da zur Zeit meiner Anwesenheit daselbst in Folge der Verschüttung der Steinbrüche jede genauere Beobachtung unthunlich war.

"Der Muschelkalk ist auf beiden Seiten des Flusses zwischen dem Schlosse von Klitschdorf und dem Eisenhüttenwerk von Wehrau (längst nicht mehr existirend) bekannt. In früheren Zeiten wurde hier ein sehr grosser Kalksteinbruch betrieben, welcher in seinem Streichen von NW. gegen SO. eine Erstreckung von 300 Lachtern gehabt haben mag. Der Kalkstein ist gegen Süden bis an den vorliegenden Quadersandstein oder die sog. "graue Wand" fortgebrochen; die Schichten fallen beinahe ganz saiger, nur etwas gegen Süden geneigt. Das Liegende des Kalksteines auf der Nordseite scheint nicht bekannt gewesen zu sein. Gegenwärtig wird ein Kalkbruch, wohl ¼ Stunde von dem alten gegen NW. entfernt, betrieben. Die Schichtenstellung ist dieselbe, h.  $4\frac{1}{2}$  mit  $80^\circ$  gegen SW."

# III. Specielle Darstellung der Formationsglieder.

#### 1. Der Buntsandstein.

Unter den Formationen der Trias, soweit dieselben in Niederschlesien auftreten, nimmt diejenige des bunten Sandsteines weitaus das grösste Areal ein; trotzdem wurde, obgleich genaue Angaben über seine Verbreitung vorhanden sind (siehe Rotu l. c.), eine Gliederung desselben zu geben bisher unterlassen, ja sogar, wie schon erwähnt, das Vorkommen des Röths bezweifelt.

Grenzen, Gliederung, petrographischer Charakter und Aufschlusspunkte. — Die untere Grenze ist überall durch die gleichmässige Auflagerung auf den Zechstein gegeben; die obere Grenze ist aber auch hier, gleichwie in

<sup>1)</sup> v. Dechen I. c. pag. 129.

Oberschlesien, zu tief gelegt worden, indem man die blaugrauen dolomitischen Kalke vom Heiligen Berg bei Armeruh 1), die sich durch die Häufigkeit von Myophoria fullax v. Seeb. auszeichnen, dem Muschelkalk zuwies. Jedoch schon Eck deutete in seinem "Rüdersdorf.." darauf hin, dass gewisse Kalke bei Armeruh und Alt-Warthau dem Röth und nicht dem Muschelkalk zuzurechnen seien.

In Niederschlesien lassen sich, ebenso wie in Thüringen, Oberschlesien etc. drei Abtheilungen des bunten Sandsteines unterscheiden:

- a. eine untere, feinschiefrig sandige,
- b. eine mittlere, grobkörnig sandige,
- c. eine obere, merglige, thonige und kalkige.

### a. Der untere Buntsandstein.

Wo die untersten Schichten dieser Formation in dem untersuchten Gebiete zu Tage treten, beginnt der Buntsandstein mit einer 1 – 2 M. mächtigen rothen Lettenschicht. Darüber folgt eine 1,2 M. mächtige Bank eines grünlich weissen oder röthlichen, feinkörnigen, durch massenhaft eingelagerte Glimmerblättchen dünnschiefrig gewordenen Sandsteins mit Thongallen. Ueber dieser Schicht folgt eine 0,5 M. mächtige Schicht rothen dünnschiefrigen Sandsteins, der seinerseits von einer 3,5 M. mächtigen Bank weissen oder rothen feinkörnigen Sandsteins überlagert wird.

Aufgeschlossen sind diese Schichten nur in dem oben erwähnten Bruch bei Hasel, der auf der Grenze des Zechsteines in diesem betrieben wird, und an ihrer oberen Grenze kurz hinter dem Dorfe Hasel, wo im mittleren Buntsandstein ein Steinbruch betrieben wird.

Organische Einschlüsse: fehlen.

#### b. Der mittlere Buntsandstein.

Dieser bildet auch in Niederschlesien die Hauptmasse unserer Formation. Die Sandsteine zeigen eine rothe, weissliche oder gelbliche Färbung und sind meist grobkörnig, oft mit grösseren Quarzkörnern ohne ein kalkiges oder kieseliges Bindemittel, und dann als mürbe, lockere, zerreibliche Sandsteine, z. B. bei Gross-Hartmannsdorf im Bruch am Lehngut, oder als lose Sande (im Girschner'schen Bruche) er-

<sup>1)</sup> ROTH, Niederschlesien, pag. 277.

scheinend. Am Rotheberg bei Petersdorf und im Bruche am Heiligen Berg bei Armeruh führt der Buntsandstein grössere, krystallinische Quarzkörner mit glänzenden Flächen.

Aufgeschlossen sind diese Schichten bei Schlesisch-Haugsdorf, Mittelgiessmannsdorf, um, hier unter dem Diluvium verschwindend, wieder bei Löwenberg in grösserer Masse zu Tage zu treten. Bei Plagwitz ist der Buntsandstein am besten auf dem Wege nach Höfel aufgeschlossen und an den Gehängen des Steinberges, woselbst er in steil aufgerichteter Stellung zu Tage tritt. Einer der besten Aufschlüsse ist im Steinbruch nördlich des Heiligen Berges bei Armeruh zu sehen. Bei Löwenberg verschwindet er wieder unter dem Diluvium, um erst bei Taschendorf wieder aufzutreten. Von hier aus legt er sich in weitem Bogen dem älteren Gebirge an und ist vorzüglich in dem Steinbruche südlich vom Dorfe Hasel aufgeschlossen.

Vereinzelt tritt er bei Hermsdorf und Gröditzberg, in grösserer Masse bei Gross-Hartmannsdorf, Alt-Warthau und Wehrau auf; an sämmtlichen zuletzt angeführten Punkten sind jedoch die wenigen Aufschlüsse schlecht, da der Buntsandstein seiner mürben Beschaffenheit halber eine technische Gewinnung nicht verlohnt.

Organische Einschlüsse: Chirotherium-Fährte? Aus dem Steinbruch nördlich des Heiligen Berges bei Armeruh.

#### c. Der obere Buntsandstein: Röth.

Das Vorkommen dieser Abtheilung war in Niederschlesien bis jetzt noch nicht sicher bekannt, sondern nur vermuthet. Die älteste Notiz darüber findet sich bei Peck. 1) Er hält die untersten gelblichen Schichten für gleichbedeutend mit dem Röth Thüringens. Roth 2) citirt die Notiz Peck's, während v. Seebach 3) die Existenz des Röths in Niederschlesien überhaupt bezweifelt.

Erst Eck 1) beanstandet sehr richtig die Stellung einiger Kalkvorkommnisse, indem er sagt: "Ich muss jedoch bemerken, dass Myophoria fallax in Niederschlesien von Herrn Peck bei Klitschdorf auch in denjenigen Kalksteinschichten, welche den zum Röth gerechneten Dolomit überlagern, angegeben wird und dass sie (nach Handstücken in der Sammlung der

<sup>1)</sup> Peck, l. c. pag. 184.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Rотн, l. c. pag. 275.

<sup>3)</sup> v. Seebach, l. c. pag. 658.

<sup>4)</sup> Eck, Rüdersdorf pag. 165.

königl. Bergakademie in Berlin) auch in dem bisher als Muschelkalk betrachteten Kalksteine des Heiligen Berges bei Armeruh und in den unteren Kalksteinschichten von Alt-Warthau in Niederschlesien aufgefunden wurde, so dass eine erneute Untersuchung der angeführten Fundstellen in dieser Rücksicht sehr zu wünschen wäre."

An dieser Stelle sind auch die Angaben von v. Sebbach 1) und Eck 2) über die Stellung des Alt-Warthauer gelblichen Kalkes zu berichtigen.

Ersterer sagt: "In Niederschlesien habe ich bei Gross-Warthau<sup>3</sup>) unweit Löwenberg den oberen Muschelkalk beobachtet und alle drei Glieder desselben, wenn auch nicht alle anstehend, wieder erkannt. Die Schichten sind daselbst reich an Petrefacten und die oberste Abtheilung hat besonders schöne Wirbelthier - Reste (darunter einen Ceratodus in der Sammlung des Herrn Monn zu Löwenberg) geliefert; auffällig ist das Vorkommen eines gelblichen dolomitischen Kalkes mit Lingula tenuissima, der an manche Schichten der Lettenkohle erinnert; auch liegt er ganz zu oberst." Eck 1) deutet nun diese Schichten als mittleren Muschelkalk mit folgenden Worten: "... und der gelbliche dolomitische Kalk mit Lingula tenuissima, welcher den Schluss des Alt-Warthauer Muschelkalkes bildet, und auf welchen v. Seebach bereits aufmerksam gemacht hat, kann als einziger Vertreter der mittleren dolomitischen Abtheilung des Muschelkalkes in Niederschlesien angesehen werden."

Diese Deutung der fraglichen Schichten ist sehr erklärlich: die gelbliche Farbe, die versteinerungslosen Bänke, das Vorkommen von Lingula tenuissima, Alles dies wies auf mittleren Muschelkalk hin. Nur eine genaue Untersuchung der Alt-Warthauer Schichten konnte lehren, in welches Niveau sie zu stellen seien, und hat die Auffindung von Myophoria fallax v. Seeb. und Natica Gaillardoti Lefe. erst auf den richtigen Weg für die Altersbestimmung dieser Schichten geführt.

Die Gesteine des Röths sind in ihren unteren Lagen als dünne, plattenförmig geschichtete Dolomite entwickelt; höher hinauf treten gelbliche, thonige, bisweilen oolithische, vollständig versteinerungsleere Dolomite auf; über jenen lagern nun Schichten, welche in schöner Entwickelung in Girscheres Steinbruch zwischen Gross-Hartmannsdorf und Alt-Warthau zu beobachten sind, und deren Profil von oben nach unten folgendes ist:

<sup>1)</sup> v. Seebach, l. c. pag. 661.

<sup>2)</sup> Еск, Zeitschr. d. d. geol. Ges. Bd. XV. pag. 408.

<sup>3)</sup> Soll wohl heissen Alt-Warthau.

<sup>4)</sup> Eck, Oberschlesien.

- 0,2 M. gelblicher Dolomit mit Myophoria fullax, Monotis Albertii etc.
- 0,3 M. splittriger, harter Kalk mit Monotis Albertii, Fisch-schuppen und kleinen Zähnchen.
- 1,2 M. dünnschiefriger, sandiger, in Platten lagernder Dolomit; derselbe ist stark bituminös; hier fanden sich Pflanzenreste und ein Labyrinthodonten-Zahn.
- 0,3 M. splittriger Kalk mit Monotis Albertii, Schutt.

Die Mächtigkeit des Röths dürfte nicht viel mehr als 50 M. betragen.

Aufschlusspunkte sind ausser den oben erwähnten Stellen bei Armeruh und (nach Peck) bei Wehrau.

# Organische Einschlüsse im Röth.

- 1. Pflanzenreste. Sehr schlecht erhalten, vielleicht eine Voltzia heterophylla. Gross-Hartmannsdorf (Feld-Girschner's Steinbruch).
- 2. Lingula tenuissima Bronn. Alt-Warthau (Steinbruch am Kalkofen).
- 3. Monotis Albertii Goldf. Gross-Hartmannsdorf.
- 4. Gervillia socialis Schlot. sp. Wehrau, Heilige Berg bei Armeruh.
- 5. Gervillia costata Quenst. Wehrau.
- 6. Modiola triquetra v. Seeb. Wehrau.
- 7. Myophoria fallax v. Seeb. Gross-Hartmannsdorf, Alt-Warthau, Heilige Berg bei Armeruh.
- 8. Myacites mactroides Schloth. Gross-Hartmannsdorf.
- 9. Natica Gaillardoti Lefr. Alt-Warthau.
- 10. Gyrolepis Schuppen. Gross Hartmannsdorf.
- 11. Zähne und Wirbel. Gross-Hartmannsdorf.
- 12. Labyrinthodonten Zahn. Gross Hartmannsdorf.

# Technische Verwendung.

Die Gesteine des Röths fanden seiner Zeit einen grossen Absatz in den nächsten Hüttenwerken, da dieselben vermuthlich wegen des Magnesiagehaltes ein beliebter Zuschlag bei der Roheisenfabrication waren. Die gedrückte Lage der Eisenindustrie hat auch auf die Gewinnung des sog. Hammerkalkes erlahmend gewirkt, zumal da diese Dolomite der dünnen Schichtung wegen weder als Baumaterial, noch in gebranntem Zustande als Dünger Verwendung fanden. Es war zur Zeit meiner Anwesenheit in Niederschlesien nicht ein einziger der zahlreichen Steinbrüche in Betrieb.

#### 2. Der Muschelkalk. 1)

Vom Muschelkalk ist nur die untere Abtheilung vertreten, welche sich in Wellenkalk und Schaumkalk scheidet.

#### a. Der untere Wellenkalk.

Der untere Wellenkalk lässt sich in folgende drei Abtheilungen zerlegen:

#### 2. Der Nieschwitzer Grenzkalk (d)

besteht aus einem braunen oder röthlichen, grobspäthigen, feinzellig porösen, oder grobzellig löcherigen Kalk, der an all' den Punkten, wo er auftritt, in derselben Weise wiederkehrt und einen guten Orientirungs-Horizont abgiebt; im Allgemeinen ist er arm an Petrefacten, bei Warthau finden sich selten Wirbelthierreste, die eine Bestimmung nicht zulassen.

Obgleich diese Schicht überall das Liegendste des Muschelkalks bildet, scheint sie als solche weder von Prck, noch von v. Seebach beobachtet zu sein, falls man nicht die Prcksche Angabe l. c. pag. 176: "Unmittelbar auf dem Buntsandstein lagert zunächst ein im feuchten Zustande bräunlich gelber Dolomit, der in seinen untersten Schichten thonig ist, dann porös wird und nach oben hin in festes thoniges Gestein übergeht; in diesem Dolomit finden sich ausserordentlich zahlreiche Schalenbruchstücke, Steinkerne und Abdrücke einer Muschel, die wir zuerst für eine Cardita hielten, später aber als Myophoria fallax v. Seeb. erkannten ..." auf diese Schicht deuten will.

Nach den mir vorgelegenen Handstücken hat Peck den oberen gelblichen Röthdolomit, wie ich ihn auch bei Alt-Warthau beobachtete, mit dieser in Rede stehenden Schicht als ein Ganzes zusammengefasst und sind die citirten Worte daher in dieser Weise auszulegen.

Aus dem Angeführten geht hervor, dass der Nieschwitzer Grenzkalk nahezu identisch ist mit der untersten Abtheilung des Wellenkalkes in Oberschlesien, dem braunen zellig cavernösen, gross-, seltener kleinspäthigen Kalksteine, dieser Horizont also ein für Nieder- wie Oberschlesien gemeinsamer ist und ein gutes trennendes Glied zwischen Röth und Muschelkalk bildet; da Eck diese Schicht

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Die eingeklammerten Buchstaben hinter den Ueberschriften bezeichnen in alphabetischer Reihenfolge die übereinander lagernden Schichten.

mit keinem bestimmten Namen bezeichnete, so schlage ich hierfür den Namen "Nieschwitzer Grenzkalk" vor, da er an dieser Localität zuerst von Eck beobachtet wurde.

Die erste Beobachtung derselben finde ich in Eck's handschriftlichen, mir gütigst mitgetheilten Notizen über das Muschelkalkvorkommen von Nieschwitz, wo er die Vermuthung ausspricht, dass diese braunen, feinporösen oder grosszelligen Lagen zu den liegendsten Schichten gehören.

Beobachtet habe ich diese wenig mächtigen Lagen bei Alt-Warthau im Bruche beim Kalkofen und bei Nieschwitz;

die Mächtigkeit war nicht genau zu ermitteln.

## 3. Die unteren Gross-Hartmannsdorfer Schichten (e).

Dieselben bilden die Hauptmasse des niederschlesischen Muschelkalkes und bestehen aus gering mächtigen Lagen von grobkörnigem, splittrigem, röthlich braunem, in der Mitte blau gefärbten Kalkstein mit undeutlichen Schalresten, abwechselnd mit Lagen eines wulstigen, dünngeschichteten, grauen, mergeligen Kalkes von grösserer Mächtigkeit; in letzterem finden sich hauptsächlich die Petrefacten vor. Der erwähnte splittrige Kalk führt an manchen Orten, so in den Steinbrüchen am Lehngut und an der evangelischen Kirche, nesterweis zahllose Steinkerne von Gastropoden. Nach der Grenze zum Schaumkalk hin gewinnen die späthigen Kalke die Oberhand und verdrängen beinahe vollständig den wulstigen Kalk.

Dies hier geschilderte petrographische Verhalten des Wellenkalkes ist überall dasselbe. Aus Eck's Notizen citire ich das Vorkommen bei Wehrau: "Der Muschelkalk von Wehrau besteht aus wechsellagernden Schichten von grauem dichten, feinschiefrigen oder wulstigen, thonreichen (Mergel) Kalkstein und grauen, dichten, splittrigen, reineren Kalksteinen mit wulstigen oder ebenen Schichtflächen von circa 1" bis 1 M. Mächtigkeit, die letzteren meist bedeckt mit undeutlichen Muscheln." Ebenso beobachtete Eck das Vorkommen von Gastropoden-reichen Schichten; auch Einschlüsse von Kalkspath sind häufig.

Die Aufschlüsse in diesem Schichtencomplex sind sehr zahlreich, da die technische Verwerthung gerade dieser und der folgenden Schichten eine sehr ausgedehnte ist, weil der Kalk der höheren festen Schichten als Dungmittel sehr beliebt ist.

Aufschlüsse. Ich erwähne, von Norden nach Süden auf der Ostseite des Thalgehänges, als liegendsten Bruch den Krause'schen Steinbruch am Lehngut, etwas südlich davon den Kloster'schen Steinbruch. Die wulstigen Schichten sind hier ausgezeichnet durch das häufige Vorkommen von Cephalopoden; ferner die verschiedenen Brüche nahe der Kirche am südlichsten Punkt an der Bockwindmühle und auf der Westseite des Thales beim verlassenen Kalkofen.

Weiter im alten Bruche zwischen Gross - Hartmannsdorf und Alt-Warthau, bei Alt-Warthau selbst; bei Nieschwitz, hier in sehr gestörter Lagerung eine doppelte Mulde bildend, bei Wehrau in steil aufgerichteter Lage; bei Hermsdorf, hier von geringer paläontologischer Bedeutung.

#### 7. Die oberen Gross-Hartmannsdorfer Schichten (f).

Wie schon oben erwähnt, verdrängen in den höheren Schichten des Wellenkalkes die dichten, grauen Kalke die wulstigen, schiefrigen beinahe vollständig, und allmählich treten einzelne Bänke eines festen, knolligen, dunkelblauen, splittrigen Kalkes auf, die nunmehr regelmässig mit Schichten eines grauen, feinkörnigen, splittrigen Kalkes wechsellagern.

Aufgeschlossen sind dieselben nur bei Gross-Hartmannsdorf in verschiedenen Brüchen, welche den Mittelpunkt der Mulde bezeichnen.

Diese Schichten, ein Aequivalent des blauen Sohlenkalkes in Oberschlesien, zähle ich deswegen noch zum Wellenkalk, weil in den beiden letzten Etagen die Hauptentwickelung der Cephalopoden stattfand, von denen in den darüber liegenden Schichten nicht mehr eine Spur zu finden ist. Allerdings fällt dann auch das Vorkommen von Spiriferina fragilis in den Wellenkalk, doch glaube ich, dass jenes so schwer wiegende paläontologische Moment eine Zuzählung dieses Complexes zum Wellenkalk rechtfertigt, zumal auch an den Stellen, wie in Jasche's Steinbruch, wo der Schaumkalk den Wellenkalk überlagert, der Wechsel in der Farbe der Schichten von dunklem Blau zu ganz hellem Weiss ein sehr auffallender ist.

#### b. Der obere Wellenkalk mit dem Schaumkalk.

Die anstehenden Schichten des Schaumkalkes sind in Niederschlesien weniger mächtig entwickelt, als in Oberschlesien; eine so reiche Gliederung wie dort, konnte in unserem Gebiete nicht durchgeführt werden, da nur der untere Theil dieses Schichtencomplexes auftritt. Dieser zeigt aber in Bezug auf die petrographische und paläontologische Entwickelung eine grosse Analogie mit dem Auftreten in Oberschlesien.

## 2. Der untere Schaumkalk (g).

Weisser oder gelblicher, schaumkalkartig poröser Kalk, in Bänken von 0,5 — 5 M. mit zwischenliegenden Lagen eines

grauen, dichten, feinsplittrigen Kalkes; in den unteren Schichten zeigen sich dieselben noch knollenartig abgesondert, jedoch von ganz hellgrauer Farbe. Die schaumkalkführenden Bänke sind reich an Stylolithen.

Die Hauptentwickelung bei Gross-Hartmannsdorf ist in der Mitte der Mulde in Jasche's und Görlitzer's Steinbruch; auf der Westseite des Thales stehen dieselben Schichten in einem alten Bruche ebenfalls an. Die Identität der an erstgenannter Localität vorhandenen Schichten mit den Aequivalenten in Oberschlesien ist schon durch Eck erkannt und in seinen Notizen fixirt worden, indem er in denselben sagt: "Derselbe Kalkstein, wie in den westlichsten Brüchen, steht in den Brüchen am Kalkofen am Wege nach Gröditzberg an; es ist ein weisslicher oder röthlicher poröser Kalk (ganz von dem Aussehen des Kalkes von Kamminietz und Broslawitz), dessen circa 1' mächtige Schichten mit ebenso mächtigen Lagen eines grauen, dichten Kalkes wechsellagern."

Entwickelt sind diese Schichten bei Gross-Hartmannsdorf; nach Eck'schen Notizen und Resten, die auf der Halde liegen, bei Alt-Warthau, ferner nach Eck'schen Notizen und Peck l. c.

bei Wehrau und Klitschdorf.

## 3. Die Wehrauer Schichten (h).

Den oben erwähnten Schichten lagert sich in Görlitzer's Bruch (Gross-Hartmannsdorf) eine 3-4 M. mächtige Schicht, die sich in zwei Bänke sondert, auf. Die unterste, braun und röthlich, ungefähr 2 Meter mächtig, besteht durchweg aus Schalen der Terebratula vulgaris; ihr lagert eine weisse oder gelbliche, oolithische auf, die überaus reich an Petrefacten ist. Diese Bank, paläontologisch von der darunter liegenden nicht zu trennen, konnte leider nur an einem Punkte beobachtet werden und zwar nur unter den ungünstigsten Verhältnissen. In einem alten Bruch, der, dicht im Hangenden des Görlitzer'schen Bruches gelegen, jetzt beinahe durch die Schutthalden des letzteren ausgefüllt ist, beobachtete ich von unten nach oben folgendes Profil:

- 1. 0,5 M. weisser, kreideähnlicher, leicht mit dem Messer schneidbarer Kalk, mit wenig Petrefacten, nur nesterweise Terebratula vulgaris enthaltend.
- 2. 0,22 M. oolithische, gelbliche, sehr zerreibliche Conchylienschicht, in sehr grosser Zahl sehr schön erhaltene Petrefacten führend.
- 3. 0,5 M. weisse Schicht wie 1.

4. 0,62 M. weicher, gräulicher, zuweilen durch Eisen gelb gefärbter und dann fester zusammengebackener Kalk, mit einer unendlichen Menge einzelner Schalen von Terebratula vulgaris. Dammerde und Schutt.

Diese Bank konnte nur auf geringe Längsausdehnung verfolgt werden, da auf der einen Seite eine Kluft der Untersuchung ein Ziel setzte, während auf der anderen Seite der Schutt nicht zu bewältigen war.

Der Bruch wurde verlassen, weil die dort anstehenden Schichten zu einer technischen Verwerthung nicht geeignet waren. Aber gerade diesen Schichten, die wohl auch bei Wehrau auftreten, entstammt die grösste Mehrzahl der so prachtvoll erhaltenen von mir gesammelten Petrefacten. Das Auftreten derselben Schichten bei Wehrau ist im höchsten Grade wahrscheinlich, von mir persönlich aber nicht beobachtet worden.

# Organische Einschlüsse.

## Coelenterata.

Scyphia sp.

In h: Gross - Hartmannsdorf.

Rhizocorallium jenense ZENK.

In e: Gross-Hartmannsdorf, Alt-Warthau, Nieschwitz. Thamnastraea silesiaca (cfr. Eck diese Zeitschrift Bd. XV. pag. 408).

In g: Wehrau. Von Kunth gesammelt, im Universitäts-Museum aufbewahrt.

#### Crinoidea.

Encrinus gracilis Buch.

In d—f: Alt-Warthau;

In h: Wehrau.

Entrochus dubius BEYR.

In e: Gross-Hartmannsdorf.

In h: Gross-Hartmannsdorf, Wehrau.

Encrinus cf. liliiformis Lk.

In e: Gross-Hartmanntdorf, Alt-Warthau, Wehrau, Nieschwitz.

In h: Gross-Hartmannsdorf, Wehrau, Alt-Warthau.

#### Echinoidea.

Cidaris grandaeva Golde. Schalstücke selten, Stacheln dadagegen sehr häufig.

In h: Gross-Hartmannsdorf.

## Brachiepeda.

Spiriferina fragilis Schloth. sp.

In f: Gross-Hartmannsdorf.

Terebratula vulgaris Schloth.

In h: Gross-Hartmannsdorf, Wehrau. Alt-Warthau.

# Pelecypoda.

Genus Terquemia, TATE 1867. 1)
Carpenteria, E. Deslongchamps 1858 (non Gray 1856).

Die häufigsten Reste der Wehrauer Schichten sind wohlerhaltene, doch sehr leicht zerbrechliche Schalen, die ich Anfangs für Ostreen hielt, bis eine Reinigung des Innern und des Schlosses ergab, dass sämmtliche Schalen, welche überhaupt Anwachsstellen zeigten, rechte Klappen waren, wodurch die Ostreennatur dieser Muscheln ausgeschlossen war.

Ungleichklappig, beinahe gleichseitig, mit dem Wirbel der rechten Klappe angewachsen, linke Klappe schwach concav, glatt nach hinten, sowie der freie Theil der rechten Klappe mit concentrischen Streifen oder radialen Rippen versehen. Schlossfeld dreieckig, schräg liegend, in derselben Richtung gestreift, ohne Zähne, manchmal in der Mitte in's Innere vorspringend; Ligamentgrube länglich, gerade und ziemlich schmal, in der Mitte des Schlossfeldes liegend. Manteleindruck nicht beobachtet. — Aeusserlich gleichen diese Schalen denen von Ustrea oder Hinnites. Auf eben diese äussere Aehnlichkeit hin wurden Schalen des Muschelkalkes, bei denen, obwohl das Innere nicht gesehen war, stillschweigend angenommen wurde, dass die angewachsene Klappe auch die linke sei, als Ostrea beschrieben. Da nun der Nachweis gelungen ist, dass jene angewachsene Schale die rechte ist, so stehe ich nicht an zumal alle übrigen Charaktere auch mit Terquemia im Einklang stehen — sämmtliche bisher unter der Bezeichnung Ostrea beschriebenen Formen zu dieser Gattung zu zählen. 2)

Diese Thatsache ist um so interessanter, als dadurch

<sup>1)</sup> WOODWARD, Manuel of Conchologie, London.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Diesen Gegenstand beabsichtige ich in ausgedehnterer und auch auf ähnliche Reste anderer Formationen sich erstreckender Behandlung später zu veröffentlichen.

wahrscheinlich wird, dass die echten Ostreen erst im Jura auftreten; denn auch die aufgewachsenen Reste, welche häufig auf Ceratites etc. sich befinden, sind (worauf mich Herr Beyrich aufmerksam machte) höchstwahrscheinlich dem Genus Ostrea nicht zuzurechnen.

Terquemia ostracina Schloth. sp.

Ostrea ostracina aut.

In e: Gross-Hartmannsdorf, Alt-Warthau.

In h: Gross-Hartmannsdorf, Wehrau, Alt-Warthau.

Terquemia difformis Goldf. sp. Taf. XIII. Fig. 1 u. 1a. Ostrea difformis aut.

In e: Gross-Hartmannsdorf, Alt-Warthau, Wehrau.

In h: Gross-Hartmanntdorf, Wehrau, Alt-Warthau.

Terquemia complicata Goldf. sp. Taf. XIII. Fig. 2 u. 2a.

In h: Gross-Hartmannsdorf, Wehrau, Alt-Warthau. Hinnites (? Terquemia) comtus Goldf. sp. Taf. XIII. Fig. 3 u. 3a. Hinnites comtus aut.

In h: Gross-Hartmannsdorf, Wehrau, Alt-Warthau. Leproconcha paradoxa GIBB.

In h: Webrau.

Pecten discites SCHLOTH. sp.

a. grosse, runde Form mit ziemlich gleichen Ohren;

b. kleinere, mehr länglich - runde Form mit sehr ungleichen kleinen Ohren; das hintere Ohr das kleinere; ferner sind die Knoten, welche die unteren Rippen beendigen, nicht so stark ausgeprägt; nähert sich
in der Form sehr dem Pecten liscaviensis Gibb., den
ich aber nicht für specifisch verschieden von Pecten
discites halten kann.

In e: Gross-Hartmannsdorf.

In f: Alt-Warthau.

In g: Gross-Hartmannsdorf, Alt-Warthau, Wehrau.

In h: wie in g.

Pecten laevigatus Schloth. sp.

In e: Alt-Warthau, Wehrau.

In h: Wehrau, Alt-Warthau.

Pecten reticulatus Schloth. sp.

Von Kunth in g bei Alt-Warthau gesammelt.

Lima striata v. Alb.

In e: Wehrau, Alt-Warthau, Gross-Hartmannsdorf, Nieschwitz.

In h: Gross-Hartmannsdorf, Wehrau.

Lima lineata Goldf.



In e: Gross - Hartmannsdorf, Wehrau, Nieschwitz, Hermsdorf (nach Kusth).

In g: Alt - Warthau.

Lima contata GOLDE.

In h: Wehrau.

Lima Benrichi Eck.

Von mir nur in einem einzigen Exemplar, auf einem Nant. hidorsatus sitzend, gesammelt: die schief-eitermige Schale, die zahlreichen, dicht gedrängten, feinen Radialrippen charakterisiren dasselbe vollkommen.

In e: Gross-Hartmannsdorf (Kloster's Steinbruch).
Aricula Bronni Gieb.

Eine Trennung dieser Species von Gervillia costata ist volkkommen gerechtfertigt, da auch bei vorzüglicher Erhaltung die für Gervillia bezeichnenden Bandgruben vollstandig fehlen.

In h: Gross-Hartmannsdorf, Alt-Warthau.

Monotis Albertii GOLDE.

Die von mir gesammelten Exemplare aus dem Röth und aus dem unteren Muschelkalk weichen in ihrem äusseren Habitus so auffallend von einander ab, dass ein genaueres Studium der Formen aus den verschiedenen Niveaus geboten erschien. Ausserdem zog ich noch Exemplare von anderen Localitäten in den Bereich meiner Untersuchungen, deren Resultat jedoch nur als ein Versuch der Unterscheidung der Varietäten von Monotis Albertit nach den verschiedenen Niveaus zu betrachten ist und — wie ich mir nicht verhehle — noch mancher Ergänzung bedürfen wird.

Das mir vorliegende reiche Material setzt sich aus oberschlesischen, niederschlesischen, Rüdersdorfer und einigen mitteldeutschen Funden zusammen, deren Vergleich Folgendes ergiebt:

a. Formen des Röths. Taf. XIV. Fig. 1. Ungleichklappig? mit stärker gewölbter ovaler linker Klappe und schwächer gewölbter kreisrunder rechter Klappe. Ohren der linken Klappe ungleich mit vorderem, spitzwinkligem, kleinerem, und hinterem, stumpfwinkligem, grösserem Ohre. Wirbel schwach nach vorn gewendet. Rippen fadenförmig, durch Zuwachsstreifen unregelmässig gebrochen; unregelmässig alternirende schwächere und stärkere Rippen mit breiten Zwischenräumen.

Variationen in der Berippung können in der Weise eintreten, dass entweder das Einsetzen der schwächeren Rippen in der Nähe des Wirbels auf der Vorderseite eintritt oder dass die Rippen hinten im Allgemeinen dicker als vorn sind, oder dass das Auftreten der Zwischenrippen erst in der Mitte der Schale sich einstellt, wobei dann die Zwischenrippen am Rande die Stärke der Hauptrippen erreichen.

b. Formen des Wellenkalkes. Taf. XIV. Fig. 2. Ungleichklappig? gewölbt, mit grösseren, stumpfwinkligen hinteren und kleineren, bogig gerundeten vorderen Ohren. Wirbel schwach nach vorn gewendet. Rippen radial vom Wirbel ausstrahlend, fein wie Federstreifen nebeneinander liegend, viel zahlreicher und schwächer, als bei voriger; sehr selten setzt eine neue Rippe, die dann schnell die Stärke der früheren erreicht, in den schmalen Zwischenräumen ein; durch Anwachsstreifen weniger stark als bei voriger verworfen. Diese feine Berippung unterscheidet die Form des Wellenkalkes bestimmt von allen übrigen.

Variationen scheinen nur in der Wölbung der Klappen zu existiren, indem aus Nieder- und Oberschlesien beinahe kugelig gewölbte Schalen bei sonst sich gleichbleibenden Cha-

rakteren vorliegen.

Die von Eck 1) l. c. unter No. 3 ausgezeichnete Aciculaartige Form scheint einer neuen Species anzugehören, doch wage ich hierüber noch keine Entscheidung zu fällen, zumal das einzige mir vorliegende Exemplar von Coellne gleichfalls eine linke Schale ist.

- c. Formen des Schaumkalkes. Taf. XIV. Fig. 3. Flache, kreisrunde oder etwas längliche Klappen; vorderes Ohr der rechten Klappe bogig gerundet und klein, hinteres stumpfwinkelig und grösser; Ohren der linken Klappe gleich. Stärkere Rippen mit breiten Zwischenräumen, in denen eine, zwei, selten drei schwächere Rippen einsetzen können; wenn nur eine Rippe einsetzt, braucht solche nicht nothwendig in der Mitte zwischen den früheren zu stehen. Rippen radial ausstrahlend, ohne durch Anwachsstreifen verworfen zu sein; bei guter Erhaltung laufen feine, dicht gedrängte, concentrische Anwachsstreifen gleichmässig über Rippen und Zwischenräume. In der Nähe der Ohren werden die Rippen schwächer, so dass bei etwas abgeriebenem Zustande die Schalen an diesen Stellen glatt sind.
- d. Formen des oberen Muschelkalkes. Taf. XIV. Fig. 4. In den Schalumrissen wesentlich der vorigen gleichend, unterscheiden dieselben sich jedoch durch die Art der Berippung von jenen deutlich. Die Rippen sind breit (durch Abreibung ganz flach werdend); vermehren sich theils durch

<sup>1)</sup> Eck, Oberschlesien, pag. 55.

Gabelung, theils durch Einsetzen neuer, schwächerer Rippen in die sehr schmalen Zwischenräume.

Gervillia socialis Schloth. sp.

In e: Gross-Hartmannsdorf, Alt-Warthau, Wehrau, Nieschwitz, Hermsdorf.

In g: Alt-Warthau, Wehrau.

Gervillia costata Schloth. sp.

In e: Gross-Hartmannsdorf, Alt-Wehrau, Warthau.

In g: Alt-Warthau, Wehrau.

Gervillia subglobosa CRED.

In e: Gross-Hartmannsdorf, Wehrau.

In g: Alt-Warthau.

Gervillia mytiloides Schloth. sp.

In e: Alt-Warthau. In g: Alt-Warthau.

In h: Gross-Hartmannsdorf, Wehrau.

cfr. Perna sp.

Schalstücke mit parallel fasriger Structur deuten auf dieses Genus, doch war es nicht möglich, ein unversehrtes Exemplar zu erhalten.

In h: Gross-Hartmannsdorf.

Mytilus vetustus Goldf.

In g: Alt-Warthau.

In h: Gross-Hartmannsdorf, Wehrau.

Lithodomus priscus GIBB.

In h: Wehrau.

Macrodon Reyrichi v. Stromb. sp. Taf. XIV. Fig. 5, 5a. b. c.

1849. Cucullaea Beyrichi v. Stromb. Zeitschr. d. d. geolog. Ges. Bd. I. pag. 451. Taf. 7 A.

1851. Arca triasina F. Roem. Palaeont. I. pag. 298. t. 35. f. 5.; ibid. pag. 315. t. 36. f. 14-16.

1856. Arca triasina Gieb. Muschelkalk von Lieskau pag. 46. t. 4. f. 8.

1856. Arca socialis Gieb. Lieskau, Muschelkalk, pag. 46. t. 5. f. 2.

1861. Arca triasina v. Seeb. Zeitschr. d. d. geolog. Ges. Bd. XIII. pag. 602.

1862. Arca triasina Еск. Zeitschr. d. d. geol. Ges. Bd. XIV. pag. 302.

1865. ('ucullaea (Macrodon) triasina F. Roem. sp., Еск, Oberschlesien, pag. 99.

1865. Cucullaea (Macrodon) Beyrichi Stromb. Eck, Oberschlesien pag. 100.

Diese Art, eine der häufigsten in den Wehrauer Schichten, liegt mir in so zahlreichen, wohlerhaltenen Exemplaren vor, dass sich ihre Beschaffenheit bis in's kleinste Detail studiren liess.

In ihren Schlosscharakteren zeigt sie dieselben Merkmale, auf welche Lycett im Jahre 1854 sein Genus Macrodon begründete, so dass auch für diese Species besagter Gattungsname wohlbegründet erscheint.

Gibbel, der l. c. t. 4. f. 8 a. u. b. und t. 5. f. 2 a. u. b. vorzügliche Abbildungen mit prächtig präparirtem Schloss der von ihm als Arca triasina und Arca socialis getrennten Arten giebt, bringt beide noch bei Arca unter, obgleich das Lycftt-sche Subgenus Macrodon zwei Jahre früher aufgestellt war. Auf letztere Gattung hat auch schon v. Seerach hingewiesen, der pag. 603 l. c. von Arca triasina sagt: "Daher ist diese Species zu Arca, oder wenn man Macrodon Lycett als selbstständig annimmt, der Stellung der Zähne nach zu diesem gehörig."

LYCETT giebt an, dass die verschiedenen Alterszustände von M. Hirsonensis so von einander abweichen, dass man ohne genügendes Vergleichs – und Uebergangsmaterial jedenfalls verschiedene Species aus den einzelnen Alterszuständen gebildet haben würde. Er führt ferner an, dass im Jugendzustande die Rippen deutlich, ohne durch Anwachsstreifen gestört zu sein, sichtbar seien, mit zunehmendem Alter dieselben jedoch verschwinden und die Schale durch Anwachsstreifen runzlig werde.

Ein ähnlicher Fall liegt in Bezug auf Arca (Macrodon) triasina und socialis, zwei von Gibbel getrennte, von v. Seebach wieder vereinigte Arten, vor. Denn ich kann, auf das Studium einer grossen Reihe von Exemplaren gestützt, nachweisen, dass beide in einander übergehen. Ich halte eine Trennung beider auch umsoweniger gerechtfertigt, als sich besondere Unterscheidungsmerkmale im Schloss nicht wahrnehmen lassen und beide demselben geologischen Niveau angehören.

Die kleinsten der mir vorliegenden Exemplare von 9 bis 13 Mm. Länge (am Schlossrand gemessen) zeigen noch den fast senkrecht auf den Bauchrand absetzenden Vorderrand, die Depression des Wirbels nach dem Bauchrande, und die scharfe Kante, über welche das hintere, leicht gestreifte Feldchen abfällt. Der Wirbel liegt dem Schlossrande sehr genähert. — Bei den etwas grösseren von 13 -- 20 Mm. Länge geht der Vorderrand in weit geschwungenem Bogen in den Bauchrand über; Depression bei den grösseren immer schwächer werdend, der Bauchrand deshalb beinahe gerade; das hintere leicht gestreifte Feldchen noch über eine Kante abfallend. Wirbel vom Schlossrande entfernter. — Bei dem grössten Exemplar, welches 30 Mm. Schlossrand misst, ist eine Trennung von Vorder- und Bauchrand nicht mehr zu bemerken, eine De-

pression ist nicht mehr vorhanden, Bauchrand schwach convex mit einer stumpfen Ecke in den geradlinigen Hinterrand übergehend. Die Kante, über welche das hintere Feldchen abfällt, noch deutlich vorhanden, aber gerundet und nach ihrem unteren Ende sich mehr und mehr verflachend. Hinteres Feldchen durch undeutliche obsolete Rippen eine schwache Auszackung der Anwachsstreifen zeigend, nach unten und hinten sich mehr und mehr verflachend. Wirbel vom Schlossrande weit entfernt und nach vorn gerückt; eine grosse Area mit Ligamentfurchen ausgebildet. Schalsculptur bei sämmtlichen Exemplaren glatt, nur durch, in der Wirbelgegend schwächere, nach dem Bauchrande stärkere, weit von einander stehende Anwachsstreifen wellig.

Kurz zusammengefasst haben wir in der Jugend glatte Schalen nur auf dem hinteren Feldchen leicht gestreift und eckigen Umriss; mit zunehmendem Alter runden sich die Conturen mehr und mehr ab, die Schalstructur wird durch concentrische Zuwachsstreifen runzelig; nur auf dem geschützten hinteren Feldchen erhält sich die Streifung, während die Wirbelgegend Spuren von Abreibung zeigt.

Die oben beschriebenen Alterzustände zeigen die Charaktere der Arca triasina und Beyrichi in der mannigfaltigsten Weise combinirt, so dass ich mich einem Auseinanderhalten beider nicht anschliessen kann. Unsere Art ist daher mit dem Namen Macrodon Beyrichi Stromb. sp. zu belegen.

In g: Alt-Warthau, Wehrau.

In h: Gross-Hartmannsdorf, Wehrau.

Nucula Goldfussi v. Alb.

In e: Gross-Hartmannsdorf, Wehrau, Nieschwitz.

Nucula elliptica Goldf.

In h: Wehrau.

Myophoria curvirostris Schloth. sp.

In h: Gross-Hartmannsdorf.

Myophoria rulgaris Schloth. sp.

In e: Gross-Hartmannsdorf, Alt-Warthau. Wehrau, Nieschwitz.

In g: Alt-Warthau, Wehrau, Gross-Hartmannsdorf.

In h: Gross-Hartmannsdorf, Wehrau.

Myophoria elegans Dunker.

In g: Alt-Warthau, Wehrau.

In h: Gross-Hartmannsdorf.

Myophoria simplex (SCHLOTH.) V. STROMB.

In h: Wehrau.

Myophoria laevigata Alb. sp.

In e: Gross-Hartmannsdorf, Alt-Warthau, Wehrau, Nieschwitz.

In h: Gross-Hartmannsdorf.

Myophoria orbicularis Bronn.

In g: Alt-Warthau, Wehrau.

In h: Gross-Hartmannsdorf, Wehrau.

Astarte triasina F. REM.

In h: Gross-Hartmannsdorf.

Astarte Antoni GIEBEL.

In h: Gross-Hartmannsdorf, Alt-Warthau, Wehrau. Cypricardia Escheri Gieb. sp.

In g: Wehrau.

In h: Gross-Hartmannsdorf.

Myoconcha gastrochaena Dunk. sp.

In e: Gross-Hartmannsdorf.

Myoconcha Beyrichi sp. n. Taf. XIV. Fig. 6 u. 6 a.

Schale quer verlängert, nach hinten erweitert, Schlossrand stark convex, wahrscheinlich in sehr stumpfem Winkel in den Hinterrand übergehend, welcher halbkreisförmig geschwungen ohne Absatz in den in der Mitte gebuchteten Bauchrand geht; letzterer bildet beinahe einen rechten Winkel mit dem Schlossrande. Mässig gewölbt, am steilsten nach dem Bauchrande, durch eine vom Wirbel sich herabziehende Depression abfallend, nach dem hinteren Rande sich allmählich ver-Wirbel nicht ganz nach vorn stehend, vielmehr unter sich ein Feldchen lassend, dessen unterer Rand bei alten Exemplaren anschwillt. Vom Wirbel strahlen mit fast gleichmässig breiten Zwischenräumen fünf dicke knotige Rippen nach dem Hinterrande; in die Zwischenräume können sich schwächere Rippen einsetzen. Oberfläche durch dicht gedrängte, unregelmässig breite, concentrische Anwachsstreifen geziert, die auf den Rippen kleine Knötchen hervor-Starker Manteleindruck. In der rechten Klappe über dem Muskeleindruck eine schiefe Leiste, über ihr eine gleichfalls schief gestellte Zahngrube, die allmählich in einen langen zweiten Schlosszahn übergeht, hinter dem sich eine Zahngrube befindet, die ihrerseits wieder durch eine schwache Leiste von der Ligamentfurche getrennt ist. Linke Klappe mit einer Zahngrube, unter der sich eine schwache Leiste befindet.

Die grösste Aehnlichkeit in der Form besitzt diese Art mit Mytilus Mülleri Gieb., doch unterscheidet sie sich aufs Bestimmteste durch die nur über einen beschränkten Theil der Schale verbreiteten Rippen, während sich bei M. Mülleri dieselben über die ganze Oberfläche der Schale verbreiten.

Ich nenne diese Art nach meinem hochverehrten Lehrer, Herrn Geheimrath Beyrich.

In h: Gross-Hartmannsdorf.

Myacites musculoides Schloth.

In e: Alt-Warthau, Wehrau.

Myacites grandis MUNSTER.

In h: Gross-Hartmannsdorf.

Myacites mactroides SCHLOTH.

In h: Wehrau.

Myacites sp.

In e: Gross - Hartmannsdorf, Alt - Warthau.

In h: Gross-Hartmannsdorf.

Thracia mactroides Schloth. sp.

in h: Wehrau.

Tellinites anceps Schloth.

Synonymie siehe Eck, Oberschlesien pag. 57.

Die mir vorliegenden Steinkerne, die bei schöner Erhaltung der äusseren Umrisse zwar schwache Muskeleindrücke wahrnehmen lassen, zeigen jedoch nicht eine Spur eines Mantelausschnittes, weshalb ich es auch unterlasse, eine genaue Entscheidung über die Stellung dieser Species zu geben.

In e: Gross-Hartmannsdorf.

## Castropoda.

Chemnitzia scalata Schröter sp.

In e: Nieschwitz.

In g: Alt-Warthau, Wehrau.

In h: Gross-Hartmannsdorf, Wehrau.

Chemnitzia obsoleta Zieten sp.

In e: Gross-Hartmannsdorf, Wehrau, Nieschwitz.

In g: Alt-Warthau, Wehrau.

In h: Gross-Hartmannsdorf, Wehrau.

Chemnitzia dubia Br. sp.

In e: Wehrau, Klitschdorf.

Chemnitzia Zekelii GIEB. sp.

In h: Wehrau.

Chemnitzia oblita GIBB.

Als Steinkern und Abdruck wohlerhalten; eine der häufigsten Arten in den Turbiniten-Schichten; die Giebel'sche Diagnose dieser Species ist dahin zu vervollständigen, dass sich ein wohlausgebildeter Nabelschlitz beobachten lässt.

In e: Gross-Hartmannsdorf.

In g: Alt-Warthau.

Chemnitzia parvula Dunk.

In g: Alt-Warthau.

Natica Gaillardoti Lefr. Schloth. sp. Taf. XIV. Fig. 7 u. 7a.

Syn. Natica turbilina Meyer Turbo helicites Münster.

In g: Alt-Warthau, Wehrau.

In h: Gross-Hartmannsdorf, Wehrau.

Natica cognata GIEB. Taf. XIV. Fig. 8 u. 8a.

v. Seebach 1) vereinigt diese Species mit der vorigen, da er den geschlossenen Nabel und die Nahtrinne nicht als spezifische Verschiedenheiten anerkennt und die von ihm untersuchten Exemplare bei offenem Nabel dennoch die Nahtrinne zeigen. Giebel sagt dagegen von Natica Gaillardoti, dass die Seiten sich unmittelbar von der Naht herauswölben, so dass diese nur eine ganz unbedeutende Rinne bildet, ferner dass die Innenlippe sich schwielig verdickt auf die Spindel umlegt und den Nabel völlig schliesst oder nur einen schmalen Eingang lässt. Weiter sagt er von Natica cognata, dass sie sich von voriger Art durch das ganz verkürzte Gewinde, die rinnenförmige Naht, schmälere Mündung und stets völlig geschlossenen Nabel unterscheide und die Naht stets in einer schwachen, aber doch hinlänglich markirten Rinne liege, von welcher bei voriger Art (Natica Gaillardoti) keine Andeutung zu finden war. In diesen charakteristischen Kennzeichen ist allerdings eine Differenz beider nicht zu finden, als höchstens die etwas höhere Spira der ersteren.

Die Unterschiede zwischen beiden Arten sind nach meinen Untersuchungen folgende:

Natica Gaillardoti, die Naht bildet eine Rinne, Nabel offen oder geschlossen, Spira etwas erhaben.

Natica cognatu, kaum sichtbare Naht, Nabel stets geschlossen, Spira ganz niedergedrückt.

Unter Berücksichtigung dieser Unterschiede konnte ich die Trennung sehr wohl vornehmen, so dass ich Natica cognata Gieb. als eine wohl charakterisirte Species ansehe.

In h: Gross-Hartmannsdorf, Wehrau.

Natica Eyerichi sp. n. Taf. XIV. Fig. 9 u. 9a.

Drei schnell anwachsende Windungen, letzter Umgang beinahe 3, der Höhe einnehmend, unter die früheren etwas herabgezogen, Spira sich wenig erhebend, Mundöffnung halbkreisförmig, Aussenrand zu einer Lippe umgeschlagen, eng

<sup>1)</sup> v. Seebach, Zeitschr. d. d. geol. Ges. Bd. XV. pag. 641.

genabelt mit einer Spindelfalte, die theilweise durch den auch auf die Spindel umgeschlagenen Mundrand überdeckt wird. Windungen nicht direct von der Naht ab gewölbt, sondern an der Naht eine horizontale, in der Mitte durch eine deutlich eingesenkte Rinne vertiefte Fläche bildend, an deren Ende sie über eine abgerundete Kante sich nach unten mässig wölben. Das Gehäuse erhält hierdurch ein terrassenförmiges Aussehen. Aussenfläche mit feinen Anwachsstreifen versehen.

Diese hübsche kleine Species nenne ich nach meinem früheren Lehrer, Herrn Dr. Eyrnich in Mannheim.

In h: Gross-Hartmannsdorf.

Natica costata Benger.

In g: Alt-Warthau.

In h: Gross-Hartmannsdorf, Wehrau.

Natica gregaria v. Schauroth.

In h: Gross-Hartmannsdorf, Wehrau.

Natica turris GIRB.

In g: Alt-Warthau.

In h: Gross-Hartmannsdorf, Wehrau.

Litorina? Schüttei GIEB.

In h: Gross-Hartmannsdorf.

Litorina? Kneri GIBB.

In e: Gross-Hartmannsdorf.

In h: Gross-Hartmannsdorf.

Turbo gregarius Schloth. sp.

In e: Gross - Hartmannsdorf.

In g: Alt-Warthau, Wehrau.

Turbo toriniaeformis sp. n. Taf. XIV. Fig. 10 u. 10 a.

Fünf sich schnell erweiternde Umgänge, die durch eine tiefe Naht von einander getrennt sind, bilden ein Torinia-1) artiges Gehäuse, von dem der Durchmesser des letzten Umganges beinahe die Hälfte der Höhe ausmacht. Von der Naht wölbt sich jede Windung über eine abgerundete Kante in schwachem Bogen nach abwärts. Tief, jedoch ziemlich eng genabelt. Mundsaum scharf? Aussenfläche glatt, Schale sehr dünn.

Höhe 12 Mm.; Höhe des letzten Umganges 6<sup>1</sup>/<sub>4</sub> Mm.; Breite an der Basis 13 Mm.; Weite des Nabels 3 Mm.

Diese Form weicht in ihrem ganzen Habitus sehr von allen anderen Trias-Gastropoden ab. Ihr fehlt nur die Spiralstreifung, um als Torinia bezeichnet werden zu können. Eine genauere Bestimmung des Genus bei den älteren Gastropoden,

<sup>1)</sup> Subgenus von Solarium.

zumal bei denen der Trias, ist so schwer, dass, da das Gehäuse wiederum auch viele Aehnlichkeit mit Turbo hat, ich, um beiden gerecht zu werden, den Namen Turbo toriniae-formis dafür vorschlage.

In h: Gross-Hartmannsdorf.

Pleurotomaria Albertiana Ziet. sp.

In e: Gross-Hartmannsdorf, Alt-Warthau.

In g: Alt-Warthau, Wehrau.

In h: Gross-Hartmannsdorf, Wehrau.

Pleurotomaria Hausmanni GIEB.

In h: Gross-Hartmannsdorf.

Pleurotomaria Leysseri GIBB.

In h: Wehrau.

Delphinala infrastriata STROMB. Taf. XIV. Fig. 11 u. 11 a.

In h: Gross-Hartmannsdorf.

Euomphalus arietinus Schloth. sp.

In g: Alt-Warthau.

In h: Gross-Hartmannsdorf, Wehrau.

Dentalium laeve SCHLOTH.

In e: Gross-Hartmannsdorf, Wehrau.

In g: Alt-Warthau.

In h: Gross-Hartmannsdorf, Wehrau.

## Cephalopeda,

Nautilus bidorsatus SCHLOTH.

In f: Gross-Hartmannsdorf.

Ammonites (Ceratites) Buchii v. Al.B.

Goniatites tenuis v. Seeb. Zeitschr. d. d. geol. Gesellsch. Bd. 1X. pag. 24., Bd. XIII. pag. 650.

Das mir vorliegende Exemplar ist deshalb interessant, weil es die Identität des Goniatites tenuis v. Seebach mit dem Ammonites Buchii auf das Deutlichste beweist. Darauf hat schon Eck 1) hingewiesen, und kann ich seine Vermuthung 2), dass das Original des Goniatites tenuis bei seiner unvollkommenen Erhaltung wohl weniger eigentliche Suturen als tiefere Durchschnitte der Kammerwände zeigt, vollständig bestätigen.

Bei dem niederschlesischen Exemplar ist nämlich an einer Stelle, und zwar zunächst der Mündung, die Verwitterung so weit vorgeschritten, dass nicht mehr die eigentliche Lobenlinie, wohl aber die flach gewellte Durchschnittslinie der Kammer-

<sup>1)</sup> Eck, Rüdersdorf pag. 57.

Eck, Zeitschr. d. d. geol. Ges. Bd. XXXI. pag. 275.



In e: Gross - Hartmannsdorf.

Ammonites (Cer.) Strombecki GRIEF.

Dieser Ammonit ist bisher nur in einem Exemplar in Niederschlesien gefunden, und dieses befindet sich im Besitz des Herrn Dresslen in Lüwenberg. Ich lasse die Maasse desselben folgen.

Windungszunahme:

Auf 50 Mm. Länge zähle ich 12 Kammerwände.

Im Verlauf der Lobenlinie zeigen sich zwischen den von GRIEFENKERL¹) beschriebenen und dem mir vorliegenden Exemplare Verschiedenheiten. Die Loben sind im Grunde gezähnt, und zwar zeigt der erste Laterallobus 7 Zähne, der zweite deren 5; die Sättel sind ganzrandig. Es beruht der Hauptunterschied auf der Verschiedenheit des Dorsallobus; derselbe wird von GRIEFERKERL als durch einen tiefen Einschnitt in 2 Theile zerlegt, deren jeder wieder gezähnelt ist, abgebildet, während das schlesische Exemplar diesen Verlauf der Nahtlinie nicht zeigt, sondern der Dorsallobus in gerader Linie über den Rücken läuft. Eine Zähnelung desselben konnte ich nicht wahrnehmen.

#### Maasse der Lobenlinie:

1. Lateralsattel, Höhe 3,75 Breite 5,25

<sup>1)</sup> Diese Zeitschrift Bd. XII. pag. 165.

| 2.         | Erster Laterallobus,   | Höhe   | 3,75 |
|------------|------------------------|--------|------|
|            | ,                      | Breite | 3,00 |
| 3.         | Zweiter Lateralsattel, | Höhe   | 3,00 |
|            |                        | Breite | 4,00 |
| 4.         | Zweiter Laterallobus,  | Höhe   | 2,00 |
|            |                        | Breite | 1,75 |
| <b>5</b> . | Dritter Lateralsattel, | Höhe   | 1,75 |
|            | •                      | Breite | 3.75 |

In f: Gross-Hartmannsdorf.

Ammonites (Ceratites) Ottonis Buch. Taf. XIV. Fig. 12 und 12a.

Ausser der typischen Art liegt mir ein Bruchstück eines früheren Umganges von 43 Mm. Länge vor; die Loben zeigen die typische Zähnelung, jedoch beträgt die Anzahl der Zähne nur drei, während dieselbe 7 betragen soll; ebenso auffallend ist die Interpolation dreier kleineren, Knoten tragenden Rippen zwischen je zwei grössere. Der kantige Rücken zeigt 3 Knotenreihen, und stehen die Verbindungsrippen zur Längsaxe gerade, statt wiebei der typischen Art schief. Ob hier eine Altersvarietät oder eine andere Species vorliegt, wage ich auf den geringen Rest hin nicht zu entscheiden.

In e und f: Gross-Hartmannsdorf, Alt-Warthau.

Ammonites (Acrochordiceras) Damesii sp. n. Taf. XV. Fig. 1. 1 a. 1 b.

Die Mündung ist gerundet rechteckig. die flach gewölbten Seiten sind mit starken, so nach vorwärts geschwungenen Rippen besetzt, dass der tiefste Punkt der Rippe mit dem Anfangspunkt der folgenden in gerader Linie liegt, deren zwei oder drei dicht über der Naht von einem Knoten aus entspringen, gegen den Rücken immer stärker werdend, um schliesslich einen schwächeren Knoten zur Seite des Rückens zu bilden und ihre grösste Stärke auf der Mitte des kiellosen Rückens zu erreichen. Mit je einem solchen Rippenbündel alternirt eine erst auf der Mitte der Seite ganz schwach einsetzende Rippe, die aber bald die Stärke der früheren erreicht. Die Rippen stehen auf den früheren Umgängen dichter gedrängt, rücken aber in Folge der starken Scheibenzunahme mehr und mehr auseinander.

Die Anzahl der Rippen auf einem Umgange beträgt 30, die Anzahl der Knoten an der Naht 9, demgemäss 7 Rippenbündel zu 3 Rippen und 4 zu 2 Rippen, die zu je 2 Paaren einen halben Umgang auseinanderstehen. Der erhaltene Theil der Wohnkammer umfasst beinahe die Hälfte des letzten Umganges.

In der Lobenlinie folgt auf einen tiefen zweispitzigen Dorsallobus ein 16 Mm. hoher, unten 9,5 Mm., in der Mitte und am Ende 6,5 Mm. breiter Lateralsattel; auf ihn folgt ein in drei Hauptspitzen, deren mittelste fünfspitzig ist, und mehrere Nebenspitzen getheilter, 20 Mm. breiter und ebenso hoher Laterallobus, auf welchen ein unten 12 Mm., in der Mitte und am Ende nur 6 Mm. breiter und 11,5 Mm. hoher zweiter Lateralsattel folgt. Der zweite Laterallobus ist gleichfalls dreispitzig, doch ist die Mittelspitze hier nur zweifach gespalten mit je einer kleinen Nebenspitze; er misst 11 Mm. Breite und 10 Mm. Tiefe. Der folgende Sattel, auf dem die Nahtknoten sich erheben, misst unten 8,5 in der Mitte und am Ende 6 Mm. Ein Hilslobus ist wahrnehmbar.

Diese neue Species ist also hauptsächlich charakterisirt

1. durch die Art der Berippung,

2. durch die starken Knoten am Nahtrande,

3. durch die charakteristische Form der Lobenlinie, lange, schmale, auf breiter Basis ruhende Sättel mit breiten, vielfach gezackten Loben, deren Verhältniss von Höhe zu Breite stets dasselbe ist.

Auf einen halben Umfang kommen 12 Kammerwände.

Die Dimensionen des mir vorliegenden Exemplars sind folgende:

| Durchmesser des Gehäuses                   | 130       | Mm.        |
|--------------------------------------------|-----------|------------|
| Weite des Nabels                           | 27        | 39         |
| Höhe des letzten Umganges in der Windungs- |           |            |
| ebene                                      | <b>55</b> | 17         |
| Höhe des letzten Umganges von der Naht     |           |            |
| bis zum Rücken                             |           | ກ          |
| Höhe des vorletzten Umganges               |           | ??         |
| Dicke des letzten Umganges                 | 40        | <b>)</b> 7 |
| Dicke des vorletzten Umganges              | 32        | *1         |
| Involuter Theil des vorletzten Umganges .  | 10        | <b>))</b>  |

Die deutsche Trias hat bisher keinen Ammoniten geliefert, welcher mit der hier beschriebenen Art Verwandtschaft zeigt. — Auch die Alpine Trias hat nur im oberen Muschelkalk als grosse Seltenheit eine noch nicht beschriebene Art ergeben, welche zu derselben Gruppe oder Gattung, wie Ammonites Damesii gehört. 1) Herr v. Mojsisovics, dem ich mein Exemplar zur Ansicht übersandte, war so freundlich, mich

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Cfr. v. Mojsisovics. Vorläufige kurze Notiz über Ammonitengattungen der mediterranen und juvavischen Trias. Verhandl. d. k. k. geol. Reichsanst. 1879. No. 7. pag. 139.

darauf aufmerksam zu machen, dass dasselbe wohl der neuerlich von Hyatt') aufgestellten Gattung Acrochordiceras angehören dürfte. Ein genaueres Studium hat diese Vermuthung durchaus bestätigt. Hyatt hat für die genannte Gattung folgende Beschreibung gegeben:

This genus is closely allied to Lytoceras and Phylloceras Suss and Haploceras of Zittel, combining characteristics wich are found in all of these, besides having peculiar characters of its own and a different development. The extent of involution ist comparable with that of Haploceras, but the whorl itself is about intermediate between the extreme roundness of Lytoceras and the more flattened sides of Phylloceras.

Its peculiar caracteristics consist in having large lateral tubercles and abdominal pilae, which are united as they near the tubercles. The smooth zone along the center of the abdomen in the young is also probably of generic value."

Merk hat die aus der Trias von New Pass, Desotaya mountains in Nevada stammende Art Acrochordiceras Hyatti genannnt und (l. c.) Taf. XI. Fig. 5 und 5 a Abbildungen davon gegeben. Vergleicht man diese beiden Abbildungen unter einander, so stellen sich Zweifel ein, ob dieselben einer Art zuzurechnen sind, da sich in der Form der Berippung und in der Windungszunahme, sowie der Involubilität wesentliche Verschiedenheiten zeigen. Das schlesische Exemplar stimmt bezüglich der Berippung und der Windungszunahme nahezu mit Fig. 5 l. c. überein. Jedoch ist die Lobenlinie, deren kurze Beschreibung ungenügend ist, nicht dargestellt. Es lässt sich also ein weitergehender Vergleich mit der amerikanischen Art nicht durchführen. Dass sie in der That verschiedenen Arten angehören, lehrt ein Blick auf Hyaty's und die hier (Taf. XV.) gegebene Abbildung.

In e: Gross-Hartmannsdorf.

#### Fische.

Colobodus Chorzowensis Mey. sp.

Zwei wohlerhaltene Gebisse sind im Besitze des Herrn Dressler in Löwenberg. Ausserdem beschrieb H. L. Meyer?) "eigenthümliche, mit Zähnen besetzte Platten" aus dem unteren Wellenkalk von Alt-Warthau; das mir vorliegende Original zeigt einige Aehnlichkeit mit Skulpturen, die sich auf dem Kiefer eines in der Berliner Universitätssammlung befind-

<sup>1)</sup> Report of the exploration of the fortieth parallel Vol IV. p. 124.

Palaeontogr. Bd. I. pag. 241.

lichen Exemplars zeigen, so dass diese fraglichen Ueberreste vielleicht die Bedeckung der Kieferäste darstellen dürften.

In e: Alt-Warthau.

Gyrolepis - Schuppen.

In e: Alt-Warthau.

In g: Alt-Warthau.

Pleurolepis silesiacus Eck sp.

nennt Eck 1) die mit starken Wülsten auf der Aussenseite versehenen Schuppen, welche v. Meyer l. c. t. 29. f. 2, 30-37 abbildet. Aehnliche Stücke liegen auch mir vor.

In e: Alt-Warthau.

#### Saurier.

Placodus - Zähne.

In d und e: Alt-Warthau.

Nothosaurus sp.?

Hierher gehören im Besitze des Herrn Dresslen befindliche Wirbel, Rippen, Darmbeine, Hackenschlüsselbeine, Oberschenkel, Schulterblätter, Sitzbeine und Coprolithen.

In d und e: Alt-Warthau.

In g: Alt-Warthau.

## Technische Verwendung.

Die Gesteine des Muschelkalks finden die ausgedehnteste Verwendung als Mauerkalk, weniger als Baustein; ferner sind namentlich die Gesteine der liegenden Schichten in gebranntem Zustande ein beliebtes Dungmittel, während die des Schaumkalkes als Mauerkalk gesuchter sind. Nach Angabe des Herrn Kloster in Gross-Hartmannsdorf beträgt die jährliche Förderung circa 50,000—60,000 Hectoliter.

## IV. Vergleichung mit den gleichaltrigen Formationen in anderen Gebieten und Schlussfolgerungen.

Der Buntsandstein in Niederschlesien stimmt mit dem oberschlesischen sowohl als mit dem norddeutschen darin überein. dass eine untere sandige und obere thonig-mergeligkalkige, durch Myophoria fallax charakterisirte Abtheilung

<sup>1)</sup> Eck, Oberschlesien pag. 71.

vorhanden ist. Mit der oberschlesischen Entwickelung ist er verknüpft durch das Fehlen der Gypse in der oberen und durch die Abwesenheit von Rogensteinen in der unteren Abtheilung, mit der von Rüdersdorf durch das Auftreten der Dolomite mit Myophoria fallax an der Basis des Muschelkalkes. 1)

Der Muschelkalk stimmt sowohl in paläontologischer als in petrographischer Hinsicht fast auf's Vollständigste einerseits mit Oberschlesien<sup>2</sup>), andererseits, namentlich was die Art des Vorkommens der Petrefacten in den Wehrauer Schichten betrifft, mit dem Auftreten des Muschelkalkes bei Lieskau überein, während die Faunen des Schaumkalkes von Niederschlesien und Rüdersdorf derartig übereinstimmen, dass die Aequivalenz der betreffenden Ablagerungen zweifellos ist.

Zur Vergleichung mit den letzt angeführten Localitäten gebe ich (pag. 343) eine tabellarische Uebersicht der verticalen Verbreitung der hauptsächlichsten Petrefacten, die ich aus den Abhandlungen des Herrn Eck (Oberschlesien pag. 123 und Rüdersdorf pag. 122) zusammengestellt habe. Ich bezeichne das Vorkommen in Niederschlesien mit N, in Oberschlesien mit O, in Rüdersdorf mit R.

Aus dieser Uebersicht ergiebt sich, dass für Niederschlesien, abgesehen von einigen neuen Arten verbreiteter Muschelkalk-genera, nur das Vorkommen des Ammonites (Acrochordiceras) Damesii eigenthümlich und derselbe als eine bisher ausschliesslich niederschlesische Form anzusehen ist.

Ferner ergiebt sich, dass in Niederschlesien nur der Buntsandstein und der untere Muschelkalk entwickelt ist, letzterer aber in derselben Weise mächtig entwickelt auftritt, wie in Rüdersdorf und Oberschlesien.

Zum Schluss möchte ich noch hervorheben, dass, so verwandt nun auch durch den Gesammthabitus die Faunen Oberschlesiens, Niederschlesiens und Rüdersdorfs sind, doch jede von ihnen Eigenthümlichkeiten hat, welche als für sie speciell charakteristisch gelten können.

Während in Oberschlesien Brachiopoden (wie Discina discoides, Retzia trigonella, Spiriferina hirsuta, Spiriferina Mentzeli, Rhynchonella Mentzeli, Rhynchonella decurtata, Terebratula angusta) auftreten, welche Niederschlesien und Rüdersdorf fehlen, besitzt Niederschlesien in seinem Wellenkalk eine der reichsten Cephalopoden - Faunen (Ammonites Buchii, Ammonites Otto-

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Eck, Rüdersdorf pag. 165. Die Bemerkung Eck's über das Vorkommen des Röths bei Klitschdorf und am Heiligen Berg bei Armeruh wurde von mir bereits oben erwähnt

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Cfr. Uebersicht pag. 347.

nis, Ammonites Strombecki, Ammonites Damesii, Nautilus bidorsatus), welche in diesem Zusammenvorkommen weder in Rüders-

dorf noch in Oberschlesien sich zeigt.

Rüdersdorf beherbergt (abgesehen von Ammonites Buchii und Ammonites Ottonis, die auch im Wellenkalk erscheinen) seine Hauptmenge der Cephalopodenarten hauptsächlich im Schaumkalk, während in Niederschlesien der Schaumkalk anscheinend cephalopodenleer ist. Der Wellenkalk Niederschlesiens ist also bisher die an Cephalopodenformen reichste Localität der deutschen Trias. Rüdersdorf dagegen zeigt eine Entwickelung eigenthümlicher Crinoidenformen (wie Encrinus Carnalli, Encrinus Brahli, Entrochus silesiacus, Entrochus dubius), die in dieser Vergesellschaftung an beiden anderen Localitäten nicht beobachtet wurde.

#### I. Uebersicht über die Verbreitung der Petrefacten in den verschledenen Horisonten der niederschlesischen Trias,

| Arten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Röth.                    | Wellen-<br>kalk.<br>Stufe<br>d, e, f.          | Schaum-<br>kalk.<br>Stufe<br>g, h. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|
| Pflanzenreste .  Rhizocorallium Jenense Zene .  Spongie von GrHartmanusdorf .  Thamnastrasa silesiaca Beyre .  Encrinus gracilis Buch .  Entrochus dubius Beyre .  Entrochus cf. Encrinus liliiformis Lk .  Cidaris grandaeva Golde .  Lingula tenuissima Bronn .  Spiriferina fragilis Schloth sp  Terebratula vulgaris Sheloth .  Terquemia ostracina Schloth sp  a complicata Golde sp  h diformis Golde sp  Ediformis Golde sp  h diformis Golde sp  requemia! (Hinnites) comtus .  Golde sp  Leproconcha paradoxa Gieb .  Pecten discites Schloth sp  n laevigatus Schloth sp  n laevigatus Schloth sp  n reticulatus Schloth sp  n reticulatus Schloth sp  n estriata v. Alb .  n costata Golde .  n Beyrich Eck .  Avicula Bronni Gieb .  Monotis Albertii Golde .  Gervilha socialis Schloth sp  subglobosa Credn .  n subglobosa Credn .  mythoides Schloth sp  mythoides Schloth sp | +!  :  +    :  :  :  : + | d, c, f.   +   + + + + + + + + + + + + + + + + | g, h.                              |

| Arten.                          | Röth.      | Wellen-<br>kalk.<br>Sufe<br>d, e, f. | Schaum-<br>kalk.<br>Stufe<br>g, h.       |
|---------------------------------|------------|--------------------------------------|------------------------------------------|
| Lithodomus prisçus GIBB         |            |                                      | _1_                                      |
| Macrodon Beyrichi v. Stromb. sp |            |                                      | - -                                      |
| Nucula Goldfussi v. Alb. sp.    |            | <u> </u>                             |                                          |
| elliptica Goldf                 |            |                                      |                                          |
| Myophoria fallax v. Seeb        | +          | <u> </u>                             | <u> </u>                                 |
| curvirostris Schloth. sp.       |            | <u> </u>                             | +                                        |
| ., vulyaris Bronn               |            | : +                                  |                                          |
| " elegans Dunk                  |            | +                                    | ! +                                      |
| " simplex v. Stromb             | _          | -                                    | +?                                       |
| " laevigata v. Alb              | <u> </u>   | +                                    | +                                        |
| " orbicularis Bronn             |            |                                      | -                                        |
| Astarle triasina F. REM         |            | ı                                    |                                          |
| n intoni Gieb                   |            |                                      | ; +                                      |
| Cypricardia Escheri GIEB. sp    | _          |                                      | +-                                       |
| Myoconcha gastrochaena Dunk. sp |            | -                                    | <u> </u>                                 |
| " Beyrichi Noetling             |            | • —                                  | ! +                                      |
| Myacites musculoides Schloth    |            | <u>'</u>                             |                                          |
| " grandis Münst                 |            | 1                                    | ?                                        |
| mactroides Schloth              | +          | 1 +-                                 | <u> </u>                                 |
| " sp                            | +          | . +-                                 |                                          |
| Thracia mactroides Schloth. sp  |            | . —                                  |                                          |
| Tellinites anceps Schloth       | <u> </u>   | +                                    | _                                        |
| Chemnitzia scalata Schrot. sp   | <b> </b> — | +                                    | \ -\-                                    |
| , obsoleta Ziet                 | -          | +                                    | +                                        |
| " dubia Bronn                   | _          | +                                    |                                          |
| " parvula Dunk                  |            |                                      | +                                        |
| " oblita GIEB                   | -          | 1 +                                  | +                                        |
| Zeckeli GIBB                    | _          | i                                    | -+-                                      |
| turris Eck                      | -          | -                                    | +                                        |
| Natica Gaillardoti LEFR         | +          |                                      | - -                                      |
| " cognata Gibb                  | _          |                                      | +                                        |
| " Eyerichi NŒTLING              |            |                                      | +                                        |
| " costata Berger                | -          | <u> </u>                             | <del> </del> <del> </del> <del> </del> - |
| " gregaria v. Schaur            | -          | _                                    |                                          |
| " turris GIBB                   | -          | _                                    | +                                        |
| Litorina ? Schüttei GIBB        | -          | _                                    | 1 -1-                                    |
| , ! Kneri GIBB                  |            | 1 +                                  |                                          |
| Turbo gregarius Schloth. sp     | -          | <del>-</del>                         |                                          |
| , toriniaeformis Nætling        | -          | -                                    |                                          |

| Arten.                               | Röth.    | Wellen-<br>kalk.<br>Stufe<br>d, e, f. | Schaum-<br>kalk.<br>Stufe<br>g, h. |
|--------------------------------------|----------|---------------------------------------|------------------------------------|
| Pleurotomaria Albertiana ZIET. sp    |          | <u> </u>                              |                                    |
| Hausmanni Girp                       |          | _                                     |                                    |
| " Leysseri Gibb                      |          |                                       |                                    |
| Delphinula infrastriata STROMB       |          | -<br>-<br>-<br>+<br>+<br>+            |                                    |
| Euomphalus arietinus Schloth. sp.    |          | _                                     | - -                                |
| Dentalium laeve SCHLOTH              |          | 1 +                                   | - -                                |
| Nautilus bidorsatus Schloth          |          |                                       | - -                                |
| Ammonites (Ceratites) Buchii v. Alb. |          | <b> </b>                              | <u> </u>                           |
| " (Ceratites) Strombecki             |          | •                                     |                                    |
| GRIEPK                               |          | +                                     |                                    |
| " (Ceratites) Ottonis Buch           |          | 1 +                                   |                                    |
| (Ceratites) Ottonis var              | _        | +                                     |                                    |
| " (Acrochordiceras) Da-              |          | •                                     |                                    |
| mesii Nortling                       | _        | +                                     | <b> </b> —                         |
| Colobodus Chorzowensis Mey. sp       |          | 1 +                                   | _                                  |
| Gyrolepis - Schuppen                 | +        |                                       |                                    |
| Pleurolepis silesiacus Eck. sp       |          | 1                                     |                                    |
| Trematosaurus - Zahn                 | +        |                                       |                                    |
| Placodus - Zähne                     | <u> </u> | +                                     |                                    |
| Nothosaurus - Ueberreste             | _        | 1 +                                   |                                    |

II. Vergleichende Zusammenstellung der Petrefacten der oberschlesischen, niederschlesischen und Rüdersdorfer Versteinerungen aus dem Röth und dem unteren Auschelkalk.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | en.                                                         | g ed é                                                                                          | 24 E & F                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Arten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Rôth in Oberschlesten,<br>Rûdersdorf, Nieder-<br>schlesien. | Schichten v. Chorrow,<br>Oberschlessen Wellen<br>Kalk Rüderschlessen,<br>d. f. Niederschlessen, | Hager Schlenkalk bis<br>Terebratelschicht in<br>Oberschierien Schaum<br>kalt Rüdersdorf, Stule<br>g h Mederschlesten |
| Pflanzenreste .  Rhisocorallium Jenense .  Scyphia caminensis .  Roemeri .  Thamnastraea silesiaca .  Montlivaultia triasina .  Encrinus gracilis .  aculeatus .  Entrochus silesiacus .  cf. Encrinus lilitformis .  dubius .  Encrinus Carnallii .  Brahli .  Ophioderma (Ophiarachnai) Hauchecornei .  Aspidura scutellata .  similis .  Cidaris grandaeva .  transversa .  Radiolus subnodosus .  Wächteri .  Lingula tenuissima .  Discina discoides .  Retzia trigonella .  Spiriferina fragilis .  hirsuta .  Mentzeli .  Rhynchonella Mentzeli .  Rhynchonella Mentzeli .  Rhynchonella Mentzeli .  Rhynchonella Angusta . | N. O. R.                                                    | N. O. R.  O. N.  N. O. R.  N. O. R.  N. O.                  | R. — O. O. N. O. R. O. O. R. N. O. R. R. R. R. R. O.                             |

| Arten.                | Röth in Oberschlesien,<br>Rüdersdorf, Nieder-<br>schlesien. | Schichten v. Chorzow,<br>Oberschlesien. Wellen-<br>kalk Rüdersdorf. Stuie<br>d - f Niederschlesien. | Blauer Sohlenkalk bis<br>Terebratelschicht in<br>Oberschlesien. Schaum<br>kalk Rüdersdorf. Stufe<br>g - h Niederschlesten. |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Terebratula vulgaris  |                                                             | 0.                                                                                                  | N. O. R.                                                                                                                   |
| Terquemia ostracina   |                                                             | •                                                                                                   | N. O. R.                                                                                                                   |
| " complicata          |                                                             | 0.                                                                                                  | N. O. R.                                                                                                                   |
| " difformis           |                                                             | N. O.                                                                                               | N. O. R.                                                                                                                   |
| , ? (Hinnites) comtus | —<br>—<br>—<br>—                                            | 0.                                                                                                  | N.O.R.                                                                                                                     |
| Pecten discites       | _                                                           | N. O. R.                                                                                            | N.O.R.                                                                                                                     |
| " laevigatus          |                                                             | N. O.                                                                                               | N. O. R.                                                                                                                   |
| " reticulatus         | _                                                           |                                                                                                     | N. O.                                                                                                                      |
| Lima lineata          | —                                                           | N. O. R.                                                                                            | N. O. R.                                                                                                                   |
| " striata             | <del></del>                                                 | N.                                                                                                  | N. R.                                                                                                                      |
| " costata             |                                                             | N.                                                                                                  | 0.                                                                                                                         |
| "Beyrichi             |                                                             | N. O.                                                                                               | <b>O.</b>                                                                                                                  |
| " radiata             | _                                                           | 0.                                                                                                  | <b>R.</b> 0.                                                                                                               |
| Avicula Bronni        |                                                             |                                                                                                     | ! <b>N.</b>                                                                                                                |
|                       | N. O. R.                                                    | N. O. R.                                                                                            | N. O. R.                                                                                                                   |
| Gervillia socialis    | N. R. ?                                                     | I                                                                                                   |                                                                                                                            |
| " costatu             | N. O. R.                                                    |                                                                                                     | N. O. R.                                                                                                                   |
| " subglobosa          |                                                             |                                                                                                     | N. O. R.                                                                                                                   |
| " mytiloides          | _                                                           | N. O.                                                                                               | N. O. R.                                                                                                                   |
| Cfr. l'erna sp        |                                                             |                                                                                                     | N. O. R.                                                                                                                   |
| Mytilus vetustus      |                                                             | N.?O.                                                                                               | N. O. R.                                                                                                                   |
| " cristatus           |                                                             |                                                                                                     | 0.                                                                                                                         |
| Modiola triquetra     |                                                             | N.?                                                                                                 |                                                                                                                            |
| Lithodomus priscus    | O.                                                          | 0.                                                                                                  | N. R.                                                                                                                      |
| Macrodon Beyrichi     | —                                                           | О.                                                                                                  | N. O. R.                                                                                                                   |
| Arca Hausmanni        |                                                             | _                                                                                                   | 0.                                                                                                                         |
| Nucula Goldfussi      | -                                                           | N. O. R.                                                                                            | ı                                                                                                                          |
| " oviformis           |                                                             |                                                                                                     | R.                                                                                                                         |
| " elliptica           | _                                                           | R. ?                                                                                                |                                                                                                                            |
| Myophoria vulgaris    | -                                                           | l .                                                                                                 | N. O. R.                                                                                                                   |
| " curvirostris        | _                                                           | 1                                                                                                   | · N. O. R.                                                                                                                 |
| " elegans             | <b>—</b>                                                    |                                                                                                     | N. O. R.                                                                                                                   |
| " fallax              | N. O. R.                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                            |
| " simplex             |                                                             |                                                                                                     | N.?                                                                                                                        |
| . laevigata           |                                                             | _                                                                                                   | N. O. R.                                                                                                                   |
| cardissoides          | <del></del>                                                 | О.                                                                                                  | 0.                                                                                                                         |
| _ orbicularis         |                                                             |                                                                                                     | N.O.R.                                                                                                                     |

| . Arten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Köth in Oberschlesien,<br>Rüdersdorf, Nieder-<br>schlesien. | Schichten v. Chorzow,<br>Oberschlesien. Wellen-<br>kalk Rüdersdorf, Stufe<br>d — f Niederschlesien. | Blauer Sohlenkalk bis<br>Terebratelschicht in<br>Oberschlesien. Schaum<br>kalk Rüdersdorf, Stufe<br>g-h Niederschlesien. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Myophoria ovata Astarte Antoni  , triasina Cypricardia Escheri Myoconcha Thielaui  , gastrochaena , Goldfussi , Beyrichi Corbula incrassata Myacites musculoides , grandis , mactroides , anceps , subundatus Tellinites anceps Thracia mactroides Chemnitzia scalata , obsoleta , dubia , parvula , oblita , zeckeli , loxonematoides , Strombecki , turris Natica Gaillardoti , costata , cognata , regaria , turris , oolithica Litorina? Schüttei , Kneri , Göpperti Turbo gregarius , toriniaeformis |                                                             |                                                                                                     | R. N. O. R. N. O. R. O. O. C. R. N. O. R. N. R. O. R. N. R. R. R. R. O. O. N. N. N. O. R.                                |

| Arten.                   | Ruth in Oberschieslen,<br>Rülersdarf, Rieder- | Schichten v (hurzow,<br>(thersch.Daen, Wellen-<br>kalt Rödersdocf, Stufe<br>d. f. Nedurathlesten. | Blauer Schierskaib bis<br>Tefabratelschiebt in<br>Obergeheisten Schnum-<br>kalt Edderscheif, Riefe<br>g.n. Nieterschliefen. |
|--------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trochus silesiacus       | _                                             | -                                                                                                 | O.                                                                                                                          |
| Pleurotomaria Albertiana | O.                                            | N. O.                                                                                             | N. O. R.                                                                                                                    |
| Hausmanni                |                                               | _                                                                                                 | N.                                                                                                                          |
| Leysseri                 | _                                             | -                                                                                                 | N.                                                                                                                          |
| Delphinula infrastriata  | —<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—                    | _                                                                                                 | N. O. R.                                                                                                                    |
| Euomphalus arietinus     | _                                             | _                                                                                                 | N. O. R.                                                                                                                    |
| Lottneri                 | _                                             | ! —                                                                                               | 0.                                                                                                                          |
| Dentalium laevs          | _                                             | N. O. R.                                                                                          | N. O. R.                                                                                                                    |
| Nautilus bisordatus      |                                               | N. O.                                                                                             | R.                                                                                                                          |
| Ammonites Buchii         | 0.                                            | N. R.                                                                                             | 0. R.                                                                                                                       |
| " Strombecki             | _                                             | N. O.                                                                                             | 0.                                                                                                                          |
| n Ottonis                | _                                             | N. R.                                                                                             | 0. R.                                                                                                                       |
| n Damesii                | _                                             | N.                                                                                                | -                                                                                                                           |
| antecedens               | -                                             | -                                                                                                 | R.                                                                                                                          |
| , dux                    | _                                             | _                                                                                                 | R.                                                                                                                          |

| esischen und Rüdersdorfer Ablagerungen                     |                                      |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| er die Gliederung der niederrehlesischen, oberschlesischen | tandsteins and anteren Auschelkalka. |
| L. Usberricht ther die Westerung der                       | des Bratsand                         |

| Rüdersdorf.      | Schaumkalk.                                         |                                                           |                                                              | Wellenkalk. Rothe und graue Mergel und Dolomite mit Manhama for-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                              | Rothe und graue Mergel und<br>Dolomite mit Mynphorus fol-<br>lax und Gyps                      | Doobless Canal Three                                                 | Mother Sand and 1101.                                         |
|------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Oberachiosien.   | Encriniten- und Terebratol-<br>schichten.           | Kalke von Goradsze.                                       | Blauer Soblenkalk.                                           | Schichten von Chorzew.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Brauner, spathiger, caver-<br>noser Kalk.                    | Gelblicher Dolonit mit Ahrapho-<br>ria fallax. Rothe Letten.                                   | Sandsteine und Sande                                                 | Rothe Letten.                                                 |
|                  |                                                     | almusda<br>Shannak                                        |                                                              | enkalk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Well                                                         |                                                                                                | _                                                                    |                                                               |
| Niedoreablesien. | mit vielen<br>wohlerhal-<br>tenen Pe-<br>trefacten. | Der untere Schaumkalk, wenige<br>Versteinerungen führend. | Obere Gross-Hartmanns, Perkir Perkir Want. Picker Schichten. | Dutere Gross-Bartmanns-<br>dorfer Schiehten - | Nieschwitzer Grenzkalk,<br>braune, zellige, cavernöse Kalke. | Gelbliche Mergel und graue schief-<br>rige Delennite aut Myophera fallax<br>und Trematesaurus. | Rothe, fein- und grobkörnige Sand-<br>strine. Chirotherium?-Fährken. | Dünnschiefrige, weisse und grübe<br>Sandsteine. Rothe Leiten, |
|                  | Wellenkalk:<br>Haumkalk:                            | rorodO<br>28 tim                                          | 'ងនៃងព                                                       | ster Welle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ota (J                                                       | .dröß                                                                                          | Mitt-<br>lerer.                                                      | .noroż                                                        |
|                  | ė                                                   | nio .                                                     | uri                                                          | ಲೆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | p                                                            | ಲೆ                                                                                             | <u>-</u>                                                             | ಡ                                                             |
|                  | berer,                                              | n                                                         |                                                              | Unterer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                              |                                                                                                | of the sea do not be seen a                                          | 10.7                                                          |
|                  | Muschelkalk,                                        |                                                           |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                              | lein.                                                                                          | i <b>sbas</b> ati                                                    | тиЯ                                                           |

### Erklärung der Tafeln XIII bis XV.

#### Tafel XIII.

- Fig. 1. Terquemia complicata, linke Klappe, Aussenseite. Seite 322.
- Fig. 1a. Terquemia complicata, linke Klappe, Innenseite. Seite 322.
- Fig. 2. Terquemia difformis, rechte Klappe, Aussenseite. Seite 322.
- Fig. 2a. Terquemia difformis, rechte Klappe, Innenseite. Seite 322.
- Fig. 3. Hinnites (Terquemia) comtus, linke Klappe, Aussenseite. Seite 322.
- Fig. 3a. Hinnites (Terquemia) comtus, rechte Klappe, Innenseite. Seite 322.

#### Tafel XIV.

- Fig. 1 4. *Monotis Albertii*. Seite 323 324.
  - Fig. 1. Form aus dem Röth Seite 323.
  - Fig. 2. Form aus dem Wellenkalk. Seite 324.
  - Fig. 3. Form aus dem Schaumkalk. Seite 324.
  - Fig. 4. Form aus dem oberen Muschelkalk von Rüdersdorf.

     Seite 324.
- Fig. 5, 5a, b, c. Macrodon Beyrichii. Seite 325.
  - In verschiedenen Alterszuständen. (Das Schloss bei 5a ist in der Weise verzeichnet, dass die vorderen schiefliegenden Zähne zu weit abwärts gerückt sind, so dass ein horizontaler Zahn darüber erscheint, während die hinteren horizontalen Zähne nicht genügend hervorgehoben sind.)
- Fig. 6 u. 6a. Myoconcha Beyrichii. Seite 328.
- Rechte und linke Klappe. Fig. 7 u. 7a. Natica Gaillardoti. - Seite 330.
  - Bei Fig. 7 ist die Nahtlinie nicht scharf genug gezeichnet.
  - Bei Fig 7a müssen die Zähnchen oben an der Spindel wegfallen, während andererseits eine leichte Andeutung der Spira vorhanden sein muss.
- Fig. 8 u. 8a. Natica cognata. Seite 330.
  - Bei Fig. 8a ist die theilweise durch den umgeschlagenen Mundrand verdeckte Spindelritze nicht mit hinlänglicher Deutlichkeit angegeben.
- Fig. 9 u. 9a. Natica Eyericki. Seite 330.
  - Fig. 9 zeigt die scharfe Rinne, in welcher die Naht liegt, kaum. Fig. 9a muss eine schmale Spindelritze, deutlich umgeschlagenen Mundsaum, zeigen.
- Fig. 10 u. 10 a. Turbo toriniac formis. Seite 331.
  - Seitlich und von unten gesehen, um den weiten Nabel zu zeigen.
- Fig. 11 u. 11a Delphinula infrastriata. 1) Seite 332.
- Von oben und von unten gesehen. Fig. 12 u. 12a. Ammonites Ottonis var. Seite 334.
- Fig. 12 u. 12 a. Ammontus Choms var. Serte Fig. 12 a ist zu schematisch gezeichnet.

#### Tafel XV.

- Fig. 1, 1a, 1b. Ammonites (Acrochordiceras) Damesii. Seite 334. Die Lobenlinien bei Fig. 1 sind so angegeben, wie sie dem Zeichner erschienen, während 1b die aufgewickelte Lobenlinie darstellt.
- 1) Die Abbildung dieser Art ist hier gegeben, weil brauchbare Darstellungen derselben in der Literatur fehlten.

## Inhalt.

|       |                                                | Seite |
|-------|------------------------------------------------|-------|
| 1.    | Historisches                                   | 301   |
|       | 1. Gliederung                                  | 302   |
|       | 2. Vergleichung mit anderen Orten              | 305   |
| IJ.   | Darstellung der geognostischen Verhältnisse im |       |
|       | Allgemeinen                                    | 306   |
|       | 1. Geographisches                              | 306   |
|       | 2. Lagerungsverhältnisse                       | 306   |
|       | 2. Lagerungsverhältnisse                       | 307   |
|       | b. Der Goldberger Busen                        | 308   |
|       | c. Der Gross-Hartmannsdorfer Busen             | 308   |
|       | a. Der Buntsandstein                           | 308   |
|       | 3. Der Muschelkalk                             | 309   |
|       | d. Nieschwitz und Wehrau                       | 310   |
| III   | Specielle Darstellung der Formationsglieder.   | 311   |
|       | 1. Der Buntsandstein                           |       |
|       | a. Der untere Buntsandstein                    | 312   |
|       | Grenzen, petrographischer Charakter, Auf-      | 0.2   |
|       | schlusspunkte.                                 |       |
|       | b. Der mittlere Buntsandstein                  | 312   |
|       | Grenzen, petrographischer Charakter, Auf-      | 020   |
|       | schlusspunkte. Organische Einschlüsse.         |       |
|       | c. Röth                                        | 313   |
|       | Grenzen, petrographischer Charakter, Auf-      |       |
|       | schlusspunkte.                                 |       |
|       | Organische Einsschlüsse                        | 315   |
|       | 2. Der Muschelkalk                             | 316   |
|       | a. Der untere Wellenkalk                       | 316   |
|       | z. Der Nieschwitzer Grenzkalk (d)              | 316   |
|       | 3. Die unteren GrHartmannsdorfer Schich-       |       |
|       | ten (e)                                        | 317   |
|       | γ. Die oberen GrHartmannsdorfer Schich-        |       |
|       | ten (f)                                        | 318   |
|       | b. Der obere Wellenkalk mit dem Schaumkalk (g) | 318   |
|       | 2. Der untere Schaumkalk (g)                   | 318   |
|       | 3. Die Wehrauer Schichten (h)                  | 319   |
|       | Organische Einschlüsse                         | 320   |
|       | Technische Verwendung                          | 337   |
| 17.   | Vergleichung mit den gleichaltrigen Formatio-  |       |
| 5 T . | nen an anderen Orten                           | 338   |
| v     |                                                | 340   |
| V.    | Uebersichten                                   | OZU   |

# 4. Ueber die Bildung von Erzgängen mittelst Auslaugung des Nebengesteins.

Von Herrn F. Sandberger in Würzburg.

Dem Wunsche des Herrn Stelzner in Freiberg entsprechend gebe ich hier eine Kritik des von ihm in der allgemeinen Versammlung der Deutschen geologischen Gesellschaft in Baden am 26. September gehaltenen und pag. 644 ff. des XXXI. Bandes dieser Zeitschrift abgedruckten Vortrags, welcher die über die Bildung der Erzgänge aufgestellten Theorien behandelt.

In erster Linie berührt der Verfasser den von mir in der Berg- und Hüttenmänn. Zeitung 1877 (S. 377 — 381 und 389 - 392), in dem Berichte der 50. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte zu München, dann in verschiedenen Notizen in dem Jahrbuch für Mineralogie und den Sitzungsberichten der königl. bayer. Akademie der Wissenschaften zu München besprochenen Nachweis von Baryt, Fluor, Kupfer, Blei, Nickel, Kobalt, Wismuth, Arsen, Antimon, Zinn, Silber u. s. w. in Feldspath, Glimmer, Olivin, Hornblende und Augit aus krystallinischen Gesteinen aller geologischen Perioden. Er meint, dass sich noch bezweifeln lasse, "ob diese Elemente den genannten Silicaten von Ursprung an und als chemische Bestandtheile angehören oder ob sie jüngere Infiltrations-Producte sind, die sich auf Haarspalten angesiedelt haben". Ich habe als selbstverständlich angenommen, dass zu solchen Untersuchungen nur reines aterial verwendet werden dürfe und darum meinen Mittheilungen nicht jedesmal die Bemerkung beigefügt, dass die untersuchten Silicate zwar aus demselben Gesteins-Lager resp. -Stocke entnommen wurden, in welchem die Erzgänge aufsetzen, aber in Entfernungen von 1/4 - 2 Stunden von den Gangspalten selbst und dass sie sich bei mikroskopischer und chemischer Prüfung als frei von Kiesen, Zinnstein u. s. w. erwiesen haben. Da ich aber nicht verstanden worden bin, will ich dies hier ein für allemal ausdrücklich hervorheben.

In meinen oben erwähnten Publicationen über diesen Gegenstand hatte ich u. A. die Baryt- und Flussspath-Gänge im Gneiss und Granit des Schwarzwaldes, die Kupfer- und

Nickelerz-Gänge im Diabase und Palaeopikrit Nassau's, die bleifreien Kobalt-Silber-Gänge von Wittichen und Umgegend, die bleiführenden Gänge der Gegend von Schapbach als solche bezeichnet, welche nur Bestandtheile der in ihrem Nebengesteine vorhandenen Primitiv-Silicate enthielten und daher Auslaugungs-Producte desselben sein müssten, deren Fällung lösliche schwefelsaure Salze und organische Substanz bewirkt hätten. welche ich im Gesteine und auf den Gängen ebenfalls nachweisen konnte. Als allgemeine Folgerung stellte sich dar, dass Erzgänge, deren Material sich in Form von Bestandtheilen primitiver Silicate im Nebengesteine nachweisen lässt, Auslaugungsproducte desselben sein müssen 1) und an diesem Satze halte ich um so mehr fest, als neuere Untersuchungen ihn überall bestätigt haben.

Es sei gestattet, aus diesen zunächst ein Beispiel zu geben, welches sich auf das Zinnstockwerk von Geyer im Erzgebirge bezieht. Ich darf voraussetzen, dass denjenigen, welche sich für Erzgänge interessiren, dieses durch die Schilderungen von J. Charpentier<sup>2</sup>), Stelzner<sup>3</sup>), Schalch<sup>4</sup>) oder auch die bezüglichen Artikel in v. Cotta's und v. Groddeck's Werken über Erzlagerstätten hinlänglich bekannt sei. Ich untersuchte von Herrn F. Schalch gütigst für mich gesammelte Glimmer aus dem Greisen am Schiesshause bei Geyer und aus dem Stockscheider des Stockwerks, dann kleine Proben aus dem feinkörnigen Granite und aus den sogenannten Imprägnationen neben einem Zinnerz-Gange, letztere von einem prachtvollen Gangstücke herrührend, welches der Freiberger Sammlung gehört und mir von Stelzner freundlichst zugesendet wurde. Alle Glimmer waren echte Lithionglimmer und färbten die Löthrohrslamme sofort hoch purpurroth. Ein Unterschied zwischen den farblosen Blättchen aus dem Greisen, feinkörnigen Granit und den sogen. Imprägnationen war nicht zu entdecken.

Der Glimmer ans dem Greisen wurde sorgfältig isolirt und auf mikroskopische Einschlüsse geprüft, nur selten zeigte er ein Blättchen Eisenrahm, niemals aber Zinnstein oder Kies.

¹) Mit Recht hat Stelzner hervorgehoben, dass Forchhammer 1855 (Pogg. Ann. XCV. pag. 60 ff.), was gänzlich vergessen worden war, aus sorgfältigen Analysen von je einem Pfunde verschiedener, hauptsächlich scandinavischer Gesteine ähnliche Resultate erhalten und dieselben Schlüsse gezogen habe, wie ich. Es gereicht mir Das zu besonderer Befriedigung. Einzelne Mineralien hat dieser ausgezeichnete Gelehrte aber niemals isolirt und ist von der rein chemischen, nicht aber von der geologischen Seite her an das Thema herangetreten.

<sup>7)</sup> Mineralogische Geographie der kursächsischen Lande 1778. 3) Beiträge zur geognost. Kenntn. d. Erzgebirges Heft 1. 1865.

<sup>&#</sup>x27;) Erläuterungen zur geolog. Specialkarte des Königr. Sachsen, Section Geyer 1878.

In 10 Gramm wurde ausser den gewöhnlichen Bestandtheilen der Zinnwaldite gefunden: Zinn, Titan, Arsen, Kupfer und Kobalt, letzteres indess in sehr geringer Menge. Es leuchtet sofort ein, dass mit Ausnahme des Wolframs und Molybdänglanzes, der von Stelzner (a. a. O. pag. 42) als mineralogische Rarität bezeichnet wird, in dem Lithionglimmer die Elemente aller auf dem Stockwerke und analogen Lagerstätten vorkommenden Mineralien vertreten sind, dazu auch noch zwei andere, Titan und Kobalt, welche bisher auf Zinnstein-Gängen nicht beobachtet, eventuell im Zinnstein und Arsenkies nicht gesucht worden sind. Warum auf Zinnstein-Gängen im Lithionit-Granit Arsenkies vorkommt, der nach Stelzner (a. a. O. pag. 57) "unzweifelhaft als ein seiner Genesis nach der Zinnerz-Formation fremdes Product anzusehen ist", dürfte nun vollständig aufgeklärt sein.

Die "Imprägnationen" stellen sich an dem oben erwähnten Prachtstücke als Gemenge von viel grauem Quarz mit Lithionglimmer dar, nur hier und da erkennt man auch ein mikroskopisch kleines Körnchen von Zinnerz, was vermuthen lässt, dass der von Stelzner (a. a. O. pag. 39) angegebene Gehalt von 0,38 pCt. Zinn sich auf reichere Imprägnationen als die mir vorgelegenen bezieht. Diese sind also der Hauptsache nach Gemenge von sehr viel Quarz und demselben Lithionglimmer, welcher auch in dem feinkörnigen Granit vorkommt, in den sie unmerklich übergehen. Ich kann diese Imprägnations-Zonen von Geyer, die überdies nach CHARPENTIER (a. a. O. Taf. III.) die Gänge keineswegs ihrem ganzen Verlaufe nach begleiten und die an von Stelzner mitgetheilten Stücken von Altenberg von Quarztrümern durchsetzt und in Bruchstücken eingeschlossen werden, nicht für Zonen halten, in welche Erze aus den Gängen eingewandert sind, im Gegentheil, ich bin der Ansicht, dass sich in ihnen nur der zinnhaltige Lithionglimmer vielleicht kurz nach Bildung des Granits concentrirt hat.

Ist diese Auffassung richtig, so erklärt sich sogleich, warum in Geyer und Zinnwald (Stelzber a. a. O. pag. 47) der Glimmer veredelnd, d. h. anreichernd auf die Zinnerz-Gänge wirkt, was sonst unerklärlich ist. Da er indess in Geyer nicht wie in Zinnwald auch auf den Gängen selbst 1) vorkommt, so ist nicht anzunehmen, dass er bei der Ausfüllung der Gangspalten unzersetzt gelöst und erst später in neue Producte umgewandelt wurde, sondern dass sich nur seine Zersetzungs-Producte, Zinnstein, Arsenkies, Gilbertit, Flussspath,

₹

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Jedoch mit höherem Zinngehalte 0,1 pCt. SnO<sub>2</sub>, so dass schon 2 Gramm farblosen Zinnwaldits sehr deutliche Zinnkörnchen liefern.

Kupferkies u. s. w. in den Gängen und auf Klüften des Granits angehäuft haben.

Der braune Lithionglimmer des Stockscheiders (Riesen-Granits) von Geyer enthält dieselben Bestandtheile, wie der lichte des Greisens, allein Zinn konnte in 10 Gramm nicht nachgewiesen werden, ist also, wenn überhaupt nur in mini-Zinnstein und Arsenkies sollen malster Quantität vorhanden. indess auch im Stockscheider gefunden worden sein (NAUMANN, Erläut. zu Section XV. der geogn. Karte von Sachsen p. 490), der schliesslich auch nur eine ebenso auffallende Varietät des Lithionit - Granits ist, wie der Greisen. Die Mehrzahl der Zinnerz-Gänge ist an solchen Granit gebunden und man glaubte daher früher auch, dass alle Zinnerz-Gänge von Geyer ihre Endschaft auf der Scheide des Granits und Glimmerschiefers erreichen. Stelzner hat aber Fortsetzungen im rothen Gneisse 1) und Glimmerschiefer nachgewiesen. Schon vorher waren sie in anderen Theilen des Erzgebirges in letzterem und auch im "grauen" Gneisse z. B. bei Marienberg bekannt. Seitdem ich in je 10 Gramm erzgebirgischer Glimmer aus grauem und rothem Gneiss, dunklem und hellem Glimmerschiefer Zinn, zuweilen von Wolfram begleitet, sehr deutlich nachweisen konnte, wundert mich das Fortsetzten von Zinnerz-Gängen aus Granit in Gneiss und Glimmerschiefer durchaus nicht mehr und ebenso wenig das sporadische Auftreten von Zinnstein, Wolfram, wolframsaurem Bleioxyd und zinnhaltiger Blende auf Freiberger Gängen.

Währeud Stelzer die Gänge im Granite des Stockwerks von Geyer stets, die im Glimmerschiefer (a. a. O. S. 39) aber nur selten von Imprägnationen begleitet fand, bemerkt er (S. 40), dass sich im rothen Gneiss ihre Physiognomie in auffälligster Weise ändert. "Die Concentration zu einem scharfbegrenzten Gangindividuum hört auf und statt derselben stellt sich ein Netzwerk von feinen Klüften ein.") Von diesen letzteren aus ist das Nebengestein mit Erz imprägnirt. Der Feldspath von jenem verschwindet, mit ihm die Schieferstructur. Die ursprünglich fleischrothe oder röthlichbraune Farbe des Gesteins wird schwarz oder blaugrau. 3) Diese dunkle Färbung geht aber, weil die Imprägnation immer schwächer wird, je

<sup>1)</sup> H. Credner, Zeitschr. d. d. geolog. Ges. Bd. XXIX. S. 757 ff. Ganz so wie im Erzgebirge verhält sich der sogen. rothe Gneiss auch im Spessart.

<sup>2)</sup> Wie zu Altenberg! (SANDB.)

<sup>3)</sup> D. h. von Chlorit gefärbt, wie in Altenberg, wo der "Zwitter" von leicht durch Salzsäure zersetzbarem Chlorit dunkel gefärbt erscheint, welcher aber hier aus eisenreichem, dunklem Lithionglimmer hervorgeht. (Sandb.)

weiter sie sich von der Kluft entfernt, ganz allmählich wieder in die ursprüngliche Gesteinsfarbe über."

Was kann klarer für Auslaugung aus dem Nebengesteine sprechen, als diese Schilderung? Dass das Nebengestein bei Zinnerz-Gängen nicht aufgelöst, sondern verkieselt ist, beweist gar nichts gegen seine Zersetzung, sondern nur, dass die von kohlensaurem Alkali neben Zinnsäure in Lösung gebrachte Kieselsäure in den schmaler Gangspältchen nicht Raum genug fand, um sich in ihnen selbst vollständig abzusetzen.

Schon Breithaupt 1) sagt sehr bezeichnend: "Es scheint, dass eine Zuwanderung desselben (des Zinnerzes) nach den Gängen und in dieselben stattgefunden habe, denn man findet es oftmals in der Nähe der meist ganz ausgefüllten Gänge als starke Imprägnation des Nebengesteins, gleichsam als hätten die schmalen Gänge nicht Alles aufnehmen können."

Soviel über die Zinnerzformation von Geyer. Es scheint mir überflüssig, frühere Theorien, insbesondere die Braunont-schen "Granit-Fumarolen" (sic!) zu widerlegen, sie dürften von allen Unbefangenen längst als chemische Unmöglichkeiten erkannt sein und waren überdies, wie oben nachgewiesen, ausser Stande, das Vorkommen arsen- und kupferhaltiger Erze auf den Zinnstein-Gängen zu erklären. Auf weitere Ausführungen über Zinnstein-Gänge verzichte ich hier einstweilen, da sich anderweit Gelegenheit finden wird, weiter auf sie einzugehen.

Ich komme nun zu einem zweiten Falle, welchen Stelz-NER2) als Beweis dafür ansieht, dass die "Gangflüssigkeit" von der Spalte aus in das Nebengestein eingedrungen sei und dieses imprägnirt habe, nämlich die Ansammlung von Arsenkieskrystallen in demselben neben Gängen der kiesigen Blende-Formation bei Freiberg. Auf meine Erkundigung erfuhr ich, dass damit in erster Linie ein von Vogelgesang3) meisterhaft beschriebenes Vorkommen am Dittrich-Stehenden gemeint sei. Gangausfüllung und die auf den Haupt - Schichtungs - Klüften nach Vogelgesang am intensivsten und reichsten auftretende Imprägnation werden von demselben Materiale gebildet, nämlich von gelblichweissem, kaolinartigem Letten und aufgelöstem Gneiss mit zahllos eingemengten Krystallen von Arsenkies. Ich kann nicht einsehen, warum hier die totale Auflösung des Nebengesteins anderen Ursachen zugeschrieben werden soll, als der Auslaugung durch kohlensäurehaltige Gewässer, die bis zu bedeutender Entfernung von der Gangspalte reichte. Diese konnte den Gneiss allmählich in ein breiartiges Gemenge von

<sup>1)</sup> Paragenesis S. 121 (Capitel: Lateral-Secretion).

<sup>\*)</sup> Zeitschr. d. d. geol. Ges. Bd. XXXI. S. 645.

<sup>3)</sup> v. Cotta's Gangstudien II. S. 23, 50 und a. a. O.

Kaolin und Pinitoidkörpern umwandeln, welches die sich nach der Gangspalte bewegenden metallischen Lösungen nicht mehr Organische Substanzen waren dann im Stande, sie in seiner ganzen Masse vertheilt niederzuschlagen, und der allseitig gleiche geringe Widerstand brachte hier ebenso schön ausgebildete Krystalle zu Stande, wie sie in Chloritschiefern, Talkschiefern, Schieferthonen u. s. w. so häufig vorkommen. Vogelgesand vergleicht (a. a. O. S. 26) diesen Process mit einer Eisenvitriol - Lösung, die mit irgend einem feinen zähen Schlamme angerührt, den Vitriol zn den schönsten Krystallen anschiessen lässt. Sind nicht die Haupt-Schichtungs-Klüfte hier, wie überall die natürlichsten, nach der Gangspalte führenden Wasserwege und ist es denkbar, dass eine Flüssigkeit von der Gangspalte aus, in deren fast wasserdichten Gneissmassen sie schon gar nicht ungehindert hätte aufsteigen können, auch noch durch die Schichtungsklüfte in das Nebengestein eingepresst worden wäre? Ich glaube es nicht und da Sublimation bei Arsenkies, wie bei Kiesen überhaupt noch weniger möglich ist, so bleibt nur Auslaugung übrig, für diesen Fall, wie für alle analogen, die mir in grosser Zahl bekannt Arsen ist im schwarzen Glimmer des grauen Gneisses von Freiberg 1) ebenso reichlich vorhanden, wie in den Glimmern der hellen und dunklen Glimmerschiefern und den Lithionglimmern (s. oben) des Erzgebirges, die Herleitung des Arsenkieses aus Silicaten des Nebengesteins hat also gar keine Schwierigkeit.

Man wird aus den bisherigen Ausführungen erkennen, dass ich an in der Gangspalte aufsteigen de Flüssigkeiten, welche in ihr Erze absetzen, überhaupt nicht glauben kann und der Natur der Erze (Kiese) nach noch weniger an Sublimation. Lösungen von secundären Producten verbreiten sich freilich von Gängen auch in das Nebengestein, wie z. B. kohlensaures Bleioxyd in den devonischen Schiefern der Grube Friedrichssegen bei Oberlahnstein, Chlorsilber bei Caracoles in Bolivia in den neben den Erzgängen liegenden Jurakalk; aber das sind von den bisher erörterten Imprägnationen ganz verschiedene und auf die Oxydations-Zone von Gängen beschränkte Fälle.

Sind nun die von Stelzner als Einwanderer von den Gängen in das Nebengestein betrachteten Erze und Kiese vielmehr umgekehrt als Auswanderer aus dem Nebengestein in die Gänge anzusehen, so fällt vollends jeder Grund zu der Behauptung weg, dass die von mir in Silicaten entdeckten Gehalte an schweren und edlen Metallen, Arsen und Antimon

<sup>1)</sup> Weiteres über diesen Glimmer wird später mitgetheilt werden.

auf mikroskopische Kieseinmengungen zurückgeführt werden könnten, denn die Kiese bilden sich ja erst aus diesen Silicaten und sind sicher nur in wenigen Fällen primitive Körper.

Einen weiteren Einwurf gegen die Auslaugungs-Theorie präcisirt Stelzner dahin, dass die geringen Mengen von Metalloxyden in den Silicaten nicht hinreichen sollen, um Gangspalten anzufüllen. Ganz abgesehen davon, dass solche Gangspalten fast niemals vollständig erfüllt, sondern gar häufig auf grosse Strecken zusammengedrückt oder taub sind, steht diese Ansicht in schroffem Widerspruche mit der für zahllose Erzlagerstätten erwiesenen und noch neuerdings von v Groddbeck 1) mit Recht besonders betonten Thatsache, "dass die Natur mittelst äusserst verdünnter Lösungen in langen Zeiträumen?) den in den Gesteinen fein vertheilten Metallgehalt zu sammeln und local abzulagern vermag." Aber nicht bloss Erze, sondern auch alle möglichen anderen Mineralkörper, die in Wasser löslich sind und unzersetzt ausgeschieden oder durch andere gefällt werden können, werden in dieser Weise in den Gängen und Erzlagern concentrirt.

Ein Beispiel aus meiner Erfahrung möchte hier am Platze sein. Die Analysen des körnigstreifigen (a) und des schiefrigen Gneisses (b) von Schapbach haben ergeben<sup>3</sup>), dass:

von a 1 Kubikmeter = 2720 Kilogr. die Elemente von

92,49 Grm. Bleiglanz, 388,96 " Kupferkies, 10.608,00 " Schwerspath, 1,959,60 " Flussspath;

von b 1 Kubikmeter = 2760 Kilogr. die Elemente von

133,17 Grm. Bleiglanz, 564,62 " Kupferkies, 9,384,00 " Schwerspath, 1,959,60 " Flussspath

enthält. Das genügt vollkommen, um das am Zusammenflusse zahlreicher Trümer beobachtete Vorkommen von z. Th. 4 Lachter mächtigen Erzmitteln zu begreifen, welche bis in die grösste bis jetzt zu Schapbach erreichte Teufe von 40 Lachtern hinabreichen. Wenn einmal andere Nebengesteine, z. B. solche aus

1) Lagerstätten der Erze S. 299, 307, 324.

<sup>2)</sup> Ohne diese Voraussetzung ist gar Vieles, vor Allem das Vorkommen so vieler Pseudomorphosen z.B. auf den Gängen von Schneeberg, Wolfach, Schapbach, Schemnitz u.s. w. ganz unerklärlich!

<sup>\*)</sup> Killing, Ueber den Gneiss des nordöstlichen Schwarzwaldes, Würzburg 1878, S. 27 ff.

der Gegend von Freiberg, ebenfalls nicht nur durch Bausch-Analysen bekannt sind, deren hohen Werth für andere geologische Zwecke ich durchaus anerkenne, so wird es leicht sein, für solche ebenfalls Berechnungen anzustellen, die jedenfalls einen nicht bloss theoretischen Werth haben.

STRLZNER verlangt demnächst (pag. 646) für Gänge, die als Auslaugungsproducte aus dem Nebengestein angesehen werden dürfen, dass "gewöhnlich alle Spalten, die das betreffende Gestein durchsetzen oder alle Schichtungsfugen und alle etwa vorhandenen Blasen - und sonstigen Hohlräume mit den Secreten des Nebengesteins bedeckt sein sollen". Das ist wohl schon deshalb nicht immer der Fall, weil, wie die Erfahrung zeigt, die Bildung von Spalten und Spältchen im Gesteine bei Erstarrung, aus Schmelzfluss, Austrocknung oder Pressung desselben durchaus nicht so gleichmässig erfolgt, dass die Gewässer auf allen eindringen und auf allen gleich tief zersetzend wirken können. STELZNER scheint an diese ihm keinenfalls unbekannte Thatsache gedacht zu haben, denn sein Zusatz "gewöhnlich" enthält offenbar eine Milderung seiner Forderung. Indessen giebt es Erzlagerstätten. wo auch diese weitgehende Forderung erfüllt ist, z. B. die Kupfererz-Lagerstätten am Oberen See nach den Schilderungen amerikanischer Geologen, H. Credner's und den mir zu Gebote stehenden Suiten. die Gänge von Wittichen, Schapbach, Altenberg in Sachsen und viele Netz- und Strahlengänge in den verschiedensten Ländern. Ich kann nicht einsehen, warum grosse Gangspalten der Ausscheidung von Bestandtheilen des Nebengesteins und ihrer Ansammlung ungünstiger sein sollen als eine Anzahl kleinerer Spalten, im Gegentheil! Ich nehme auch gar keinen Anstand, die Gänge neben ihrem Nebengesteine oder ihren Nebengesteinen in grosse Teufen hinabreichen zu lassen, natürlich aber nur in solche, in welchen Gangarten z. B. Kalkspath, Braunspath, Schwerspath, Flussspath, Quarz und Erze noch nebeneinander bestehen können, ohne zusammenzuschmelzen. Das ist freilich nicht die "ewige Teufe", aber dieser Bergmanns-Ausdruck ist überhaupt nicht ernst zu nehmen und wird auch von v. Groddeck 1) mit Recht für "mehr poetisch, als wahr" erklärt. Er sollte schon deshalb möglichst vorsichtig gebraucht werden, weil hinlänglich bekannt ist, welche Vorurtheile und rein pecuniären Gründe so häufig von Tiefbauten abgehalten haben und noch abhalten. Es ist ja von den meisten Gängen, um nicht zu sagen, von allen, keineswegs mit Sicherheit festgestellt, in welche Teufe

<sup>1)</sup> Lagerstätten der Erze S. 44.

sie hinabreichen und besteht auch wenig Aussicht, dass dies jemals vollständig ermittelt wird.

Ich komme nun zu einem weiteren Einwurfe STELZNER's, nämlich "dass sich Erzgänge keineswegs nur in zersetzten, sondern oftmals auch in sehr frischen Gesteinen finden und dass sie in Kalksteinen und anderen Gebirgsarten vorkommen, in denen bis jetzt noch keine Spur von metallischen Beimengungen hat nachgewiesen werden können".

Ob sich der Ausdruck "sehr frische Gesteine" auf verkieselte bezieht, weiss ich nicht, ist es der Fall, so könute ich ihn natürlich nicht für identisch mit "unzersetzt" anerkennen, da ein Zerbröckeln und Zerfallen bei Gesteinen erst bei vollendeter Zersetzung eintritt, die durchaus nicht bei allen Erzgängen stattzufinden braucht und auch nicht stattgefunden hat. Wenn nur ein oder zwei Bestandtheile des Nebengesteins und diese nicht erschöpfend ausgelaugt wurden, so kann ein Gestein den Eindruck eines frischen machen, bis Mikroskop und Säure dennoch die schon erfolgte Bildung von Kiesen, Oxydhydraten oder kohlensauren Salzen nachweisen.

Die Gänge in Kalksteinen verlangen eine ausführlichere Besprechung, da hier verschiedene Punkte in Frage kommen, welche getrennt gehalten werden müssen.

Zunächst ist es nicht richtig, dass in Kalksteinen noch gar keine Spur von metallischen Beimengungen hat nachgewiesen werden können. Ich weiss von sehr vielen durch eigene Untersuchung das Gegentheil, will aber nur ein und zwar das mir nächstliegende Beispiel anführen. Gelegentlich sehr sorgfältiger Analysen, welche Herr Hillgen für sämmtliche Schichten des fränkischen Muschelkalks ausgeführt hat, wurde in fast allen Niveaus desselben Blei, Kupfer und Zink in geringer Menge nachgewiesen. Diese Körper concentriren sich hin und wieder z. B. im Wellenkalke, wo bei Neustadt a. d. Saale kopfgrosse Bleiglanznester in der Nähe der unteren Terebratel-Bank gefunden wurden, in den Hornstein-Bänken bei Würzburg, wo sehr häufig Hornsteinknauer von hellbrauner Blende umhüllt sind, dann in einer Septarien-Bank des oberen Muschelkalks, die auf weite Strecken unter dem Trigonodus-Kalkstein fortläuft und schwarze Blende und Kupferkies (oder prächtige Pseudomorphosen von Ziegelerz und Malachit nach ihm) in Begleitung von fleischrothem Baryt auf den Klüften der Septarien enthält. 1) Alle diese Vorkommen stehen ausser jeder Verbindung mit Gangklüften, auf welchen etwa die Erze aufgestiegen sein könnten. Nicht minder bemerkenswerth ist eine constant Bleiglanz führende Bank im Wellenkalke des

<sup>1)</sup> F. Sandberger, Würzb. naturw. Zeitschr. VI. S. 178 und a. a. O.

südöstlichen Schwarzwaldrandes 1) und vollends gar die Bleiglanz, Kupferkies und Baryt von Erfurt bis nach Rottweil in Württemberg enthaltende Bleiglanz-Bank des Keupers. 2) Wären diese Gesteine von Gangspalten durchsetzt, so würden sich auf diesen die Erze gesammelt haben.

Das Vorkommen von Bleiglanz, Weissbleierz, Kupferglanz, Blende und Kupferkies als Versteinerungsmittel in Kalksteinen ist längst bekannt und kann ja auch nur von Concentration und Ausfällung von im Kalkstein fein vertheilten Erzen oder Metallsilicaten herrühren.

In körnigen Kalken der Gneiss- und Glimmerschiefer-Gebiete der verschiedensten Länder sind Erze, z. B. Kupfer-kies, Kobaltarsenikkies, Magnetkies ebenfalls längst bekannt und liegt in vielen Fällen kein Grund vor, diese als spätere Einwanderer anzusehen. Silicate aus dem gleichen Gesteine, z. B. schwarze Hornblende von Pargas, enthalten nach meinen Untersuchungen Kupfer, Kobalt und Antimon, andere Arsen, auch Magneteisen z. B. von Schelingen am Kaiserstuhl und Gottmannsgrün im Fichtelgebirge Kupfer neben Magnesia und Thonerde und ein Spinell von Tiriolo in Calabrien gar 21,28 pCt. Zinkoxyd und 0,35 antimonige Säure<sup>3</sup>)!

In den meisten Fällen aber glaube ich das Auftreten von Erzgängen im Kalkstein nicht durch Auslaugung aus ihm selbst, sondern durch Infiltration von Auslaugungsproducten von Gesteinen erklären zu müssen, welche ihn bedecken, umhüllen oder durchsetzen. Ich halte nicht für überflüssig, auch diese Fälle durch Beispiele zu erläutern.

Bekanntlich bedeckt den triassischen Kalkstein von Raibl in Kärnthen, dessen Hohlräume in der Nähe von Verwerfungs-Klüften durch stalaktitische und in Schalen mit einander wechselnde Ablagerungen von Zinkblende und Bleiglanz und ihrer Zersetzungsproducte charakterisirt sind 1), ein schwarzer Mergel mit fossilen Fischen, Mollusken und Pflanzen, welche s. Z. von Kner, Süss und Schenk beschrieben worden sind. Die Mergelschiefer, welche die Zone des Trachyceras aonoides vertreten, erweisen sich der Erzführung günstig und wo Verwerfungen fehlen, finden sich Erze an der Grenze von Mergelschiefer und Kalk und z. Th. schon in der untersten Region der Mergelschiefer selbst. Es war mir von Interesse, die Zusammensetzung dieser Mergelschiefer aus erzfreien höheren

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) F. Schalch, Beitrag zur Kenntniss d. Trias am südöstl. Schwarzwald 1873. S. 30 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) F. Sandberger, Jahrb. f. Miner. 1866. S. 36 ff. — Nies, Keuper im Steigerwald S. 38 ff.

<sup>3)</sup> Bolletino del reale com. geol. d'Italia 1879. S. 81.

<sup>4)</sup> Poserny, Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. Bd. XXIII. S. 317 ff.

Regionen in ganz frischen, tiefschwarzen Stücken kennen zu lernen. Ich verwendete daher 50 Grm. zu eingehender Untersuchung. In dem salpetersalzsauren Auszuge wurde nur Arsen Ich ging daher zur Aufund wenig Molybdän gefunden. schliessung von 20 Grm. des schwarzen Rückstandes kohlensaurem Natron-Kali über, wobei Blei und Zink in erheblicher Quantität, dann Lithion und ausserdem Spuren von Chrom und Kupfer entdeckt wurden, welche also ganz oder grösstentheils in Form von Silicaten vorhanden sein mussten. Man hat es daher statt mit Kupferschiefer, dem das Gestein täuschend ähnlich sieht, mit einem schwach blei- und zinkhaltigen, bituminösen Mergelschiefer zu thun. Was ist natürlicher, als anzunehmen, dass diese Schiefer ausgelaugt und die Lösungen von Bleiglanz und Blende in die Hohlräume des unter- und nebenliegenden Kalkes eingesickert sind, wo diese Mineralien z. Th in Zapfen von der Decke herabhängen. Das ist ein Tropfapparat (Quensteut, Epochen der Natur pag. 265) im vollsten Sinne des Wortes!

Der Bleiglanz enthält Arsen und liefert Bleivitriol, Weissbleierz und Molybdänbleierz, wenn auch letzteres nur in geringer Menge 1), die Blende enthält Lithium, wie v. Kobble 2) entdeckt hat, letzteres geht, wie ich mich überzeugt habe, auch in das aus der Blende entstandene Kieselzink über. Auf gleiche Weise wie die Raibler mögen noch manche Bleizink - Lagerstätten im Kalkstein entstanden sein, deren Ursprung jedoch natürlich nicht mehr sicher zu ermitteln ist, wenn die den erzführenden Kalk bedeckenden Schichten durch Erosion entfernt worden sind.

In ähnlicher Art möchte ich mir die Entstehung der merkwürdigen Trümer erklären, welche Stelzber³) aus dem körnigen Kalke von Miltitz bei Meissen beschreibt, der zwischen
Hornblendeschiefer und Thonschiefer (? Phyllit) eingelagert ist.
Da diese nach ihm nicht im Zusammenhange mit benachbarten
Gängen stehen und Eisenkies, Nickel- und Kobalterze führen,
so möchte ich in Folge des von mir in sehr vielen Hornblenden
beobachteten Arsen-, Nickel- und Kobaltgehaltes diese Erze
auch hier aus dem Hornblendeschiefer ableiten, aus welchem
sie in Lösung in die Klüfte des Kalksteins eingeführt sein
können. Das Vorkommen von Silberglanz und Silber auf
diesen Trümern vermag ich aber nicht ohne Weiteres zu erklären und muss wünschen, dass grosse Mengen der Gesteine

<sup>1)</sup> v. Zepharovich, Min. Lexic. f. Oesterreich I. S. 182.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Sitzungsber, d. math.-phys. Cl. d. k. b. Acad. d. Wissensch. 1878. S. 552.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Berg- und Hüttenm. Zeitung 1877. S. 258.

von Miltitz auf alle drei Metalle geprüft werden möchten. Aehnliche ausser jeder Verbindung mit Gängen stehende Trümer finden sich in verschiedenen Gebirgen, z. B. Erzgebirge, Schwarzwald, rheinischem Schiefergebirge, in sehr grosser Zahl, sie können überhaupt nur durch Auslaugung aus dem Nebengesteine erklärt werden.

Ganz anders als in den eben erwähnten Fällen liegt die Sache für die berühmten Gänge von Chanarcillo in Chile. deren Mineralien erst kürzlich von Streng 1) geschildert worden sind. Hier sind die den Kalkstein durchsetzenden oder in horizontaler Richtung in ihn eindringenden sogen. Grünsteine (? Propylite) offenbar die Erzbringer, d. h. sie und nicht der Kalkstein enthalten die metallführenden Silicate, da die Erzmittel durchweg an sie gebunden sind. Ganz analog scheinen auch die Gänge von Caracoles in Bolivia zu sein, in dem von ihnen durchsetzten Kalksteine wurden vor Kurzem in Chlorsilber und Gediegen Silber umgewandelte Ammoniten (Amm. plicatilis und perarmatus) gefunden<sup>2</sup>), ein deutlicher Beweis nicht etwa dafür, dass sublimirtes Silber in sie eingedrungen ist, sondern, dass sich Auslaugungs-Producte des Eruptivgesteins in Lösung in ihnen verbreitet haben. Diese Beispiele werden genügen, um zu zeigen, dass es zwar nicht schwierig ist, das Auftreten von Erzgängen im Kalkstein zu erklären, dass aber für jeden einzelnen Fall die vorliegenden Umstände genau erwogen werden müssen. Ausser den Lagerungsverhältnissen und vorkommenden Mineralien wird auch die chemische Beschaffenheit derselben genau bekannt, d. h. durch sorgfältige Analysen mit grossem Material untersucht sein müssen.

Ein neuer Einwurf gegen die Auslaugungs-Theorie wird von Stelzer dahin formulit. dass dieselbe nicht zureiche, wenn in einem und demselben Bezirke und in einem und demselben Gesteine sehr zahlreiche Gänge aufsetzen und diejenigen von gleicher oder ähnlicher Streichrichtung auch gleiche, diejenigen ungleicher Streichrichtung aber ungleiche Ausfüllung zeigen und dass diese Thatsache selbst dann beobachtet werden kann, wenn, wie im Freiberger Revier, die Schichtung des Nebengesteins eine sehr flach kuppelförmige, also den im Gestein circulirenden Gewässern nach allen Richtungen hin gleiche Beweglichkeit gestattet ist. Die verschieden streichenden Gänge sind in solchen Fällen zwar verschieden alt, aber es ist keineswegs zu erkennen, dass sich in den älteren Gängen etwa die Elemente

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Jahrb. f. Min. 1878. S. 897 ff.

<sup>2)</sup> Bulletin soc. géol. de France III. sér. VII. pag. 102.

des Nebengesteins fänden, welche zu den am Leichtesten extractiven gehören." Da ich natürlich nicht in der Lage war, zu beurtheilen, welchen Fall Stelzner im Auge hatte, bat ich, mir diesen genau zu bezeichnen und erhielt als Antwort eine Abhandlung von Wengler 1) nebst mehreren Karten und Profilen des Grubenfeldes von Himmelfahrt. der Karte ist eine grosse Anzahl von Erzgängen der kiesigen Blei-Blende-Formation<sup>2</sup>) (in h. 12 — 6 streichend) neben einer kleineren von barytischen Gängen<sup>3</sup>) (h. 6-12 streichend) eingetragen, welche erstere durchsetzen, also jünger sind. Nebengestein besteht im ganzen Grubenfelde aus dem gewöhnlichen grauen Freiberger Gneiss mit schwachen Einlagerungen von rothem. Fast durch die Mitte desselben setzt ein schmaler Porphyrgang hindurch. Von den beiden Gneissen sind Bauschanalysen von Rube angeführt, in welchen weder schwere Metalle noch Baryt erwähnt werden. Als Bestandtheile des grauen Gneisses fand ich schwarzen Glimmer, viel weissen, sehr frischen Orthoklas, wenig ebenfalls weissen Oligoklas und Quarz. Der Glimmer wurde zunächst isolirt und in 10 Grm. desselben Arsen, Blei und Zink reichlich, Antimon und Kupfer aber nur in geringerer Menge gefunden. Der Orthoklas ergab einen sehr deutlichen Barytgehalt. Wie man sieht, sind die sämmtlichen Elemente der auf den älteren Gängen auftretenden Erze, Arsenkies, Bleiglanz und Blende im Glimmer enthalten; das in diesen Erzen ebenfalls auftretende Silber, von welchem der reine Bleiglanz nur 0,2 pCt. enthält, liess sich in 10 Grm. Glimmer natürlich nicht nachweisen, mehr reines Material stand aber nicht zur Verfügung. Es wird Aufgabe der Freiberger Chemiker sein, diese Lücke auszufüllen, an dem Vorhandensein des Silbers zu zweifeln habe ich keinen Grund, da alle in Menge vorkommenden Gangbestandtheile gefunden sind.

Nun ist aus zahllosen sonstigen Beobachtungen bekannt, dass von den Mineralien der Gneisse und anderer Gesteine die schwarzen eisenreichen Glimmer zuerst durch kohlensäurehaltige Wasser angegriffen werden, was augenscheinlich auch hier der Fall war, und es lässt sich daher sehr wohl begreifen, dass auf den älteren Gängen nur Auslaugungs-Producte des Glimmers auftreten. Die barytischen Gänge sind nach Wenglen (S. 101) nur bauwürdig, wo sie sich mit solchen der kiesigen Blei-Blende-Formation kreuzen und auch hier nur an einigen Stellen des Grubenfeldes. Ihr Barytgehalt rührt aus

<sup>1)</sup> Jahrbuch für Berg- und Hüttenwesen im Königr. Sachsen 1873 S. 98 ff.

<sup>2)</sup> Breithauft, Paragenesis S. 157 ff.

<sup>3)</sup> Ebendas. S. 199 ff.

dem Orthoklas her, welcher erfahrungsgemäss viel schwerer als der Glimmer zersetzt wird und tritt deshalb auf vielen Gängen entweder als jüngere Lage auf oder auf eigenen jüngeren Gängen, welche die barytfreien älteren durchsetzen. Schwerspathgänge sind daher für mich das Product einer zweiten Auslaugung des Gesteins, welche den Glimmer schon erschöpft vorfand und darum sehr arm an Erzen resp. unbauwürdig. Es ist also in der That vollständig nachzuweisen, was STELZNER in Abrede stellt, nämlich dass auf den älteren Gängen die Producte des am Leichtesten zersetzbaren Silicats des Gneisses, auf den jüngeren aber die des schwerer zersetz-Man wird nun fragen, woher kommt dann baren auftreten. der auf einigen Kreuzen von älteren und jüngeren Gängen beobachtete Silberreichthum, veranlasst durch das Auftreten der Formation der edlen Geschicke? Dass die arsen- und antimonhaltigen Erze (Arsenrothgültigerz, auf Himmelfahrt besonders schön und häufig, Polybasit und Sprödglaserz), wie der aus ihnen hervorgehende Silberglanz und das metallische Silber sehr junge Gebilde sind, hat schon Breithaupt 1) hervorgehoben und ist auch von mir auf den badischen Gängen von Wittichen, Wolfach und Münsterthal und von Markirch im Elsass ausser Zweifel gesetzt worden. Aber ausserdem konnte ich auch zu Wolfach direct beweisen, dass solche edle Geschicke Auslaugungsproducte älterer silberhaltiger Gangglieder sind. nicht aber neue Gangglieder selbstständigen Ursprungs. Wenn man die Paragenesis der Gänge von Freiberg, Andreasberg, Bräunsdorf, Schemnitz u. a. genau würdigt, wird man wohl auf das Resultat kommen, dass es sich auch dort so verhält und dass vielleicht zu Schwefelbaryum reducirter Schwerspath dabei eine Rolle spielt. Ist dies der Fall, so ist nur noch der Nachweis des Silbers in grossen Massen des Freiberger Glimmers nöthig, um auch dieses scheinbare Räthsel

Stellzer fährt nun fort (pag. 647): "Endlich lässt die Lateral-Secretions-Theorie die Thatsache völlig unerklärt, dass sich die meisten und reichsten, vielleicht kann man sogar sagen, alle Erzgänge nur da finden, wo die Erdkruste starke gebirgsbildende Dislocationen erlitten hat und wo wegen der hierbei aufreissenden Spalten den abyssodynamischen Kräften die mannigfaltigste Entwickelung gestattet war. Das sächsische Erzgebirge, der Harz, die Karpathen und als grossartigstes Beispiel die Cordilleren Nord- und Südamerika's, sind durch derartige Dislocationen entstanden und in allen diesen Gebirgen stossen wir auf die bedeutungsvolle Vereinigung

<sup>1)</sup> Paragenesis S. 251. - Jahrb. f. Min. 1869. S. 309, 324.

von allerhand Eruptivgesteinen, von Erzgängen und von Thermen, vielleicht auch auf ausgebrannte oder noch thätige Vulkane."

Hierauf ist zunächst Folgendes zu erwidern. Die Aufspaltung des Gesteins, welche erst Räume zum Absatz von Erzen schafft, ist ein rein mechanischer Process, welcher von jeder Gangtheorie vorausgesetzt werden muss, er beweist oder widerlegt keine derselben. Man kann nun weiter fragen, warum sollen zahlreiche Spaltensysteme, welche Raum im Ueberflusse zum Absatz von Auslaugungsproducten bieten, gerade der Auslaugungs-Theorie ungünstig sein? Ich weiss es nicht und habe gute Gründe das Gegentheil anzunehmen, sobald nicht der Beweis geliefert werden kann, dass das Nebengestein solcher Erzgänge die auf diesen auftretenden Stoffe nicht enthält. Nur darauf kommt es an, wenn es sich um Widerlegung der Auslaugungs-Theorie handelt.

Bezüglich des Erzgebirges kann ich bereits in den Silicaten fast aller in demselben in einiger Verbreitung vorkommenden Felsarten, z. B. Hornblende-Gesteine, Gneisse, Glimmerschiefer, Granite, Greisen u. s. w., die wichtigsten Elemente jener Erze, die auf seinen Gängen in Menge vorkommen, vollständig nachweisen. Dasselbe gilt für die Gänge im Porphyrit, Diabas und Granit des Harzes, welche indess meines Wissens in gar keiner Beziehung zu Mineralquellen und erloschenen Vulkanen stehen.

Was die Gänge betrifft, welche im Bereiche der Karpathen auftreten, so habe ich einstweilen nur die Silicate des Propylits untersucht und wähle daher die Gänge von Schemnitz als Beispiel für die Richtigkeit der Auslaugungs-Theorie.

Es war nicht leicht, unzersetzten Propylit aus dieser Gegend zu erhalten. Unter 40 Stücken, welche mir durch die Güte der Herren Wolf, & Hantken und v. Szabo zugekommen waren, enthielt nur ein von letzterem mitgetheiltes von Drienova in der Nähe des Schulz'schen Maierhofes gänzlich frischen, tiefschwarzen Glimmer und daneben wenig frische Im Ganzen konnten leider nur 4 Grm. reines Material aus demselben gewonnen werden. Trotzdem wurde dieses mit kohlensaurem Natronkali aufgeschlossen und unter-Mit voller Sicherheit konnte nachgewiesen werden: Blei, Zink, Kupfer, Arsen, Antimon, Kobalt, Mangan, Titan Der Glimmer ist also sehr reich an schweren Metallen, während die Hornblende des Quarz-Diorits (sog. Syenits) von Hodritsch weit ärmer daran ist und namentlich kein Dass die Versuche auf Silber und Gold kein Blei enthält. Resultat ergaben, wird sehr begreiflich, wenn man sich erinnert, dass der Bleiglanz von Schemnitz nach Beudant 7 pCt. Silber und das aus verschiedenen Erzen dargestellte Feinsilber von dort nach B. Winkler höchstens 0,016 pCt. Gold enthält. Hätten mir statt 4 Grm. 20—30 Grm. Glimmer zur Verfügung gestanden, so wären mir beide Metalle wohl nicht entgangen. Es wird auch hier Sache der einheimischen Forscher sein, meine Untersuchung zu ergänzen.

Bemerkenswerth ist ferner, dass der Feldspath aus demselben Stücke neben überwiegendem Kalk auch Baryt sehr

deutlich zu constatiren gestattete.

Es mag nun ein Blick auf die Beschaffenheit des Propylit's 1) geworfen werden, wie er als Nebengestein der Gänge, z. B. im Stephansschachte und an anderen Orten der Gegend vorkommt.

TSCHERMAK, VOM RATH und BLUM haben bereits ausführlich nachgewiesen, dass der Glimmer des Propylits in eine chloritische Substanz umgewandelt worden ist, dasselbe gilt auch für die Augite und Hornblenden des Gesteins, wie ich mich Alle drei Mineralien sind unter Lupe und überzeugt habe. Mikroskop in diesem Stadium oft überfüllt mit neugebildeten Kiespartikeln und Kalkspath, wie schon Blum<sup>2</sup>) bemerkt hat. Aber letzterer ist auch durch das ganze Gestein vertheilt, wie man leicht nachweisen kann, wenn man Splitter desselben in kalte Salzsäure wirft. Die Zersetzung des Propylits liefert also die gewöhnlichen Producte, Chlorit und kohlensaure Salze und daneben scheiden sich Eisen und schwere Metalle aus den Silicaten unter Einwirkung löslicher schwefelsaurer Salze und organischer Substanz als Kiese aus, ganz so, wie in irgend einem Diabase, Diorite oder ähnlichem Gesteine älterer Perioden auch. Ein mit kohlensauren Salzen in solcher Weise getränktes Gestein kann niemals mit so hohen Temperaturen in Berührung gekommen sein, wie sie Sublimationen von Gold und Silber als Metall<sup>3</sup>) oder auch nur als Chlorverbindungen erfordern. 1)

Es ist immerhin nicht ohne Interesse, im Anschlusse an obige Bemerkungen die Ausfüllungsweise eines der Schemnitzer Gänge zu verfolgen. Dank den reichlichen Geschenken an

4) Selbst v. Corra (Gangstudien IV. S. 208) hat sich schon sehr

energisch gegen solche Sublimationen ausgesprochen.

<sup>1)</sup> Ich gebrauche diesen Namen so lange, als die Discussion über die Nomenclatur der Schemnitzer Gesteine noch nicht zum Abschlusse gelangt ist.

Jahrb. f. Min. 1865. S. 269 ff.
 John darf als selbstverständlich voraussetzen, dass ich metallisches Gold und Silber stets nur als Zersetzungsproduct von Schwefelmetallen resp. Tellurmetallen ansche, welche beide enthalten.

schönen ungarischen und siebenbürgischen Gangstücken, welche der ehemalige Grossherzog Ferdinand von Würzburg (1806) bis 1814) und später Prof. Zipser u. A. der Universitäts-Sammlung zu Theil werden liessen, verfüge ich in dieser Richtung über ein grosses Material. Es kann nicht in meiner Absicht liegen, dieses hier in grösserer Ausdehnung vorzuführen, ich beschränke mich vielmehr auf das lehrreichste Gangstück vom Spitaler Gange zu Schemnitz. Dieses lässt folgende Paragenesis erkennen: 1. dünne Schicht von schuppigstrahligem Chlorit mit fein eingesprengtem Eisenkies und Bleiglanz, 2. sogen. Zinopel, schmutzig graulichroth gefärbter, feinkörniger Quarz, an der Grenze gegen 1 mit reichlich eingesprengten Kiesen und Bleiglanz, 3. Chlorit, sehr dünne Lage, 4. kleinkörniger Kalkspath, sehr dünner, nicht durchsetzender Streifen, 5. Amethyst 1) mit grob eingesprengter Blende und Bleiglanz (hin und wieder mit Eindrücken von verschwundenem Baryt), 6. Kalkspath, oben in kugelige Aggregate von Rhomboëdern auslaufend, 7. Braunspath, häufig den Kalkspath umhüllend und z. Th. verdrängend. Also, wenn man von den Erzen absieht, dieselbe Reihenfolge, Chlorit, Amethyst und Kalkspath, wie in den Mandeln von Oberstein, oder, diese mitgerechnet, dichter Quarz mit eingesprengten Kiesen, grobkrystallinischer Quarz, der z. Th. Baryt verdrängt hat, mit derben Erzen und zuletzt die Hauptmasse der Carbonate, wie an zahllosen anderen Orten, z. B. in Schapbach, Schneeberg u. s. w. 2) Diese Erörterungen werden genügen, um zu zeigen, dass die Schemnitzer Gänge nur mit Zersetzungs- und Auslaugungs-Producten des Nebengesteins gefüllt sind.

Leider sind die Propylite und sonstigen vulkanischen Gesteine Süd- und Nord-Amerika's noch nicht auf schwere Metalle und ihre Begleiter untersucht, es ist mir daher unmöglich, ein Urtheil über sie abzugeben, ich kann nur nach der von allen Seiten anerkannten Analogie mit Schemnitz vermuthen, dass sich auch in ihren Hornblenden, Augiten und Glimmern die Bestandtheile ihrer Erzgänge finden werden und wäre für jedes frische Stück aus diesen Gegenden mit genauer Angabe des Fundorts und seiner Entfernung von Erzgängen sehr

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Derselbe ist auch hier, wie überall, durch organische Substanz gefärbt, die bei Rothgluth vollkommen zerstört wird.

<sup>2)</sup> Es ist ein Verdienst v. Groddeck's, die grosse Beständigkeit dieser Aufeinanderfolge auf Erzgängen der verschiedensten Gegenden hervorgehoben zu haben (Lehre v. d. Erzlagerst. S. 80); ich stimme auch seiner Folgerung durchaus bei, dass sich alle diese Hohlraum-Ausfüllungen demnächst von einem gemeinschaftlichen chemischen Gesichtspunkte betrachten lassen werden.

dankbar. Für den Comstock-Lode muss ich schon jetzt im Hinblick auf Cl. King's Schilderung seiner Ausfüllung und Structur Ascension und Sublimation aus denselben Gründen ausschliessen, welche oben für den Freiberger Dittrich Stehenden geltend gemacht worden sind.

Ich komme nun zu einem zweiten von Stelzner in dem obigen Satze hervorgehobenen Punkte, nämlich zu der Association von Erzgängen mit Mineralquellen. Diese besteht unzweifelhaft in Böhmen, Sachsen, Öberfranken, den Vogesen, Schwarzwald und Rheinischen Schiefergebirge in der Weise, dass aus Erzgängen vielfach Mineralquellen hervortreten. Ausser den von H. MÜLLER 1) angeführten aus Sachsen und Böhmen gehören dahin mehrere Quellen im Fichtelgebirge, Plombières in den Vogesen, Badenweiler, Rippoldsau und Schapbach im Schwarzwalde, Ems in Nassau, Berncastel a. d. Mosel u. a. In allen angeführten Landstrichen giebt es aber auch ganz ähnlich oder gleich zusammengesetzte Quellen, welche mit Erzgängen in gar keine Berührung kommen, sie bilden sogar überall die überwiegende Mehrzahl. Es fragt sich nun, in welcher Beziehung stehen solche Mineralquellen überhaupt zu den Erzgängen, auf welchen sie entspringen? Benutzen sie nur die einmal vorhandenen Canäle, um zur Oberfläche aufzusteigen, wie jede andere durch Verwerfungen und sonstige Ursachen geöffnete Kluft, oder stehen sie mit ihnen in einem näheren Zusammenhange und setzen gewissermaassen "Gangthätigkeit" fort? Ich habe Letzteres früher selbst geglaubt und wiederholt Quellen, welche auf Erzgängen oder in deren Nähe entspringen, z. B. die Josephs- und Leopolds-Quelle in Rippoldsau, Salzquelle in Petersthal und Löwenquelle in Baden vollständig auspumpen lassen und dann die Fels-Klüfte sorgfältig auf neugebildete Erzabsätze untersucht. Sie zeigten zu meiner Ueberraschung keine Spur davon, sondern nur Ockerabsätze von dem Punkte an, wo sie zuerst mit der Luft in Berührung kamen. In grösserer Tiefe waren die Quellenspalten ganz frei von diesen und bedurften nach Aussage der Wärter niemals einer Reinigung. Ich hätte das wohl vorher wissen können, wenn ich schon vor 19 Jahren die schlagenden Gründe erwogen hätte, welche G. Bischof<sup>2</sup>) für die Unmöglichkeit des Absatzes der Bestandtheile aufsteigender Quellen in ihren Kanälen anführt. Aber so lange ich nicht wusste, dass die Elemente der Erze und Gangarten der Erz-

<sup>1)</sup> v. Cotta's Gangstudien Bd. III. S. 262 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Chemische Geologie I. Aufl. Bd. II. S. 814., II. Aufl. Bd. I. S. 527.

gänge als Silicate im Nebengesteine enthalten sind, gab es eben keine andere halbwegs plausible Erklärung als die Ascension.

Im rheinischen Schiefergebirge zeigen viele Mineralquellen, namentlich Natronquellen (Fachingen, Ems, Selters u. s. w.) so intime Beziehungen zu Basalt-Eruptionen, dass man einem Zusammenhange mit diesen nicht wohl zweifeln kann. Basalte aber durchsetzen vielfach, namentlich zwischen Siegen und dem Rhein, z. B. auf Grube Alte Birke, Luise bei Hohausen, Virneberg bei Rheinbreitbach, Erzgänge, deren Eisenspath dabei in Magneteisen umgewandelt wird, sind also weit jünger als diese. Wenn ich recht unterrichtet bin, verhält es sich auch in Sachsen und Böhmen nicht anders und existirt dort kein tertiäres Eruptiv-Gestein, welches zu Erzgängen, wohl aber solche, die zu Mineralquellen in directer Beziehung Auch in der Auvergne ändert sich das nicht. Dagegen sind die ungarischen, siebenbürgischen und viele nordund südamerikanischen goldführenden Gänge, worunter der Comstock, ja ganz unzweifelhaft in der Weise an ein tertiäres vulkanisches Gestein, den Propylit, gebunden, dass sie nur in diesem erzführend auftreten. In demselben Landstriche kommen nun auch Solfataren und Geyser vor, die in anderen, Island und Neuseeland, noch von Niemand in Beziehung zu Erzgängen gebracht worden sind. Aber auch in Amerika ist kein Beweis geführt, dass diese Solfataren und Geyser vor den Durchbrüchen der auf die Propylite folgenden Trachyte und Basalte schon vorhanden waren und also als Nachwirkungen der Propylit-Eruptionen angesehen werden müssen. Wenn sie es aber auch wären, so hätten sie, wie schon oben ausgeführt, niemals Erzgänge von der Beschaffenheit des Comstock oder der Schemnitzer Gänge liefern können.

Als Gesammt-Resultat ergiebt sich, dass die vulkanische Thätigkeit zwar nicht in der von Stelzben versochtenen Weise bei der Erzgang - Bildung betheiligt gewesen sein kann, wohl aber 1. durch Ausreissen von Spalten, die aber selbstverständlich keineswegs immer durch vulkanische Kräste gebildet worden sein müssen, 2. durch Massen-Eruptionen von seuerstüssigen Gesteinen, welche metallführende Silicate als wesentliche Gemengtheile enthalten. Dass diese in bestimmten Eruptiv-Gesteinen, z. B. Lithionit-Graniten, Diabasen, Paläopikriten, Porphyriten, Propyliten, stets dieselben sind, ist der einsche Grund, warum in den in ihnen aussetzenden Erzgängen sich dieselben Erze wiederholen. Es dürste einstweilen, vielleicht immer, ein vergebliches Bemühen sein, zu erforschen, aus welcher Teuse des uns nur in Bezug auf specifisches Gewicht bekannten Erdinnern die einzelnen

Eruptivgesteine kommen. Man wird daher besser thun, vorerst nur mit bekannten Grössen zu rechnen, und das sind eben die metallführenden Silicate in den krystallinischen und ihre Reste in den Sedimentär-Gesteinen.

Wenn ich nun auch genöthigt war, in dem Vorstehenden jeden unmittelbaren Zusammenhang der Erzgänge mit vulkanischer Thätigkeit abzulehnen, so bin ich doch keineswegs der Ansicht, dass sich die Mehrzahl derselben unter gewöhnlicher Temperatur und gewöhnlichem Drucke gebildet hätte und zwar aus dem folgenden Grunde. Es ist in Süddeutschland, Frankreich und England nach den Lagerungsverhältnissen und z. Th. nach in den Erzgängen getroffenen Versteinerungen sicher constatirt, dass viele Gänge in der Periode des Lias und manche in noch älteren, in Ungarn und Amerika aber in der weit jüngeren miocänen Tertiär - Zeit entstanden In diesen Perioden hatte die Erdoberfläche und um so mehr das Erdinnere noch eine weit höhere Temperatur als jetzt und mag diese die Auslaugung der Gesteine kräftig be-Die obere Greuze dieser Temperatur ist aber fördert haben. durch eine Thatsache bestimmt, nämlich dadurch, dass sich niemals auf Gängen mit Schwefelmetallen zusammen gleichalter Aragonit vorfindet, sondern nur Kalkspath. Siedhitze ist hiernach bei Erzgangbildung ausgeschlossen.

Man könnte glauben, es sei ganz gleichgiltig, ob das Material der Erzgänge aus unbekannter Tiefe und unbekannten Gesteinen in Form aufsteigender Quellen producirt worden sei oder mit seinem Nebengesteine in dem von mir vertretenen causalen Zusammenhange stehe. In letzterem Falle ergiebt es sich als nothwendig, dass die Erzgänge mit ihrem Nebengestein in die Teufe setzen und man wird nicht nur empirisch, sondern aus guten wissenschaftlichen Gründen in dem gleichen Nebengesteine auch nach weiteren Erzgängen ähnlicher Art, wie die schon bekannten, suchen dürfen. Dass dies volkswirthschaftlich wichtig ist, wird kein Unbefangener leugnen Es ist darum gewiss der Mühe werth, die hier vorgeführten Untersuchungen weiter fortzusetzen, und ich halte das direct für Pflicht der Berg-Akademien, bei denen die Hülfsmittel dafür in so reichem Maasse vorhanden sind, vor Allem auch Aufbereitungs - Apparate und chemische Laboratorien. Dass noch jahrelang Versuche über die Löslichkeit der einzelnen Gangmineralien in den auf Gängen überhaupt früher wahrscheinlich vorhandenen Flüssigkeiten und mikroskopische Untersuchungen über die Entwickelung derselben aus den Primitiv - Silicaten nothwendig sind, ist sicher, schon meine vorläufigen Arbeiten in dieser Richtung haben sich sehr gelohnt. Ich schliesse, wie ich glaube, am Passendsten mit einem Spruche J. Charpentier's 1): "Man erlaube mir zu erinnern, dass ich nicht um des Vergnügens willen, eine Hypothese auf die Bahn zu bringen, auf die Gedanken gefallen bin und dass meine Meinung nicht auf der Stube, bloss durch Hülfe des Witzes ausgedacht worden ist, sondern, dass ich von der Natur selbst dahin geführt zu werden glaube."

<sup>1)</sup> Mineralogische Geographie der kurhess. Lande 1878. S. 426 ff.



I Schlere del

B. S. Megnerak

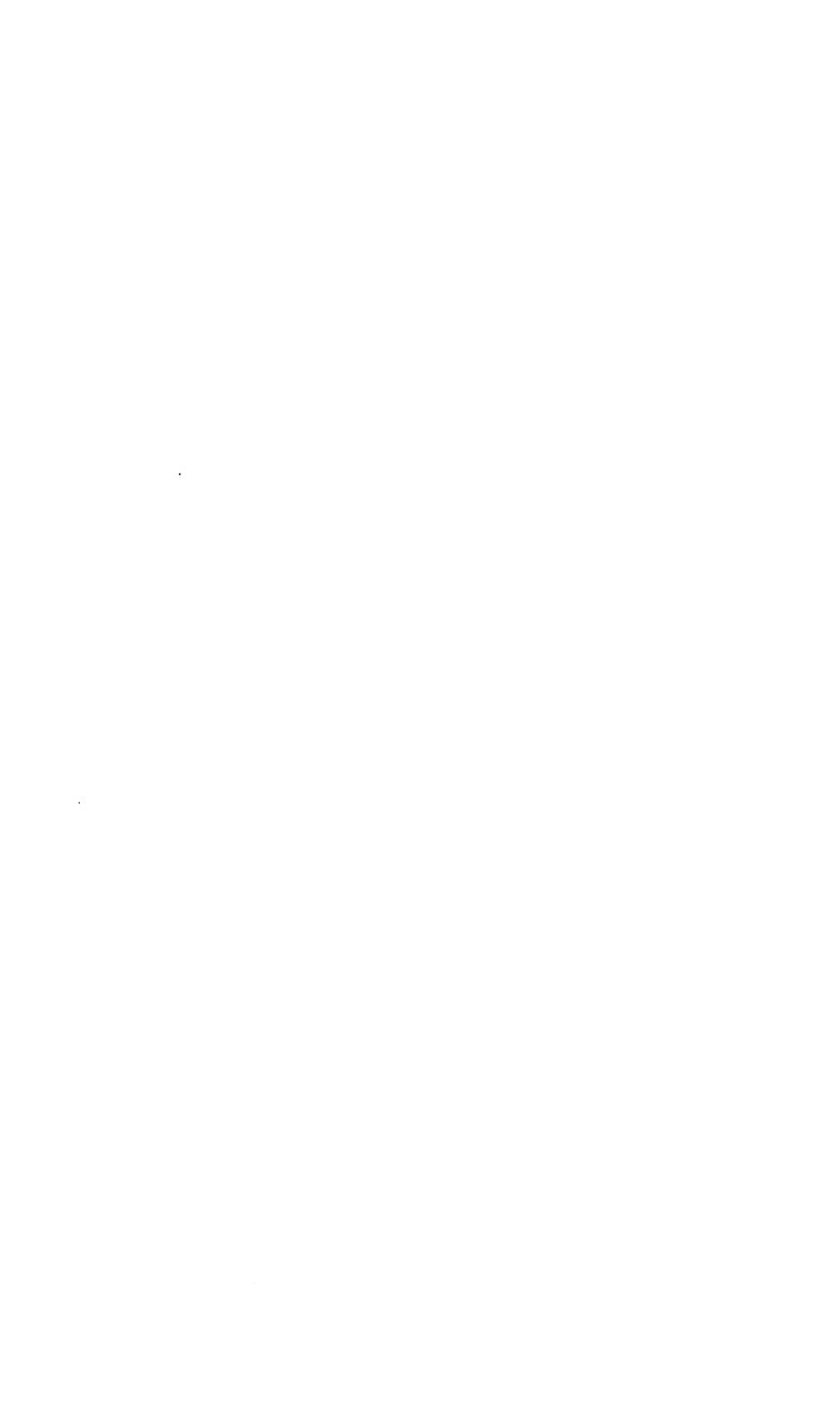

### 5. Ueber einige ostpreussische Silurcephalopoden.

Von Herrn H. Dewitz in Berlin.

Hierzu Tafel XVI-XVIII.

### I. Allgemeiner Theil.

### 1. Siphonalbildung bei den Vaginaten.

An jedem Vaginatensipho sehen wir Einschnürungen, wulstige Erhöhungen und am Steinkerne deutliche Riefen, welche alle in schräger Richtung so um den Sipho verlaufen, dass sie an der unter der Schale des Gehäuses liegenden Seite, welche ich Siphonalseite nennen will, nach vorn vorgezogen sind. auf der entgegengesetzten, der Antisiphonalseite, nach hinten zurücktreten (Taf. XVI. Fig. 1, 1A, 2, 2A und Taf. XVII. Fig. 4, 8). Sie sind bei den verschiedenen Arten (commune, vaginatum, Burchardii Dwtz., Damesii Dwtz.) sehr verschieden entwickelt, was zum Theil von der Kammerhöhe und der Dicke des Siphos im Vergleich zu der des Gehäuses abhängig ist.

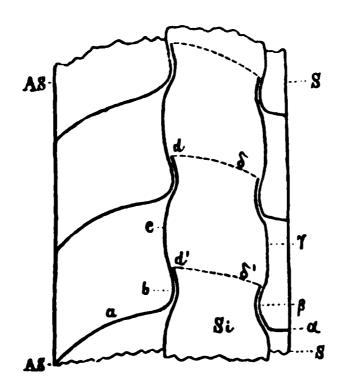

Fig. 1. Schematischer Längsschnitt in der Mittelebene von  $Endoceras\ Burchardii$  vergrössert. S Schale der Siphonalseite. AS der Antisiphonalseite. Si Siphonalrohr, von der Siphonalseite S etwas abgerückt gezeichnet. a  $\alpha$  Kammerwand, c $\gamma$  Siphonaldute, b $\beta$  Einschnürung, d $\delta$  hinteres, auf die Schnittebene projicirtes Ende derselben, d' $\delta$  desgl. von der davorliegenden Dute.

Die Kammerwand (Holzschnitt Fig. 1 aa) setzt sich bei den Vaginaten bekanntlich auf dem Sipho als Cylinder, die sog. Siphonaldute (Holzschnitt Fig. 1 c7) fort, welche meistens hinter der Kammerwand eine Einschnürung (Holzschnitt Fig. 1 b3) trägt und mit ihrem Hinterrande (Holzschnitt Fig. 1 d8) in den vorderen Theil des Cylinders der vorhergehenden Kammer eingreift.

Die hinter den einzelnen Kammern gelegene Einschnürung (Holzschnitt Fig. 1 b3) nimmt bald grössere, bald geringere Dimensionen an; bald ist es nur eine schmale, scharf markirte Rinne (Taf. XVI. Fig. 2, 2 A b β), bald verbreitert sie sich über einen grösseren Theil (Taf. XVII. Fig. 8 b 3). Dass nicht allein der vordere, hinter dem Körper gelegene Theil des fleischigen Siphos, welcher doch alle Siphonalduten gebildet hat, eine derartige Einschnürung besass, sondern der ganze fleischige Sipho damit ausgestattet war, geht wohl daraus hervor, dass oft sogar das hintere Ende des sogen. Spiesses, welches nicht in Siphonalduten steckte, ebenfalls Einschnürungen zeigt (Taf. XVI. Fig. 1 A v-w). 1) Da die Einschnürungen der Siphonalduten gleich hinter den Kammerwänden liegen, so muss die erste Einschnürung am fleischigen Sipho, welche doch die Einschnürung jeder Dute hervorgebracht hat, gleich hinter dem Körper des Thieres sich befunden haben (Holzschnitt Fig. 4b \beta).

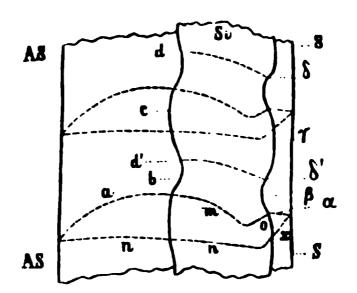

Fig. 2. Schematischer Längsschnitt in der Mittelebene von Endoceras Burchardii Dwtz., vergrössert. Buchstaben ebenso wie in Fig. 1. n Nahtlinie (der Kammerwand a 2) auf der Siphonalseite einen nach vorn geöffneten Sinus x bildend. m Rand, an dem sich die Kammerwand a 2 umbiegt, um in die Siphonaldute b 3, c 3, d 3 überzugehen, einen dem Sinus x entsprechenden Sinus o bildend. n und m auf die Schnittebene projicirt. Der Einfachheit halber sind die einzelnen Siphonalduten hier nicht abgesetzt wie in Fig. 1 u. 3.

<sup>1)</sup> Siehe auch Barrande, Système Silurien Vol. II. t. 238. Bei anderen Arten freilich, duplex, commune, ist das hintere Ende des Spiesses glatt.

Die Nahtlinie (Holzschnitt Fig. 2n) bildet an der Siphonalseite einen nach vorn geöffneten Sinus (Taf. XVII. Fig. 4 x u. Holzschnitt Fig. 2x). Einen ähnlichen Sinus (Holzschnitt Fig. 20) zeigt natürlich auch der Rand (Holzschnitt Fig. 2m), an dem sich die Kammerwand (Holzschnitt Fig. 2a2) umbiegt, um in die Siphonaldute (Holzschnitt Fig. 2 bβ, cγ, dô) überzugehen. -- Dass bei den nordeuropäischen Vaginaten die Nahtlinie auf der Siphonalseite einen nach vorn geöffneten Sinus bildet, hat BARRANDE 1) zuerst eingehend besprochen. In den meisten Fällen ist die Schale des Gehäuses an der Siphonalseite bei dem Auslösen aus dem einschliessenden Gestein in mehr oder weniger breitem Streifen verloren gegangen, so dass man an solchen Stücken die Nahtlinie nicht mehr geschlossen findet. Bei allen Stücken jedoch, bei denen die innere Schalenschicht auf der Siphonalseite erhalten war, habe ich eine geschlossene Nahtlinie gefunden.

Auf der unter der Schale liegenden Seite des Siphos. welche ich die Siphonalseite des Siphos nenne, sieht man zwischen je zwei Einschnürungen oft eine plateauartige Abplattung (Holzschnitte Fig. 1—37; Taf. XVI. Fig. 2, Taf. XVII. Fig. 87) des wulstigen Theils, welche an ihrem Hinterrande bogig gestaltet ist. Diese Plateaus entstehen durch Abplattung des Siphos gegen die Innenseite der Schale des Gehäuses, und ihr bogiger Hinterrand ist der Abdruck des Sinus der Kammerwand (Holzschnitt Fig. 2 x, o). Nehmen wir an, die Kammerwand (Holzschnitt Fig. 1—3 a a) sei angefertigt. Zieht sich das Thier jetzt um eine Kammerlänge im Gehäuse vor, so wird der vor dieser Kammerwand gelegene Theil des fleischigen Siphos auf seiner Siphonalseite unter den Sinus (Holzschnitt Fig. 2 x) der Kammerwand zu liegen kommen und sich in ihn hineindrücken, und die jetzt abgeschiedene Dute wird den Abdruck des Sinus der Kammerwand auf der unter der Schale liegenden Seite an sich tragen (Taf. XVII. Fig. 8 7). Da ferner der Sipho meistens dicht unter der Schale liegt, so wird eine Abplattung stattfinden (in Fig. 1-4 der Holzschnitte ist der Sipho der Deutlichkeit halber etwas abgerückt).

Ausser den Wülsten und Einschnürungen finden wir an den Siphonen riefenartige Gebilde (Holzschnitt Fig. 1—3 dô, d'ô; Taf. XVI. Fig. 1, 1A, Taf. XVII. Fig. 8 dô), welche den Sinus der Kammerwand nicht mitmachen, sondern im Gegentheil an der unter der Schale des Gehäuses liegenden Seite (Holzschnitt Fig. 1—3 bei ô, ô'; Taf. XVI. Fig. 1A) oft

<sup>1)</sup> Ascoceras, prototype des Nautilides, Bull. soc. géol. France 2° sér. tom. XII. 1855. pag. 164 und N. Jahrb. f. Min. von Leonhard u. Bronn 1855. pag. 265; cfr. Breyn, Diss. Phys. de Polythal. 1732. t. V. f. 2.

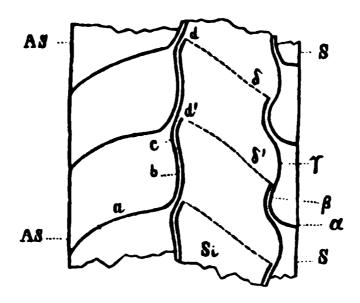

Fig. 3. Schematischer Längsschnit in der Mittelebene von Endoceras vaginatum Schloth. Buchstaben ebenso wie in Fig. 1.

spitz nach vorn ausgezogen sind, einen nach hinten geöffneten Winkel bildend. Man nimmt meistens eine Rinne wahr, deren Vorderwand schräg, deren Hinterwand jedoch steil abfällt und einen Grat bildet. Diese Gebilde sind der Abdruck der Hinterränder der Siphonalduten und nicht wie Eichwald (Lethaea Rossica, Gatt. Endoceras) meint, der Ansatz der Scheidewände an das Siphonalrohr. Sie zeigen uns also stets an, wie lang die Siphonalduten sind. Die Länge der Duten, wie auch die Stellung der Hinterränder zur Kammerwand, ist bei den verschiedenen Arten eine sehr verschiedene (Holzschnitt Fig. 1, 3). Oft sind die Hinterränder so schräg gestellt (Holzschnitt Fig. 3 dò), dass sie auf der Antisiphonalseite viel weiter nach hinten ragen als auf der Siphonalseite; es ist dann die Dute auf der Siphonalseite viel kürzer als auf der Antisiphonalseite. Länge der Duten wie auch die Stellung der Hinterränder scheint mir ein brauchbares systematisches Merkmal abzugeben.

Aus Obigem ergiebt sich, dass das hintere Körperende (Holzschnitt Fig. 4 K) auf der Siphonalseite nach hinten ausgezogen war (Holzschnitt Fig. 4 x); dass, wenn der fleischige Sipho Einschnürungen (Holzschnitt Fig. 4 b 3) trug, was wohl meistens der Fall war, die erste am vorderen Ende des Siphos, gleich hinter dem Körper sich befand. Auch hat uns die verschiedene Länge der Duten belehrt, dass die Fähigkeit der Ausscheidung des vorderen Endes des fleischigen Siphos bei den verschiedenen Arten bald kürzeren, bald längeren Strecken zukam; so beträgt bd bei Fig. 1 nur eine Kammerhöhe, bei Fig. 3 dagegen zwei.

Dass der fleischige Sipho nicht das ganze Siphonalrohr ausfüllte, sondern mit seinem hinteren, zugespitzten Ende in einer im Siphonalrohre liegenden Dute 1) steckte (Taf. XVI.

<sup>1)</sup> Nicht zu verwechseln mit den von einer Kammerwand bis zur

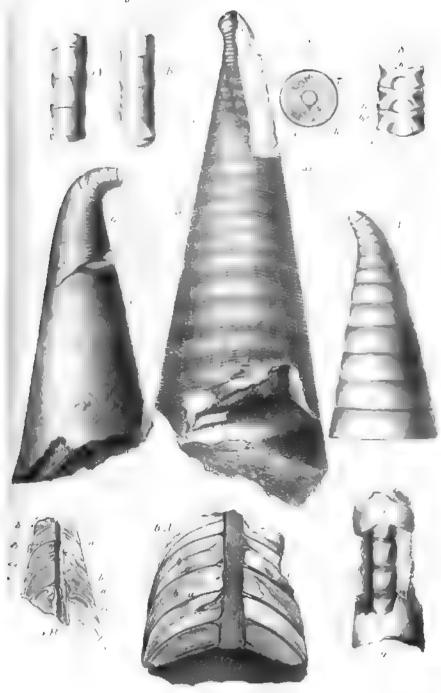

A Rehberg del

W. A Megn tob





A Kehberg del

W. A. Seeps M.





Fig. 4. Schematische Darstellung des hinteren Körperendes und der Schale von Endoceras vaginatum Schloth. K hinteres Körperende, auf der Siphonalseite nach hinten vorspringend (x). vn Verwachsungsband des hinteren Körperendes mit der Schale (nach dem Verwachsungsbande von Endoc. Burchardii Dwtz.). Si vorderes Ende des fleischigen Siphos. bβ erste, hinter dem Körper gelegene Einschnürung; von bβ bis dδ reicht die Siphonaldute. S Durchschnitt der Schale des Gehäuses in der Mittelebene auf der Siphonalseite, AS auf der Antisiphonalseite. a Durchschnitt der Luftkammern in der Mittelebene. Ebenso wie in den 3 ersten Figuren ist auch hier der Sipho von der Siphonalseite etwas abgerückt gezeichnet.

Fig. 1 Awv, Ausfüllung einer solchen Dute, Spiess genannt), ist bekannt. Doch sind die Ansichten noch sehr getheilt über die Bildung dieser Dute und das Vorrücken des hinteren Siphonalendes innerhalb des Siphonalrohres. Nach der einen Ansicht schied der fleischige Sipho eine Menge ineinandersteckender Duten ab; doch habe ich stets nur eine solche Dute vorgefunden, diese zwar bei Stücken sehr verschiedener Dicke ein und derselben Art. Nach der Ansicht Barrande's 1) liess bei den nordeuropäischen Vaginaten das hintere, von der Anfangsspitze des Gehäuses immer mehr abrückende Ende des fleischigen Siphos Kalkmasse hinter sich (Dépôt organique), welche den ganzen hinter dem fleischigen Sipho liegenden Theil des Siphonalrohres ausfüllte. So gut diese Erklärung

dahinterliegenden reichenden Siphonalduten, welche in Wirklichkeit keine Duten, sondern an beiden Enden offen sind.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Bull. Soc. géol. France 1855. XII. pag. 170. t. 5. f. 14. 15. Système Silurien Vol. II. Texte V. 1877. pag. 1055 – 1056.

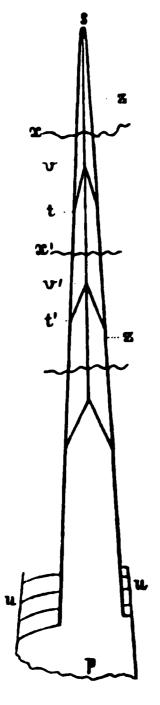

Fig. 5. Schematischer Längsschnitt durch das Siphonalrohr eines Vaginaten. s hintere Spitze. t v, t'v' Duten, in denen das hintere Ende des fleischigen Siphos steckte (in Wirklichkeit meistens länger und schlanker). z ein die Spitze der Dute mit dem binteren Ende s, resp. mit der Spitze der dahinterliegenden Dute verbindender Kanal. xs, x'x etc. periodisch mit dem dazugehörigen Theile des ganzen Gehäuses nach einander abgestossene Stücke des Siphonalrohres. Luftkammern, nur am vorderen Theile gezeichnet. p hinteres Ende der Wohn-

ist, so passt sie doch nicht auf alle Fälle, denn oft sehen wir den Theil des Siphonalrohres, in den die hornigkalkige Dute hineinragt, nicht mit milchigweissem oder bräunlichem, vom Thiere ausgeschiedenem Kalke angefüllt, sondern mit durchsichtigem, glashellem, der doch nicht vom Thiere abgeschieden sein kann, oder gar mit Gesteinsmasse (z. B. bei vaginatum). 1)

Nach meiner Ansicht war der Vorgang folgender: Der fleischige Sipho verlängerte sich nicht so schnell, als das Thier in der Schale vorrückte. Das hintere Siphonalende musste daher von der Spitze des Siphonalrohres (Holzschnitt Fig. 5s) abrücken und schied dann, wenn es eine bestimmte Strecke abgerückt war, eine einhüllende Dute (Holzschnitt Fig. 5 tv), wie auch oftmals eine Flüssigkeit ab, aus der sich an der Innenwand des verlassenen Theils des Siphonalrohres (Holzschnitt Fig. 5 t-s), wie auch an der Aussenwand der Dute (Holzschnitt Fig. 5 tv) organischer, milchig oder auch bräunlich gefärbter Kalk niederschlug (Taf. XVII. Fig. 7, die weissen Particen). War die Ausscheidung eine starke, so wurde der ganze Hohlraum, in den die Dute hineinragte (Holzschnitt Fig. 5 t-s), bis zur Anfangsspitze des Siphonalrohres mit organischem Kalk gefüllt.

Fand eine solche Ausscheidung statt, so war die Dute wohl sehr schwach und häutig, so dass die kalkhaltige Flüssigkeit durch die Wand der Dute hindurch in den Hohlraum hinein abgeschieden werden konnte.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Cfr. Schriften der physik. - ökon. Gesellschaft in Königsberg 1879. pag. 171. Fig. 6.

Bei manchen Arten scheinen Häute vom hinteren Ende des fleischigen Siphos ausgegangen zu sein, welche oft, wenigstens auf einzelne Strecken, bis zur Innenwand des Siphonalrohres reichten, die auch eine Hülle ausschieden, an der sich dann ebenfalls organischer Kalk niederschlug (Taf. XVII. Fig. 7, die weissen Fortsätze). Dass diese Lamellenbildung nicht dadurch zu erklären ist, dass der ausgeschiedene Kalk den fleischigen Sipho einengte und zu dieser Faltung zwang, geht wohl auf's Deutlichste daraus hervor, dass die Partieen Taf. XVII. Fig. 7a aus ganz klarem, krystallinischem Kalke bestehen, also kein Dépôt organique sind. Diese Häute dienten wohl dazu, das hintere Ende des fleischigen Siphos an der Innenwand des Siphonalrohres zu befestigen, doch muss die Lage des hinteren Endes bei ein und derselben Art eine sehr verschiedene gewesen sein, da wir die Spitze des Spiesses bald in der Mittellinie des Siphonalrohres, bald der Siphonalseite beträchtlich genähert finden. Auch ist das hintere Ende des Spiesses bei ein und derselben Art verschieden gestaltet.

War also die erste Dute gebildet, so wurde ebenso, wie dieses Barrande 1) von böhmischen Orthoceratiten nachgewiesen hat, auch bei den Vaginaten das hinter der Dute gelegene Stück des Gehäuses abgestossen (Holzschnitt Fig. 5 x-s). Das hintere Ende des fleischigen Siphos rückte weiter und schied, wenn es wieder eine bestimmte Strecke zurückgelegt hatte, eine neue Dute (Holzschn. Fig. 5 t'v') ab und der dahinterliegende Theil der Schale und des Siphonalrohres (x'x) mit der alten Dute (t v) wurde wieder abgestossen.

Wurde ausser der Dute kein organischer Kalk abgeschieden, so füllte sich der hinten (Holzschnitt Fig. 5 bei x, x') offene Hohlraum des Siphonalrohres, in den die Dute hineinragte, bei der Einbettung mit Meeresschlamm, und wir finden dann diesen Hohlraum mit Gesteinsmasse angefüllt.

Während dieses Vorrückens stellte ein fadenförmiger fleischiger Strang (Holzschnitt Fig. 5 z) die Verbindung zwischen der hinteren Spitze des fleischigen Siphos und der Spitze der verlassenen Dute her (v-s, v'-v). Dieser Strang schied auch eine kalkige Hülle ab, welche wir in den versteinerten Siphonen meistens wiederfinden 2) und an der sich auch organischer Kalk niederschlug. Der Strang starb wohl an seinem hinteren Ende ab, wenn der betreffende Theil des Gehäuses reif zum Abstossen war.

<sup>1)</sup> Troncature normal etc. Bull. Soc. géol. France 1860.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Cfr. Barrande, Syst. Sil. II. t. 430. Orthoceras insulare.

Dass ich bisher nie, auch in Stücken von <sup>2</sup>/<sub>3</sub> M. Länge, mehr als eine Dute gefunden habe, liegt wohl daran, dass bald nach der Bildung einer neuen Dute das hintere Ende des Gehäuses und des Siphos mit der alten Dute abgestossen wurde. Dennoch ist es ja denkbar, dass dieses Abstossen bisweilen oder bei bestimmten, mir nicht bekannten Arten verzögert wurde, und man dann Stücke mit 2 oder mehr (jedoch nicht in einander steckenden) Duten findet.

Die Duten und das abgeschiedene Dépôt organique hatten also den Zweck, das hintere Ende des Siphonalrohres bei dem periodischen Abstossen des hinteren Theiles des Gehäuses zu verschliessen und den fleischigen Sipho zu schützen. Dass das hintere Ende des fleischigen Siphos nicht gleich beim Vorrücken den hinter sich gelassenen Hohlraum mit Kalk erfüllte, sondern frei in diesen Hohlraum ohne festen Halt hineinragte (denn die oben besprochenen Befestigungshäute scheinen durchaus nicht immer vorhanden gewesen zu sein), geht wohl, abgesehen davon, dass dieser Hohlraum mit Gesteinsmasse erfüllt ist, auch daraus hervor, dass die Gestalt und besonders die Lage der Spitze der Dute bei ein und derselben Art oft eine sehr verschiedene ist, wenngleich sie die Mittelebene ziemlich Selbst wenn sich in der Ausfüllung eine conceninne hält. trische Schichtung erkennen lässt, was in der That bisweilen der Fall ist, so folgt daraus noch nicht, dass die Ausfüllung unmittelbar vom vorrückenden Ende des Siphos als feste Lagen abgeschieden sein muss, sondern die Abscheidung der kalkhaltigen Flüssigkeit in den Hohlraum kann ja auch während der Zeit, während welcher das hintere Siphonalende an ein und demselben Orte verblieb, eine periodische gewesen sein, so dass auch der Niederschlag sich schichtenweise ablagerte.

Nehmen wir an, es wurde nur dann eine Dute gebildet, wenn die Anfangsspitze des Gehäuses und Siphos verletzt war, so wäre es schwer, die Abscheidung des sich oft in dem hinter der Dute gelegenen Theil des Siphonalrohres findenden Depôt organique zu erklären, da sich dasselbe wahrscheinlich aus einer vom fleischigen Sipho ausgeschiedenen Flüssigkeit niederschlug, die sich in dem Falle, wenn das Siphonalrohr bereits vor Abscheidung dieser Flüssigkeit hinten offen war, mit dem Meereswasser hätte mischen müssen, es sei denn, dass sie eine schleimartige Beschaffenheit hatte, welche dieses Mischen verhinderte. Auch könnten wir bei dieser Annahme schwer die Entstehung des hinter der Dute gelegenen dünnen Kanals (Holzschnitt Fig. 5 z) erklären.

Während die nordamerikanischen Endoceras zahlreiche

ineinandersteckende Duten absonderten, bildeten die nordeuropäischen Vaginaten nach meiner Ansicht nur wenige, nicht in einander steckende Duten. Zur Erklärung dieser Bildung bei den amerikanischen Endoceras scheint mir die Annahme eines sprungweisen Vorrückens des hinteren Endes des fleischigen Siphos auch nicht erforderlich zu sein. Der Sipho verlängerte sich nach meiner Ansicht auch bei diesen Thieren nicht so schnell, als der Körper in der Wohnkammer vorrückte, und schied regelmässig, nachdem er eine bestimmte Strecke von der alten Dute abgerückt war, eine neue aus.

Vom Abrücken von einer Dute bis zur Bildung der nächstfolgenden ragte also das hintere Siphonalende bei den Vaginaten und den amerikanischen Endoceras frei in den Hohlraum
des Siphonalrohres hinein, ebenso, wie das hintere Körperende
in die Wohnkammer, wenn es von einer Kammerwand behufs
Bildung der nächstfolgenden abrückte. Nur ein dünner fleischiger Faden und bisweilen einige Häute befestigten bei den
Vaginaten das hintere Ende des fleischigen Siphos im Siphonalrohre. Ob sich Reste dieser Gebilde, oder vielmehr ihre Ausscheidungsproducte, auch bei den amerikanischen Endoceras
finden, weiss ich nicht.

Die Abscheidung einer Kammerwand und die einer Dute waren durchaus nicht von einander abhängige Vorgänge, das hintere Körperende und das hintere Siphonalende operirten selbstständig. Das Abrücken des letzteren war bei den Vaginaten wie bei den amerikanischen Endoceras ein ganz allmähliches, nur durch Ruheperioden während der Bildung der Duten und des Dépôt unterbrochen, bei ersteren bildete jedoch das Siphonalende viel seltener Duten, als bei letzteren, welche in Folge dessen nicht in einander steckten und wahrscheinlich mit dem dazu gehörigen Schalentheil, eine nach der anderen, abgeworfen wurden.

Dass der bei den Vaginaten völlig excentrisch liegende Sipho durch das Uebergewicht beim Sinken und der Einbettung des Gehäuses nach unten gerichtet war, und dass die zu unterst gelegene Seite mit dem Sipho erhalten, die entgegengesetzte Seite dagegen bei den umfangreichen Stücken durch die sich auflagernden Schlammmassen meistens eingedrückt wurde, habe ich am anderen Orte 1) eingehend besprochen.

<sup>1)</sup> Schriften der physik. - ökonom. Gesellsch. zu Königsberg i. Pr. XX. 1879. pag. 162-164.

#### 2. Verwachsungsband.

Am hinteren Ende war der Körper der silurischen Cephalopoden ebenso, wie wir dieses beim jetzt lebenden Nautilus (Holzschnitt Fig. 6) finden, mit der Schale verwachsen. Dieses



Fig. 6. Aufgerollte Hälfte des Verwachsungsbandes der Weichtheile mit der Schale von Nautilus Ibmpilius. v vorn, h hinten, n letzte Nahtlinie; sie fällt hier mit dem Hinterrande des Verwachsungsbandes zusammen, da das Thier eben eine Kammer abgeschieden hat und noch nicht von derselben abgerückt ist. 1 Spindellobus auf der der Wohnkaumer vorbergehenden Windung, in der Mittellinie der Ruckenseite des Thieres gelegen an vorderer Rand des Verwachsungsbandes, Annalus genannt. I' eine dem Spindellobus entsprechende Embiegung von an. s Vorsprung von an nach der Mündung zu auf der Mittellinie der Bauchseite des Thieres, m Haftmuskelabdruck. – ½3 nat Gr.

rund heraumlaufende Band, von mir Verwachsungsband genannt, war bei den verschiedenen Gattungen und Arten sehr verschieden gestaltet. Es hinterliess am Steinkerne entweder eine tiefe Rinne oder auch nur feine, eingravirte Begrenzungslinien am Vorder- und Hinterrande. Oft sind nur die Linien des Vorderrandes (Annulus), in anderen Fällen wieder nur die des Hinterrandes erhalten. Auf der einen Seite zeigt sich das Verwachsungsband breiter als auf der entgegengesetzten; aus der Analogie<sup>1</sup>) mit dem Nautilus Pompilius geht

<sup>1)</sup> Dass das Verwachsungsband beim N. Pompilius auf der Bauch-



hervor, dass die verbreiterte Seite der Bauchseite des Thieres angehörte.



Fig. 7. Vorderes Ende der Wohnkammer von Orthoceras regulare von der Bauchseite gesehen. ab Mundrand c zwei paarige Eindrücke, der dritte d, auf der entgegengesetzten Seite gelegene durch Punkte angedeutet.  $= \frac{1}{2}$  nat. Gr.

Fig. 8. Wohnkammer von *Orthocerus regulare* von der Seite gesehen. c einer der beiden auf der Bauchseite gelegenen Eindrücke. d der unpaare auf der entgegengesetzten Seite gelegene Eindruck. e Abdruck des Verwachsungsbandes. — 1/2 nat. Gr

Fig 9 Aufgerollte Hälfte des Abdrucks des Verwachsungsbandes (e-e') der Weichtheile mit der Schale am Steinkerne von Urthoceras regulare. v vorn h hinten, n letzte Nahtlinie, f zwei an der hinteren Grenze des Verwachsungsbandes parallel neben einander fortlaufende Furchen, g wulatige Erhöhung an der vorderen Grenze des verbreiterten Theiles des Verwachsungsbandes, — 1/1 nat. Gr.

a. An mehreren Stücken von Orthoceras regulare fand ich den Abdruck des Verwachsungsbandes (Holzschnitt Fig. 8e, Fig. 9) am Steinkerne der Wohnkammer gut ausgeprägt als tiefe,

seite des Thieres, der convexen Seite des Gehäuses, breiter als auf der entgegengesetzten ist, glaube ich, gestützt auf Waagen und Barrande, zur Genüge nachgewiesen zu haben, efr. Schriften der physik.-ökonom Gesellsch. zu Königsberg i. Pr. XX. 1879. pag. 166--168.

rund herumlaufende Rinne; an dem einen, bedeutend kleineren Theile des Umfanges ist sie schmal, an dem anderen, grösseren viel breiter. Der verbreiterte Theil liegt auf derselben Seite, auf der zwei der drei länglichen Eindrücke am vorderen Ende der Wohnkammer und der Ausschnitt für den Trichter sich befinden. (Holzschnitt Fig. 7). 1)

- b. Bei Clinoceras Dens MASCKE<sup>2</sup>) und Clinoceras Masckei Dwtz.<sup>3</sup>) war nur der Hinterrand des Verwachsungsbandes erhalten; er machte die Loben- und Sattelbildung der Nahtlinie mit, wie der Hinterrand wohl stets die Gestalt der Nahtlinien wiedergiebt.
- c. Bei einem Vaginaten (Burchardii Dwtz.4)), markirt sich das Verwachsungsband (Holzschnitt Fig. 10 pag. 383) durch scharf eingravirte Linien an seinem Vorder- und Hinterrande. der Siphonalseite macht es den Sinus mit, welchen die Nahtlinien bilden, und ist hier breiter als an den Seiten; am breitesten jedoch auf der Antisiphonalseite, so dass ich nach der Analogie mit dem lebenden Nautilus annehme, diese Seite entsprach der Bauchseite, die Siphonalseite der Rückenseite Ausserdem spräche für diese Ansicht der auf des Thieres. der Siphonalseite von der Nahtlinie und dem Annulus gebildete Sinus, welchen ich für identisch halte mit dem kleinen Sinus auf der Rücken- (Spindel-) seite des Nautilus Pompilius (Holzschnitt Fig. 6 11'). Besonders spricht jedoch Nautilus Aturi aus dem Tertiär hierfür, bei dem wir einen starken, auf der (concaven) Rückenseite gelegenen Sipho, dessen Siphonaltuten ebenso, wie bei den Vaginaten ineinander greifen, und auf der Mittellinie der Rückenseite ebenfalls den Sinus der Nahtlinie finden. 5) Hinter der letzten eingravirten Nahtlinie (Fig. 10e) beginnt das Siphonalrohr und zwar mit einer Einschnürung

<sup>1)</sup> Sitzungsber. d. Gesellsch. naturf. Freunde zu Berlin 1879. pag. 32 bis 34. Bei Besprechung der 3 Eindrücke habe ich an die Dreitheiligkeit der Mündung von Gomphoceras erinnert. Nachträglich finde ich, dass dieser Gedanke schon viel früher von Sandberger ausgesprochen ist (Die Versteinerungen des rheinischen Schichtensystems in Nassau pag. 149 unten u. 150). Orth. vertieillatum Boll. (Archiv des Vereins der Freunde d. Naturgeschichte in Mecklenburg 1857. pag. 75. t. 5. f. 15.) trägt ebenfalls 3 Eindrücke. Mehrere im Berliner paläontologischen Museum als centrale Hisinger bestimmte Stücke (cfr. Boll. l. c. pag. 69) zeigen nur 2 Eindrücke.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Zeitschr. d. d geol. Ges. 1876. pag. 49-56. Taf. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Schrifen d. physik.-ökon. Gesellsch. in Königsberg i. Pr. 1879. pag. 173. t. IV. f. 1.

<sup>4)</sup> Cfr. Sitzungsber. d. Gesellsch. naturf. Freunde in Berlin 1879. pag. 143-146.

<sup>5)</sup> Cfr. Barrande, Syst. Sil. Vol. II. Texte IV. pag. 345 oben.

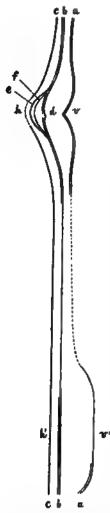

Pig. 10, Verwachsungsband won Kadoceras Burchardis (Vasignosation to lette cantilinie. a. b. d. e. f. Begren-gangslinien der Verwach-sungsbandes (am Meinkern eingravitee Furchen). Der punktirte Theil von a und e ist ergänst. — Etwa 4 mal V CTETÜSSETL

(cfr. Holzschnitte Fig. 1-43, Taf. XVJ. Fig. 2 Ab β). — Auf der Siphonalseite zog sich also das Verwachsungsband (Holzschnitt Fig. 4 vn) bei den Vaginaten bis zum Hinterrande des nach hinten ragenden Fortsatzes (Holzschnitt Fig. 4 x) des fleischigen Körpers (K) hin, oder mit anderen Worten, dieser Fortsatz war der Schale angewachsen.

d. Bei Lituites convolvens war nur der Vorderrand (Annulus) des Verwachsungsbandes 1) und zwar als tiefe Furche sichtbar; ebenso wie bei Nautilus Pomvilius war dieser Vorderrand auf der convexen Schalenseite viel weiter von der letzten Nahtlinie entfernt, als auf der concaven, so dass wir annehmen müssen, die convexe Seite entsprach ebenso wie beim Nautilus der Bauchseite des Thieres.

e. Auch bei Lituites falcatus Schloth. zeigte sich nur der Vorderrand des Verwachsungsbandes 2); da er auch hier auf der convexen Seite des Gehäuses viel weiter von der letzten Nathlinie entfernt war. als auf der entgegengesetzten Seite, so müssen wir annehmen, dass die convexe Seite des Gehäuses der Bauchseite des Thieres entsprach, und dass also Lit. falcatus ebenso wie Lit. convolvens und Naut. Pompilius über den Rücken aufgerollt war. 3)

Bei anderen Arten spricht ein Ausschnitt auf der convexen Seite an der Mündung (für den Trichter) oder die Quer-

<sup>1)</sup> Cfr. Dames, Sitzungsber, d. Gesellsch. nat.

Freunde in Berhn 1879. pag. 1-2.

7) Cfr. Dewitz, Schriften d. physik.-ökonom.

Ges. in Königsberg 1879 pag 176. t. IV. f. 3 an.

3) Der von Eighwai p, Lethaea Rossica t. 50. ginati sufgrotti. vv von. f. 8. als 2 parallel nebeneinander verlaufende bibblioten vh Mittellinie der Siphonatseite. v'b' der Aut. Furchen abgebildete Abdruck des Vorderrandes siphonatseite. e leinte Naht- des Verwachsungsbandes entspricht im grossen Ganzen meiner citirten Abbildung, nur war bei dem Engwardischen Stück das Thier weiter von der letzten Kammer abgerückt (der davor-liegende Eindruck hat wohl nichts mit dem Verwachsungsbande zu thun).

riefung, deren Form oft auf einen solchen Ausschnitt schliessen lässt, dafür, dass die convexe Seite der Bauchseite des Thieres angehörte. Da nun meines Wissens nach noch bei keiner Art das Gegentheil nachgewiesen ist, so liegt wohl die Vermuthung nahe, dass bei allen gekrümmten Nautileen die convexe Seite der Bauchseite des Thieres entsprach.

### 3. Leistenbildung in den Luftkammern gewisser Nautileen. 1)

Häufig findet man in den ostpreussischen Geschieben Bruchstücke von Nautileen, welche der Länge nach verlaufende Rinnen auf dem Steinkerne an einigen oder mehreren Kammern zeigen (Taf. XVIII. Fig. 9—11). Diese Rinnen finden sich entweder auf der Siphonal- und Antisiphonalseite oder nur auf der Siphonalseite, auf der Antisiphonalseite allein habe ich sie nicht angetroffen. Sie verlaufen nicht immer in zusammenhängender Linie, sondern die Rinne der einen Kammer steht vielleicht etwas weiter nach links, die einer anderen ist etwas nach rechts ausgerückt; im Grossen und Ganzen halten sie jedoch die Mittelebene inne. Wenngleich diese Rinnen am meisten entwickelt sind, so zeigen sich bisweilen auch noch Andeutungen ausserhalb der Mittelebene an den Seiten des Gehäuses.

Tragen nicht alle Kammern eines Stücks die Rinnen, so sind es stets die vorderen, welche damit nicht behaftet sind; man findet also nicht eine rinnenlose Kammer hinter einer solchen, die eine Rinne trägt. Also nur bis zu einem gewissen Alter eines Individuums scheint diese Bildung stattgefunden zu haben.

Die Rinnen der hintersten Kammern sind die stärksten, nach vorn zu nehmen sie an Breite und Tiefe ab, um dann ganz zu verschwinden.

An den mit Rinnen versehenen Kammern zeigt sich das Eigenthümliche, dass sie auf der Aussenseite wulstig gestaltet sind, indem der Steinkern eine tiefe Einschnürung vor und hinter jeder Kammer besitzt. Bei den nicht mit Rinnen versehenen Kammern ist dies nicht der Fall, hier ist der Steinkern ganz glatt, so dass man die wulstigen Kammern als einer ganz anderen Art angehörig betrachten müsste, wenn sie nicht mit den nachfolgenden, glatten in Zusammenhang ständen.

Die Rinnen sind nur durch Auswitterung hervorgebracht, der Abdruck einer in die Luftkammer hineinragenden Leiste, welche bei manchen Stücken noch gut erhalten ist (Taf. XVIII. Fig. 10 u. Holzschnitt Fig. 11, 12 a) und oft eine so starke

<sup>1)</sup> Cfr. weiter unten Orthoceras? Berendtii n. sp. pag. 389).

Figur 11. Figur 12.

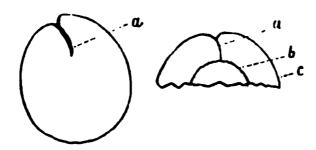

Fig. 11. Querschnitt durch eine Luftkammer von Orthoceras? Berendtii. a durch die in die Luftkammer hineinragende Leiste. 1/1, nat. Gr.

Fig. 12. Querschnitt durch den vorderen Theil einer Luftkammer (c) von Orthöceras? Berendtii oder einer nahestehenden Art. a durch die in die Luftkammer hineinragende Leiste. b durch den hinteren Theil der vor der Kammer c gelegenen Luftkammer. 1/1 n. G.

Entwickelung zeigt, dass sie eine fast bis an den Sipho reichende Scheidewand in der Luftkammer bildet.

Oft nun ist die Leiste derartig gebogen, dass ein förmliches Uebereinanderschlagen der durch die Leiste gebildeten beiden Kammerecken stattgefunden hat (Taf. XVIII. Fig. 10 an Kammer a und b und Holzschnitt Fig. 11 u. 12). Durch dieses Ueberschlagen verliert die Kammer oft ihre Symmetrie vollständig, nicht allein dadurch, dass der eine Theil der Kammer weiter nach aussen vortritt als der entsprechende der anderen Seite (Holzschnitt Fig. 11), sondern oft ist hiermit auch eine starke Verschiebung der Nahtlinie verbunden.

Da ich kein Stück kenne, an dem die äussere Schale an diesen Verbildungen erhalten wäre, so muss ich unentschieden lassen, ob die Schale darüber glatt hinwegging oder auf ihrer Aussenseite ebenfalls deformirt war.

Fragen wir uns nun nach der Entstehungsweise dieser Bildungen. Als ein Dépôt organique können sie wohl nicht gut angesehen werden, da es wohl nicht wahrscheinlich ist, dass nur ein so schmaler, der Dicke der Leiste entsprechender Theil des hinteren Körperendes die Kalkmasse abschied.

Nach meiner Ansicht müssen diese Leisten zu der Zeit entstanden sein, als das Thier in diesem mit Leisten versehenen Theil des Gehäuses sich befand und zwar in Folge von Mantelfalten, welche mit dem zunehmenden Alter und der Verlängerung des Gehäuses immer schwächer wurden, bis sie sich endlich ganz ausgeglättet hatten.

Eine ähnliche Bildung scheint die zu sein, welche Mascke 1) bei den perfecten Lituiten und einer Gruppe der regulären

<sup>1)</sup> l. c. pag. 51.

Orthoceratiten (cfr. Orth. dimidiatum) beobachtet hat, und vielleicht auch die bei Orth. bisiphonatum Salter 1) aus dem britischen Silur.

## 4. Doppelkammerung bei den Arten der Gattung Ancistroceras Boll. 2)

Seit Veröffeutlichung meiner Arbeit über die Doppelkammerung<sup>3</sup>) ist mir von namhaften Paläontologen privatim die Ansicht geäussert, es seien die zwischen den Kammerwänden sich findenden Wände, welche ich mit dem Namen Hilfskammerwände belegte, nicht von dem Thiere hervorgebracht, sondern Krystallisationserscheinungen. Ausser den bereits in jener Arbeit dargelegten Beweisgründen möchte ich nur noch Folgendes anführen.

Sind die Kammerwände (Taf. XVII. Fig. 6 Aa) gut erhalten, so zeigen die Hilfskammerwände (Taf. XVII. Fig. 6 Ab) meistens eine schwächere Entwickelung; sind die Kammerwände (Taf. XVII. Fig. 5 Baa') dagegen zum grössten Theil zerstört, so zeigen die Hilfskammerwände (Taf. XVII. Fig. 5 Bb) eine starke Entwickelung, so dass man sie bei flüchtigem Ansehen für die Kammerwände hält. Doch belehrt uns bald ihr mehr oder weniger unregelmässiger Verlauf, dass wir es nicht mit Kammerwänden zu thun haben und wir finden dann meistens auch noch die eine oder die andere Kammerwand oder wenigstens Theile derselben am Sipho und an der Peripherie des Gehäuses erhalten. Ein Stück von Ancistroceras undulatum Boll (Taf. XVII. Fig. 5 B) zeigt nun im Längsschnitt zum grössten Theil zerstörte Kammerwände, doch sehr gut erhaltene Hilfskammerwände (Taf. XVII. Fig. 5 Bb), welche zu beiden Seiten ein von der wasserhellen krystallinischen Ausfüllung deutlich unterschiedenes Dépôt organique (BARRANDE) tragen. Glauben wir also an ein solches, so sind wir auch gezwungen, an die Hilfskammerwände zu glauben. Auch bei den anderen Stücken habe ich ein Dépôt auf den Hilfskammerwänden wahrgenommen, wenngleich es sich nicht so scharf markirt, als bei diesem Stück.

Ausser an den Hilfskammerwänden findet sich das Dépôt auch an den im Durchschnitt oft nur als kurze Stummel stehen gebliebenen (Taf. XVII. Fig. 5 Ba, a') Kammerwänden und

<sup>1)</sup> Quart. Journ. geol. Soc. XIV. 1858. t. 12. f. 2. — Cfr. Bronn, Classen und Ordnungen, 3. Bd. 2. Abtheil. pag. 1426. t. 132. f. 15.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Cfr. nachfolgenden Theil II. <sup>3</sup>) Zeitschr. für die ges. Naturwissensch. Bd. Ll. 1878. pag. 295 bis 310. t. 13.

hier zeigt sich die souderbare Erscheinung, dass das Depôt nicht allein die Seiten des stehen gebliebenen Stückes der Kammerwand bedeckt, sondern sich um den Bruchrand herumlegt (Taf. XVII. Fig. 5 Ba'); es findet also eine Verbindung des Dépôt der Hinterseite der Kammerwand mit dem Dépôt der Vorderseite statt. Wir sind also zu der Annahme gezwungen, dass schon zu Lebzeiten des Thieres, während des Vorrückens im Gehäuse die Kammerwände gänzlich oder theilweise aufgelöst wurden, und dass zum Ersatz dafür die Hilfskammerwände sich desto stärker entwickelten, oder wenigstens zu der Annahme, dass die Kammerwände vor Entstehung des Dépôt theilweise zerstört wurden. Daher glanbe ich, dass das Thier karz vor dem Abrücken von einer Kammerwand dieselbe oftmals auflöste, zum Ersatz dafür später die Hilfskammerwand abschied und dass dann diese, wie auch die theilweise stehen gebliebenen Kammerwände mit einem Dépôt bedeckt wurden. welches sich aus einer vom Thier abgeschiedenen, den Kammern infiltrirten 1) Flüssigkeit niederschlug.

Sei dem wie ihm wolle, so viel ist gewiss, dass wenn wir ein Dépôt organique annehmen, wir auch die Hilfskammer-wände gelten lassen müssen, ganz abgesehen von ihrer vom ausfüllenden Kalke verschiedenen Färbung und ihrer inneren Structur<sup>2</sup>), welche sie als organische Bildungen und nicht als Krystallisationserscheinungen documentiren.

#### II. Beschreibung einzelner Arten.

1. Ancistroceras undulatum Boll.. 3)
Taf. XVII. Fig. 5, 5A, 5B.

Obwohl es Boll vorzog, diese von ihm aufgestellte Gattung wieder einzuziehen und mit Lituites zu vereinigen, so scheint es mir doch gerechtfertigt, diese eigenthümlichen, schnell an Umfang zunehmenden von der Gestalt der Lituiten so abweichenden Formen mit einem besonderen Gattungsnamen zu belegen. Ueberdies scheint es mir sehr fraglich, ob die gekrümmte Spitze sich zur Spirale aufrollte.

A. undulatum liegt in 3 Stücken vor. Die Gestalt ist trichterförmig, sich nach hinten schnell verjüngend und in eine

<sup>1)</sup> Cfr. Masche, Zeitschr. d. d. geol. Ges. XXVIII. 1876. pag. 53-54.

Dewitz, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. LI. 1878. pag. 295-310.
 Archiv des Vereins der Freunde der Naturgeschichte in Mecklenburg 1857. pag. 87. t. 8. f. 25. — Cfr. Zeitschr. f. d. ges. Naturw. LI. 1878. pag. 296., erste Art t. 13. f. 1.

hakenförmige Spitze auslaufend. Doch ist die Biegung nicht so scharf als bei der folgenden Art. Der gekrümmte Theil ist an allen dreien erhalten, die hinterste Spitze mit der Anfangskammer fehlt jedoch, ebenso die Wohnkammer. Der Durchmesser der Basis des aus dem nicht gekrümmten Theile der Schale construirten Kegels ist in der Höhe desselben etwa 2, 5 mal enthalten, die Kammerhöhe im Durchmesser des Nahtlinienringes der Vorderwand etwa 3, 44 mal. Die Nahtlinien (Fig. 5 A) scheinen ziemlich kreisförmig herumzulaufen. In der Entfernung von etwa einer halben Kammerhöhe verlaufen undulirende Ringwülste (Fig. 5), und auf und zwischen ihnen gleichlaufende feine, besonders auf der äusseren Schale scharf hervortretende Riefen (Fig. 5a). Diese Wülste und Riefen bilden zu jeder Seite des Gehäuses und auf der convexen Seite einen mit der Oeffnung nach vorn gekehrten Sinus. Auf der inneren Schalenschicht bemerkt man bei richtig auffallendem Lichte eine Längsstreifung (Fig. 5). Der Sipho 1) liegt etwas excentrisch, der concaven Seite genähert und bildet in den einzelnen Kammern schwache ellipsoidische Anschwellungen. Die Doppelkammerung<sup>2</sup>) zeigt sich bei allen 3 Stücken. Das grösste Stück (Fig. 5) zeigt die Normallinie und zwar auf der convexen Seite. Nach Mascke 3) wäre dies also die Bauchseite, wofür auch der auf dieser Seite gelegene Sinus der Schalenverzierung spräche.

Da ich früher nicht sicher war, ob die schwarzen Linien an der Bollischen Abbildung die Ringwülste oder die Nahtlinien andeuten sollten, so musste ich es unentschieden lassen ), ob die von mir als undulatum gedeuteten Stücke mit den Bollischen Typen stimmen. Herr Dr. Brückner sen. hatte die Güte, mir die Typen, welche dem Stadtmuseum in Neubrandenburg (Mecklenburg) gehören, zuzustellen. Von den 2 von Boll ) namhaft gemachten Stücken stimmt das abgebildete mit meinen als undulatum gedeuteten vollkommen überein. Auch ergiebt der Vergleich des abgebildeten Stückes mit der Abbildung, dass an letzterer die schwarzen Linien nicht die Nahtlinien, sondern die Ringwülste darstellen. Das zweite grössere, nicht abgebildete, an dem der gekrümmte Theil nicht niehr erhalten ist, hat niedrigere Kammern und viel weniger undulirende Ringwülste, gehört also nicht zu undulatum, viel-

<sup>2</sup>) Cfr. Theil I.

4) Zeitschr. f. d. ges. Nat. l. c. pag. 296.

<sup>1)</sup> Zeitschr. f. d. ges. Naturw. Ll. 1878. t. 13. f. 1.

<sup>3)</sup> Zeitschr. d. d. geol. Ges. XXVIII. 1876. pag. 51.

<sup>5)</sup> l. c. pag. 87 u. 88.

leicht zu Barrandei Dwrz. n. sp. Ein Längsschnitt würde vielleicht darüber Auskunft geben.

# 2. Ancistroceras Barrandei n. sp. Taf. XVII. Fig. 6, 6A.

Die Art liegt in 3 Stücken vor. 1) Der Basaldurchmesser des aus dem gerade verlaufenden Theile der Schale construirten Kegels ist in dessen Höhe etwa 2, 8 mal enthalten, die Kammerhöhe im Durchmesser des Nahtlinienringes der Vorderwand etwa 5 mal. Die Nahtlinien verlaufen kreisförmig um das Gehäuse. Der Sipho (Fig. 6 A) liegt etwas excentrisch, der concaven Seite genähert, ist cylindrisch, nicht eingeschnürt an den Kammerwänden, wie bei der vorigen Art. Die Schale zeigt auch feine, zwischen und auf den Wülsten verlaufende Querriefen, von denen auf der Höhe der Wülste auf der inneren Schale 2 zu einem Bande verschmelzen. Die Entfernung der Wülste beträgt etwa eine halbe Kammerhöhe. Die Undulation der Schalenverzierung scheint schwächer zu sein, wie bei der vorigen Art.

Ancistroceras Barrandei unterscheidet sich von undulatum durch die schärfer gebogene Spitze, den cylindrischen Sipho und niedrigere Kammern.

Beide Arten fanden sich zusammen und gehören dem Untersilur an.

Nemmersdorf, Kreis Gumbinnen.

# 3. Orthoceras? Berendtii n. sp. Taf. XVIII. Fig. 9, 9A, 9B, 10, 10A, 10B.

Ziemlich schnell an Dicke zunehmend. An den beiden Seiten abgeplattet; im Durchschnitt oval (Fig. 10B). Nahtlinien an den Seiten nach hinten zurücktretend, an der Siphonal- und Antisiphonalseite nach vorn vortretend. Schale nur an einem Stück auf einem kleinen Theil erhalten (Fig. 9A, 9B), quergerieft. Die hinteren Kammern wulstig (cfr. Theil I.), Sipho (Fig. 10B) excentrisch, kurze Duten bildend (Holzschnitt Fig. 13 pag. 390).

Die hierher gehörigen Steinkerne bestehen aus einem bräunlichen oder bläulichen, thonigen Kalk.

Das in Fig. 11, 11 A abgebildete Stück besitzt zwar dieselbe Siphonalbildung, doch niedrigere Kammern und geringere Dickenzunahme, so dass es wohl einer anderen Art angehört.

<sup>1)</sup> Zeitschr. f. d. ges. Natnrwiss. Ll. 1878. pag. 296-297., 2te und 3te Art, t. 13. f. 2. u. 3.

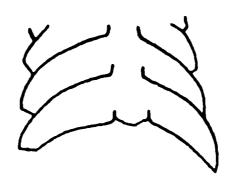

Fig. 13. Längsschnitt in der Mittelebene durch Luftkammern und Sipho von Orthoceras? Berendtii. 1/1 nat. Gr.

In diese Gruppe scheint Orthoceras acuminatum Eichwald

zu gehören. 1)

Stück Fig. 9 von der Guber bei Rastenburg, Fig. 10 von der Angerapp bei Nemmersdorf (Kreis Gumbinnen). Ebendaher Fig. 11.

## 4. Endoceras Barrandei<sup>2</sup>) n. sp. Taf. XVI. Fig. 3.; Taf. XVII. Fig. 3A, 3B.

Sehr wenig an Umfang zunehmend. Das 0,14 M. lange Stück hat am vorderen Ende einen Durchmesser von 0,027 M., am hinteren von 0,023 M. Kammerhöhe im Durchmesser etwas über 3 mal enthalten. Nahtlinie kreisförmig, ohne Sinus auf der Siphonalseite. Der cylindrische Sipho nimmt etwa ½ des Durchmessers ein und liegt nicht wie gewöhnlich bei den nordeuropäischen Vaginaten dicht unter der Schale, sondern abgerückt (Fig. 3 zeigt am hinteren Ende den Schnitt durch die Mittelebene). Er besitzt zwar seichte, doch über den grössten Theil der Dute sich erstreckende Einschnürungen (Fig. 3A, B). Der Hinterrand der Duten ist nur wenig schräg gestellt und bildet bei dieser Art gerade auf der Antisiphonalseite einen nach hinten gezogenen Winkel (Fig. 3B). Aeussere Schale glatt, innere sehr fein quergerieft.

Schakumelen (Kreis Gumbinnen).

# 5. Endoceras Damesii<sup>3</sup>) n. sp. Taf. XVI. Fig. 1, 1A, 1B, 1C.

Sehr schwach an Umfang zunehmend; ein 0,08 M. langes Stück hat am vorderen Ende einen Durchmesser von 0,024 M.,

1) Lethaea Rossica pag. 1215. t. 49. f. 6.

3) Cfr. Schriften der physik.-ökon. Ges. in Königsberg i. Pr. 1879.

XX. pag. 172. Orthoceras sp.

Vaginaten eine andere Siphonalbildung haben als die nordeuropäischen Vaginaten eine andere Siphonalbildung haben als die nordamerikanischen Endoceras, so wäre es vielleicht gut, erstere als besondere Gattung von Endoceras abzutrennen.

am hinteren von 0,021 M. Sipho randständig, die Hälfte des Kammerdurchmessers einnehmend (Fig. 1B). Kammern niedrig, ihre Höhe ist etwa 5 mal im Durchmesser enthalten. Innere Schale auf ihrer Aussenseite fein quergerieft, äussere mit Anwachsringen ausgestattet (Fig. 1C). Die Nahtlinie bildet auf der Siphonalseite einen nach vorn geöffneten Sinus (Fig. 1x), der Hinterrand der Siphonalduten und der unter der Schale liegenden Seite ziemlich scharfe Winkel (Fig. 1A), welche jedoch bei anderen Stücken dieser Art abgerundet sind (Fig. 1dô). Der Sinus der Nahtlinien greift etwas über diese Winkel nach hinten über.

Von einem Stück dieser Art ist der Spiess erhalten (Fig. 1 A). Da er auch an seiner hinteren Spitze (v-w) die Einschnürungen zeigt, so müssen wir annehmen, dass der ganze fleischige Sipho bis zur hintersten Sgitze mit Einschnürungen bedeckt war. Die Spitze trägt auf der Siphonalseite eine Rinne, welche nach vorn schmäler und seichter wird, sich jedoch noch weit hinauf am Steinkerne des Siphonalrohres verfolgen lässt. Sie bildet wohl den Abdruck eines Muskels, welcher den fleischigen Sipho im Siphonalrohre befestigte. 1)

Untersilur.

Nemmersdorf, Kreis Gumbinnen.

## 6. Endoceras Burchardii Dwtz.<sup>2</sup>) Faf. XVI. Fig. 2, 2A.

Länge des vorliegenden Stücks 0,11 M., Durchmesser desselben am hinteren Ende 0,011 M., am vorderen 0,016 M. Die Art nimmt also langsam an Dicke zu, wenngleich sie nicht so cylindrisch erscheint, wie duplex oder vaginatum, sondern hierin commune näher kommt. Kammerhöhe im Durchmesser des vorderen Nahtlinienringes etwa 3 mal enthalten. Sipho randständig, etwas über ½ des Kammerdurchmessers einnehmend, im Durchschnitt ebenso wie das Gehäuse kreisrund, nur auf der Aussenseite etwas abgeplattet, hinter jeder Kammerwand scharf eingeschnürt (Fig. 2 Ab \$). Der Hinterrand der Einschnürung wird wie gewöhnlich durch eine scharfe Kante (Fig. 2 A d 3), die Begrenzungslinie des hinteren Endes der Dute der davorliegenden Kammer gebildet. Innerhalb der Kammer ist der Sipho etwas angeschwollen. Die Nathlinien

<sup>1)</sup> Cfr. Theil I.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Sitzungsber. der Gesellsch. naturforsch. Freunde in Berlin 1879. pag. 144.

bilden auf der Siphonalseite einen grossen, nach vorn geöffneten Sinus, welcher sich auch auf dem Sipho wiedererkennen lässt. Innere Schale quergerieft, äussere, wie es scheint, mit schräg verlaufenden Anwachsringen.

Von Endoceras duplex unterscheidet sich diese Art durch etwas schnellere Zunahme der Dicke und dünneren, anders gestalteten Sipho, von Endoceras commune durch die Querstrei-

fung ihrer inneren Schale.

De Verneul. 1) hat ein sehr ähnliches Stück abgebildet, welches er für die Jugendform von duplex hält, was von Bar-RANDE 2) wohl mit Recht bezweifelt wird.

Endoceras Burchardii wurde am Ufer eines Baches bei Scha-

kumelen gefunden.

Ueber das Verwachsungsband und die Siphonalbildung cfr. den allgemeinen Theil.

#### Erklärung der Tafeln XVI bis XVIII.

Fig. 1. Endoceras Damesii n. sp. dò gratartige Gebilde am Stein-

kern, der Abdruck des Hinterrandes der Siphonalduten.

Fig. 1 A. Siphonalrohr derselben Art von der Siphonalseite aus gesehen. vw hinteres, nicht in Siphonalduten steckendes Ende (Spiess) mit einer Furche auf der Siphonalseite.

Fig. 1B. Kammerwand derselben Art mit dem Sipho.

Fig. 1 C. Stück der äusseren Schale derselben Art mit Anwachs-

ringen.

Fig. 2. Endoceras Burchardii Dwtz. von der Siphonalseite aus geschen. b3 Einschnürungen der Siphonalduten. 7 Abplattungen der Anschwellungen der Siphonalduten auf der Siphonalseite. an Begrenzungslinien des Verwachsungsbandes am hinteren Ende der Wohnkammer.

Fig. 2 A. Seitenansicht des hinteren Endes desselben Stückes. bβ Einschnürungen der Siphonalduten hinter jeder Kammerwand. do hinter dieser Einschnürung gelegener Grat, am Steinkerne der Abdruck des Hinterrandes der Siphonalduten. Der speciell mit de bezeichnete Grat gehört zur Dute, in die sich die Kammerwand n fortsetzt.

Fig. 3. Endoceras Barrandei n. sp. Am hinteren Ende ist das

Stück in der Mittelebene durchschnitten.

Fig. 3A. Sipho derselben Art von der Siphonalseite. Fig. 3B. Von der Antisiphonalseite. (Fig. 3A und B sind umgekehrt gestellt, wie die übrigen Figuren.)

Fig. 4. Endoceras sp. Die Kammer x zeigt den auf der Siphonal-seite von den Nahtlinien gebildeten Sinus.

Fig. 5. Ancistroceras undulatum Boll von der Seite. a äussere Schale.

2) Ascoceras, prototype des Nautilides, Bull. de la Soc. géol. de France 1855. 2° serie tom. XII. 1855.

<sup>1)</sup> Murchison, DE Verneuil, v. Keyserling, Geology and Palaeontology of Russia and the Ural Mountains II. pag. 353. t. 25. f. 2.

Fig. 5A. Ein anderes Stück derselben Art von der Seite, die Nahtlinien zeigend.

Fig. 5B. Längsschnitt durch A. undulatum in der Mittelebene.

cc concave Seite. aa' Kammerwände. b Hilfskammerwände.

Eig. 6. Ancistroceras Barrandei n. sp. von der Seite gesehen.

Fig. 6A. Längsschnitt in der Mittelebene durch ein anderes Stück derselben Art: cc concave Seite. a Kammerwände. b Hilfskammerwände.

Fig. 7. Querschnitt durch den Sipho von Endoceras commune. a heller, krystallinischer Kalk, nicht vom Thiere abgeschieden. b Gesteinsmasse, welche die das hintere Ende des fleischigen Siphos bergende Dute (Spiess) ausfüllt. Die weissen Partieen sind ein Dépôt organique. s, as Mittelebene. s Siphonalseite. as Antisiphonalseite.

Fig. 8. Stück des Steinkerns des Siphos von Endoceras vaginatum SCHLOTH. v vorn, h hinten. 7 plateauartige Abdrücke auf der unter der Schale des Gehäuses liegenden Seite. bß Einschnürung. dò Hin-

terrand der Siphonalduten.

Fig. 9. Orthoceras? Berendtii n. sp. von der Seite, welcher der Sipho genähert liegt.

Fig 9 A. Von der entgegengesetzten Seite.

Fig. 9B. Von der Seite gesehen.

Fig. 10. Ein anderes Stück derselben Art von der Seite, welcher der Sipho genähert liegt. a und b Kammern, an denen die durch eine hineinragende Leiste entstandenen Kanten fibereinander greifen.

Fig. 10A. Das Stück Fig. 10 von der Seite gesehen.

Fig. 10B. Kammerwand mit dem Sipho von Stück Fig. 10.

Fig. 11. Eine nahestehende Art von der Seite, welcher der Siphogenähert liegt.

Fig. 11 A. Von der entgegengesetzten Seite.

# 6. Mikroskopische Thierreste aus dem deutschen Kohlenkalke (Foraminiferen und Spongien).

Von Herrn Gustav Strinmann in Strassburg i./E.

#### Hierzu Tafel XIX.

Die neueren Arbeiten von Brady 1) und v. Möller 2) haben uns eine überraschende Menge interessanter Foraminiferen aus den jüngeren paläozoischen Gebilden kennen gelehrt. Da jedoch solche Reste aus deutschen Bildungen nur sehr spärlich bekannt geworden sind und vorzugsweise aus der Dyas 3), so ist es vielleicht nicht ohne Interesse, darauf hinzuweisen, dass auch die verhältnissmässig unbedeutenderen Ablagerungen von Kohlenkalk, welche am Rhein (Ratingen), in Schlesien und im Fichtelgebirge auftreten, eine ganz analoge mikroskopische Fauna enthalten, wie die russischen, belgischen und grossbritannischen Ablagerungen.

GÜMBEL hat neuerdings über einige Foraminiferen, welche im Kohlenkalke des Fichtelgebirges sich finden, berichtet. 4) Leider war ein Theil derselben nur in Dünnschliffen nachweisbar und ihre specifische Bestimmung deshalb nicht möglich. Derselbe führt an: Trochammina incerta d'Orb. sp., Valvulina palaeotrochus Ehr. 5), bulloides Brady, Endothyra Bowmanni Phill., ornata Brady (= ? Fusulinella Struvii v. Möll.), ammonoides Brady, Nodosinella digitata Brady, cylindrica Brady.

Ein Stück schwarzen Mergelschiefers mit der Etiquette Altwasser, welches sich in dem geologischen Museum zu Strassburg befindet, beherbergt ausser einem *Productus* und mehreren kleinen Gastropoden eine Anzahl wohl erhaltener Foramini-

<sup>1)</sup> Brady, Monogr. of Carbon. and Perm. Foraminifera, Palaeont. Soc. 1876.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) v. MÖLLER, Die spiralgewundenen Foraminiferen des russischen Kohlenkalks, Mém. de l'Academie d. St. Pétersbourg VII<sup>e</sup> ser. tom. XXV., No. 9. 1878. tom. XVII., No. 5. 1879.

<sup>3)</sup> Brady l. c. pag. 159-161.

<sup>4)</sup> GÜMBEL, Geogn. Beschreibung des Fichtelgebirges etc. Gotha 1879. pag. 531.

<sup>5)</sup> Nach v. Möller's Untersuchungen als Tetracis conica Ehra zu bezeichnen.





ferenschalen, die durch Schlämmen freigelegt werden konnten. Herr F. Ræmer in Breslau hatte die Güte, mir das betreffende Stück als "echten Kohlenkalk" und den Productus als einen jungen P. giganteus zu bestimmen. Ueber das Alter kann somit kein Zweifel mehr obwalten. Die Zahl der gefundenen Arten ist freilich gering, nur 5; doch treten zwei derselben, nämlich Fusulinella Struvii v. Möll. und Cornuspira carbonaria n. sp. in beträchtlicher Individuenanzahl auf.

Proben eines schwarzen, sehr schwefelkiesreichen Mergels, welchen ich vor drei Jahren an der bekannten Localität Ratingen bei Düsseldorf sammelte, ergaben beim Schlämmen leider keine Foraminiferenschalen, dagegen fanden sich Spongiennadeln, wie sie schon aus dem britischen Kohlenkalke bekannt geworden sind und von Young 1) als Acanthospongia Smithi, von Carter als Hyalonema bezeichnet wurden. Zittel 2) hat für dieselbe den Namen Hyalostelia in Vorschlag gebracht. Die letztgenannten Reste will ich zunächst beschreiben.

## Hyalostelia Smithi Young sp. Taf. XIX. Fig. 5.

Es liegen mir nur einige wenige Nadelreste vor, von denen ich den vollständigsten abbilde. Sie stimmen gut mit der von Zittel gegebenen Diagnose, welche sich nur auf die Young'sche Art beschränkt. Bei unseren Exemplaren finden sich regelmässig 6, etwas nach unten gebogene Horizontalarme; der senkrechte Strahl ist nicht verkümmert, sondern deutlich entwickelt (an dem abgebildeten Exemplare aber abgebrochen). Diese Nadeln gehören dem oberen Theile des Schwamm-körpers an.

Nicht sehr häufig in der schwefelkiesreichen schwarzen Mergelschicht (oberer Horizont) des Kohlenkalks von Ratingen bei Düsseldorf.

## Foraminiferen des Kohlenkalks von Altwasser in Schlesien.

In den oben erwähnten Mergelschiefern des Kohlenkalks von Altwasser fanden sich folgende Arten: Cornuspira carbonaria nov. sp., Trochammina Roemeri n. sp., Fusulinella Struvii v. Möll., Eudothyra cfr. crassa Brady, E. Bowmanni Phill.

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Nature 1876. pag. 481. — Catalogue of the Western Scottish fossils, compiled by J. Arustzong, J. Young and D. Robertson 1876. pag. 38.

<sup>2)</sup> ZITTEL, Handbuch der Palaeontologie, 2. Lief. 1879. pag. 185.

Die letztgenannten sind bereits aus dem Kohlenkalke bekannt. Die beiden Milioliden dagegen erscheinen neu, wenngleich es nicht unwahrscheinlich ist, dass Brady schon ähnliche Formen unter Händen hatte.

## Cornuspira carbonaria n. sp. Taf. XIX. Fig. 1.

Gehäuse klein, bis 0,24 Mm. gross, meist aber kleiner; dasselbe ist sehr flach, selten in einer Ebene gewunden, vielmehr in der Regel etwas gebogen. Zahl der langsam anwachsenden Umgänge 4-6, ähnlich wie die von Cornuspira Reussi Born. 1) Bei auffallendem Lichte unterscheidet man nur die Nahtlinien der letzten Umgänge. Um die inneren Windungen wahrnehmen zu können, muss man die Schale in Canadabalsam oder Nelkenöl betrachten. Es zeigt sich dann, dass die ersten Windungen nicht regelmässig spiral gebaut sind, sondern unregelmässig sich verschlingen, wie das auch andere Cornuspira-Formen zeigen, z. B. cretacea Reuss. 2) Das Fig. 1 abgebildete Exemplar ist eines der regelmässigsten. In Bezug auf die Einrollung und relative Höhe der Umgänge steht C. carbonaria der oben erwähnten C. Reussi Born. und der C. (Spirillira) orbicula Terq. u. B. sp. 3) sehr nahe; sie unterscheidet sich aber durch das ausserordentlich platte Gehäuse und durch die unregelmässigen Anfangswindungen.

Unter den von Brady ) gegebenen Abbildungen von Trochammina incerta — unter welchem Namen die heterogensten Formen vereinigt werden — steht die auf Taf. 2. Fig. 3 unseren Exemplaren am nächsten und könnte vielleicht hierher gehören; doch scheint die Schale agglutinirend zu sein und die inneren Windungen haben eine regelmässigere Aufrollung.

Die häufigste Form im Kohlenkalk von Altwasser.

## Trochammina Roemeri n. sp. Taf. XIX. Fig. 2.

Ausser der eben erwähnten Cornuspira carbonaria fand sich, jedoch viel seltener, eine andere ähnliche Form, die aber,

<sup>1)</sup> Bornemann, diese Zeitschr. 1855. p. 318. — Reuss, Denkschr. d. Akad. d. Wiss. zu Wien, math.-nat. Cl., B. 25. pag. 121. t. 1. f. 10.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Reuss, Sitzungsb. der Akad. d. Wiss. zu Wien, math.-nat. Cl., B. 40. pag. 177. t. 1. f. 1. und B. 46. pag. 34. t. 1. f. 10—12.

<sup>3)</sup> TERQUEM et BERTHELIN, Mém. soc. géol. Fr. 2 ser. t. X. pag. 17. t. 1. f. 12.

<sup>4)</sup> Brady, Mon. of Carb. and l'erm. For. Pal. Soc. 1876. L 2.

abgesehen von anderen Merkmalen, stets agglutinirende Structur der Schale besitzt. Ich bezeichne sie deshalb als Trochammina. Die durchschnittliche Grösse ist 0,4—0,5 Mm. Die Windungen sind stets regelmässig aufgerollt, viel breiter als bei C. carbonaria; auch ihre Höhenzunahme ist bedeutender. Hier und da besitzt die Schale schwache Einschnürungen. Von verwandten Arten lässt sich Tr. Roemeri leicht durch die schnelle Höhenzunahme der Windungen und die bedeutendere Breite derselben unterscheiden.

Mehrere Exemplare im Kohlenkalk von Altwasser.

## Fusulinella Struvii v. Moll. Taf. XIX. Fig. 3.

Endothyra ornata var. tenuis (Brady) v. Möll. Die spir.-gewund. Foraminiferen des russischen Kohlenkalks I. pag. 101. t. 4. f. 5. Fusulinella Strucii v. Möll., l. c. II. pag. 22. t. 2. f. 1., t. 5. f. 4.

Weitaus die häufigste Form unter den Foraminiseren des Kohlenkalks von Altwasser ist eine Fusulinella, die ich ohne Bedenken mit der von v. Möller als F. Struvii benannten glaube identificiren zu können. Sie ist durchschnittlich etwas grösser als die russische Form (1,2 gegen 0,83 im Maximum), gleicht ihr aber in allen wesentlichen Merkmalen. Umgang ausgewachsener Exemplare besteht aus 25 bis 27 schmalen Kammern, welche durch fast gerade oder schwach gebogene Septa getrennt sind. Dieselben treten entweder als zarte Leistchen über die Schale hervor, oder sie sind nur als Linien sichtbar (wie bei dem abgebildeten Exemplare) oder sie liegen in einer schwachen Depression. Dem entsprechend erscheint der Rand der Schale entweder von den übersetzenden Scheidewänden stumpf gezähnelt oder ganz (siehe Fig. 3), oder schwach eingebuchtet. Die Schale ist gegen den Rand zu nicht gleichmässig gewölbt, sondern besitzt im äusseren Dritttheil eine deutliche Depression, wie solche auch die v. Möl-Len'schen Figuren zeigen (l. c. II. t. 2. f. 1.). Das Verhältniss der Höhe zur Breite wechselt nach dem Alter; junge Formen sind verhältnissmässig dick, ausgewachsene schmäler und zugeschärfter. Das Fig. 3 abgebildete Exemplar von mässiger Grösse zeigt das mittlere Verhältniss.

Die merkwürdigen Spalten, welche die Nähte der russischen Exemplare zeigen, konnten an den schlesischen nicht aufgefunden werden.

Die Mündung aller mir zu Gebote stehenden Exemplare ist mit Thon verklebt; ihre Form deshalb nicht direct festzustellen. An den hergestellten Längs- und Querschnitten konnte

ich mich aber überzeugen, dass sie die gleiche Stellung und Form besitzt, wie sie von v. MÖLLER aufgefunden ist: ein halbmondförmiger Spalt auf der Innenseite der Septums.

An einigen Schliffen liessen sich die doppelten Lagen der Septa deutlich nachweisen.

Ich kann die Vermuthung nicht unterdrücken, dass die von Brady (l. c. pag. 100 u. 101. t. 6. f. 1-4. und f. 7. 8.) als Endothyra ornata und E. ornata var. tenuis beschriebenen Formen mit Fusulinella Struvii ident seien. Hatte doch von Möller anfangs (l. c. I. pag. 93) seine F. Struvii für E. ornata var. tenuis Brady angesehen! Da Brady von seiner Art keine Schliffe untersucht zu haben scheint, so ist die generische Bestimmung sehr zweifelhaft. Seine Beschreibungen und Abbildungen jener Formen passen auf manche meiner Exemplare ausserordentlich gut. Eine geringe Ungleichseitigkeit ist zumal bei älteren Exemplaren nichts Ungewöhnliches; auch v. Möller hat dieselbe an seiner F. Struvii beobachtet. Selbstredend muss ich eine definitive Entscheidung zurückhalten, bis ich englische Stücke untersucht habe, die mir leider nicht zu Gebote stehen.

Diese, im unteren russischen Kohlenkalk ausserordentlich häufige und weit verbreitete Form liegt in zahlreichen Exemplaren von Altwasser vor.

## Endothyra cfr. crassa BRADY. Taf. XIX. Fig. 4.

Involutina crassa Brady, Rep. Brit. Assoc., Exeter Meeting pag. 379, 382, 1869

Endothyra crassa Brady, Carb. For. pag. 97. t. 5. f. 15-17. 1876.

— v. Möller, l. c. I. pag. 93. t. 4. f. 2., t. 12. f. 1.; ll. pag. 14.

Zwei Exemplare von einer Endothyra, die mir vorliegen, halten etwa die Mitte zwischen Endothyra crassa Brady und Endothyra globulus Eichw. sp. 1) Sie sind aufgeblähter als die letztere, aber nicht ganz so breit und niedrig wie die erstere. Es sind eben Verbindungsglieder zwischen den beiden nahe verwandten Formen. Ueber die äussere Form habe ich nichts weiter hinzuzufügen.

0

<sup>1)</sup> Eichwald, Leth. ross. vol. l. pag. 350. t. 32. f. 17. (Nonioning) 1860. — Brady, l. c. pag. 95. t. 5. f. 7—9. v. Möller, l. c. l. pag. 98. t. 4. f. 4., t. 5. f. 13. 14.; II. pag. 15. t. 1. f. 1. 2.

### Endothyra Bowmanni PHILL.

PHILLIPS, Proc. Geol. and Polytechn. Soc. W. Riding Yorksh. vol. II. pag. 279. t. 7. f. 1.

Brady, l. c. pag. 92. t. 5. f. 1-4.

v. Moller, f. c. l. pag. 96. t. 4. f. 3., t. 12. f. 2.; II. pag. 14.

Mehrere Exemplare im Kohlenkalk von Altwasser, meist von geringer Grösse.

Bemerkungen zur Schalenstructur von Endothyra.

Da die Ansichten über die Beschaffenheit der Schale von Endothyra noch getheilt sind, so dürften folgende Bemerkungen, welche auf die von mir angestellten Untersuchungen fussen, nicht ohne Interesse sein. Brady 1), welcher die Phillips'sche Gattung zuerst scharf begrenzte und die Schale mikroskopisch nntersuchte, sagt, dass die "texture subarenaceous, imperforate, though usually smooth externally" sei. v. Möller 2) dagegen erklärt die "subarenaceous texture" nur durch einen Umwandlungsprocess entstanden und zeichnet deutlich Porencanäle. Meine Untersuchungen an Schliffen von E. Bowmanni aus dem Kohlenkalk von Illinois 3) und von Altwasser und von E. crassa von letztgenannter Localität haben ergeben, 1. dass die Schalenstructur nicht homogen, sondern deutlich agglutinirend ist und dass an der Zusammensetzung der Schale auch Quarzkörner, wenn auch selten, Antheil nehmen; 2. dass Porenkanäle nicht existiren. Diese Beobachtungen harmoniren also mit denen Brady's, stehen aber zu den v. Möllbr'schen im directen Widerspruch. Ich möchte jedoch hiermit keinen Zweifel an der Richtigkeit der Beobachtungen des Petersburger Gelehrten ausdrücken. Nachdem die Untersuchungen an recenten Foraminiferenschalen gezeigt haben, dass an verschiedenen Stellen ein und derselben Schale bald eine rein glasig porose, bald eine agglutinirende Structur anzutreffen ist, kann es uns nicht wundern, wenn dieselbe Endothyra-Form in Russland nicht agglutinirend, an anderen Ländern agglutinirend gefunden wird. Eine ähnliche Erklärung könnte für die Differenz, welche in Betreff der Ansichten über die Porosität besteht, gelten. Denn bei den agglutinirenden Schalen wird die Regelmässigkeit der Stellung und des Verlaufs der Porencanäle gestört oder dieselben gehen überhaupt ganz verloren.

<sup>1)</sup> l. c. pag. 91.
2) l. c. f. pag. 92.

<sup>\*)</sup> Dieselben verdanke ich Herrn Stürtz in Bonn.

<sup>\*)</sup> Zwischen gekreuzten Nicols deutlich aus der Kalkspathmasse sich abhebend.

möchte ich darauf aufmerksam machen, dass eine Entscheidung über das Vorhandensein von Porenkanälen bei so stark umgewandelten Schalen, wie die des russischen Kohlenkalks, nicht immer ganz leicht herbeizuführen und namentlich bei der Anwendung sehr starker Vergrösserungen grosse Vorsicht geboten ist.

### Erklärung der Tafel XIX.

- Fig. 1. Cornuspira carbonaria n. sp. aus dem Kohlenkalk von Alt-wasser.
  - Fig. 2. Trochammina Roemeri n. sp. ebendaher.
  - Fig. 3. Fusulinella Struvii v. Möll. ebendaher.
  - Fig. 4. Endothyra cfr. crassa Brady ebendaher.

In Figur 1-4 bedeutet a Seitenansicht, b Vorderansicht.

Fig. 5. Hyalostelia Smithi Young sp. aus dem Kohlenkalk von Ratingen. a Nadel von unten gesehen, b von der Seite.





### 7. Beobachtungen an Aulacoceras v. HAUER.

Von Herrn W. Branco in München.

#### Hierzu Tafel XX.

Alveolen ohne Scheide und Scheiden ohne Alveole, dem Genus Aulacoceras angehörig, pflegen in den Sammlungen reichlich genug vertreten zu sein; solche Exemplare dagegen, bei welchen die Alveole noch in ihrer Scheide sitzt, gehören wohl zu den Seltenheiten. Eines dieser Letzteren, der Münchener Sammlung angehörig, ist auf Tafel XX. dargestellt. Die Scheide dieses, als Aul. reticulatum v. Hauer bestimmten Stückes besteht im Innern aus weissem, krystallinischen Kalke, während sie aussen dunkel-rothbraun gefärbt ist. Die Alveole dagegen, sowie die später zu besprechenden fremdartigen Körper sind in einen rothen, dichten Kalk verwandelt, heben sich also scharf von der hellen Masse der Scheide ab. Die Spitze der Alveole ist nicht erhalten, ihre Stelle vielmehr durch denselben weissen, krystallinischen Kalk ersetzt, aus welchem gegenwärtig auch die Scheide besteht; es ist dies eine Erscheinung, welche bei Aulacoceras die Regel sein dürfte; denn an den in der Literatur abgebildeten Vertretern dieses Genus fehlt fast ausnahmslos die Spitze der Alveole zu einem grösseren oder kleineren Theile. Nur Huxlby giebt die Zeichnung eines mit der kugeligen Anfangskammer versehenen Stückes.

An dem hier zu betrachtenden Exemplare war bereits auf einer Seite der obere Theil der Aveole, um dieselbe sichtbar zu machen, künstlich freigelegt. Diese Stelle wurde von mir durch weiteres Absprengen der Scheide auf derselben Seite vergrössert und hierbei kamen zwei eigenthümliche Körper, nämlich der auf der Alveole befindliche (A), sowie der unterhalb derselben liegende (B) zu Tage. Die Alveole sitzt mithin, wie die Zeichnungen beweisen, auch jetzt noch ihrer Länge nach zur Hälfte in der Scheide. Aus dem Gesagten ergiebt sich, dass die beiden Körper vor der Präparation ebenfalls, wie die Alveole, von der Scheidenmasse umgeben waren; und da nun ferner die Oberfläche der Scheide nirgends eingedrückt war, so folgt des weiteren, dass diese beiden Körper nicht etwa zufällig nach dem Tode des Thieres durch das Gewicht

der ausliegenden Gesteinsmasse in die Scheide hineingepresst worden sein können. Sie müssen vielmehr vermittelst irgend eines naturgemässen Vorganges an Ort und Stelle gelangt sein, und dies kann entweder, nach Analogie der Bohrmuscheln, durch ein von aussen erfolgendes, allmähliches Eindringen in das Innere oder aber, nach Analogie von im Innern wachsenden Parasiten, durch eine Entwickelung von innen heraus stattgefunden haben.

Die Gestalt der beiden Körper ergiebt sich aus der Zeich-Der kleinere (B) gleicht ungefähr der Schaale einer Cypridina, den grösseren (A) vermag ich aber mit keiner mir bekannten Form in Verbindung zu bringen; derselbe ist 4 Mm. hoch, glatt und lässt nur an einem Theile eine leise concentrische Streifung erkennen. Hervorzuheben sind noch zwei Thatsachen: Der grössere der Körper liegt nicht etwa flach auf der Alveole auf, sondern schmiegt sich dergestalt an dieselbe an, dass er sie ungefähr zur Hälfte umfasst; wie dies aus Fig. 3 ersichtlich ist, welche die Fig. 1 von unten gesehen darstellt, wo also a das untere Ende der Alveole bedeutet. Der zweite zu erwähnende Umstand dagegen ist der, dass das Vorhandensein beider Körper sich vor der Präparation auf der Oberfläche der Scheide durch zwei dunkel umrandete ovale Flecken (x und y in Fig. 2) leise verrieth, wenn man die Scheide mit der Lupe genau untersuchte. An diesen beiden Stellen also traten die Körper zu Tage; da aber, wenigstens gilt dies für den grösseren (A) derselben, diese Stelle (x) einen kleineren Durchmesser wie der Körper selber besitzt, so folgt, dass — falls er von aussen in die Scheide eingedrungen ist — derselbe später noch gewachsen sein muss; wofür auch der bereits erwähnte Umstand spricht, dass er die Alveole halb umgiebt, also an seiner Unterseite die gerundete Form derselben angenommen hat.

Abgesehen von den beiden besprochenen Körpern lässt sich schliesslich in der Nähe der Scheidenspitze und zwar ebenfalls im Innern der Scheide noch der Abdruck eines weiteren fremden Körpers erkennen, den man, wenn er (Fig. 5) in gewöhnlichem Gesteine sässe, für den Abdruck eines Schaalenstückes einer Bivalve halten würde. Der zu dem Abdrucke gehörige Körper ist leider nicht erhalten, da das betreffende Stück der Scheide abgebrochen und verloren gegangen war.

Ich bin weder im Stande irgend eine durch Gründe unterstützbare Ansicht über die Natur dieser eigenthümlichen Körper zu äussern, noch direct nachzuweisen, auf welchem Wege dieselben in die Scheide gelangt sind. Es muss daher genügen, die Aufmerksamkeit der Forscher auf ähnliche Vorkommnisse gelenkt zu haben; denn dass derartige Bildungen nicht gerade

nur das in Rede stehende Exemplar betreffen, geht mir aus einer brieflichen Mittheilung des Herrn v. Mojsisovics hervor, welcher, wie er mir freundlichst schrieb, ähnliches auch bereits beobachtet hat.

Ich wende mich nun zu der Frage nach der ursprünglichen Beschaffenheit der Scheide von Aulacoceras, welche ja - in den Alpen wenigstens - im Gegensatze zu derjenigen der Belemniten aus einem regellos angeordneten Aggregate weisser Kalkspathkrystalle oder aus dichtem, rothem Kalke besteht. Bereits von v. Mojsisovics 1) wurde die Ansicht ausgesprochen, dass die Scheide von Aulacoceras im ursprünglichen Zustande ein lockeres, schwammiges Gefüge besessen habe, mithin dem unteren Theile der Scheide gewisser Belemniten, wie z. B. des B. acuarius sehr ähnlich gewesen sei. v. Mojsisovics stützt seine Ansicht darauf, dass man bei günstiger Erhaltung bisweilen an Längs - und Querschnitten einige wenige, in weiten Abständen aufeinader folgende concentrische Anwachsstreifen beobachten könne. Ich möchte in dem Folgenden die Gründe, welche für diese Ansicht sprechen, weiter ausführen.

Was zuerst die durch v. Mojsisovics bereits hervorgehobene Thatsache betrifft, so bin ich im Stande, dieselbe durch einen in Fig. 6 dargestellten Querschnitt des unteren Endes einer Scheide dahin zu verstärken, dass sich bei günstiger Erhaltung zuweilen sogar ziemlich dicht aneinander gedrängte concentrische Ringe, die Querschnitte der Düten, erkennen Diese Anwachsstreifen sind jedoch hier nur in der äusseren Wand der Scheide bemerkbar, denn das Innere derselben besteht lediglich aus krystallinischem Kalke. Auch an anderen alveolenlosen Exemplaren fand ich, wo der Erhaltungszustand dies gestattete, ganz vorwiegend an der Peripherie des Querschnittes diese Zeugen einer früher vorhanden gewesenen concentrischen Structur. Es würde danach also scheinen, als wenn die Scheide aussen durch eine festere, ziemlich dicke Hülle geschützt, innen aber unterhalb der Alveole entweder ganz hohl oder doch nur mit wenigen, lockeren, daher leicht zerstörbaren Düten erfüllt gewesen sei. Diese Ansicht wird nun des weiteren gestützt durch eine zweite Thatsache. ist bekannt, dass Belemnites acuarius, eben wegen des in seinem Innern vorhandenen Hohlraumes, sehr häufig in der Länge

<sup>1)</sup> Jahrbuch d. k. k. geolog. Reichsanstalt in Wien, Bd. 21. 1871. pag. 43. t. 4. f. 6. u. 7. — Huxley wirft auch die Frage auf, ob die Scheide von Aulacoceras ursprünglich massiv und mit Lamellen erfüllt oder ob sie hohl gewesen sei; doch wagt er nach dem ihm vorliegenden Materiale keine Entscheidung. (Memoirs of the geolog. survey of the United Kingdom. London 1864.)

nach eingedrückten Exemplaren vorkommt, und ein ganz ähnliches Verhalten lassen einige, in der Münchener Sammlung befindliche Stücke von Julacoceras (Fig. 7 u. 8) erkennen. Es darf freilich nicht verkannt werden, dass sich Derartiges bei dem letztgenannten Genus sehr viel seltener als bei jenem Belemniten beobachten lässt; dies könnte auffällig sein, liesse sich indessen durch die Annahme einer widerstandsfähigeren Aussenwand der Scheide unschwer erklären. möchte ich noch darauf hinweisen, dass es Exemplare giebt, welche auch jetzt noch nicht gänzlich mit Kalk erfüllt sind, in deren Axe sich vielmehr noch kleine, drusenartige, Kalkspathkrystallen besetzte Hohlräume befinden. Wenn sich auch in einigen Fällen herausstellt, dass sich diese kleinen Drusen nicht in der Scheide befinden, sondern dass man in ihnen nur einige, durch Incrustation fast unkenntlich gewordene Kammern der Alveole vor sich hat, so fehlt doch in anderen Fällen so vollständig eine jede Spur der Alveole, dass man kaum darüber im Zweifel sein kann, dass es eine Scheide ist, in welcher sich auch jetzt noch diese kleinen Hohlräume befinden.

Wird es nun durch derartig günstig erhaltene Exemplare wahrscheinlich, dass das unter der Alveole befindliche Ende der Scheide von Aulacoceras im Innern mehr oder weniger hohl gewesen sei, so lässt ein anderes, der Münchener Sammlung angehörendes Stück von Aulac. alpinum Gümb. sp., an welchem die grosse Alveole von der Scheide umgeben ist, noch ziemlich deutlich erkennen, dass Letztere in ihrer ganzen Dicke bis an die Alveole heran aus concentrischen Düten besteht. Wir würden uns daher wohl von dem ursprünglichen Verhalten der Scheide von Aulacoceras ganz ungefähr dasselbe Bild machen können, wie es uns Belemnites acuarius darstellt, dem ebenfalls der untere Scheidentheil hohl, der die Alveole direct umgebende dagegen massiv ist; wie es auch schon von vornherein wahrscheinlich sein dürfte, dass die leicht zerbrechliche Alveole von dicht an einander gelagerten Düten geschützt wurde. Uebrigens aber mag die Grösse des Hohlraumes resp. des mit nur lockeren, leicht zerstörbaren Düten erfüllt gewesenen Theiles der Scheide bei den verschiedenen Arten von Aulacoceras eine ebenso relativ verschiedene gewesen sein, wie dies bei den Belemniten der Fall ist, wo bei Bel. giganteus, wenn überhaupt, nur die äusserste Spitze, bei Bel. subgiganteus 1) und acuarius dagegen ein beträchtlicher Theil des unter der Alveole gelegenen Scheidenendes hohl gewesen ist.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Abhandl. z. geol. Specialkarte v. Elsass-Lothringen. Bd. II. Heft 1. Der untere Dogger Deutsch-Lothringens p. 98 103. t. 6. f. 1 u. 2.

Von diesen Belemniten unterscheidet sich jedoch Aulacoceras einmal durch die meist krystallinisch kalkige Natur seiner Scheide und zweitens dadurch, dass selbst bei günstiger Erhaltung niemals, wie bei Jenen, auch eine radialstrahlige Structur Beides dürfte sich unschwer erklären zu beobachten ist. Bei Bel. acuarius ist der Hohlraum in der Scheide, entsprechend dem Gesteine, in welchem er im ausseralpinen obersten Lias vorzukommen pflegt, durch eingedrungenen Thonschlamm erfüllt. Bei Aulacoceras dagegen treffen wir an Stelle dieses Materiales, ebenfalls gemäss dem petrographischen Habitus der ihn bergenden alpinen Schichten, krystallinischen Hatten wir im ersteren Falle einen mechanischen Ausfüllungsprocess, so spricht hier die krystallinische — bisweilen zwar dichte, doch ist das ja häufig nur kryptokrystalline — Natur des Kalkes dafür, dass er durch einen chemischen Vorgang in dem Hohlraume abgeschieden wurde. Kalkhaltige Gewässer scheinen die ganze Scheide, ebenso wie häufig das Gehäuse der Ammoniten, durchdrungen und diese dann mit ihrem Kalke erfüllt zu haben. Dass bei diesem chemischen Processe die ursprüngliche Structur der Scheide, auch diejenige der äusseren festen Hülle derselben, verwischt wurde, so dass sie nur in besonders günstigen Fällen noch erkennbar blieb, ist eine weitere Annahme, für deren Unterstützung es in der Palaeontologie nicht an zahlreichen Analogieen fehlt. Wie oft ist nicht bei Korallen und Foraminiferen die Structur zum grösseren oder geringeren Theile durch chemische Einwirkung unkenntlich gemacht? Sodann, um auch andere Cephalopoden anzuführen, möchte ich nur an die äussere Schaale der Scheiden von Acanthoteuthis erinnern, deren Querbruch nach Oppel 1) bei den Württembergischen Exemplaren eine dunkle, krystallinische Masse erkennen lässt, während diese bei den englischen Exemplaren aus einer weissen, bröcklichen Substanz Und in gleicher Weise wie die Scheide verhält sich die Alveole von Acanthoteuthis verschieden; denn während andere Autoren an derselben weder Scheidewände noch Sipho entdecken konnten, fand Oppel an den Exemplaren von Gammelshausen Beides wohlerhalten. Schliesslich aber liefert uns die Alveole von Julacoceras selber den deutlichsten Beweis, dass im Innern der Scheide chemische Processe vor sich gegangen sein müssen. Denn, wie schon erwähnt, ist mit Ausnahme des von Huxley abgebildeten Exemplares die Spitze der Alveole, also deren zartester Theil, bei keinem der darauf

<sup>1)</sup> Ueber einige Cephalopoden der Juraformation Württembergs, pag. 2 u. 3, Sep.-Abdruck aus den württemb. naturwiss. Jahresheften, Jahrg. 12. Heft 1.

his unterstehten Stöcke vollständig und gut erhalten. Speciell bei dem hier in Fig. 1—4 gezeichneten Originale war ebenfalls der Aufang der Alveole verschwunden und durch denselben weissen krystallinischen Kaik ersetzt, ans welchem die ganze übrige Scheide besteht.

Wenn man nun annimmt. dass die Scheide von Aulacoceras in derselben Weise wie diejenige der Belemniten ursprünglich aus in einander steckenden Düten bestanden habe,
so würde man vielleicht fordern zu können glanben, dass man
bei günstiger Erhaltung auch genan dieselbe Structur bei Beiden finden müsse; man könnte etwa daran Anstoss nehmen,
dass bei den Belemniten nicht nur eine concentrische, sondern
auch eine radialstrahlige Structur erkennbar ist, während,
bisher wenigstens, bei Aulacoceras nur die erstere nachgewiesen
wurde. Allein auch hierzu finden wir bei dem BelemnitidenGeschlechte Diploconus Zittel ein genügendes Analogon, denn
bei diesem besitzt die Scheide im Querschnitte gleichfalls nur
einen concentrischen Aufbau. 1)

Dass wir jetzt die Scheide von Aulacoceras nicht im ursprünglichen Zustande vor uns haben, dürste daraus hervorgehen, dass dieselbe bald ans weissem, oft sogar grobkrystallinischem, bald ans rothem, dichtem Kalke besteht, dass sie bisweilen der Länge nach eingedrückt ist, mitunter noch jetzt kleine Hohlräume erkennen lässt, dass sie bisweilen concentrische Structur besitzt, ja dass sie, in anderem Gesteine liegend, auch aus einer sandig kalkigen Masse bestehen zu können scheint. 2) Es kann sich daher nur fragen: Wie war sie ursprünglich beschaffen? Und für die Beantwortung dieser Frage dürsten die angeführten Thatsachen von nicht zu unterschätzender Bedeutung sein.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Zittel, Cephalopoden der Stramberger Schichten in: Paläont. Mittheilungen aus dem Museum des königl. bayerischen Staates, Bd. 2. Abth. 1. Stuttgart 1868. pag. 40.

<sup>7)</sup> Falls namlich die in den Schichten mit Am. margaritatus in Lothringen auftretenden Formen wirklich dem Genus Aulacoceras angehören. Vergl. Bulletin société d'hist. natur. de Metz, Band 14. Taf. I. u. II.

### Erklärung der Tasel XX.

Fig. 1-6. Aulacoceras reticulatum v. HAUER. Trias. Aussee.

Fig. 4 stellt das Exemplar in natürl. Grösse dar.

Fig. 1 u. 2 geben in 7 facher Vergrösserung die Alveole mit den beiden fremdartigen Körpern A u. B. Fig. 1 ist gegen Fig. 2 um 90° um die verticale Axe gedreht.

Fig. 3 stellt Fig. 1 von unten gesehen dar; a ist die Unter-ansicht des Endes der Alveole.

Fig. 5. Spitze der Scheide mit dem theilweisen Abdrucke

eines weiteren fremdartigen Körpers.

- Fig. 6. Querschnitt der Scheide eines anderen Exemplares, um die concentrische Structur in der äusseren Wand der Scheide zu zeigen.
- Fig. 7 u. 8. Aulacoceras liassicum Gümbel sp. Unterster Lias. Lämmerbach bei Salzburg. Zusammengedrücktes Exemplar.

## 8. Ueber Basalt-, Diabas- und Melaphyr-Geschiebe aus dem norddeutschen Diluvium.

Von Herrn F. Klockmann z. Z. in Berlin.

Durch Herrn Penck 1) wurde zuerst der Nachweis gegenüber manchen Zweifeln geliefert, dass gewisse Basaltgeschiebe
des Diluviums von Leipzig aus Skandinavien entstammen. Da
die Feststellung des Heimathgebietes eines Geschiebes schon
aus dem Grunde für die Erklärung des norddeutschen Diluviums werthvoll ist, als durch dessen Kenntniss die Richtung
der Transportwege angedeutet wird, so möchte es nicht überflüssig erscheinen, wenn ich im Folgenden von einigen Basalten
berichte, die, an ziemlich weit von einander entfernten Orten
in Norddeutschland gesammelt, auf eine gemeinsame Abstammung hindeuten und ihren Ursprung sicher erkennen lassen.
Es sind dies Geschiebe von vier Fundpunkten: Segeberg
in Holstein, Schwerin in Mecklenburg, Eberswalde in der Neumark und Vorsfelde in Braunschweig.

Die Stücke von Segeberg und Vorsfelde liegen in der Berliner Universitätssammlung, das von Eberswalde verdanke ich der Freundlichkeit des Herrn Remele und das von Schwerin ist von mir an Ort und Stelle aufgenommen worden.

Die vier Basaltgeschiebe, obwohl an so weit entfernten Orten gefunden, bieten sowohl in Bezug auf ihr äusseres Ansehen als auf ihre Mikrostructurverhältnisse und die Details der einzelnen Gemengtheile so viel Uebereinstimmendes, dass man sie von einem und demselben geologischen Vorkommen ableiten muss. Aus diesem Grunde sehe ich auch von einer gesonderten Beschreibung derselben ab. Es sind dichte, schwarze Gesteine mit eingesprengten kleinen Olivinen, die in ihrem Aeusseren ganz das Aussehen typischer Basalte tragen. Als Anzeichen der Zersetzung machen sich ganz vereinzelte, mit Zeolithen gefüllte Mandeln bemerkbar. Die Verwitterungsrinde ist rostbraun.

Unter dem Mikroskop lassen sie ein durch grössere ausgeschiedene Olivine und Augite hervorgerufenes mikroporphy-

<sup>1)</sup> A. Penck, Nordische Basalte im Diluvium von Leipzig, N. Jahrb. 1877. pag. 243.

risches Gefüge erkennen. Die eigentliche Grundmasse setzt sich aus Augit, Nephelin, Plagioklas und Magneteisen zusammen.

Der Augit als der vorwaltendste Gemengtheil zeichnet sich durch eine licht- bis röthlichbraune Farbe, seinen ausgezeichnet polysomatischen Aufbau und durch seine scharfen Conturen aus. Der Kern erscheint oft wie gespickt mit unregelmässig geformten Glaseinschlüssen. Im Innern grösserer Krystalle steht die Menge der Glaseinschlüsse, verglichen mit der der Augitsubstanz, nahezu im Gleichgewicht, der schmale peripherische Saum erweist sich dann aber gewöhnlich als völlig einschlussfrei. Pleochroismus wurde nicht beobachtet. Zwillinge nach  $\infty$  P  $\infty$  sind nicht gar selten, auch knäuelartige Verwachsungen mehrerer Augite wurden nachgewiesen. Die grösseren Einsprenglinge erlangen Kantenlängen von 0,3 bis 1 Mm., während die der kleineren Krystalle zwischen 0,05 — 0,1 Mm. schwanken.

Die Art und Weise wie der Nephelin im Gestein auftritt, ist schwer mit Worten zu charakterisiren. Scharf begrenzte Umrisse, Sechsecke und Rechtecke sind nicht vor-Man gewinnt den Eindruck, als ob der Nephelin ursprünglich eine Art Grundteig gebildet habe, in dem sich die übrigen Gemengtheile derart ausschieden, dass ihm nur noch wenig Raum für die Ausbreitung der eigenen Substanz übrig blieb. Im gewöhnlichen Licht farblos oder wie leicht bestäubt aussehend, erscheint der Nephelin ganz wie eine zwischengeklemmte Basis. Die Aehnlichkeit mit einer trichitisch getrübten Glasmasse wird noch erhöht durch zahlreiche Einschlüsse zierlicher Magnetitmikrolithe und langer Apatitnädelchen, wodurch der Nephelin dunkel gefärbt wird. gleicher Zeit lassen diese Einschlüsse aber auch erkennen, dass der Nephelin zu den spät fest gewordenen Gemengtheilen gehört, und dies giebt die Erklärung für seine regellose Form. Bei näherer Betrachtung gewahrt man an farblosen Stellen feine, senkrecht an einander stehende Spaltrisse, oft auch eine wirre Zerfaserung, die wohl auf Umwandlung in Natrolith hin-Alsdann lassen bei gekreuzten Nicols die bläuliche Polarisationsfarbe — die allerdings ziemlich dunkel ist in Folge der zahlreichen Interpositionen und der deutlich zu beobachtenden Ueberlagerung mehrerer verschiedenartig orientirter Nephelinpartieen - die viermalige Aenderung der Lichtintensität bis zum völligen Auslöschen während einer vollen Horizontaldrehung und das Dunkelwerden parallel den Spaltrissen nicht mehr an Glas denken.

Um dieses Mineral als Nephelin sicher zu bestimmen — soweit es eben nach unseren heutigen Mitteln möglich ist —

wurden Theile des Schliffs mit Salzsäure angeätzt und darauf mit Fuchsin behandelt. Die früher farblosen Stellen zeigten sich nach dem Auswaschen schön roth. Weiter wurden Splitter des Gesteins in Salzsäure gelegt und in der getrockneten Gelatine eine grosse Anzahl Kochsalzwürfelchen erkannt.

Nicht unerwähnt will ich lassen, dass in dem Basalt von Vorsfelde sich anstatt der frischen Nepheline unregelmässige Hohlräume fanden, die mit schwach doppeltbrechender zeolithischer Substanz ausgefüllt und von einem grünlichen Saume umgeben waren, welcher letzterer seine Existenz dem Augit verdankt.

Der Olivin in gut ausgebildeten Krystallen übertrifft die Augiteinsprenglinge noch etwas an Grösse. Die Zersetzung in Serpentin geht auf die gewöhnliche Weise von statten; in grösseren Serpentinfetzen bemerkt man einzelne haarförmige geknickte und gebogene Körperchen, die den Trichiten einer Glasmasse völlig gleichen.

Der Plagioklas in schmalen polysynthetischen Leistchen (0,02:0,2 Mm.) ist zwar nicht reichlich im Gestein vorhanden, doch ist seine Menge immerhin zu bedeutend, um ihn lediglich als accessorisch anzusehen.

Daneben finden sich spärlich braune, nur wenig durchscheinende Leisten und Blättchen, gewöhnlich in Verbindung mit dem Magneteisen, die wegen ihrer starken Absorption für Biotit gehalten werden dürften. Doch war ein lamellarer Aufbau der leistenförmigen Durchschnitte nicht zu constatiren.

Magnetit ist in sehr kleinen quadratischen Individuen (0,03 Mm.), ausnahmsweise in Körnern von 0,1 Mm. Durchmesser zwar in geringer Menge, aber doch regelmässig im Schliffe vertheilt.

Echte Basis, abgesehen von den Glaseinschlüssen im Augit konnte mit Sicherheit nur in dem Basalt von Segeberg nachgewiesen werden, wo sich einige wenige braune Flecken von Basis vorfanden, die in ihrem Habitus völlig mit der Basis typischer Basalte übereinstimmt. Bei 400 maliger Vergrösserung bemerkt man ferner um diejenigen Gemengtheile, die sich durch deutliche Krystallumrisse auszeichnen, einen dunklen isotropen Raum, den man wohl für Basis halten muss.

Die Beschaffenheit dieser eben beschriebenen Basalte ist eine so charakteristische, dass die eventuelle Frage ihrer Zugehörigkeit zu anstehenden Gesteinen mit einiger Wahrscheinlichkeit zu entscheiden ist. Durch die Güte des Herrn H. Credner konnte ich Schliffe von Basalten aus jenen Gegenden zur Vergleichung heranziehen, die von Penck 1) als das

<sup>1)</sup> A. Penck, l. c. pag. 249.

Ursprungsgebiet sämmtlicher im norddeutschen Diluvium zerstreuten Basaltgeschiebe angesehen werden. Die Vergleichung des mikroskopischen Bildes der in Schonen anstehenden Basalte mit dem der Geschiebe zeigte, dass obige Geschiebe am meisten mit den Basalten von Sösdala bei Möllby übereinstimmten. Von Peunk sind diese Basalte als Feldspathbasalte bezeichnet worden, während ich auf Grund meiner mikroskopischen Untersuchung und dem, was ich zur Charakterisirung und Feststellung des Nephelin als Gemengtheil angeführt habe, dieses Vorkommen eher für einen Feldspath - führenden Nephelinbasalt ansprechen möchte. Mir standen durch die freundliche Vermittelung des Herrn CREDNER die Originalschliffe Penck's von in Schonen anstehendem Basalte zur Verfügung und auch hier fand sich jenes farblose Mineral, das ich vorhin als Nephelin gedeutet habe. Doch liess sich bei der ziemlichen Dicke dieser Schliffe und den zahlreichen Interpositionen in dem in Rede stehenden Mineral, wodurch eine etwaige Doppeltbrechung nur undeutlich hervortreten konnte, die Frage, ob man es hier mit Glas oder Nephelin zu thun habe, mit Sicherheit nicht entscheiden.

Schliesslich möchte ich mir noch die Bemerkung erlauben, dass mir die Ansicht Penck's, der alle basaltischen Geschiebe auf das engbegrenzte Ursprungsgebiet von Schonen zurückgeführt wissen will, nicht hinreichend begründet erscheint, da schon seit längerer Zeit aus anderen Theilen des europäischen Nordens Basalte bekannt sind. So erwähnt Zirkel') einen Basalt von Moss in Norwegen und Lagorio<sup>2</sup>) Basaltgänge bei Ersby auf der Insel Pargas. Andererseits sind von H. O. Lang<sup>3</sup>) eine Anzahl Geschiebebasalte von Bremen beschrieben, die nach ihrer Beschreibung durchaus nicht auf die erwähnten Localitäten von Schonen zurückgeführt werden können.

Von Herrn Remell: erhielt ich noch einige aphanitische Geschiebe zur Untersuchung, die gleichfalls als Basalte bestimmt waren und nach ihrem makroskopischen Ansehen auch recht gut diese Bezeichnung rechtfertigten. Die Structurver-

<sup>1)</sup> Untersuchungen über die mikroskopische Zusammensetzung und Structur der Basaltgesteine pag. 174. — Bei dem Basalt von Moss, der nach Zirkel's kurzen Daten viel Achnlichkeit mit den hier beschriebenen hat, lässt Zirkel die Frage, ob das bläulich polarisirende Mineral Nephelin sei, unentschieden.

<sup>2)</sup> Mikroskopische Analyse ostbaltischer Gebirgsarten, pag. 276.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Erratische Gesteine aus dem Herzogthum Bremen, pag 138.

hältnisse, wie sie sich bei Betrachtung unter dem Mikroskop ergaben, lassen mich jedoch an der Zugehörigkeit dieser den Basalten zweifeln. Für eines Gesteine zu scheint mir die Bestimmung als Diabas ziemlich gesichert, da es mir durch die Liberalität des Herrn Bücking, dem ich dafür besten Dank weiss, möglich ward, typische Diabase vom Wollenberg bei Wetter zur Vergleichung heranzuziehen und darunter einige zu finden, namentlich den Localitäten Heimbergskuppe bei Brangershausen erster Lichtenberg, die in ihrer Mikrostructur die grösste Analogie mit der des Geschiebes erkennen liessen. den beiden anderen Geschieben von Eberswalde. die sich als ident erwiesen und zu denen ich kürzlich noch ein entsprechendes Stück bei Rixdorf auffand, weicht die Mikrostructur von der typischer Basalte völlig ab. Sie zeigen in ihrem Gefüge weit eher Aehnlichkeit mit Melaphyren oder den Melaphyrbasalten Boricky's. Da es bei Geschieben immerhin eine precäre Sache ist, sich auf Grund von Structurverhältnissen mit Bestimmtheit für die Zugehörigkeit derselben zu dem einen oder dem anderen Gesteinstypus auszusprechen, zumal wenn, wie es hier der Fall ist, dieselben den Gesteinen der Plagioklas - Augitreihe angehören, bei deren Definition die Altersund Lagerungsbeziehungen die wesentlichsten Kriterien sind, so werde ich sie vorläufig als Melaphyre bezeichnen, mit denen sie in Bezug auf ihre Structur am meisten verwandt sind. Bei ihrer charakteristischen Beschaffenheit ist es nicht unwahrscheinlich, dass man sie dereinst mit in Skandinavien anstehenden Gesteinen identificiren und ihnen ihre richtige Stellung zuweisen wird. Ich lasse nunmehr die Beschreibung der Geschiebe, die sämmtlich aus den Kiesgruben von Heegermühle bei Eberswalde stammen, folgen.

Das als Diabas zu bezeichnende Gestein ist von schwarzgrauer Farbe und enthält zwei fast 1 Cm. grosse, mit Quarz und Kalkspath gefüllte Mandeln. Unter dem Mikroskop erweist sich dasselbe als schon sehr der Zersetzung und Umwandlung anheimgefallen. — Den Untergrund des Schliffs bildet eine lichtgrüne Substanz, in welcher hauptsächlich Plagioklase, weniger Augit und Magnetit ausgeschieden liegen. Die farblosen Plagioklase erscheinen in langen, oft geknickten Leisten (0,3:0,02 Mm.) entweder als einfache Individuen oder als Viellingskrystalle. Die Enden sind gewöhnlich unregelmässig abgegrenzt oder ausgefasert. Ihrer durchweg geringen Auslöschungsschiefe nach gehören sie den saueren Gliedern der Plagioklasreihe an. Spaltbarkeit war nicht zu beobachten, wurde aber durch die von der Zersetzung eingeschlagenen

Wege angedeutet. Ihre Anordnung im Gesteinsgemenge ist meist eine wirre und unregelmässige, nicht selten vereinigen sich mehrere Individuen zu federförmig ausstrahlenden Büscheln. Einschlüsse von der unten zu besprechenden lichtgrünen Substanz waren nur vereinzelt vorhanden.

Ausser dem triklinen Feldspath fand sich auch Orthoklas in wenigen, aber grösseren Krystallen (etwa 0,2:0,6 Mm.), die durch ausgesprochene Spaltbarkeit, parallele Auslöschung und kaolinartige Zersetzungsproducte charakterisirt sind.

Der hell kaffeebraune bis rauchgraue Augit zeigt nirgends ebenflächig begrenzte Formen, sondern füllt als das zuletzt ausgeschiedene Mineral die Zwischenräume zwischen den Plagioklasen aus. Er tritt nur an einzelnen Stellen des Schliffs etwas mehr hervor, lässt dann aber erkennen, dass grössere und durch die Plagioklase vielfach getrennte Partieen optisch einheitlich orientirt sind. Die Spaltung nach dem Prisma ist deutlich ausgeprägt. Auf den Spaltungsklüften haben sich unter dem Einfluss eisenhaltigen Wassers Eisenhydroxyd-Ablagerungen gebildet, die eine maschenartige Textur hervorbrachten. An Einschlüssen ist er sehr arm. Die gewöhnliche Umwandlung des Augits in eine faserige, chloritische Substanz ist stellenweise zu beobachten.

Das Magneteisen, wenigstens als ursprünglicher Gemengtheil, ist nur durch wenige und kleine Individuen von meist quadratischen Umrissen vertreten.

Neben dem eben erwähnten chloritischen Umwandlungsproduct und von diesem leicht durch den Mangel des Pleochroismus zu unterscheiden, findet sich in reichlicher Menge eine lichtgrune Substanz, in der, wie in einer Art Grundteig die oben beschriebenen Mineralien eingebettet liegen. theilung dieser Substanz ist im Schliff eine ungleichmässige; grössere Partieen werden nahezu ausschliesslich von ihr erfüllt, während an anderen Plagioklas und Augit vor ihr vorwiegen und sie selbst dann nur in längeren Streisen durch den Schliff hindurchzieht. Im gewöhnlichen Lichte erscheint sie hellgrün bomogen und zeigt keinen Pleochroismus; bei gekreuzten Nicols scheint sie mehrfach völlig isotrop zu sein, häufiger jedoch lässt sie Aggregatpolarisation erkennen und stellt dann einen Filz der allerfeinsten Nädelchen dar. Von kalter Salzsäure wird sie nicht angegriffen, auch durch heisse findet nur eine theilweise Ausbleichung statt. Diese grüne Substanz, die sich sowohl ihrem physikalischen und chemischen Verhalten nach als auch durch ihre Structur von dem gewöhnlichen Chlorit der Diabase unterscheidet, ist nun zweifellos das Umwandlungsproduct beider Diabasgemengtheile, des Plagioklases und des

Augits, da sich unmerkliche Uebergänge in beide Mineralien verfolgen lassen.

Die Umwandlung des Plagioklases scheint theils an der Peripherie durch Abrundung der scharfen Ecken, theils durch Auflösung einzelner Lamellen aus den Zwillingen bewirkt und der ganze Prozess durch eine Wechselwirkung der Feldspathsubstanz und der im Diabas enthaltenen Eisenerze bedingt worden zu sein.

Weit mehr als der Plagioklas hat der Pyroxen zu der Bildung jener Substanz beigetragen. Der Zersetzungsprozess desselben ging von den Spaltklüften aus, wobei der Augit in eine Menge kleiner Partikel zerfiel, die sich dann zu winzigen Schuppen einer anisotropen, graubraunen Substanz auflösten und zu grösseren Haufen zusammenballten. Erst durch das Medium dieser Schuppenaggregate erfolgte die schliessliche Umwandlung in den Viridit. Demnach hat man hier die interessante Erscheinung, dass der Augit Anlass zu zwei Umwandlungsproducten, dem besprochenen Viridit und dem vorhin erwähnten Chlorit gegeben hat.

Wahrscheinlich sind die vielen grösseren, unregelmässig begrenzten Erzpartieen, die dem Schliff ein gesprenkeltes Aussehen verleihen und meistens einen grösseren Kern der grünlichen Substanz einschliessen, secundäre Ausscheidungen, die bei der Umsetzung des Augits resultirten. Um diese Erzkörner, und nur undeutlich von ihnen abgegrenzt, lagert ein Kranz rothbraunen, schwach dichroitischen Eisenglimmers, der nicht selten eine ganz merkwürdige Gitterstructur zeigt. durchziehen ihn nämlich ein oder zwei sich nahezu unter rechten Winkeln kreuzende Systeme von äusserst feinen parallelen Linien. Eine Erklärung dieser Erscheinung giebt vielleicht die Beobachtung, dass der Eisenglimmer in Pseudomorphosen nach Plagioklas auftritt. Eine dünne Haut des Glimmers legt sich zunächst auf den Plagioklas und dringt dann in die feinen Spaltklüfte desselben, die, ohne diese Infiltration unsichtbar, jetzt deutlich hervortreten und dadurch jene Systeme von parallelen und sich kreuzenden Linien erzeugen, die durch den hauchdünnen Ueberzug des Eisenglimmers leicht wahr-Für die secundäre Natur der eben erwähnten nehmbar sind. grösseren Erzpartieen spricht noch der Umstand, dass beiderseits an den Rändern eines Sprunges, der den Schliff durchzieht, sich dieselben in breiten Streifen abgelagert haben. Den Zwischenraum zwischen beiden füllt wieder der Viridit aus und diesen durchziehen in langen Reihen perlschnurartig aneinandergereihte, rundliche Körnchen (0,01 Mm. im Durchmesser) eines farblosen Minerals. Bei Anwendung von gekreuzten Nicols verhalten sich die Körnchen zwar alle anisotrop, aber nicht ganz gleich. Die kleinere Hälfte wird bei einer vollen Umdrehung viermal hell und dunkel, während die andere Hälfte bei Betrachtung zwischen gekreuzten Nicols zwei je nach der Stellung des Präparates verschieden gegen einander geneigte dunkle Arme erkennen lässt. Die letztere Wahrnehmung deutet auf ein klinobasisches Mineral. Vielleicht liegt secundärer Albit vor. — Diese Körnchen finden sich auch an anderen Theilen des Schliffs innerhalb des Viridits, wo keine Kluft vorhanden ist.

Der beschriebene Diabas scheint mit den sogen. Oeje-Diabasen übereinzustimmen, die nach Törnebohm<sup>1</sup>) im südlichen Dalekarlien ziemlich verbreitet sind, wo sie gangartig in den Gneiss- und Granitterritorien aufsetzen.

Die Melaphyre, deren ich oben Erwähnung that, sind aphanitische compacte Gesteine, in denen einzelne bis 1 Cm. grosse Olivine liegen.

Die Plagioklase in langen schmalen Leisten, verzwillingt und als Einzelkrystalle, liegen wirr durcheinander und machen reichlich zwei Drittel des Schliffs aus. Farblos und einschlussfrei, zeigen sie an ihrer Peripherie nicht selten einen dichten Bart von Magnetitkryställchen. Vielfach legen sich mehrere Plagioklasleisten parallel einer M-Fläche an einander, wobei dann durch zwischengelagerte Schmitzen von äusserst kleinen Magnetitkörnchen die Trennungsnaht deutlich markirt wird. Die Auslöschungsschiefe der Feldspäthe an solchen Durchschnitten geprüft, bei denen die Auslöschung symmetrisch zur Zwillingsgrenze erfolgt, erlangt Werthe bis zu 28°. Der rauchbraune Augit ist relativ spärlich vorhanden und verkittet die einzelnen Plagioklasleisten. Er zeigt fast in seiner ganzen Masse die beginnende Zersetzung, wobei er sich in Schuppen auflöst. Bis zu einer Umwandlung in chloritische Substanz scheint der Zersetzungsprozess kaum vorgeschritten zu sein, denn die im Schliff vorhandene viriditische Substanz wird man wohl zum grössten Theil auf Serpentin und von Olivin abzuleiten haben, da sich im Innern derselben oft noch ein kleiner Kern eines unzersetzten Minerals vorfindet, das im gewöhnlichen Licht farblos, bei gekreuzten Nicols lebhaft chromatisch polarisirt. Frischer Olivin mit deutlichen Krystallamrissen wurde nicht beobachtet.

<sup>1)</sup> A. E. Törnebohm, Ueber die wichtigeren Diabas- und Gabbrogesteine Schwedens, N. Jahrb. 1877. pag. 270 u. 271.

Die verhältnissmässig reichliche Menge des Magnetits bedingt die dunkle Farbe des Gesteins. Selten in unregelmässig begrenzten Körnern zeigt er meist zierlich gestrickte Formen oder quadratische Durchschnitte.

Eine unindividualisirte Glasmasse ist sparsam vorhanden und zwischen die Feldspäthe eingeklemmt. Ihre Farbe ist dunkelbraun, durch hindurchgehende dunkle Streisen (ob linear angeordneter Magnetit?) bekommt sie ein striemiges Aussehen.

### 9. Der Meteorit von Rakowska im Gouvernement Tula in Russland.

Von Herrn P. Grigoriew in Petrowskoje Rasumowskoje bei Moskau.

Der Meteorit von Rakowka ist im centralen Theile von Russland gefallen, nämlich im Gouvernement Tula, Kreis Nowossilsk, Galun'sche Wolost, Dorf Rakowka, am Ufer eines Teiches. um 3 Uhr Nachmittags am 20. November 1878. Beim Fall drang er in die Erde fast einen Fuss tief ein. Er gehört zur Klasse der Chondrite, war von der Grösse etwa eines menschlichen Kopfes, von unregelmässiger, rundlicher Form mit geringen Eindrücken; eine matt-schwarze Rinde bedeckt eine Masse von aschgrauer Farbe, in welcher das unbewaffnete Auge silberglänzende Kügelchen von Nickel-Eisen und grössere Körner von Schwefeleisen unterscheidet.

Das specifische Gewicht, ohne Rinde, ist bei 15"

= 3,582.

### A. Analyse des metallischen Theils.

Eine Probe von 2,1501 Gramm wurde bei 100° C., bei Luftabschluss, in einem Strome von Wasserstoff, mit einer Lösung von Quecksilberchlorid behandelt, wobei mehr als das Funfzehnfache an HgCl<sub>2</sub> angewandt wurde. Nachdem das Quecksilber aus der erhaltenen Lösung 'gefällt war, wurden folgende Resultate erhalten.

Das Eisen wurde vom Nickel und Kobalt durch essigsaures Natrium geschieden und titrirt mit Chamäleonlösung, von welcher 1 Kbcm. 0,005647 Gramm Fe entsprach; erforderlich waren 21,6 Kbcm. = 0,1219 Gramm Fe. Die Trennung des Nickels von Kobalt geschah durch salpetrigsaures Kali. Erhalten wurde 0,0392 Grm. NiO = 0,0308 Grm. Niund 0,0068 Grm. Co. Ausserdem wurden im metallischen Theil noch Spuren von Mangan gefunden:

Somit ist im metallischen Theil

Fe . . . 5,67 pCt. Ni . . . 1,43 , Co . . . 0,32 pCt. Mn . . . Spuren.

Das Nickel-Eisen entspricht annähernd der Formel Fe, Ni.

### B. Analyse des durch Salzsäure zerlegbaren Theils.

Eine Probe von 2,2943 Grm. hinterliess nach der Behandlung mit Salzsäure 1,3337 Grm. Unlösliches, aus welchem durch kohlensaures Natrium 0,3815 Grm. Kieselsäureanhydrid ausgezogen wurden. Daher sind erhalten

0.9522 Grm. = 41.51 pCt.

durch Salzsäure unzersetzbare Verbindungen.

Bei der Analyse der salzsauren Lösung wurden folgende Daten erhalten. Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> + Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> = 0,5625 Grm., worin 0,0013 Grm. Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und 0,5612 Grm. Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, entsprechend 0,5051 Grm. FeO; zieht man davon ab 0,1673 Grm. FeO, welche dem metallischen Eisen des Meteoriten entsprechen, sowie 0,1156 Grm. FeO aus Schwefeleisen (s. u.), so erhält man 0,2222 Grm. FeO, welche dem zersetzten Silicat gehören. Ferner wurde gefunden 0,006 Grm. Mn<sub>3</sub>O<sub>4</sub> = 0,0056 Grm. MnO, 0,0173 Grm. CaO und 1,0360 Grm. Mg<sub>2</sub>P<sub>2</sub>O<sub>7</sub> = 0,3733 Grm. MgO. — Die Alkalien wurden bestimmt in einer besonderen Probe von 2,1350 Grm., und erhalten 0,0232 Grm. KCl + NaCl und 0,018 Grm K<sub>2</sub>Pt Cl<sub>6</sub>; in dieser Probe wurden Co und Ni nicht bestimmt; bei der Behandlung mit Salzsäure zeigten sich in der Lösung Spuren von Chrom.

#### C. Analyse des durch Salzsäure nicht zerlegbaren Theils.

Die oben erhaltenen 0,9522 Grm. unlöslicher Substanz wurden erst mit Flusssäure, dann mit Schwefelsäure und Salzsäure behandelt. Dabei blieb ein unlöslicher Rest von schwarzer Farbe, welcher 0,0185 Grm. wog; er wurde nur qualitativ untersucht, mit saurem schwefelsaurem Kalium geschmolzen und zeigte sich bestehend aus Chrom, Eisen und Spuren von Aluminium, ist also Chromeisen. In der Lösung wurde gefunden: 0,1554 Grm. Al<sub>2</sub> O<sub>3</sub> + Fe<sub>2</sub> O<sub>3</sub>, worin 0,0596 Grm. Al<sub>2</sub> O<sub>3</sub> und 0,0958 Grm. Fe<sub>2</sub> O<sub>3</sub>, entsprechend 0,0862 Grm. Fe O; ferner 0,0370 Grm. Ca O und 0,5312 Grm. Mg<sub>2</sub> P<sub>2</sub> O<sub>7</sub> = 0,1914 Grm. MgO. Die Alkalien wurden bestimmt in derselben besonderen Probe von 2,135 Grm., welche auch zur Bestimmung der Alkalien des in Salzsäure löslichen Theils diente; aus dem unlöslichen Theil wurden erhalten 0,0744 Grm. KCl + NaCl und 0,0282 Grm. K<sub>2</sub> Pt Cl<sub>6</sub>.

### D. Bestimmung des Schwefels und Phosphors.

Der Schwefel wurde zwei Mal bestimmt: a. aus 2,2565 Gramm Probe wurden erhalten 0,3860 Grm. BaSO<sub>4</sub> = 0,0530 Gramm S = 2,35 pCt.; b. aus 2,1214 Grm. resultirten 0,3385 Grm. BaSO<sub>4</sub> = 0,0465 Grm. S = 2,14 pCt. Gefunden ist im Mittel 2,24 pCt. S, was 6,16 pCt. Fe S entspricht. Der Phosphor wurde bestimmt in denselben Proben, und erhalten: aus a. 0,0112 Grm. Mg<sub>2</sub> P<sub>2</sub> O<sub>7</sub> = 0,0031 Grm. P = 0,13 pCt.; aus b. 0,0088 Grm. Mg<sub>2</sub> P<sub>2</sub> O<sub>7</sub> = 0,0025 Grm. P = 0,11 pCt.; im Mittel ist erhalten 0,12 pCt. P.

### E. Bestimmung des Kohlenstoffs.

Auch hier sind zwei Bestimmungen ausgeführt nach der Methode von Boussingault mittelst HgCl<sub>2</sub>. a. aus 2,0484 Grm. Probe wurden erhalten 0,008 Grm. CO<sub>2</sub> = 0,00218 Grm. C = 0,16 pCt.; b. aus 2,0429 Grm. resultirten 0,0078 Grm. = 0,00213 Grm. C = 0,10 pCt.; Mittel: 0,13 pCt. C.

Aus den angeführten Daten berechnet sich folgende Zu-

sammensetzung des Meteoriten:

| (            | Fe                                 | •   | •   | •     | 5,67  | pCt.     |                    |
|--------------|------------------------------------|-----|-----|-------|-------|----------|--------------------|
| Metallischer | Ni                                 | •   | •   | •     | 1,43  | ກ        |                    |
| Theil.       | Co                                 | •   | •   | •     | 0,32  | n        |                    |
|              | Mn                                 | •   | •   | •     | Spur  |          |                    |
| ·            | Schwefeleis                        | en  | FeS |       | -     | ,        | Durch Salzsäure    |
|              | Si O <sub>2</sub>                  | •   |     | 16,36 | n     |          |                    |
|              | FeO                                | •   |     | •     | 9,68  | n        | zersetzbarer, rsp. |
|              | $Al_2 O_3$                         | •   | •   |       | 0,07  | "<br>"   | 'in ihr löslicher  |
|              | $\mathbf{M} \mathbf{n} \mathbf{O}$ | •   |     | •     | 0,24  | "        | Theil.             |
|              | CaO                                | •   | •   | •     | 0,75  | n        |                    |
|              | MgO                                | •   | •   | •     | 16,26 | n<br>n   |                    |
|              | K, O                               |     | •   | •     | 0,12  | 77<br>19 |                    |
|              | Na <sub>2</sub> O                  | ·   | •   | •     | 0,43  |          |                    |
|              | SiO <sub>2</sub> (Rest             | . ( | •   |       | 22,51 | "        |                    |
|              | FeO                                |     | •   | •     | 3,76  | "        |                    |
|              | $Al_2O_3$ .                        | •   | •   | •     | 2,59  | n        |                    |
|              | CaO                                | •   | •   | •     | 1,61  | 77       |                    |
|              | MgO                                | •   | •   | •     | 8,34  | n        | Durch Salzsäure    |
|              | $K_2O$                             | •   | •   | •     | 0,25  | n        | unzersetzbarer     |
|              | Na <sub>2</sub> O.                 | •   | •   | •     | 1,64  | n        | Theil.             |
|              | Chromeiser                         | •   | •   | •     | 0,81  | "        |                    |
|              | Kohlenstoff                        |     | •   | •     | 0,13  | ກ        |                    |
|              |                                    | •   | •   | •     | •     | "        |                    |
|              | Phosphor                           | •   | -   | _•    | 0,12  | יו       | <i>!</i><br>•      |
|              |                                    |     |     |       | 99,25 |          |                    |

Die nähere Zusammensetzung des Meteoriten ist folgende:

| Nickeleisen (Fe | , N | i, C  | o, | Mı | n) | • | • | 7,42 | pCt. |
|-----------------|-----|-------|----|----|----|---|---|------|------|
| Schwefeleisen . |     |       |    |    |    |   |   |      |      |
| Kohlenstoff     | •   | •     | •  | •  | •  | • | • | 0,13 | 99   |
| Phosphor        |     |       |    |    |    |   |   |      |      |
| Durch Salzsäure |     |       |    |    |    |   |   |      | **   |
|                 |     | 40,70 | "  |    |    |   |   |      |      |
| Chromeisen      | •   | •     | •  | •  | •  | • | • | 0,81 | 29   |

Die Zusammensetzung der Silicate ergiebt sich aus folgender Zusammenstellung:

I. 100 Theile durch Salzsäure zerlegbarer Silicate enthalten

Es ist also:

$$SiO_2 : RO(R_2O) = 1 : 1,02.$$

II. 100 Theile durch Salzsäure unzerlegbarer Silicate enthalten

Daher ist Verhältniss des Sauerstoffs der Basen zu dem der Säure = 1:1,9.

### B. Briefliche Mittheilungen.

1. Herr Jentzsch an Herrn Berendt.

Ueber völlig abgerundete grosse Gerölle als Spuren Riesenkessel-ähnlicher Auswaschungen.

Königsberg, den 16. Juni 1880.

Durch Ihre mir freundlichst zugesandte Abhandlung "Ueber Riesentöpfe und ihre allgemeine Verbreitung in Norddeutschland" haben Sie mir eine besondere Freude bereitet, da sie auf das Vollkommenste den Anschauungen entspricht, zu welchen auch ich nach mehrjähriger Thätigkeit im Flachlande gelangt bin. Ihre Ansichten und Profile von Wapno und Uelzen lassen keinen Zweifel aufkommen. Dass auch Ost- und Westpreussens Pfuhle die gleiche Deutung herausfordern, mögen Ihnen folgende Zeilen beweisen, welche ich am 21. September 1879 in mein Notizbuch schrieb:

"SW. von Dirschau ragt bis 239' Höhe ein Rücken auf, "der ganz aus Unterdiluvialsand zu bestehen scheint. Dieser "ist ziemlich reich an Glaukonit und arm (doch nicht frei) an "Geschieben. Unten am Ostabhang legt sich brauner Geschiebemergel 4 M. mächtig, sichtlich darauf. Der Sand ist auch hier unten geschiebearm, mit vereinzelten Kieslagen. "Auffällig sind die kleinen rundlichen kesselartigen Löcher im Lehmgebiet am Fusse des Ostabhanges. Ganz ähnliche Reihen kleiner runder "Miniaturseeen finden sich häufig im stark coupirten Lehmterrain. Sind es vielleicht Vertreter der "Riesentöpfe? Eine ähnliche Gegend ist u. A. diejenige "des Dammufers bei Marienburg."

Seitdem hat sich diese Anschauung mehr und mehr in mir befestigt und ist zur Ueberzeugung geworden, welche ich am 2. Januar 1880 in einem der hiesigen physikalisch-ökonomischen Gesellschaft gehaltenen Vortrage "über Riesenkessel in Norddeutschland" aussprach resp. andeutete durch den Hinweis auf gewisse völlig abgerundete grosse Gerölle, welche sich in unserem Binnenlande bisweilen im Diluvium finden, und welche ich als Spuren Riesenkessel-ähnlicher Auswaschungen auffasste.

Wir besitzen z. Z. 8 solche Gerölle, von denen 3 schon unter Ihrer Verwaltung der Sammlung einverleibt worden sind.

- No. 1. Granitporphyr. Fast vollkommenes Ellipsoid mit den Axen 211:186:120 Millim. Die oberflächlich etwas verwitterten Feldspäthe lassen theilweise die zonale Umhüllung des Orthoklas durch Plagioklas erkennen, bekunden somit die Verwandtschaft mit dem, durch ellipsoidische Absonderung bekannten Rappakiwi. Gefunden auf dem Felde bei Melonkeim, Kreis Pr.-Eylau; Einsender Thierarzt Neumann.
- No. 2. Quarz- und Orthoklas-reicher Granit, ohne Spuren oberflächlicher Verwitterung. Fast vollkommenes Ellipsoid mit den Axen 118:97:80 Millim. Gefunden 10 Meter unter der Oberfläche im Versuchsbrunnen am Reservoir der Königsberger Wasserleitung; Geschenk des Herrn Ober-Ingenieur Fristel. Jener Brunnen durchsank: 3,1 M. braunen Geschiebelehm, 0,3 M. feinen, lehmigen Sand (resp. sandigen Geschiebelehm); darunter 6,6 M. grauen typischen Geschiebemergel bis 10,0 M. Tiefe; darunter 3,2 M. Grand resp. grobkörnigen Spathsand bis 13,2 M. Tiefe; darunter 7,8 M. grauen typischen Geschiebemergel bis 21,0 M. Tiefe. Das Gerölle lag also an der Basis eines Geschiebemergels, und zwar innerhalb eines sogenannten Steinpflasters, welches sich durch den ganzen Brunnen hindurchzog.
- No. 3. Granit; die Feldspäthe sind theilweise, aber nicht sämmtlich, oberflächlich verwittert; somit zweierlei Feldspäthe, die aber nicht wie bei No. 1 sich zonal umhüllen, und auch nicht porphyrartig ausgeschieden sind. Fast vollkommenes Ellipsoid mit den Axen 112:108:82 Millim. Zu Owscharken bei Dirschau von mir selbst gesammelt in einem trockenen, kurzen Wasserriss (Parowe), welcher durch oberen Geschiebemergel in unteren Grand hinabreichte.
- No. 4. Sandstein. Kugelähnliche Eigestalt mit den Axen 71:67:60 Millim. Gefunden am Wege zwischen Heiligenbeil und Thomsdorf; eingesandt durch Herrn Thierarzt Neumann.
- No. 5. Fast vollkommene Kugel von rothem, kieseligem Sandstein, nach den verschiedenen Richtungen 60 bis 62 Mm. Durchmesser zeigend. Gefunden im Kreise Flatow, an der Grenze des Kreises Deutsch-Krone, durch Herrn Professor Caspary.
- No. 6. Kieseliger Sandstein mit einer schichtenähnlichen Farbenstreifung, welche parallel der kleinsten und der grössten

Axe derart verläuft, dass die Schichten scharf gegen die Oberfläche abschneiden. Parallel einem grössten Querschnitt ist das Stück auf einer Seite abgeplattet, auf der entgegengesetzten stärker gewölbt, auch sonst nicht ganz gleichseitig, aber überall (wie die vorhergehenden) vollkommen zugerundet, so dass es eine brodähnliche Gestalt repräsentirt. Gefunden zu Neusiet bei Schöneck in Westpreussen. Geschenk des Herrn Liedtke. Axen 242:172:101 Millim.

No. 7. Dichter Kalkstein, wahrscheinlich silurischer Chasmops-Kalk. Eine kleine, leicht rollende Kugel von 33 Mm. Durchmesser, deren durchweg glatte, abgerollte Oberfläche gleichwohl viele kleine abgeplattete Stellen zeigt. Gefunden im unteren Geschiebemergel zu Pogrimmen bei Darkehmen durch Herrn Stadtrath Dr. Hensche.

No. 8. Kieseliges Senongestein, sogen. harte Kreide. Ein relativ unvollkommenes Ellipsoid, welches, im Vergleich mit den gewöhnlichen grossmuscheligen Bruchstücken unserer harten Kreide, dennoch auf's Deutlichste eine starke Abrollung mit Tendenz zum Ellipsoid erkennen lässt. Axen 70:63:51 Mm. Von mir selbst gesammelt zu Englischbrunn bei Elbing an der Basis von ca. 1 Meter Geschiebelehm über Unterdiluvialgrand.

Aus vorstehender Aufzählung geht hervor, dass am häufigsten Granit und Sandstein in regelrechten Ellipsoiden vorkommen. Bei ersteren ist die Neigung zu sphäroidischer Absonderung bekannt, und letzterer bildet bei uns sehr häufig concretionäre, kugelähnliche, resp. aus vielen Kugelsegmenten zusammengesetzte Gestalten. Wir müssen somit annehmen, dass auch in den vorliegenden Fällen No. 1 bis 5 von vornherein ein sphäroidisches Geschieben vorgelegen hat. Dass jedoch nur eine Abrollung in mächtig bewegtem, sprudelndem Wasser die jetzige vollkommen gerundete und glatte Oberfläche erzeugen konnte, lehrt ein Blick. Ganz unzweifelhaft ist die Abrollung bei so unregelmässig brechenden Gesteinen wie No. 7 und 8, und bei so scharf abschneidender Schichtung, wie sie No. 6 zeigt. Das letztere Stück zeigt zugleich durch seine beträchtlichen Dimensionen, dass nur Wasser von äusserst heftiger, also strudelnder Bewegung, es abzurollen vermochte. Es wiegen nämlich No. 6 6,25 Kilo, ferner No. 1 6,8 Kilo, No. 2 1,3 Kilo und No. 3 1,4 Kilo. Die Lagerstätte ist überall fern vom Meer, welches allein jetzt bei uns ähnliche Gestalten in der Brandung erzeugt; so weit bekannt, steht sie in Beziehung zum (diluvialen) Geschiebemergel, und bei No. 2 und 8 ist sie sicher, bei No. 3 wahrscheinlich die Basis des Geschiebemergels.

Ich bin üeberzeugt, dass ähnliche grosse Rollsteine sich

bei gehöriger Aufmerksamkeit im ganzen Gebiete unseres Diluviums finden werden und dass sie nur erklärt werden können durch Strudel der Gletschergewässer. Ich wünschte, durch vorstehende Notiz die Aufmerksamkeit zu lenken auf diese Spuren der Wasserthätigkeit, welche für eine richtige Theorie des Diluviums, resp. der näheren Verhältnisse des Diluvialgletschers nicht minder unentbehrlich sein dürfte, wie die so allgemein verbreiteten polirten, geritzten und geschrammten Geschiebe, die Zeugen der Bewegung des Eises.

## 2. Herr A. Remelé an Herrn Th. Liebisch.

# Ueber Basaltgeschiebe der Gegend von Eberswalde.

Eberswalde, im Juni 1880.

Als wir vor einem Jahre an einer von unserem Collegen Dames veranstalteten Excursion nach den nördlich von hier gelegenen Steingruben bei Chorinchen uns betheiligten, sprach ich mit Ihnen bereits über vereinzelt im hiesigen Diluvium vorkommende Geschiebe von Basalt, sowie auch von gewissen Gesteinen, die äusserlich dem Basalt ähnlich sind. Was die Basaltgeschiebe anbelangt, so wurden sie in hiesiger Gegend zuerst im Sommer 1875 von einem meiner früheren Zuhörer, dem jetzigen Forstcandidaten Herrn v. Alten, aufgefunden, und zwar bei Heegermühle, 3/4 Meilen westlich von der Stadt Eberswalde, in einer übrigens besonders an Sedimentärgeschieben reichen Grandablagerung des unteren Diluviums, welche den unteren Geschiebemergel überdeckt; ich habe darüber bereits in der Juni-Sitzung des genannten Jahres der geologischen Gesellschaft eine kurze Mittheilung gemacht (diese Zeitschr. XXVII. pag. 481). Es kann dies wohl als der erste zuverlässige Fund dieser Art in der Mark Brandenburg bezeichnet werden. Während Girard (Die norddeutsche Ebene, Berlin 1855. pag. 52) ihr gänzliches Fehlen angiebt, hatte freilich Klöden (Beiträge zur mineralog. und geognost. Kenntniss der Mark Brandenburg, IV. Stück, 1833. pag. 44) behauptet, dass Basalte bei Berlin und Potsdam, sowie auch bei Oderberg i. d. M. nicht selten seien. Allein wenigstens für die grosse Mehrzahl der Fälle ist hier eine Verwechselung mit allerdings häufiger vorkommenden Geschieben eines schwarzgrauen bis mattschwarzen, dichten und trappähnlichen Gesteins anzu-

nehmen, das wohl zum Diabas gehört und mit der in Ihrer Arbeit über "die in Form von Diluvialgeschieben in Schlesien vorkommenden massigen, nordischen Gesteine" pag. 33. unter 8. f erwähnten Diabas - Varietät von Sacrau übereinstimmen dürfte. Diese dichten oder auch sehr feinkörnigen Diabase sind in der That zum Theil im Aussehen gewissen Basalten Durch das specifische Gewicht lassen ausnehmend ähnlich. sie sich vom Basalt nicht unterscheiden, obwohl im Allgemeinen die Diabase ein etwas geringeres Volumgewicht besitzen. ergab dessen Bestimmung bei einem sehr feinkörnigen schwarzen Stück von Heegermühle 2,994 bei 21 ° C.; ferner bei zwei dichten Fragmenten von demselben Fundort: a. schwarz, mit Schwefelkiesanflug, im Uebrigen sehr basaltähnlich, 2,905 bei 22° C.; b. schwarzgrau mit kleinen dunkelrothen Streifen, 2,892 bei 22°,5 C. Bei diesen verhältnissmässig etwas hohen Zahlen ist der Schwefelkiesgehalt der betreffenden Diabase in Anschlag zu bringen. Zu ihrer Unterscheidung vom Basalt sind besonders zu beachten die weniger tiefe, mattere, schwarze Farbe, die fast regelmässige Einmengung von Eisenkies und das öftere Vorhandensein kleiner hellgrauer, z. Th. in's Grünliche spielender Plagioklase, welche unbeschadet der im Ganzen kryptokrystallinischen Ausbildung porphyrartig eingesprengt sind.

Während nun besonders durch neuere Beobachtungen dargethan worden ist, dass Basaltgerölle in verschiedenen nördlichen Districten unseres Flachlandes reichlicher auftreten und stellenweise sogar häufig sind, wie in Schleswig-Holstein nach Fack, Meyn und Ziekel, am Wellener Bach östlich der Wesermündung nach H. O. Lang und zumal bei Hamburg nach Ziemermann und Gottsche —, gehören Basalte nordischen Ursprungs in den centralen und südlicheren Theilen Norddeutschlands jedenfalls zu den seltenen Erscheinungen. Herr A. Penck hat solche, wie Ihnen bekannt, vor wenigen Jahren aus dem Geschiebelehm bei Leipzig beschrieben (N. Jahrb. f. Mineral. etc. 1877. pag. 243). In der Mark ist dafür bis jetzt die hiesige Gegend die einzige sicher beglaubigte Oertlichkeit, und

weiter nach Osten fehlen sie gänzlich.

Es schien mir daher von besonderem Inreresse zu sein, die wenigen hierorts gefundenen Geschiebe, welche ich zum Basalt glaubte stellen zu dürfen, einer genaueren Untersuchung zu unterwerfen, um wo möglich auch einigen Aufschluss über ihr wahrscheinliches Ursprungsgebiet zu erlangen. Es lagen mir drei bei Heegermühle gefundene Stücke vor, sämmtlich von geringeren Dimensionen (nicht über faustgross) und kaum an der Oberfläche verwittert. Ueber die allgemeinen physikalischen und petrographischen Charaktere derselben schicke ich Folgendes voraus:

No. 1. Von intensiver, stellenweise pechartig schwarzer Farbe. Olivin in einzelnen, bis reichlich erbsengrossen Körnern vorhanden, lebhaft glänzend, grün bis grünlichgelb, von deutlich flach muscheligem Bruch. Spec. Gew. 2,862 bei 20° C.

No. 2. Tiefschwarz und im Ganzen dem vorigen Stück sehr ähnlich. Enthält eine nahezu 15 Cm. lange und 4 Cm. breite Ausscheidung eines grünen durchscheinenden, stellenweise irisirenden Minerals, welches gleichfalls Olivin zu sein scheint; neben dem Hauptblätterdurchgang ist freilich noch eine zweite Spaltungsrichtung wahrzunehmen, wie man sie sonst beim Olivin in gleicher Deutlichkeit nicht beobachtet, dagegen zeigt sich auch hier ein muscheliger Bruch, verbunden mit einem etwas in's Fettartige übergehenden Glanz, während die Spaltungsflächen sehr stark glasglänzend sind. Spec. Gew. 2,872 bei 20° C.

No. 3. Schwarz mit einem schwachen Stich in's Bläuliche. Ohne makroskopischen Olivin, jedoch mit Mandeln von weisslichem Quarz, welche als innerste Ausfüllung Kalkspath enthalten und erbsen- bis beinahe haselnussgross sind. Spec. Gew. 2,882 bei 17° C.

Die mikroskopische Untersuchung der Dünnschliffe dieser Geschiebe zeigte mir nun sofort, dass sie sämmtlich plagioklasreiche, mit einer glasigen Basis versehene massige Gesteine sind. So deutlich jedoch der trikline Feldspath in langsäulenförmigen Kryställchen mit sofort in die Augen springender Zwillingsverwachsung hervortritt, ist dagegen der Augit viel weniger scharf ausgeprägt und zeigt sich eine auffallende Armuth von Olivin unter den mikroskopischen Gemengtheilen, obschon dieses Mineral, wenigstens bei No. 1, makroskopisch so gut entwickelt ist. In grösster Deutlichkeit hinwiederum lässt das Mikroskop Magneteisen erkennen, reichlich in No. 1 und 2, spärlicher, jedoch in etwas gröberen Individuen, bei No. 3.

Nach dem Aussehen und dem mikroskopischen Befunde glaubte ich in den fraglichen Stücken Feldspathbasalte der Gruppe III. b in Zirkel's Eintheilung (die mikroskop. Beschaffenheit der Mineralien und Gesteine 1873. pag. 429) annehmen zu können. Andererseits hat indess das mikroskopische Bild von No. 1 und 2 viel Aehnlichkeit mit dem des Feldspathbasalts von Dunglass bei Glasgow (ib. Gruppe IV. b). Bei No. 1 ist die Basaltnatur wohl ganz unleugbar; was No. 2 angeht, so könnte nach den äusseren Merkmalen eher noch ein Zweifel Platz greifen, allein dem steht entgegen, dass die mikroskopischen Bilder der beiden Stücke keinerlei wesentliche Verschiedenheit darbieten. In dieser Hinsicht weicht dagegen No. 3 einigermaassen ab. Sehr eigenthümlich sind im Dünn-

schliff des letzteren Geschiebes kleine, vielfach unterbrochene und z. Th. nur durch Umrisse angedeutete Krystalle von gelbbräunlicher Farbe und mit einem regelmässigen Netzwerk feiner dunkler, sich rechtwinklig kreuzender Streifen versehen, über die ich mir keine bestimmte Ansicht zu bilden vermochte; mehrfach sieht man, wie diese Gebilde unmittelbar mit einem schwarzen undurchsichtigen Fragment eines Magneteisenkryställchens verbunden sind (wodurch der unten angegebene Deutungsversuch Zirkel's unterstützt wird). Man könnte bei dem Stücke No. 3 an eins der im märkischen Diluvium häufiger sich findenden Melaphyr-Geschiebe, wie deren nach Ihren Beobachtungen ja auch in Schlesien vorkommen, denken. Vor dieser eruptiven Gebirgsart, für deren Herkommen noch kein Anhaltspunkt gewonnen ist, habe ich selbst in hiesiger Gegend viel gesammelt, und kann danach nur bemerken, dass die betreffenden Gerölle in ihrem petrographischen Habitus doch sehr bedeutend von jenem basaltartigen Geschiebe No. 3 sich unterscheiden. Ihre Grundmasse hat nicht die homogen schwarze Farbe des letzteren Stückes, dieselbe ist vielmehr dunkel violettroth bis bräunlichroth oder rothbraun und manchmal ziemlich unrein gefärbt. Melaphyre sind theils porphyrartig mit grösseren grünlichweissen oder grünlichgrauen Plagioklas-Einsprenglingen, die oft eine vorzüglich schöne Zwillingsstreifung zeigen, theils und häufiger noch mandelsteinartig ausgebildet, und mitunter sind beide Ausbildungsarten gleichzeitig vorhanden. Die Mandelbildungen bestehen vorwiegend aus Kalkspath, Quarz und Chalcedon, ausserdem aber enthalten sie fast immer Delessit, welcher in körnigen oder auch kleinstrahligen Aggregaten von lebhaft dunkelgrüner Farbe auftritt; derselbe bildet gewöhnlich die äussere Schale der Mandeln, bisweilen jedoch wird deren ganze Masse von Delessit ausgemacht. Von diesem in den Melaphyr - Geschieben fast stetig in namhafter Menge auftretenden chloritischen Mineral ist nun in dem Gestein No. 3 keine Spur zu sehen, wodurch allerdings die Möglichkeit, dass letzteres dennoch Melaphyr sei, keineswegs ausgeschlossen ist. Die Quarzmandeln sprechen sogar mehr noch dafür, dass solche in Basaltmandelsteinen weitaus seltener sind.

Da im Bereich der nordischen Länder Basalte nur in Schonen, also im südlichsten Theile Schwedens, bekannt sind, so wird man naturgemäss auch dort, von wo ja sehr wahrscheinlich auch einige unserer sedimentären Gerölle stammen, die Heimath der norddeutschen Basaltsindlinge, soweit sie nicht in der Nachbarschaft der Gebirgsgegenden vorkommen, zu suchen haben. Am nächsten lag es, an das Gestein von Anneklef bei Hör in Schonen zu denken, einen Feldspath-

basalt mit einer nur unbedeutend durch höchst feine Ausscheidungen entglasten Basis, welcher vor Längerem schon durch Zirkel untersucht worden ist. Um über diesen Punkt und andere sich erhebende Fragen von competentester Seite Aufklärung zu erhalten, sandte ich die besprochenen Geschiebe No. 1 — 3 nebst den zugehörigen Dünnschliffen an Herrn Ferd. Zirkel und hatte die Freude, von diesem Forscher ein längeres Antwortschreiben, datirt Leipzig den 14. Januar 1876, zu erhalten, dessen Wortlaut ich nachstehend mitzutheilen mit erlaube:

"Gestern und heute habe ich die übersandten Sachen genauer angesehen, und ich theile Ihnen im Folgenden einige Bemerkungen darüber mit.

"Genau stimmt eigentlich keiner der Basalte mit dem Vorkommniss von Anneklef in Schonen, welches ich früher einmal untersuchte, namentlich weil das letztere viel glasreicher ist und besser gestaltete Augite enthält. Doch ist das gewiss kein Grund dafür, die Stücke nun nicht aus jener Gegend abzuleiten, da wir ja so viele Beispiele davon besitzen, dass selbst ein und dieselbe Basaltkuppe an verschiedenen Stellen noch grössere Differenzen aufweist. Etwas anderes wäre es. wenn die betreffenden Stücke überhaupt eine für Schweden fremde Mineralcombination, etwa einen Leucitbasalt, darstellten. In No. 1 ist das körnelige (oder, wie man jetzt neuerdings sagt, globulitische) bräunliche Glas zwischengeklemmt, recht hübsch, reichlicher und besser noch ist es in No. 2 entwickelt, wo es genau mit der amorphen Materie in den Basalten, z. B. von Dunglass in Schottland, von Smolnik in Ungarn, übereinstimmt. Gerade mit diesem Typus bin ich in der letzten Zeit recht vertraut geworden, denn unter ca. 100 Basalten, die ich aus den amerikanischen Territorien von Utah und Nevada untersuchte, erwiesen sich ca. <sup>2</sup>/<sub>3</sub> in ermüdender Monotonie ebenso zusammengesetzt. Reizend sind in No. 1 die zierlichen Magneteisenskelette. Sonderbar ist, dass in allen drei Stücken der Olivin, der doch makroskopisch so gut zu sehen, unter dem Mikroskop so überaus spärlich erscheint. Die Augite sind überall recht schlecht individualisirt, manchmal sind es nur körnige Aggregate. Die lichtgrüne oder blau-seegrüne Materie, welche in allen eine Rolle spielt, möchte ich aber nicht für Glas halten, sondern darin ein Umwandlungsproduct, zu dem sogen. Viridit gehörig, erblicken, welches wohl in erster Linie aus den eingeklemmten globulitischen Glaspartieen hervorgegangen sein mag. Denn erstens hat man bis jetzt niemals wirkliches grünliches Glas in solchen Gesteinen beobachtet (was Behrens von grünlichem Glas in skandinavischen Dioriten sagt, beruht auf Irrthum!); sodann steckt ja schon in diesen Gesteinen bräunliches Glas. Und ferner beobachtet man namentlich in No. 3, wie diese grüne Substanz mikroskopische Spältchen ausfüllt. Sie stützen sich gewiss auf die mitunter zu beobachtende einfache Brechbarkeit, und z. B. an den dünnen Rändern, wo nichts darüber und darunter liegt, da ist die grüne Materie in der That manchmal entschieden isotrop. Aber manchmal ist schon Viridit, und zwar der allerunzweiselhafteste, in amorpher Verfassung beobachtet worden, was uns am Ende nicht Wunder nehmen kann. An vielen Stellen reagirt aber die grüne Substanz ganz entschieden auf polarisirtes Licht, und vielfach sehen Sie, wie ihr Rand seinsaerig ausgefallen ist. Das kann dann kein Glas sein.

"Leider kann auch ich Ihnen nichts Bestimmtes über die Dinge in No. 3, die braungelben oder orangefarbigen Lamellen, durchzogen von den dunkleren, netzförmigen Strichen, mittheilen. Das Präparat enthält unzweifelhaft Läppchen von Eisenoxyd mit genau derselben Farbe, welche besonders in der Nachbarschaft von Magneteisen auftreten. Die Grundsubstanz jener Gebilde stimmt damit so überein, dass, wenn in ihnen nicht die Strichnetze wären, Jedermann dieselben gewiss auch für Eisenoxyd erklären würde. Wie kommen aber die anscheinend rechtwinklig sich kreuzenden Striche in das hexagonale Mineral? Ist es eine Pseudomorphose von Eisenglanz nach Magneteisen, wobei von dem letzteren gewisse Lamellen oder Balken, entsprechend den regulären Axen, als minder leicht angreifbar übrig geblieben sind, ähnlich wie in dem weisslichen Umwandlungsproduct des Titaneisens (der Diabase) auch schwarze unzersetzte Striche noch hervortreten? Drei Herren, die sich vielfach mit mikroskopischen Dingen abgegeben, Wichmann, Dathe und Syrdmark, wussten auch keine recht befriedigende Deutung. Sonderbar ist übrigens noch, dass die Striche mitunter über den Rand der braunen oder rothgelben Grundsubstanz hervorragen."

Der Brief schliesst mit der Bemerkung, dass die Unentschiedenheit betreffs des letzten Punktes der unausgesprochenen, fremdartigen Natur der Objecte zur Last zu legen sei.

Es war nun anfangs meine Absicht, die in der Eberswalder Gegend verbreiteten Gerölle krystallinischer Massengesteine einer eingehenden Bearbeitung zu unterziehen. Hiervon kam ich jedoch zurück, da ich allmählich meine Aufmerksamkeit immer mehr dem Studium der hiesigen fossilführenden Silurgeschiebe zuwandte, die in ungeahnter Zahl und Mannichfaltigkeit von mir aufgefunden oder mir zugebracht wurden. Um so erwünschter war es mir, dass Herr Klockmann auf Ihre Veranlassung hin die Untersuchung der drei Heegermühler Fundstücke in die Hand nahm. Das Stück No. 4, welches ich

denselben beigefügt habe, ist von einem grösseren, mit einer dünnen, bräunlichgrauen Verwitterungsrinde versehenen Block abgeschlagen und wurde ein paar Jahre später beim Dorfe Heckelberg an der Berliner Chaussee, ungefähr 1½, Meilen südlich von Eberswalde, gefunden. Ich brauche nicht erst zu sagen, dass letzteres Geschiebe schon makroskopisch sofort als ein typischer Basalt sich kennzeichnet, da es ganz durchsetzt ist von kleinen Olivinkörnchen; daneben sieht man einzelne Kalkspathnesterchen. Das spec. Gew. dieses Gesteins, dessen mikroskopischer Charakter voraussichtlich erhebliche Verschiedenheiten von dem der anderen Stücke darbieten wird, fand ich bei 18°,5 C. = 3,032.

## C. Verhandlungen der Gesellschaft.

## 1. Protokoll der April-Sitzung.

Verhandelt Berlin, den 7. April 1880.

Vorsitzender: Herr Websky.

Das Protokoll der März-Sitzung wurde vorgelesen und genehmigt.

Der Vorsitzende legte die für die Bibliothek der Gesellschaft eingegangenen Bücher und Karten vor.

Der Gesellschaft sind als Mitglieder beigetreten:

Herr Bergreferendar Dr. Gustav Pringsheim, vorgeschlagen durch die Herren Roth, Dames und Liebisch;

Herr Herrmann Hamm, stud. rer. nat. aus Osnabrück, z. Z. in Berlin, vorgeschlagen durch die Herren Beyrich, Liebisch und Dames;

Herr Dr. E. NAUMANN, Director der geologischen Landesanstalt zu Tokio in Japan, vorgeschlagen durch die Herren Zittel, Gümbel und Dames.

Der Vorsitzende theilte der Gesellschaft die folgende Antwort auf die von der Gesellschaft der Socitété Géologique de France zur Feier ihres fünfzigjährigen Bestehens übersandte Addresse mit:

Paris, le 2 avril 1880.

Monsieur le Président,

L'adresse si flatteuse que vous avez bien voulu nous faire parvenir a été lue hier, au milieu d'applaudissements unanimes, à la séance de célébration du cinquantenaire de la Société Géologique de France. Elle restera dans nos archives comme un précieux témoignage de la manière dont les efforts de notre Société ont été appréciés au dehors.

Je suis particulièrement heureux, Monsieur le Président, de la mission qui m'incombe de venir vous exprimer la gratitude de mes confrères, et qui me ¦met ainsi en relations personnelles avec les géologues les plus éminents de l'Allemagne du Nord, dont j'ai depuis longtemps appris à admirer les importants travaux.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de

ma plus haute considération.

Le Président de la Société Géologique de France A. DE LAPPARENT.

Herr Cl. Schlüter sprach über paläozoische Corallen aus den Rheinlanden. 1)

Herr A. Remelé sprach über mehrere, zumeist neue Lituiten, welche in norddeutschen Geschieben vorkommen, und legte dabei eine Anzahl der seiner Darstellung zu Grunde liegenden Exemplare, darunter auch die Originale der neuen Arten, der Gesellschaft vor.

Zuerst von Wahlenberg ist bei dieser Gattung gekrümmter Cephalopoden zwischen perfecten und imperfecten Lituiten unterschieden worden, und dieser Eintheilung ist Quenstedt in seinen paläontologischen Werken sowie auch C. Lossen<sup>2</sup>) in seiner verdienstlichen Arbeit über Lituiten im Wesentlichen beigetreten. Letzterer bezeichnet, übereinstimmend mit Quenstedt, als perfectiores solche Formen, die eine kleine Spirale und einen sehr langen geraden Theil haben, und als imperfectiores diejenigen, welche bei grosser Spirale sich nur wenig in gerader Linie erstrecken. Nun hat aber WAHLENBERG als Beispiel eines imperfecten Lituiten eine mit langem gestreckten Arm versehene Form speciell hervorgehoben, welche in Knorn's und Walch's Naturgeschichte der Versteinerungen, Suppl.-Taf. IV. b. Fig. 1, bereits abgebildet und mit dem gleich zu erwähnenden Lituites Decheni identisch ist; und auch bei andern Arten derselben Gruppe ist eine solche grössere Ausdehnung des freien Schalentheils zu beobachten. Dabei ist die zumeist, aber nicht immer von zusammengeschlossenen Windungen gebildete Spiralscheibe der imperfecten Lituiten zwar häufig von relativ grosser Breite (Lituites Danckelmanni etc.), zuweilen aber auch von kleinerem Durchmesser (Lituites Decheni). Ein wesentliches, bisher nicht genügend berücksichtigtes Moment für die Unterscheidung der beiden Abtheilungen beruht in der Form des gestreckten Arms;

<sup>1)</sup> Der Vortrag wird als Aufsatz mit Abbildungen begleitet zum Abdruck kommen.

<sup>2)</sup> Diese Zeitschrift, XII. pag. 15.

wenn man dieses in Betracht zieht, so lässt sich die Eintheilung in nachstehend angegebener Weise charakterisiren '):

- a. Lituitae perfecti. Gestreckter Arm gerade, nur im Anfangstheil etwas einwärts gedrückt, hoch hinauf gekammert und eine beträchtliche Länge erreichend. Sipho zwischen Mitte und Bauchseite, theilweise auch dem Centrum sehr genähert.
- b. Lituitae imperfecti. Gestreckter Arm sichelförmig gekrümmt, bald lang, bald kurz. Wohnkammer entweder schon innerhalb der Spirale beginnend, oder am
  Anfangspunkte des freien Schalentheils, oder erst im gestreckten Arm. Sipho in allen möglichen Lagen mit Ausnahme der ganz dorsalen durchbrechend.

Diejenigen imperfecten Lituiten, welche einen der Bauchseite (i. e. der concaven Seite) genäherten oder dieselbe berührenden Sipho besitzen, haben mit sehr wenigen Ausnahmen (wie Lituites antiquissimus Eichw. sp.) einen seitlich comprimirten oder runden Querschnitt, wogegen alle dem Redner bekannten Arten, deren Sipho dem Rücken (oder der convexen Seite) bedeutend näher liegt, zwischen Innen- und Aussenseite schmaler sind als zwischen den beiden Seitenflächen.<sup>2</sup>)

Bekanntlich ist die Gattung Lituites ihrer verticalen Verbreitung nach auf die Silurperiode beschränkt. Die perfecten Lituiten, von denen man nur drei demnächst anzuführende Arten kennt, beschränken sich auf den Orthocerenkalk, und zwar, wie es scheint, speciell auf das untere Echinosphäriten - Niveau Fr. Schmidt's. Was die in weit grösserer Artenzahl auftretenden imperfecten Lituiten betrifft, so scheinen sie schon etwas früher zu beginnen, da ihre ersten Vertreter in Fr. Schmidt's Vaginatenkalk, also im tieferen Theil des gewöhnlich als Orthocerenkalk bezeichneten Schichtensystems, sich zeigen; obwohl hauptsächlich diesem letzteren

<sup>1)</sup> Ausser Acht bleiben hier die in mehrfacher Beziehung abweichenden Lituiten-artigen Formen mit kurzem, jedoch kaum gekrümmtem oder selbst geradem freien Arm und mit dreitheiliger Mündung, welche Barrande als Arten des Subgenus Ophidioceras aus der obersilurischen Etage E Böhmens beschrieben hat.

Da bei Lituites lituus der Ausschnitt des Trichters an der mehrtheiligen Mündung auf der äusseren Seite des Gewindes liegt, so müsste letztere bei den Lituiten, zoologisch betrachtet, wie bei Nautilus eigentlich als die Bauchseite, die innere concave dagegen als die Rückenseite gelten. Die umgekehrte, bei den Paläontologen übliche Bezeichnungsweise hat sich jedoch so eingebürgert, dass sie zunächst wohl am besten beibehalten wird, um so mehr da es bei den meisten fossilen Cephalopoden noch sehr zweifelhaft ist, welche Lage das lebende Thier in der Wohnkammer hatte.

Schichtencomplexe überhaupt eigen, treten sie doch auch in höheren Horizonten des Untersilur stellenweise ziemlich zahlreich auf und gehen mit abnehmender Häufigkeit in die obersilurische Abtheilung aufwärts.

Besonders schöne Reste der im Ganzen ziemlich seltenen Gattung sind gerade in Silurgeschieben des norddeutschen Diluviums vorgekommen.

## I., Perfecte Lituiten.

1. Lituites lituus Montfort und 2. Lituites perfectus WAHLENBERG. Diese beiden Arten sind, wie bekannt, einander sehr ähnlich, und einige Paläontologen neigen sogar zu der Ansicht hin, dass sie nicht specifisch zu trennen seien. Der augenfälligste Unterschied liegt darin, dass bei Lituites lituus die Umgänge des eingerollten Theils dicht aneinander liegen, während sie bei Lituites perfectus sicht nicht berühren. Schon aus den ältesten Abbildungen dieser Fossilien, nämlich der ersteren Art bei Jac. Theod. Klein, Descriptiones tubulorum marinorum, 1731, T. V. Fig. B, und der letzteren bei Joн. Phil. Breyn, Dissertatio physica de Polythalamiis, 1732, T. II. Fig. 11, ist der angegebene Unterschied ersichtlich. Indessen ist doch der gegenseitige Abstand der losgelösten Windungen bei Lituites perfectus ein variabler: neben Exemplaren mit weit abstehenden Umgängen findet man solche, bei denen dieselben mehr oder weniger nahe aneinander gerückt sind. Dagegen giebt es einige andere Unterschiede, welche sich bei den Beobachtungen des Vortragenden als wesentlich constant erwiesen haben. Es sind dies für Lituites lituus namentlich folgende: 1. der Durchmesser der Spirale ist namhaft geringer (22 bis 24 Mm., wogegen derselbe bei zahlreichen Stücken von Lituites perfectus ziemlich übereinstimmend = 31 Mm. gefunden wurde), und das Gehäuse nimmt unterhalb des geraden Arms rascher an Dicke ab, während letzterer dem entsprechend auch nach vorne hin ein schnelleres Wachsthum zeigt 1); 2. die Umgänge haben in dem eingerollten Theil einen weniger abgeflachten Querschnitt, da im Bereich der letzten Windung die Entfernung der beiden Seitenflächen zur Höhe sich etwa wie 4:5, bei der anderen Art dagegen wie 2:3 verhält; 3. die Einwärtsbiegung des freien Arms zunächst oberhalb der Spirale ist stärker ausgeprägt, andererseits geht jener auch bei Lituites

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Letzteres ist auch schon von C. Lossen richtig constatirt worden, indem er die Dickenzunahme des gestreckten Arms für Lituites perfectus = 1/13 (nach der Breyn'schen Figur) und = 1/8 für Lituites lituus angiebt.

perfectus mit allmählicherer Krümmung in das Gewinde über; 4. die Kammern sind niedriger, im mittleren Theil der Schlusswindung etwa 2 Mm., in der unteren Partie der gestreckten Fortsetzung im Allgemeinen 3—4 Mm. hoch, während die entsprechenden Höhen bei Lituites perfectus resp. 2,5—3 Mm. und 5—6 Mm. betragen.

Die Wohnkammer von Lituites lituus, welche oft in sehr dicken Fragmenten gefunden wird, ist seit Langem bekannt. Was die Wohnkammer von Lituites perfectus anbelangt, so hat der Redner sie noch nicht in unmittelbarer Verbindung mit der Spirale beobachtet; jedoch glaubt er dieselbe in einigen sehr wenig conischen Stücken aus Geschieben von hellgrauem Orthocerenkalk annehmen zu dürfen, von denen eines von einem kleinen gekrümmten Bruchstück jener nämlichen Art begleitet war. Diese Fragmente erreichen bei weitem nicht die Dicke der Endtheile von Lituites lituus. Der auffallendste Unterschied von letzterem besteht aber darin, dass die Ringwülste, namentlich gegen das Ende der Wohnkammer hin, schmaler und weit zahlreicher bei noch engeren Zwischenräumen sind, und dass auch die Querstreifen viel gedrängter stehen; letzteren zählt man unterhalb des Mundrandes, welcher zwei kurze seitliche Fortsätze zeigt, gegen 120 auf 30 Mm. Länge.

Ueber das Vorkommen der beiden besprochenen Arten in Geschieben ist Folgendes zu bemerken. Die schönsten Reste von Lituites lituus fanden sich in der Gegend von Eberswalde in Geröllen des gemeinen rothen Orthocerenkalks. Sie stimmen absolut überein mit einem Exemplar dieser Art in rothem, graugrün geslecktem Kalk von Oeland, welches das Berliner palaontol. Museum aufbewahrt, und weisen auf den oberen rothen Orthocerenkalk der genannten Insel hin. wird Lituites lituus nicht gerade selten in unseren grauen Orthocerenkalken angetroffen, und zwar in solchen, die meist ebenfalls speciell an Oeland oder an Silurschichten des schwedischen Festlandes erinnern. Lituites perfectus wurde bisher in Geschieben von rothem Orthocerenkalk der Gegend um Eberswalde nur zweimal beobachtet. Häufiger liegt dieser Lituit in grauen Kalken, welche zwar auch bisweilen mit schwedischen Gesteinen harmoniren, aber doch grösstentheils nach ihren sonstigen organischen Ueberresten und ihrem Aussehen mehr auf Ehstland weisen.

Sämmtliche Geschiebekalke mit Lituites lituus oder perfectus entsprechen höher liegenden Schichten des schwedischen Orthocerenkalks (Oeland, Kinnekulle, Dalekarlien), beziehungsweise dem unteren Echinosphäriten-Niveau Ehstlands nach Fr. Schmidt.

Lituites Hageni nov. sp. Am meisten in die Augen fallend bei dieser ausgezeichneten Art ist die bedeutende Grösse der Spirale (54 Mm. Durchm.) und die sehr rasche, geradezu trichterförmige Dickenzunahme des freien Schalentheils, indem der zwischen Bauch- und Rückenseite gemessene Basisdurchmesser des Conus sich zur Höhe wie 1:3,5-4 verhält. 1) Dieser gerade Arm ist in einer Länge von 4½ Cm. beobachtet, wobei die Kammerwände indess noch bis zum oberen Ende hinaufgehen. Die Höhe der Schale verhält sich zur Breite innerhalb des letzten Umgangs wie 4:3; der Sipho liegt, ähnlich wie bei den vorigen Arten, zwischen Centrum und Innenseite, jedoch ersterem in stärkerem Maasse genähert. Sehr merkwürdig ist sodann der Verlauf der Querstreifen, welche zwar (gleichwie die Ringwülste) in ihren allgemeinen Charakteren wie bei Lituites lituus und perfectus beschaffen sind, jedoch auf dem Rücken einen so tiefen Sinus bilden wie bei keinem anderen Lituiten (bis zu 16-18 Mm. Abstand zwischen dem höchsten und tiefsten Punkte); die ganze Schalensculptur erinnert sehr an die weit jüngere Clymenia undulata MUNSTER.

Das so eben besprochene Fossil ist in 2 Exemplaren, von denen das eine dem Berliner paläontologischen Museum überwiesen wurde, in einem selten vorkommenden Geschiebe in der grossen Kiesgrube am Bahnhof Eberswalde gefunden worden. Es war dies ein grösseres plattenförmiges Stück eines hellgrünlichgrauen, von violettrothen und bräunlichgelben Flecken oder Streifen durchsetzten Kalksteins, für welchen der Vortragende die Benennung "fleckiger Orthocerenkalk" Diese Geschiebe - Art schliesst sich durch gegewählt hat. wisse Versteinerungen, namentlich durch das zahlreiche Auftreten von Resten einer grösseern Megalaspis-Art, auf's Innigste an die Gerölle des gemeinen rothen Orthocerenkalks mit vorherrschenden regulären, meist stark conischen Orthoceras-Formen sowie mit Lituites lituus und perfectus etc. an. Ueberdies kommt in dem nämlichen rothen Kalke auch Lituites Hageni vor.

## II. Imperfecte Lituiten.

- 1. Lituites Decheni nov. sp. Diese durch Eleganz der Form hervorragende Art ist zunächst verwandt mit Lituites imperfectus
- 1) Durch dieses rasche Anwachsen der gestreckten Fortsetzung des Gehäuses bildet die betrachtete Species einigermaassen einen Uebergang zu den eigenthümlichen Formen, welche Boll unter dem Namen Lituites undulatus und Lituites Breynii beschrieben hat, und die besonders in der Sammlung des Herrn Mascke zu Göttingen aus grauen Orthocerenkalken von Königsberg i. Pr. in sehr schönen Exemplaren vertreten sind.

Wahlenberg (Quenst.) aus dem Ehstländischen Vaginatenkalk und dem südlichen Schweden, lässt sich jedoch von demselben durch ihre ganz abweichenden Grössenverhältnisse sowie mehrere andere Merkmale sehr leicht unterscheiden. Die aus zwei sich berührenden Umgängen bestehende Spirale hat 40 Mm. Durchmesser; daran schliesst sich ein stark sichelförmig gekrümmter freier Arm, welcher an dem einzigen vorliegenden Stücke in der relativ bedeutenden Länge von 8,5 Cm. erhalten ist. Ursprünglich muss derselbe noch erheblich länger gewesen sein, da die Kammern bis zum oberen Ende, welches abgebrochen ist, sich erstrecken. Im Querschnitt ist die Höhe der Röhre geringer als ihre Breite (nach dem Verhältniss 5:6). Der kleine Sipho liegt zwischen Centrum und Rücken, jedoch ersterem bedeutend näher. Die Kammerwände, welche mitten im gestreckten Theil 3 Mm. Abstand zeigen, schneiden den Umfang in senkrecht zur Schalenaxe stehenden Ebenen. Querwülste sind nicht vorhanden, dagegen ist die ganze Oberfläche von feinen, aber deutlichen Anwachsstreifen bedeckt, die auf dem Rücken einen mässig tiefen gerundeten Sinus bilden.

Das vorgelegte Exemplar lag in einem bei Kloster Chorin unweit Eberswalde ausgegrabenen Geschiebe von rothem, mit graugrünen Partieen durchsetzten Orthocerenkalk, worin zugleich ein kleiner Rest von Orthoceras vaginatum Schloth. enthalten ist. Die nämliche höchst seltene Art hat indess Walch schon in Händen gehabt; sie ist in seiner zur Erläuterung der Knorn'schen Sammlung dienenden "Naturgeschichte der Versteinerungen", Bd. III. (1771), pag. 161, beschrieben und in der zugehörigen Fig. 1 auf Suppl.-Taf. IV. b abgebildet. Das betreffende Stück stammte aus dem Mecklenburgischen und fand sich gleichfalls in einem Geschiebe von rothem Orthocerenkalk.

2. Lituites heros nov. sp. Der gewählte Name soll die ungewöhnliche Grösse dieser Art andeuten, welche übrigens mit der vorigen in ihrer ganzen Anlage verwandt ist. Die Spirale, deren Windungen sich berühren, ohne hart aneinander gedrückt zu sein, besitzt 92 Mm. Durchmesser; dieselbe verlängert sich in einen gestreckten Arm von sichelförmiger Krümmung, der, in der Mittellinie einer der Seiten gemessen, 12 Cm. lang ist; der Vorderrand der Wohnkammer bildet daran auf den Seitenflächen einen nach vorn convexen Bogen und auf der Rückenseite einen rückwärts gewendeten rundlichen Sinus. Hinter der Mündung ist die Schale seitlich etwas eingeschnürt. Das Gehäuse ist noch stärker zwischen Innen – und Aussenseite comprimirt als bei Lituites Decheni. Auf der Schale sieht man sehr seine Querstreisen.

Das einzige vorliegende Exemplar wurde in einem Ge-

schiebe von roth und graugrün geslecktem Orthocerenkalk im Diluvialgrand bei Heegermühle westlich von Eberswalde gefunden.

Möglicherweise ist die Art identisch mit Lituites convolvens Hisingra (Leth. Suecica, pag. 27, Taf. VIII. Fig. 6). Volle Gewissheit hierüber lässt sich nach der sehr kurzen Diagnose des schwedischen Autors und mit Rücksicht darauf, dass seine Abbildung nur ein kleines Stück vom freien Schalentheil wiedergiebt, nicht erlangen. Im Uebrigen wird der Speciesname "convolvens" bei den Lituiten, wo er zu den grössten Verwir-

rungen Anlass gegeben hat, am besten ganz vermieden.

3. Lituites applanatus nov. sp. Die äusserst flache, tellerartige Spiralscheibe wird von 21/2 Windungen gebildet und hat Die Umgänge sind auf den Seiten 24 Mm. Durchmesser. stärker abgeplattet, als bei irgend einem anderen Lituiten: ihre Breite verhält sich zur Höhe, ausgenommen den inneren Theil des Gewindes, wo der Querschnitt sich abrundet, wie 2:3<sup>1</sup>/<sub>4</sub>. Im gekammerten Theil stehen die Scheidewände einander sehr nahe. Was die Wohnkammer angeht, so nimmt sie zunächst über ein Drittel der Schlusswindung ein und geht dann noch etwa 10 Mm. schwach gekrümmt weiter. Der sehr dünne Sipho liegt so zwischen Centrum und Innenseite, dass der Abstand von ersterem zu dem von letzterer sich wie 1:2 Hierin sowie auffallender Weise auch in der Oberverhält. flächensculptur zeigt dieser imperfecte Lituit eine merkwürdige Uebereinstimmung mit Lituites lituus und perfectus.

Nur einmal ist dem Redner diese kleine Art begegnet, und zwar in einem Stücke hellgrauen Orthocerenkalks mit eingesprengten Kalkspaththeilchen, welches zugleich u. a. Lituites perfectus und verschiedene Asaphus - Reste (darunter Asaphus undulatus Steinhardt) enthält; sein geognostisches Niveau ist an der Basis von Fr. Schmidt's Echinosphäritenkalk zu suchen. Indess befindet sich in der Mascke'schen Sammlung ein etwas grösserer Lituiten-Rest aus grauem Kalk von Königsberg i. Pr.,

der möglicherweise hierher gehört.

4. Lituites Danckelmanni nov. sp. Diese in mehreren Stücken vorliegende Art ist eine der grösseren imperfecten Lituiten-Formen. Zu ihren bezeichnendsten Merkmalen gehört der seitlich abgeflachte Querschnitt der Röhre und die Lage sowie die Gestalt des Sipho. Der eingerollte Theil zeigt bei einem vollständig erhaltenen Exemplar mehr als 3 Windungen, welche eine sehr flache Scheibe von 9 Cm. Durchmesser bilden. Das Verhältniss zwischen Höhe und Breite der Uebergänge ist 5:3, bei einigen anderen Stücken nähert es sich dem Quotienten <sup>3</sup>/<sub>2</sub>; allein stets stehen Rücken und Bauchseite bedeutend weiter von einander ab, als die Seitenflächen. Der Sipho

ist ziemlich gross, von ovalem, der Schale selbst entsprechendem Querschnitt und liegt mit seinem Innenrande durchschnittlich 1 — 2 Mm. von der Bauchseite entfernt. Die Nahtlinien der Kammerwände bilden auf den Seiten einen sehr flachen nach vorn geöffneten Bogen, erheben sich an den Kanten zwischen Seitenflächen und Rücken etwas gegen die Mündung hin und beschreiben sodann auf letzterem wieder einen nach hinten convexen, freilich nur ganz schwach ausgeprägten Bogen. Dort, wo die Schale sich von der Berührung mit der vorletzten Windung freimacht, beginnt auch die mässig gekrümmte Wohnkammer, welche bei reichlich 7 Cm. Länge sich ziemlich rasch von der Spirale entfernt. Die Oberfläche zeigt gedrängt stehende, z. Th. an der Schneide gekräuselte Anwachsstreifen, die ganz anders als die Kammerwandnähte verlaufen: auf den Seiten bilden sie, nach der Bauchfläche sich einsenkend, einen nach vorn gekehrten Bogen, dagegen auf dem Rücken einen nach vorn offenen Sinus, welcher erheblich tiefer als der der Kammerwandnähte ist.

Eine gewisse Aehnlichkeit, namentlich in der Grösse und Oberflächensculptur, hat die beschriebene Art mit Lituites antiquissimus, und zwar mit der ungerippten, nur mit Streifen versehenen Form (cfr. F. Ræmer, Fossile Fauna der Diluvial-Geschiebe von Sadewitz). Indessen weicht doch die Eighwaldischen Species sehr bestimmt ab durch den subquadratischen Querschnitt, wobei die Breite selbst etwas die Höhe übertrifft, ferner durch die ganz ventrale Lage des Sipho und die mehr sinuöse Gestaltung der Kammerwandnähte. Auch entfernt sich hier die Wohnkammer nach F. Ræmer viel langsamer von dem vorhergehenden, kaum stärker gekrümmten Schalentheil. Zudem kommt in denselben Geschieben, welche Lituites Danckelmanni enthalten, eine kleine ungerippte Form von Lituites antiquissimus vor, bei der die Verschiedenheit sehr deutlich hervortritt.

Die Diluvialgerölle, in denen Lituites Danckelmanni erscheint, sind äusserst verbreitet und bestehen aus einem meist gelblichgrauen, kieselig – kalkigen Gestein, das gewöhnlich stark zersetzt ist, zuweilen aber im Innern der Findlinge eine festere graublaue Kalksteinmasse zeigt. Bisher ist diese Geschiebe-Art trotz ihrer höchst reichen und eigenthümlichen Fauna, welche der Redner zum Gegenstande einer eingehenden Bearbeitung zu machen gedenkt, nicht scharf unterschieden worden. Besonders charakteristisch für dieselbe sind einerseits äusserst zahlreiche Reste der Korallen – Gattung Dianulites Eichw. (= Monticulipora d'Orb. bei Milne – Edwards), andererseits mehrere Chasmops-Arten, unter denen aber Chasmops macroura Sjögben sp. weitaus am häufigsten vorkommt. Der Vortra-

gende glaubt ihr zweckmässig den Namen "untersilurischer Rollstein-Kalk oder Mergelkalk mit Chasmops macroura" geben zu können. Anstehend ist das Gestein nicht bekannt, dagegen kommen lose Blöcke von durchaus gleicher Beschaffenheit auf Oeland als jüngstes der dortigen Silurgebilde vor. Seinem geologischen Alter nach entspricht es, wie von Fr. Schmidt leicht erkannt wurde, der Kegel'schen Schicht, d. i. der oberen Abtheilung der Jewe'schen Zone in Ehstland.

E. Boll. 1) hat unter dem Namen Cyrtoceras hospes ein sehr unvolkommenes Fragment zur Kenntniss gebracht, das wahrscheinlich ein beiderseits abgebrochenes Stück der Wohnkammer von Lituites Danckelmanni ist. Ferner scheint es, dass die Art in Ehstland im anstehenden Gebirge vorkommt und mit dem Fossil zusammenfällt, welches von Fr. Schmidt als Lituites cornu-arietis Sow. aufgeführt worden ist, von dieser englischen Art aber sicher specifisch abweicht.

Eine genaue, von Abbildungen begleitete Beschreibung der zuvor besprochenen Lituiten wird im Juni d. J. in der Festschrift für die 50 jährige Jubelfeier der Forstakademie Eberswalde, und demnächst auch in einer separat erscheinenden grösseren Arbeit über untersilurische Geschiebe-Versteinerungen veröffentlicht werden.

Schliesslich kam der Vortragende auf seine in der März-Sitzung bezüglich der Herkunft unserer Diluvialgeschiebe gemachten Bemerkungen zurück, und gab der Ansicht Ausdruck, dass wenigstens für die mittleren und westlichen Theile der norddeutschen Tiefebene der gegenwärtige Boden Ehstlands unserem Diluvium keine Materialien geliefert habe, dass dabei vielmehr nur Gebirgsmassen, die eine westlichere Lage hatten, in Betracht kommen können. Eine so völlige Uebereinstimmung, wie sie einzelne Geschiebe mit schwedischen Schichten petrographisch und paläontologisch zeigen, lässt sich bei der Vergleichung mit Ehstländischen Silurgesteinen, trotz unverkennbarer sehr grosser Aehnlichkeiten, nicht beobachten. Früher wurde oft angenommen. dass die in der Mark Brandenburg vorkommenden Geschiebe von glaukonitischem Orthocerenkalk ihr Analogon nur in dem Glaukonitkalk des Glints, d. i. der steilen Ehstländischen Nordküste, hätten. Indessen weichen diese Geschiebe faunistisch nicht unerheblich von dem genannten Ehstländischen Gebilde ab, und andererseits erscheint ein solcher glaukonitischer Kalkstein an der Basis des Orthocerenkalks nach Linnausson auch auf Oeland und in Nerike und nach Tornqvist in Dalekarlien; dazu kommt, dass der Glau-

<sup>1)</sup> Silur. Cephalopoden (Archiv d. Vereins der Freunde der Naturgeschichte in Mecklenburg, 11. Jahrg.), pag. 82, Taf. IX. Fig. 29.

konitkalk unter den ostpreussischen Geschieben zu fehlen scheint, wenigstens ist dem Redner bei einer vollständigen Durchsicht der Sammlung des Herrn Mascke nichts davon zu Gesicht gekommen. Bekanntlich ist besonders durch die ausgezeichnete Arbeit von Ferd. Ræmer über die Fauna der mit der Lyckholm'schen Schicht gleichaltrigen Kalksteingeschiebe von Sadewitz bei Oels für das Herkommen einer scharf bestimmten Geschiebe-Art der Blick auf Ehstland gelenkt wor-Allein dieser Forscher sagt selbst nicht unbedingt, dass die Heimath jener Gerölle im westlichen Theile vom jetzigen Ehstland, wo die Lyckholm'sche Schicht entwickelt ist, gelegen habe, sondern giebt zu, dass dies auch ein benachbartes, jetzt vom Meere bedecktes Gebiet gewesen sein könne. Von besonderer Wichtigkeit für die erörterte Frage ist der bei Lituites Danckelmanni erwähnte untersilurische Mergelkalk mit Chasmops macroura, ein Gestein, welches von Ostpreussen durch die Mark, Pommern und Mecklenburg bis nach Schleswig-Holstein hinein allenthalben verbreitet ist. Nach den Beubachtungen des Vortragenden entspricht seine reiche Fauna zwar theilweise Ehstländischen Formen, zeigt aber doch auch wieder so viele Abweichungen, dass man hier schon dieserhalb nicht umhin kann, auf die frühere Existenz eines ausgedehnten untersilurischen Territoriums im Westen der russischen Ostseeprovinzen zurückzugreifen. Möglicherweise existirte zu Anfang der Diluvialzeit eine westliche Verlängerung des in Nord-Ehstland anstehenden untersilurischen Schichtensystems, welche nördlich an der Insel Gotland vorbeiging und dann in südlicher Richtung nach Oeland sich hinzog; an dieselbe würde sich gegen S. und O. die obersilurische Brücke zwischen Oesel und Gotland angeschlossen haben.

An den Vortrag knüpfte sich eine Discussion, an der sich die Herren Ferd. Ræmer und Dames betheiligten. Es wurde dabei von dem Erstgenannten speciell darauf hingewiesen, dass das Ursprungsgebiet des weisslichen oder hellgrauen Geschiebekalks mit *Pentamerus borealis* Eichw. bestimmt in Ehstland zu suchen sei.

Herr Websky legte einen Topaskrystall von Miask im Ural und krystallisirtes Tellursilber von Botes in Sieben-bürgen vor.

Herr Halfar legte einen Pentamerus vom Nordostrande des Harzes aus dem Klosterholze von Michaelstein westnordwestlich von Blankenburg vor. Derselbe wurde dem Redner von Herrn Lossen gelegentlich der Ueberreichung seines Aufsatzes über den in dieser Zeitschrift Bd. XXXI. pag. 710, beschriebenen Pentamerus Hercynicus zur näheren Bestimmung

freundlichst überlassen. Er erscheint als ein Steinkern und Hohldruck von der Schnabelgegend der grösseren Klappe und zwar in einem unreinen, dunklen, glimmerführenden Thonschiefer, der nach Herrn Lossen's gefälliger Mittheilung eine untergeordnete Einlagerung im Hauptquarzite des Unterharzes Vergleicht man das Stück mit der Abbildung l. c. Fig. 4 Taf. XIX., welche ein etwa um ein Drittel grösseres Individuum des Pentamerus Rhenanus F. REM. darstellt, so ist die auffallende Uebereinstimmung beider im allgemeinen Habitus gar nicht zu verkennen. Bei einer genaueren Besichtigung ergiebt sich ferner, dass der grosse schnabelförmige Steinkern, welcher zwischen den von der Schnabelschalenspitze ausgehenden beiden Zahnstützen zurückgelassen ist (d in Fig. 4b und d, in Fig. 4), in Folge seiner Breite dieselbe grosse Divergenz und in Folge seiner Länge das gleiche Emporheben dieser Zahnstützen über die Höhlungen des Schaleninnern ') zu beiden Seiten des Medianseptum zeigt, wie dies gerade für Pentamerus Rhenanus so charakteristisch ist. Der durch den Steinkern ausgedrückte Umriss des Schaleninnern entspricht ferner völlig Formen, wie solche dem Redner aus der Vergleichung einer Reihe von Steinkernen genannter Species in dem paläontologischen Museum der Berliner Universität und in der Sammlung der königl. geologischen Landesanstalt bekannt geworden sind. Von irgendwie deutlichen Radialrippen im Schaleninnern ist auf dem vorliegenden Steinkern, der dem Versteinerungsmateriale entsprechend, rauh erscheint, ebenso wenig zu sehen, wie bei der überwiegenden Mehrzahl der beobachteten Steinkerne des Pent. Rhenanus, auf welchen nur ganz ausnahmsweise wenig deutliche, enge, schwach convergirende Radialrippen kenntlich werden. Dieser genannten, gerade sehr bezeichnenden Uebereinstimmungen wegen glaubt Redner annehmen zu müssen, dass das vorliegende Stück, obschon es nur in einem Fragmente erhalten ist, dennoch nicht anders als auf Pentamerus Rhenanus F. Roem. gedeutet werden könne.

Hierauf wurde die Sitzung geschlossen.

v. w. o.

Beyrich. Websky. Speyer.

<sup>1)</sup> dessen Umriss durch den Verlauf der Linie uu in Fig. 4 b l. c. dargestellt wird.

## 2. Protokoll der Mai-Sitzung.

Verhandelt Berlin, den 5. Mai 1880.

Vorsitzender: Herr Beyrich.

Das Protokoll der April-Sitzung wurde vorgelesen und genehmigt.

Der Vorsitzende legte die für die Bibliothek der Gesellschaft eingegangenen Bücher und Karten vor.

Herr Websky legte Krystalle von Gaylussit vor, ein Geschenk des Herrn R. Noback in Gehren in Thüringen. Ueber das Vorkommen berichtet der Letztere Folgendes: Um nach Credner's geognostischen Karten zu gehen, so zieht sich in der Richtung von OON. ein Streifen Zechstein von Blankenburg (Schwarzburg-Rudolstadt) nach Eisenach, und in diesem Streifen älteren Kalkes fanden sich die Krystalle bei zufälligem Graben der Radstube einer Mühle, nicht weit vom Königsee, 1½ Stunde von hier. Neben diesen Krystallen, die sich in einer abgelagerten Tonschicht fanden, waren auch Knochenreste, Eier etc. zu sehen.

Herr Kayser verlas zunächst einige Stellen aus zwei an ihn gerichteten Briefen des Herrn G. De Tromelin (z. Z. in Montpellier), welche über die Lagerungsverhältnisse der bekannten westfranzösischen Kalke von Erbray, Nehou etc. neue Beobachtungen enthielten, die für die hercynische Frage sehr wichtig zu werden versprechen.

Derselbe Redner legte sodann eine schöne Suite von Versteinerungen aus dem älteren oder sogen. Taunusquarzit des Hunsrück vor und knüpfte daran allgemeinere Bemerkungen über die Fauna dieser Stufe. Mit derjenigen des jüngeren Spiriferensandsteins (oder der Coblenzschichten) durch viele gemeinsame Arten verknüpft, erweist sich doch die Quarzitfauna durch eine Anzahl eigenthümlicher, z. Th. noch unbeschriebener Formen als ein selbständiges Glied der unterdevonischen Schichtenfolge. Nicht immer an eigentliche Quarzite gebunden, sondern zuweilen auch in Grauwacken und Schiefern auftretend, ist die fragliche Fauna bereits nicht nur an zahlreichen Punkten im rheinischen Schiefergebirge nachgewiesen, sondern auch einerseits bis in's Altvatergebirge, andererseits bis in die belgisch-französischen Ardennen hinein verfolgt worden. — Ein den Inhalt des im Vorstehenden skizzirten Vortrages weiter ausführender Aufsatz soll demnächst im Jahresberichte der königl. geologischen Landesanstalt pro 1879 erscheinen.

Schliesslich sprach derselbe noch sein Bedenken an der Richtigkeit der Bestimmung des durch Herrn Halfar in der letzten Sitzung vorgelegten, auf Pentamerus Rhenanus bezogenen Brachiopoden aus, da das betreffende Stück — ein kleiner Steinkern der Ventralklappe — wenn auch im inneren Bau an jene Art erinnernd, so doch weder in der Grösse, noch in der Form und Schalensculptur mit ihr übereinstimme. Der Vortragende glaubte den fraglichen Kern vielmehr mit einem anderen, ebenfalls aus dem Hauptquarzit der Wieder Schiefer stammenden, bei Elend gefundenen Pentamerus verbinden zu können, welcher der gewöhnlichen devonischen Art, galeatus, nahe stünde.

Herr HALFAR erwiederte in Bezug auf die von Herrn Kayser angezweifelte Richtigkeit der specifischen Bestimmung des in der April-Sitzung vorgelegten Pentamerus aus einer Einlagerung in dem Hauptquarzite von Michaelstein, dass der von Herrn Kayser zum Beweise vorgelegte und mit dem Exemplare von genaanter Fundstelle als identisch betrachtete Steinkern einer dem P. galeatus nahestehenden Art von Elbingerode zu einer solchen Widerlegung ungenügend erscheine, indem der letztere erstens über die Beschaffenheit des unter dem Schnabel der fehlenden grossen oder Ventralschale von den ausgewitterten Zahnstützen zurückgelassenen schnabelförmigen Steinkernstückes, welches beim Pentamerus von Michaelstein wegen seiner Breite und besonders Höhe durchaus mit 1. Rhenanus übereinstimme, keine Deutung zulasse, da dasselbe nur ganz unvollkommen erhalten, vermuthlich abgebrochen sei, und indem zweitens von den sehr deutlichen groben Falten, welche auf dem von Herrn Kayser vorgelegten Steinkerne gar nicht weit unterhalb des Schnabels entspringen, auf der Species von Michaelstein nichts wahrzunehmen sei. Gerade dadurch stimme dieselbe wieder mit der überwiegenden Mehrzahl der Steinkerne von P. Rhenanus überein, welche, wenn überhaupt gefaltet, dies stets sehr undeutlich und immer ungleich feiner seien. Redner müsse demnach bei seiner Bestimmung desselben bis zu einem Nachweise der erwähnten entgegenstehenden Merkmale an demselben beharren.

Herr K. A. Lossen legte vor und besprach Albitgneiss aus dem rheinischen Unterdevon der Gegend zwischen Kirn und Herrstein, entdeckt von Herrn Grebe in Trier. (Siehe den Aufsatz in diesem Jahrgange der Zeitschrift.)

Hierauf wurde die Sitzung geschlossen.

v. w. o. Beyrich. Dames. Speyer.

## 3. Protokoll der Juni-Sitzung.

Verhandelt Berlin, den 2. Juni 1880.

Vorsitzender: Herr Websky.

Das Protokoll der Mai-Sitzung wurde vorgelesen und genehmigt.

Der Gesellschaft sind als Mitglieder beigetreten:

Herr Professor Torell, Director der geologischen Landesuntersuchung in Schweden,

vorgeschlagen durch die Herren HAUCHECORNE,

BERENDT und DAMES;

Herr Grubendirector FRIEDRICH HERZOG auf Ottilien-Grube, Kreis Westpriegnitz,

vorgeschlagen durch die Herren Viedenz, Halfar

und Söchting;

Herr Oskar Schäffer aus Breslau, z. Z. in Berlin, vorgeschlagen durch die Herren Beyrich, Roth und Dames.

Der Vorsitzende legte die für die Bibliothek der Gesellschaft eingegangenen Bücher und Karten vor.

Herr K. A. Lossen legte vor und besprach Kersantit aus dem Unterdevon von Michaelstein bei Blankenburg im Harz, ausgezeichnet durch den Gehalt an Granat, Cyanit, Sillimanit, Rutil und Zirkon, welche Mineralien theils in einzelnen porphyrisch eingewachsenen Krystallkörnern, theils mit Feldspath, Biotit und Quarz zu concretionären Ausscheidungen geballt in dem Gestein enthalten sind, sowie durch sanidinähnlich wasserklare glasige Plagioklase bis zur Grösse von 1—3 Cm.

Herr Weiss berichtete über eine briefliche Mittheilung des Herrn H. Bücking (s. pag. 199) und legte hierauf das Folgende vor:

1. Ein Steinmark von Neurode in Schlesien, welches auf der Rubengrube in Trümern eine Lage von feuerfestem Schieferthon durchsetzend durch Herrn Obersteiger Volkel entdeckt worden ist, zeichnet sich zunächst durch seine schön apfelgrüne Farbe aus. Diese und das Vorkommen feiner Nadeln von Haarkies in dem Mineral oder in dessen Nähe liessen Nickelfärbung vermuthen, doch hat die Analyse keine Spur davon nachweisen können. Es ist stark durchscheinend, matt, schimmernd oder auf Absonderungsflächen glasglänzend, dicht und sehr homogen erscheinend. Genau Gypshärte; ein wenig an

der Zunge hängend, vor dem Löthrohr unschmelzbar. Die Analyse, welche im Laboratorium der Bergakademie unter Leitung des Herrn Finkener ausgeführt wurde, ergab

| $SiO_2$    | 44,69 | MgO                              | 0,06 |
|------------|-------|----------------------------------|------|
| $Al_2 O_3$ | 39,52 | $\mathbf{C}\mathbf{\breve{O}_2}$ | 0,06 |
| $H_2O$     | 15,13 | K, Ŏ                             | 0,29 |
| -          | ·     | $Fe_2O_3$                        | 0,07 |

woraus sich ungefähr die Formel des Kaolin = Al, Si, O, + 2 aq ergiebt. Wird von concentrirter Schwefelsäure angegriffen, von Salzsäure weniger.

Mikroskopische Schliffe zeigten sich durchweg doppeltbrechend, doch zum Theil nach Art des Opal. Eigenthümlich ist, dass der feuerfeste Schieferthon, welcher das Mineral führt, in der Nähe desselben zahlreiche kleine Kugeln bildet, wie Sphaerolithe, welche im Innern die gleiche kaolinische Substanz enthalten. Die Kugeln sind schon makroskopisch sichtbar.

2. Ein Exemplar einer Pseudomorphose von Kalkspath nach Kalkspath aus einem Melaphyrbruche am Krinsdorfer Fuchsstein in der Nähe von Schatzlar in Böhmen, von Herrn Albrecht gesammelt. Die Pseudomorphose kommt dadurch zu Stande, dass ein Kalkspath - Dreiunddreikantner dick mit Quarz überdrust war, ausgelaugt wurde, und in die Höhlung von Neuem Kalkspath in körnigem Aggregat und zum Theil in noch frei gebildeten Krystallen (erste Säule und erstes stumpferes Rhomboëder) sich absetzte, auch zum Theil gleichzeitig mit radialstengligem Quarz. Die Pseudomorphose erinnert an jene von Steinsalz nach Steinsalz, welche der Vortragende früher beschrieben und vorgelegt hat.

Herr Websky legte Manganspath mit Kieselzinkerzkrystallen von Eleonore-Grube bei Beuthen in Oberschlesien, ein Geschenk des Herrn Bergrath Aschenborn daselbst, vor.

Hierauf wurde die Sitzung geschlossen.

7. W. O

Websky. Hauchecorne. Dames.

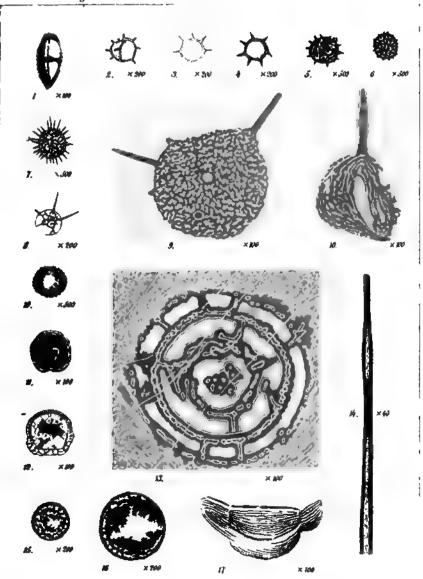

1 Naticula 2-4 Sphaerosomatiles mesocenoides 5,6 Sphaeros spinistis 4, Sphaeros

spiculosus 10 Sphaeros verrucosus 15,16 Sphaeros reticulatus 9,10,13,14 Spieros havra

tritestacea 11,12 Petrelacta uncertae sechis 17 Alga incertae secas



## Zeitschrift

der

## Deutschen geologischen Gesellschaft.

3. Heft (Juli, August und September 1880).

## A. Aufsätze.

# 1. Radiolarien, Diatomaceen und Sphärosomatiten im silurischen Kieselschiefer von Langenstriegis in Sachsen.

Von Herrn Rothpletz in Zürich.

### Hierzu Tafel XXI.

Von Nieder-Wiesa bei Chemnitz bis zum Zellaer Walde bei Nossen zieht sich ein silurischer Schichtenzug auf eine Erstreckung von ungefähr 3 geogr. Meilen hin, welcher aus Thonschiefern, Grauwacken, Kieselschiefern, Sandsteinen, Diabaslagern und Diabastuffen besteht, von denen bisher jedoch nur die Kieselschiefer sich als versteinerungsführend erwiesen haben. Bereits Freiesleben 1) erwähnte 1828 den Graptolithus scalaris von Langenstriegis und Geinitz 2) gab 1852 eine ausführliche Beschreibung und Abbildung der damals von da bekannten Arten, denen ich 3) neuerdings noch einige Arten hinzufügen konnte. In nachstehender Tabelle sind dieselben zusammengestellt zugleich mit Angaben über das Vorkommen derselben Arten in den 2 Graptolithenhorizonten Frankens, wie solches von Gümbel 1) angegeben wird.

<sup>1)</sup> Magazin der Oryktognosie von Sachsen Heft 2. pag. 204. 1828.

<sup>2)</sup> Versteinerungen der Grauwackenformation in Sachsen 1852.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Erläuterungen zu Section Frankenberg der geolog. Specialkarte Sachsens.

<sup>4)</sup> GÜMBEL, Das Fichtelgebirge 1879.

| Monograptus Priodon Bronn                                                                                                          | Die Graptolithen des Silurs von |       |   | Graptolithenhori-<br>zont Frankens: |                   |          |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------|---|-------------------------------------|-------------------|----------|---------------|
| n Proteus Barrande                                                                                                                 | Langenstriegis.                 |       |   |                                     | unterer. j oberer |          |               |
| " colonus Barrande                                                                                                                 | Monograptus Priodon Bron        | ٧     | • | •                                   | •                 | _        | •             |
| n sagittarius Hisinger — — — — — — — — — — — — — — — — — —                                                                         | Protous RADD                    |       | • | •                                   | •                 |          | •             |
| " triangulatus Harkness                                                                                                            | " colonus Barra                 | NDB . | • | •                                   | •                 | <u> </u> |               |
| " Becki Barrande — — — spiralis Geinitz — Diplograptus palmeus Barrande — — — Rastrites Linnaei Barrande — " peregrinus Barrande — | •                               |       |   | •                                   | •                 | -        |               |
| spiralis Geinitz                                                                                                                   |                                 |       |   | •                                   | •                 |          | •             |
| Diplograptus palmeus BARRANDE — — — — Rastrites Linnaei BARRANDE                                                                   | " Becki Barran                  | DE    | • | •                                   | •                 | -        |               |
| Rastrites Linnaei BARRANDE                                                                                                         |                                 |       |   |                                     | •                 | <u> </u> |               |
| " peregrinus BARRANDE                                                                                                              |                                 |       | • | •                                   | •                 |          |               |
|                                                                                                                                    |                                 |       |   |                                     | •                 | _        | l<br>. •      |
| Retiolites Geinitzianus BARRANDE                                                                                                   |                                 |       |   |                                     | •                 |          | •             |
|                                                                                                                                    | Retiolites Geinitzianus BARR    | ANDE. | • | •                                   | •                 | -        | l <del></del> |

Hiernach kann es keinem Zweifel unterworfen sein, dass die Graptolithen - führenden Kieselschiefer von Langenstriegis dem unteren und nicht dem oberen Graptolithenhorizonte Frankens entsprechen, somit auch wie dieser der untersten Etage des Obersilurs, resp. dem Mittelsilur angehören. Zu bemerken ist nur, dass der im unteren Horizonte Frankens verhältnissmässig seltene Monograptus sagittarius hier sehr häufig ist.

Da bei meiner früheren Thätigkeit als Geologe der sächsischen Landesuntersuchung zwischen 1877 und 1880 auch dieser silurische Schichtenzug in das Bereich meiner Aufnahmen fiel, so liess ich im Frühjahre 1878 eine Anzahl von Dünnschliffen aus dem Kieselschiefer von Langenstriegis behufs petrographischer Untersuchungen anfertigen. Schon bei einer damals vorgenommenen, vorläufigen Durchmusterung dieser Schliffe war die grosse Menge mikroskopisch kleiner, rundlicher Gebilde mit verschiedenartiger Zeichnung und Gestalt in diesem fast ausschliesslich aus Quarz und Kohle bestehenden Gesteine auffallend, und es mussten dieselben an die ähnlichen, rundlichen Körperchen von 0,1 bis 0,3 Millim. Durchmesser erinnern, welche Richter in den Graptolithen-führenden Gesteinen Thüringens gefunden und als Ovarialkapseln von Graptolithen gedeutet hatte. Im Winter 1878 auf 1879 fand Herr Mann in einem Dünnschliffe, welchen er aus einem von Herrn A. Jentzsch gesammelten und in der Sammlung der geolog. Landesuntersuchung zu Leipzig befindlichen Kieselschieferfragment von Langenstriegis anfertigte, höchst auffällige



#### I. Beschreibung der organischen Reste.

#### A. Radiolaria.

Spongosphaera tritestacea nov. spec. Taf. XXI. Fig. 9, 10, 13, 14.

Sind Bestimmungen organischer Reste nur nach in Dünnschliffen sichtbaren Exemplaren überhaupt schon sehr schwierig durchzuführen, so war in unserem Falle noch deshalb besondere Vorsicht vonnöthen, weil derartige kleine Wesen bisher in so alten Formationen noch gar nicht beobachtet worden sind. Ich habe daher meine Präparate nachträglich Herrn Steinmann in Strassburg, der sich mit fossilen Radiolarien viel beschäftigt hat, vorgelegt. Derselbe hatte die dankenswerthe Gefälligkeit, Einsicht von denselben zu nehmen, und erklärte darnach, zwar derartige Radiolarienformen im versteinerten Zustande noch nicht gefunden zu haben, dass aber ihre Deutung als solche wohl richtig sein dürfte.

Fig. 13 stellt einen Querschnitt durch drei concentrische Gitterkugeln dar, welche unter einander durch unregelmassig angeordnete Querstäbchen verbunden sind. Der Erhaltungszustand dieser Skelettheile ist ein höchst zierlicher. Die durch eine dunkte, gekreuzte Strichlage auf der Abbildung bezeich-

neten Felder bestehen aus einer mehr oder weniger dichten Anhäufung kleinster, undurchsichtiger, schwarzer Kohlenpartikel, während die weiss gelassenen Felder von bei durchfallendem, gewöhnlichem Lichte wasserhellem Quarz gebildet werden, der bei polarisirtem Lichte eine feinfaserige Chalcedonstructur zeigt, indem die dünnen Fasern alle büschelförmig zusammengruppirt sind. Die dritte — äusserste Gitterschale ist gegen das umgebende Gestein nicht scharf begrenzt und erscheint nach aussen wie zerfressen. Auf der rechten Seite sieht man deutlich einen abgebrochenen Stachelstummel in die angrenzende Gesteinsmasse vordringen. Ein noch deutlicherer und längerer ist bei einem anderen Exemplare sichtbar, welches in dem Präparate des Herrn Mann liegt. hieraus wohl schliessen, dass von der äussersten Gitterschale aus Stacheln nach aussen ausstrahlten, die aber jetzt mehr oder minder weit abgebrochen sind. In demselben Präparate, welchem Fig. 13 entnommen ist, befinden sich zahlreiche grössere und kleinere, isolirte Stacheln, welche wohl diese äusseren, abgebrochenen Stacheln darstellen. Fig. 14 giebt ein Bild des grössten Exemplares. An den kleineren von Fig. 9 und 10 sitzen eigenthümliche, schwammige Netzwerke Man kann daraus folgern, dass die drei Gitterschalen nach aussen von einem schwammigen Skeletkörper umgeben wurden, welcher von grösseren, auf der äussersten Gitterschale aufsitzenden Stacheln durchbrochen war. Letztere, sowie auch der spongiöse Skelettheil sind jedoch zumeist bei unseren versteinerten Exemplaren abgebrochen und in einzelnen isolirten Aus alledem erhalten wir für unsere Fragmenten erhalten. Radiolarie folgende Definition:

Skelet besteht aus einer rundlichen, schwammigen Rinde, welche die concentrisch kugeligen,
gegitterten Markschalen umgiebt und von radialen,
an der äussersten Gitterschale anhaftenden Stacheln durchbrochen wird. Bis jetzt beobachteter
Maximal-Durchmesser der äussersten Markschale
0,5 Mm.; Maximallänge und -breite der Stacheln 1,9
und 0,075 Mm.

## Stellung im Systeme.

Radiolarien mit drei concentrischen, kugeligen Gitterschalen kommen nur bei den Arachnosphaeriden, Actinommatiden und Spongosphaeriden vor. Bei den ersteren zwei Familien sind die einzelnen Gitterschalen jedoch durch durchgehende Radialstäbe mit einander verbunden, welche unseren silurischen Radiolarien durchaus fehlen. Somit können

zum Vergleich mit letzteren unter den lebenden Radiolarien nur die Spongosphaeriden herangezogen werden, unter denen in der That Formen mit drei concentrischen Sphaeroidkugeln ohne durchgehende Radialstäbe vorkommen. Da für dieselben aber auch zugleich die spongiöse Rinde charakteristisch ist, so wird eine noch grössere Uebereinstimmung mit den silurischen Formen erzielt, falls unsere Vermuthung richtig ist, dass die im Kieselschiefer isolirt vorkommenden, schwammigen Skeletfragmente als zur äusseren Rinde der drei Gitterschalen gehörig anzusehen seien. Unter den recenten Spongosphaeriden hat zwar, mit Sicherheit nachgewiesen, nur Spongodictyum drei concentrische Sphäroidschalen, allein der Mangel hervortretender Radialstacheln innerhalb der schwammigen Rinde unterscheidet dieses Genus von unseren silurischen Radiolarien deutlich. Aber auch unter den Spongosphaeriden, welche innerhalb der Rinde Radialstacheln haben, kommen neben den gewöhnlichen Formen mit nur zwei Gitterkugeln solche mit drei concentrischen Sphäroidkugeln höchst wahrscheinlich vor. HABCKEL 1) bemerkt hierüber: "Ich nehme die Gattung Spongosphaera Ehrenberg's in diesem von Moller erweiterten Sinne hier auf (nämlich = Schwammradiolarien mit Markschale und zwei oder mehreren, regelmässig oder unregelmässig vertheilten Radialstacheln), beschränke dieselbe jedoch auf diejenigen Arten, die eine doppelte, aus zwei concentrischen Gitterkugeln zusammengesetzte Markschale besitzen. Sollten sich dagegen andere Arten finden, bei denen nur eine einfache Markschale vorhanden ist, oder bei denen dieselbe aus mehr als zwei Gitterkugeln zusammengesetzt ist, so würden diese besondere Gattungen darstellen. Eine vielstachelige Species mit scheinbar dreifacher Markschale begegnete mir ein einziges Mal in Messina, ging aber leider während der Untersuchung verloren." Demnach darf vermuthet werden, dass in diesem Exemplar die mit unseren silurischen Radiolarien am nächsten verwandte, recente Form vorlag, und ich stelle daher letztere zu Spongosphaera Müller, indem mir die Nothwendigkeit der engeren Genusbegrenzung, wie sie Habckel vorgeschlagen hat, vorläufig wenigstens noch nicht erwiesen zu sein scheint. sich nun aber unsere silurische Art von den recenten Arten dieses Geschlechtes durch die Dreizahl der Gitterschalen wesentlich unterscheidet, so kann man sie als Spongosphaera tritestacea bezeichnen.

Die Untersuchung der fossilen Radiolarien hat bisher ergeben, dass "eine Entwickelung im Sinne des Fortschrittes vom Niederen zum Höheren sich bei den Radiolarien bis jetzt

<sup>1)</sup> Die Radiolarien 1862. pag. 455.

nicht nachweisen lässt." 1) Dieser Satz wird durch das Vorkommen einer so complicirten Form im Silur von Neuem erhärtet, und jedenfalls erscheint die Vermuthung Hakckel's, wonach Heliosphaera als Urform der Radiolarien anzusehen wäre, sehr unwahrscheinlich, nachdem wir bereits in den ältesten versteinerungsführenden Formationen Spongosphae11 iden haben auftreten sehen.

### B. Diatomaceae.

## Navicula. Taf. XXI. Fig. 1.

Mit einiger Sicherheit liess sich unter den zahllosen, rundlichen bis eckigen Formen nur eine auf ein Diatomaceengenus und zwar auf Navicula zurückführen. Das besterhaltene Exemplar ist Fig. 1 abgebildet. Es ist jedoch an der einen Spitze seiner kahnförmigen Gestalt offenbar verletzt und etwas eingedrückt. Von den Zeichnungen auf den Schalen ist nichts mehr zu sehen. Sichtbar sind die Schalen und beideLängsmedianen. Die Maximallänge beträgt 0,135, Breite 0,066 Mm. Nach Herrn E. Pfitzer, dessen Urtheil ich hierüber eingeholt habe, für welches ich ihm auch an dieser Stelle meinen Dank ausdrücke, lässt sich nur soviel darüber mit Sicherheit sagen, dass diesen Gebilden trotz fehlender Sculpturen wegen der theilweise noch vorhandenen, scharfen Begrenzung eine Navicula zu Grunde gelegen haben kann.

## C. Algae incertae sedis.

In den schwarzen, stark kohligen Kieselschiefern lässt das Mikroskop sehr zahlreiche, meist aber auch sehr dünne, blattähnliche Gebilde erkennen, welche deutlich parallel den Schichtflächen dem Gestein eingelagert sind. Sie bestehen aus organischer, schwärzlicher Substanz, welche jedoch im Dünnschliff mit bräunlichen Farben schwach durchscheinend ist und das durchfallende Licht doppelt bricht. Die Substanz kann somit nicht aus reinem Kohlenstoff bestehen und wird wohl eine harzähnliche Zusammensetzung haben. Wo diese Gebilde im Dünnschliff quergeschnitten sind, beträgt ihre Breite gewöhnlich nur einige Tausendstel Millimeter. Jedoch sind nicht selten mehrere solcher aufeinander geschichtet, wie dies Fig. 17 zeigt, wobei dieselben jedoch durch eingedrungenen Quarz etwas von einander abgehoben und getrennt erscheinen.

<sup>1)</sup> ZITTEL, Handbuch der Palaeontologie I. pag. 126.

Die eigenthümliche beiderseitige Verdrückung auf Fig. 17 ist eine zufällige, nachträglich erst entstandene Erscheinung, welche durch zwei kleine Quarzgänge bewirkt wird, die das Gestein und hier auch die organischen Reste durchsetzen.

Nicht selten lassen diese dünnen, blattartigen Gebilde noch eine zellenartige Structur erkennen, indem sie im Querschnitt sich als aus einer einfachen Reihe länglicher, viereckiger Zellen zusammengesetzt zeigen. Hierdurch wird ihre pflanzliche Natur sehr wahrscheinlich, und man darf vielleicht auf tangartige Algen schliessen, deren Vorkommen in silurischen Schichten anderweitig häufig festgestellt ist. Durch sie erklären sich dann wohl auch die oft bis centimeterstarken Häute von anthracitischer Kohle, welche nicht selten zwischen den einzelnen Kieselschieferbänken angetroffen werden und nur zu oft den Glauben wachgerufen haben, dass sie die Nähe von abbauwürdigen Steinkohlenlagern anzeigten.

## D. Petrefacta incertae sedis.

## Sphaerosomatites nov. gen.

Weitaus die Mehrzahl der organischen Reste unserer silurischen Kieselschiefer bilden rundliche und z. Th. stachelige Körper, über deren Zugehörigkeit zum Pflanzen - oder Thierreiche indessen nichts Sicheres festzustellen war, wenn schon einige Formen nicht unwahrscheinlich ist, Spongienskeletkörper darstellen. Da dieselben einerseits für die genetische Erklärung unserer Kieselschiefer eine bedeutsame Rolle spielen und das Vorhandensein ähnlicher Gebilde in gleichalterigen Gesteinen Thüringens und Frankens, sowie in devonischem Hornstein Amerikas auf eine allgemeinere Verbreitung und Bedeutung derselben schliessen lässt, andererseits aber ihr Vorkommen in nächst jüngeren Formationen noch nicht erwiesen und somit eine Anknüpfung derselben an bekannte organische Formen nicht möglich ist, so schien es am besten, sie vorläufig unter einem gemeinsamen Namen zusammenzufassen, welcher eine bestimmte Stellung im botanischen oder zoologischen Systeme nicht zur Voraussetzung hat. habe zu diesem Zwecke die Bezeichnung Sphaerosomatites gewählt, um dadurch auszudrücken, dass es rundliche Körperchen sind, und unterscheide unter den silurischen Gebilden dieser Art: Sphaerosomatites mesocenoïdes, spinosus, spiculosus, verrucosus und reticulatus.

## 1. Sphaerosomatites mesocenoïdes. Fig. 2-4.

Diese Gebilde erinnern auf den ersten Blick lebhaft an gewisse Dictyochenformen, insbesondere an Ehrenberg's Mesocena oder Dornenring. Indessen ist es wahrscheinlich, dass Fig. 3 und 4 nicht einen wirklichen Ring, sondern den Querschnitt einer bedornten Kugelschale darstellen, wofür besonders Fig. 2 spricht, bei welcher links ein Theil der Schale sichtbar zu sein scheint. Doch muss zugegeben werden, dass, obwohl ein Dutzend solcher Gebilde beobachtet wurden, es doch noch nicht gelungen ist, ganz sicher festzustellen, ob sie eine völlig geschlossene Kugelschale darstellen. Herr Steinmann ist geneigt, in ihnen gestachelte Spongien-Skeletkörper zu sehen. Gegen diese Auffassung scheint jedoch die scharfe innere Begrenzung der ringförmig erscheinenden Querschnitte zu sprechen. Grösster Durchmesser dieser Gebilde beträgt 0,03 Mm.

## 2. Sphaerosomatites spinosus. Fig. 5, 6.

Diese sehr kleinen, 0,01 bis 0,015 Mm. im Durchmesser messenden, rundlichen, aber meist in einer Richtung etwas in die Länge gezogenen und in Folge dessen ovalen Körper sind durch eine eigenthümlich chagrinirte Oberfläche ausgezeichet, die durch schwarze, zu unregelmässig netzförmigen Geflechten gruppirte Kohlenpartikel erzeugt wird. Zwischen den Maschen dieser Geflechte sieht man in das Innere der meist von feinkörnigem Quarzaggregat erfüllten Kugeln hinein. ist es für diese Formen durchaus charakteristisch und wurde der Speciesbezeichnung zu Grunde gelegt (spina, der Dorn), dass von dem kohligen Netzwerk kleine, kurze, spitzige Dornen in grosser Anzahl auf der nach aussen gewendeten Seite entspringen. Nicht selten finden sich allerdings an ihrer Stelle nur kurze, stumpfe Stummel; dieselben scheinen aber nur die Basaltheile der abgebrochenen, längeren Dornen zu sein. weilen sind auch die netzförmig gezeichneten Kugeln selbst nur bruchstückweise erhalten.

## 3. Sphuerosomatites spiculosus. Fig. 7, 8.

Diese Formen unterscheiden sich von den vorher beschriebenen hauptsächlich durch die längeren Stacheln (daher der Speciesname abgeleitet von spiculum, der Stachel). Ihr Durchmesser, ebenfalls meist etwas bedeutender, erreicht zuweilen die Grösse von 0,033 Mm. Das Netzwerk der rundlichen Körper scheint auch weitmaschiger zu sein, und die langen, dünnen Stacheln laufen, allerdings nur selten, zuweilen in zwei

kurze Spitzen aus. Die Stacheln bestehen wie die Dornen der vorhergehenden Art und wie das Netzwerk der Kugeloberfläche aus Kohle.

## 4. Sphaerosomatites verrucosus Fig. 10.

Diesen bis zu 0,015 Mm. grossen Kugeln fehlt zum Unterschied von denjenigen der vorhergehenden Arten die netzförmige, oberflächliche Zeichnung. Statt dessen ist die Oberfläche durch kleine. ziemlich regelmässig angeordnete Wärzchen (verruca, die Warze) ausgezeichnet, die sich als dunklere Punkte recht deutlich auf dem hellfarbigen Körper abheben.

## 5. Sphaerosomatites reticulatus. Fig. 15, 16.

Diese häufigsten, meist völlig kugeligen, zuweilen aber auch wie verdrückt und zerbrochen erscheinenden Körper haben gewöhnlich auf ihrer Oberfläche eine mehr oder minder regelmässige, kohlige, netzförmige Zeichnung mit breiten Maschen. Das Innere ist mit Quarz und Kohle erfüllt, welch' letztere häufig zu eisblumenartigen, zierlichen Figuren angeschossen ist. Der Durchmesser dieser Körper steigt bis zu 0,05 und 0,09 Mm.

Anhangsweise sind hier auch die Fig. 11 und 12 abgebildeten, im Durchmesser 0,1 bis 0,13 Mm. grossen Formen zu erwähnen, deren Natur völlig unaufgeklärt blieb, obwohl ihre huseisenförmige und wohlbegrenzte Gestalt jedenfalls den organischen Ursprung ausser Zweifel stellt. Sie schienen an gewisse, ebenfalls annähernd hufeisenförmige Campylodiscus - Formen zu erinnern, aber nach Herrn Pritzer können dieselben wegen der unsymmetrischen Begrenzung mit Diatomeen-Formen nicht verglichen werden. Wollte man in Fig. 11 die innere, wurmförmige Quarzanhäufung für den Querschnitt einer inneren Wandung halten, so könnte man vielleicht an eine gekammerte Foraminifere denken. Bei Fig. 12 fehlt jedoch eine solche Andeutung. Herr P. RICHTER in Leipzig machte mich auf Campylodiscus humilis Greville aus dem Stillen Ocean aufmerksam. Nach den gegebenen Abbildungen 1) der sehr kleinen, im Durchmesser 0,36 Millim. grossen, marinen Formen mit ebenfalls ausgeprägt hufeisenförmiger Gestalt ist allerdings eine gewisse Aehnlichkeit besonders mit unserer Figur 12 unverkennbar.

<sup>1)</sup> Transactions of the Botanical Soc. Edinburgh Vol. VIII. Pl. III. Fig. 1.

Die Natur der Sphaerosomatiten ist zwar unsicher, jedoch lassen sich folgende Vermuthungen darüber aufstellen: Sphaerosomatites mesocenoïdes kann entweder als ein Spongienskeletkörper oder als eine Dictyochenform aufgefasst werden. letzterem Falle wäre es aber jedenfalls wahrscheinlicher, dass diese Formen nicht, wie HAECKEL will, zu den Radiolarien, sondern eher zu den Diatomaceen zu stellen sein würden. Dahingegen hat die Spongienskeletnatur für Sphaerosomatites verrucosus die grösste Wahrscheinlichkeit für sich. Ueber die drei übrigen Sphaerosomatiten - Arten hat sich Herr Pritzer dahin ausgesprochen, dass, wenn sie pflanzlichen Ursprungs sind, sie am ehesten auf Sporen verweisen, während Herr Schenk, welcher diese Gebilde einzusehen die Güte hatte, die Aehnlichkeit derselben hervorhob mit gewissen Formen, welche er in früherer Zeit in einer an Diatomaceen reichen Schlammprobe aus dem indischen Ocean beobachtet hat, deren systematische Stellung indessen ebenfalls zweifelhaft blieb. Von Sporen könnten etwa diejenigen der Desmidiaceen oder höherer Gefässkryptogamen in Betracht kommen. Allein in einem Gestein mariner Entstehung, als welches sich der graptolithenreiche Kieselschiefer unzweifelhaft erweist, können solche, besonders in dieser Häufigkeit, kaum erwartet werden; auch sind sowohl im sächsischen als auch im Silur überhaupt höhere Gefässkryptogamen bis jetzt mit Sicherheit nicht nachgewiesen Zwar beschreibt Saporta zwei Eopteris - Arten aus dem Untersilur bei Angers, aber Herr Heer vermuthet, wie ich dessen mündlicher Mittheilung verdanke, dass die organische Natur dieser Gebilde noch sehr zweifelhaft sei, da dieselben nicht auf den Schicht-, sondern auf den Schieferungsflächen liegen sollen. Auch der Umstand, dass diese Sphaerosomatiten gewöhnlich mit netzförmig gezeichneter und stacheliger Oberfläche gut erhalten sind, scheint gegen ihre Sporennatur zu sprechen, da es in der That kaum möglich sein dürfte, dass die wenig widerstandsfähigen Sporen sich so unverletzt erhalten Als Spongienskeletkörper lassen sie sich aber wohl noch weniger leicht deuten denn als Radiolarien. Vielleicht gelingt es später über ihre Natur etwas Genaueres Einstweilen kann als auf ähnliche Bilausfindig zu machen. dungen nur auf von White aufgefundene und von Dana 1) beschriebene und abgebildete, 0,006 bis 0,0006 Mm. grosse organische Reste aus dem Hornstein des unterdevonischen corniferous limestone hingewiesen werden, welche rundliche und stachelige Gebilde sind, jedoch als Xanthidien beschrieben werden. Die ebendaselbst abgebildeten, mit oben kurzgegabelten

<sup>1)</sup> Dana, Manual of Geology 1875, pag. 257.

Stacheln versehenen Formen gehören aber wohl, wie auch Ehrenberg's Xanthidien aus diluvialen Feuersteingeschieben Norddeutschlands zu den Spongienskeletkörpern.

## II. Entstehung dieses silurischen Kieselschiefers.

Die Entstehung der Kieselschiefer überhaupt ist noch jetzt sehr in Dunkel gehüllt. NAUMANN 1) sagte 1858 hierüber: "Was den Lydit und Kieselschiefer betrifft, so kann an seiner hydatogenen Bildung gar nicht gezweifelt werden. Es scheint fast, dass er ursprünglich in Schichten amorpher (porodiner) Kieselerde abgesetzt worden ist." Zwar war damit jedwede pyrogene Entstehungsweise ausgeschlossen, aber räthselhaft blieb doch immer der grosse Kieselsäuregehalt dieser Gesteine. Ihn zu erklären, hat man ziemlich allgemein seine Zuflucht zu kieselsäurereichen Quellen genommen, welche entweder zur Zeit der Ablagerung der betreffenden Schichten vorhanden gewesen oder aber erst nachträglich vorhandene Thonschiefer oder Schieferthonlager imprägnirt und in Kieselschiefer umgewandelt haben sollen, wodurch auch das angeblich gangartige Vorkommen mancher Kieselschieferlager erklärt würde. Allgemeinen muss man nun sagen, dass diese Erklärungsversuche mehr auf Speculationen beruhten und darum auch ziemlich in's Allgemeine gingen, weniger aber sich auf einzelne, einschlägliche Beobachtungen stützten. So hat man zwar Quellen als vorhanden angenommen, deren wirkliches Vorhandengewesensein aber nirgends durch zurückgelassene Spuren bewieseu. Und doch liegen, wenigstens für sehr viele Kieselschieferlager, eine Reihe von Beobachtungen vor, welche durchaus mit einer directen Ableitung des Kieselsäuregehaltes aus Quellen unvereinbar sind. Gewöhnlich nämlich wechsellagern die Kieselschiefer in oft nur centimeterstarken Lagen mit anderen kieselsäureärmeren Thonschiefern und Alaunschiefern. Für mit ihrer Ablagerung gleichzeitig thätige Quellen müsste also eine höchst eigenthümliche, periodische Intermittenz angenommen werden, welche mit den Beobachtungen an recenten Mineralquellen durchaus nicht im Einklang steht. Für nachträgliche Verkieselung bildet diese Thatsache eine ebenso grosse Schwierigkeit der Erklärung, wozu noch die Fragen kommen, warum haben diese Quelleninfiltrationen nur gewisse Schichtencomplexe betroffen, und warum sind so viele silurische

<sup>1)</sup> Naumann, Lehrbuch der Geognosie Bd. 1. pag. 11.

angegebenen Aufeinanderfolge stattgefunden hat. Dieses Versteinerungsmaterial stammt zwar unmittelbar von der organischen Substanz der betreffenden Thiere und Pflanzen und von der amorphen Kieselsäure ihrer Skelettheile ab, hat aber im Gesteine selbst, ehe es zur Ausscheidung kam, zuweilen Wanderungen angetreten. In Folge dessen finden wir häufig Kohlenpartikel in den zahlreichen Quarzgängen eingeschlossen und im Innern der Sphaerosomatiten ist Kohle oft zu eisblumenartigen Aggregaten an der Innenseite der Schale ange-Man muss sich darum auch wohl hüten, zufällige Zeichnungen, welche durch solche kohlige Partieen gebildet werden, für organischen Ursprungs zu halten. Wo allerdings bestimmte Figuren sich regelmässig und ziemlich gleichförmig wiederholen, die mit bekannten mineralischen Structurformen nichts gemein haben, wie z. B. die kleinen Stacheln oder die netzförmige Zeichnung der Sphaerosomatiten, da kann wohl auf organischen Ursprung derselben geschlossen werden. Andererseits erklärt sich aus diesen Wanderungen auch, warum gewisse höchst zarte Skelettheile gänzlich in Kohle umgewandelt sind, indem in solchen Fällen ihre ursprüngliche Substanz durch eingewanderte Kohle verdrängt worden ist. Da es bekannt ist, dass die Skelettheile der Radiolarien und Diatomaceen gewöhnlich nicht nur aus Kieselsäure, sondern auch aus einem mehr oder minder bedeutenden Gehalt organischen Stoffes bestehen, so könnte man zwar die kohligen Bestandtheile der versteinerten Skelete als lediglich aus der Reduction dieses organischen Gehaltes zu Kohle sich entstanden denken. Allein eine solche Auffassung würde zu dem Schluss führen, dass die feinen Stacheln z. B. von Sphaerosomatites spinosus und spiculosus, ferner die Fig. 9 abgebildeten Stacheln von Spongosphaera tritestacea, welche alle nur in kohlige Substanz umgewandelt sind, schon ursprünglich lediglich aus organischer Substanz Dies würde aber für die betreffenden Gebestanden hätten. bilde eine so grosse Weichheit und so geringe Widerstandsfähigkeit gegen äussere, mechanische Einwirkungen zur Voraussetzung haben, dass es ganz unerklärlich erscheinen müsste, warum dieselben dennoch mit so guter Erhaltung ihrer Form worden sind. Bei der vollständigen Umwandlung der meist mikroskopisch kleinen Organismen in Kohle, körnigen Quarz und Chalcedon sind natürlich die feineren Schalenzeichnungen, wie sie z. B. den Diatomaceen eigen sind, verloren gegangen und diesem Umstande ist wohl auch die Unbestimmbarkeit der Sphaerosomatiten zuzuschreiben.

Bedenkt man nun, dass unsere Kieselschiefer grösstentheils aus einer Anhäufung solcher organischer Reste bestehen, so ergiebt sich hieraus, dass diese Gesteine im Lauf der Zeiten fast eine vollständige Umwandlung in ihrer mineralogischen Zusammensetzung erlitten haben müssen. Dies wird durch die mikroskopische Untersuchung bestätigt, welche lehrt, dass unser Kieselschiefer weitaus vorwiegend aus mikrokrystallinischem Quarz und Kohle zusammengesetzt wird. Der Quarz, von grösseren, klastischen, vereinzelten Sandkörnern abgesehen, besteht zumeist aus 0,01 bis 0,002 Mm. grossen Körnern oder dünnsten Chalcedonfasern. Amorphe Kieselsäure konnte in keinem Präparate mit Sicherheit nachgewiesen werden. Wo freilich die Korngrösse zu winziger Kleinheit herabsinkt und beigemengte kohlige Bestandtheile an sich schon optische Untersuchungen erschweren, ist es kaum mehr möglich, optische Prüfungen vorzunehmen. An sich aber ist es nicht sehr wahrscheinlich, dass in einem Gestein, in welchem grössere Opalmassen noch nie aufzufinden waren, solche von nur Tausendstel Neben der Kohle kommt Millimetergrösse vorkommen sollen. ferner noch jene bereits erwähnte harzähnliche Substanz. winzigste, nur bis 0,02 Millim. lange Glimmerblättchen, welche bei gekreuzten Nicols in hellen Farben aufleuchten, und etwas Eisenerz vor. Letzteres besteht entweder aus kleinen, meist schon umgewandelten Eisenkieswürfeln oder aus Hämatitblättchen und -Körnchen oder nur aus unregelmässigen Partieen von Brauneisenerz.

Der mikroskopische Befund bestätigt somit durchaus die durch die zoo-phytogene Entstehung bedingte Thatsache, dass unser Kieselschiefer seine gegenwärtige Beschaffenheit wesentlich nachträglichen Umwandlungen zu verdanken hat.

## IV. Gangbildungen.

Mit den zuletzt erwähnten Umwandlungen stehen jedenfalls auch die Gangbildungen im Zusammenhang, welche bei unserem Gestein eine recht auffallende Erscheinung sind. In enormer Häufigkeit durchziehen von mikroskopischer Dünnheit bis zu einigen Zoll Mächtigkeit anschwellend Quarzgänge-adern und -trümer netzförmig das ganze Gestein, so dass ihr Gesammtvolumen häufig fast dem des Gesteines selbst gleichkommt. Nach Art ihrer Ausbildung gehören sie unzweifelhaft zu den "Ausscheidungs-Gängen" Naumann's, der darüber bemerkt"): "Die in den Grauwacken und Grauwackenschiefern, im Thonschiefer, Kieselschiefer, Lydite und Quarzite so häufig

<sup>1)</sup> NAUMANN, Lehrbuch der Geognosie Bd. III. pag. 517.

vorkommenden, sogenannten Quarzadern werden gleichfalls als Ausscheidungstrümer betrachtet, indem die sie bildende Kieselsäure unmittelbar aus dem Nebengestein geliefert sein dürfte."

Die Ausscheidungsgänge unterscheidet Naumann von den eigentlichen Gängen, welch letztere er als Spalten im Gebirgsgesteine von bedeutender aber indefinirter Ausdehnung, welche mit irgend welchen, von diesem Gesteine mehr oder weniger verschiedenen Mineralmassen erfüllt sind, definirt "Eine scharfe Grenze zwischen den Ausscheidungstrümern und den grösseren Spaltengängen lässt sich freilich nicht ziehen; beide sind sehr nahe mit einander verwandt und werden durch stetige Uebergänge mit einander in Verbindung gebracht." Ueber die Entstehung der Ausscheidungsgänge äussert sich Naumann folgendermaassen: "Manche sehr achtbare Geologen hatten freilich die Ansicht, dass alle Gänge gleichzeitig mit dem sie einschliessenden Nebengestein gebildet worden seien; welche Ansicht jedoch vor einer genaueren Prüfuug nicht bestehen kann, weshalb wir sie auch nicht weiter beachten werden. Dennoch aber finden wir, dass andere Geologen, welche die meisten Gänge als spätere Spalten - Ausfüllungen betrachten, noch gewisse gangartige Gebilde unter dem Namen von gleichzeitigen Gängen aufführen. Indessen dürfte es richtiger sein, dieselben als Ausscheidungs-Trümer zu bezeichnen, weil für sie eine vorausgegangene Spaltenbildung mit Recht angenommen werden kann, während sie sich durch die Kleinheit ihrer Dimensionen von den eigentlichen Gängen unterscheiden." MANN fasst also seine Ausscheidungsgänge nicht als völlig identisch mit den gleichzeitigen (contemporaneous) Gängen auf und bemerkt noch ausdrücklich: "Es gehören hierher diejenigen gangartigen Gebilde, welche sich in Contractionsspalten, und zwar theils während, theils bald nach der Festwerdung der sie umschliessenden Gesteine durch Ausscheidung oder Ausschwitzung aus der Masse gebildet haben." Die Spaltenbildung überhaupt führt Naumann auf drei Ursachen zurück: erstens Dislocation durch Erdbeben, zweitens Expansion, welche nur auf bedeutende Distancen fortsetzende Spalten verursacht haben sollen, und drittens auf Contraction zurück. Letztere "entstand und entsteht noch gegenwärtig durch ein inneres Schwinden, eine Volumverminderung der Gesteinsmasse, welche eine innere Zerberstung derselben zur Folge hatte, und entweder in der allmählichen Austrocknung, wie bei sedimentären Gesteinen oder in der Abkühlung und Erstarrung, wie bei den eruptiven Gesteinen, begründet war." .... "Auf diese Weise sind die zahlreichen aber in der Regel wieder ausgefüllten und gleichsam zugeheilten Risse und Klüfte entstanden, welche die körnigen Grauwacken und andere Sandsteinarten,

die Kieselschiefer und Quarzite, die Kalksteine, die Serpentine und so viele andere Gesteine so häufig nach allen Richtungen durchschwärmen." Demnach darf als sicher hingestellt werden, dass Naumann auch die zahlreichen Quarzgänge in den Kieselschiefern von Langenstriegis als Ausscheidungsgänge ansah, welche Ausfüllungen von Contractionsspalten darstellen sollen. Diese Auffassung bedarf jedoch in zweifacher Beziehung einer Berichtigung. Die erste ist, dass die Quarzgängchen und -trümer keineswegs auf die einzelnen Gesteinsschichten beschränkt sind, sondern sehr häufig ungestört quer durch die mit einander wechsellagernden Kiesel- und Thonschieferlagen setzen und am häufigsten da auftreten, wo die Gesteinsschichten am stärksten zusammengefaltet sind, und innerhalb der einzelnen Falten an den Stellen stärkster Biegung. Hieraus muss geschlossen werden, dass sie wenigstens zum grössten Theil nicht Contractionsspalten sind, sondern ihre Entstehung Gesteinszerreissungen, welche bei den Schichtendislocationen, hier insbesondere den Zusammenfaltungen, sich gebildet haben, verdanken, also "Faltungsgänge" im Sinne Groddeck's sind. Letzterer sagt 1): "Man bemerkt in manchen dünnen Schichten, und zwar nur auf diese selbst beschränkt und nicht in die benachbarten übersetzend, senkrecht gegen die Schichtflächen stehende, parallel verlaufende und mit Quarz und Kalkspath erfällte Trümchen; — das sind wahrscheinlich, wenigstens zum Theil Austrocknungsspalten. Ob die Quarztrümer in Grauwacken, Thonschiefern und Kieselschiefern, die Kalkspathadern in Kalksteinen etc. sämmtlich Austrocknungstrümer sind, ist mindestens zweifelhaft; einige gehören wohl dazu, andere aber gewiss zu den Dislocationsspalten." Dasselbe gilt auch von den Quarzgängen unseres silurischen Kieselschiefers, welche jedenfalls vorwiegend Dislocationsspalten ihre Entstehung verdanken, wenn schon stattgehabten Contractionen dabei auch eine gewisse Rolle zugestanden werden muss. der Umwandlung der organischen Substanz in Kohle und der amorphen Kieselsäure in krystallinische müssen nothwendig auch Volumveränderungen stattgefunden haben, besonders da die Quarzausfüllungen der kleinen und kleinsten Gänge im Gestein auf Auslaugungen des Nebengesteins zurückzuführen sind. Aber die Ursache jener Auslaugungen war zunächst die Spaltenbildung und nicht umgekehrt die Spaltenbildung Folge der Auslaugungen.

Der zweite Punkt, welcher neben der Entstehungsursache

<sup>1)</sup> v. Groddeck, Die Lehre von den Lagerstätten der Erze 1879 pag. 314.

in der Definition der Naumann'schen Ausscheidungsgänge der Berichtigung bedarf, ist die Entstehungszeit. Naumann giebt an, dass die Ausscheidungsgänge "theils während, theils bald nach der Festwerdung der sie einschliessenden Gesteine" entstanden sind. Zunächst ist bei dieser Angabe auffallend, dass obwohl Naumann ausdrücklich die "gleichzeitigen Gänge" mit zu seinen Ausscheidungsgängen rechnet, er dieselben durch seine Definition dennoch ausschliesst, sofern man nämlich darunter "gangartige Gebilde, welche während der Bildung des Nebengesteins durch direct aus diesem stammende Substanzen gebildet wurden", versteht. Denn offenbar sind Bildung und Festwerdung eines Gesteins zwei verschiedenartige Vorgänge und bei den meisten sedimentären Gesteinen tritt, sofern überhaupt, die Festwerdung erst nach der Bildung ein. Die lockeren Sande und Kiese z. B., welche man so häufig im Diluvium und Tertiär antrifft, sind glaubwürdige Zeugen hierfür.

Um die Entstehung gleichzeitiger Gänge begreiflich zu machen, hat man darauf hingewiesen, "dass sich aus dem nassen Erdboden beim Gefrieren Platten von faserigem Eise ausscheiden, welche dünne Erdlagen vor sich in die Höhe treiben, oft zu mehreren über einander vorkommen, so dass immer abwechselnd Eisplatten und dünne Erdlagen mit einander verbunden sind" etc., oder aber dass beim Gefrieren lehmigen Wassers sich in der gefrorenen Masse Eis gangförmig ausscheidet. 1) Denkt man sich also irgend einen lockeren Sand oder lehmigen Schlamm mit einer mineralischen Solution getränkt, so ist die Möglichkeit allerdings vorhanden, dass bei eintretenden Ausscheidungen mineralischer Substanzen aus dieser Solution 1. durch dieselben die lockeren Theile des Sandes oder Schlammes, als durch ein Bindemittel, mit einander verbunden, also die betreffenden Steine verfestigt werden, und 2. dass die sich ausscheidenden Substanzen innerhalb der Gesteinsmasse sich auch zu gangförmigen Aggregaten, d. h. in die Schichtflächen mehr oder minder regellos kreuzenden Rich-Sofern man nun solche gangartigen Biltungen, ansiedeln. dungen als gleichzeitige Gänge bezeichnen will, ist es allerdings richtiger zu sagen, dass sie während der Festwerdung als dass sie während der Bildung des Nebengesteins entstanden seien. Lossen 2), der sich neuerdings eingehender mit derartigen Gängen beschäftigt hat, nennt sie Primärtrümer im Gegensatz zu den Secundärtrümern, welche zu Nau-MANN'S Gängen im engeren Sinne gehören würden.

<sup>1</sup>) Hessel, N. Jahrb. 1830. pag. 221.

<sup>2)</sup> K. Lossen, Zeitschr. d. d. geol. Ges. 1875. pag. 255.

GRODDECK 1) meint hierzu, dass man die während der Verfestigung des Gesteins entstandenen Primärtrümer Lossen's auch Ausscheidungstrümer und die "nachträglich ausgeheilten Spalten" oder Lossen's Secundärtrümer auch Imprägnationstrümer nennen könnte. Gegen die von Lossen vorgeschlagene Nomenclatur ist jedenfalls einzuwenden, dass vielfach schon vor der Verfestigung der Gesteine sich Gänge in denselben bilden (z. B. eisenschüssige Gänge in den lockeren tertiären und diluvialen Sanden und Kiesen), dass somit Secundärtrümer unter Umständen älter als Primärtrümer sind, dass also Primärtrümer nicht immer auch zeitlich primär sein können.

Die Bildung der Gesteine bedingt nicht auch deren Verfestigung, denn wir kennen nicht nur in mehreren jüngeren, sondern auch in ältesten Formationen, als Silur und Devon, noch unverfestigte, lockere Gesteine. Die Verfestigung scheint, von nur localen, untergeordneten Ursachen abgesehen, hauptsächlich durch chemische Umwandlungen innerhalb der Gesteinsschichten selbst bedingt zu sein. Letztere sind zwar in erster Instanz von der chemischen Natur der betreffenden Gesteine abhängig, aber besonders in neuerer Zeit ist von mehreren Seiten, und wie es scheint mit gutem Grund, darauf hingewiesen worden, dass mit dem Grade der mechanischen Einwirkungen, welche ein Gestein erlitten hat, auch der Grad der chemischen Umwandlungen zunimmt. Da mechanische Einwirkungen jedoch zumeist und am stärksten durch Gebirgsdislocationen ausgeübt werden, so steht zu erwarten, dass stark dislocirte Gesteine verhältnissmässig auch am stärksten chemisch umgewandelt sind — ein Satz, der durch die Erfahrung völlig bestätigt Mit als eine Ursache der Gesteinsverfestigung dürfen daher wohl die Gebirgsdislocationen angesehen werden. zugleich mit letzteren auch Spaltenbildungen (Dislocationsspalten) Hand in Hand zu gehen pflegen, so kann unter Umständen somit durch Dislocationen gleichzeitig chemische Umwandlung und Zerreissung der Gesteine, sowie Gangbildungen auf den so entstandenen Spalten bedingt sein. Diese chemischen Umwandlungen können ihrerseits die Verfestigung des Gesteines zur Wirkung haben, aber es ist dies nicht nothwendig, insofern einerseits denselben die Verfestigung bereits vorausgegangen sein und andererseits idie chemische Umwandlung auch wesentlich in Zersetzung und Auflösung bestehen kann. Um auf unsere silurischen Kieselschiefer, als auf einen speciellen Fall, zurückzukommen, so haben wir gesehen, dass er ursprünglich wesentlich als ein mit Sand und Schlamm vermischter Absatz von Thier- und Pflanzenresten gedacht werden

<sup>1)</sup> l. c. pag. 74.

muss. Diese an sich weiche, unfeste Masse hat mit der Zeit chemische und physikalische Veränderungen erlitten, in Folge dessen sich die organische Substanz in Kohle umwandelte, während die amorphe Kieselsäure der Sklettheile sich in krystallinischen Quarz verwandelte, dabei aber zugleich alles gleichsam versinterte und versestigte. Wir wissen ferner, dass nach Ablagerung der Silurformation bedeutende Schichtenstörungen - Verwerfungen, Aufrichtungen und Zusammenfaltungen — stattgefunden haben, über welche Eingehenderes sich in den im Druck begriffenen Erläuterungen Section Frankenberg findet, und wir müssen den Wirkungen dieser die zahlreichen Zerreissungen — Spaltenbildungen — zuschreiben, die unsere Kieselschiefer wie überhaupt sämmtliche Gesteine des Silurs betroffen haben. Da wir nun aber als Ausfüllungsmineralien dieser Spalten und Risse in der Hauptsache durchaus dieselben Mineralien - nämlich Quarz und Kohle — finden, welche auch sonst als Umwandlungsproducte die Gesteinsmasse gegenwärtig constituiren, so sind wir wohl berechtigt, auch für diese dieselbe Entstehungsursache anzunehmen. Mit der vollständigen Umwandlung aller organischen Substanz in Kohle und aller amorphen Kieselsäure in Quarz war natürlich auch für die Gangmineralien die Entstehungsquelle versiegt. Uebrigens sind hier die quantitativ zurücktretenden übrigen Gangmineralien, nämlich Wavellit, Peganit, Steinmark und allerhand bräunlichgelbliche Ueberzüge von Eisenoxydsulfat noch beachtenswerth, sofern der Phosphorgehalt der beiden ersten deutlich auf ihren Ursprung aus der Zersetzung organischer Substanzen hindeutet, während die Sulfate jedenfalls aus der Zersetzung des Eisenkieses hergeleitet werden müssen, der sich häufig in kleinen Würfeln im Kieselschiefer eingesprengt.findet, woselbst sein Vorhandensein aus der reducirenden Kraft der organischen Substanzen leicht erklärlich ist.

Was nun die Dauer dieser Gangbildung betrifft, so habe ich an anderer Stelle gezeigt, dass Dislocationen und damit in Verbindung stehende Gesteinszerreissungen in dieser Gegend bis in die jüngste Zeit angedauert haben, aber die Bildung von Gangmineralien musste natürlich mit Versiegung ihrer Entstehungsquelle aufhören, und diese trat höchstwahrscheinlich schon vor längerer Zeit ein. Wenigstens deutet darauf der Umstand, dass neben vielen Gängen, welche gänzlich mit Quarz erfüllt sind, auch solche vorkommen, die nur theilweise ausgefüllt sind. Es konnten keinerlei Beobachtungen gemacht werden, welche gegen die Annahme sprächen, dass die zum Theil noch klaffenden Spalten, Klüfte und Risse jünger

als die andren und somit erst während oder nach Versiegung jener Mineralquellen entstanden sind.

Demnach kommen wir zu dem Schlusse, dass die Quarzgänge und -trümer im silurischen Kieselschiefer von Langenstriegis wesentlich Dislocationsspalten ihre Entstehung verdanken, welche von Mineralien ausgefüllt worden sind, die sich bei der allgemeinen Umwandlung erzeugt haben, von welcher dieser Kieselschiefer überhaupt nach seiner Ablagerung während langer Zeit betroffen war und der er seine gegenwärtige mineralische Beschaffenheit verdankt.

Anmerkung. Nachdem Obiges bereits dem Drucke übergeben war, schrieb mir Herr Grunow in Berndorf, welchem ich meine Präparate übersandt habe, dass er gewisse rundliche Formen, welche nach der von ihm gegebenen Beschreibung zu meinen Sphaerosomatiten gehören, für einzellige Algen, z. Th. geradezu für Protococcen hält. Ich theile diese jedenfalls beachtenswerthe Deutung hier mit, obwohl mir dieselbe noch in mancher Beziehung bezweifelbar erscheint.

# 2. l'ebersicht über vierundzwanzig mitteleuropäische Quartar - Faunen.

Von Herrn Alfred Neuring in Wolfenbüttel.

Das Interesse, welches man in den letzten beiden Jahrzehnten der Diluvial- oder Quartär-Periode gewidmet hat, ist auch für die genauere Erforschung der quartären Fauna sehr förderlich gewesen, und wir besitzen heute über den Umfang und den Charakter derselben eine viel bessere Kenntniss, als etwa vor dreissig Jahren. 1) Zumal in Frankreich, Belgien, England und in der Schweiz hat man Vieles für eine sorgfältige Erforschung der quartären Fundstätten gethan; man hat dort auch schon die faunistischen Resultate in geeigneten Publicationen zusammengefasst. Deutschland ist zwar inzwischen ebenfalls Vieles für die Erforschung der Quartärfauna geschehen; aber es hält sehr schwer, sich über das Geleistete einen Ueberblick zu verschaffen, da die einschlägigen Publicationen in sehr verschiedenen, von den Geologen und Paläontologen meist wenig gelesenen Zeitschriften veröffentlicht worden sind.

Herr Sandberger in Würzburg hat allerdings in seinem grossen Werke über die Land- und Süsswasserconchylien der Vorwelt (Wiesbaden 1870-1875, pag. 752-950) eine sehr dankenswerthe Zusammenstellung der bis zur Abfassung jenes Werkes ihm bekannt gewordenen Quartär-Faunen Deutschlands gegeben, so dass dadurch ein gewisser Ueberblick schon möglich gemacht ist. Dieser Ueberblick mag auch heute noch demjenigen genügen, welcher sich speciell für die quartare Conchylienfauna interessirt und diese als die Grundlage für klimatische Rückschlüsse ansieht. Demjenigen aber, der ein specielleres Interesse für die quartären Wirbelthiere hegt und ihre ehemalige geographische Verbreitung zum Ausgangspunkte für weitere Untersuchungen machen will, wird die Sandberger'sche Zusammenstellung kaum noch genügen können; denn es sind seit ihrer Publication noch so viele wichtige Quartär-Faunen in Deutschland erforscht worden, dass eine neue ergänzende Zusammenstellung wünschenswerth erscheint.

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Für jene Zeit bildete Giebell's "Fauna der Vorwelt" auch hinsichtlich der Quartär-Fauna eine gute Zusammenstellung. Jetzt ist sie veraltet.

Am wünschenswerthesten wäre es, dass die auf dem Gebiete der quartären Wirbelthier-Fauna in Deutschland gewonnenen Resultate in einer Monographie zusammengefasst und dabei kritisch gesichtet würden. 1) selbst trage mich schon seit mehreren Jahren (angeregt und ermuthigt durch den mir befreundeten, leider inzwischen verstorbenen Prof. v. FRANTZIUS) mit dem Plane, eine solche Monographie auszuarbeiten. Ich habe die Ausführung dieses Planes auch schon bis zu einem gewissen Punkte vorbereitet. indem ich die einschlägige Literatur studirt, viele Museen und Privatsammlungen auf meinen Zweck hin durchgesehen und zahlreiche Zusendungen quartärer Wirbelthierreste untersucht habe.2) Nehme ich dazu die Resultate, welche ich durch meine eigenen zahlreichen Ausgrabungen erreicht habe, so kann ich wohl, ohne zu viel zu sagen, behaupten, dass mir bereits ein recht ansehnliches Material für Monographie der quartären Wirbelthier-Fauna Deutschlands vorliegt. Was speciell die kleineren und kleinsten Wirbelthiere der Quartär-Fauna anbetrifft, so hat bisher in Deutschland meines Wissens Niemand ein so reiches und zuverlässiges Material unter Händen gehabt, resp. wissenschaftlich verwerthet, wie ich es augenblicklich bei einander habe.

Leider fehlt es mir, da mein Beruf mich stark in Anspruch nimmt, an hinreichender Mussezeit, um die Ausarbeitung der oben bezeichneten Monographie bald in's Werk zu setzen. Ich begnüge mich für den Augenblick damit, den Lesern dieser Zeitschrift tabellarische Uebersichten von 24 bemerk enswerthen Quartär-Faunen nebst erläuternden Bemerkungen mitzutheilen, um auf diese Weise einen Theil des von mir gesammelten Materials zu verwerthen. Der mit der einschlägigen Literatur Vertraute wird darin viel

<sup>1)</sup> Eine kritische Sichtung der aufgestellten Arten ist durchaus nothwendig; denn auf keinem Gebiete der Paläontologie laufen so viele incorrecte oder absolut falsche Bestimmungen um, wie auf diesem. Ich habe mich hiervon immer mehr überzeugt, sowohl bei dem Durcharbeiten der einschlägigen Publicationen, als auch bei dem Besuche zahlreicher Museen. Ich kann sogar die einst so angesehenen und, fast möchte ich sagen, für unfehlbar gehaltenen Art-Diagnosen Herm. v. Meyer's von obigem Urtheil nicht ganz ausschliessen; denn ich bin im Stande nachzuweisen, dass die meisten seiner Bestimmungen von kleineren Säugethieren und Vögeln der Quartär-Zeit entweder geradezu unrichtig oder doch sehr verbesserungsbedürftig sind.

<sup>&</sup>quot;) Ich benutze gern die gebotene Gelegenheit, um den Museumsvorständen und Privatsammlern, welche mich durch Zugänglichmachung quartärer Thierreste in meinen Untersuchungen gefördert haben, an dieser Stelle öffentlich meinen herzlichsten Dank auszudrücken.

Bekanntes vorfinden, aber auch manches Neue; ausserdem wird, denke ich, einem jeden Leser dieser Zeitschrift die Zusammenfassung der vielfach zerstreuten Publicationen nur angenehm sein können.

Die Auswahl der Faunen mag Manchem wilkürlich erscheinen; sie ist es auch bis zu einem gewissen Grade. Ich habe jedoch wesentlich diejenigen Quartärfaunen berücksichtigt, welche mir durch eigene Anschauung des Materials bekannt geworden sind, oder an deren Untersuchung ich mehr oder weniger betheiligt bin. Mit diesen habe ich dann einige nahe verwandte Faunen des Vergleichs wegen zusammengestellt, welche mir zwar nicht durch eigene Untersuchung bekannt geworden sind, die aber wegen sorgfältiger Erforschung und Vollzähligkeit der Species bemerkenswerth erscheinen, wie die Faunen der Räuberhöhle, des Ofnet, des Hohlefels, der Thayinger Höhle, des Trou du Sureau.

Wie meine paläozoologischen Untersuchungen von der hiesigen Umgegend ausgegangen sind, so habe ich auch in der vorliegenden Arbeit die hiesigen Fundorte vorangestellt. Ich hoffe, es wird dieses um so berechtigter erscheinen, als die Faunen von Thiede und von Westeregeln auf Grund meiner Jahre lang fortgesetzten Untersuchungen jetzt zu den bestgekannten in Deutschland gehören; denn an Vollzähligkeit der Arten, an Zuverlässigkeit und Zusammengehörigkeit des fossilen Materials, sowie an Sauberkeit und Ungestörtheit der Ablagerungsverhältnisse stehen Thiede und Westeregeln keinem der von mir besuchten Fundorte in Deutschland nach, sondern ich darf sie in diesen Beziehungen mit zu den ersten rechnen.

Die Fundstelle von Thiede ist von Wolfenbüttel nur eine Stunde weit entfernt, so dass ich dieselbe fortgesetzt habe untersuchen können; es sind von mir seit dem Sommer 1873 mindestens 200 Excursionen dorthin ausgeführt, welche mehr oder minder erfolgreich waren.

Auf die Ausbeutung der Fundstätte von Westeregeln habe ich seit Herbst 1874 zwölf Excursionen verwendet, welche zusammen 26 Tage in Anspruch nahmen. Die gewonnenen Resultate können daher keine zufälligen sein; sondern man darf annehmen, dass diejenigen Arten, welche ich für Thiede und Westeregeln als häufig oder als selten constatirt habe, dort wirklich häufig oder selten sind. Ich habe deshalb die Zahl der Individuen, so weit ich sie irgend wie genauer constatiren konnte, bei den einzelnen Arten angegeben. Die meisten der betreffenden Individuen werden durch eine grössere Anzahl von zusammengehörigen Skelettheilen repräsentirt. So z. B. besitze ich von den 20 angeführten Exem-

plaren des Alactaga jaculus (von Westeregeln) ungefähr 150 einzelne Skelettheile; ähnlich ist es bei anderen Arten.

Eine Begründung der einzelnen Bestimmungen kann ich hier natürlich nicht geben; ich verweise in dieser Hinsicht auf meine früheren Publicationen, resp. auf die noch bevorstehenden. Eine wissenschaftliche Verantwortung für die Richtigkeit der in den einzelnen Faunen aufgeführten Species kann ich nur soweit übernehmen, als ich die betreffenden Fossilreste selbst untersucht und bestimmt habe. Jeder, der sich für eine der Faunen specieller interessirt, wird die einschlägige Literatur nachsehen müssen. Der Zweck dieser Arbeit ist, wie schon oben hervorgehoben wurde, im Wesentlichen nur die Zusammenstellung eines vielfach zerstreuten Materials.

## I. Thiede bei Wolfenbüttel. 1)

#### A. Sängethiere.

- 1. Vespertilio sp. (Plecotus auritus?). 1.
- 2. Vespertilio sp. (Vesperugo Nilssonii?). 2.
- 3. Felis spelaea. 2.
- 4. Hyaena spelaea. 1.
- 5. Canis lupus. 1.
- 6. Canis familiaris intermedius Wolder. (?). 1.
- 7. Canis sp. (vulpes?). 1.
- 8. Canis lagopus. 5.
- 9. Foetorius putorius. 1.
- 10. Foetorius erminea. 1.
- 11. Foetorius vulgaris (?). 1.
- 12. Spermophilus sp. (altaicus?). 3-4.
- 18. Alactaga jaculus. 1.
- 14. Arvicola amphibius. 3-4.
- 15. Arvicola ratticeps. 6-8.
- 16. Arvicola gregalis. Ziemlich häufig.
- 17. Arvicola arvalis (?). 3-4.
- 18. Myodes lemmus var. obensis. Sehr häufig.
- 19. Myodes torquatus. Ziemlich häufig.
- 20. Lagomys sp. (hyperboreus?). 3.
- 21. Lepus sp. (variabilis?). 6 8.
- 22. Cercus tarandus. 8—10. (Nur in den tiefsten und mittleren Schichten.)
- 23. Cervus elaphus. 1. (Nur in der obersten Partie.)
- 24. Ovibos moschatus. 1.
- 25. Bos sp. 3-4.

<sup>1)</sup> Vergl. Nehring, Die quaternären Faunen von Thiede und Westeregeln etc. im Archiv für Anthropologie, Bd. X. pag. 359 ff. N. Jahrb. f. Mineral. 1878. pag. 845. – Ich bemerke, dass ich sowohl für Thiede, als auch für die anderen Fundorte die Spuren menschlichen Daseins in der vorliegenden faunistischen Zusammenstellung nicht berücksichtigt habe.

- 26. Equus caballus. Häufig.
- 27. Rhinoceros tickorhinus. Häufig
- 28. Elephas primigenius. Häufig.

## B. Vögel.

- 29. Lagopus albus. 3-4. 1)
- 30. Tetrao lagopoides? 1-2.
- 31. Lagopus mutus. 1.
- 32. Anser sp. 1.
- 33. Anas sp. (boschas?). 2
- 34. Anas sp. (crecca?). 2.
- 35. Ascolopax gallinago. 1.
- 36. Emberiza sp.? 1.
- 37. Otus brachyotus? 1.
- 38. Avis sp. indefin.

#### C. Schlangen und Batrachier.

- 39. Eine Schlange von der Grösse des Pelias berus. 1.
- 40. Rana temporaria. Ziemlich häufig.
- 41. Bufo sp. 1-2.
- 42. Pelobates fuscus. 1-2.

### D. Conchylien.

- 43. Pupa muscorum. Sehr häufig.
- 44. Chondrula tridens. 2.
- 45. Cionella lubrica.\* An einer bestimmten Stelle sehr häufig.
- 46. Patula ruderata. 2.\*
- 47. Patula rotundata. 1.\*
- 48. Helix striata var. Nilssoniana. 8.
- 49. Ilelix hispida. 18.
- 50. Helix tenuilabris. 10.
- 51. Helix pulchella. 15.
- 52. Helix hortensis. 1.\*
- 53. Ilelix obvoluta. 1. (Nur 1½ Fuss tief, daher schwerlich von diluvialem Alter, wenngleich äusserlich gut fossil aussehend.)
- 54. Ilyalinia radiatula. 10.\*
- 55. Succinea oblonga. Ziemlich häufig.
- 56. Limnaeus pereger. 2.
- 57. Clausilia sp. (parvulat). 2.
- 58. Pisidium pusillum. 3. (In den tieferen Schichten.)

Belegstücke für sämmtliche aufgeführte Arten (ausser No. 57) liegen in der Privatsammlung des Verfassers. Dieselben stammen aus den jungdiluvialen, lössartigen Ablagerungen, welche die zackigen Gypsfelsen des Thieder Gypsbruches theils überdecken, theils die zwischen ihnen befindlichen Klüfte ausfüllen. 2) — Die Bestimmungen der Wirbelthiere rühren fast

<sup>1)</sup> Diese Species, sowie manche andere der nachfolgenden habe ich erst bei den letzten Ausgrabungen (April 1880) in einer Tiefe von 20 bis 30 Fuss constatirt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Vergl. meine ausführlichen Mittheilungen in den Verhandlungen

sämmtlich vom Verfasser her; die Diagnose der mit \* versehenen Conchylien verdanke ich den Herren Sandberger in Würzburg, K. Th. Libbe in Gera und v. Martens in Berlin.

## II. Westeregeln bei Magdeburg. 1)

#### A. Säugethiere.

- 1. Plecotus auritus. 3-5.
- 2. Vespertilio murinus. 6-8.
- 3. Vespertilio Daubentonii. Sehr zahlreich.
- 4. Vespertilio dasycneme. 3-4.
- 5. Verpertilio (mystacinus?). 1.
- 6. Sorex (vulgaris?). 1.
- 7. Felis spelaea. 3.
- 8. Ilyaena spelaea. 2.
- 9. Canis lupus. 3.
- 10. Canis lagopus. 2.
- 11. Ursus sp. Zweifelhaft.
- 12. Meles taxus. 1.
- 13. Foetorius putorius. 1.
- 14. Arctomys bobac. 2.
- 15. Spermophilus altaicus. 19.
- 16. Spermophilus guttatus. 2.
- 17. Alactaga jaculus. 20.
- 18. Arvicola amphibius. 2.
- 19. Arvicola ratticeps. Zahlreich.
- 20. Arvicola gregalis. 6-8.
- 21. Arvicola arvalis. 4-5.
- 22. Arvicola sp. (alliarius?). 3-5.
- 23. Myodes lemmus var. obensis. 5.
- 24. Myodes turquatus. 1.
- 25. Lagomys pusillus. 2.
- 26. Lepus sp. (variabilis?). 6.
- 27. Cervus tarandus. 4.
- 28. Oris oder Antilope sp. (?). 1.\*
- 29. Bos sp. 2.
- 30. Equus caballus. Sehr zahlreich.
- 31. Rhinoceros tichorhinus. 4.
- 32. Rhinoceros Merckii. 1.\*
- 3**3.** Elephas pr<del>i</del>migenius. 2.

NB. Aus den obersten, nicht mehr als diluvial zu bezeichnenden Lagen besitze ich Reste von Castor fiber, Cervus capreolus, Cervus elaphus, Bos sp., Equus caballus, Sus scrofa, welche neben roh gearbeiteten Urnen gefunden sind.

d. k. k. geolog. Reichsanstalt in Wien, 1878. No. 12 und 1880. No. 12. — Zeitschr. f. d. ges. Naturwissensch. 1875. Bd. 45. pag. 1 ff. — Arch. £. Anthrop. X. pag. 361.

<sup>1)</sup> Vergl. Nehring, Die quatern. Faunen etc. im Archiv für Anthrop. X. pag. 364-398., Xl. pag. 1-8. - N. Jahrb. f. Miner. 1878. pag. 845 f. - Verh. d. k. k. geol. Reichsanstalt in Wien 1878. No. 12.

#### B. Vögel.

- 34. Tetrao tetrix. 3.
- 35. Anas boschas. 2.
- 36. Anas crecca. 1.
- 37. Otis tarda. 1.
- 38. Vultur (cinereus?). 1.\*
- 39. Turdus sp. 1.
- 40. Alauda (arvensis?). 1.
- 41. Motacilla sp. 2.\*
- 42. Lusciola luscinia? 1.\*
- 43. Fringilla (montifringilla!). 5 6.\*
- 44. Ilirundo rustica. Sehr zahlreich.

#### C. Schlangen, Batrachier und Fische.

- 45. Rana temporaria. Sehr zahlreich.
- 46. Bufo sp. Zahlreich.
- 47. Pelobates fuscus. 4-6.
- 48. Pelias berus? 1.
- 49. Esox lucius. 1.

#### D. Conchylien.

- 50. Pupa muscorum. Häufig.
- 51. Chondrula tridens. 5.
- 52. Helix striata, meistens var. Nilssoniana. Sehr häufig.
- 53. Helix hispida. 1.
- 54. Helix pulchella. 1.\*
- 55. Vitrina pellucida. 1.\*
- 56. Succinea oblonga. Ziemlich häufig.
- 57. Limnaeus pereger. 1.
- 58. Planorbis marginatus. 1.
- 59. Pisidium pusillum. 2.\*

Belegstücke für die aufgeführten Arten finden sich, abgesehen von No. 11. 28. 32., in meiner Sammlung, und zwar meistens in grosser Zahl und vorzüglicher Erhaltung. Die mit \*versehenen Wirbelthier-Bestimmungen rühren meistens von Herrn Giebel in Halle her. Die übrigen Wirbelthiere, von denen viele Individuen durch zahlreiche, zusammengehörige Skelettheile repräsentirt werden, sind von mir bestimmt. Die Diagnosen der mit \* bezeichneten Conchylien verdanke ich Herrn Liebe, meinem verehrten Freunde und Collegen in Gera; die übrigen sind von demselben bestätigt. Auch Herr Sandberger in Würzburg, Herr v. Martens und Herr Beyrich in Berlin haben dieselben durchgesehen.

Die quartären Ablagerungen von Westeregeln sind denen von Thiede ähnlich; sie finden sich in den Gypsbrüchen des Herrn A. Bergling. Leider scheint die Fundstätte hinsichtlich der fossilen Knochenlager gänzlich erschöpft zu sein. In diesen Tagen noch schrieb mir der freundliche Herr Besitzer, dass seit meinem letzten Dortsein (Mai 1879) auch nicht das Geringste an Fossilresten vorgekommen sei.

## III. Der Seveckenberg bei Quedlinburg.

#### A. Säugethiere.

- 1 Sorex vulgaris. 1.
- 2. Canis vulpes.
- 3. Canis lupus.
- 4. Hyaena spelaea.
- 5. Felis spelaea.
- 6. Spermophilus priscus (altaicus?). 1.
- 7. Alactaga jaculus. 1.
- 8. Myodes lemmux. 1.
- 9. Myodes torquatus. 1.
- 10. Lepus (variabilis?). 1)
- 11. Cervus tarandus.
- 12. Cervus elaphus?
- 13. Cervus sp.
- 14. Antilope?
- 15. Bos sp.
- 16. Equus cahallus.
- 17. Rhinoceros tichorhinus.
- 18. Elephas primigenius.
- 19. Elephas minimus. (Nach meinem Urtheil nur ein juveniles Individuum der vorigen Art.)

#### B. Vögel.

- 20. Utis brevipes.
- 21. Corvus forsilis.
- 22. Corvus crassipennis.
- 23. Fringilla trochanteria.
- 24. Hirundo fossilis.
- **25**. Larus priscus.

Die Fossilreste, auf welchen die obigen Artbestimmungen beruhen, sind im Wesentlichen durch Gibbel in den dreissiger und vierziger Jahren zu Tage gefördert. Sie entstammen den diluvialen Ablagerungen der Gypsbrüche, welche sich auf der Höhe des Seveckenberges finden. Das Material liegt in ver-

<sup>1)</sup> GIEBEL (Jahresber. d. naturw. Vereins in Halle, Jahrg. 1851, pag. 232) nennt ihn Lepus dilurianus; den ebendaselbst aufgeführten Lepus cuniculus von Quedlinburg habe ich in obige Liste nicht mit aufgenommen, weil ich die betreffenden Reste nicht für diluvial halte. -Vergl. über die Giebel'schen Ausgrabungen im Seveckenberge auch den Jahrgang 1850 des citirten Jahresberichts pag. 12 – 20 und Isis, 1845. Ueber Spermophilus priscus, Myodes lemmus und torquatus von Quedlinburg vergl. Hensel in d. d. geolog. Zeitschr. 1855. pag. 486 ff., 1856. pag. 670 ff.

schiedenen Sammlungen; die einzigen Belegstücke für No. 6. 7. 8. u. 9. besitzt das mineralogische Museum in Berlin, wo auch die meisten grösseren Arten, besonders Rhinoceros, durch schöne Reste vertreten sind. Sonstiges Material habe ich gesehen im zoologischen und im mineralogischen Museum zu Halle, in der geologischen Landesanstalt zu Berlin, im Rathhaus zu Quedlinburg, in der Sammlung des Herrn v. Nathusius zu Hundisburg. Ich selbst besitze Belegstücke für No. 1. 2. 15. u. 16., welche ich an Ort und Stelle gesammelt habe.

Die Bestimmung des Alactaga jaculus (No. 7), welche sich auf einen früher unerkannten, im mineralogischen Museum zu Berlin liegenden Oberschenkel gründet, rührt von mir her; ebenso die Vermuthung, dass Spermophilus priscus mit Spermophilus altaicus (von Westeregeln) identisch sei. — Die Vogelspecies sind sämmtlich von Giebel aufgestellt. Mir ist es sehr wahrscheinlich, dass der fossile Laufknochen, auf dem Larus priscus beruht (Giebel, Fauna der Vorwelt I. 2. pag. 31), zu Alactaga jaculus, dem Pferdespringer, gehört; die Beschreibung passt wenigstens sehr gut dazu. Herr Steenstrup in Kopenhagen ist derselben Ansicht.

## IV. Der Sudmerberg bei Goslar.

#### A. Säugethiere.

- 1. Vespertilio murinus. 1. (Plecotus nach Giebel.)
- 2. Vespertilio sp. 1. (Kleiner als die vorige Art.)
- 3. *Ursus* sp. 1.
- 4. Cervus tarandus. 1. (Cervus elaphus nach Giebel.)
- 5. Cricetus frumentarius. 1.
- 6. Arvicola amphibius. 1.
- 7. Arvicola gregalis. 2. Zwei Hypudaeen-8. Arvicola glareolus. 1. (Recent?) Arten nach Giebel.
- 9. Myodes torquatus. 7 8.
- 10. Lagomys hyperboreus (oder pusillus?) 1. Von Giebel nicht erwähnt.
- 11. Lepus (variabilist). 2. (L. timidus nach Giebel..)

## B. Vögel.

- 12. Lagopus albus. Ziemlich zahlreich. (Gallus und Perdix nach Giebel..)
- 13. Columba.
- 14. Alauda. Nach Giebel. Von mir nicht untersucht.
- 15. Fringilla.

Die oben aufgeführten Arten, resp. ihre Fossilreste stammen aus einer Knochenbreccie, welche Herr Ulrich (jetzt in Hannover) vor etwa 30 Jahren in einigen Spalten der Sudmerberger Steinbrüche entdeckt und ausgebeutet hat. Die

betreffenden Reste befinden sich jetzt grösstentheils in der Sammlung des Herrn Struckmann in Hannover. Dieselben wurden bald nach ihrer Auffindung bestimmt und beschrieben von Gibbel im Jahresbericht des naturw. Vereins in Halle, Jahrg. 1851. pag. 236—245. Vor einigen Jahren kamen dieselben mir unter die Hände<sup>1</sup>), und ich war im Stande, die meisten Bestimmungen wesentlich zu modificiren, wie man aus einem Vergleich der Gibbel schen Bestimmungen mit den meinigen erkennen kann. Besonders wichtig erscheint mir die Constatirung von Cervus tarandus, Arvicola gregalis, Myodes torquatus, Lagomys hyperboreus (resp. pusillus) und Lagopus albus.

Leider ist jene Knochenbreccie seit jenem ersten Funde nirgends am Sudmerberge wieder zum Vorschein gekommen. Ich habe mich mehrfach darnach umgesehen, doch ohne Erfolg. Auch die Bemühungen des Herrn Struckmann haben in dieser Beziehung kein besseres Resultat gehabt.

## V. Die Lindenthaler Hyänenhöhle bei Gera.

#### A. Säugethiere.

- 1. Felis spelaea.
- 2. Hyaena spelaea.
- 3. Canis lupus.
- 4. Canis vulpes.
- 5. Canis lagopus?
- 6. Ursus spelaeus.
- 7. Ursus arctos.
- 8. Foetorius putorius.
- 9. Alactaga jaculus (Alactaga geranus Giebel). \*
- 10. Arvicola amphibius.
- 11. Arvicola gregalis.\*
- 12. Myodes lemmus.
- 13. Myodes torquatus.
- 14. Lepus sp. (variabilis?).
- 15. Arctomys primigenius (marmotta-bobac) Liebe. (Nach Hensel's Urtheil Arctomys bobac.)
- 16. Cervus tarandus.
- 17. ('ervus alces.
- 18. Cervus elaphus-canadensis.
- 19. Bos primigenius-taurus.
- 20. Bos priscus Bison.
- 21. Sus scrofa.
- 22. Equus caballus.
- 23. Equus (hemionus?).\*
- 24. Rhinoceros tichorhinus.
- 25. Elephas primigenius.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Vergl. meine Bemerkungen im Archiv für Anthrop. 1877. X. pag. 389 f.

#### B. Vögel.

- 26. Lagopus albus? 1.
- 27. Tetrao tetrix. 28. Charadrios sp.?
- 29. Pandion haliaëtos.

Die vorstehend aufgezählten Arten sind fast sämmtlich von meinem Freunde Liebe, unter Beihülfe des Herrn Giebeibestimmt worden. Die Art - Diagnosen von Alactaga jaculus (statt Alactaga geranus GIEBEL), Arvicola gregalis und Equus hemionus? rühren von mir her, wie ich denn sämmtliche Fundstücke, sowie auch die Fundstätte aus eigener Anschauung kenne. Das Material an Fossilresten liegt theils in dem fürstl. Museum, theils in der Konn'schen Privatsammlung in Gera. 1) Vergl. "Die Lindenthaler Hyänenhöhle" von K. TH. LIEBE, 1. und 2. Stück im 17. und 18. Jahresbericht der Gesellsch. von Freunden d. Naturw. in Gera 1875 und 1878. — "Die Lindenthaler Hyänenhöhle und andere diluvialen Knochenfunde in Ostthüringen", von demselben Verfasser im Archiv für Anthrop. IX. pag. 155 ff. — Nehring, Ueber Alactaga jaculus foss. in den "Beitr. zur Kenntn. d. Diluvialfauna", Zeitschr. f. d. ges. Naturw. 1876. Bd. 47. pag. 18 ff. mit einer Tafel. — Nehring, "Fossilreste eines Wildesels aus der Lindenthaler Hyänenhöhle bei Gera", Zeitschr. f. Ethnologie 1879. pag. 137 bis 143 mit einer Tafel.

## VI. Das Zwergloch bei Pottenstein (Bayr. Oberfanken).

### A. Säugethiere.

Nach RANKE's Angaben vertheilen sich dieselben in drei Schichten folgendermaassen:

|    | I. Lehmschicht.                             | II       | l. Aschens        | chicht.    | III.     | Ob.          | Ger    | ölls | chic | ht |
|----|---------------------------------------------|----------|-------------------|------------|----------|--------------|--------|------|------|----|
|    | Ursus spelaeus.<br>Hyaena spelaea. 1.       | 1.<br>2. | U. spelaeus.<br>— | zusamm. 9. | 1.<br>2. | <del>-</del> |        |      |      |    |
|    | Canis vulpes.                               |          | C. vulpes.        | 4          | 4        | ('. v        | ulpes. | zusa | amm. | 4. |
|    | ('anis lagopus. 2.<br>('astor fiber. 1.     | 4.<br>5. |                   | 1<br>      | 4.<br>5. | _            |        |      |      |    |
| 6. | Hystrix spelaea. 1. (resp. hirsutirostris). | 6.       | _                 |            | 6.       |              |        |      |      |    |
| 7. | Equus caballus.                             | 7.       | _                 | 1          | 7.       |              |        |      |      |    |
| 8. | Cervus megaceros.2) 1.                      | 8.       | -                 | i          | 8.       | _            |        |      |      |    |

1) Einiges von den Nagerresten ist durch die Güte des Herrn Korn in meine Sammlung gekommen.

<sup>2</sup>) Diese Bestimmung ist nach einem vollständigen Radius, einem lädirten Radius und einem lädirten Humerus gemacht. Ob diese Skelettheile zur sicheren Bestimmung obiger Species ausreichen, erscheint mir zweifelhaft.

#### I. Lehmschicht. III. Ob. Geröllschicht. II. Aschenschicht. 9. C. elaphus. zus. 3. 9. Cervus elaphus. 9. O. Cerms tarandus. 10. C. tarandus. zus. 1—2. 10. 1. Cervus capreolus. 11. *C. capreolus.* zus. 2 -- 3. 11. 2. Bos, wild u. gezähmt 12. *Bos.* 2. **12**. 13. C. familiaris. 1. 13. Canis familiaris. 1. 14. Meles taxus, 1-2. 14. M. taxus. 1-2. 15. Sus scrofa dom. 15. S. scrofa. 16. Ovis aries. 16. (). aries. 17. Mustela martes. 2. 18. Lepus timidus. 3. 19. Felis domestica. 2. 20. Capra hircus. 1.

Dazu kommen die von mir bestimmten kleineren Säugethiere, welche angeblich aus der "unteren Schicht" stammen sollen, aber nach ihrem Aussehen und nach ihrem faunistischen Charakter sicherlich meistens der Aschenschicht oder zum Theil sogar der oberen Geröllschicht angehören.

- Vesperugo pipistrellus. 1 2. 21. Verperugo sp. (Kuhlii oder Maurus?). 2 - 3. **22**. Vespertilio sp. (dasycneme?). 2-3. 23. 24. Vespertilio murinus. 1. Talpa europaea. Zahlreich **25**. Crossopus fodiens. 2-3. **26**. Sorex vulgaris. Zahlreich. **27**. **28**. Sorex pyymaeur. 1-2.
- 29. ('rocidura (araneus oder leucodon). 2-3. 30. Mus (sylvaticus?). Sehr zahlreich.
- 31. Arvicola glareolus. Sehr zahlreich.
  32. Arvicola ayrestis. Ziemlich zahlreich.
- 33. Arricola amphibius. 5–6. 34. Arricola nivalis, var. vetra
- 34. Arvicola nivalis, var. petrophilus. 1. 35. Myoxus glis. 1.
- 36. Muscardinus avellanarius.
  (Lepus sp. Schon oben aufgeführt.)

#### B. Vögel.

#### Nach RANKE:

- 37. Gallus domesticus. 4.
- 38. Columba livea. 1.
- 39. Anser domesticus. 1.
- 40. Anas boschas. 1.
- 41. Perdix cinerea. 2.
- 42. Tetrav tetrix. 3.
- 43. Tetrao urogallus. 1.

#### Dazu kommen die von mir bestimmten Arten:

- 44. Turdus (pilaris oder musicus?). Einige Exemplare.
- 45. Fringilla montifringilla. 3.
- 46. Lagopus albus. Ziemlich zahlreich.

- 47. Picus medius. 1.
- 48. Corvus monedula. 1.
- 49. Glaucidium passerinum? 1. (Jedenfalls eine sehr kleine Eulenart.)

#### C. Batrachier und Schiangen.

50. Rana temporaria. 1.

51. Salamandra oder Triton sp.

52 und 53. Zwei Schlangenarten.

Die Fossilreste, auf denen obige Speciesliste beruht, sind im Jahre 1876 auf Kosten der Münchener Gesellschaft für Anthropologie etc. unter Leitung des Herrn Heitgen, Präpararators an der paläont. Samml. d. kgl. bayr. Ak. d. Wiss., im sog. Zwergloch, einer Höhle des Weyernthals bei Pottenstein in bayr. Oberfranken, ausgegraben. Dieselben wurden zum grösseren Theil von Herrn Joh. Ranke in München bearbeitet; die Reste der Mikrofauna wurden durch Herrn Zittel mir zur Untersuchung angeboten. Das wissenschaftliche Ergebniss ist im 2. Bande der Beiträge zur Urgeschichte Bayerns (1879) pag. 195 ff. veröffentlicht.

Ob die Ausgrabung wirklich so sorgfältig stattgefunden hat, dass die Fossilreste der drei von RANKE unterschiedenen Schichten ganz streng von einander getrennt gehalten sind, erscheint mir zweifelhaft. Ich stütze mich bei diesem Zweifel einerseits auf die mündlichen Mittheilungen des Herrn Hobsch in Neumühle, welcher sich die Ausgrabungen des Herrn Heitgen angesehen hat und als erfahrener Höhlengräber ein Urtheil darüber besitzt, andererseits auf die Thatsache, dass Herr Heitgen die von mir untersuchten Thierreste als der "unteren Schicht" angehörig bezeichnet hat, was bei der Mehrzahl derselben ganz sicher nicht der Fall ist. Endlich möchte ich darauf hinweisen, dass auch die Individuenzahl, welche RANKE für mehrere Species angiebt, Zweifel an der strengen Scheidung der Fossilreste nach den angeführten Schichten erregt. Wenn überhaupt nur je ein Exemplar von Sus und Oris bei der Ausgrabung vorgekommen ist (vergl. a. a. O. pag. 202), so dürfen diese Species nicht in der 2. und in der 3. Schicht aufgeführt werden. Vom Rennthier sind 1-2 Individuen angedeutet; es müssten denn doch wohl unbedingt zwei Individuen gefunden sein, wenn man das Rennthier sowohl der 1., als auch der 2. Schicht zurechnen will (vergl. pag. 203).

Meine eigenen Beobachtungen, welche ich im Juli vorigen Jahres mit Hülfe des Herrn Hoßen in mehreren Höhlen des Ailsbachthals angestellt habe, sprechen zwar auch im Grossen und Ganzen für die Unterscheidung jener drei Schichten; aber sie haben doch manche andere faunistische Resultate ergeben,

zumal hinsichtlich der kleinen Säugethierfauna. Man vergl. die beiden folgenden Faunen. — Das fossile Material, auf welchem die obige Speciesliste beruht, wird in München aufbewahrt; eine Collection von Doubletten der kleineren Fossilreste hat Herr Zittel freundlichst mir überlassen.

## VII. Die Horsch's Höhle im Ailsbachthal (bayr. Oberfranken).

## A. Säugethiere.

- 1. Plecotus auritus. 1. (Ziemlich frisch aussehend.)
- 2. Talpa europaea. 1. (Frisch.)
- 3. Felis sp. (catus oder chaus?). 1)
- 4. ('anis lupus. 1.
- 5. Canis vulpes. 2-3.
- 6. Canis lagopus. 1.
- 7. Canis familiaris. 1. (Ziemlich frisch.)
- 8. Mustela martes oder foina. 1. (Ziemlich frisch.)
- 9. Foetorius erminea. 1.
- 10. Gulo horealis. 1.
- 11. Meles taxus. 2.
- 12. Ursus spelaeus. 3-4.
- 13. Arctomys sp. 1.
- 14. Spermophilus sp. 1. (Grösser als Sp. altaicus).
- 15. Myoxus glis. 1-2. (Ziemlich frisch.)
- 16. Mus (sylvaticus?). 2. (Ziemlich frisch.)
- 17. Cricetus frumentarius. 3-4. (Sehr gross!)
- 18. Arcicola amphibius Sehr zahlreich.
- 19. Arvicola nivalis. 1.
- 20. Arvicola ratticeps. 1.
- 21. Arvicola gregalis. 2.
- 22. Arvicola glareolus. 2-3. (Aus oberen Lagen.)
- 23. Myodes torquatus. 1.
- 24. Castor fiber. 1.
- 25. Lagomys (hyperboreus?). 2.
- 26. Lepus sp. 1.
- 27. Cervus tarandus. 1.
- 28. Cervus (elaphus?). 1.
- 29. Cervus (capreolus?). 1.
- 30. Equus caballus. 1-2.

#### B. Vögel.

- 31. Tetrao urogallus. 3-4.
- 32. Tetrao tetrix. Sehr zahlreich.
- 33. Lagopus albus. 1.
- 34. Anas sp. 1.
- 35. Scolopax rusticola. 1.
- 36. Turdus sp. 2.
- 37. Mehrere noch nicht bestimmte Arten.

<sup>1)</sup> Wahrscheinlich ist es eine kleine Luchsform; die Tibia, auf welcher diese Species beruht, misst 164 Mm. in der Länge, was nach meinen Erfahrungen über die Dimensionen von *F. catus* hinausgeht.

#### C. Schlangen und Batrachier.

- 38. Eine Schlange, grösser als die Ringelnatter (Aesculap-Schlange?).
- 39. Eine sehr zierliche Schlange.
- 40. Rana sp.
- 41. Bufo sp.

## VIII. Die Elisabeth-Höhle im Ailsbachthal.

#### A. Säugethiere.

- 1. Vespertilio sp. 1. Eine sehr kleine Art. (Zieml. frisch.)
- 2. Erinaceus europaeus. 1.
- 3. Ursus spelaeus. 2.
- 4. Canis vulpes. 1.
- 5. Mustela sp. (martes oder foina). 1.
- 6. Foetorius erminea. 1.
- 7. Foetorius vulgaris. 1.
- 8. Myoxus glis. 2. (Ziemlich frisch.)
- 9. Spermophilus sp. 1. (Nur eine Ulna.)
- 10. Arvicola ratticeps. 5.
- 11. Arvicola nivalis. 8.
- 12. Arvicola gregalis. 8.
- 13. Arvicola agrestis. Sehr zahlr.
- 14. Arvicola arvalis. Zahlreich. (oder eine nah verwandte Art.)
- 15. Myodes lemmus, var. obensis. 9.
- 16. Myodes torquatus. 10.
- 17. Lepus sp. (variabilis?). 2.

Diese Species sind von mir selbst an Ort und Stelle constatirt; sie sind von Herrn Hoesch und mir ausgegraben, u. zwar in der tiefsten, vollständig ungestörten Schicht im Hintergrunde der Höhle.

#### B. Vögel.

- 18. Tetrao tetrix. 1-2.
- 19. Lagopus albus. 3-4. | Tiefste Schicht, doch einige Reste
- 20. Lagopus mutus. 1. auch etwas höher.
- 21. Anas sp. 1. (Mittelgross).
- 22. Scolopax sp. 1.
- 23. Corvus monedula oder eine nah verwandte Art. 2-3.
- 24. Strix sp. (Mittelgrosse Art.)
- 25. Mehrere unbestimmte Arten.

#### C. Batrachier.

26. Bufo. sp. 2-3.

Die beiden Höhlen, welche ich oben als Hoesch's Höhle und Elisabeth-Höhle aufgeführt habe, liegen am rechten Ufer des Ailsbaches, eines Zuflusses der Wiesent. Sie sind von Herrn Hans Hoesch (in Neumühle) entdeckt, resp. zugänglich gemacht und 1878—1879 auf fossile Knochen ausgebeutet. Ich selbst kenne sie aus eigener Anschauung, da ich mich im Juli 1879 5 Tage in Neumühle zum Zweck von Höhlenuntersuchungen aufgehalten habe. Sie sind von geringer Ausdehnung

und kaum so hoch, dass man darin bequem stehen kann. Dieses gilt besonders von der Hobsch's Höhle; sie bildet nur ein ziemlich niedriges Felsloch, welches sich etwa 30 Fuss weit in den Berg hinein erstreckt. Aber beide Höhlen sind ohne Zweifel wegen der kleineren Fauna, welche sie geliefert haben, sehr interessant.

Die Elisabeth-Höhle liegt im Schlossfelsen der Burg Rabenstein, die Hoesch's Höhle weiter aufwärts im Thale, etwa 10 Minuten entfernt, jenseits der berühmten Sophien-Höhle. Da beide Höhlen bisher noch ohne Namen waren, so habe ich im Einverständniss mit dem Entdecker mir erlaubt, dieselben zu taufen, um sie kurz und präcis bezeichnen zu können. Die eine nannte ich Hoesch's Höhle, zu Ehren des Herrn Hans Hoesch, welcher sich um die Ausgrabung dieser, sowie vieler anderer Höhlen Oberfrankens verdient gemacht hat; die andere Höhle taufte ich nach dem Namen einer Dame, welche sich für die fränkische Schweiz und ihre Höhlen lebhaft interessirt.

Die sehr zahlreichen und zum Theil sehr wohl erhaltenen Fossilreste aus den genannten Höhlen befinden sich, bis auf die Mehrzahl der Ursus-Reste, in meiner Privat-Sammlung. Sie sind sämmtlich von Herrn Hans Hobsch ausgegraben, zum Theil in meiner Gegenwart und unter meiner Beihülfe. Indem ich mir eine ausführliche Abhandlung über diese, sowie andere von mir untersuchte Höhlenfaunen Oberfrankens vorbehalte, begnüge ich mich vorläufig mit diesen Andeutungen.

## IX. Eine Knochenhöhle bei Ojcow in Russ. Polen.

#### A. Säugethiere.

- 1. Vespertilio murinus. Sehr zahlreich.
- Vesperugo serotinus. 2-3.
   Vesperugo (Kuhlii?). 3-4.
- 4. Vesperugo pipistrellus. Sehr zahlreich.
- 5. Plecotus auritus. 2.
- 6. Talpa europaea. 1-2.
- 7. Felis spelaea.\*
- 8. Felis catus.
- 9. Hyaena spelaea.\*
- 10. Canis lupus.\*
- 11. Canis vulpes.\*
- 12. Canis lagopus.\*
- 13. Ursus spelaeus.\* Sehr zahlreich.
- 14. Mustela martes. 1.
- 15. Foetorius vulgaris. 1.
- 16. Myoxus glis.
- 17. Sciurus vulgaris.
- 18. Mus sylvaticus.
- 19. Arvicola glareolus.

- 20. Arvicola amphibius. Zahlreich.
- 21. Arvicola ratticeps? 1.
- 22. Arvicola agrestis. Zahlreich.
- 23. Arvicola arvalis.
- 24. Myodes lemmus. 1.
- 25. Myodes torquatus. 3.
- 26. Cervus tarandus.\*
- 27. Equus caballus.\*
- 28. Rhinoceros tichorhinus.\*
- 29. Elephas primigenius.\*

#### B. Vögel.

- 30. Astur nisus?
- 31. Sturnus sp.
- 32. Fringilla sp.
- 33. Hirundo sp.

#### C. Batrachier.

- 34. Rana temporaria.
- 35. Bufo sp.

Die vorstehende Fauna stammt aus den Knochenhöhlen von Ojcow in Russisch-Polen, welche Herr Ferd. Ræmer während der letzten Jahre hat ausgraben lassen. Vergl. Sitzungsberichte der Berl. Ges. f. Ethnologie vom 11. Januar 1879. pag. 1 ff.; "Globus" 1876. Bd. XXIX. No. 5. Meine Mittheilungen in der "Gaea" 1879: Die geograph. Verbreitung der Lemminge in Europa jetzt und ehemals, pag. 717.

Da Herr Ræmer so freundlich war, mir die sämmtlichen kleineren Thierreste zur Untersuchung zugehen zu lassen, so bin ich im Stande gewesen, die Höhlenfauna von Ojcow durch eine grosse Anzahl von Art-Bestimmungen zu bereichern; die Mehrzahl der oben aufgeführten Diagnosen rührt von mir her. Nur die mit \* versehenen Species waren schon vorher constatirt.

Ein ansehnlicher Theil der kleineren Thierreste von Ojcow hat ein ziemlich frisches Aussehen; doch ist es schwer, zwischen den echt fossil und den recent aussehenden Resten eine Grenze zu ziehen, wie denn überhaupt bei fossilen Knochen aus Höhlen das Aussehen ein sehr unzuverlässiges Kriterium bildet. — Die Ojcower Fossilreste werden im mineralogischen Museum zu Breslau aufbewahrt; einige Doubletten hat Herr Ferd. Ræmen mir für meine Sammlung überlassen.

## X. Höhle auf dem Berge Novi in der Hohen Tatra.

#### A. Säugethiere.

- 1. Vespertilio sp., eine sehr kleine Art. 1.
- 2. Sorex vulgaris. 2-3.
- 3. Ursus spelaeus. 1.
- 4. Foetorius erminea. 3.

5. Foetorius vulgaris. 4.

- 6. Cricetus frumentarius. 5 6.
- 7. Arricola amphibius. Zahlreich.

8. Arvicola nivalis. 12.

9. Arvicola ratticeps. 15.

10. Arvicola gregalis. 8.

11. Arvicola arvalis. Sehr zahlreich.

12. Arvicola (agrestis oder subterraneus?). Zahlreich.

13. Myodes lemmus var. obensis. Zahlreich.

14. Myodes torquatus. 7.

15. Lagomys sp. (hyperboreus?). 2.

16. Lepus sp. (variabilis?). 1.

17. Cervus tarandus. 1.

#### B. Vögel.

- 18. Lagopus albus. Zahlreich.
- 19. Lagopus mutus. Zahlreich.
- 20. Anas crecca. 1.
- 21. Scolopax sp.? 1.

22. Emberiza sp.? 1.

23. Strix sp. (nyctea?). 1. (Jedenfalls eine grosse Eulenart.)

#### C. Batrachier.

- 24. Rana temporaria. 10-12.
- **25.** Bufo sp. ? 1-2.1

Die betreffenden Fossilreste sind von Herrn Realschulprofessor S. Roth in Leutschau (Ober-Ungarn), welcher im Sommer 1879 von der königl. ungarischen Akademie mit Höhlenuntersuchungen beauftragt war, in einer Höhle des Berges Novi (nördlich von der Eisthaler Spitze) ungefähr 2000 M. Dieselben lagen in einem gelben über dem Meere entdeckt. Höhlenlehm, etwa 0.5-1 M. tief; sie fanden sich aber nicht gleichmässig in dieser Ablagerung durch die ganze Höhle vertheilt, sondern lagen nur an einer bestimmten Stelle, welche etwa 6 Qu.-M. Ausdehnung hatte, nahe bei einander. kleineren Thierreste, speciell die Nager- und Schneehuhnsreste, sind offenbar durch Raubthiere, hauptsächlich wohl durch Raubvogel, an dem Fundorte zusammengeführt. (Vergl. meine Bemerkungen über "Die Raubvögel und die prähistorischen Knochenlager" im Correspondenzblatt d. deutsch. anthropol. Gesellsch. 1879. No. 8 und im Archiv f. Anthropologie XI. pag. 12.)

<sup>1)</sup> Während des Druckes ist mir eine nachträgliche Sendung des Herrn Roth aus derselben Höhle zugegangen. In Folge dessen habe ich die Individuen-Zahl in obiger Liste bei vielen Species erhöhen müssen: an neuen Species habe ich constatirt: Vespertilio sp. major, Talpa, Arcicola glareolus, Strix brachyotus, mehrere andere Vogel-Arten und einen Fisch.

Diejenigen, welche sich für diesen Höhlenfund aus der Hohen Tatra näher interessiren, verweise ich auf meinen Bericht im "Globus" 1880. Bd. XXXVII. No. 20.

Die betreffenden Fossilreste sind schon vor einiger Zeit von mir wieder nach Leutschau zurückgesandt; doch hat mir Herr Roth von sämmtlichen Arten, welche durch Doubletten vertreten waren, Belegstücke für meine Sammlung überlassen, so dass ich selbst Proben der meisten oben aufgeführten Arten vorlegen kann.

#### XI. Nussdorf bei Wien.

- 1. Talpa europaea. Zahlreich.
- 2. Sorex vulgaris. 3-4.
- 3. Spermophilus sp. (guttatus?). 1.\*
- 4. Arvicola amphibius. 3-4.
- 5. Arvicola ratticeps. 4-5.
- 6. Arvicola sp. (arvalis oder agrestis?) 1-2.\*
- 7. Sminthus sp. (vagus?). 1.\*
- 8. Lagomys pusillus. 1.\*
- 9. Elephas primigenius.
- 10. Rhinoceros tichorhinus.
- 11. Equus caballus.
- 12. Cervus sp. (megaceros?).
- 13. Bos sp. (brachyceros?)
- 14. Hyaena spelaea. 1)

## In den gleichartigen Ablagerungen von Heiligenstadt bei Wien:

- 1. Elephas primigenius.
- 2. Rhinoceros tichorhinus.
- 3. Equus caballus.
- 4. Cervus tarandus.

Die oben aufgeführten Säugethierspecies von Nussdorf entstammen den in der Nähe dieses Ortes vorhandenen diluvialen Ablagerungen; letztere werden ihrer Hauptmasse nach als "Löss" bezeichnet. Die kleineren Species sind aber nicht im Löss gefunden, sondern in einer unter dem Löss liegenden Sumpfschicht, welche aus einem blaugrauen, feinen, sandigen Thon bestand und ausser Planorben, Achatina, Clausilia, Helix u. a. ein förmliches Mooslager von Hypnum aduncum und Hypnum giganteum enthielt. In dieser Sumpfschicht wurde 1863 ein riesiger Mammuthschädel gefunden, und in der umgebenden Masse, sowie auch besonders in den Schädelhöhlun-

<sup>1)</sup> Ueber die bei Nussdorf gefundenen Conchylien vergl Peters, Verh. d. k. k. geol Reichsanstalt 1863. pag. 120.

gen entdeckte man die Reste der oben genannten kleinen Species. Die ersten Bestimmungen rühren von Peters her; dieselben sind dann kürzlich von mir revidirt, wobei die mit \* bezeichneten Species constatirt wurden. Vergl. Nehring, Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. 1879. 29. Bd. pag. 475—492.

## XII. Zuzlawitz bei Winterberg im Böhmerwalde.

Zwei verschiedene Faunen aus zwei Spalten eines Steinbruchs im Urkalk.

#### A. Aeltere Fauna. (Erste Spalte.)

- 1. Lepus variabilis.
- 2. Myodes torquatus.\*
- 3. Arvicola gregalis.\*
- 4. Arvicola nivalis.(!)\*
- 5. Foetorius erminea.
- 6. Leucocyon lagopus foss. Wolder. (?)
- 7. Lagopus (albus oder alpinus).\*
- 8. Nyctea nivea.\*
- 9. Cricetus frumentarius.\*
- 10. Arvicola arvalis. (?)
- 11. Arvicola agrestis.
- 12. Foetorius putorius.
- 13. Foetorius vulgaris.
- 14. Vulpes vulgaris foss. Wolder.
- 15. Vulpes meridionalis Wolder.
- 16. Anas. 2 Species.\*
- 17. Corvus corax.\*
- 18. Ein Sperber-ähnlicher Raubvogel.\*
- 19. Drei Fledermaus Arten. \*

#### B. Jüngere Fauna. (Zweite Spalte.)

- 1. Felis fera Bourg. (Felis minuta Bourg.?)
- 2. Alces palmatus foss.
- 3. Rangifer tarandus.
- 4. Bos priscus.
- 5. Equus fossilis.
- 6. Gallus.\*

Die betreffenden Fossilreste sind von Herrn Woldrich (Wien) im Sommer 1879 an dem oben genannten Fundorte entdeckt. Die mit \* bezeichneten Arten kenne ich aus eigener Anschauung, da Herr Woldrich dieselben vor einigen Monaten mir zur Untersuchung zugehen liess; die betreffenden Bestimmungen rühren von mir her, bis auf diejenigen von Myodes torquatus und Arvicola gregalis, welche Herr Woldrich, wenn auch mit einigem Vorbehalt, schon aufgestellt hatte.

Die kaiserl. Akademie der Wissenschaften in Wien wird bald eine ausführliche Abhandlung des Herrn Woldench über die "Diluvialfauna von Zuzlawitz bei Winterberg im Böhmerwalde" veröffentlichen. Vorläufig vergleiche man die kurze Anzeige in dem Sitzungsberichte der math.-naturwiss. Classe der Wiener Akademie vom 22. April 1880. pag. 89, wo übrigens No. 18 und 19 der ersten Species-Liste nicht mit aufgeführt sind. In der Gruppirung der übrigen 17 Species bin ich Herrn Woldrich gefolgt, welcher die ersten 8 Species als eine Glacialfauna, die folgenden 9 als Repräsentanten einer steppenartigen Fauna betrachtet.

Die Fundobjecte sind, so viel ich weiss, Eigenthum des Herrn Woldrich in Wien; einige Doubletten hat derselbe mir freundlichst für meine Sammlung überlassen.

# XIII. Die Räuberhöhle am Schelmengraben zwischen Nürnberg und Regensburg.

#### A. Moderschicht.

- 1. Ursus spelaeus.
- 2. Felis spelaea.
- 3. Ilyaena spelaea. (!)
- 4. Rhinoceros tichorhinus.
- 5. Box primigenius.

## B. Culturschicht, mit echt fossilen und mehr oder weniger recenten Knochen gemischt.

- 1. ('anis familiaris. 2-3. (Sehr frisch)
- 2. Canis lupus. Selten.
- 3. Canis vulpes. 1.
- 4. Felis catus? 1.
- 5. Hyaena spelaea, 1.
- 6. Ursus spelaeus. Häufig.
- 7. Meles taxus. 1.
- 8. Equus caballus. Ziemlich häufig.
- 9. Rhinoceros tichorhinus. 1.
- 10. Elephas primigenius. 1—2.
- 11. Sus scrofa domest. (Sehr frisch.) Häufig.
- 12. Cervus tarandus. Sehr häufig, mindestens 11 Individuen.
- 13. Cervus elaphus. (Frisch.) Häufig.
- 14. Cereus capreolus. (Frisch.) Selten.
- 15. Bos taurus. (Frisch.) Häufig.
- 16. Bos primigenius. Selten.
- 17. Antilope sp. 1.
- 18. Capra hircus. Ziemlich häufig.
- 19. Ovis aries. Selten.
- 20. Castor fiber. Selten.
- 21. Lepus timidus. Selten.
- 22. Vögel. Selten.

- Silurus glanis. Selten.
- 24. Esox lucius. Selten.
- **25**. *Cyprinus carpio*. Selten.

Die Fossilreste, auf denen die obigen Bestimmungen beruhen, sind im Jahre 1871 bei Anlage der Eisenbahn von Regensburg nach Nürnberg entdeckt, und zwar meistens durch eine systematische Ausgrabung unter Leitung der Herren Zittel. und Fraas. Eine genaue und sehr interessante Beschreibung des ganzen Fundes hat Herr Zittel geliefert. Vergl. Sitzungsberichte der math. - physik. Classe d. bayr. Akad. d. Wiss. 1872. 1, Archiv f. Anthrop. 1872., V. Bd. pag. 325 — 345. Die betreffenden Fossilreste liegen in dem königl. paläontologischen Museum zu München.

## XIV. Die Ofnet bei Utzmemmingen im Ries.

- Elephas primigenius. Zahlreich. 1.
- Rhinoceros tichorhinus. Zahlreich.
- 3. Rhinoceros Merckii. 1.
- 4. Sue scrofa. Ziemlich häufig.
- Hyaena spelaea. Häufig.
- Ursus spelaeus. Ziemlich bäufig.
- Canis lupus. Selten. 7.
- 8. Cants vulpes. Von zweiselhaster Fossilität.
  9. Meles taxus. Von zweiselhaster Fossilität.
- 10. Equus caballus. Sehr zahlreich.
- Equus asinus (hemionus? Nehring.). Selten.
- 12 Bos primigenius. Selten.
- 13. Bos priscus (= Bison europaeus). Ziemlich häufig.
- 14. Cervus euryceros. Zahlreich.
- 15. Cervus tarandus. Ziemlich häufig.
- **16.** Cervus elaphus. 1.
- 17. Lepus sp. Selten.
- 18. *Anser* sp. 1.
- Anas sp. 1. 19.

Die Ofnet bei Utzmemmingen (südwestl. von Nördlingen) ist im Spätherbst 1875 unter Leitung des Herrn Frans ausgegraben worden. Vergl. Correspondenzblatt der d. anthrop. Ges. 1876. No. 8. Herr Fraas hält die obige Fauna für präglacial. Die Fundobjecte sind Eigenthum des königl. Naturalien - Cabinets in Stuttgart.

## XV. Der Hohlefels im Achthal bei Ulm.

#### Säugethiere.

- Ursus spelaeus. (Vielleicht 1-2 andere Ursus-Species.) Zablreich.
- 2 Felis spelaea. 1.

- 3. Felis lynx. 1.
- 4. Felis catus. 20.
- 5. Mustela foina.
- 6. Foetorius putorius.
- 7. Myoxus glis. 1.
- 8. Arvicola amphibius.
- 9. Arvicola agrestis.
- 10. Myodes torquatus. 1.1)
- 11. Lepus sp. 2.
- 12. Cervus tarandus. Sehr häufig.
- 13. Ovibos moschatus? 1.
- 14. Bos primigenius.
- 15. Sus sp. Selten.
- 16. Equus caballus. Häufig.
- 17. Rhinoceros tichorhinus. Selten.
- 18. Elephas primigenius. Selten.

#### B. Vögel.

- 19. Cygnus musicus.
- 20. Anser cinereus.
- 21. Anas (boschas?).
- 22. Fuligula sp.
- 23. Corvus monedula.
- 24. Pyrrhula vulgaris.

#### C. Batrachier und Fische.

- 25. Rana sp.
- 26. Cyprinus carpio (oder Perca fluviatilis).

Der Hohlefels ist von Herrn Fraas und Herrn Pfarrer Hartmann (in Wippingen) im Spätherbst 1870 und Frühjahr 1871 systematisch untersucht; die wissenschaftlichen Resultate dieser Ausgrabungen sind von Herrn Fraas im Arch. f. Anthr. 1872. Bd. V. pag. 173 ff. veröffentlicht worden.

Die Fundobjecte sind Eigenthum des königl. Naturalien-Cabinets in Stuttgart.

## XVI. Spaltausfüllungen der Molasse bei Baltringen unweit Biberach.

- 1. Sorex vulgaris. 3.
- 2. Talpa europaea. 2--3.
- 3. Foctorius erminea. 1.

<sup>1)</sup> Nachträglich sehe ich, dass Myodes torquatus, welcher von Forsyth Major in Atti della Soc. ital. di scienze naturali 1872. XV. Fasc. II. beschrieben ist. nicht aus dem "Hohlefels", sondern aus dem nahe gelegenen "Hohlestein" im Lonethal stammt. Trotzdem lasse ich diese Species in obiger Liste stehen, weil ich überzeugt bin, dass der Halsbandlemming auch zu der Fauna des Hohlefels gehört und bisher wohl nur übersehen ist.

Arctomys marmotta. 1.

- Arvicola amphibius. Häufig.
- Arvinola ratticeps. 1.
- 7. Arvicola gregalis. 2.
- Arvicola arvalis. 5--6.
- 9. Arvicola subterraneus? 2.
- 10. Myodes torquatus. Zahlreich.
- 11. Layomys sp. (hyperboreus?)
  12. Eine kleine Vogel-Art. 1-2.
- 13. Rana sp. Häufig.
- Bufo sp. Ziemlich häufig.

Die betreffenden Fossilreste sind kürzlich von Herrn Dekan PROBST (Unter-Essendorf, Würtemberg) in diluvialen Ablagerungen gefunden worden, welche beim Steinbruchsbetrieb in den Spalten der Meeres-Molasse bei Baltringen unweit Biberach (Donaukreis) aufgeschlossen sind. Die Reste von Arctomys stammen nicht von derselben Stelle, wie diejenigen der übrigen Arten; sie haben aber nicht weit davon in einer ganz analogen Spaltausfüllung gelegen.

Die Bestimmungen rühren von mir her, da ich durch die gütige Vermittelung des Herrn Sandberger in Würzburg sämmtliche Fossilreste zur Untersuchung erhalten habe. Fundobjecte sind Eigenthum des Herrn Probst in Unter-Essendorf; einige Doubletten hat derselbe mir freundlichst für meine Sammlung überlassen.

## XVII. Die Thayinger Höhle bei Schaffhausen.

#### A. Säugethiere.

- Felis spelaea. 3.
- 2. Felis lynx. 3.
- 3. Felis catus. 1.
- Canis lupus. 17.
- Canis familiaris. (?) 1.
- Canis vulpes. 2-3. b.
- Canis fulvus. 40-50.
- Canis lagopus. 3. 8.
- Ursus arctos. 2-3. 9.
- Gulo luscus. 4. **10**.
- 11. Arctomys marmotta. 1.
- Lepus variabilis. 500. 12.
- Lepus timidus. (?) 2. **13.**
- Cervus tarandus. 250. 14.
- 15. Cervus elaphus. 6.
- **16**. Cervus canadensis. (?) 1.
- 17. Antilope rupicapra. 1.
- 18. Capra ibex. 1.
- 19. Bos primigenius. 1.
- **20**. Box bison. 6.
- 21. Equus caballus. 20.

- 22. Rhinoceros tichorhinus. 1-2.
- 23. Elephas primigenius. 4 6.

#### B. Vögel.

- 24. *Lagopus mutus.* \ 80
- 25. Lagopus albus.
- 26. Anser sp. 2.
- 27. Cygnus musicus. 1.
- 28. Haliaëtos albicilla. 1.
- 29. Corvus corax. 3.

Die Thayinger Höhle, welche wegen der in ihr gefundenen Thierzeichnungen in den letzten Jahren der Gegenstand zahlreicher Debatten unter den Anthropologen und Archäologen gewesen ist, liegt hart an der Grenze des Grossherzogthums Baden, 10 Minuten von Thayingen entfernt, einem Orte, welcher an der von Constanz über Radolfzell nach Schaffhausen führenden, rechtsrheinischen Bahn gelegen ist. Der Reallehrer MERK hat das Verdienst, diese wichtige Fundstelle entdeckt und ausgebeutet zu haben. Die oben erwähnten Thierarten sind von Herrn Rütimbyrn in Basel bestimmt. Man vergleiche den Originalbericht des Entdeckers in den Mittheilungen der antiquarischen Gesellschaft in Zürich: "Der Höhlenfund im Zürich 1875. pag. 9-21. Kesslerloch" etc. Auffallend ist die geringe Anzahl von Nager-Arten in der Thayinger Fauna; vielleicht hat man bei den Ausgrabungen die Reste der kleineren Species übersehen, da man hauptsächlich auf die Spuren menschlicher Existenz das Augenmerk gerichtet hatte.

## XVIII. Langenbrunn an der Donau unweit Sigmaringen.

#### A. Säugethiere.

- 1. Canis lupus. 1—2.
- 2. Canis vulpes. 1 -- 2.
- 3. ('anis lagopus?
- 4. Ursus spelaeus. Häufig.
- 5. Melex taxux. 1.
- 6. Lutra vulgaris.
- 7. Mustela sp. 1.
- 8. Foetorius sp. (Etwas grösser als F. erminea.) 1.
- 9. Felis lynx. 1.
- 10. Hyaena spelaea. Häufig.
- 11. Arctomys marmotta. Ziemlich selten.
- 12. Spermophilus sp.??
- 13. Cricetus frumentarius. 1-2.
- 14. Lepus sp. 1-2.
- 15. Cervus tarandus. Häufig.
- 16. Cervus elaphus. Ziemlich häufig. (Vielleicht noch einige Hirscharten.)

17. Antilope rupicapra? Selten.

18. Capra ibex. Selten.

19. Oris aries. (Von zweifelhafter Fossilität.)

20. Ovibos moschatus. 1.

21. Bos sp. (primigenius?) Selten.

22. Bos taurus. Selten.

23. Bos sp. (bison?) Selten.

24. Equus caballus. Sehr zahlreich.

25. Equus asinus (E. hemionus? Nehring.). 1.

26. Rhinoceros tichorhinus. Ziemlich häufig.

27. Elephas primigenius. Ziemlich häufig.

#### B. Vögel.

- 28. Perdix cinerea. 1.
- 29. Cygnus sp. 1.

Die betreffenden Fossilreste stammen aus einem diluvialen Mergel, welcher über und zwischen den Kalktuffelsen eines Steinbruchs bei Langenbrunn im oberen Donauthal sich abgelagert findet. Die Ausbeutung der Fundstätte hat zu verschiedenen Zeiten stattgefunden, theils gelegentlich bei dem Steinbruchsbetriebe, theils durch besondere Nachgrabungen. Im Jahre 1872 ist eine solche Nachgrabung von Seiten der Herren A. Ecker (Freiburg) und Rehmann ausgeführt worden, über deren Resultate dieselben einen genauen Bericht im Arch. f. Anthrop. Bd. IX. pag. 81 — 95 veröffentlicht haben. dieser Publication sind auch die nöthigen Angaben über die älteren Funde, zumal über diejenigen des Herrn G. Jager, enthalten. 1) Im X. Bande des Archivs f. Anthrop. hat dann Herr Ecker noch einen Nachtrag zu der ersten Publication geliefert, in welchem besonders das über die Ovibos-Reste Gesagte von Wichtigkeit ist. - Ich selbst habe einen Theil der kleineren Thierreste durch Autopsie kennen gelernt, da Herr ECKER dieselben mir zur Untersuchung angeboten hatte.

Die Fundobjecte sind Eigenthum des fürstl. Fürstenbergischen Naturalien-Cabinets in Donaueschingen.

## XIX. Fauna aus dem Löss von Würzburg. 2)

#### A. Säugethiere.

- 1. Sorex sp. Selten.\*
- 2 Talpa europaea. 1.
- 3. Felis sp. (catus oder manul?) 1.+

') Vergl. Würtemberg. naturwiss. Jahresh. 1853. pag. 129 – 147. Hier werden auch Arricola amphibius und Arricola arralis mitaufgeführt, doch ihre Fossilität als fraglich hingestellt.

2) Die mit einem \* bezeichneten Arten sind bisher nur in einer Lössablagerung des Heigelsbachthals gefunden. Die mit † bezeichneten Arten sind von mir bestimmt.

- 4. Ilyaena spelaea.\* Selten.
- 5. Canis lupus. Selten.
- 6. Canis vulpes.\* Selten.
- 7. Ursus arctos. Selten.
- 8. Ursus spelaeus. Selten.
- 9. Meles taxus. \* Selten.
- 10. Gulo luscus. \* Sehr selten.
- 11. Mustela martes.\* Selten.
- 12. Arctomys sp. (bobae oder marmotta?) 1.\*
- 13. Spermophilus altaicus. +\* Häufig.
- 14. Alactaga jaculus. †° 1—2.
- 15. Cricetus frumentarius, † \* 1.
- 16. Arvicola amphibius.\* Sehr häufig.
- 17. Arricola ratticeps. +\* Sehr selten.
- 18. Arvicola gregalis. †\* 5-6.
- 19. Arvicola arvalis. Sehr häufig.
- 20. Myodes lemmus. +\* 1-2.
- 21. Myodes torquatus. +\* 1.
- 22. Lepus sp. (timidus oder variabilis?) †\* 1.
- 23. Cervus tarandus. Häufig.
- 24. ('ervus aff. dama. Sehr selten.
- 25. Bos primigenius. Selten.
- 26. Bison priscus. Sehr selten.
- 27. Equus caballus. Sehr häufig.
- 28. Rhinoceros tichorhinus. Häufig.
- 29. Elephas primigenius. Sehr häufig.

## B. Vögel.

- 30. Strix sp. \* (Nur durch häufige Gewöllbrocken angedeutet.)
- 31. Tetrao tetrix. †\* 1.
- 32. Anas sp. +\* 1.
- 33. Eine sehr kleine Vogelspecies. (Passerine?) \* Sehr selten.

#### C. Batrachier.

- 34. Rana temporaria. † Sehr häufig.
- 35. Bufo sp. Sehr selten.
- 36. Hyla arborea? Sehr selten.

#### D. Conchylien.

- 37. Limneus truncatulus. Sehr selten.
- 38. Pupa parcedendata. Selten.
- 39. Pupa muscorum. Sehr häufig.
- 40. Pupa columella. Selten.
- 41. Clausilia dubia. Sehr selten.
- 42. Clausilia pumila. Sehr selten.
- 43. Clausilia parvula. Häufig.
- 44. Clausilia laminata. Sehr selten.
- 45. Cionella lubrica. Sehr selten.
- 46. Chrondrula tridens. Selten.
- 47. Helix arbustorum. Häufig.
- 48. Helix sericea. Sehr häufig.
- 49. Helix striata var. Nilssoniana. Selten.
- 50. Helix strigella. Sehr selten.
- 51. Helix pulchella. Selten.
- 52. Helix tenuilabris. Sehr selten.

- Helix fruticum. Sehr selten. **53**.
- Succinea oblonga. Sehr häufig. **54**.
- Succinea putris. Selten. Limax agrestis. Selten.
- **56**

Die obige interessante Fauna beruht auf zahlreichen Fossilresten, welche Herr Sandberger im Löss bei Würzburg, besonders an den Böschungen eines Chaussee-Einschnitts im Heigelsbachthal, gesammelt hat. Genaueres darüber findet sich in den Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. von Würzburg, N.F. 1879. Bd. XIV. und im "Ausland" 1879. No. 29. Vergl. auch meine Mittheilungen über "Die geogr. Verbreitung der Lemminge in Europa jetzt u. ehemals", Gaea 1879. pag. 715.

Die mit + bezeichneten Wirbelthier-Species sind von mir bestimmt, da ich durch die Güte des Herrn Sandberger in den Stand gesetzt war, die betreffenden Fossilreste genau untersuchen und mit meinem reichen Materiale vergleichen zu können.

Die Belegstücke für sämmtliche Species werden in Würzburg aufbewahrt, und zwar theils in der Privatsammlung des Herrn Sandberger, theils in der paläontologischen Sammlung der Universität. Eine kleine Collection von Nagerresten, sowie zahlreiche Conchylien habe ich selbst im Heigelsbachthal gesammelt, und zwar auf einer Excursion, welche Herr Sand-BERGER im Juli vorigen Jahres mit mir nach der Fundstätte zu unternehmen die Güte hatte.

## XX. Die Fuchslöcher am Rothen Berge bei Saalfeld. 1)

### A. Säugethiere.

- 1. Sorex pygmaeus. Selten.
- Crossopus fodiens. Selten.
- Talpa europaea. Häufig. ++
- Canis lupus. Selten. + 4.
- Canis sp. (familiaris?) Selten. † 5.
- Canis vulpes. Selten. †
- 7. Canis lagopus. Selten. ++
- 8. Hyaena spelaea. Häufig.+
- Felix spelaea. 2—3.
- Felis lynx. 1. 10.
- 11. Ursus sp. (spelaeus?) 1. ††
- Meles taxus. 2-3. †
- **13**. Mustela sp. (foina oder martes) 1. †
- Foetorius putorius. 2-3. † 14.
- Foetorius erminea. 2-3.++ **15**.

<sup>1)</sup> Die mit einem + bezeichneten Arten habe ich in Wolfenbüttel zur Untersuchung gehabt, die mit ++ bezeichneten Arten sind zuerst von mir bei Saalfeld constatirt.

- 16. Foetorius vulgaris. 2-3. ††
- 17. Arctomys sp. (marmotta oder bobac). Schr Selten.
- 18. Sciurus vulgaris. 1. ††
- 19. Cricetus frumentarius. † (Sehr starke Exemplare!) Häufig.
- 20. Cricetus sp. parva. (phaeus?) 1. ++
- 21. Mus sp. (silvaticus?) 1. ++
- 22. Arvicola glareolus. Selten.
- 23. Arvicola amphibius. Sehr häufig. †
- 24. Arvicola ratticeps. Ziemlich selten.
- 25. Arvicola gregalis. Ziemlich selten.
- 26. Arvicola arvalis. Häufig.
- 27. Myodes torquatus. Ziemlich häufig.
- 28. Myodes lemmus. Selten.
- 29. Lepus sp. (variabilis?) Ziemlich häufig. +
- 30. Lepus cuniculus. (Recent?) Selten.
- 31. Alactaga jaculus. 1-2.++
- 32. Hystrix cristata (hirsutirostris? Nehring). 1-2. †
- 33. Cercus tarandus. Ziemlich häufig.
- 34. Cervus elaphus. Selten.
- 35. Cervus capreolus? Sehr selten.
- 36. Bos primigenius. Häufig.
- 37. Sus scrofa. Selten. +
- 38. Equus caballus. Sehr häufig. †
- 39. Rhinoceros tichorhinus. Ziemlich selten.
- 40. Elephas primigenius. Sehr selten.

### B. Vögel.

- 41. Lagoinis albus? 1.++
- 42. Perdix cinerea? 1. †
- 43. Coturnix communis. 1-2.
- 44. Tetrav tetrix. Sehr häufig. ††
- 45. Tetrao urogallus. 1. ††
- 46. Gallus sp.??
- 47. Anas sp. (boschas?) 3-4.++
- 48. Anas sp. (Kleiner als die vorige.) 1. ++
- 49. Anser sp. 1. ††
- 50. ('orcus sp. (corone?) 1. ††
- 51. Eine kleinere Corviden Art von der Grösse eines Nusshähers. 1. ++
- 52. Aquila chrysaetos. 1.++
- 53. Mehrere Arten von Tagraubvögeln. ††
- 54. Strix sp. Mittelgross. 1. ††
- 55. Hirundo rustica. 1.
- 56. Einige unbestimmte Arten †

#### C. Batrachier, Schlangen und Fische.

- 57. Rana temporaria. Sehr häufig. ††
- 58. Rana esculenta. Selten.
- 59. Bujo culgaris. Ziemlich häufig. ††
- 60. Eine Schlangen Art. 1.
- 61. Esox lucius. Selten.

### D. ('onchylien.

- 62. Hyalinia cellaria Mita...
- 63. Patula rotundata Müll.

64. Eulota fruticum Müll.

65. Campylaea ichthyomma III.D.

- 66. Chilotrema lapicida L. nebst ihrer var. grossulariae v. Voith.
- 67. Arionta arbustorum L.

68. Tachea nemoralis L.

69. Pupa muscorum L. Selten.

70. Succinea oblonga L. Selten.

Die Fossilreste, auf denen obige Speciesliste beruht, sind 1876—1879 am Rothen Berge bei Saalfeld in Thüringen gesammelt worden, und zwar auf einer kleinen Dolomitkuppe, welche den Namen "Fuchslöcher" führt. Die unregelmässig verwitterte, zackige Oberfläche der Dolomitfelsen war von einer dünnen Lage diluvialer Ablagerungen bedeckt, welche durch eine Vermengung von Dolomitgrus und mergeligem Zechsteinletten entstanden sind. In dieser Ablagerungsmasse lagen die betreffenden Fossilreste eingebettet; sie wurden theils durch Herrn Spengler in Gross-Kamsdorf für das mineralogische Museum in Jena, theils durch Herrn Richter in Saalfeld gesammelt.

Ich selbst habe Gelegenheit gehabt, den grössten Theil der Wirbelthier-Reste zu untersuchen. Zunächst bot mir Herr Richter zahlreiche Reste kleinerer Wirbelthiere zur Untersuchung an. Später (Sommer 1879) benutzte ich einen Aufenthalt in Jena, um mir das dort vorhandene Material anzusehen. Herr Schmid, der Director des mineralogischen Museums in Jena, war so freundlich, mir die leichter transportablen Sachen zur genaueren Untersuchung nach Wolfenbüttel zu schicken. Die Mehrzahl der Species ist bereits von Herrn Richter besprochen worden. Vergl. Zeitschr. d. d. geolog. Ges. 1879. pag. 282 und N. Jahrb. f. Mineral. 1879. pag. 850. Die obige Liste bildet nur eine Vervollständigung der Richter'schen Arbeit.

Wichtig erscheint mir besonders die Constatirung von Sciurus-Resten unter dem Jenenser Material; wenn man nach dem Aussehen sich ein Urtheil bilden darf, so sind sie echt fossil, und es wären dieses dann die ersten echt fossilen Sciurus-Reste, welche mir unter die Hände gekommen sind. 1) Was ich bisher an sogenannten Sciurus-Resten aus dem Diluvium zu sehen bekommen habe, gehörte nicht zu Sciurus, sondern entweder zu Spermophilus oder zu anderen Nager-Gattungen. So z. B. liegt in der Kreisnaturalien-Sammlung zu Bayreuth ein einzelner Nagezahn, welcher nach dem 1833

<sup>1)</sup> Mein Freund Liebe in Gera hat Sciurus-Reste aus der Vypustek-Höhle in Mähren nachgewiesen. Vergl. Sitzungsber. der k. Akad. d. Wiss. in Wien 1879. Bd. 79.

publicirten Verzeichnisse über die in jener Sammlung vorhandenen Versteinerungen vom Grafen Münster bestimmt ist und die Veranlassung zur Aufstellung der Species Sciurus diluvianus v. Monster gegeben hat; dieser Nagezahn, welcher im vorigen Sommer von mir in Bayreuth untersucht wurde, ist nichts weiter als ein oberer Nagezahn eines Lepus.

Aehnliche Bestimmungen sind in der Bayreuther Samınlung noch in grösserer Zahl zu finden. 1) Ich benutze diese Gelegenheit, um darauf hinzuweisen, damit die betreffenden Fehler in der Literatur sich nicht weiter fortpflanzen. diluvianus major v. Münst. ist weiter nichts als Arvicola amphibius, Mus diluvianus minor v. Münst. = Arvicola glareolus juv., Arvicola spelaea major v. Münst. fand ich repräsentirt durch eine Suite von Resten verschiedener Arvicolidae, nämlich Arvicola ratticeps, Arv. gregalis, Arv. glareolus und Myodes torquatus, mit Arvicola spelaea minor v. Müxst. steht es ähnlich, Myoxus diluvianus v. Münst. ist = Myoxus Diejenigen Reste, welche als Lagomys spelaeus v. Münst. in dem gedruckten Kataloge aufgeführt sind und aus der Knochenhöhle von Brumberg in Oberfranken stammen sollen, gehören zu Myolagus sardus Hensel und stammen sicherlich nicht aus der Brumberger Höhle, sondern, wie auch ihr ganzes Aussehen deutlich erkennen lässt, aus der sardinischen Knochenbreccie. Mustela diluviana v. Münst. ist zum Theil = Fostorius vulgaris, zum Theil gehören die betreffenden Reste (2 Humeri) zu Rana oder Bufo. — Obiges genüge als Probe der v. Münsten'schen Bestimmungen fossiler Wirbelthiere.

### XXI. Steeten an der Lahn.

Hier sind mehrere Fundstellen zu unterscheiden, nämlich einerseits die Spaltausfüllungen der Dolomitfelsen, welche am rechten Ufer der Lahn gleich unterhalb von Steeten durch Steinbruchsbetrieb aufgeschlossen werden, andererseits mehrere Höhlen in einem Seitenthal, dem sog. "Teufelsthal", unter welchen besonders die "Wildscheuer" wichtig ist. Diese Fundstellen sind schon in den vierziger Jahren auf fossile Knochen ausgebeutet und durch die Publicationen Herm. v. Meyen's bekannt geworden. Damals hat man die Ausbeute der einzelnen Fundstellen nicht von einander geschieden. Dagegen sind die Fossilreste, welche die Höhlen des "Teufelsthals", besonders die "Wildscheuer", bei den im October 1874

<sup>1)</sup> Auch andere Sammlungen sind nicht frei von solchen Bestimmungen.

von Herrn v. Cohausen veranstalteten Nachgrabungen geliefert haben, sowohl unter einander, als auch von den früheren Funden getrennt gehalten. Ich selbst habe am 28. Juni 1879 unter Führung und Beihülfe eines der von Herrn v. Cohausen verwendeten Arbeiter in dem Höhlenschutte der "Wildscheuer" eine gründliche Nachlese gehalten, habe auch Gelegenheit gehabt, von dem betreffenden Arbeiter einige aus diesem Schutte schon früher zusammengelesene und aufbewahrte Fossilreste zu acquiriren.

### a. Die Wildscheuer.

### Säugethiere.

- 1. Sorex sp. (vulgaris?) Selten. †
- 2. Talpa europaea. Selten. (Subfossil?) † \*
- 3. Erinaceus europaeus. Selten. (Subfossil?) †
- 4. Foetorius putorius. Selten. †
- 5. Foetorius erminea. Selten. †\*
- 6. Felis lynx. 1.
- Felis catus ferus.\* Zahlreich, meist in meinem Besitz. (Subfossil?)
- 8. Hyaena spelaea. 2—3.
- 9. Ursus spelaeus.\* Zahlreich.
- 10. Canis lupus. 1.
- 11. Canis vulpes. 1-2.\*
- 12. Canis familiaris?? 1. (Subfossil?)\*
- 13. Canis lagopus. 1-2. +\*
- 14. Cricetus frumentarius. 1. † \*
- 15. Arvicola amphibius. †\*
- 16. Arvicola ratticeps. +\*
- 17. Arvicola gregalis. †
- 18. Arvicola arvalis. †\*
- 19. Myodes torquatus. Ziemlich häufig. †\*
  20. Myodes lemmus. Ziemlich selten. †\*
- 21. Lepus sp. 1. (Recent?) +
- 22. Cervus tarandus. Zahlreich.
- 23. Cervus elaphus.
- 24. Cervus alces?
- 25. Ovibos moschatus? 1. †
- 26. *Bos* sp. 1.
- 27. Equus caballus. Ziemlich zahlreich.\*
- **28**. Equus asinus (hemionus? Nehring.) 1.
- **29**. Rhinoceros tichorhinus. 1 - 2.\*
- **30**. Elephas primigenius. 1-2. (Menschliche Reste. \*)

### B. Vögel.

- Lagopus albus. Sehr zahlreich. †\* 31.
- Lagopus mutus. Selten. †\* **32**.
- 33. Tetrao lagopoides? Sehr selten. +
- Tetrao tetrix. Häufig. † **34**.
- Tetrao urogallus ♀? 1.† **35**.
- 36. Perdix cinerea. +
- 37-39. Drei noch unbestimmte Vogelspecies.

#### C. Batrachier und Fische.

40. Rana temporaria. Zahlreich. †

41. Bufo sp. Selten: +

42. Piscis sp. von mittlerer Grösse. Selten +

Die Fossilreste, auf welchen die obige Speciesliste beruht, sind durch die von Herrn v. Couausen 1874 in's Werk gesetzte Ausgrabung der "Wildscheuer" an das Tageslicht ge-Sie sind der Hauptmasse nach Eigenthum des nassauischen Vereins für Alterthumskunde und werden in der Sammlung dieses Vereins zu Wiesbaden aufbewahrt. konnte ich dieselben in Folge der gütigen Erlaubniss des Herrn v. Cohausen im vorigen Sommer (Anfang Juli 1879) untersuchen und eine ziemlich bedeutende Zahl von noch nicht bestimmten Species constatiren, nachdem ich schon 8 Tage früher an dem Fundorte selbst bei einer gründlichen Nachlese darauf aufmerksam geworden war, dass viele interessante Species kleinerer Wirbelthiere der Fauna dieser Höhle angehörten. Die von mir zuerst constatirten Arten sind in der obigen Liste mit †, die in meiner Sammlung vertretenen Arten mit \* bezeichnet.

Die Bestimmungen der grösseren Säugethier - Arten sind meistens von Herrn Lucae (Frankfurt) ausgeführt, worüber das Nähere aus der ausführlichen und wichtigen Publication des Herrn v. Cohausen (Annalen f. Nass. Alterthumskunde und Geschichtsforschung, 1879. Bd. XV. pag. 323 -- 342) zu ersehen ist.

Ich kann aber nicht umhin, auf einige Errata hinzuweisen, welche sich in jene, sonst so tüchtige Arbeit eingeschlichen haben. Herr v. Conausen nennt pag. 335 unter den von mir bestimmten Objecten: "Canis vulpes lagopus, den Unterkiefer des Steppenfuchses"; dieses muss natürlich heissen: "Canis lagopus, Eisfuchs." (Ich hatte beim ersten Anblick des betreffenden Unterkiefers gesagt, es könne neben dem Eisfuchs auch noch der Steppenfuchs, Canis corsac, in Betracht kommen.) Ferner muss es statt: " Wyodes lemmus oder torquatus, den Lemming in zahlreichen Knochen" etc. heissen: "M. lemmus und torquatus, den Lemming und den Halsbandlemming in z. Kn." Ganz verwirrt und unrichtig ist das über die Schneehühner Gesagte. (Vergl. meine Mittheilungen in der "Natur", 1879. No. 45 und in der "Gaea", 1879. pag. 715 f.) — Endlich will ich der Genauigkeit wegen bemerken, dass die Bestimmung dreier Zähne als wahrscheinlich zu Ovibos gehörig von mir, und nicht von Herrn Lucae, herrührt.

b. Die älteren Funde, welche vorzugsweise aus den Spaltausfüllungen der Dolomitfelsen von Steeten stammen.

## A. Säúgethiere.

Vespertilio sp. | Kleiner als Vespertilio murinus. 1. Vespertilio sp. ] 2. 3. Talpa europaea. Sorex vulgaris. † 4. Crocidura sp. + Erinaceus europaeus. (Recent?) **7**. Foetorius putorius. 8. Foetorius erminea. 9. Foetorius vulgaris. 10. Ursus spelaeus. 11. Canis lupus. 12. Canis vulpes. 13. Canis lagopus. † 14. Hyaena spelaea. 15. Felis spelaea. 16. Cervus tarandus. **17**. Cervus euryceros? 18. 1 Vielleicht noch 2 andere Cervus-Species. 19. 20. Bos sp. 21. Equus caballus. 22. Rhinoceros tichorhinus. 23. Elephas primigenius. 24. Arvicola amphibius. 25. Arvicola ratticeps. † 26. Arvicola gregalis. † 27. Arvicola arvalis. † **28**. Arvicola agrestis? 29. Myodes torquatus. † 30. Myodes lemmus. + **31**. Mus silvaticus. + (Recent?) Spermophilus citillus? (altaicus? Nehring.) **32**.

### B. Vögel.

Lepus timidus (variabilis? Nehring.)

Lagomys spelaeus (pusillus oder hyperboreus? Nehring.)

- 35. Lagopus albus. Sehr zahlreich. † 36. Lagopus mutus. Selten. †
- 37. Perdix cinerea. (Recent?)

38. (*'olumba* sp.?†

33.

**34**.

- 39. Corridae 7 1 grössere und 1 kleinere Art. †
- 41. Ein Finken-ähnlicher Vogel. †
- 42. Anas sp. 1.†
  Wahrscheinlich auch noch einige andere Species.

### C. Batrachier und Fische.

- 43. Rana temporaria. + Z. Th. in sehr starken Exemplaren.
- 44. Bufo sp. +
- 45. Piscis sp.

Die Fossilreste, auf denen obige Speciesliste beruht, finden sich in verschiedenen Sammlungen zeustreut. Die Hauptmasse besitzt das naturhistorische Museum in Wiesbaden; ein anderer Theil wird in der Sammlung des Senkenberg'schen Instituts zu Frankfurt a. M. aufbewahrt. Diese beiden Collectionen habe ich selbst untersuchen können. Eine dritte Collection, welche von Herrn v. Kliptsein (Giessen) in den vierziger Jahren gesammelt worden ist, befindet sich theils in Calcutta, wohin die v. Klipstein'sche Sammlung bekanntlich verkauft wurde, theils in Göttingen. Wie mir Herr v. Klipstein mittheilte, hat er, ehe er seine Sammlung nach Calcutta verkaufte, etwa 1000 Doubletten von Wirbelthierresten, welche wesentlich von Steeten und von der Thalheimer Capelle bei Wetzlar stammten, an seinen Freund Witte (in Hannover) geschenkt; diese Sachen kamen mit der Witte'schen Sammlung in den Besitz des paläontolog. Museums zu Göttingen. Herr v. Seebach bot mir vor 1 1/2 Jahren die Untersuchung derselben an; die Verabfolgung des Materials wurde jedoch durch die Krankheit und den Tod desselben verhindert. habe dann vor wenigen Wochen (im Juli d. J.) versucht, die betreffenden Fossilien in Göttingen zu sehen; bin aber auch jetzt nicht zum Ziele gelangt, da die paläontologische Sammlung noch nicht wieder zugänglich ist. In Folge dessen sehe ich mich ausser Stande festzustellen, welche von den oben genannten Species in Göttingen vertreten sind, ob z. B. Reste Spermophilus, welche HERM. v. MEYER von Steeten unter Händen gehabt hat, welche aber in Wiesbaden und Frankfurt fehlen, sich etwa unter dem Göttinger Material finden.

Die Mehrzahl der in der obigen Liste aufgeführten Species ist schon von H. v. Meyer constatirt worden. Vergl. N. Jahrb. f. Mineralogie, 1846. pag. 514 fl., sowie auch Jahrb. f. Naturk. in Nassau, III. pag. 217. Die mit † versehenen Bestimmungen rühren von mir her. Wie schon in der Ueberschrift der Liste gesagt ist, stammen die betreffenden Fossilreste vorzugsweise aus den Spaltausfüllungen der Dolomitfelsen von Steeten; doch sollen manche Stücke der Wildscheuer zugehören. Die in Frankfurt a. M. befindlichen Sachen sind meistens nur mit der Bezeichnung "Lahnthal" versehen; sie stammen aber, wie mir Herr O. Boettger sagte, unzweifelhaft von Steeten. Sie gehören zu der nachgelassenen Sammlung Herm. v. Meyer's und sind wahrscheinlich als Doubletten von diesem acquirirt worden.

## XXII. Der Unkelstein bei Remagen am Rhein.

### A. Säugethiere.

- 1. Canis lupus. 1.
- 2. Canis vulpes. 1.
- 3. Arctomys marmotta (oder eine nahe verwandte Art). 21.
- 4. Arvicola amphibius. 1.
- 5. Cervus tarandus. 2.
- 6. Cervus elaphus? (Die Reste erinnern sehr stark an den sibirischen Maral oder den nordamerikanischen Wapiti. Nehring). 1-2.
- 7. Cervus alces? 1.
- 8. Bos sp. (priscus?) 2.
- 9. Ovibos moschatus. 1.
- 10. Equus caballus. 11.
- 11. Rhinoceros tichorhinus. 4.
- 12. Elephas primigenius. 2.

### B. Vögel.

13. Corvus corax. (Von Troschel als Strix bestimmt.)

### C. Conchylien.

- 14. Helix hispida, meist var. concinna. Sehr zahlreich.
- 15. Helix pulchella. Selten.
- 16. Pupa muscorum. Häufig.
- 17. Clausilia parvula. Ziemlich häufig.
- 18. Succinea oblonga. Häufig.

Die betreffenden Fossilreste sind im Löss des Unkelsteins, eines am linken Rheinufer unterhalb Remagen gelegenen Basaltfelsens, gefunden worden und zwar in den tiefsten Partieen des Löss, unmittelbar über dem Basalt. Abgesehen von früheren vereinzelten Funden ist die Ausbeutung des räumlich ziemlich beschränkten Knochenlagers in den Jahren 1872 — 1879 gelegentlich des Steinbruchbetriebes ausgeführt worden. Fast sämmtliche Fossilreste sind in die Sammlung des Herrn G. Schwabze zu Remagen gelangt, sie sind von demselben in sachgemässer Weise präparirt und aufgestellt. In mancher Beziehung gehören die Funde des Herrn Schwarze zu den wichtigsten, welche im deutschen Diluvium gemacht sind.

Genaue Angaben über den Fundort und die Fundobjecte findet man in der ausführlichen Publication des Herrn G. Schwarze: "Die fossilen Thierreste vom Unkelstein" in d. Verhandl. d. naturh. Vereins d. preuss. Rheinl. u. Westf. Jahrg. 36, Bonn 1879.

Da Herr Schwarze mich im vorigen Sommer durch eine Einladung beehrt hatte, so konnte ich hinreichende Zeit auf das Studium seiner schönen Sammlung verwenden, nachdem ich die derselben angehörenden, zahlreichen Murmelthierreste

schon vorher in Wolfenbüttel zur Untersuchung unter Händen gehabt hatte. Die Bestimmung des Corvus corax (siehe oben No. 13) rührt von mir her, ebenso die Bestimmung einzelner Skelettheile (z. B. Gebissreste von ('ervus tarandus); die von Herrn Schwarze angenommene kleine Elephas - Art ist nach meinem Urtheil ein junges Mammuth, die zweite Equus - Art erscheint mir vorläufig sehr zweifelhaft, weshalb ich beide in obige Liste nicht aufgenommen habe. — Die genannten Conchylien - Arten sind durch zahlreiche Exemplare in meiner Sammlung vertreten, welche ich im Löss des Unkelsteins gelegentlich meines Aufenthalts in Remagen selbst gesammelt habe; übrigens hat auch Herr Schwarze nicht versäumt, sie neben den Wirbelthieren zu sammeln.

### XXIII. Die Höhle von Balve in Westfalen.

### A. Säugethiere.

Vespertiliones. Talpa europaea. † 1) Felis spelaea. Felis catus. Hyaena spelaeu. 6. Canis lupus. **7**. Canis vulpes. Ursus spelaeus. 9. Mustela (martes!) 10. Foetorius putorius. 11. Foetorius vulgaris, † 12. Sciurus vulgaris. Nach Farwick. **13**. Mus silvaticus. 14. Arvicola glareolus. **15.** Arvicola amphibius. † **16**. Arvicola gregalis?+ 17. Myodes torquatus.† Myodes lemmus. + 18. Lagomys sp. (pusillus oder hyperboreus). † 19. 20. Lepus sp. 21. ('astor fiber. 22. Cervus tarandus. 23. Cervus elaphus. **24**. Cervus sp. (alces!) 25. Bos sp. Sus scroja. **26**. Equus caballus. **27**. Rhinoceros tichorhinus. **2**8. Elephas primigenius. **29**.

<sup>1)</sup> Die mit einem + bezeichneten Arten sind von mir bestimmt.

### B. Vögel.

- 30. Lagopus albus. † (Feldhuhn nach v. Dücker.)
- 31. Anas boschas. †
- 32. Ein Vogel von der Grösse eines Finken. +

#### C. Batrachier und Fische.

- 33. Rana temporaria. †
- 34. Bufo sp. †
- 35. Esox lucius.

Ich habe die Höhle von Balve als Repräsentantin der westfälischen Höhlen in meine Zusammenstellung aufgenommen, theils weil sie die bekannteste und besterforschte derselben ist, theils weil ich selbst Gelegenheit gehabt habe, einen nicht unbedeutenden Theil des von dort stammenden Materials zu untersuchen und einige bis dahin unerkannte Species zu bestimmen.

Es ist nicht ganz leicht, sich über die fossile Fauna der Balver Höhle zu orientiren, da sowohl die Fossilreste, als auch besonders die bezüglichen Publicationen sehr zerstreut sind. Auch hat man bei den verschiedenen Ausgrabungen im Ganzen mehr das anthropologische Interesse im Auge gehabt, als das zoologisch-paläontologische.

Das fossile Material befindet sich wesentlich in folgenden Sammlungen: 1. in der Sammlung des naturhistorischen Vereins f. Rheinl. u. Westfalen zu Bonn, 2. in der städtischen Sammlung zu Balve, 3. in der Privatsammlung des Herrn Apotheker Kremer daselbst, 4. in der Privatsammlung des Herrn Bergraths v. Dücker in Bückeburg, 5. in der Sammlung der königl. Bergakademie zu Berlin und 6. in der Privatsammlung des Herrn Geh. Medicinalraths Vircuow daselbst. Das Bonner Material wurde mir im vorigen Sommer durch die Herren ANDRA und Bertkat bei meiner Anwesenheit in Bonn auf das Bereitwilligste zugänglich gemacht, die in der Virchow'schen Sammlung liegenden Stücke gestattete mir der Herr Besitzer freundlichst zu untersuchen, und mit dem unter No. 5 aufgeführten Materiale hatte ich Gelegenheit, mich ganz speciell zu befassen, da Herr Hauchecorne mich wiederholt zur Bestimmung und Ordnung der in den Sammlungen der Bergacademie vorhandenen fossilen Knochen nach Berlin berufen hatte.

Hinsichtlich der Literatur über die Balver Höhle bin ich hauptsächlich Herrn Schaafhausen in Bonn zu Dank verpflichtet. Ich hebe die wichtigsten Publicationen hier hervor: Nöggerath im Archiv f. Mineral. etc. von Karsten und von Dechen, 1846. Bd. 20. pag. 328 u. 341. Derselbe in der Zeitschr. d. d. geolog. Ges. 1855. pag. 293. Virchow in der

Zeitschr. f. Ethnologie, 1870, Sitzungsber. v. 12. Febr. 1870. pag. 164 ff. und v. 11. Juni 1870, pag. 358—367. v. Docker in demselben Bande jener Zeitschrift pag. 170 und 240. vox Dechen im Correspondenzblatte d. naturhist. Vereins f. Rheinl. u. Westf. 1871. pag. 99 ff. und im Correspondenzblatte d. anthropol. Ges. 1872. pag. 42. von der Mark und B. Farwick in den Verh. d. naturhist. Vereins f. Rheinl. u. Westf. 1873. pag. 84 ff.

Man hat bei den zahlreich veranstalteten Ausgrabungen der Balver Höhle verschiedene Schichten unterschieden, bald nur drei (Goldfuss) oder vier (Nöggerath), bald sieben oder acht (v. Dechen und Virchow). Ich hatte zunächst die Absicht, die Fauna der Balver Höhle nach den einzelnen Schichten gesondert aufzuführen; aber ich habe schliesslich darauf verzichtet, weil es mir nicht möglich gewesen ist, eine Uebereinstimmung in die verschiedenen Ausgrabungsberichte hinsichtlich der faunistischen Zusammengehörigkeit der einzelnen Arten je nach den verschiedenen Schichten zu bringen. Wer sich specieller dafür interessirt, möge die angeführte Literatur durchsehen. Ich möchte nur das hervorheben, dass die Reste von Cervus elaphus, welche ich aus der Balver Höhle kennen gelernt habe, durchweg wesentlich frischer aussahen, als diejenigen von Cervus tarandus, wie denn überhaupt nach meinen bisherigen Erfahrungen diese beiden Arten selten neben einander vorkommen. Wo das Renthier hervortritt, tritt der Edelhirsch zurück oder fehlt ganz, wie z. B. bei Thiede, wo Renthierreste in den diluvialen Schichten häufig sind und ausschliesslich in diesen gefunden werden, Edelhirschreste aber nur in der obersten, nicht mehr als diluvial zu betrachtenden Lage Eine Zeit lang müssen natürlich beide Hirscharten in ziemlich gleicher Zahl neben einander gelebt haben, nämlich am Ende der sogen. Renthierzeit, als das Renthier sich mehr und mehr zurückzog, und der Edelhirsch mehr und mehr vordrang. Ob aber diese Zeit noch bis in den Anfang unserer Zeitrechnung (oder genauer: bis Cäsar) hinabreicht, wie von vielen Seiten angenommen wird, erscheint mir für das westliche und mittlere Deutschland sehr zweifelhaft; es möchte dagegen für das nordöstliche Deutschland einigermaassen wahrscheinlich sein.

Ich selbst habe bei meinen eigenen Ausgrabungen noch niemals einen Renthierrest (in ungestörter Lage) gefunden, welcher auch nur annähernd der historischen Zeit zuzurechnen wäre. Auf vereinzelt in Mooren oder in Flussbetten oder in den oberflächlichen Höhlenschichten gefundene Rennthierreste gebe ich vorläufig sehr wenig; denn ich weiss, dass die sichere Datirung solcher Funde kaum möglich ist, weil sehr mannig-

faltige Störungen in der Lage der betreffenden Fossilreste nachträglich vorgekommen sein können. Ausserdem halte ich es für unrichtig, die in Mooren gefundenen Renthierreste schon deshalb, weil sie aus einem Moore stammen, einem jüngeren Zeitalter zuzurechnen; die tieferen Schichten vieler Moore reichen weit über die Zeit Cäsars in die Vergangenheit zurück, sie reichen zum Theil bis in die Quartär-Periode hincin.

## XXIV. Das Trou du Sureau bei Dinant s. M. in Belgien.

### A. Säugethiere.

- 1. Talpa europaea. 200.
- 2, Felis spelaea. 1.
- 3. Hyaena spelaca. 8.
- 4. Canis lupus. 1.
- 5. Canis familiaris. 1.
- 6. Canis vulpes. 10.
- 7. Ursus spelaeus. 45.
- 8. Ursus ferox. 1.
- 9. Meles taxus. 1.
- 10. Foetorius putorius. 1.
- 11. Foetorius erminea. 3.
- 12. Foetorius vulgaris. 3.
- 13. Cricetus frumentarius. 11.
- 14. Mus silvaticus. 1.
- 15. Arvicola amphibius. 40.
- 16. Arvicola agrestis. 65.
- 17. Myodes lemmus. 2.
- 18. *Lagomys* sp. 35.
- 19. Lepus sp. 1.
- 20. Cervus tarandus. 10.
- 21. ('ervus elaphus. 2.
- 22. Cervus capreolus. 1.
- 23. Antilope rupicapra. 2.
- 24. ('apra hircus. 2.
- 25. Bos primigenius. 2.
- 26. Bos bison. 2.
- 27. Sus scrofa. 2.
- 28. Equus caballus. 7.
- 29. Rhinoceros tichorhinus. 4.
- 30. Elephas primigenius. 1.

### B. Vögel.

- 31. Pica caudata. 1.
- 32. Garrulus glandarius. 2.
- 33. Turdus viscivorus. 2.
- 34. Turdus musicus. 2.
- 35. Turdus iliacus. 1.
- 36. Turdus pilaris. 1.
- 37. Tetrao tetrix. 1.

- 38. Lagopus albus. \ 575.
- 39. Lagopus mutus. § 40. Perdix cinerea. 2.
- 41. Anas boschas. 4.

### C. Batrachier und Fische.

- 42. Batrachier. (Welche Arten, ist nicht angegeben)
- 43. Süsswasser-Fische. (Welche Arten, ist nicht angegeben.)

### D. Conchylien.

- 44. Helix nemoralis. 10.
- 45. Helix pomatia. 1.
- 46. Patula rotundata. 3.
- 47. Ilyalina cellaria. 2.
- 48. (Yelostoma elegans. 3.

Die obige Fauna entstammt dem durch die Ausgrabungen Dupont's berühmt gewordenen Trou du Sureau, einer Höhle, welche in der Nähe von Montaigle an der Molignée (nordwestlich von Dinant sur Meuse) in Belgien gelegen ist. Eine genaue Beschreibung der Höhle, sowie der Ablagerungsverhältnisse in derselben findet sich bei Dupont, L'homme pendant les âges de la pierre etc. 2. edit. Paris 1872. pag. 72, 80 und 188 ff.

Ich habe geglaubt, die Fauna des Trou du Sureau als Vertreterin der Belgischen Höhlenfauna in meine tabellarische Zusammenstellung aufnehmen zu sollen, da sie zu den vollständigsten und artenreichsten gehört. Ob sämmtliche Artdiagnosen sicher sind, darüber erlaube ich mir kein Urtheil. Auffallend ist das Fehlen des Halsbandlemmings (Myodes torquatus) in dem Trou du Sureau, wie überhaupt in den belgischen Höhlen, während doch der gemeine Lemming (Myodes lemmus) zahlreich constatirt ist. Vielleicht sind manche Kiefer von Myodes torquatus mit zu Arcicola agrestis gerechnet. Es wäre sehr wichtig, wenn die kleineren Thierreste aus den belgischen Höhlen noch genauer beschrieben würden, damit man einen vollständigen Vergleich mit der deutschen Höhlenfauna durchführen könnte.

Dupont hat in der Höhle drei verschiedene Schichten beobachtet, von denen er die tiefste der Mammuthzeit, die mittlere der Renthierzeit zuschreibt. Ob diese Scheidung scharf durchführbar ist, kann zweifelhaft erscheinen, daz. B. das Renthier, welches doch in der Renthierschicht vorherrschen müsste, in dieser nur mit 2 Individuen, in der Mammuthschicht aber mit 10 Individuen vertreten ist. Wer sich für diesen Punkt näher interessirt, findet bei Dupont a. a. O. die nöthigen Angaben; ich habe in meiner Liste sämmtliche Species promiscue angeführt, obgleich auch ich nicht der

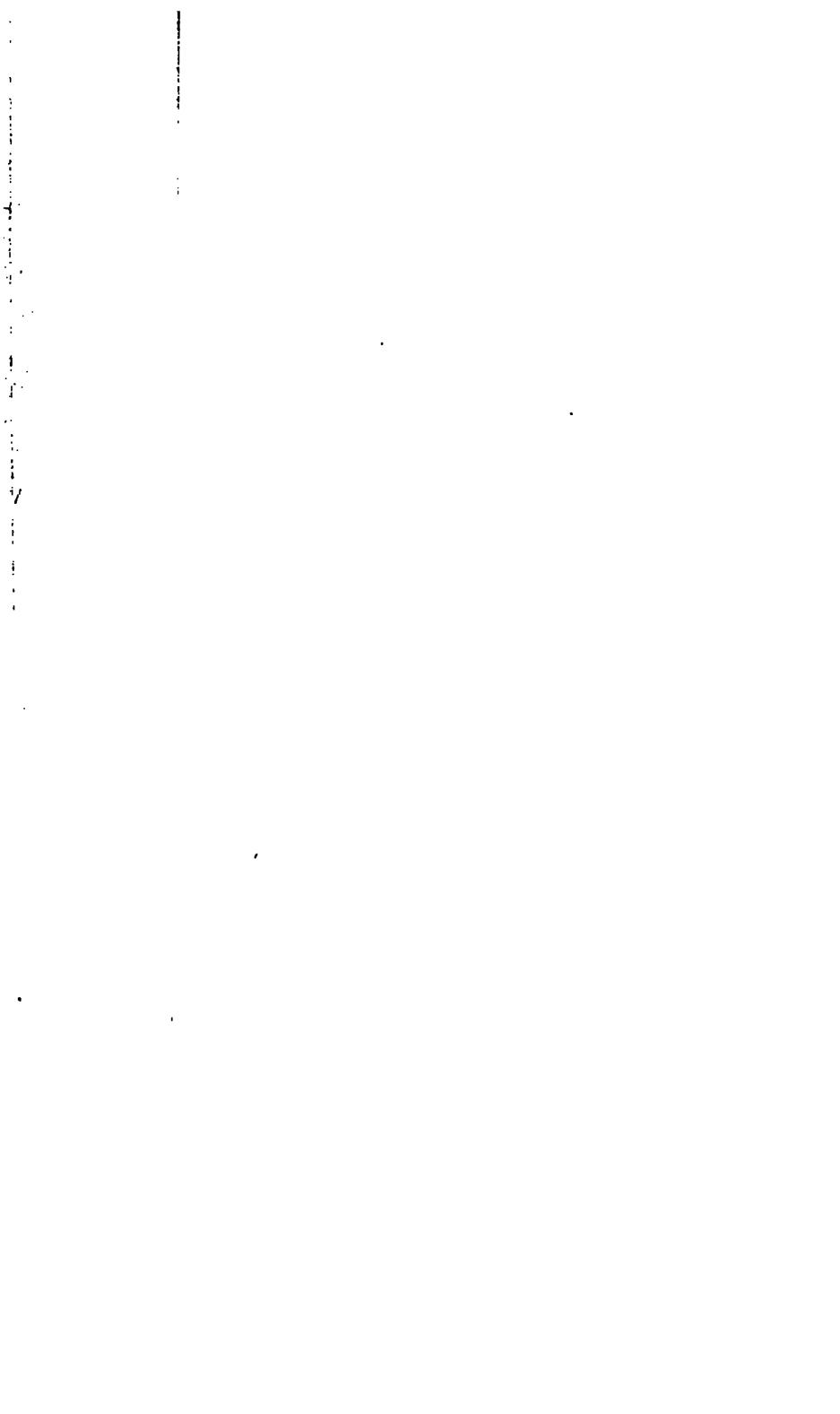

Ansicht bin, dass sie alle ein und derselben Periode angehören. Ich bin jedoch sehr zweiselhaft, ob im Trou du Sureau gewisse Species, wie der Lemming oder der kleine Pfeifhase oder die Schneehühner, wirklich durchaus auf die Renthierschicht beschränkt sind, wie es nach Dupont's Darstellung scheinen muss. Gegen diese strenge Scheidung sprechen einerseits die Funde im Trou Magrite (a. a. O. pag. 89), andererseits die in Deutschland gewonnenen Resultate.

Da es nicht meine Absicht ist, an dieser Stelle schon die Resultate aus der vorliegenden faunistischen Zusammenstellung zu ziehen, sondern mir dieses für eine besondere zoogeographische Arbeit vorbehalten will, so schliesse ich hier, ohne weitere vergleichende Betrachtungen, so nahe sie auch liegen mögen, hinzuzufügen. Um aber dennoch dem Leser eine bequeme Vergleichung zu ermöglichen, stelle ich die wichtigsten unter den aufgeführten Wirbelthier-Arten nochmals in der anliegenden Uebersichtstafel zusammen, während die Conchylien, welche in den meisten der obigen Faunen fehlen oder nur wenige Species aufzuweisen haben, unberücksichtigt gelassen sind.

Zum Schluss erlaube ich mir noch eine kurze Bemerkung über die Hülfsmittel, welche meinen eigenen, in den vorliegenden aufgezählten Bestimmungen zu Grunde liegen. sehen von zahlreichen Vergleichungen und Messungen, welche ich in vielen osteologischen Sammlungen Deutschlands auf meinen Reisen vorgenommen, abgesehen von einzelnen Schädeln und Skeletten, welche ich vorübergehend aus verschiedenen Sammlungen in Händen gehabt habe, und abgesehen von den literarischen Hülfsmitteln, beruhen meine Bestimmungen wesentlich auf der Vergleichung des Materials, welches Herzogl. naturhist. Museum zu Braunschweig und meine eigene Privatsammlung enthalten. In letzterer sind vorzugsweise die kleineren Wirbelthiere durch zahlreiche zerlegte Skelette, sowie durch einen grossen Reichthum an Fossilresten vertreten. Mit besonderem Danke hebe ich die Liberalität hervor, mit welcher mein Freund Wilh. Blasius mir die Braunschweiger Sammlung, so oft ich es wünschte, zugänglich gemacht hat. Ihm verdanke ich noch speciell die Bestimmungen der ersten, von mir gefundenen Reste von Myodes torquatus, M. lemmus und Arcicola gregalis, jener wichtigen Arten, welche ich selbst später an so vielen Fundorten nachgewiesen habe.

# 3. Der Jura von Dobbertin in Mecklenburg und seine Versteinerungen.

Von Herrn F. Eugen Geinitz in Rostock.

Hierzu Tafel XXII.

In dem von den mächtigen Ablagerungen des Quartärs bedeckten norddeutschen Tieflande sehen wir den Untergrund dieser jüngsten Formation, die Ablagerungen des älteren Flötzgebirges, nur in isolirten oder mehr weniger zusammenhängenden Inseln aus der Quartärbedeckung hervorragen, oder wir treffen ihn durch Bohrungen oder Grabungen in verschiedener Tiefe unter dieser Bedeckung, oder erhalten endlich auch nur Andeutungen über sein Auftreten in nicht zu grosser Entfernung oder Tiefe durch die locale Anhäufung von Geschieben. Eine Uebersicht über die geognostischen Verhältnisse dieses Untergrundes des Diluviums im norddeutschen Tieflande. so weit sie bisher auf Grund der noch sehr lückenhaften Aufschlüsse möglich ist, hat uns Lossen in seinem Werke über den Boden Berlins gegeben. 1) Jeder neue grössere Aufschluss wird hier eine willkommene Erweiterung unserer Kenntnisse liefern und so erscheint auch das Juravorkommen von Dobbertin im mittleren Mecklenburg in mehrfacher Beziehung von hohem Interesse. Nachdem ich früher bereits eine Notiz darüber gegeben<sup>2</sup>), sei im Folgenden das Resultat der weiteren Untersuchungen mitgetheilt, die sich namentlich auf das verhältnissmässig reichliche palaeontologische Material beziehen.

Der Dobbertiner Juraaufschluss ist eine zum Gebiete der Stadt Goldberg gehörige, seit mehreren Jahren vom Kloster Dobbertin betriebene Thongrube an dem nördlichen nach dem Lüschow - See gelegenen Abfalle eines flachen Hügelrückens, welcher den Dobbertiner See von dem nahen Goldberger See trennt, nach der Reymann'schen Generalstabskarte in 29° 46½.

ö. L. F., 53° 37' n. Br. gelegen.

Diese Thongrube schliesst einen etwa 10-15 Meter mäch-

<sup>1)</sup> Reinigung und Entwässerung Berlins, Heft XIII. 1879. pag. 732 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Zeitschr. d. d. geol. Ges. 1879. pag. 616 und Beitrag zur Geologie Mecklenburgs pag. 85 (Arch. Ver. Nat. Meckl. XXXIII. pag 293).

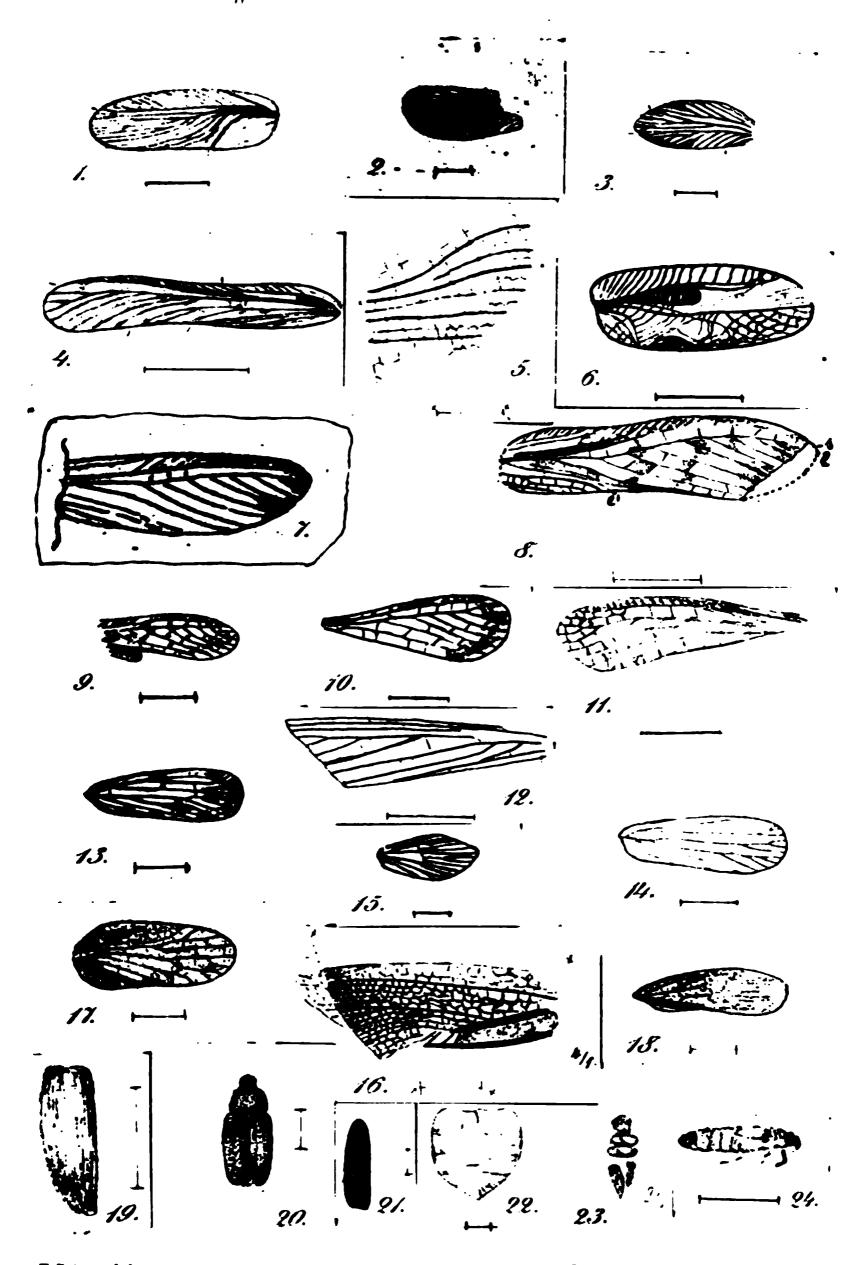

E Geinitz del.

Römmler & Jonas Dressen phot



tigen Thonrücken auf, der in complicirter Schichtenverbindung von diluvialem Geschiebemergel, Kies und Sand bedeckt wird. Die Lagerungsverhältnisse sind hier sehr verworren und liessen sich erst nach mehrfachen Besuchen der Localität, namentlich bei den grossen Erweiterungen des Tagebaues im vergangenen Frühjahr, einigermaassen klar erkennen. Die Durcheinanderstauchungen von Quartärschichten mit älterem Gebirge in dem schmalen Hügelzuge zwischen den beiden Seeen werden übrigens auch sehr wohl zu berücksichtigen sein bei der Frage nach der Entstehung dieser Seebecken.

Das allgemeine Bild, welches man bei einem Besuch der Thongrube erhält, lässt sich etwa folgendermaassen beschreiben: Die durch einen terrassenförmigen Abbau aufgeschlossenen, nach NO. einfallenden Schichten des (Jura-) Thones werden discordant von Geschiebemergel resp. Diluvialsand überlagert, während in der Mitte der Grube zwei durch den Abbau isolirte Mergelberge aus dem Thonlager emportreten.

In dem nördlichen Theile, dem Eingange von der Ziegelei aus, schiesst der etwa 35° NO. einfallende Thon unter Diluvialsand ein, der ihm discordant mit im Allgemeinen gleichgerichtetem Einfallen angelagert erscheint. Derselbe besteht aus Spathsand mit Grandzwischenschichten, z. Th. mit vorzüglicher discordanter Parallelstructur. Weiter nördlich ist der Thon in der Lüschow-Niederung wieder erbohrt worden, und zwar in dem Brunnen der Ziegelei unter einer 4' mächtigen Sandbedeckung, in 16' Mächtigkeit, über einer wasserführenden Sandschicht lagernd. Nach der entgegengesetzten Richtung, d. i. nach der grössten Erhebung des Hügelzuges, steigt auch der Thon an und findet sich hier in der SW.-Ecke der Grube von einer wenig mächtigen Ablagerung von gelbem Geschiebemergel oder auch Kies bedeckt. Endlich tritt er auf der Höhe, südöstlich von der Thongrube, fast ganz zu Tage, indem hier die Goldberger Töpfer in mehreren etwa 0,6 Meter tiefen Schurfen den blauen Thon unter einer Kies- und Geschiebemergelbedeckung gewinnen. In diesen südöstlichen Partieen ist das Einfallen nicht mehr dasselbe wie in dem nördlichen Eingange, sondern ein vielfach wechselndes und meist sehr Die Ueberlagerung der verschiedenen diluvialen Schichten ist eine ausgezeichnet discordante zu nennen und zeigt namentlich bei dem groben Kies und dem Geschiebemergel eine auffallende "Störung des Untergrundes". Vielfach sind auch buchten - oder tiefe sackartige Einlagerungen der Diluvialschichten zu beobachten, bei denen wieder der Kies und Mergel unter einander verbogene Schichtung zeigen.

Die grossartigste Verquickung aber der Diluvialschichten mit dem Thon tritt uns in den oben erwähnten "Mergelbergen"

entgegen. Es sind dies zwei durch einen Sattel zusammenhängende kegelförmige, aus gelbem Geschiebemergel bestehende Hügel, die in WNW. - OSO. Richtung sich quer durch das Thonlager hindurchziehen und bei dem Abbau als wegen ihres Kalkgehaltes unbrauchbar in ihrem ursprünglichen Umfange stehen gelassen worden sind. Sie haben bei verhältnissmässig beträchtlicher Höhe eine ziemlich steile Böschung, der südöstliche ist bedeutend höher als der andere. Sie ragten nicht bis zur allgemeinen Diluvialbedeckung heraus, sondern waren vor dem Abraum noch von einigen Fuss kalkfreien Thons bedeckt; zu beiden Seiten lagerte sich der mächtige Thon an, ob mit beiderseits entgegengesetztem Einfallen oder in gleichem N-O.-Einfallen, ist bisher noch nicht sicher zu constatiren. Das scheinbar gänzlich unvermittelte, fast wie eruptive Injectionsstöcke — wenn ich mich dieses Vergleiches bedienen darf - erscheinende Auftreten von Diluvialmergel in dem älteren Thonlager, wird endlich dadurch noch schwieriger verständlich, dass man unter dem, an einer Stelle über 12' mächtigen, Mergel noch nicht wieder auf den Thon gestossen ist; vielmehr haben mehrere kleinere Bohrungen unter demebenso wie unter dem Thone eine mächtige Schicht von Quellsand, wasserführendem, feinem (Diluvial-) Sand, nachgewiesen.

Es sieht somit fast aus, als hätten wir in dem Dobbertiner Thonlager nicht ein anstehendes Juravorkommen, sondern vielmehr eine mit Diluvialschichten zusammengestauchte erratische Scholle des älteren Flötzgebirges. Doch glaube ich, dass, auch wenn etwaige tiefere Bohrungen zunächst noch complicirtere Verhältnisse ergeben sollten, hier in ähnlicher Weise, wie ich es für das Kreidevorkommen in den Dietrichshagener Bergen annahm, ein an ursprünglicher Lagerstätte befindliches, mit Diluvialschichten stark verstauchtes Juravorkommniss anzunehmen ist.

Dies gilt indessen nur von dem Jurathone. Das andere Vorkommen der Juraformation in Dobbertin, der Posidonienschiefer, muss vorläufig noch als ein erratisches bezeichnet werden. In dem Thonlager nämlich, nicht aber in den darüber liegenden Diluvialschichten, finden sich mehrere grössere und kleinere Schollen von echtem Posidonienschiefer. Derselbe ist sowohl petrographisch als auch durch seine charakteristischen Versteinerungen unzweifelhaft als Posidonienschiefer recognoscirt: Im feuchten Zustand schwarz, im trockenen dunkelgrau, sehr leicht spaltbar und aufblätternd, glimmerreich und sehr stark bituminös. Er brennt an der Kerze mit leuchtender, stark russender Flamme; bei 100° getrocknet ergab er 3,13 pCt. durch Xylol extrahirbare Substanz. Da wo er

an den Thon grenzt, ist er meist sandiger, oft reich an Gyps-kryställchen und leicht gelb beschlagend.

Die einzelnen Punkte dieses Vorkommens ergeben sein schollenartiges Auftreten innerhalb des Thones: Gleich am nördlichen Eingange in die Grube trifft man ein mindestens 10 Meter langes und ca. 4 Meter mächtiges Lager des Schiefers, bedeckt von dem Diluvialsand, unterteuft von dem blauen Jurathon. Im Allgemeinen ist ein nördliches Einfallen zu gewahren, doch sind die oberen Partieen des Lagers im Grossen und en miniature völlig regellos geknickt und verworfen. Jenseits der Mergelberge trifft man in dem Thone mehrere kleinere Schollen desselben Posidonienschiefers. Dieselben zeigen ein sehr steiles und dabei aber unter einander regellos abweichendes Einfallen; einige scheinen in SW-NO. Richtung zusammenzuhängen.

Sind somit allerdings die gegenwärtig sichtbaren Partieen des Posidonienschiefers von Dobbertin als Schollen anzusehen, die bei der späteren glacialen Schichtenstörung mit dem Jurathon verquickt worden sind, so ist es doch ebenso uuzweifelhaft, dass die ursprüngliche Lagerstätte in unmittelbarster Nähe anzunehmen ist.

Das Thonlager von Dobbertin hat bereits früher die Aufmerksamkeit einiger Geologen auf sich gelenkt. 1) Koch erwähnt auch den Fund eines vollständigen, 6 Fuss langen Fisches aus dem Thon, von welchem nur noch einzelne Wirbel und ein Kiefer conservirt waren. Aus der Sammlung des Herrn Pastor Huth in Krakow ist der erwähnte Kiefer in das Rostocker Museum übergegangen und man ersieht aus demselben, dass es die rechte Unterkieferhälfte mit noch 4 Zähnen eines irgendwie in den Thon eingeschwemmten recenten Hechtes ist, also eine Versteinerung hier nicht vorgelegen hat.

Der Thon ist blau, oft weiss beschlagend, im feuchten Zustande recht sett, getrocknet bröckelig und hart. Er ist kalkfrei, dadurch von Diluviallehm unterschieden. Stellenweise zeigt er einen ausserordentlichen Reichthum an grossen, wohl ausgebildeten Gypskrystallen, meist in den Combinationen von  $\propto P$ ,  $\propto P \propto$ , -P, oft auch verzwillingt. Kleinere Gypskrystalle haben sich oft zu Septarien-ähnlichen Concretionen vereinigt.

Von frei in dem Thon liegenden Versteinerungen ist bisher erst ein einziges Exemplar gefunden worden, welches aber genügt, das Thonlager als jurassisch anzusprechen und die

<sup>1)</sup> Boll., Arch. d. Ver. d. Naturgesch. Mecklenb. IV. 1850. pag. 164. — Косн, ebenda XV. 1861. pag. 215. — Wiechmann, ebenda XXI. 1868. pag. 161. Alle drei Beobachter rechnen das Lager zum Tertiär.

früher von mir geäusserte Ansicht von dem tertiären Alter des Thones umzuändern.

Es ist dies ein Stück der letzten Windung eines grossen Falciferen-Ammoniten, das sich nur unsicher als

Ammonites (Harpoceras) lythensis Y. u. B.

bestimmen lässt. Das 130 Mm. lange Stück hat einen 75 Mm. breiten Umgang, mit deutlichem Rückenkiel, aber nur ganz undeutlichen breiten Rippen. Dagegen liegt auf seinem Rücken noch in ursprünglicher Lage ein prächtiger Aptychus von einer Länge von 65 Mm., auf der Unterseite fein gestreift, aussen noch mit dem dicken Kalkschmelz. Auf der inneren Seite des Bruchstückes liegen zwei kleine Euomphalus.

Dies eine und bis jetzt einzige Stück genügt vollständig, zu beweisen, dass das Dobbertiner Thonlager dem Oberen

Lias (resp. dem untersten Dogger) angehört.

Ein anderer Fund sei hier erwähnt, der jedoch noch sehr unsicher ist. Von Herrn Wiechmann in Rostock wurde dem Rostocker Museum eine lose Astarte pulla Ræm. übergeben, welche genannter Herr früher als aus dem Dobbertiner Thon stammend erhalten hatte. In der That liegt auch in der Schale etwas Thonmasse, indessen ist es auch sehr leicht möglich, dass dieses Stück den in der nächsten Nähe von Dobbertin (Krakow, Techentin) sich sehr zahlreich findenden jurassischen Geschieben entstammt, von denen das Rostocker Museum unter andern z. B. eine grosse Menge von losen Astarten besitzt.

Foraminiferen fanden sich nicht in dem Thon.

Der Thon führt ausser den Gypskrystallen sehr zahlreiche Septarien-artige Concretionen von verschiedener Grösse. Dieselben sind meist sehr hart, ungeschichtet, von ellipsoidischer Gestalt; sie bestehen aus einem festen, mergeligen, blaugrauen Kalk und enthalten vielfach unregelmässig vertheilte Knollen und Trümer von Pyrit oder sind von Sprüngen durchsetzt, die nach Art der oligocänen Septarien von einer fremden Mineralmasse ausgefüllt sind, aber nicht wie letztere von Kalkspath, sondern von z. Th. schön auskrystallisirtem, oft bunt angelaufenem Pyrit. Der grosse Reichthum an Schwefelmetallen in den Septarien, sowie das Auftreten von Pyritknollen in dem Thone selbst, ist auch die Quelle der in dem Thon so zahlreichen Gypskrystalle, die sich durch die bekannte Wechselzersetzung des Kalkes mit dem durch Auslaugung entstehenden Eisenvitriole in dem Thone bilden.

Fast alle diese Septarien sind versteinerungsfrei. Erst nach langem vergeblichem Zerklopfen zahlreicher Stücke fand ich in einer solchen hellgrauen, nur wenig Erz führenden, zerklüfteten und ungeschichteten Septarie neben dem Steinkern einer kleinen Turritella etwa sechs verkieste Steinkerne, die ich als zu

Nucula Cäcilia D'ORB.

gehörig bestimmte.

PERMISSION

8. QUENSTEDT, Jura, t. 67. f. 22, 23; t. 72. f. 32. = Nucula ornati. Brauns, mittl. Jura d nordwestl. Deutschl. pag. 263.

Einige Aehnlichkeit existirt auch mit der liassischen Form Leda subovalis Goldf. sp. = Nucula palmae Quenstedt, Jura,

t. 23 f. 16,17; s. Brauns, unt. Jura pag. 376.

Noch eine andere Septarie zeigte Versteinerungen: Auf der Oberfläche einer grossen (40, 25, 9 Cm.), von Schwefelkiesadern durchzogenen Concretion liegen zahlreiche wurmförmige, platt zusammengedrückte, einfache oder verästelte Körper, von einer Grösse bis zu 20—25 Mm. Länge bei 2,5 bis 4 Mm. Breite, oder auch kleiner (8 Mm. lang, ½ Mm. breit) und stets verzweigt. Es sind dies zwei Arten von Algen, die grössere, quergegliederte stimmt mit der von Hebr, Flora foss. Helvetiae, pag. 117. t. 45. f. 9 beschriebenen

Taenidium serpentinum HR.

überein, während die übrigen als zu

Chondrites bollensis Zieten sp.

(s. ebenda t. 39. f. 2-16) gehörig bestimmt wurden. -

Das Aeussere dieser Septarien-artigen Concretionen zeigt oft die lagenweise concentrisch ringförmige Abstufung, die man an der Oberfläche der Imatrasteine so typisch findet.

Neben diesen Septarien-artig zerklüfteten Concretionen finden sich auch andere, ohne Zerklüftung, ebenfalls aber ohne jede Schichtung des harten Gesteins und ohne Versteinerungen.

Ausser den erwähnten unzweiselhaften Concretionen sinden sich nun aber in dem Thone noch andere Kalksteinlinsen, die ersteren an Menge noch übertressend, deren Natur als Concretionen nicht so ohne Weiteres zu behaupten ist. Es sind platte, linsen- oder zungenförmige Gestalten, die stets an den niedrigen Seiten horizontal gefürcht sind, indem die ihuen eigene, bei der ursprünglichen Bildung entstandene Schichtenstructur an den äusseren Seiten durch Verwitterung in concentrischen Zonen noch mehr hervortritt; oft kann man mit Leichtigkeit dünne Schichtlamellen von der slachen Seite der Obersläche losblättern. Ihre Grösse wechselt in gewissen Grenzen; ganz winzige sind mir nicht bekannt, und die grössten haben etwa die Dimensionen von 35. 12, 35; 20, 15, 3, 5; 18, 12, 3; 18, 10, 4; 15, 11, 3 Centim. Sie bestehen aus einem

dichten, hellgrauen, thonigen, oft sehr bitumenreichen und daher beim Zerschlagen stinkenden Kalksteine. Von den vorerst erwähnten Septarien-artigen Concretionen sind diese Kalklinsen vollständig verschieden. Während erstere beim Anschlagen leicht nach den unregelmässigen Klüften zerspringen und fast niemals Versteinerungen führen, spalten diese fast durchgängig sehr leicht ebenflächig und zeigen eine feine, dünne, bis an den äussersten Rand fortsetzende Schieferung oder Schichtung, nach welcher sie sehr leicht spalten. Die Schichtung ist einmal durch verschieden gefärbtes und beschaffenes Gesteinsmaterial gegeben und ferner dadurch, dass auf den Schichten- (und Spalt-) flächen eine grosse Menge von Versteinerungen liegen. Pflanzen, Insectenflügel in zartester Conservirung, Fischschuppen, Ammoniten, Inoceramen liegen parallel den Schichtungsflächen in oft papierdünnen Lagen übereinander, und die dünnen Reste der Pflanzen oder Insectenflügel greisen dabei niemals in eine der zahlreichen darüberliegenden Schichten hinüber, sondern liegen stets wie zwischen den Blättern eines Albums auf eine einzige Fläche beschränkt.

Dieser Umstand, sowie der Fund einer ebenfalls dieselben Versteinerungen führenden grösseren Platte von festem, mehr krystallinischem Kalkstein von undeutlicher Schichtung, liess die Anschauung gerechtfertigt erscheinen, in den erwähnten Mergelkalklinsen nicht Imatrastein-ähnliche Concretionen, sondern abgerollte und durch chemische Einflüsse corrodirte Reste einer ursprünglich zusammenhängenden, zerstörten Bank eines feingeschichteten, mergeligen Jurakalkes zu sehen. 1) In der That habe ich in der Literatur über Concretionen eine derartige feine Schichtung und ein derartiges Auftreten der Versteinerungen nicht erwähnt gefunden; die Fischconcretionen von Lebach, die norwegischen Fischnieren, und auch die unten zu erwähnenden Grimmener Juraconcretionen haben durchaus keine Aehnlichkeit mit den Dobbertiner Kalklinsen. Ich würde auch bei der obigen, freilich für die Bildung unseres Juralagers noch complicirtere Verhältnisse erfordernden Anschauung stehen bleiben, wenn ich nicht inzwischen einige Platten gefunden hätte, die einen Uebergang nach den unzweifelhaften Concretionen des Grimmener Typus zu bilden scheinen. auf der Oberfläche der Linsen oft Versteinerungen, namentlich Ammoniten und Inoceramen, unregelmässig wie auf eigentlichen Concretionen vertheilt liegen, konnte für mich kein Beweis nach einer der beiden Richtungen hin sein.

Ich führe also die erwähnten, von den Septarien verschiedenen Mergelkalklinsen ebenfalls als Concretionen auf,

<sup>1)</sup> Beitr. z. Geol. Mecklenb. pag. 87 (295).

ähnlich den Imatrasteinen oder Marleker, die sich innerhalb des Jurathones gebildet haben. Dieselben haben nun einen verhältnissmässig bedeutenden Reichthum an Versteinerungen geliefert. Durch die Güte des Herrn Klosterhauptmann Graf v. Bernstorff in Dobbertin, welcher mir mehrmals Partieen der Kalklinsen freundlichst zusandte, war es mir möglich, eine grössere Anzahl Versteinerungen aus denselben herauszuschlagen. Ich kann es nicht unterlassen, auch an dieser Stelle genanntem Herrn meinen besten Dank für diese Unterstützung auszusprechen. Wie aus der folgenden Liste hervorgeht, ist die Fauna des Dobbertiner Jura allerdings noch nicht sehr reichhaltig, doch ist zu erhoffen, dass dieselbe bei späterem weiterem Sammeln noch vergrössert werden kann.

In den Mergelkalk-Linsen fanden sich folgende Verstei-

nerungen:

Ammonites (Harpoceras) striatulus Sow.

Branco, D. Unt. Dogger Deutsch-Lothringens, 1879. pag. 71. Brauns, Mittl. Jura, pag. 112 (A. radians!).

Nur in zwei deutlichen Exemplaren bisher gefunden.

Ammonites (Harpoceras) n. sp.

Hält nach freundlicher Mittheilung von Herrn Dames die Mitte zwischen Amm. opalinus und Aalensis. Da derselbe auch in Grimmen gefunden und demnächst von Herrn Dames beschrieben werden wird, so habe ich mich begnügt, ihn vorläufig nur als neue Species hier anzuführen.

In zwei guten Exemplaren und mehreren Abdrücken auf

der Oberfläche von auf den Linsen.

Ammonites (Harpoceras) opalinus Rein.

In einem einzigen, aber vollständigen und sicher zu bestimmenden Exemplare in einer Linse gefunden.

Kleine, glänzende, fein gestreifte Aptychen, in ziemlich grosser Menge in und auf den Linsen liegend.

Euomphalus (Straparollus) minutus Zieten.

ZIBTEN, Verstein. Württemb. t. 33. f. 6. Natica pulla, Roemer, Ool. Nachtr. t. 20. f. 15. Brauns, Mittl. Jura, pag. 183 (Literatur).

Findet sich in ausserordentlichem Reichthum, nach dem folgenden das häufigste Fossil, oft auch verkiest und dann mit scharfen Anwachsstreifen. Oft ragt hierbei nur der

letzte Umgang aus dem festen Kalke heraus, während aus dem mürben die ganze Schnecke leicht herauszuschlagen ist. Ein grösseres Exemplar zeigt deutliche Längsstreifung.

### Inoceramus dubius Sow.

Sowerby, Min. Conch. t. 284. f. 3. 1828. = Inoc. amygdaloides Goldf., Petr. Germ. t. 115. f. 4. Brauns, Mittl. Jura, pag. 242 (Literatur).

Tritt in und auf den Kalklinsen massenhaft auf, z. Th. in sehr wohl erhaltenen, auch verkiesten Exemplaren; auch in jungen Exemplaren sehr zahlreich vertreten.

Ganoidschuppen und einzelne Fischknochen lagen vielfach auf und in den Kalklinsen.

## Glyphaea sp.

Ein Scherenstück; stark glänzend, grob punktirt.

Posidonia (Estheria) opalina Quenst.
Quenstedt, Jura, pag. 311. t. 42. f. 4.
Heer, Urwelt d. Schweiz, 2. Aufl. pag. 83. f. 57a-c. (Aptychus).

Von den organischen Resten des Dobbertiner Kalksteins bieten ein ganz besonderes Interesse die zahlreichen Insecten, und zwar schon deshalb, weil wir bisher nur von sehr wenigen Orten eine grössere unterjurassische (liassische) Insectenfauna kennen, nämlich hauptsächlich nur aus der Schweiz und dem südlichen England. 1) In der Schweiz gehören die Insecten dem unteren Lias an, in England der gesammten Juraformation, die Dobbertiner Insectenfauna zeigt sowohl mit den Schweizer als mit den englischen Formen eine so grosse Aehnlichkeit, dass wir von eigentlichen Leitfossilien hier nicht reden dürfen. Bei der sonstigen grossen Aehnlichkeit der genannten drei Hauptgebiete muss der Umstand besonders auffallen, dass bei Dobbertin die Käfer gegen die übrigen Ordnungen so stark zurücktreten, während sie gerade in der Schambelen und in England bei weitem vorwalten.

<sup>1)</sup> Heer, Urwelt der Schweiz, 2. Aufl. pag. 91; Liasinsel 1852. — Brodie u. Westwood, s. unten. — Auch aus dem Lias von Bayreuth sind Insecten bekannt, s. N. Jahrb. f. Miner. 1835 pag. 333. Ferner aus dem Lias von Oesterreich. Neuerdings sind aus dem Rhät von Schonen einige Insectenreste beschrieben, s. Heer in Geol. Föreningens i Stockholm Förhandl, 1878. IV. pag. 192. t. 13. Die verstreute amerikanische Literatur über Jurainsecten ist mir nicht zugänglich gewesen.

### Insectenfauna des Dobbertiner unteren Jura.

## Orthoptera.

### 1. Blattina (Mesoblattina) protypa E. Gein. Fig. 1.

Ein ziemlich stark gewölbter, 8 Mm. langer und 3 Mm. breiter Flügel von horniger Beschaffenheit, fein granulirt, noch stark glänzend in dunkelbrauner Farbe. Sowohl in Grösse als in dem Habitus seiner Nervatur nähert er sich sehr der von O. Hebr 1) aus dem unteren Lias der Schambelen im Canton Aargau beschriebenen Art Blattina angustata Hr., doch ist er, wenn anders die Abbildung von Hebr genau ist und einem vollständig erhaltenen Exemplare entspricht, von dieser schweizer Art durch seine Form und die Beaderung des Mittelfeldes unterschieden.

Der zierliche Flügel ist länglich, gerade gestreckt, vorn abgerundet, Aussen- und Innenrand verjüngen sich nicht so rasch, wie bei der schweizer Art. Das Randfeld nimmt 1/3 der Flügelbreite ein, seine Hauptader verläuft in gerade gestreckter Richtung bis zur Spitze; dadurch wird ein wesentlicher Unterschied von Bl. angustata bedingt. Von der Hauptader gehen 14 Seitenäste aus, von denen die 3 vorletzten gabeln, während die anderen einfach sind.. Das Mittelfeld zeigt nur 2 Hauptadern, die externo- und internomedia, während die Scapularis als Abzweigung der externomedia er-Die Zweige dieser letzteren biegen sich nach der Spitze zu und verlaufen insgesammt, nebst ihren Gabeln, in paralleler, nach vorn gestreckter Richtung. Dieselbe Richtung streben auch die Adern des internomedianen Feldes zu erlan-Dadurch entsteht eine hervorragende Aehnlichkeit mit dem Aderverlauf im Mittelfelde von Bl. angustata und von der lebenden Blatta germanica; doch ist die Zahl der Nerven grösser als bei Bl. angustata. Das Analfeld ist durch eine starke, individualisirte Wölbung und die tiefe Analader scharf von dem übrigen Flügel abgesetzt. Seine Adern, die z. Th. bifurciren, verlaufen ähnlich wie bei Blatta zum Theil nicht nach dem Innenrande des Flügels, sondern endigen an der Dadurch nimmt unsere Art zusammen mit der Bl. angustata gewissermaassen eine Zwischenstellung ein zwischen der fossilen Blattina und der recenten (und tertiären)

<sup>1)</sup> Osw. Heer, Ueber die fossilen Kakerlaken. In Vierteljahrsschr. d. Zürch. naturf. Ges. IX. 1865. pag. 28. f. 6.

Blatta und wir können diesen Gattungsunterschied durch ein besonderes Genus, Mesoblattina, hervorheben.

1 Exemplar.

### 2. Blattina chrysea E. Gein. Fig. 2.

Der kleine, nur 5 Mm. lange Flügel hat seine grösste Breite nahe vor der Spitze, indem sein Aussenrand gerade verläuft, während der Innenrand zunächst nach unten geneigt ist und erst nahe der Spitze aufsteigt, um sich mit dem Aussenrande zu einem abgestumpften, runden Flügelende zu vereinigen. Der Flügel zeigt einen eigenthümlichen metallischen Schiller in goldgrüner Farbe, ähnlich wie bei Motten, als ob das Thier von feinen, metallischen Schuppen bedeckt gewesen wäre; doch war das Bemühen, dieselben zu einer mikroskopischen Betrachtung zu isoliren, vergeblich. Die Flügelbasis und ein kleiner Theil der Spitze ist weggebrochen.

Trotz der eigenartigen Form stimmt der Flügel in seiner

Nervatur mit der Gattung Islattina überein.

Die Subcosta (Marginalader) und Scapularis verlaufen beide in ziemlich gerader Richtung aus der Flügelbasismitte nach dem vorderen Ende des Aussenrandes und entsenden nach diesem sehr zahlreiche, eng gestellte Nebenadern.

In ähnlicher Weise verläuft die internomediane und wahrscheinlich auch die anale Ader nach dem Innenrande und

giebt hierhin zahlreiche. meist gegabelte Seitenäste ab.

Das hierdurch umgrenzte dreieckige Mittelfeld nimmt den grössten Theil des Flügels ein und wird erfüllt von den in gerader Linie nach der Flügelspitze laufenden, wie Federfahnen entspringenden, einfachen oder bifurcirenden Seitennerven der externomedianen Ader.

Zwischen die einzelnen Adern schiebt sich von dem Rande des Flügels auf kurze Erstreckung hin je eine Zwischenader ein, so dass der Rand des Flügels rings herum ganz eng beadert erscheint.

Unsere Dobbertiner Blattina hat in ihrer äusseren Form und Grösse, sowie in der Art der Beaderung viel Aehnlichkeit mit der von Westwood!) aus dem mittleren Purbeck von Durdlestone abgebildeten und von Giebel?) als Blatta pluma bezeichneten Form. Eine Identificirung der beiden Arten ist wegen der unzulänglichen Abbildung des englischen Exemplares nicht möglich.

1 Exemplar.

<sup>1)</sup> Contributions to fossil Entomology: Quaterly Journal of the geolog. Soc. of London, X. 1854. t. 15. f. 14.
2) Fauna der Vorwelt, II. I. Insecten, 1856. pag. 322.

## 3. Blattina Langfeldti E. Gein. Fig. 3.

Ein zierlicher Flügel von 5,5 Mm. Länge; farblos, nur auf den Adern an einzelnen metallglänzenden Stellen die ursprüngliche Beschaffenheit verrathend. Aussenrand stark gewölbt, Innenrand etwas weniger, beide vereinigen sich zu einer

lanzettförmigen Spitze.

Randfeld und Analfeld sehr untergeordnet, nur je 1—3 einfache, gerade Adern abgebend. Scapularfeld ½ der Flügelbreite einnehmend, mit 3—4 nach der Spitze gestreckten Seitenästen, von denen der letzte gabelt. Externomediane Ader vor der Flügelmitte gabelnd, der äussere Art noch 2 Seitencurven nach der Spitze sendend, der innere bis kurz vor der Spitze einfach bleibend. Internomedia zuerst 4 einfache Adern nach dem Innenrand abgebend, der folgende Seitenast einfach gabelnd, der weitere sich in eigenthümlicher Weise theilend; die Hauptader theilt sich endlich vor ihrer Endigung selbst noch einmal.

Zwischen den einzelnen Nervenendigungen sind von den

Flügelrändern her noch Zwischennerven eingeschaltet.

Diese Art hat sowohl in ihrer Grösse, als durch die an den Flügelrändern zwischengeschalteten Adern, sowie endlich durch das Zurücktreten des Rand- und Analfeldes, einige Aehnlichkeit mit der von Brodik!) als Corydalis abgebildeten Form aus dem englischen Purbeck, welche Giebel. 3) als Blattina similis beschreibt. Endlich zeigen sich noch Aehnlichkeiten mit Orthophlebia minuta (Brodie, t. 5. f. 16; Giebel, pag. 260) aus dem englischen Purbeck und mit Blattina incompleta (Brodie, t. 8. f. 13; Giebel pag. 317) aus dem englischen Lias.

Indessen unterscheidet sich unsere Islattina doch von jenen genannten Formen zu bedeutend, als dass eine Identificirung mit einer von ihnen möglich wäre. Ich benenne die Species zu Ehren des Herrn Baumeister Langfeldt in Rostock, welcher mir die erste Nachricht von dem Vorkommen von Versteinerungen in der Dobbertiner Thongrube mittheilte.

1 Exemplar.

## 4. Gomphocerites Bernstorffi E. Gein. Fig. 4.

Ein 14 Mm. langes und 2 resp. 2,5 Mm. breites Exemplar des Vorderflügels einer Heuschrecke, Acridiide.

Auch aus dem englischen Lias ist eine Heuschrecke be-

<sup>1)</sup> A History of the fossil Insects in the secondary rocks of England, 1845. t. 5. f. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Fauna der Vorwelt II. I. pag. 318.

kannt, welche von Westwood als Gryllus Bucklandi abgebildet worden ist. 1) Aus dem schweizerischen Jura der Schambelen beschreibt O. Heer drei Arten von Heuschrecken, ebenfalls zu den Acridiiden gehörig, als Gomphocerites Bucklandi 2), Acridiites deperditus und A. liasinus. 3) Vielleicht gehört unsere Dobbertiner Heuschrecke auch zu G. Bucklandi, doch lässt die unvollkommene Zeichnung Westwood's eine Entscheidung dieser Frage nicht zu. Die Nervatur des Flügels stellt denselben mehr in die Verwandtschaft mit der Gattung Paracinema, als Stenobrothus (= Gomphoceras). 4) Giebel. 5) stellt die Form zu Oedipoda. Wir wollen einstweilen den Heer'schen Gattungsnamen Gomphocerites belassen.

Unsere Species habe ich nach dem Herrn Klosterhauptmann Graf v. Bernstorff zu Dobbertin benannt, dessen freundliche Zusendungen von zahlreichen Kalksteinplatten aus der Dobbertiner Thongrube mir ein reiches Material für die Untersuchungen geliefert haben und welchem ich dafür zu besonderem

Danke verpflichtet bin.

Der Flügel erhält durch die Einbuchtung des Aussen- und Innenrandes und die gerundete Spitze eine elegante Form; er

zeigt zahlreiche braune Flecken und Bänder.

Das Rand - und das Scapularfeld nehmen nur einen geringen Theil der Flügelbreite ein. Ihre Hauptadern entsenden nach dem Aussensande zahlreiche, einfache Seitenadern. Die Scapularis reicht bis nahe an die Flügelspitze. Den Haupttheil des Flügels nimmt das externomediane Feld ein, dessen Ader nach unten 5 schön geschwungene einfache Aeste abgiebt, während sie an der Spitze, nach aussen 2 Aeste entsendet. Die internomediane Ader entspringt aus demselben Stamme und verläuft bis über die Mitte des Flügels und giebt 2 Nebenadern ab. Das Analfeld besitzt 5—6 gerade gestreckte, einander ziemlich parallele Adern.

## 5. Acridites sp. Fig. 5.

Fragment eines ziemlich grossen Flügels, dessen untere Adern gerade verlaufen, während die oberen sich nach oben aufbiegen. Netzförmiges Geäder durch zahlreiche senkrechte

<sup>1)</sup> Brodie, Hist. Foss. Ins. pag. 67. t. 8. f. 16.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ueber die Lias-Insel im Aargau, geolog. Vortrag. Zürich 1852. pag. 15. f. 43.

<sup>3)</sup> Die Urwelt der Schweiz, 2. Aufl. 1879. pag. 94. t. 7. f. 4.

<sup>4)</sup> Vergl. L. H. FISCHER, Orthoptera europaea, 1853. t. 16. f. 5. und 8 – 19, t. 17. f. 1 – 10.

<sup>5)</sup> Fauna der Vorwelt, II. l. pag. 309.

Queradern, die sich nach der Spitze zu in je 2 Reihen von Zellen zerschlagen.

Vielleicht als Unterflügel einer Heuschrecke aufzufassen.

## 6. Gryllus Dobbertinensis E. Gein. Fig. 6

Stimmt im Allgemeinen mit der charakteristischen Beaderung der Vorderflügel einiger männlicher Grylliden überein; vergl. z. B. Fischer, Orthopthera europaea, t. 9 f. 9b, Gryllus domesticus L., und f. 14, Oecanthus pellucens Scop.

Die Figur giebt die Charakteristik der Species am deut-

lichsten wieder.

1 Exemplar, 11 Mm. langer Vorderflügel (Flügeldecke).

## Neuroptera.

## 1. Elcana (Clathrotermes) Geinitzi Hebr sp. Fig. 7 — 10.

Der erste in Dobbertin aufgefundene Insectenflügel wurde mir von Herrn O. Hebr freundlichst bestimmt und folgender Weise beschrieben: "Der mir zur Ansicht übersandte Insectenflügel aus dem Lias von Mecklenburg gehört zur Gattung Clathrotermes, von welcher ich eine Art (Cl. signatus) in meiner Urwelt der Schweiz (2. Aufl. pag. 95) beschrieben und auf Taf. VII. Fig. 8 abgebildet habe. Sie ist derselben sehr ähnlich; ihr Flügel hat dieselbe Grösse und Form und das Randfeld ist auch in Zellen abgetheilt, aber die Queradern bilden einen viel spitzeren Winkel, sonst ist der Verlauf der Adern einsehr ähnlicher, wie bei der Art aus dem untersten Lias der Schambelen (Ct. Aargau). Der Flügel zeigt auch dunkle Flecken. Bei der neuen Art ist der Flügel 12 Mm. lang, am Grund 1) und oben abgebrochen, 3 Mm. breit, im Randfeld (und Mittelfeld) und an der Spitze schwarz gefleckt." In Figur 7 ist die Skizze copirt, welche Heer dieser Beschreibung beigefügt hatte.

Als Charakteristikum seiner Gattung Clathrotermes giebt Hebr an<sup>2</sup>), dass das Randfeld der Flügel durch zarte Queradern in eine Reihe viereckiger Zellen abgetheilt ist und die Flügel schwarz gesteckt sind; während bei der anderen sossilen Termitengattung Calotermes diese Queradern sehlen, die Flügel aber ebenfalls schwarz gesteckt und gebändert sind. "Diese

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Später wurde die Flügelbasis noch aus dem Gestein herauspräparirt.

<sup>2)</sup> Urwelt der Schweiz, II. 1879. pag. 95.

dunklen Flecken und Bänder sind eine Eigenthümlichkeit der Liastermiten, denn alle lebenden Arten haben farblose Flügel." In der That besitzen auch die Dobbertiner Termiten diese dunklen, z. Th. noch glänzenden Farbenflecken, und auch die englischen Liastermiten, welche Westwood in Brode, Hist. foss. Ins. t. 5. f. 21., t. 8. f. 11., t. 10. f. 14., sowie Quart. Journ. 1854. t. 15. (f. 16.) f. 17. und t. 17. f. 12. abbildet, zeigen dieselben.

Als weiteres Merkmal jener Juratermiten müssen wir noch die Queradern vermerken, welche als mehr oder weniger senkrechte Verbindungen sowohl zwischen den einzelnen Hauptals auch der Nebenadern der Flügel auftreten. Von denselben sind in der Hebrischen Skizze nur 3 wiedergegeben, während Figur 8, welche dasselbe Exemplar unter Benutzung der Gegenplatte abbildet, deren weit mehr zeigt. Auch die Abbildung bei Hebr, Urw. d. Schw. t. 7. f. 8. zeigt undeutliche Queradern zwischen den Seitenästen der Internomedia.

Wir können daher die Gattung unserer Juratermiten (Clathrotermes HEER) auf Grund unseres deutlichen Materiales als eine von allen anderen Termitengattungen 1) abweichende folgendermaassen fixiren: Scapularader (Subcosta) s in der äusseren Flügelhälfte nahezu parallel dem Aussenrande (d. i. der Marginalis oder Costa). Ihr ziemlich parallel verlaufen von der Flügelbasis her 2-3 Nebenadern, welche, ebenso wie die Scapularis selbst, nach dem Aussenrande zahlreiche Gabelu Das Randfeld oft dunkel gefleckt. Die Internomedia i (Mediana) verläuft nahezu parallel dem Aussenrand nach der Flügelspitze und entsendet nach unten mehrere Seitenäste. Die Externomedia e (Submediana) verläuft nach der Mitte des unteren Flügelrandes; ihrem Felde gehören mehrere unter sich durch Queradern verbundene, parallele Aeste an. -- Viele Seitenadern, sowie die Hauptadern sind durch Flügel dunkel gefleckt Queradern mit einander verbunden. oder gebändert.

Diese Diagnose stimmt aber überein mit der, welche Giebel. 2) auf Grund einiger von Westwood abgebildeten englischen Formen für seine Gattung Elcana, die er zu den Panorpiden rechnet, aufstellt:

"Diese Gattung gründet sich auf schmale, gestreckte Flügel aus dem Juragebirge, die sich schon durch das breite Randfeld von den vorigen (nämlich *Panorpa*) unterscheiden und

2) Fauna der Vorwelt II. I. 1856. pag. 258.

<sup>1)</sup> Vergl. Hagen, Monographie der Termiten, Linnaea entomologica (Stettin), XII. 1857. pag. 31. t. 2.

den Sialiden nähern, von diesen aber durch die zahlreicheren Queräste und besonders die dicht gedrängten im Radialfelde wieder entfernen. Zwei Hauptadern laufen von der Basis des Flügels bis gegen die Spitze und sind durch einzelne, Flecken tragende Queräste verbunden. Der Radius sendet einfache, fast parallele Aeste schief gegen den Innenrand, und diese sind in ihrer mittleren Region durch alternirende Queräste verbunden."

Jedenfalls für unsere Dobbertiner Formen müssen wir daher dem älteren Gattungsnamen Gibbel's, Elcana, den Vorzug geben vor der Hebrischen Gattung Clathrotermes. ()b letztere Gattung gänzlich mit Elcana zu vereinigen sei, oder als selbstständige Termitengattung bestehen kann, ob ferner Elcana als eine Termitengattung anzusehen ist, oder nach Gibbel zu den Panorpiden zu stellen ist: dies zu entscheiden fehlen mir sowohl das nöthige Material, als auch die dazu erforderlichen, eingehenden entomologischen Kenntnisse.

Unsere Dobbertiner Formen, die sich in mehreren Exemplaren gefunden haben, zeigen eine sehr grosse Aehnlichkeit mit der aus dem englischen Purbeck von Westwood!) als Panorpidium tesselatum (Elcana tesselatu Giebel a. a. O. p. 259) abgebildeten Form. Doch lassen sich ausser der verschiedenen Grösse — die Dobbertiner Flügel sind fast halb so gross als die englischen — noch andere erhebliche Unterschiede constatiren, welche die Selbstständigkeit der Hebrischen Species erweisen.

Aussen- und Innenrand der Flügel vor, resp. in der Mitte der Flügellänge etwas concav, ca. 12 Mm. lang und 3 Mm. breit.

Randfeld durch 4 Adern ausgezeichnet (bei Elcana tesselata nur 3), deren jede nach dem Rande mehrere, meist einfache und z. Th. unter einander quer verbundene, nach vorn gestreckte Seitenadern entsendet. In der Flügelmitte, sowie zwischen Scapularis s und der nächsten Ader ist das Feld schwarz resp. braun gefärbt.

Externomedia e in der oberen Hälfte des Flügels ungefähr parallel der Scapularis verlaufend und mit ihr durch ca. 8 senkrecht stehende Queradern verbunden, um welche z. Th. dunkle Färbung. Entsendet nach der unteren Flügelspitze 10 Seitenäste, die z. Th. unter einander quer verbunden sind. Die beiden untersten laufen zuerst der internomedianen Ader parallel und schmiegen sich in ihrem weiteren Verlaufe dem Innenrande an, um erst in der vorderen Hälfte des Flügels zu

<sup>1)</sup> Quart. Journ. 1854. t. 15. f. 17. pag. 394.

endigen. Mitte und Spitze dieses den grössten Theil des Flügels einnehmenden Mittelfeldes dunkelbraun gesteckt.

Internomediane Ader i nach dem Innenrande laufend und hier noch vor der Flügelhälfte endigend. Ihr parallel laufen 3 durch senkrechte Zwischenadern verbundene Adern.

Ueber die Endigung der Externomedia giebt ein anderes kleineres (etwa 8 Mm. langes) Exemplar, Figur 9, Auskunft, welches die eigenthümliche Endgabelung und deren Querverbindungen zeigt.

In ähnlicher Weise ein anderes Flügelfragment, Figur 10, welches durch seine schiefen Adern des Randfeldes noch hierher gehört, und das einige Aehnlichkeit mit der von Brodie, Hist. Foss. Ins. t. 5. f. 21. abgebildeten Flügelspitze zeigt, die von Gibbel a. a. O. pag. 258 als Bittacus dubius beschrieben worden ist.

7 Exemplare.

## 2. Elcana (Clathrotermes) intercalata E. Gein. Fig. 11.

Der vordere Theil eines Flügels, welches sowohl durch seine Grösse, wie auch durch die Nervatur des Randfeldes und Mittelfeldes mit der vorigen Art übereinstimmt, und sich von dieser nur in Einem unterscheidet: Zwischen der Scapularis und Externomedia schiebt sich an der Spitze als Ausfüllung des Raumes zwischen beiden Adern statt der einfachen Queradern ein netzförmiges Geäder ein.

Hierin stimmt dieses Exemplar, welches an seiner unteren Partie von dem netzförmigen Geäder eines darüberliegenden (Unter-) Flügels bedeckt und durchkreuzt wird, mit der Westwood'schen Abbildung, Quat. Journ. t. 17. f. 12. (E. Beyrichi Giebel a. a. O. pag. 259) überein. Dagegen zeigt die übrige Nervatur Abweichungen von dieser Form und nähert sich vielmehr vollständig der vorigen Art. Auch die dunklen Zeichnungen im Randfeld und an der Flügelspitze finden sich hier wieder.

Der erwähnte Unterschied in dem scapular-externomedianen Zwischenfeld ist auffallend genug (kein Exemplar von E. (Cl.) Geinitzi zeigt das Zwischengeäder), um diese Form als besondere Species oder wenigstens Varietät, intercalata, abzugrenzen.

3. Wahrscheinlich zu den Panorpiden gehört das Bruchstück eines Figur 12 abgebildeten Flügels. Es ähnelt sehr der von Brodie, Hist. Foss. Ins. t. 8. f. 5. abgebildeten Orthophlebia longissima Giebel (a. a O. pag. 260), von der es

sich hauptsächlich nur durch seine Queradern unterscheidet. Durch letztere nähert es sich wieder dem tertiären Bittacus reticulatus Hebr. 1)

# 4. Phryganidium balticum E. Gein. Fig. 13, 14.

Flügel 7,5—8 Mm. lang, auch in kleineren Exemplaren vorkommend, nahe der Spitze die grösste Breite erreichend; Aussenrand von der Flügelbasis langsam im Bogen aufsteigend, Innenrand nahe der Basis sich zu einem geraden Verlauf nach vorn umbiegend. Mit braunen, glänzenden Flecken und an der vorderen unteren Spitze des Flügels noch 2 runde, kleine schwarze Flecken tragend.

Nahe dem Rande verläuft eine einfache Subcosta. Der Radius zweigt sich gleich am Grunde von dem gemeinsamen Stamme ab und läuft in seinem äusseren Aste parallel dem Aussenrande, bis kurz vor die Flügelspitze, hier mehrere einfache Seitenäste nach dem Aussenrande abgebend. Von ihm zweigen sich 2 geradlinig nach der Spitze laufende Aeste ab, deren äusserster am Ende auch 2 kleine Seitenäste an den Aussenrand abgiebt, während der innere sich gabelt und mit dem vorigen sowie dem Cubitus durch Queradern verbunden ist.

Der Cubitus gabelt sich folgendermaassen: Erste Gabelung nahe der Basis; der innere Ast verläuft ungetheilt in schiefer Richtung bis unterhalb der Spitze. Von der nächsten Gabelung bifurkirt die innerste Gabel bald wieder, die äussere etwas später und davon wieder der äussere Ast noch zweimal.

Die entstehenden Gabeln sind unter einander mehrfach durch Queräste verbunden, wodurch mehrere geschlossene Zellen entstehen; an der inneren Seite der Flügelspitze zerschlagen sich die Gabeln zu einem netzförmigen Geäder.

Zwei dem Innenrande zuerst parallel laufende und sich in schiefer Richtung demselben in der Flügelmitte nähernde einfache Adern bezeichnen das Analfeld.

Von den mir bekannten englischen und schweizerischen Jurainsecten zeigt keines eine besondere Aehnlichkeit mit diesem Dobbertiner Vorkommen, welches in verhältnissmässig grossem Reichthum, nämlich in 12 Exemplaren, sich gefunden hat.

Nach der Nervatur giebt es sich als zu den Wassermotten, Phryganeïden, gehörig zu erkennen und nähert sich am meisten der als Limnophilus bestimmten lebenden Form. Die federfahnenähnlichen Seitenäste der beiden äusseren Gabeln des Radius erinnern an das Geäder von Orthopteren. Das Vorhan-

<sup>1)</sup> Insectenfauna von Oeningen und Radoboj, II. t. 5. f. 11. Zeits. d. D. geol. Ges. XXXII. 3.

densein der Queradern und die netzförmige Nervatur an der Innenseite der Flügelspitze unterscheidet unsere Form auch wesentlich von der Abbildung in Brodie, Hist. Foss Ins. t. 9. f. 16, 17 (Orthophlebia furcata resp. liasina Gibb. a. a. O. pag. 261). Leider mangelt mir hier sowohl die nöthige Literatur, als auch eine Vergleichssammlung lebender Insecten und ich muss mich vorläufig bescheiden, die allgemeine Familienbezeichnung Phryganidium für diese Gattung anzuwenden.

Vielfach liegen zwei Flügel von fast gleicher Grösse über einander, doch ist es nicht zu entscheiden, ob es Vorder- und Hinter- oder rechter und linker Flügel sind. In einem Falle scheint auch ein kürzerer und breiterer Hinterflügel unter dem vorderen zu liegen.

Der in Figur 14 abgebildete Flügel, der über einem anderen derselben Art liegt, zeigt eine Abweichung von der Nervatur der vorigen Species.

Im Allgemeinen herrscht fast vollständige Uebereinstimmung mit der vorigen Form, nur macht sich hier eine grössere Einfachheit der Nervatur geltend: Die Endigungen der Aderu liegen an der Flügelspitze etwas weiter auseinander und sind, wie es scheint, nicht in netzförmiges Geäder aufgelöst. Der innerste Ast des Radius, der an der Spitze in 3 Gabeln aufgelöst ist, scheint hier als äusserster Ast dem Cubitus anzugehören; der nächste Ast des Cubitus gabelt sich genau wie bei der vorigen Form; aber der innerste Ast fehlt mitsammt seinen weiteren Verzweigungen hier vollständig; und dadurch wird eine grössere Einfachheit bedingt.

Da hier zwei Flügel übereinander liegen und ihr Geäder sich vielfach kreuzt, ist eine Täuschung jedoch nicht vollstsändig ausgeschlossen, vielleicht entspricht dieser einfachere Flügel auch dem Unterflügel des Thieres. Ich führe diese Form daher nur als Varietät der vorigen auf, als *Phryganidium balticum* var. simplex E. Gbin.

# 5. Trichopteridium gracile E. Grin. Fig. 15.

Ein kleiner, nur 5 Mm. langer Flügel, dessen systematische Stellung mir noch unsicher ist. Er stimmt ziemlich vollständig mit der Abbildung von Westwood, Quat. Journ. 1854. t. 15. f. 14 © überein, die auch von Westwood, a. a. O. pag. 394 zu den Trichopteren gestellt wurde. Ich führe ihn unter der vorläufigen Gattung Trichopteridium ein, welche einen gleich weiten Begriff wie die vorige, Phryganidium, bezeichnen soll.

#### 6. Libellula sp. Fig. 16.

Die Spitze eines sehr fein, aber deutlich geäderten Libellenflügels, über einem anderen Flügel derselben Art liegend. Der Rest ist zu unbedeutend, als dass er genauer bestimmt werden könnte.

#### Hemiptera.

# 1. Cercopidium Heeri E. GBIN. Fig. 17.

Von den drei von O. Hebr 1) beschriebenen Cicadellen aus dem schweizer Lias, ebenso wie von den vier aus dem englischen Purbeck 2) verschieden ist eine kleine Flügeldecke aus Dobbertin.

Der 7 Mm. lange Flügel hat seine grösste Breite nahe der Basis, seine Spitze ist abgerundet. Er ist punktirt.

Das von der schwachen Scapularis begrenzte Randfeld reicht bis über die Hälfte der Flügellänge und ist über ½ so breit als der ganze Flügel. Es ist unbeadert. Die Externomedia gabelt sich in der Flügelmitte, der äussere Ast vor der Spitze noch einmal. Sein innerer Ast ist mit der äusseren Gabel und mit der internomedianen Ader durch Queradern verbunden. Die Internomedia giebt dicht am Grunde eine sich sofort wieder gabelnde Abzweigung nach dem Innenrande ab, während sie sich selbst über der Flügelmitte gabelt und den erhaltenen äusseren Ast nochmals zerschlägt. Nahe der Flügelspitze sind alle entstehenden Zweige durch Queradern untereinander verbunden. Analfeld dreieckig, bis vor die Flügelmitte reichend, mit 3 der Analader parallelen Nebenadern.

Zum Theil hat unsere Art mit dem von Westwood, Qu. Journ. 1854. t. 18. f. 36 abgebildeten Cercopidium Signoreti grosse Aehnlichkeit, und wir könnten diese englische Purbeck-Art als identisch mit unserer Dobbertiner betrachten, wenn wir annehmen könnten, dass das englische Exemplar nicht vollständig erhalten ist, nämlich ihm Anal- und Randfeld fehlen.

# 2. Pachymeridium dubium E. Gein. Fig. 18.

Drei kleine Flügel von 5-6 Mm. Länge, deren unterer Theil hornig und stark punktirt ist, mit undeutlichem Geäder, während der vordere Theil häutig erscheint und an einem Exemplare zahlreiche Längsadern zeigt.

<sup>1)</sup> L'rwelt der Schweiz II. pag. 101.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Giebel, Fauna der Vorwelt, II. l. pag. 379.

Werden zu den Langwanzen, Lygaeïden, gestellt werden müssen und scheinen am besten der Gattung Pachymerus als Pachymeridium beizustellen sein.

# Coleoptera.

Es ist auffällig, dass während die Insectenfauna des schweizerischen und englischen Jura so reich an Käfern ist, und in dem schweizer Lias sogar die Käfer bei weitem vorwalten 1), in dem Dobbertiner Jura dagegen die Käfer sehr zurücktreten.

Es hat sich hier bisher nur ein halbes Dutzend deutlicher Exemplare von Flügeldecken gefunden. Da sich die Flügeldecken ihrer Beschaffenheit nach zur Versteinerung sehr gut eignen, so ist die Armuth der Dobbertiner Insectenfauna an Käfern wohl keine zufällige Erscheinung.

Folgendes sind die für eine ungefähre Bestimmung geeig-

neten Käferreste:

#### 1. Cfr. Elaterites vetustus Brodie sp. Fig. 19.

Eine 13 Mm. lange und 5 Mm. breite Flügeldecke, an der Spitze stark gewölbt, mit zahlreichen Längsstreifen. Die Chitinsubstanz verkohlt, matt, nur an wenigen Stellen glänzend.

Der Flügel zeigt am meisten Uebereinstimmung mit Ela-

terites vetustus HEBR, Urw. d. Schweiz t. 7. f. 21.

# 2. Cfr. Nitidulites argoviensis Hr. Fig. 20.

Ein kleiner, im Ganzen 5 Mm. langer Käfer, dessen längliche, schmale, gewölbte Flügel und verhältnissmässig grosser Thorax fein granulirt sind. Hellbraun, stark glänzend.

Hat Aehnlichkeit mit der Abbildung von Hebr, Urw. d. Schweiz t. 8. f. 2. Für Micranthaxia rediviva Hebr, a. a. O. t. 7. f. 16. ist der Thorax zu schmal. Aehnelt auch der Gattung Antherophagus aus der Familie der Cryptophagiden.

# 3. Fig. 21.

Ein kleiner, schmaler, gewölbter Flügel, längs gestreift. Hellbraun, stark glänzend.

Erinnert an Bellingeria laticollis Heer, a. a. O. t. 8. f. 5. Vielleicht werden später mehr Reste von Käfern gefunden,

die eine nähere Bestimmung zulassen.

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Vergl. Heer, Die Lias-Insel im Aargau, pag. 6 und Urwelt der Schweiz. pag. 96.

Ausser den oben erwähnten Flügeln und Flügeldecken von Insecten finden sich in dem Dobbertiner Jurakalk auch einzelne Körpersegmente, Brustschilder und ganze Abdomina; freilich stets in undeutlicher und ungenügender Erhaltung.

Fig. 22 stellt das Abdomen einer ? Hemiptere, Fig. 23 einer ? Neuroptere dar. Fig. 24 ist wohl als Phryganeenlarve

aufzufassen.

In den Dobbertiner Kalksteinen finden sich ausser diesen thierischen Resten auch zahlreiche pflanzliche Ueberreste. Ausser einigen Bruchstücken eines kleinen Equisetum liegen auf den Schichten, dieselben z. Th. ganz bedeckend, zwischen den Insectenflügeln und Muscheln eine grosse Menge von zarten kleinen Algen. Dieselben haben eine blumenblattartige, ausgefranzte Form, ohne Nerven, und sind äusserst dünnhäutig. Eine Bestimmung dieser Formen war mir bisher unmöglich; am meisten haben sie Aehnlichkeit mit den einzelnen Blättchen von Gyrophyllites, welches Heer, Flora foss. Helvetiae t. 45 f. 2., abbildet; auch erinnern sie in ihrer Form an die Lebermoose, Marchantien.

Die Versteinerungen, welche in dem Posidonienschiefer von Dobbertin gefunden wurden, sind die folgenden:

Ammonites cfr. communis Sow.

In ziemlich grosser Menge in dem Schiefer zusammengedrückt in kleinen Exemplaren liegend.

? Ammonites serpentinus Rein.

Einige kleine undeutliche Exemplare.

Aptychus cfr. sanguicolaris Quenst. Quenstedt, Cephalopoden t. 23. f. 4 6.

Fischknochen. Ganoidschuppen.

Inoceramus dubius Sow.

In ziemlicher Häufigkeit, ebenfalls flach zusammengedrückt, von der Posidonia Bronni zu unterscheiden.

Endlich ein Stück Araucaritenholz. —

Nach den obigen Mittheilungen macht sich auch in dem Jura von Dobbertin das Zusammenvorkommen von Ammonites striatulus und Inoceramus dubius, den Leitfossilien des oberen Lias (Oppel, Jurasorm. etc. 1856-1858. pag. 198) mit Amm. opalinus, dem Leitfossil des unteren Dogger, geltend und be-

fürwortet in gleicher Weise wie der anstehende Jura von Grimmen "die Zweckmässigkeit der Abgrenzung des Lias vom mittleren Jura unter der sogen. Falciferenzone." 1)

Die organischen Reste des Dobbertiner Jurakalkes regen auch noch zu einer weiteren Betrachtung an. Wir haben in diesen Schichten zusammenliegend gefunden echte Meeresthiere (Ammoniten, Inoceramus, Euomphalus, nebst einigen Fischund Krebsarten) und Meerespflanzen (Algen) mit Landpflanzen (Equisetum) und Insecten. Von diesen letzteren sind die Blattinen, Termiten, Heuschrecken, Grillen, Zirpen, Baumwanzen und wahrscheinlich auch die spärlichen Reste der Käfer, pflanzenfressende Landthiere und die Phryganeiden und z. Th. Panorpiden und Libellen solche Insecten, die sich mit Vorliebe am Wasser aufhalten. Dies beweist uns, dass wir unsere Dobbertiner feingeschichteten Kalklinsen, mögen wir sie nun als Concretionen in dem Thone auffassen, oder als Reste einer zerstörten Bank, als die Ablagerungen aus einer Meeresbucht in der Nähe vom Festland oder einer grösseren Insel anzusehen haben. Wir sehen also hier gerade so wie in der Schambelen und im südwestlichen England ein Festland, resp. eine grössere Inselmasse, für welche wir genau dasselbe Bild entwerfen können, wie es Heer in seiner "Urwelt der Schweiz" II. pag. 102 - 106 uns so anziehend und sprechend vor Augen führt. 2)

Diese Thatsache gewinnt noch höheres Interesse, wenn wir sie mit dem Auftreten der älteren Flötzgebirge im Balticum überhaupt in Zusammenhang bringen. Lossen schliesst<sup>3</sup>) aus der einseitigen Verbreitung des Keupers, des Rhät, der Jura- und unteren Kreideformation im Norden der Oder-Elb-Zone und aus ihrem Fehlen im Süden derselben auf eine säculare Landhebung im Süden und Meeresbedeckung, säculare Senkung im Norden der Oder-Elb-Zone. Die "einseitige Liasverbreitung nur im Westen und Südwesten des baltischen Meeres deutet nach ihm<sup>4</sup>) auf ein abermaliges Vordringen des Meeres gegen NO. und O. in der Zeit nach Absatz der Liasund vor Absatz der Jura-Schichten."

Für diese Anschauung ist also der Nachweis von Festland (resp. Inselland), bei Dobbertin zur Zeit des oberen Lias

<sup>1)</sup> Dames, Zeitschr. d. d. geol Ges. 1874. pag. 967. — Berendt, ebenda pag. 825. — S. auch Branco, Der untere Dogger Deutsch-Lothringens pag. 135 f. (Abh. d. Geol. Specialk. v. Elsass - Lothringen II. I. 1879).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) S. auch Heer, Ueber die Lias-Insel im Aargau. Vortrag 1852. Zürich.

<sup>3)</sup> Boden der Stadt Berlin pag. 760.

<sup>4)</sup> a. a. O. pag. 762.

bis zum unteren Dogger von besonderer Wichtigkeit. Dabei ist noch der Umstand im Auge zu behalten, dass in unmittelbarer Nachbarschaft wieder die echten marinen Ablagerungen des versteinerungsreichen Doggers der höheren Horizonte sich fin-Es sprechen ja die localen Anhäufungen von den versteinerungsreichen und dadurch oft mit dem Sternberger Gestein verwechselten Geröllen des braunen Jura 1) entschieden dafür, dass der obere und mittlere Dogger auch hier im südöstlichen Mecklenburg anstehen muss. Besonders reich sind die Gegenden von Krakow, nordöstl. von Goldberg und Techentin, südwestl. von Goldberg, welche also das Dobbertiner Gebiet gerade in ihrer Mitte umfassen. Es muss also hier eine auf die Hebung des Gebietes zur Zeit des oberen Lias folgende Senkung zur Zeit des eigentlichen Dogger angenommen werden, ein Resultat, zu welchem auch Lossen a. a. O. Seiner Annahme entspricht endlich auch das gekommen. Factum, dass Schonen und Bornholm zur Zeit des Räth resp. Lias ein von Insecten bevölkertes, pflanzentragendes Festland waren, welches vielleicht sogar in directem Zusammenhang mit der Dobbertiner Gegend stand.

Das Dobbertiner Juravorkommen ist endlich noch insofern wichtig, als es ein neuer Punkt der anstehenden Formation ist, der uns besseren Aufschluss über die Verbreitung des baltischen Jura giebt, als die locale Anhäufung von diluvialen Geschieben; insbesondere aber dadurch, dass hier in dem Kalkstein und Thon nicht der eigentliche braune Jura, sondern der Lias, resp. die Grenzschichten zwischen diesem und dem unteren Dogger angetroffen worden sind, und endlich dadurch, dass in dem Schiefer der eigentliche oberliassische Posidonienschiefer als das erste Vorkommen in der norddeutschen Tiefebene nachgewiesen worden ist.

Abgesehen von dem Posidonienschiefer ist in dem Balticum die Lias-Dogger-Formation bereits an anderen Stellen nachgewiesen worden und Dobbertin dadurch zu einer interessanten Zwischenstation geworden.

Im Jahre 1874 machte Berendt<sup>2</sup>) ein Vorkommen von Falciserenlias aus der Nähe von Grimmen südlich von Stralsund bekannt. Bei Schönwalde liegen in einem hellbraunen Thon dunkelgraue Kalkconcretionen von Brod- und Linsensorm mit zahlreichen Versteinerungen, die "fast immer mehr oder weniger deutlich in der mit der Längsaxe parallelen und

<sup>1)</sup> s. Boll., Geogn. Uebersichtskarte von Mecklenburg, Zeitschr. d. d. geol. Ges. 1851. t. 19.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Anstehender Jura in Vorpommern, Zeitschr d. d. geol. Ges. 1874. pag. 823; s. auch Dames, ebenda pag. 967.

häufig auch ringsum durch Einschnürung an der Oberfläche der Concretionen erkennbaren Schichtungsrichtung liegen. Einzelne feine Klüfte, ähnlich den bei Septarien bekannten, durchziehen zuweilen das Innere der Concretion, deren grösster Durchmesser bei der Linsenform 0,2 M., bei der Brodform 0,5 M. erreicht." Berendt führt an Versteinerungen aus diesen Concretionen an: Ammonites concavus, Amm. opalinus, Ammonites n. sp., Straparollus minimus A. Ræx., Pflanzenreste, Pachyphyllum rigidum Pom. sp. Scholz führt weiter an 1): Inoceramus gryphoides und Ammonites cornu copiae.

Genau dieselben flachgedrückten Kalksteinkugeln mit denselben organischen Einschlüssen fand Mbyx2) in Diluvialschichten der Hamburger Gegend, in der Nähe von Ahrensburg, auf einem ca. 4 Qu.-Meilen grossen Gebiet. Meyn hielt diese Kugeln nicht für Concretionen, sondern für Reste einer

an Ort und Stelle zerstörten weichen Jurabank.

Was nun die Verbindung dieser drei gleichwerthigen Jurapunkte anlangt, so muss ich gestehen, dass mir die Aufschlüsse in zu weiter Entfernung von einander liegen, als dass sie mir einen sicheren Anhalt geben könnten, um mich über die Richtung des Gebirgssystems zu äussern. Gehören Grimmen und Dobbertin zusammen, so könnten sie einem in der erzgebirgischen Richtung verlaufenden Gebirgszuge entsprechen. Grimmen und Ahrensburg mit einander zu verbinden und dadurch die Richtung der mecklenburg-pommerschen Ostseeküste für die Erstreckung dieses Jurarückens herauszulesen, ist nach dem Funde von Dobbertin nicht mehr zulässig. Mehr Wahrscheinlichkeit scheint mir die Ansicht zu haben, dass drei parallele, der hercynischen Richtung streichende Jurazüge hier in Ahrensburg, Dobbertin und Grimmen zu Tage treten (vergl. auch Beitr. z. Geol. Mecklenb. pag. 96).

Zeitschr. d. d. geol. Ges. 1875. pag. 445.
 Zeitschr. d. d. geol. Ges. 1867. pag. 41; 1874. pag. 355.

#### Erklärung der Abbildungen auf Tafei XXII.

- Fig. 1. Blattina (Mesoblattina) protypa E. Gein.
- Fig. 2. Blattina chrysea E. Gein.
- Fig. 3. Blattina Langfeldti E. Gein.
- Fig 4. Gomphocerites Bernstorffi E. Gein.
- Fig. 5. Acridites sp.
- Fig. 6. Gryllus Dobbertinensis E. GEIN.
- Fig. 7-10. Elcana (Clathrotermes) Geinitzi HEER. sp.
- Fig. 11. Elcana intercalata E. GEIN.
- Fig. 12. Panorpidium.
- Fig. 13. Phryganidium balticum E. Gein.
- Fig. 14. Phryganidium balticum var. simplex E. Gein.
- Fig. 15. Trichopteridium gracile E. Gein.
- Fig. 16. Libellula sp.
- Fig. 17. Cercopidium Heeri E. GEIN.
- Fig. 18. Pachymeridium dubium E. Gein.
- Fig. 19. Cfr. Elaterites vetustus Brodie. sp.
- Fig. 20. Cfr. ? Nitidulites argoviensis HEER.
- Fig. 21. Cfr. ? Bellingeria laticollis HEER. (Versehentlich umgekehrt abgebildet.)
- Fig. 22. Abdomen einer? Hemiptere.
- Fig. 23. Abdomen einer? Neuroptere.
- Fig. 24. ? Phryganeenlarve.

# 4. Einige Beobachtungen über den Lochseitenkalk.

Von Herrn Fr. Pfaff in Erlangen.

In unmittelbarer Berührung mit den eocänen Thonschiefern der Glarner Alpen, über die ich mir vor Kurzem einige Mittheilungen 1) zu machen erlaubte, findet sich ein eigenthümlicher Kalkstein, der nach einer Lokalität, an der seine Eigenthümlichkeiten mit am leichtesten beobachtet werden können, der sog. Lochseite am Anfange des Sernfthales, den Namen Lochseitenkalk erhalten hat.

Zunächst sind es die Lagerungsverhältnisse dieses Kalkes, welche die volle Aufmerksamkeit verdienen und, wie es scheint, Escher vielfach beschäftigt, auch wohl mit zu der von Heim später so ausführlich entwickelten Theorie einer gewaltigen Doppelfaltung der Glarner Alpen wesentlich Veranlassung gegeben haben. Derselbe bildet, wie es Baltzer (der Glärnisch. S. 56) sehr passend bezeichnet, ein Kalkband, welches Eocän und Sernifit von einander trennt, weithin schon an den Bergabhängen sichtbar ist und bei meist sehr geringer Mächtigkeit, die gewöhnlich nur 1—3 Meter beträgt, dennoch sehr constant als eine ebene Platte auf dem Eocän sich darstellt.

Schon Baltzer hebt auch die merkwürdige Thatsache hervor, dass eine so dünne ebene Kalkplatte auf so stark gewundenen Schiefern liege, und fügt hinzu: man fragt erstaunt, wie es möglich war, dass sie die gekrösartigen Biegungen des Eocäns nicht wenigstens in geringem Maasse mitmachte und dass auch die schiefrigen Sernifite sich nicht daran betheiligten. Er vermuthet dann, dass der hohe Thonerdegehalt der eocänen Schiefer ihre Geneigtheit zu Windungen erkläre, und dass Sernifit und Kalkstein, arm an Thonerde, schlecht zu Biegungen befähigt gewesen seien. Sie seien wohl auch, als die Gebirgsbewegung eingetreten sei, hart und starr gewesen und daher einfach verschoben worden. Der Kalk sei dabei besonders an den Contactflächen mechanisch stark metamorphosirt worden.

Der letzteren Meinung schliesst sich auch Heim (Untersuchungen über den Mechanismus der Gebirgsbildung Th. I. pag. 112) an und kommt nach Aufführung einer Reihe von

<sup>1)</sup> Sitzungsber. d. k. b. Akad. d. Wiss. 1880. pag. 461.

Thatsachen, die an ihm sich zeigen, zu dem Schlusse: Aus diesen Gründen muss der Lochseitenkalk als jurassische Kalkbank und zwar als mechanisch reducirter Hochgebirgskalk angesehen werden. — Wo die nur wenig Fuss mächtige Bank vorhanden ist, erscheint sie "als ein ausgewaltzter zerquetschter Hachenbirgshalb "

Hochgebirgshalk."

Es ist nicht meine Absicht auf die merkwürdigen Lagerungsverhältnisse dieses Gesteines und die daran sich knüpfenden Theorieen näher einzugehen, sondern nur einige Mittheilungen über die Beschaffenheit dieses Gesteines zu machen, die vielleicht zu weiteren ähnlichen Veranlassung geben, da unsre Kenntnisse von diesem eigenthümlichen Gesteine noch nicht vollständig sind, und vielleicht genauere und ausgedehntere Untersuchungen manche Berichtigung oder manche noch fehlende Aufklärung bringen möchten, namentlich auch in Beziehung auf die Frage, ob alles das, was man jetzt als Lochseitenkalk und umgewandelten oder mechanisch reducirten Hochgebirgskalk nennt, auch wirklich überall identisch und gleichalterig sei.

Da weder Baltzer noch Heim eine chemische Analyse des Lochseitenkalkes mittheilen oder eine solche anführen, so schien es mir nicht überflüssig, eine solche vorzunehmen. Sie ergab folgende, eine neue Eigenthümlichkeit dieses Gesteins zeigende Resultate. Es enthielt eine von mir selbst an der Lochseite geschlagene Probe folgende Bestandtheile:

| In Salzsäure unlösliche |   |   | -     | pCt.    |
|-------------------------|---|---|-------|---------|
| Eisencarbonat           |   |   | •     |         |
| Kalkcarbonat            |   |   | •     |         |
| Strontiumcarbonat       | • | • | 0,23  |         |
| Magnesiumcarbonat       | • | • | 2,01  |         |
|                         |   |   | 99,28 | pCt. ') |

Die in Salzsäure unlöslichen Bestandtheile ergaben folgende Zusammensetzung (durch Aufschliessen mit Flusssäure).

| Kieselsäure |   | •   | • | •    | • | (63,20 pCt.) |
|-------------|---|-----|---|------|---|--------------|
| Eisenoxyd   | • | •   | • |      |   | 7,20         |
| Thonerde    | • | •   | • | •    | • | 14,36        |
| Kalk        | • | •   | • | •    | • | Spuren       |
| Magnesia    | • | •   | • | •    | • | 1,35         |
| Kali        | • | •   | • | •    | • | <b>5,24</b>  |
| Natron .    | • | •   | • | •    | • | 1,73         |
| Kohle (ode  | r | Gra | p | hit) | • | 2,91         |
| Glühverlus  | t | •   | • | •    | • | <b>4,</b> 01 |
|             |   |     | _ |      | - | 100,00 pCt.  |

<sup>1)</sup> Mit dem blossen Auge sieht man hie und da etwas Schwefelkies eingesprengt, der nicht weiter berücksichtigt wurde.

Sehen wir zunächst die ersteren Zahlen an, so fällt uns sofort der ungemein hohe Gehalt an in Salzsäure unlöslichen Bestandtheilen auf. Ich bemerke zunächst, dass das Stück von dem typischen Lochseitenkalk herrührt, der allerdings dem gewöhnlichen grauen Hochgebirgskalke täuschend ähnlich ist, wie dieser, wenn auch spärlicher, von weissen Kalkspathäderchen sich durchzogen zeigt und auch schon beim Schleifen mit feinem Schmirgel eine glänzende Oberfläche erhält, durchaus nicht matt oder erdig erscheint. Das untersuchte Stück war von mir frisch geschlagen, ungefähr 6 Zoll unter der an den Sernifit gränzenden Oberfläche, welche noch viel reicher an Kalkspathadern und Knoten sich zeigte.

Nach diesem hohen Gehalte an unlöslichen Bestandtheilen, die allerdings der Baltzer'schen Erklärung der Ebenflächigkeit des Lochseitenkalkes nicht günstig ist, können wir das Gestein kaum mehr als Kalkstein bezeichnen. Betrachten wir nun auch die Zusammensetzung der unlöslichen Bestandtheile, so finden wir eine ziemlich grosse Aehnlichkeit derselben mit derjenigen des von mir untersuchten Elmer Schiefers, und es erscheint so der sog. Lochseitenkalk als eine Mischung von Kalk und Schiefer, als ein eigenthümliches Gestein, welches man als Schieferkalk bezeichnen könnte.

Wir besitzen leider noch viel zu wenig Analysen von alpinen, namentlich jurassischen Kalken aus diesem Theile der Alpen, aber soweit ich Angaben darüber fand, kommt keinem derselben ein so hoher Gehalt von unlöslichen Bestandtheilen zu. In den Mittheilungen, die Baltzer darüber macht, findet sich für diese Kalke allerdings auch öfters ein ziemlich hoher Betrag derselben, doch steigt er höchstens auf 20 pCt. In verschiedenen Proben, die ich aus den Glarner Alpen und vom Fläscher Berg bei Ragatz entnommen hatte, schwankte der Gehalt daran zwischen 7 und 17 pCt., so dass also in dieser Beziehung der Lochseitenkalk ganz einzig dastände und von dem Hochgebirgskalke wesentlich verschieden wäre.

Die mikroskopische Untersuchung von Dünnschliffen des Lochseitenkalkes bietet auch manches Eigenthümliche. Ich bemerke zunächst, dass ich an Ort und Stelle noch vor dem Abschlagen der Proben die Orientirung derselben im Gesteinsverbande genau durch eingeritzte Pfeile bemerkt hatte, dadurch war es möglich Schliffe herzustellen, welche sowohl senkrecht zur Schichtung als auch parallel derselben gingen und zugleich auch gestatteten, erstere auch in der Richtung der Verschiebung des Gesteines oder auch senkrecht zu derselben herzustellen. Schleift man grössere Stücke nach diesen verschiedenen Richtungen an, so sieht man sehr deutlich ein System von Kalkspathadern, die ziemlich regelmässig mit der Achse der

Verschiebung einen spitzen Winkel von 45-60° bilden und zwar so, dass wenn man ein Stück so schleift, dass die obere Fläche parallel der Schichtungsfläche, die 2 dazu senkrechten einander parallelen Seitenflächen zugleich parallel der Richtung der Verschiebung gehen, die wir uns von links nach rechts gerichtet denken wollen, diese weissen Linien von oben, von der Schichtsläche aus, auf den Seitenflächen nach hinten und unten, von Rechts nach Links verlaufen. Meist ziemlich gerade, zeigen sie doch auch manchmal leichte Biegungen selbst in scharfen Winkeln und ihr Verlauf ist namentlich auf den oberen (Schicht-) Flächen kein sehr regelmässiger, indem sie hier mit der Achse der Verschiebung keine bestimmten Winkel bilden, einander nicht parallel laufen, sondern oft bald stark convergiren. diesen etwas breiteren Streifen sieht man nun noch feinere, sehr unregelmässig verlaufende, bald in stark welligen Linien, die plötzlich blind endigen, bald auch nur sehr kurze Strecken sichtbare, stellenweise zu rundlichen Knoten sich erweiternde Flecken. Hie und da zeigen sich kleine Verwerfungen 1/2 bis 1 Mm. weit, aber ohne irgend welche Regelmässigkeit oder Gesetzmässigkeit und in benachbarten Adern nicht einander correspondirend. Nichts deutet eine Verschiebung der Masse nach einer bestimmten Richtung hin an.

Die mikroskopische Untersuchung von Dünnschliffen, von denen ich eine ziemliche Anzahl (theils 6 Qu.-Cm. gross) anfertigte, ergab folgende Resultate: Parallel der Schichtfläche angefertigte Präparate zeigten ein Gemenge von feinen Kalkspathkörnchen mit wenig Quarzkörnchen 1), eine ziemlich grosse Menge undurchsichtiger, unregelmässig contourirter, schwarzer bis 0,2 grosser Massen, bräunliche Glimmerschuppen, und ausserdem eine grosse Menge sehr feiner, staubartiger, schwarzer und brauner Körnchen und Leistchen. Alles liegt ganz regellos und gleichmässig gemengt durch einander, und stellenweise findet sich die bräunliche Masse etwas dichter, die Kalkspathäderchen ziehen sich ebenfalls ganz regellos durch die Masse. Der Anblick des Präparates ändert sich nicht, wenn man dasselbe mit dem Objecttische dreht. Das Aussehen erinnert sehr an Präparate von Elmer Schiefern, welche parallel der Schichtungsfläche angefertigt sind. Noch stärker ist die Aehnlichkeit mit Schiefern, wenn man senkrecht zur Schichtung und Schieferung gefertigte Präparate beider Gesteine mit einander vergleicht. Schon mit dem blossen Auge kann man an solchen Dünnschliffen des Lochseitenkalkes eine bis ins feinste gehende Parallelstructur, wir können geradezu sagen, Schieferung er-

<sup>1)</sup> Besonders deutlich in den theilweise geätzten Präparaten erkennbar.

kennen, die nun unter dem Mikroskope in der deutlichsten Weise sich bemerkbar macht. Wie ich es bei dem Elmer Schiefern beschrieben habe, ist auch hier die Schieferung eine wellige, überall ziehen sich die schwarzen, wohl grösstentheils als Kohle oder auch Reste organischer Substanzen anzusehenden, feinkörnigen Massen in leichten Wellenlinien durch die Masse hin, sich anschmiegend an die gröberen Körner und sie einhüllend, auch hier auf dem Querschnitte sehlen nicht gröbere derartige schwarze Massen. Die wellenförmigen Kohlenmassen ziehen sich manchmal ohne alle Störung ihres Verlaufes durch eine sie durchsetzende Kalkspathader hindurch, sehr selten ist eine scharfe Grenze zwischen den Adern und den neben ihnen liegenden Massen zu bemerken. In der Regel liegen die grösseren Kohlenstückchen zwar mit ihrer Längsrichtung der Aufschichtungsfläche parallel, doch finden sich auch solche, welche bei einer Länge von 0,2 und einer Breite von nur 0,05 senkrecht zu dieser stehen. Ja es finden sich hie und da solche noch grössere Kohlenfetzen, die zerbrochen und in einzelne Stücke getrennt sind, deren Zusammengehörigkeit noch gut erkannt werden kann, die wohl in senkrechter Richtung etwas von einander entfernt sind, aber kaum mehr als 0,005-0,008 Mm., jedoch nicht in einer auf ihrer Längsachse senkrechten Richtung, sich gegen einander verschoben zeigen.

Ganz dasselbe Ansehen bieten nun auch die Präparate dar, welche parallel der Stirnfläche der Schichten angefertigt sind. Als Stirnfläche will ich diejenigen bezeichnen, welche sowohl senkrecht zu den Stirnflächen, als auch senkrecht zu der Richtung der Verschiebung der Schichten (also entsprechend dem Querschnitte eines Stromes), steht. Auch auf diesen zeigt sich dieselbe wellige Structur, und es ist nicht möglich 2 Praparate von einander zu unterscheiden, von denen eines der Stirnfläche parallel, das andere senkrecht zu derselben (also Längsschnitt) genommen ist. Von kleinen Organismen konnte ich nichts in demselben wahrnehmen, obwohl sie sonst kaum einem jurassischen Kalke ganz fehlen. Ich habe eine ziemliche Anzahl von jurassischen Kalken sowohl aus den Glarner Alpen, als auch von andren Localitäten zwischen Vierwaldstätter See und dem Rheinthale untersucht, aber in keinem eine ähnliche Structur gefunden, wenn auch hie und da auf den Querschliffen eine schichtenweise Ablagerung angedeutet war, und es steht so auch seinem mikroskopischen Verhalten nach der Lochseitenkalk ganz eigenartig da. Auch die mikroskopische Untersuchung zeigt ihn als ein Mittelding zwischen Kalk und Schiefer. Sie spricht ferner auch nicht dafür, dass der Lochseitenkalk ein mechanisch umgewandelter Hochgebirgskalk sei, und bringt keine Stütze der Theorie, nach welcher der Hochgebirgskalk

durch Druck plastisch geworden und zu einer dünnen Lage ausgewaltzt worden sei. Von einer derartigen unter starkem Druck vor sich gehenden Bewegung zeigen die Gesteinselemente keine Spur, ja solche Stellungen, wie sie oben für die Kohlenstücken besprochen wurden, sprechen entschieden gegen eine solche, woraus freilich zunächst nur gefolgert werden darf, dass an der Stelle, welcher jene Gesteinsprobe entstammt, keine derartige Bewegung Statt gefunden habe.

Ob solche Bewegungen für andere Stellen nachgewiesen werden können, wird wohl weiterer und ausgedehnterer Untersuchungen bedürfen, welche überhaupt sehr nöthig sein dürften, um alle Fragen, welche sich an den Lochseitenkalk knüpfen, befriedigend beantworten zu können. Vielleicht geben diese Mittheilungen Veranlassung, dass auch von andern Localitäten stammende Proben chemisch und mikroskopisch näher unter-

sucht werden.

# 5. Einige Bemerkungen zu Herrn Hein's Aufsatz "Zum Mechanismus der Gebirgsbildung". 1)

Von Herrn Fr. Praff in Erlangen.

Als ich meine kleine Schrift "Ueber den Mechanismus' der Gebirgsbildung" herausgab, war ich es wohl gewärtig, dass dieselbe vielfachen Widerspruch hervorrufen würde. Doch hoffte ich auch, dass die Entgegnungen darauf, wenn auch noch so scharf, sich innerhalb der Grenzen einer wissenschaftlichen und sachlichen Polemik halten würden, und freue mich, dass diese Erwartung von meinem Hauptgegner, Heim, nicht getäuscht worden ist. Derselbe hat in ziemlich ausführlicher Weise eine ganze Reihe meiner Erörterungen angegriffen und dieselben als unhaltbar hinzustellen versucht. Es ist nicht meine Absicht. auf alle Einzelheiten näher einzugehen; in dieser Zeitschrift wäre meines Erachtens auch nicht der Raum dazu, und ich fürchtete diesen, wie die Geduld der Leser zu missbrauchen, wenn ich das thun wollte, doch halte ich es, nicht in meinem, sondern in dem Interesse der Wissenschaft für geboten, nicht ganz und gar die Sache ruhen zu lassen, um wo möglich einiges zur Verständigung in dieser so wichtigen Frage beizutragen.

Auch ohne auf die einzelnen Punkte der Streitfrage einzugehen, ja ohne nur dieselben scharf ins Auge zu fassen, wird Jedem, der von derselben Kenntniss genommen hat, sofort klar geworden sein, dass wir beide, HBIM und ich, von ganz verschiedenen Standpunkten aus ein und dasselbe Thema behandelten. Er folgte mehr der inductiven, ich der deductiven Methode. Nun ist ja besonders in der Geologie der Fall schon auserordentlich oft vorgekommen, ja fast bei jeder wichtigen Frage, das kann man aus unsrer Wissenschaft ersehen, hat sich immer und immer wieder zunächst der Streit darum gedreht, ob die reine Beobachtuug, oder, richtiger, die aus den Beobachtungen in der Natur abgeleiteten Schlüsse mehr Vertrauen verdienten, oder die theoretischen Deductionen, gestützt auf Experimente in den Laboratorien und physikalischen Kabineten. Ich brauche hier nur an die verschiedenen Phasen des uralten Streites zwischen Neptunismus und Plutonismus, die

<sup>1)</sup> Cfr. diesen Band pag. 262.

v. Buch'sche Dolomittheorie, den anogenen Metamorphismus zu erinnern, um das Jedem sofort wieder lebhaft in Erinnerung zu bringen.

Natürlich wurde dann auch dabei gewöhnlich gegenseitig die Methode des Gegners als ganz unzuverlässig und nichtsbeweisend hingestellt und Jeder hielt die seinige für die einzig maassgebende. Ich hoffe, der verehrte Leser wird in meinem Schriftchen nicht so viel von diesem letzten Fehler finden, als ich in dem Schlusse der Erwiderung von Heim davon zu finden glaube. Ueber den Werth oder Unwerth der von beiden Seiten vorgebrachten Gründe entscheidet schliesslich doch nur die Wahrheit, die Jedem gerecht wird, und in der dann am Ende beide Methoden die rechte Einigung finden.

Wenn wir den gegenwärtigen Stand unsrer Wissenschaft ins Auge fassen, so werden wir sehr deutlich gewahr, dass die experimentelle, deductive Methode im Ganzen äusserst selten benützt wird. Ich bin weit entfernt, dies für ein Unglück zu halten, oder von möglichst ausgedehnten und genauen Untersuchungen irgend Jemand abrathen und ihm die andre Methode anrathen zu wollen; wohl aber würde ich es für einen Nachtheil für die Geologie halten, wenn man ihr nicht den gebührenden Platz zuerkennen und sie entbehren zu können glaubte. Eine solche Einseitigkeit würde sich bitter rächen.

Die Ursache davon liegt zum Theil darin, dass es nicht leicht ist, Experimente zur Aufhellung geologischer Vorgänge und diesen entsprechend anzustellen, und dass sich, wie ich aus eigener Erfahrung sehr wohl weiss, sehr häufig negative Resultate ergeben, Zeit und Mühe vergeblich aufgewendet wird, dann auch mit darin, dass der Werth derselben bedeutend unterschätzt wird. Wie oft kann man hören, dass die in kleinem Maassstabe ausgeführten Experimente gar nichts bewiesen, dass bei den gewaltigen Massen, mit denen die Natur operire, ganz andre Resultate erzielt würden, und namentlich müssen ungeheuere Zeiträume immer wieder herhalten, um Experimente lächerlich zu machen. Auch in der Erwiderung von Heim finden sich ähnliche Anschauungen, so dass es wohl nicht ganz überslüssig sein dürfte, zuzusehen, wie weit solche Anschauungen über den geringen Werth von Experimenten und daraus gezogenen Schlüssen berechtigt seien.

Zunächst ist nun das allbekannt, dass in einer sehr grossen Zahl von Fällen ohne Weiteres das Verhalten auch der kleinsten Quantität auch für das der grössten Massen maassgebend ist und nur aus Versuchen im kleinen und kleinsten Maassstabe erkannt werden kann. Wenn man die Schmelzbarkeit eines Gesteines mit dem Löthrohre bestimmen will, wählt man dazu nicht einen Felsblock, sondern sucht sich einen möglichst kleinen

Splitter aus, und die Reactionen, die der Chemiker in seinen kleinen Reagenscylindern erhält, wendet er unbedenklich auf die Vorgänge im Ocean an, oder die Ergebnisse der Spectralanalyse in den winzigen Gaslampen auf die Atmosphäre der Sonne und der Fixsterne. Und in physikalischen Fragen ist es nicht anders. Die Gesetze der Hydrostatik, die man in kleinen Gefässen ermittelt, verwendet man unbedingt für Seen und Meere, und die Plasticität des Eises untersucht man an kleinen Stücken und erklärt aus ihnen die Erscheinungen der Gletscher. Wenn es erlaubt ist, alle Veränderungen, welche in Folge einer vorausgegangenen chemischen oder physikalischen Einwirkung auf einen Körper an oder in demselben sich zeigen, mit dem gemeinsamen Namen einer Reaction zu bezeichnen, so können wir aus diesen und vielen andern Thatsachen den Schluss ziehen: die Qualität der Reaction ist unabhängig von der Quantität der Massen, selbstverständlich vorausgesetzt, dass das Verhältniss des die Reaction erzeugenden auf das Reagirende im Grossen wie im Kleinen das gleiche ist.

Was nun noch den Einfluss der Zeit anbelangt, so gilt für ihn ebenfalls derselbe Satz, d. h. auch die Zeitdauer ist gleichgültig für die Qualität der Reaction. Oder mit andern Worten: eine Reaction, die nicht in kurzer Zeit eintritt, wird auch in der längsten Zeit nicht hervorgerufen. Wir dürfen z. B. Blei Jahrhunderte lang eine Temperatur von 100° aussetzen, es wird nicht schmelzen, und eine Granitplatte Jahrtausende einem Drucke von einigen Hundert Atmosphären aussetzen, sie wird nicht zerbrechen. Sehr bemerklich macht sich allerdings der Einfluss der Zeit bei anhaltenden Wirkungen, dadurch, dass sich die Wirkung im Laufe der Zeiten summirt, und so Wirkungen, die für uns in kurzen Intervallen unmerklich werden, erst sichtbar vor Augen führt, aber eben weil eine bestimmte Grösse durch fortgesetzte Theilung nie Null werden kann, muss auch vom ersten Augenblicke an dieselbe Aenderung schon eintreten, die wir später so augenfällig wahrnehmen.

Wenn wir das fest im Auge behalten, so werden wir sofort einsehen, dass der Einwand gegen die Beweiskraft eines
Experimentes, der sich nur auf die Kleinheit der verwendeten
Massen oder auf die kurze Dauer desselben stüzt, auch nicht
die mindeste Berechtigung hat. Nur dann und nur soweit ist
ein solcher berechtigt, wenn, wie das allerdings häufig eintreten
kann, bei dem Versuche im Kleinen durch die Apparate wesentlich andere Factoren, als sie in der Natur wirken, mit einwirken, oder die in letzterer wirksamen zum Theil weggelassen
sind, oder hinsichtlich der Zeit nachgewiesen werden kann, dass
sie nicht hinreichen konnte, um ein bemerkbares Resultat zu
liefern.

Nach diesen, wie mir scheint, für das Folgende nicht überflüssigen Erörterungen, will ich kurz auf die Hauptdifferenzpuncte zwischen Heim und mir eingehen. Wie ich schon früher hervorhob, ist die Annahme des Plastischwerdens der Gesteine durch starken Druck das Fundament der Theorie Hein's über die Entstehung der Faltungen unsrer Gebirgsketten, und er hat selbst die zum Plastischwerden derselben nöthige Druckgrösse zu ca. 700 Atmosphären (entsprechend dem Drucke einer Gesteinsmasse von 2600 M.) bezeichnet. Ich habe nun, um diese Annahme zu prüfen, Versuche angestellt, bei welchen Kalk einem Drucke bis 22000 Atmosphären ausgesetzt wurde, und habe aus diesen Versuchen den Schluss gezogen, dass Hein's Annahme falsch sei, weil keine Spur von Plastischwerden bei dieser enormen, den von Heim als dazu hinreichend angenommenen Druck um ca. das 300 fache übertreffenden Pressung sich zeigte. Ueber die Berechtigung zu diesem Schlusse habe ich mich pag. 20 meiner Schrift näher ausgesprochen. Gegen diese Versuche hat nun Heim in seiner Erwiderung in doppelter Weise polemisirt. Er hat sie 1) einfach angezweifelt und (pag. 273) sie als unmöglich bezeichnet; 2) ihre Beweiskraft in Abrede gestellt. Sein Zweifel gründet sich auf die Behauptung, dass Stahl unmöglich einen solchen Druck aushalten könne, dass derselbe bei 8000 Atmosphärendruck "unwiderruflich zerquetscht werde." Er beruft sich dafür auf Angaben von Ingenieuren, ohne die Quelle näher anzugeben, so dass ich nicht beurtheilen kann, in wie weit die Versuche jener mit meinen Versuchen sich vergleichen lassen. Was nun diese letzteren betrifft, so habe ich den Apparat kurz schon in meiner Allgemeinen Geologie beschrieben, doch will ich hier noch näher auf die Dimensionen derselben eingehen. Als Hebelarm diente eine eiserne Stange 1,44 M. lang von rechteckigem Querschnitte 4 Cm. hoch 1 Cm. dick. Diese Stange hatte an ihrem hinteren Ende eine Bohrung von 1,5 Cm. Durchmesser. Durch diese Oeffnung wurde ein Stahlcylinder von demselben Durchmesser gesteckt, der zugleich auch durch 2 starke eiserne Säulen hindurchging, welche auf einer Eichenholzplatte fest aufgeschraubt waren. Man sieht nun, wie ich es auch l. c. näher auseinandergesetzt habe, dass wenn man unter diese Stange stählerne Stempel bringt und dieselbe mit Gewichten beschwert, der Druck auf diese Stempel abhängt, 1) von dem Verhältniss der Länge der Stange bis zu dem Puncte, an dem das Gewicht hängt, zu der Länge des Stückes von der Drehachse bis zu dem Puncte, unter dem der Stempel angebracht ist, 2) von dem angehängten Gewichte, wobei natürlich auch das Gewicht der Stange selbst mit zu berücksichtigen ist, 3) von dem Flächeninhalte der Basis des drückenden Stempels. Ebenso ist der Gegendruck gegen die Stange und die Drehachse abhängig von denselben Factoren; an die Stelle von 3 haben wir aber hier zu setzen die Breite der Fläche mit der die Stange auf dem Stempel auf und an der Drehachse anliegt. In allen meinen Versuchen waren diese Flächen bedeutend um das 8 bis 12 fache grösser als die Basis der auf das Gestein drückenden Stempel; weder die Eisenstange, noch der Stempel in toto hatte daher diese hohen Druckgrade auszuhal-Namentlich wurden die höchsten Druckgrade durch keilförmig nach oben dicker werdende Stahlstücke ausgeübt. Nach der Veröffentlichung meiner Schrift hat Herr W. Spring zu Lüttich höchst interessante Versuche über Druck und dessen Einwirkung auf feste Körper veröffentlicht. 1) Im Anfange derselben erwähnt er schon früher (1878) von ihm bekannt gemachte ähnliche Versuche, in denen er Druckgrade von 20,000 Atmosphären anwandte. Er giebt auch allerdings an, dass kleinere cylindrische Stempel wie er sie bei seiner neuen Reihe von Versuchen anwendete, bei einem über 10,000 Atmosphären steigenden Drucke zu Grunde gingen, diesen Druck aber noch aushielten. Ich glaube demnach, dass sich die Möglichkeit andauernd bis 10,000 Atmosphären mit cylindrischen Stempeln zu drücken, nicht mehr läugnen lässt. Ebenso verhält es sich aber auch mit dem Zweifel von Heim, dass Kalk, ohne zu zerspringen, so hohe Druckgrade aushalte, da die Ingenieure den festesten Kalkstein schon bei einem Drucke von 969 Atmosphären zerspringend gefunden hätten. Hein hat hier offenbar übersehen, dass bei jenen Versuchen, wie sie auch Mallet in seiner bekannten Arbeit "über vulkanische Kraft" anstellte, stets mit kleineren, an allen zur Druckrichtung senkrechten Seiten freien Kalkmassen operirt wurde, während ich entweder kleinere Stellen in grösseren Platten, oder in Stahl-Cylindern eingeschlossene Kalkstücke dem Drucke aussetzte. Und auch hier stehen die Versuche Spring's im besten Einklange mit den meinigen und können die Zweifel Heim's gründlich beseitigen, indem er schon zersprengte d. h. pulverförmige Massen zu festen, in vielen Fällen (z. B. Kupfervitriol) selbst zu vollkommen homogenen und durchsichtigen Stücken zusammenpresste. 2)

Gehen wir nun zu dem zweiten Versuche Heim's, jene Experimente zu entkräften. Er hat 7 verschiedene Argumente

1) Recherches sur la propriété que possèdent les corps de se souder sous l'action de la pression. Brux. 1880.

<sup>2)</sup> Im Begriffe, diese Blätter abzusenden, erhalte ich das IV. Heft der Sitzungsber, der kgl. bair. Akad. der Wiss., in denen die Versuche Gumbei's, der bis zu 22000 Atmosphärendruck auf Gesteine drückte und auch nichts von Plastischwerden beobachtete, enthalten sind

gegen die Beweiskräftigkeit derselben vorgebracht. Den ersten, dass es nicht sicher sei, ob im Apparat der angegebene Druck wirklich geherrscht habe, berühre ich nicht weiter; die schon mitgetheilte Thatsache, dass der Stempel nach dem Versuche leicht wieder aus dem Cylinder herausging, genügt, zu zeigen, dass er in demselben nicht eingeklemmt war, also drücken musste; er würde ohnedies gar nichts gegen jene früheren, wo die Stempel frei aufgesetzt waren, aussagen. Ebenso glaube ich auf No. 7 kein grosses Gewicht legen zu dürfen, dass Solenhofener Kalk das ungeeignetste Material zu solchen Versuchen sei. Ich wählte gerade diesen Kalk, der sich von unsrem gewöhnlichen Jurakalke nur durch die gleichmässigere Ausbildung unterscheidet, wie dieser unkrystallinisch ist und einige Procent in Salzsäure unlösliche Massen, grösstentheils Thon, enthält, weil ja gerade an den Kalken die Biegungen, Faltungen, kurz Umformungen in der Natur am allerdeutlichsten sich zeigen, und auch thonfreier Kalk nach Heim schon unter einem Drucke einer Gesteinsmasse von 2000 M. und 2,5 s. Gr., also entsprechend einem Drucke von ca. 500 Atmosphären, in den zu bruchloser Umformung geeigneten sog. latentplastischen Zustand versetzt wird. Ich fasse die sub 2-6 von Heim erhobenen Bedenken hier zusammen. Zunächst bemerke ich, dass Heim in denselben zweierlei durcheinander gemengt hat, wovon eines gar nichts mit meinem Versuche zu schaffen hat, er spricht nämlich von den Bedingungen einer bruchlosen Umformung der Gesteine. Mit der letzteren haben sich meine Versuche gar nicht befasst. Alles, was daher Heim in dieser Beziehung gegen sie vorbringt, ist ganz überflüssig. Sie konnten und sollten nur beweisen, dass die Gesteine auch durch den stärksten Druck nicht plastisch werden. Nun kann ja kein Zweifel obwalten, dass, wenn der Kalkcylinder in meinem Apparate plastisch geworden wäre, er durch die kleine Bohrung an der Seite hätte ausweichen müssen. Da keine Spur von einem solchen Ausweichen bemerklich war, so schloss ich, dass der Kalk auch durch einen so enormen Druck nicht plastisch werde.

Es könnte nun die Frage entstehen, ob hier die Kleinheit der Masse hemmend eingewirkt habe, mit andern Worten, ob die kleinere Masse weniger leicht plastisch werde, als eine grössere. Eine kurze Erwägung wird zeigen, dass sie eher leichter plastisch werden müsste, als eine grössere, aus dem einfachen Grunde, weil die innere Reibung verhältnissmässig kleiner geworden ist, als sie in einer grösseren Masse ist. Offenbar haben ja die äussersten Molekule einer prismatischen senkrecht gepressten Masse nach ihrer freien Oberfläche hin allein keine innere Reibung zu überwinden. Nehmen wir cylindrische

Massen, so ist die freie Mantelfläche desselben, wenn wir die Höhe mit h bezeichnen, den Durchmesser mit ò gleich  $\pi$  ò. h., das Volumen gleich 1/4  $\pi$  ò 2 h. und es verhält sich demnach die freie Fläche zum Volumen wie 1:1/4 ò oder wie 4: ò, und man sieht ohne Weiteres, dass je kleiner der Durchmesser, desto grösser der Abzug an innerer Reibung wird. Ich habe also nicht unter ungünstigeren, sondern unter günstigeren Verhältnissen für die Plasticität experimentirt.

In No. 3 und 4 hat Heim einen Vorwand vorgebracht, der wohl den meisten Lesern ebenso verwunderlich vorgekommen sein mag, wie mir, nämlich den, dass ich durch die Anbringung einer seitlichen Oeffnung in meinem Druckapparate "den latent plastischen Zustand wieder aufgehoben habe", oder wie er es l. c. ausdrückt, dass dort "das Gestein aus Mangel an Gegendruck nicht plastisch sei". Wie unhaltbar und unphysikalisch dieser Einwand sei, brauche ich nicht nachzuweisen, um so weniger, als Heim selbst in seinem Werke II. 105 völlig klar und unzweideutig ausgesprochen hat, dass eine solche Oeffnung kein Hinderniss gegen das Plastischwerden sei. Dort entwickelt er nämlich, dass kein in etwas grösserer Tiefe angelegter Tunnel auf die Dauer bestehen könne, und erwähnt ausdrücklich, "da der Gebirgsdruck .... allseitig wirkt, so arbeitet er auch von unten .... Der Boden steigt, es entstehen Schienenbrüche." Ebenso wird weiter unten auseinandergesetzt, dass in einer grösseren Tiefe von c. 3000 M. au, gar keine Spalten mehr existiren können wegen des Plastischwerdens der Wie trotz dieser ganz richtig aus seiner Theorie sich ergebenden Consequenzen Heim meinem Versuche gegenüber behaupten kann, Mangel an Gegendruck hebe die Plasticität auf, ist mir ganz unbegreiflich. Hebt das Loch des Tunnels sie nicht auf, so hebt sie auch das Loch in meinem Apparate nicht auf. So schliesse ich wenigstens.

Es würde zu weit führen, wenn ich auf alle Einwände von Heim auch auf meine übrigen Versuche eingehen wollte, ich kann es wohl Jedem, der sich für solche Fragen interessirt, selbst überlassen, zu entscheiden, wie weit dieselben begründet sind. Man wird natürlich gegen jeden im Kleinen angestellten Versuch Einwendungen machen können, und ich gestehe Jedem das Recht dazu in ausgedehntestem Masse zu, nur muss man auch dabei erwägen, ob die aus den Versuchen gezogenen Schlüsse richtig sind, oder nicht. Darauf allein kommt es an, nicht ob sie ganz und gar in der gleichen Weise und mit dem Materiale, wie die Natur arbeiten. Namentlich ist solches Einreden leicht, wenn es nur einzelne Versuche und Erörterungen hervorhebt, andere, welche sie ergänzen, unberücksichtigt lässt. Und das lässt sich Heim öfters zu Schulden kommen. So

tadelt er an meinen Versuchen mit plastischen Massen, dass die pag. 23 erwähnten nur mit oben freien Massen operirt hätten, von den Versuchen pag. 40, bei denen diese Massen belastet waren, erwähnt er nichts. Bei Besprechung meines 7. Kapitels sagt er pag. 281 "2) Pfaff nimmt die Schmelzhitze der Gesteine in Tiefen ohne Rücksicht des Druckes und der Durchgasung .... zu 2000° an, fügt daran noch 3) einen Einwand hinsichtlich meiner Rechnung, dann kommt "4) die Annahme (pag. 56 Mitte), dass festes Erdmagma von 2000° gleiches spezifisches Gewicht habe, wie flüssiges von 2000° widerspricht aller Wahrscheinlichkeit.

Hiermit können wir nach meinem Dafürhalten das ganze

Dritte Kapitel von Pfaff als abgethan bezeichnen."

Heim hat hier völlig ignorirt, dass ich 2 Fälle gesondert betrachtet habe, und dass von pag. 50—59 der Fall behandelt wurde: "Folgen der Contraction der Erde, wenn beim Beginne der Rindenbildung im Innern eine höhere (nämlich als 2000) mit der Tiefe zunehmende Temperatur herrschte." Was No. 4 von Heim betrifft, so kann ich nur darauf erwidern, dass nicht nur auf pag. 56 sondern überhaupt weit und breit um dieselbe herum nicht mit einer Silbe vom specifischen Gewichte die Rede ist. 1)

Heim sagt pag. 280 "Pfaff leugnet also schliesslich die Möglichkeit eines Seitendruckes ganz" und dann pag. 283 "Zum grossen Erstaunen des Lesers fällt Pfaff plötzlich (pag. 72) aus seiner Rolle und sagt von vertikalen und seitlichen Bewegungen, welche durch Schrumpfung des Erdinhaltes entstehen." Die Anführung der Thatsache, dass ich pag. 52 und 59 die Möglichkeit eines solchen Seitendruckes auseinandersetze und zugebe, wird den Leser wohl eher über diese Stelle von Heim, als über mich erstaunen lassen.

Pag. 283 berichtet Heim ferner: "Pfaff schematisirt nun in seiner Weise mit einer Figur von sehr übertriebenem Verticalmaasstab (pag. 74 Fig. 39)." Ich habe im Texte ausdrücklich bemerkt, dass die Figur die natürlichen Verhältnisse angeben solle, und wenn der Leser einen Maassstab zur Hand nimmt, so wird er sich überzeugen, dass es auch so ist, die höchsten Berge etwas mehr als 1 Cm. hoch, die grösste Meerestiefe ebenso, die Erdrinde 10 Meilen dick, damit fällt natürlich Alles weg, was Heim auf diese vermeintliche Uebertreibung hin einwendet. Ganz dieselbe Art eines falschen Wiedergebens meiner Angaben findet sich 284, wo Heim meine Versuche über gleichzeitigen Druck von verschiedenen Seiten

<sup>1)</sup> Auch nirgends von specifischer Wärme, was ich bemerke, wenn etwa Jemand einen Druckfehler annehmen wollte.

bespricht. Jeder Leser muss nothwendig die Meinung erhalten, dass der Versuch nur mit kreuzweise eingeschnittenem Pappendeckel in dem pag. 79 Fig. 42 abgebildeten Apparate gemacht worden sei. Dass der Versuch, auf den ich selbst kein Gewicht legte, mit Pappendeckel gar nicht in diesem Apparate gemacht wurde, sondern dieser zu Versuchen mit plastischen Massen, Papiermaché und Lehm benützt wurde, lässt Heim unerwähnt.

Ein ebenso falsches Bild giebt die Darstellung meiner an Fig. 43 pag. 84 anknüpfenden Erörterungen. Wiederholt sagt auch Heim, dass ich eine gleich mässige Zusammenschiebung in allen Tiefenzonen angenommen hätte; ich habe dies nirgends ausgesprochen, und somit passt Alles, was Heim daran anknüpft, nicht recht. Auf die Polemik Heim's gegen meine Behauptung, dass die Faltung eine Oberflächenerscheinung sei,

komme ich unten zu sprechen.

Ich habe am Schlusse meines Kapitels IV. die Zeit zu berechnen versucht, welche zu einer solchen Contraction des Erdradius nöthig sei, wie sie Heim selbst für die Faltung der Alpen berechnete. Gegen diese meine Rechnung macht Heim Einwendungen, und dass gegen jede derartige Berechnung erhebliche Einwendungen gemacht werden können, habe ich selbst öfters schon ausgesprochen, insofern eben die numerischen Werthe der einzelnen bei der Berechnung verwandten Factoren unsicher sind. Wenn nun Heim für jeden der fraglichen Factoren den seiner Theorie günstigsten Werth angenommen, ja die bis jetzt ermittelten alle drei- und vierfach höher angenommen hätte, so würde ich das gelten lassen, wenn auch das dann erhaltene, seiner Annahme immer noch höchst ungünstige Resultat, nicht sehr wahrscheinlich wäre. Aber die Art, wie er gegen meine Rechnung polemisirt - nun, der Leser mag selbst darüber urtheilen. Sechs falsche Grundlagen werden von ihm behauptet.

- 1. Die der Natur widersprechenden Annahmen, welche auf pag. 49-57 und noch an andern Stellen meines Buches schon vorgekommen seien.
- 2. Der Werth für die Wärmeausstrahlung und Wärmeabgabe sei gar zu niedrig.
- 3. Der Werth für die specifische Wärme sei auch zu klein.
- 4. Ich hätte angenommen, die Abnahme der Wärme vertheile sich fortwährend gleichförmig in der flüssigen Masse.
  - 5. Der Contractionscoëfficient sei unrichtig.
- 6. "Die Möglichkeit eines Zerreissens der erstarrenden Schichten, welche das darüberliegende in der hierdurch einseitig gewordenen Contractionsbewegung mitschleppend und hinter sich

Senkungsfelder und Vulkanschlote zurücklassen, ist unbeachtet geblieben."

Wer meine Rechnung ansieht, wird sofort gewahr, dass bei derselben gar nichts vorausgesetzt ist, als ein bestimmter Werth für die Wärmeaustrahlung, die specifische Wärme und den Contractionscoëfficienten. No. 1 ist damit völlig erledigt, ich habe nicht einmal eine bestimmte Temperatur vorausgesetzt oder irgend eines der pag. 49 — 57 erörterten Verhältnisse. Hrin's ersten Einwand kann ich somit als grundlos zurückweisen, der sub 4 erwähnte aber enthält geradezu eine Umkehrung dessen, was ich behauptete, indem ich pag. 98 ausdrücklich sagte: "Auf die Vertheilung der Temperaturerniedrigung kommt es dabei natürlich gar nicht an" und weiter gar nichts über diesen Punct erwähnte oder voraussetzte.

Auf No. 6 gestehe ich nichts erwidern zu können, weil ich nicht verstehe, inwiefern das mit der vorliegenden Frage und

speziell meiner Rechnung zusammenhängt.

Hinsichtlich der drei von mir angenommenen Werthe der sub 2, 3 und 5 erwähnten Factoren kann ich nur erwähnen, dass keiner von mir ermittelt oder willkürlich angenommen wurde. Bei der Wärmeangabe habe ich von den drei vorliegenden Werthen den grössten zu Grunde gelegt, die Vulkane und Thermen aber allerdings unberücksichtigt gelassen. Welchen minimalen Einfluss die Vulkane auf die Contraction der Erde haben, hat schon Naumann in seiner Geologie ausgeführt. Ich habe mich früher viel bemüht, den Einfluss der Thermen in dieser Beziehung zu eruiren und zu diesem Behufe zahlreiche Notizen über Wassermenge und Temperatur der Thermen gesammelt, bin aber eben dabei zu der Ueberzeugung gelangt, dass der Einfluss der Thermen ein äusserst geringer sei, der sich nach den vorliegenden Daten aber noch sehr unsicher ermitteln lässt. 1)

Was die spezifische Wärme und den Contractionscoëfficienten anbelangt, so sind beide nach den von Mallet darüber angestellten Versuchen und Angaben eingesetzt. Wenn Heim übrigens meint, das dass specifische Gewicht der Erde eher dazu berechtigte, eine dem Eisen ähnliche, nur etwa halb so grosse specifische Wärme anzunehmen, so muss ich doch darauf aufmerksam machen, dass das specifische Gewicht fester und flüssiger Körper gar keinen Schluss auf die specifische Wärme gestattet, seine Correction rein willkürlich ist.

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Würden wir z B. auf ein Areal von der Ausdehnung Europas 5000 Thermen, von denen jede der Erde in jeder Secunde 50 Wärmeeinheiten entzieht, annehmen, so würden diese zusammen doch nur <sup>7</sup>/<sub>9</sub> Wärmeeinheiten in einem Jahre pro Qu.-Meile der Fläche Europas entziehen.

Obwohl auch nicht die mindeste thatsächliche Berechtigung dazu vorliegt, würde ich HEIM nicht nur eine um die Halfte, sondern um das 10 fache geringere spezifische Wärme anzunehmen zugeben können. Selbst wenn er auch noch die beiden anderen Factoren jeden um das 10 fache grösser annehmen wollte, würde immer derselbe Uebelstand bleiben, selbst um das 1000 fache verkleinert würde für die zu jener von Heim angenommenen Contraction nöthige Zeit das Resultat 779 Millionen Jahre sein! Ich verzichte darauf, die von Heim gegen meine Erörterungen, im folgenden Kapitel vorgebrachten spärlichen sachlichen Einwände hier zu beantworten, einerseits, weil ich das Urtheil über deren Gewicht auch hier überall ruhig dem unpartheiischen und aufmerksamen Leser überlassen kann, anderntheils, weil Heim durch Alles das, was er pag. 292 und 293 sagt, eine wahrhaft alpine Verschiebung, Umformung und Metamorphose meiner Ansichten vorgenommen hat, so dass ich mir erst grosse Mühe geben müsste, um die ursprüngliche Gestalt wieder herzustellen, und den Leser damit hier nicht behelligen will. Als ich diese beiden Seiten von Hein's Erwiderung las, besiel mich wirklich ein kleines Entsetzen vor mir selbst; was muss erst ein Leser gedacht haben, der meine Schrift nicht gelesen hat? Solchen Lesern gegenüber muss ich nur ganz kurz den wirklichen Thatbestand constatiren, indem ich die betreffenden Stellen aus meiner Schrift wörtlich anführe. Sie beziehen sich auf "Bedenken, die mir öfters schon bei solchen theoretisch ergänzten Darstellungen der Faltungen" gekommen sind und lauten: pag. 113 "Wenn wir nämlich die Zeichnungen von solchen Falten ansehen, werden wir oft gewahr, dass die Umbiegungen selbst gar nicht beobachtet wurden oder auch nicht beobachtet werden können, sondern dass dieselben nur hypothetisch sind und durch Verlängerung der vorhandenen Schichtensysteme in die Luft erhalten werden können, sog. Luftsättel. Nun ist ja in vielen Fällen ohne Weiteres eine solche Ergänzung sehr leicht und einfach anzunehmen und auch als im höchsten Grade wahrscheinlich anzusehen, in anderen aber liegt die Sache viel weniger einfach, und es lässt sich für manche derartige Fälle für die eingetretene Faltung gar kein Beweis beibringen, als der, dass sonst dem Alter nach verschiedene Schichtensysteme in einer von der gewöhnlichen Lagerungsweise abweichenden Ordnung sich wiederholen." Pag. 115 erkläre ich ausdrücklich "den Thatsachen gegenüber, wenn sie noch so unerklärlich sind, muss jeder Zweifel verstummen, aber Theorien gegenüber, die neben den zu constatirenden Thatsachen andre voraussetzen, ist jeder Zweifel berechtigt." Speciell Heim gegenüber hob ich hervor pag. 142 "Es wäre

im höchsten Grade vermessen, ohne die allergenauesten Untersuchungen an Ort und Stelle gegen die Beobachtungen Heim's selbst irgend etwas einwenden zu wollen" und habe das auch nirgends gethan. Der einzige Fall, den ich näher besprochen habe, die Beobachtungen Baltzer's am Glärnisch war eben ein solcher, in dem die Beobachtung hypothetisch ergänzt war, und an ihn dann anknüfend und die Schwierigkeiten dieser Hypothese, sowie den der Ausquetschung der Schichten besprechend, sagte ich pag. 117 "das Bisherige mag genügen, zu zeigen, wie wenig in manchen Fällen ein sicherer Beweis einer wirklichen eingetretenen Faltung und starken Quetschung beigebracht worden ist."

Und was sagt nun Heim darüber? Er sagt pag. 292: "Pfaff argumentirt, wie wenn .... die Umbiegungen, die in tausend Fällen direct gesehen werden, eine blosse Hypothese wären. Kurz: er verfällt nun darauf, die von zahlreichen Forschern in zahlreichen Arbeiten niedergelegten Beobachtungen theils zu ignoriren, theils anzuzweifeln, endlich zu leugnen. Und pag. 293 sagt er, anknüpfend an die letzte oben von mir mitgetheilte Stelle (pag. 117), die er wörtlich anführt: "Was heisst dies anders, als dass die Beobachtung zahlreicher Forscher während zahlreicher Jahre über die Gesteinslagerung im Gebirge Täuschungen und nichts als Täuschungen seien?"

Eine solche Logik ist mir unbegreiflich.

Obwohl eine solche Art der Polemik es nicht gerade leicht macht, auf die Sache selbst einzugehen, will ich doch hier ganz kurz auf das Wichtigste mich einlassen; um nicht den Schein zu erregen, als ob ich die Einreden Hein's für stichhaltig ansähe. Folgendes sind die Hauptpunkte meiner Einwände gegen die Faltungstheorie durch Schrumpfung. Nehmen wir

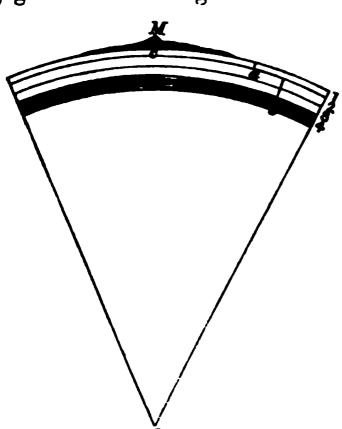

Masse an, die sich durch Abkühlung mit einer Rinde umgab, auf der sich später Sedimente absetzten, so ist klar,
dass wenn 1—4 die Rinde darstellt, nur durch eine Faltung
dieser möglich ist, dass sie dem
Mittelpunkte C sich nähert, was
wiederum nur dann eintreten
kann, wenn der Inhalt zwischen
4 und C kleiner wird, der Radins sich verkürzt.

Daraus zog ich nun folgende Consequenzen:

- 1. Die Schrumpfung des Erdkörpers müsste in ihren Folgen stets die ganze Rinde ergreifen, da ja, wenn 4 sich nicht dem Centrum nähert, auch 3 sich nicht demselben nähern kann, eine Faltung der oberen Schichten nicht ohne eine solche der tieferen möglich sei.
- 2. Wenn die Schicht 1 bis a zusammengefaltet würde, so könnte dies nur geschehen, wenn auch 2 und 3 um denselben Betrag zusammengeschoben würde, 1 könne nicht bis a geschoben werden, wenn 2 und 3 etwa nur bis b verrückt seien.
- 3. Eine aufgelagerte an ihren Seiten freie Masse wie M könne nicht zusammengeschoben werden, sondern nur in indirecter Weise durch die unten (bei c) sich bildenden Falten in ihrer Lage beeinträchtigt und verschoben werden, was ich pag. 36 und 37 näher auseinander gesetzt hatte.
- 1. und 2., behaupte ich nun, stimme nicht mit der Erfahrung überein, die Falten seien eine Oberflächenerscheinung, nicht die ganze Rinde ergreifend, die obersten Schichten zeigten sich oft stark gefaltet ohne Theilnahme der tieferen, und hatte, um dies anschaulich zu machen (pag. 87), den Durchschnitt Heim's durch die Alpen mit Hinzufügung der die Dicke der Erdrinde veranschaulichenden Linien beigefügt.

Wie argumentirt nun Hrim gegen diese, wie mir scheint, sehr einfache Consequenzen?

Ad 1 sagt er: "Die verschiedenen Tiefenregionen sind in verschiedenen Stadien der Abkühlung, sie sind nicht im Verhältniss ihrer Radien zu gross für den schwindenden Kern, sondern die äusseren Erstarrungslagen und die älteren Sedimente sind verhältnissmässig in höherem Betrage zu weit, als die inneren Erstarrungslagen." Der Seitenschub hat "in den ersten geschlossenen Schalenlagen (ältere Sedimente und krystallinische Schiefer) sein Maximum; zu tieferen Schalen hin nimmt er allmählich ab. .... Der Zusammenschub, der durch fortschreitende Abkühlung des Erdballs entsteht, ist also ganz verschieden gross in verschiedenen Schalen oder Lagen und negativ in der Tiefe, selbst in schon festen Massen."

Ich glaube nicht nöthig zu haben, die groben Verstösse gegen die physikalischen Gesetze der Wirkungen der Contraction beim Erkalten von Körpern, die sich in diesen Aeusserungen Heim's kundgiebt, näher nachzuweisen. Ein Blick auf unsere Figur genügt zu zeigen, dass die Bedingung einer Faltung lediglich in der Verringerung des Radius C 4 liegt, und dass, wenn dieser sich nicht verringert, keine Contraction einer Schale, die ja nur eine Verkleinerung des Bogens, den sie

einnimmt, bewirkt, einen Seitendruck erzeugen kann. kann dies um so eher unterlassen, als Hein selbst wieder an einer anderen Stelle dieselbe Auffassung ausspricht. Er sagt nämlich (pag. 281): "In Folge dieser stetigen Ausfüllung der Contractionsrisse ') waren jederzeit die verschiedenen Rindenschalen in ihrer Grösse dem damaligen noch heisseren grösseren Kerne angepasst, und deshalb musste jede weitere Erstarrung und Abkühlung sofort Horizontaldruck erzeugen." Meiner Behauptung, die Falten seien eine Oberflächenerscheinung und ständen im Missverhältnisse zu der Dicke der Rinde, hält Heim weiter nichts entgegen, was ich besprechen könnte, als eben das, dass der Zusammenschub in verschiedenen Tiefen ungleich sei, und dass ich stets meinte, dass die Erdrinde in allen Tiefenzonen gleichförmig zusammengeschoben sein müsse, und ich hätte keinen einzigen Beobachtungsbeweis dafür beigebracht, dass die stärksten Faltungen oft nur die obersten Schichten betroffen hätten. - Nun die Figur nach Heim, die ich anführte, zeigt dies, meine ich, schon deutlich genug und noch mehr die Durchschnitte BALTZER's vom Glärnisch, von denen ich einen pag. 114 meiner Schrift mitgetheilt habe. 2) Ein Blick auf diese, noch mehr auf Fig. 10 der Baltzen'schen Durchschnitte zeigt doch sofort, dass der untere und mittlere Jura ganz sanft ansteigend verlaufen und nicht im mindesten an der doppelten Faltenlegung der Kreide über ihnen Theil nehmen.

Zu 3 bemerkt nun Heim: "Pfaff schematisirt nun in seiner Weise mit einer Figur von sehr übertriebenem Verticalmaassstab (pag. 74. Fig. 39).... Er übersieht angesichts seiner Figur, dass, im richtigen Verticalmaassstabe gezeichnet, die

<sup>1)</sup> Meiner Besprechung der Spaltenbildung durch Abkühlung hält Heim entgegen, dass die obersten Spalten sofort durch die ersten Sedimente hätten ausgefüllt werden müssen. Das ist ganz richtig, berührt aber die tieferen nicht. Das Auftreten der eruptiven Massen, die ja verhältnissmässig in sehr geringer Menge und meist gangförmig auftreten, scheint nicht dafür zu sprechen, dass sie die Spalten nur zum kleinsten Theile ausfüllten.

<sup>2)</sup> Herr Baltzer hat mir gelegentlich dieses Profils eine "Verschweigung wesentlicher Punkte" in Heft 1 dieser Zeitschrift vorgeworfen, indem ich den Kreidecomplex s nicht wieder aus der Schlinge herausgewickelt habe. Ein Blick auf das Originalprofil Baltzer's zeigt, dass mein Profil genau sich an das seinige anschliesst. Er hat Ober-Jura, Untere, Mittlere Kreide blau—rosa—ocker gemalt. Wäre die Kreide wieder herausgewickelt, so müsste auch rechts auf der Figur, wie links die normale Folge auf blau: rosa-ocker sich finden; sie ist aber rechts: blau, ocker, rosa. Der rosa Kreidecomplex ist also auch von Herrn Baltzer im Original nicht herausgewickelt.

Kontinente und der Meerboden kaum merkbare Abweichungen von der genauen Gewölbelinie der Erdrinde sind, so dass die letztere selbst nicht für nahe der Oberfläche liegende Schichten unterbrochen wird. — Ich hätte ferner ohne alle Berücksichtigung der Reibung allen Zusammenhang mit den tieferen Schichten aufgehoben gedacht, die beide doch ein "Mitgeschlepptwerden" jener freien Massen bewirken müssten."

Die eigenthümliche Art Hein's im Polemisiren zeigt sich hier wieder sehr eklatant. Ich habe nämlich 1. jene Figur, wie ich auch dabei ausdrücklich erwähnte, im natürlichen verticalen Maassstab gezeichnet, denselben auch angegeben, so dass ein Anlegen eines Maassstabes genügt, um sich von der Richtigkeit desselben zu überzeugen, und 2. ebenso ausdrücklich die von mir sogen. indirecten Druckwirkungen, ausgeübt von der Unterlage auf eine seitlich freie Masse, auch hier wieder (pag. 76) erwähnt.

Nur noch einige Bemerkungen auch über das sechste und letzte Kapitel, das sich speciell mit Heim's Theorie beschäftigte. Wiederholt heisst es hier, dass ich ihn nicht verstanden, dass die alten und neue Missverständnisse meinen Erörterungen zu Grunde lägen. Ich will auf einige dieser eingehen, um zu zeigen, dass diese Missverständnisse zum Theil Hrix selbst theilt, zum Theil veranlassen musste. Wenn er aber pag. 295 zu der Stelle meiner Schrift "wenn von 3000 M. Tiefe an bis zum Mittelpunkte der Erde Alles durch den Druck und die Hitze plastisch und flüssig angenommen werden müsse, müsste die Erdrinde selbst eine tägliche Fluth - und Ebbebewegung zeigen" bemerkt: "Hier wie in den folgenden Einwendungen, welche mir Pfaff macht, tritt uns wieder die unglaubliche Verwechselung von plastisch und flüssig entgegen", so ist das ein Missverständniss seinerseits. Obige Stelle sagt für Jeden weiter nichts, als was Heim selbst annimmt, oben macht der Druck die Massen plastisch, weiter unten macht sie die Hitze flüssig. Nirgends habe ich plastisch und flüssig verwechselt, aber das ist ja klar, dass die plastischen Körper, die ja einen Zwischenzustand zwischen dem festen und flüssigen darstellen, gewisse Eigenschaften mit beiden gemein haben; mit den flüssigen haben sie die gemein, auch bei verhältnissmässig geringem Druck ihre Gestalt zu verändern und, wie dies ja auch Heim selbst zugesteht, den Druck allseitig ähnlich Flüssigkeiten fortzuleiten. Und es ist doch ein wunderliches Verfahren, wenn Heim die daraus nothwendig sich ergebenden Consequenzen damit zurückweisen will, dass er, weil dieselben in noch höherem Grade bei Flüssigkeiten auftreten,

sagt: man habe hier plastisch und flüssig verwechselt. Noch wunderlicher aber ist es, wenn er dieselben Consequenzen in einem Falle selbst zieht, sie aber mir zu ziehen verwehren Wir haben schon oben pag. 548 bei Besprechung meines Druckversuches einen ähnlichen Fall, die Wirkung des Druckes auf unsere Tunnels, erwähnt, ein ganz gleicher begegnet uns Ich habe pag. 135 als Consequenz der Theorie von dem Plastischwerden der Massen durch Druck hervorgehoben und besprochen, dass hoch aufsteigende Berge am Meeresufer ihre Sohle ausquetschen und niedriger werden müssten. Pag. 297 seiner Kritik weist Heim dieses schroff als unmöglich zurück. Und doch sagt er II. pag. 100 seines Werkes, wo er von den Folgen der Thalbildung durch Erosion spricht, wörtlich also: "Am Fusse des nun von Thälern umfurchten Bergstockes wird die Last das Gestein seitlich gegen die Stellen, welche durch die tiefen Thaleinschnitte freigelegt worden sind, ausquetschen, während die Berggipfel spurweise sinken." Ein anderes Missverständniss hält mir Heim vor, dass ich nämlich nicht beachtet hätte, dass auch die oberflächlichsten eocänen Falten, die wir jetzt vor uns sähen, unter einer mächtigen, jetzt durch Denudation entfernten Gebirgsmasse und nicht an der Luft sich gebildet hätten. Ich gestehe dieses zu, bin aber überzeugt, dass auch anderen aufmerksamen Lesern des Hein'schen Werkes es ähnlich gegangen sein wird, wie mir, nämlich dass sie, wie ich wenigstens, auch beim Ueberlegen nicht zu einer sicheren Anschauung gekommen sind, ob HEIM diese Ueberlagerung als conditio sine qua non für alle Faltungen ansieht oder nicht. Zweierlei war es, was mich veranlasste, es nicht anzunehmen. Einmal der Umstand, dass mir dadurch seine Theorie noch bedenklicher vorgekommen wäre, insofern, als sich gar nichts von diesen Massen zwischen den stark zusammengedrückten und übergelegten Falten findet, und auch sonst die mechanischen Verhältnisse der Faltung noch schwieriger dadurch begreiflich werden. Dann zwei Thatsachen in Heim's Werk selbst, nämlich 1. die, dass er da, wo er den Gebirgsdruck berechnet (II., pag. 96) für den Hochgebirgskalk alle ihn drückenden Gesteine aufzählt und schliesst "800 M. eocäne Gesteine, vielleicht auch noch jüngere Gebilde" und pag. 97 für den Röthdolomit der Tödigruppe mit 800 M. Eocän" völlig abschliesst. 2. dass er Taf. XVI. Fig. 9 "die Alpen vor der Hauptfaltung" darstellend ebenfalls mit dem Eocän die Schichten schliesst, also hier diese Massen überall selbst weglässt.

Nach dieser Darstellung hoffe ich für dieses mein Miss-

verständniss von Heim Verzeihung zu erlangen und von den Lesern gewiss auch dafür, dass ich nicht auf alle Einwände von Heim eingegangen bin; ich hätte sonst allzulange ihre Geduld in Anspruch nehmen müssen. Diesen oder jenen unerledigten Punkt zu besprechen, ergiebt sich wohl hie und da noch anderen Orts Gelegenheit<sup>1</sup>), und so sehe ich auch meinerseits diese nicht sehr erquickliche Polemik als erledigt an.

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Die kleine Arbeit über den Lochseitenkalk war schon 3 Monate, ehe Heim's Kritik in dieser Zeitschrift erschien, vollendet. Ich würde in derselben sonst auf einige Bemerkungen desselben pag. 292 Bezug genommen haben.

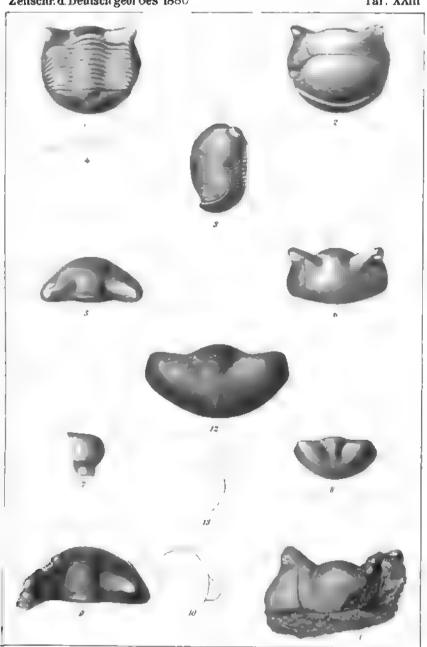

Lith W Schlachter Stockholm

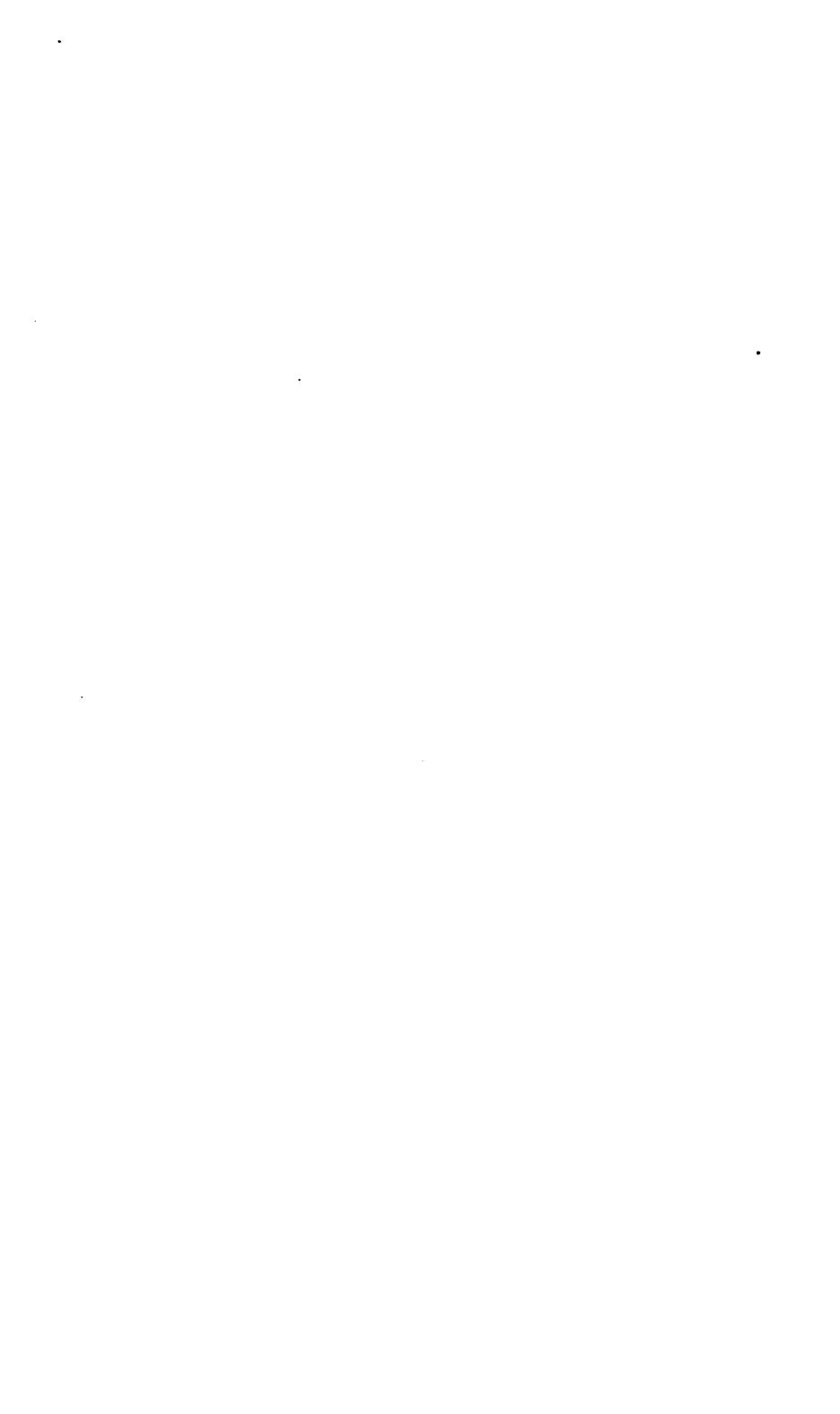

# 5. Bemerkungen über Illaenus crassicauda Wahlenberg.

Von Herrn Gerhard Holm in Stockholm.

Hierzu Tafel XXIII.

In "Petrificata telluris Svecanae" 1) pag. 27. t. II. f. 5—6 liefert Wahlenberg Beschreibung und Abbildung eines neuen Trilobiten, den er Entomostracites crassicauda nennt und mit folgender Diagnose versieht: "Oculis ad angulos superiores capitis convexi, cauda subtriangulari." Ferner sagt er: "Oculi ad angulos exteriores et superiores capitis prominuli auricularum fere instar." Aus der Diagnose und der Beschreibung geht daher unzweideutig hervor, dass die Art durch ihre stark hervorspringenden, zu Spitzen ausgezogenen Augen charakterisirt wird, welche sich über den Kopfschild erheben und aufwärts und auswärts hervorragen, so dass sie wirkliche Ecken an der Oberseite des Kopfschildes bilden, weshalb sie auch von Wahlenberg mit Ohren verglichen werden. Das Pygidium wird triangulär genannt. Die beigefügten Abbildungen<sup>2</sup>) geben das auch an, was als charakteristisch für die Art erwähnt wurde, wenigstens was den Kopfschild betrifft, wenn man dieselben auch nicht besonders geglückt nennen kann. Von der Form des Pygidium liefern sie dagegen keine richtige Vorstellung. Wahlenberg sagt weiter, dass die Art in Dalekarlien am Osmundsberge und an den in der Nähe liegenden Bergen im Kirchspiel Ore gefunden worden sei, und erklärt, selbst nur Pygidien von derselben<sup>3</sup>) gefunden zu haben. Das einzige

<sup>1)</sup> Petrificata telluris Svecanae examinata a Georgio Wahlenberg. Nova Acta regiae societatis scientiarum Upsaliensis. Vol. VIII. pag. 1 bis 116. t. I - IV. -- Additamenta quaedam ad petrificata telluris Svecanae a Georgio Wahlenberg. In demselben Bande pag. 293 — 296. t. VII. f. 4 — 6. Upsala 1821. — Der erwähnte Band zeigt das Jahr 1821; doch laut Angabe in "Additamento quaedam etc." war die Hauptabhandlung schon im Jahre 1818 gedruckt worden.

<sup>2)</sup> l. c. t. II. f. 5-6.
3) Mahrara Pygidian

<sup>3)</sup> Mehrere Pygidien von noch unbeschriebenen Illaenen aus dem Leptaenakalk, bezeichnet "Osmundsberg" mit Wahlenberg's Handschrift und wahrscheinlich von ihm dort gesammelt, befinden sich in den Sammlungen der Universität von Upsala. Die von Wahlenberg erwähnten Pygidien gehören wahrscheinlich nicht dieser Art an.

vollständige Exemplar, welches Wahlbnberg gesehen, gehörte der Sammlung der Wissenschafts-Gesellschaft zu Upsala und war derselben von Joh. Gottl. Gahn geschenkt worden. Es muss daher auch dies Exemplar sein, welches der Beschreibung und Abbildung zu Grunde liegt, und es mag daher als Typus-Exemplar von Illaenus crassicauda Wahlenberg angesehen werden.

Das vollständige Exemplar dieser Art, welches in den palaeontologischen Sammlungen der Universität zu Upsala aufbewahrt wird, denselben von der Wissenschafts-Gesellschaft übergeben wurde und mit Wahlenberg's Handschrift Entomostrucites crassicauda bezeichnet ist, stimmt auch, was Grösse und Zusammenkugelung betrifft, vollkommen mit Wahlenberg's Figuren überein. Es unterliegt daher keinem Zweifel, dass dies Wahlenberg's Original - Exemplar ist. Vergleicht man die Figuren mit dem Original-Exemplare, so findet man, dass dieselben, wenn auch nicht besonders gut getroffen, dennoch wiedergeben, was am meisten charakteristisch ist, nämlich, im Verein mit 10 Körperringen und den abgerundeten, nicht zu Spitzen ausgezogenen Randschildern, die stark hervorspringenden, sich über die Glabella erhebenden Augen, wenn auch die Stellung, in welcher WAHLENBERG die Figuren gezeichnet, weniger gut gewählt ist, da dieselbe die Augen nicht so weit über die Glabella hervorragend darstellt, als sie es in Wirklichkeit Das Pygidium kann man dagegen als misslungen ansehen, da die Stellung der Figur theils dessen Form nicht hervortreten lässt, theils eine vollkommen unrichtige Vorstellung von der Rhachis giebt, welche nicht die dreieckige Gestalt zu haben scheint, welche sie wirklich besitzt. zwischen dem oberen mitleren Theil des Pygidium und dessen sich schärfer senkenden abwärts gebeugten Rande wird auch als bedeutend abschüssiger und schärfer markirt angegeben, als sie es in Wahrheit ist. Die ziemlich quer abgeschnittenen Ecken des Pygidium, welche die Art recht charakterisiren, haben gleichfalls, der Stellung der Figuren zufolge, nicht wiedergegeben werden können. Durch die Beschreibung und die Figuren kann man indessen nicht in Zweifel stellen, welche Art WAHLENBERG beschrieben hat.

In "Additamenta quaedam ad Petrificata telluris Svecanae") erwähnt Wahlenberg, dass er, seitdem die erste Abhandlung vom Jahre 1818 gedruckt war, verschiedene Versteinerungen erhalten hat, besonders aus Ostgothland, wo man sie bei den damals stattfindenden Arbeiten zum Göta-Canal im Uebergangs-Kalkstein zwischen Berg und Heda in Wreta

<sup>1)</sup> l. c. pag. 293.

Klosters Kirchspiel angetroffen hatte. Da viele der gefundenen Trilobiten in einem besonders guterhaltenen Zustande vorkamen. hat er Gelegenheit gehabt, theils seine vorhergehenden Untersuchungen und Aeusserungen bekräftigt zu finden, theils einige neue Wahrnehmungen zu machen. Er beobachtet jetzt, bei den mit Augen versehenen Trilobiten, zum ersten Male die Gesichtsnaht, welche er "linea ocularis" nennt, und sieht in ihrer Richtung und ihrem Verlauf besonders sichere und beständige Artcharaktere. Er fügt deshalb eine kurze Diagnose hinzu über den Verlauf derselben bei den Arten, bei welchen er sie deutlich gefunden. Wahlbnberg beschreibt hierauf den Verlauf der Gesichtsnaht bei Entomostracites crassicauda, da er sie deutlich bei drei ostgothländischen Exemplaren dieser Art gefunden. Zwei dieser Exemplare werden von ihm abgebildet. 1)

Wenn man diese letzteren Figuren mit den vorhergehenden vergleicht, merkt man augenblicklich, dass sie unmöglich zu einer und derselben Art gezählt werden können. Die Augen ragen höchst unbedeutend über die Koptsläche hervor und bilden nur niedrige Höcker, keine hervorspringenden Kegel. Die Glabella erhebt sich recht bedeutend über dieselben und bildet vorn die am meisten hervorragende Partie des Kopfes, gleichwie die Wangenecken nach den Seiten hin. Ein Vergleich zwischen den Original-Exemplaren zeigt dies noch deutlicher und auf das Unbestreitbarste, dass zwei unter einander sehr verschiedene Arten von Wahlenberg zu einer Art gezogen sind.

Da nun die zuerst beschriebene Art durch eine vollkommen deutliche Diagnose, welche nicht zu der später abgebildeten passt, und durch eine Figur, welche wenigstens die Eigenthümlichkeiten der Art darlegt, charakterisirt ist, muss diese nothwendig den von Wahlenberg gegebenen Namen crassicauda tragen, während die später abgebildete Art nicht mit diesem Namen bezeichnet werden kann, sondern einen anderen erhalten muss.

Im Jahre 1827 erschien Dalman's Schrift "Om Palaeaderna". 2) In dieser liefert er unter dem Namen Asaphus (Illaenus) crassicauda 3), mit begleitender Diagnose und Beschreibung, die Abbildung einer Art, welche jedoch nur mit

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) l. c. t. VII. f. 5-6. Diese sind auch wiedergefunden worden. Sie sind mit einer Etikette "Ög. Heda" in Wahlenbreg's Handschrift versehen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Kongl. Vetenskaps Akademiens Handlingar 1826. Stockholm 1827. J. W. Dalman, Ueber die Palaeaden oder die sogen. Trilobiten. Aus dem Schwedischen übersetzt von Friedrich Engelhardt. Nürnberg 1828.

<sup>5)</sup> l. c. pag. 250. t. V. f. 2a - 2f.

der zuletzt von Wahlenberg abgebildeten Art 1) übereinstimmt. Er citirt dessenungeachtet die Figuren auf Wahlenberg's beiden Tafeln. Dalman hat augenscheinlich keine Gelegenheit gehabt, die Original-Exemplare zu untersuchen, sondern hat angenommen, dass Wahlenberg die ersten Figuren als weniger gut geglückt verworfen und daher neue mitgetheilt habe.

Alle nachfolgenden schwedischen Palaeontologen, welche diese Thiergruppe behandelt haben, wie z. B. Hisinger und Angelin, sind, ohne Reservation oder Bemerkung, Dalman gefolgt und erwähnen, sowohl die ersteren als auch die letzteren Figuren Wahlenberg's citirend, nur die letzte Art als Illuenus crassicauda, nie von Neuem abgebildet und beschrieben worden, sondern in vollkommene Vergessenheit gerathen ist. Die Ursache ist in der Seltenheit des echten Illaenus crassicauda zu suchen, weshalb auch die Verfasser, da sie dieselbe nicht fanden und auch keine Gelegenheit hatten, Wahlenberg's Original-Exemplare zu sehen, die ersten Abbildungen als misslungen angesehen haben.

Volborth<sup>2</sup>) wiederum ist der Erste, der wahrgenommen zu haben scheint, dass Wahlenberg's Figuren zwei verschiedene Formen in sich fassen. Er hält jedoch dafür — da er in der silurischen Formation der Ostseeprovinzen zwei Formen von Illaenus crassicauda angetroffen, die eine mit flacher, die andere mit höherer, gewölbter Glabella, welche beide Formen gleichwohl durch Uebergangsformen vereinigt sind und daher von ihm als nur von Variation abhängend angesehen werden — dass diese den beiden von Wahlenbrig abgebildeten Formen entsprechen. Er sagt nämlich 3): "Schon Wahlenberg kannte übrigens beide Formen, wie die Abbildungen auf seiner 2. und 7. Tafel es beweisen. Er konnte sich aber, ebenso wenig wie Dalman .... entschliessen, dieselben in verschiedene Arten zu trennen." Die Form, welche Volborth unter die ersten Abbildungen Wahlenberg's bringen zu müssen meint, sieht er als Stammform an, wohingegen diejenige, welche mit den letzteren übereinstimmt, mit gewölbter Glabella, als Varietät Dalmani angeführt wird.

Volborth's Figuren der Stammform nebst Beschreibung 1) legen jedoch dar, dass diese nicht im Geringsten mit dem

<sup>1) &</sup>quot;Oculis parvis ad capitis tempora."

<sup>2)</sup> A. v. Volborth, Ueber die mit glatten Rumpfgliedern versehe. nen russischen Trilobiten. Mém. de l'Académ. impér. des sc. de St-Petersbourg, VII. série, Tome VI. No. 2. St. Petersbourg 1863.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) l. c. pag. 10.

<sup>4)</sup> l. c. pag. 10 -13. t. ll. f. 1-6.

wirklichen Illaenus crassicauda übereinstimmt, sondern nur eine Form mit flacher Glabella von Illaenus crassicauda autt. ist.

Dass Volborth indessen gründlicher als irgend ein Anderer Wahlenberg's Figuren und Beschreibung studirt hat, beweist, ausser dem oben Erwähnten, auch untenstehende Anmerkung 1), in welcher er Wahlenberg's Ausdruck "auricularum fere instar" wegzudeuten sucht, da dieser Ausdruck nicht recht

zu der ihm vorliegenden Form passt.

STEINHARDT<sup>2</sup>), welcher viele in erratischen Blöcken in Preussen gefundene Illaenen untersucht hat, hat ebenso wie Volborth zwei Formen unterschieden, welche er, gleichwie Jener, als denjenigen Wahlbnbbrg's entsprechend ansieht. Er sieht jedoch nicht, wie Volborth, die Form mit flacher Glabella als Stammform an, da diese, laut Nibszkowski, in einem höheren Niveau als die Varietät Dalmani Volborth vorkommen soll, sondern diese letztere. Keine der von ihm abgebildeten Formen gehört jedoch zu dem echten Illaenus crassicauda, sondern muss zu dem Illaenus crassicauda autt. gezählt werden.

Da der Name crassicauda der von Wahlenberg zuerst beschriebenen und abgebildeten Art wiederzugeben ist, so muss diejenige, wovon später Figuren auf t. VII. f. 5 — 6 dargestellt worden, einen neuen Namen erhalten. Unzweiselhaft muss der Varietätname Dalmani, den Volborth dieser Art zuerst gegeben, als Artname für dieselbe angenommen werden. Da der echte Illaenus crassicaudu in der Wissenschaft fast unbekannt geblieben ist, liefere ich hier eine neue Beschreibung und neue Abbildungen.

## Illaenus crassicauda Wahlenberg 1821. Taf. XXIII. Fig. 1-13.

1821. Entomostracites crassicauda Wahlenberg, Petrificata telluris Svecanae. N. Acta reg. soc. sc. Upsal. Bd. VIII. pag. 27. t. II. f. 5-6.

Caput subtriangulare convexissimum, angulatum, oculis ad conos productis, super glabellam valde erectis, basi capitis proximis. Anguli postici rotundati. Glabella antice obsoleta,

<sup>1) &</sup>quot;Rechts und links wird diese Ebene (bei Glabella) von den halbmondförmigen Augen begrenzt, welche in Folge der perspectivisch verkürzten, fast unter rechtem Winkel herabgebogenen Randschilder, an den äussersten Rand des Kopfschildes gerückt erscheinen und schon Wahlenberg veranlassten, sie deshalb mit Ohren zu vergleichen." l.c. pag. 11.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) E. Th. G. Steinhardt, Die bis jetzt in preuss. Geschieben gefundenen Trilobiten. Königsberg 1874. pag. 41 - 42. Beitr. zur Naturkunde Preussens, herausgeg. von der phys.-ökon. Ges. zu Königsberg, 3.

inter oculos angustissima, antice posticeque latior. Sulci dorsales antice evanescentes dimidium capitis plane attingentes.

Thorax articulis 10. Pars plana loborum lateralium, pleurarum mediarum et posticarum, recuiva decurvaque duplice major. Rhachis depressa, lata, neque tamen duplicem latitu-

dinem partis planae loborum lateralium aequans.

Pygidium segmentum ellipsis fere occupans, superne subapplanatum, margine fortius curvata. Sulci dorsales satis depressi. Rhachis dimidium longitudinis pygidii vix occupans, triangularis, aequilateralis fere, postice evanescens, in carinam tenuem, marginem posticam pygidii attingentem, transiens. Anguli valde truncati. Angulus fulcri cum margine anteriore circiter graduum 100—115.

Bei allen vorliegenden Exemplaren ist die Schale voll-

ständig erhalten.

Kopfschild. Die Wölbung des Kopfschildes nimmt etwas mehr als 1/4 eines Kreises ein. Von oben gesehen stellt der Vorderrand einen Bogen dar, dessen stärkste Biegung in der Mitte desselben liegt. Der Umkreis erhält dadurch eine etwas dreieckige Gestalt. Die Glabella ist nach allen Richtungen hin stark gewölbt. Ihr Stirntheil bildet mit den Randschildern einen gleichförmigen Bogen, ihr hinterer Theil dagegen einen stumpfen Winkel von ungefähr 135 " mit den Seitentheilen des Mittelschildes, da diese zu einem, sich über den hinteren Theil der Glabella bedeutend erhebenden Palpebralflügel ausgezogen sind. Die Dorsalfurchen werden hierdurch nach hinten hin scharf; nach vorn verschwinden sie unmerklich, erreichen jedoch noch deutlich die Mitte des Kopfschildes. Eine Andeutung eines Nackenringes zeigt die Glabella, insofern die hintere Kante etwas angeschwollen ist. Die Randschilder sind unbedeutend convex, beinahe flach, mit Ausnahme der hinteren Kante, hinter den Augen, welche stark herabgebogen ist, wodurch man den ganzen Randschild nicht auf einmal überblicken kann, wie dies bei Illaenus Dalmani Volb. der Fall ist. Das Sehfeld der Augen und eine schmale Kante des Randschildes in dessen nächster Nähe erheben sich etwas über den übrigen Randschild und bilden einen, obgleich sehr stumpfen Winkel zu dessen Fläche.

Der Winkel, den die Randschilder zu einer, den höchsten Theil der beiden Palpebralflügel tangirenden Linie bilden, macht ungefähr 105 -- 110 " aus, und der, den sie zu den Palpebralflügeln selbst bilden, ungefähr 90 ". Die Wangenecken sind abgerundet, jedoch nicht so stark wie bei Illaenus Dalmani Volb. Die Breite der Randschilder ist etwas geringer als deren Länge. Die Augen erheben sich ganz in der Nähe des Occipitalrandes, und ragen nicht unbedeutend über die

Glabella, als konische, von vorn nach hinten und aussen hin abgeplattete Erhöhungen, vor. Sie bilden demzufolge die höchsten Theile des Kopfschildes. Das Sehfeld der Augen bildet ein sehr langgestrecktes Parallelogramm, dessen kürzere Seiten abgerundet sind. Ihre Länge ist ungefähr drei Mal so gross als ihre Breite. Eine Facettirung hat man nicht wahrnehmen können. Sie heben sich jedoch durch die hellere Färbung von der Schalenoberfläche deutlich ab.

Der Palpebralflügel bedeckt nicht nur die Augen an der oberen Seite, sondern ist an der Spitze rechtwinklig umgebogen, so dass er sie an der äusseren Seite begrenzt. Entfernung von der Dorsalfurche, wo die Glabella am schmalsten ist, bis zur Spitze des Palpebralflügels ist eben so gross, als die Glabellenbreite an dieser Stelle. Der Lauf der Gesichtsnaht ist besonders charakteristisch. Hinter dem Auge ist die Naht stark nach aussen gebogen und bildet einen sehr spitzen Winkel zum Occipitalrande des Kopfschildes. Darnach umschliesst sie den stark hervorspringenden Palpebralflügel, nach hinten und vorn zu rechtwinklig gebogen. Von dem Auge geht sie fast gerade aus, mit einer unmerklichen Krümmung, bis ganz nahe an den Vorderrand des Kopfschildes, wo sie sich ziemlich plötzlich nach vorn und innen wendet und dann wieder beinahe gerade in den Rand ausläuft. Sie besitzt also vor den Augen nicht die S-förmige Biegung, welche der Gesichtsnaht des Illaenus Dalmani Volb. eigenthümlich ist.

Thorax. Der Thorax ist zehngliedrig; die Glieder sind schmal, flach oder unbedeutend gewölbt, gegen die vordere und hintere Kante etwas abgerundet. Die Rumpfaxe ist breit, beinahe überall gleich breit, nach hinten vom 1. bis zum 7. Gliede unmerklich verschmälert, darauf stärker; flach, schwach gewölbt, die Wölbung einen gleichförmigen Bogen bildend. Seitenlappen sind in nächster Nähe der Rumpfaxe flach. flacherer Theil ist etwas breiter als die halbe Breite der Rumpfaxe, darauf sind sie rückwärts und abwärts gebogen. den vordersten Rumpfgliedern sind sie stark rückwärts gebogen, ungefähr 140 ", und nur wenig abwärts; an der Spitze sind die drei letzten sogar etwas nach vorn umgebogen. Grade von Uebergängen werden zwischen den vordersten und hintersten angetroffen. In horizontaler Projection sind Seitenlappen ungefähr gleich breit, wie die Breite der Rumpf-Am 6. und 7. Gliede ist der flache Theil der Seitenlappen nicht völlig doppelt so breit, als der gebogene; am 1. dagegen sind sie ungefähr gleich breit. Der äussere gebogene Theil der Rumpfglieder verschmälert sich nach und nach ein wenig gegen die Spitze. Diese ist abgerundet, wie bei Illnenus Dalmani, schief abgeschnitten.

Pygidium. Das Pygidium ist im Verhältniss zum Kopfschilde ziemlich klein; seine grösste Breite verhält sich zu der des Kopfschildes wie 7:9. Nach den Krümmungen gemessen ist es nur wenig kürzer als der Thorax.

Die grösste Breite (in horizontaler Projection) verhält sich zur Länge nicht ganz wie 2:1. Der mittlere und vordere Theil ist sehr flach, der äussere Theil stark herabfallend, aber mit gleichmässigem Uebergang. Der Form nach bildet das Pygidium ein Segment einer sich einem Kreisbogen nähernden Ellipse. Die Rhachis reicht nicht ganz bis zur halben Länge des Pygidiums, ist flach, unmerklich gekielt, der Form nach einem nahezu gleichseitigen Dreieck ähnlich, sehr deutlich markirt und an den Seiten von ziemlich tiefen Dorsalfurchen be-Diese sind vorn am seichtesten; bilden aber nach hinten eine tiefer eingedrückte Höhlung. Hinter dieser verschwinden sie, so dass die Rhachis hinten nicht begrenzt ist, sondern in eine schmale kielförmige, aber flache Linie übergeht, welche sich bis zum hinteren Rande erstreckt. Die Ecken des Pygidium sind ziemlich plötzlich und stark abgestumpft. Das Verhältniss zwischen der Länge der Articulationsfacette und der Breite des Seitentheiles am Vorderrande ist wie 2:3. Die Articulationsfacette bildet eine ungleichseitig-dreieckige, fast ebene Fläche und zum Vorderrande des Pygidium einen Winkel von ungefähr 100 – 115°. Der Vorderrand bildet an den Seitenslächen eine beinahe gerade Linie, mit einem niedrigen hervorragenden Bogen an der Rhachis. Die Rhachis ist am Vorderrande nur wenig breiter als die Seitentheile.

Grösse. Exemplare von verschiedenen Alters-Stadien liegen vor, wie folgende Maasse darthun. Sie sind von drei Exemplaren genommen.

No. 1. Das einzige bekannte vollständige Exemplar aus der Provinz Dalekarlien (Dalarne), Wahlenberg's Typusexemplar. Das Thier ist beinahe vollständig zusammengekugelt.

No. 2. Kopf mit 7 fragmentarischen Körpergliedern von Heda in Ostgothland.

No. 3. Pygidium von Furudal in Dalekarlien.

|                                            | Länge in Millim. |                  |        |
|--------------------------------------------|------------------|------------------|--------|
|                                            | No. 1.           | No. 2.           | No. 3. |
| Körperlänge nach den Krümmungen ge- messen | 49 20,5          | ;<br>; <b>25</b> |        |

|                                             | Länge in Millim. |             |        |
|---------------------------------------------|------------------|-------------|--------|
|                                             | No. 1.           | No. 2.      | No. 3. |
| Länge des Kopfschildes in horizontaler      |                  | :           |        |
| l'rojection                                 | 15               | 17          |        |
| Breite des Kopfschildes                     | 1                | 1           |        |
| Geringste Glabellenbreite                   | 7                | 8,5         |        |
| Glabellenbreite am Occipitalrande           | 10               | 12          | [      |
| Breite zwischen den Augen 1)                | 24               | <b>, 30</b> | ]      |
| Abstand zwischen der Glabella und einer     |                  | 1           | •      |
| die Spitzen der beiden Palpebralflügel      | ا                | ļ           |        |
| berührenden Linie                           | 1,5              |             |        |
| Seitentheil des Mittelschildes von der      | İ                | •           |        |
| Dorsalfurche bis zur Spitze des Pal-        | ۱ _              |             |        |
| pebralflügels                               | 7                | 10          |        |
| Breite des Seitentheils des Mittelschildes  |                  |             |        |
| am Occipitalrande                           | 6                | 7           |        |
| Länge des Sehfeldes der Augen               | Ĭ                | 6,25        |        |
| Breite des Sehfeldes der Augen              | ا م              | 2,5         | 1      |
| Breite des Randschildes                     | 8,5              |             |        |
| Länge des Randfeldes mit dem Sehfelde.      |                  | 15          |        |
| Länge des Thorax                            | 14,5             | T .         |        |
| Breite der Axe am 1. Thoraxsegmente .       | 10               | 12,5        |        |
| Breite des flachen Theils des Seitenlappens |                  |             |        |
| am 1. Thoraxsegmente                        |                  |             | ł      |
| Breite der Axe am 6. Segmente               |                  |             | j      |
| Breite des flachen Theils des Seitenlappens |                  |             | ļ      |
| am 6. Segmente                              |                  | ı           |        |
| Breite der Axe am 10. Segmente              |                  | !           | ļ      |
| Breite des flachen Theils des Seitenlappens |                  | 1           | 1      |
| am 10. Segmente                             | 5,5              | i           | j      |
| Breite des Pygidiums in horizontaler Pro-   |                  | I           | 20     |
| jection                                     | 21,5             |             | 38     |
| Lange des Pygidium, der ausseren Flache     | 1 , ,            |             |        |
| nach gemessen                               | 14               |             | 24     |
| Länge des Pygidium in horizont. Projection  | _                |             | 20     |
| Breite des Pygidium am Vorderrande          | 19               | ı           | 34     |
| Breite der Axe am Vorderrande               | 6,5              |             | 11     |
| Länge der Axe                               | 5,5              |             | 10     |
| Die Seitentheile am Vorderrande             | 5,5              |             | 10     |
| Länge der Articulationsfacette              | 1 4              | 1           | 6,5    |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Bei einem vierten fragmentarischen Kopfschilde mit einigen Thoraxsegmenten von Sollerön in Dalekarlien, welches kleiner ist als die übrigen Exemplare, ist diese Entfernung 20 Mm.

Zusammenkugelung. Das einzige vollständige Exemplar ist stark zusammengekugelt, obgleich nicht vollkommen, wie die Figuren darlegen. Die Ränder des Pygidium und des Kopfschildes scheinen vollkommen zu einander zu passen, die Thoraxsegmente, das Pygidium und der Kopfschild scheinen sich an den Seiten einander noch mehr nähern zu können, weshalb das Vermögen der Art, sich vollständig zusammenkugeln zu können, keinem Zweifel unterliegt.

Skulptur der Schalenoberfläche. Die äussere Fläche der Schale ist theils mit feinen, Nadelstichen ähnlichen Punkten, theils mit erhöhten Streifen verziert. Diese Streifen sind auf der einen Seite von einem jähen Abfall begrenzt, während die Aussenfläche der Schale sich auf der anderen Seite gleichförmig bis zum Gipfel des Streifens 1) erhebt. — Wo die Streifen dichter vorkommen, erhalten sie ein wallähnliches Aussehen, mit einem jähen Abfall und einer stark abschüssigen Seite; wo sie dagegen weiter entfernt von einander sind, gleichen sie terrassenförmigen Absätzen. Beide Streifenarten sind natürlicherweise durch Uebergänge verbunden.

Die Punktirung ist sowohl am Kopfe als auch am Pygidium wahrgenommen worden. An dem kleineren vollständigen Exemplare sind die nadelstichfeinen Punkte ohne Vergrösserung kaum sichtbar. An dem grösseren Pygidium dagegen sind sie mit blossem Auge sehr deutlich. Auf dem stärkeren convexen Theile des Pygidium sind ungefähr 18 auf ein Qu.-Millimeter beobachtet. An den Randschildern und am vorderen Theile der Seitentheile des Mittelschildes sind sie am Kopfe besonders deutlich. Am Pygidium sind sie am zahlreichsten auf dem gerundeten Theile der Seitentheile. An der Rhachis und den den Seiten derselben zunächst liegenden Theilen sind sie weniger zahlreich, kommen aber auch dort zwischen den Streifen vor.

Die Streifen, welche oft anostomosiren und einen wellenförmigen Verlauf haben, kommen an der Rhachis des Pygidium und an dem hinteren schmäleren Theile der Glabella vor
und sind dort besonders zahlreich. Sie laufen an der letztgenannten Stelle hinten parallel mit der schwachen Gelenkwulst, welche deren entbehrt, am meisten nach vorn ist ihr
Lauf dagegen parallel mit der Längsausdehnung der erhöhten

<sup>1)</sup> Burmeister hat dieselben zuerst bei einem Asaphus und einem Illaenus nachgewiesen und in "Neue Beobachtungen über die Organisation der Trilobiten". Zeitung für Zoologie, 1848. pag. 79, beschrieben. Barrande hat dieselben später ebenfalls ausführlich bei einigen böhmischen Trilobiten beschrieben und ihnen den Namen "plis-sillons" gegeben. Système Sil. du Cent. de la Bohème, Vol. 1. pag. 285.

Augenpartieen. Sie haben also an der Glabella eine dreieckige Anordnung Die weniger abschüssige Seite der Streifen ist an der Glabella die vordere. Am Pygidium ist das Verhältniss dasselbe. Auf der Rhachis des Pygidium läuft die Richtung der Streifen nach hinten und aussen von ihrem mittleren Theile aus. Sie werden theilweise auf die Seitentheile nahe der Rhachis fortgesetzt. laufen dort aber parallel mit dem Vorderrande des Pygidium. Auf den Seitentheilen sind sie jedoch weniger zahlreich und verschwinden bald in der Nähe des äusseren Randes. Der flache Theil der äusseren Hälften der Pleuren ist ebenfalls mit solchen Streifen geziert, bis zu einer Anzahl von 8—10, welche fast parallel mit der Längsaxe des Körpers sind.

An den Randschildern, gleichwie am vorderen Theile des Seitentheils des Mittelschildes befinden sich ähnliche, aber viel feinere, mit dem Vorderrande des Kopfschildes parallele Streifen.

Verwandtschaft. Diese Art ist weit verschieden von allen mir bekannten Arten der Gattung Illaenus. Die einzige, welche durch die für die Art besonders charakteristische Form der Augenpartie des Kopfschildes einige Uebereinstimmung zeigt, ist Illaenus tauricornis Kutorga. 1) Die Wangenecken sind jedoch bei dieser zu Hörnern ausgezogen, auch ist die Form des Pygidium bedeutend verschieden.

Der amerikanische Illaenus vindex Billings<sup>2</sup>) scheint nach der Beschreibung und Figur zu urtheilen, Verwandtschaft zu zeigen. Auch diese Art hat jedoch die Wangenecken stark ausgezogen. Auch der Bau des Pygidium scheint nach der Beschreibung meine Annahme zu unterstützen.

Fundort. Illaenus crassicauda ist mit Sicherheit nur aus Dalekarlien (Dalarne) in Schweden bekannt. Während des letztverslossenen Sommers habe ich denselben dort zu Fjecka und Furudal im Kirchspiel Ore und zu Kärgärde im Kirchspiel Orsa gefunden. Die Universität zu Upsala besitzt drei Exemplare der Art; davon eins von der Insel Sollerön, nahe Mora, im See Siljan und Wahlenberg's Original-Exemplar, dessen Fundort indessen nicht näher angegeben ist, als durch die Bezeichnung Dalarne.

Er gehört dort den Grenzlagern zwischen dem Orthocerenund dem Cystideenkalk an und scheint, laut Törkquist's Begrenzung der fraglichen Lager<sup>3</sup>) von den jüngsten Lagern des

<sup>1)</sup> Ucher einige haltisch - silurische Trilobiten Russlands, pag. 288. t. VIII. f. 1 a — c. Verhandl. der kais. russ. miner. Ges. zu Petersburg 1847. Petersburg 1848.

Palaeozoic fossils, Vol 1. pag. 179. f. 160.
TORNOUIST, Om Siljanstraktens palaeozoiska formationsled. Üfversigt k. Vet. Akad. Forhandlingar, 1874. No. 4. pag. 14.

Orthocenkalkes bis zu den ältesten des Cystideenkalks hinauf-

zusteigen.

Das einzige fragmentarische Exemplar, welches im naturhistorischen Reichsmuseum in Stockholm aufbewahrt wird, stammt laut Etikette von Heda im Kirchspiel Wreta Kloster in der Provinz Ostgothland. Da indessen verschiedene Umstände dagegen sprechen, dass es dort gefunden ist, nehme ich vorläufig an, dass die Angabe des Fundorts irrig ist.

In Norwegen habe ich die Art nicht gefunden, auch scheint sie nicht in den russischen Ostseeprovinzen vorzu-

kommen.

Da die zuletzt von Wahlbnberg abgebildete Art, Illaenus Dalmani Volb. = Illaenus crassicauda autt., wohl bekannt ist, und gute Abbildungen davon vorhanden sind, will ich mich darauf beschränken, nur eine Uebersicht ihrer Synonymik und einen Hinweis auf die wichtigsten Abbildungen und Beschreibungen zu geben.

### Illaenus Dalmani Volborth 1863.

1821. Entomostracites crassicauda Wahlenberg, Additamenta quaedam ad petrificata telluris Svecanae pag. 293. t. VII. f. 5, 6. N. Acta reg. soc. sc. Upsala Bd. VIII.

1827. Asaphus (Illaenus) crassicauda Dalman. Om Palaeaderna, k. Vet. Akad. Handl. 1826. pag. 250. t. V. f. 2 a -- f. 1)

1837. Illaenus crassicauda Hisinger, Lethaca Svecica p. 17. t. III. f. 5. 1854. Illaenus crassicauda Angelin, Palaeontologia Scandinavica

pag. 41. t XXIV. f. 2, 2a.

1863. Illaenus crassicauda?) Volborth, Ueber die mit glatten Rumpfgliedern verschenen russischen Trilobiten, Mem. de l'Acad. imp. de St. Petersburg. VII. ser. Tome VI. No. 2. pag. 10. t. II. f. 1 – 6.

1863. Illaenus crassicauda var. Dalmani Volborth, l. c. pag. 13. t. II. f. 7-13.

1874. Illaenus crassicauda forma typica s. Dalmani Steinhardt, Die bis jetzt in preussischen Geschieben gefundenen Trilobiten pag. 42. t. III. f. 12 a, b, c.

Fundort und Verbreitung. Diese Art ist eine der gemeinsten Versteinerungen im Orthocerenkalk. Sie ist in allen unseren Provinzen gefunden, wo Orthocerenkalk vor-

<sup>1)</sup> Ueber die Palaeaden oder die sogen. Trilobiten von J. W. Dalman. Aus dem Schwedische übersetzt von Friedrich Engelhardt. Nürnberg 1828. pag. 51. t. V. f. 2a – f.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Da die von Volborth aufgestellte Varietät *Dalmani* zur Stammart erhoben worden ist, muss dagegen die Form mit flacher Glabella als eine Varietät der Art *Dalmani* angesehen werden. Ich schlage den Namen *Illaenus Dalmani* var. *Volborthi* vor.

kommt: Jemtland, Dalekarlien, Nerike, Ost- und Westgothland, Smäland (Humlenäs), Öland und Schonen. Sie kommt gleichfalls zahlreich in demselben Lager in den Nachbarländern, in Norwegen und den russischen Ostseeprovinzen, vor.

Ausserhalb dieses Bezirks ist sie nicht mit Sicherheit nachgewiesen worden, doch sind nahestehende Arten mehrmals

mit ihr verwechselt worden.

## Erklárung der Tafel XXIII.

Illaenus crassicauda Wahlenberg.

Figur 1 — 8. Das Wahlenberg'sche Original - Exemplar aus der Provinz Dalekarlien.

Figur 9 — 11. Kopfschild von ? Heda in Ostgothland.

Figur 12 13. Pygidium von Furudal in Dalekarlien.

# 6. Ueber Glacialerscheinungen in Sachsen, nebst vergleichenden Vorbemerkungen über den Geschiebemergel.

# Von Herrn Hermann Credner in Leipzig.

Hierzu Tafel XXIV.

Vergleichung des diluvialen Geschiebemergels Norddeutschlands mit recenter Grundmoräne alpiner Gletscher.

Von den Geologen, welche das nordische Diluvium als Product der Vergletscherung Nordeuropas während der Glacialzeit auffassen, wird der Geschiebemergel oder Geschiebelehm als die Grundmoräne des sich damals von Skandinavien aus über Norddeutschland und seine Nachbarländer ausbreitenden Inlandeises angesprochen. 1)

Wenn dies nun wohl auch wesentlich geschehen ist, mit Hinblick auf die Analogieen mit dem fast allseitig als Grundmoräne früherer Gletscher anerkannten Krosstenslera Schonens, dem Till Schottlands, dem Blocklehm der bayerischen Hochebene, ferner mit Bezugnahme auf die kurzen Beschreibungen, welche Desor, Favre, Mousson, Necker, Vogt u. a. von der allgemeinen Beschaffenheit der Grundmoräne recenter und vorzeitlicher Alpengletscher gegeben haben, — so ist es mir doch nicht bekannt, dass man in situ zwischen Fels und Gletscher befindliche Grundmoräne mit directem Bezug auf ihre structurelle Aehnlichkeit mit dem norddeutschen Geschiebelehm untersucht und unmittelbar verglichen hätte. Dies mag daher rühren, dass die schweizerischen, österreichischen und süddeutschen Gletscherkundigen eine Veranlassung zu diesem Vergleiche nicht fanden, während die norddeutschen

<sup>1)</sup> O. Torell, Undersökningen öfver istiden 1872. pag. 61 ff. — L. Meyn, Die Insel Sylt und ihre Umgebung, Abhandl. z. geol. Specialk. v. Preuss. I. Heft 4. pag. 649. G. Berendt, diese Zeitschr. 1879. pag. 1 ff. — H. Crd., ebenda 1879. pag. 21; 1880. pag. 175; Verhandl. d. Ges. f. Erdk. Berlin 1880. October. — A. Helland, diese Zeitschr. 1879. pag. 63 — A. Penck, ebenda pag. 117 ff. E. Geinitz, Beitr. zur Geologie Mecklenburgs Heft l. 1880. pag. 46. — O. Fraas, Neues Jahrb. f. Vin. 1880. l. pag. 270. — A. Jentzsch, Schriften d. phys.-okon. Ges. zu Königsberg 1880. pag. 8.

#### **Uebersichtskarte**

über die

#### Verbreitung einheimischer Glacialgeschiebe

im

nordwestlichen Sachsen.



Maasset. 1:815,000.



Areale ohne nordische Glacialablagerungen.

Altdiluvialer Lauf der Mulde zwischen Grimma und Leipzig.

Von den einheimischen Glacialgeschieben zurückgelegte Bahnen.
Richtung der Gletscherschrammen auf anstehenden Gesteinen.

|  | • |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

Geologen ihre Gletscherstudien bei einem Besuche der Alpen mehr auf den äusseren Habitus der Gletscher und auf solche auffälligen Bewegungserscheinungen wie Endmoränen, Rundhöcker, Schlifflächen und Absatzproducte der Gletscherbäche gerichtet zu haben scheinen. Die Resultate einiger neuerdings von mir speciell zum Zwecke der Vergleichung der unter dem Gletscher befindlichen, in Bildung und Fortbewegung begriffen en Grundmoräne mit dem norddeutschen Geschiebelehme angestellten Untersuchungen am Pasterzen-Gletscher mögen deshalb für diejenigen Fachgenossen, welche an der Erörterung der Diluvialfrage Antheil nehmen, nicht ohne alles Interesse sein.

Der Pasterzen-Gletscher, aus den Firnfeldern an der Südseite der Glockner-Gruppe entspringend, besitzt nach v. Son-KLAR eine Länge von 19 Km., ist also der zweitgrösste Alpengletscher. Wie die meisten der Gletscher unserer Hochgebirge ist er gegenwärtig stark in Rückzug begriffen. Sein unteres Ende wird in Folge dessen augenblicklich von einem später noch zu erwähnenden Felskopfe in zwei Zungen getheilt, unter welchen die Schmelzwasser wild hervorbrechen. Analogie mit anderen Gletschern würde man hier - in der Region der beträchtlichsten Eisschmelze und der grössten Durchrieselung des Gletscheruntergrundes durch die von oben zuströmenden Wasser — die Grundmoräne nirgends in ihrem ursprünglichen Zustande, sondern aufgearbeitet und ihrer feineren Theile beraubt, in Form von Geröll-, Kies- und Sandschichten an-Ich begab mich deshalb eine Strecke weiter thalaufwärts zu dem seitlichen Gletscherrande und von diesem aus an einige Punkte, wo das Eis nicht fest auflag, sondern in anfänglich etwa 1,5 M. hohen Wölbungen den Zutritt unter den Gletscher gestattete. Der Boden dieser subglacialen Canäle, auf welchem die Gewässer der aus den Seitenthälern unter den Gletscher tretenden Bäche, sowie die Schmelzwasser rieselten, war ebenso wie weiter unten nahe dem Gletscherende mit grobem Sand, Kies und in diesen mit Blöcken, also von dem ausgewaschenen und umgearbeiteten Grundmoränen-Material bedeckt. Dahingegen lagerte am Fusse der beiderseitigen Wandungen dieser Eisgewölbe zwischen dem Gletschereis und dem festen Felsgrunde die echte Grundmoräne in ihrem ursprünglichen Zustande und deshalb in ihrer typischen Aus-Sie besteht dort aus einem zähen, bei reichbildungsweise. lichem Wasserzutritte breiartigen, grauen Lehme, der, wie man sich beim Kneten bereits durch das Gefühl überzeugt, angefüllt ist von kleinsten Gesteinskörnern und -splittern und vollsteckt von kleineren und grösseren, scharfeckigen und gerundeten, z. Th. geritzten Geschieben, von welchen die grössten fest zwischen Eis und Felsgrund eingeklemmt waren. Liess sich diese structurell vollkommene Uebereinstimmung dieser Grundmoräne mit dem norddeutschen Geschiebelehm bereits in deren durchweichtem Zustande nicht verkennen, so erhielten die von mir abgestochenen Proben nach ihrer Trocknung eine geradezu täuschende Aehnlichkeit mit letzterem, und waren von lichtgrauen Varietäten des letzteren im Handstücke überhaupt kaum zu unterscheiden.

Bei der von mir später vorgenommenen Trennung der Bestandtheile dieser Grundmoräne durch Schlämmung ergab es sich, dass deren lehmige Grundmasse nach Entfernung aller über erbsengrossen Geschiebe bestand aus 40 pCt. eckiger und kantengerundeter Gesteinskörner und -splitter und aus 60 pCt. Staub und feinsten Theilchen. An beiden Schlämmproducten nimmt zerquetschter und zerriebener dolomitischer Kalkstein einen beträchtlichen Antheil. Der Durchschnitt von 9 mechanischen Analysen des Geschiebemergels aus der Umgegend von Berlin ergab etwa 52 pCt. Grand und Sand und 48 pCt. Staub, Kalkmehl und thonige Theile als dessen Bestand. 1) Wenn demnach auch die beiden untersuchten Glacialgebilde in ihrer procentalen Zusammensetzung aus Fragmenten verschiedener Korngrösse, wie von vornherein wegen der ungleichen Zerreiblichkeit des betreffenden Materiales zu erwarten war, nicht ganz genau übereinstimmen, so zeigt doch die ausgeführte Vergleichung, dass sowohl in der äusseren Erscheinungsweise, wie in der inneren Structur und allgemeinen Zusammensetzung der schlammigen Grundmoräne des Pasterzen-Gletschers und des norddeutschen Geschiebelehms vollständige Gleichartigkeit herrscht.

Welche Schwankungen übrigens in dem Gehalte jener Grundmoräne an Staub- und Thontheilchen stattfinden können, ergaben die Beobachtungen auf der Oberfläche des erwähnten, aus dem abschmelzenden Gletscherende herausragenden gewaltigen Rundhöckers. Noch vor wenig Jahren vom Gletscher bedeckt, ist derselbe erst kürzlich eisfrei geworden. In Folge seiner Erhabenheit über das allgemeine Niveau des Gletscherbodens entging die auf ihm befindliche Grundmoräne der Umarbeitung und Umlagerung durch die zu beiden Seiten reichlich strömenden Gletscherwasser und ist uns in unverändertem Zustande auf ihrer ursprünglichen Unterlage erhalten geblieben. Sie besteht aus einem schwach thonigen, scharfen, durchaus ungeschichteten Sande, voll von kleineren und grösseren eckigen, kantenbestossenen und gerundeten Fragmenten von flase-

<sup>1)</sup> G. Berendt, Umgegend von Berlin pag. 30 u. 31. Abhandl. z. geol. Specialkarte v. Preussen III. 3.

rigem Gneiss, Augengneiss, Glimmerschiefer, Amphibolit und krystallinischem Kalkstein, welche z. Th. ausgezeichnete Schliff-flächen und Schrammen aufzuweisen haben. Manche der grösseren Scheuersteine befanden sich noch in ihrer ursprünglichen Stellung auf dem angeschliffenen und geschrammten Untergrunde, welcher an zahlreichen Punkten aus dieser Grundmoräne hervorragte. Ueber letztere waren einzelne gewaltige Blöcke zerstreut, von denen man mir berichtete, dass sie auf dem Rücken des diese Stelle noch vor etwa 3 Jahren bedeckt habenden Gletschers gelegen hätten, demnach beim Rückzug desselben zu Boden gesunken sind.

Der Anblick dieses noch auf drei Seiten vom Pasterzen-Gletscher umgebenen, erst vor Kurzem eisfrei gewordenen Rundhöckers und der auf ihm ruhenden Grundmoräne versetzte mich lebhaft zurück zu jener von einem an Scheuersteinen reichen, sandigen Geschiebelehm überkleideten und ebenfalls mit Gletscherschliffen bedeckten Porphyrkuppe des Dewitzer

Berges bei Leipzig.

Mit Bezug auf die subglacialen Gebilde eines Gletschers ergiebt sich aus obiger Darstellung, dass 1. die eigentliche Grundmoräne eine lehmige, thonig-schlammige Grundmasse besitzt, in welcher kleine und grössere Geschiebe suspendirt sind, — dass 2. bei reichlicherer Durchfeuchtung mit Schmelzwasser die feinen Thontheilchen entführt werden können, wodurch die Grundmoräne einen mehr sandigen Charakter erhält, während endlich 3. bei noch beträchtlicherem Wasserzuflusse eine Aufarbeitung, Schlämmung und Umlagerung des Moränenmaterials bewirkt wird, aus welchem dann geschichtete Sande, Kiese und Schotter hervorgehen. Alle drei Formen dieser subglacialen Gebilde können in nur wenig Meter Entfernung von einander gleichzeitig zur Ablagerung gelangen.

Wir erblicken in ihrer Vergesellschaftung einen deutlichen Hinweis auf die Nequivalenz gewisser nordischer Grande, Kiese und Sande und des Geschiebemergels unseres norddeutschen

Diluviums.

## Das Folgende im Anschlusse an:

I. Gletscherschliffe auf Porphyrkuppen bei Leipzig; diese Zeitschr. 1879. pag. 21.

II. Geritzte Geschiebe nordischen und einheimischen Ursprunges im sächsischen Geschiebelehme; ebenda pag. 28.

III. Schichtenstörungen im Untergrunde des Geschiebe-

lehmes; ebenda 1880. pag. 75.

# IV. Ueber die Verbreitung einheimischer Glacialgeschiebe im nordwestlichen Sachsen.

Es ist neuerdings bereits mehrfach hervorgehoben worden, dass der Geschiebemergel auf seinem ungefähr nach S. gerichteten Wege über die norddeutsche Tiefebene Fragmente dort anstehender Gesteine in sich aufgenommen und im Vereine mit den skandinavischen Geschieben in südlicher Richtung weiter transportirt hat. 1) Ein Theil dieser einheimischen Geschiebe hat unterwegs Schliffe, Schrammen und Ritzen er-Diese Frictionserscheinungen bilden im Vereine mit denen auf dem festen Gesteinsuntergrunde Norddeutschlands ein kaum zu widerlegendes Beweismittel für die Glacialtheorie. Ausserdem aber steht zu hoffen, dass sich durch specielle Feststellung der Verbreitung solcher einheimischen Geschiebe die Bahnen des skandinavischen Inlandeises auf norddeutschem Boden genauer fixiren lassen, als dies mit Hülfe der norwegischen, schwedischen und baltischen Geschiebe allein möglich Da Durchragungen des Schwemmlandes durch feste Gesteine, mit deren Fragmenten sich die Grundmoräne anreichern konnte, in der südlichen Randzone des norddeutschen Diluvialgebietes häufiger als weiter im Norden sind, so ist von vornherein zu erwarten, dass die Führung des Geschiebemergels an einheimischem Materiale im Süden eine grössere sein wird. Dies wird durch die Erfahrung vollkommen bestätigt und dadurch u. a. zugleich ein Mittel geboten, zu constatiren, welchen richtunggebenden Einfluss die von S. her in das nordische Diluvialareal vorspringenden Gebirge und Höhenzüge auf die randliche Ausbreitung der hier bereits zu geringerer Mächtigkeit herabgesunkenen Gletschermassen ausgeübt haben. artige Schlussfolgerungen werden aber nur dadurch ermöglicht, dass der Boden, welcher zur Bildung der Grundmoräne Material beigesteuert hat, eine abwechslungsreiche Zusammensetzung aus charakteristischen Gesteinsarten besitzt, damit die verschleppten Geschiebe als solche erkannt und auf ihren speciellen Ursprungsort zurückgeführt werden können.

Diese und ähnliche Bedingungen sind, wie kaum in einem anderen der peripherischen Theile des norddeutschen Diluviums, in dem Hügellande Sachsens erfüllt:

1. Es treten im westlichen Sachsen zahlreiche Gesteinsarten von so eigenartigem petrographischen Habitus auf, dass ihre

<sup>1)</sup> Diese Zeitschr. 1879. pag. 30. — A. Helland, ebend. pag. 88 — A. Penck, ebend. pag. 122. — H. Crd., Verhandl. d. Ges. f. Erdkunde zu Berlin 1880. Octoberheft.

Bruchstücke von dem Kenner meist leicht und sicher mit den anstehenden Gesteinsvorkommnissen identificirt werden können, — während die Möglichkeit einer Verwechslung mit skandinavischen und erzgebirgischen Felsarten bei den meisten geradezu ausgeschlossen ist. Hierher gehören, um nur einige Beispiele anzuführen, die Granatgranulite und Pyroxengranulite des Mittelgebirges, die Chiastolithschiefer und Andalusitschiefer der Lübschützer Berge, der Porphyrtuff des Rochlitzer Berges, der "Bandjaspis" (silificirter Thonstein) von Kohren, die Pyroxen-Granitporphyre des Leipziger Kreises, die Plattendolomite des oberen Zechsteines u. a.

2. Der geologische Bau des westlichen Sachsens ist ein zonaler; die einzelnen Gesteinszonen besitzen einen von den benachbarten durchaus abweichenden Charakter und im Allgemeinen eine Erstreckung von WSW. nach ONO., also quer auf die Richtung der Eisströmung, welche, wie die Schrammen von Landsberg, Taucha, Klein-Steinberg und Lommatzsch ') beweisen, von ungefähr N. nach S. vordrang. In Folge dieses Zusammentreffens günstiger Umstände wird sich das in ziemlich südlicher Richtung verschleppte Gesteinsmaterial einer Zone jedesmal auf der Oberfläche einer anderen wiederfinden und sich auf dieser durch seinen abweichenden petrographischen Habitus leicht kenntlich machen.

3. Die Oberfläche des nordwestlichen Sachsens hebt sich in schwachem Anstiege gegen SO.; die Flüsse strömen deshalb im Allgemeinen nach NW. und N., eine Richtung, die sie bereits während der Glacialperiode innehatten, denn ihre alten Schotterabsätze lassen sich aus dem Erzgebirge bis zwischen und unter den Geschiebelehm des Hügellandes und der Ebene verfolgen. Der Transport des einheimischen, wie des skandinavischen Materiales der nordischen Grundmoräne ist demnach gegen die allgemeine Stromrichtung erfolgt. Ist bereits durch diese Thatsache der Einwurf, dass die einheimischen Geschiebe durch die Flüsse nach S. geschafft worden seien, widerlegt, so kommt noch hinzu, dass viele dieser Geschiebe, wie an oben citirten Stellen constatirt, die für die gröberen Bestandtheile einer Grundmoräne charakteristischen Schliffe und Schrammen, ferner oft auch jene bezeichnenden "bestossenen Kanten" aufweisen, theilweise aber auch noch als vollkommen scharfeckige und dünnplattige Fragmente kreuz und quer im Geschiebelehm stecken. Die Wanderung unserer Geschiebe steht demnach in keinerlei Beziehung zu den jetzigen und früheren Flusssystemen Sachsens.

<sup>1)</sup> Luedecke, N. Jahrb. f. Min. 1879. pag. 567. — H. Crd., diese Zeitschr. 1879. pag. 21. — Dathe, ebend. 1880. I. pag. 92.

geradezu angefüllt sind von eckigen oder kantengerundeten Grauwackengeschieben, die sich noch weiter südlich mehr und mehr vertheilen, aber doch noch in ziemlich zahlreichen, bis kopfgrossen Blöcken bis jenseits Lausigk, also gegen 10 Kilometer weit sich verfolgen lassen (Hazard). Ganz dasselbe wiederholt sich in kleinerem Maassstabe an der Deditzhöhe und bei Zschocher (3 und 1 des Kärtchens).

Auch von der Grauwackenzone, die sich bei Oschatz zum Colmberge erhebt (5), sind reichliche Gesteinsfragmente bis zu 15 Kilometer Entfernung nach S., nämlich in die Gegend nördlich von Döbeln transportirt und dabei ähnlich wie

diejenigen von Zschocher z. Th. geschrammt worden.

Ausserordentlich viel Material haben die Lübschützer Berge bei Strehla zu den südlich davon gelegenen Diluvialgebilden beigesteuert. Dieselben bestehen aus einem Kerne von Granit, Granitgneiss und Gneissen, denen sich nach S. zu Glimmerschiefer und Phyllite, sowie Grauwacken anlagern. Die Schieferformationen bergen u. a. die höchst charakteristischen Andalusitfruchtschiefer, Chiastolithschiefer und Knotenschiefer, die beiden ersteren jedoch nur an dem östlichen, der Elbe zugewandten Ende des Höhenzuges. Durchwandert man das Diluvialgebiet einige Kilometer südlich von letzterem in der Richtung von W. nach O., so beobachtet man eine gesetzmässige, von dem geologischen Aufbau der Lübschützer Berge abhängige Vertheilung des verschleppten Gesteinsmateriales derselben und zwar derart, dass letzteres einen Transport in südsüdöstlicher Richtung erfahren haben muss. So trifft man neben nordischen Geschieben im äussersten Westen nur massenhafte Grauwacken (Weinberg, Mannschatz), - weiter nach Osten zu stellt sich ebenso reichlich Granit, Granitgneiss und Biotitgneiss ein (Schmorckau), — endlich noch weiter östlich gesellen sich dunkele Fruchtschiefer und Chiastolithschiefer hinzu (Canitz, Weida). Diese anfänglich noch scharf getrennten Geschiebebahnen (8 des Kärtchens) vermischen sich jedoch je weiter sie nach S. und SSO. gelangen, übertreffen aber an Länge fast alle übrigen in Sachsen bekannten. So sind die Grauwacken und Knotenschiefer über den östlichen Theil des Mügelner Zechsteinbeckens gewandert und haben sich hier mit Geschieben von Buntsandstein und Plattendolomit, dann mit solchen des südlich von jenen aufsetzenden gebänderten Thonsteins und Porphyrites vergesellschaftet (7), die wir sämmtlich und zwar z. Th. in geschliffenem und geschrammtem Zustande im Geschiebelehme von Mischütz, also gegen 20 Km. südlich von den Strehla'er Höhen wieder antressen. Zu ihnen gesellen sich auf der Fortsetzung ihres nach S. gerichteten Weges Phyllite und Sericitgneisse der Gegend von Döbeln, während

gezogenen Gebietes bei Zwickau und Lichtenstein, wie weiter im Osten z. B. bei Stolpen eine Meereshöhe von etwa 410 M., fehlt dahingegen zwischen Frankenberg und Flöha bereits in einer Höhe von gegen 300 M. vollständig.

Ein instructives Beispiel dafür, dass aus dem Niveau der allgemeinen Diluvialbedeckung hervorragende Höhen das jenseits, also südlich davon liegende niedrige Areal vor einer Bedeckung mit nordischem Materiale vollkommen bewahrt haben, indem sie den Gletscher brachen und in zwei seitliche Zungen theilten, liefern die Hohensteiner Berge westlich von Chemnitz (siehe das Kärtchen auf Tafel XXIV.). Dieselben bilden einen von WSW. nach ONO. gerichteten Kamm, der eine Höhe von über 480 M. erreicht, also das nördlich vorliegende Granulitplateau um mehr als 100 M. überragt. Ebenso wie das letztere nordisches Diluvium trägt, so zieht sich dieses auch an den beiden Enden dieses Rückens vorüber noch weiter nach Süden (im Osten bis jenseits Chemnitz, — im Westen bis jenseits Lichtenstein und Zwickau), während die niedrige, direct hinter, also gewissermaassen im Schatten dieser Barre gelegene Gegend von Lugau - Würschnitz, trotz genauester darauf gerichteter Untersuchung von Seiten des Herrn Siegent noch keinen Splitter nordischen Materiales geliefert hat.

Fassen wir nun nach diesen vorbereitenden Bemerkungen die Verbreitung einheimischer Geschiebe in dem Diluvium des westlichen Sachsens und die Bahnen, welche dieselben von ihrem Heimathsorte nach ihrer jetzigen Fundstelle eingeschlagen haben, an einigen Beispielen und an der Hand des Kärtchens auf Tafel XXIV. etwas genauer in's Auge.

Die Porphyrdecken und das Rothliegende des Leipziger. Kreises werden an drei Stellen von silurischen Grauwacken kuppenförmig durchragt: bei Otterwisch und Hainichen südwestlich von Grimma, an der Deditzhöhe östlich von dieser An allen diesen Stadt und bei Zschocher unweit Leipzig. Punkten sind die Schichtenköpfe der steilaufgerichteten Grauwacken und Grauwackenschiefer bis zu einer Tiefe von mehreren Metern zertrümmert und zerrüttet und die Fragmente meist mit mehr oder weniger nordischem Materiale gemischt. Während nun der Geschiebelehm nördlich von diesen Punkten nirgends Grauwackenbruchstücke enthält, nimmt er solche, sobald er das in ein wirres Haufwerk umgestaltete Ausgehende der Schichten überschreitet, in sich auf und birgt weiter südlich eine oft enorme Anzahl derselben. In grösstem Maassstabe hat diese Verschleppung von dem Grauwackenzuge zwischen Otterwisch und Hainischen aus stattgefunden (4 des Kärtchens), in dessen Süden der Geschiebelehm und die ihn vertretenden Schotter z. B. bei Stockheim und Gross-Buch

Verschleppung von NW. nach SO., also in Uebereinstimmung mit der am Dewitzer Berge und am Kleinen Steinberge beobachteten Richtung der Gletscherschrammen vor sich gegangen So bestehen z. B. die den Geschiebelehm vertretenden Grande auf den Höhen nördlich von Penig neben reichlichem nordischen Materiale und weissen Oligocänquarzen wesentlich aus Geschieben von Gesteinen, welche in dem Landstriche zwischen dort und dem nordwestlich davon gelegenen Frohburg anstehen, so aus Quarzporphyr von Frohburg, siliticirtem, pflanzenführenden Porphyrtuff des Stöckigts, Porphyrit von Gnandstein und Phylliten der Gegend von Langenleuba (15 des Kärtchens). Auch in verschiedenen Aufschlüssen zwischen Penig und Frohburg sind die genannten Gesteine im Geschiebelehm und Grande nachgewiesen worden. Da nun die Peniger Kiesgruben 260 M. hoch liegen, die Frohburger Porphyre aber nur eine Meereshöhe von 190, die Köhrener Porphyrite nur eine solche von 240 M. erreichen, so hat auch hier eine Verpflanzung des Glacialmateriales aus niederen in höhere Niveaus stattgefunden.

Eines der eigenartigsten Gesteine in West-Sachsen ist der Porphyrtuss des Rochlitzer Berges, der sich deshalb überall leicht wieder erkennen lässt. Seiner ausgesetzten, isolirten Lage wegen sind dem Rochlitzer Berge von dem ihn passirenden Gletschereise sehr beträchtliche Massen von Gesteinsmaterial entführt und von dort aus quer über das ganze Mittelgebirge bis an dessen entgegengesetzte Abfälle (z. B. nach Merzdorf bei Frankenberg), ja bis in das erzgebirgische Becken so nach Schloss Chemnitz (13 und 14 des Kärtchens), also etwa 20 Km. weit transportirt worden. Auf diesem Wege haben sich ihm zahlreiche Granulite zugesellt, welche im Geschiebelehm ihre plattige und scharfkantige Gestalt beibehalten, in den groben Granden (bei Merzdorf) abgerundete Formen angenommen haben. Diese Merzdorier Grande sind die typischen Repräsentanten des durch Schmelzwasser geschlemmten Geschiebelehmes, indem sie ganz ausschliesslich aus mehr oder weniger gerundetem, aus NW. und zwar gegen den Abfall des Granulitplateaus eingewandertem Materiale, nämlich aus massenhaften Feuersteinen und anderen kleineren nordischen Geschieben, sowie aus Granuliten und Rochlitzer Porphyrtuff bestehen.

Noch an mehreren anderen Stellen lässt sich die Thatsache constatiren, dass Granulite im Geschiebelehm den das Granulitterrain überragenden, flachen Schieferwall überstiegen haben, um zu ihrer jetzigen Fundstätte zu gelangen, so z. B. bei Hainichen (10 des Kärtchens), wo der Geschiebelehm volldie Grauwacken und Fruchtschiefer allmählich verschwinden. Es resultiren dann schliesslich in mehr als 25 km. Entfernung von dem Ausgangspunkte dieses Reichthumes an einheimischen Geschieben jene schotterigen Accumulate, welche den sandigen Geschiebelehm und die Kieselhügel von Ober-Rannschütz bei Döbeln zusammensetzen. Ziemlich reichlich sind in ihnen u. a. Geschiebe von Mügelner Plattendolomit enthalten. Dieselben finden sich hier in einem mindestens 60 M. höheren Meeresniveau als an ihrem Ursprungsorte. Zugleich aber müssen an dieser Stelle erzgebirgische und mittelgebirgische Gewässer zugeströmt sein, da dem Materiale jener Kieshügel, dessen Transport wir vom Norden bis hierher verfolgt haben, Basalt – und Granulitgerölle beigemischt sind. Diesen Wasserzuflüssen ist wohl auch die Aufarbeitung des Geschiebelehms zu Kiesen und Granden zuzuschreiben.

Der eben geschilderten Geschiebebahn verläuft ein zweiter, vom Ostende der Lübschützer Berge ausgehender Transportweg Er überschreitet die Gegend von Lommatzsch mit ihren fast von N. nach S. gerichteten Gletscherschliffen, sowie das westliche Ende des Meissener Syenit-Gebietes und ist bis in die Nähe von Siebenlehn bei Nossen, also auf eine Länge von fast 40 Km. zu verfolgen (9 des Kärtchens). So enthält der typische Geschiebelehm des Katzenberges, nordöstlich von letztgenannter Stadt, geschliffene und geschrammte Geschiebe von Grauwacke und Grauwackenschiefer, ferner solche von dunklen Lübschützer Fruchtschiefern, sowie von Syeniten, gleichzeitig führen die mit diesem Geschiebelehm vergesellschafteten groben Grande neben zahlreichen Feuersteinen, sowie sparsameren Dalaquarziten und nordischen Porphyren Vertreter der gesammten Gesteine des nördlich vorliegenden Meissener Syenit- und Porphyrareales, so namentlich der Zehrener Porphyre, der Glimmerporphyrite, Porphyrtusse und slaserigen Syenite und Granite, während erzgebirgische Gerölle vollständig fehlen. Zwischen hier und den noch weiter nach S., also auf dem Abfalle des Erzgebirges gelegenen Orten Deutschen-Bohra und Hirschfeld treten wiederholt mächtige, z. Th. ungeschichtete Geröllmassen von ähnlicher Zusammensetzung aus nordischem und nördlich einheimischem Materiale auf, nur sind unterwegs noch Phyllitfragmente hiuzugekommen. Dass die in der Gegend von Meissen aufsetzenden Pechsteine unter den Geschieben fehlen, hat seinen Grund darin, dass dieselben ausserhalb und seitwärts von dieser Geschiebebahn liegen.

Während der von den Lübschützer Bergen ausgegangene Gesteinstransport eine nur wenig von der N-S. - Linie abweichende Richtung verfolgt hat, lässt sich weiter im Westen, nämlich in der Gegend von Altenburg, constatiren, dass die

- 3. Die Wege, welche das einheimische Material zurückgelegt hat, stehen in Eingklang mit der Richtung der auf sächsischem Felsboden beobachteten Schrammen.
- 4. Die Geschiebebahnen steigen, da sie gegen die allgemeine Terrainneigung gerichtet sind, im Allgemeinen gegen S. an und können flache Höhenzüge, welche in ihrem Wege liegen, überschreiten, sobald deren Meereshöhe 350 380 M. nicht übersteigt.
- 5. Ist letzteres der Fall, so theilte sich das Gletscherende und drang beiderseitig weiter nach Süden vor, was seine zungenförmige Zerlappung und locale Ablenkungen der Bewegungsrichtung des Eises zur Folge hatte.

# V. Ueber die altdiluvialen Flussschotter und die Diluvialhügel der Gegend von Leipzig.

Im Norden, Westen und Osten der Stadt Leipzig dehnt sich eine fast vollkommen horizontale Ebene aus. So gering sind die flachen Anschwellungen ihrer Oberfläche, dass die Berliner und Dresdener Bahnen 15 und mehr Kilom. weit in fast schnurgeraden Linien von Leipzig ausstrahlen. flachen, weiten Thalsohlen der Pleisse, Elster und Parthe senken sich um ein Geringes unter das allgemeine Niveau Diese fast vollständige Horizontalität der weiteren Umgebung Leipzigs rührt daher, dass die ursprüngliche Unebenheiten des Terrains im Beginne der Diluvialzeit von den Sanden, Kiesen und groben Schottern dreier Ströme, nämlich der Elster, der Pleisse und der Mulde ausgeglichen wurden. Die Absätze dieser Flüsse sind einerseits von den in nördlicheren Strichen Norddeutschlands mit dem Geschiebemergel vergesellschafteten nordischen Diluvialkiesen und Granden durch vorwiegendes südliches Material und andererseits unter sich durch die Verschiedenartigkeit des letzteren in jedem der alten Strom-Die Muldenschotter Leipzigs, läufe scharf geschieden. deren Gerölle Faust-, ja Kopfgrösse erreichen können, bestehen aus normalen Granuliten, Glimmergranuliten, Pyroxengranuliten, Mittweida'er Graniten und selteneren Flasergabbros des sächsischen Mittelgebirges, aus den rothen und grünen Quarzporphyren und Tuffen der Leisnig-Colditzer Gegend und den oligocanen Quarzkieseln des nordsächsischen Hügellandes, kurz aus Geröllen derjenigen Gesteine, welche die Mulde in ihrem Laufe durch das Mittelgebirge und die dasselbe südlich begrenzenden Landstriche durchschneidet. Eine ganz andere ist die Zusammensetzung der alten Pleisse- und Elsterkommen gespickt ist von kreuz- und querstehenden Platten und scharfkantigen Fragmenten von normalem Granulit, Glimmergranulit und Pyroxengranulit. Da diese Ablagerung auf ihrem Wege aus dem Granulitgebiete nach Hainichen den quer vorliegenden Höhenzug des Rossauer Waldes überschreiten musste, so haben sich hier zu den bereits vorhandenen Geschieben noch plattige Bruchstücke des dort anstehenden Glimmerschiefers und über fussgrosse Blöcke von Kieselschiefer zugefügt. Alle diese Geschiebe stecken wirr und ordnungslos gemeinsam mit viel Feuersteinen, einzelnen Dalaquarziten und nordischen Porphyren in dem festen, schweren Geschiebelehm, — der Typus einer echten Grundmoräne.

Schliesslich sei noch des Vorkommens von Granuliten sowohl in den isolirten Geschiebelehm - Partieen der Gegend zwischen Glauchau, Zwickau und Lichtenstein, als auch in den einer Meereshöhe von 386 M. angehörenden Haufen von feuersteinreichem Diluvialgrand westlich von letztgenannter Stadt gedacht, weil ihre Betheiligung an der Zusammensetzung dieser Diluvialgebilde auf eine interessante Ablenkung von der allgemeinen Transportrichtung hinweist. Die Granulitgeschiebe können nämlich aus dem Granulitgebiete quer über die tiefe und breite Einsenkung des Lungwitzthales an ihren jetzigen Lagerungsort nur auf einem von NO. nach SW. verlaufenden, sonst im westlichen Sachsen bis jetzt nicht beobachteten Wege gelangt sein (16). Die Ursache dieser abweichenden Transportrichtung ist darin zu suchen, dass sich der Hohensteiner Rücken, wie bereits erwähnt, keilartig in das Gletscherende vorschob und letzteres in zwei Zungen spaltete, deren eine von der westlichen Flanke des Hindernisses nach SW. abgelenkt wurde und deshalb von dem Granulitgebiete aus über das Rothliegende der Gegend von Glauchau und Lichtenstein vordrang, wobei Granulitfragmente dorthin verschleppt wurden.

Die Resultate der in den beschriebenen Beispielen, sowie ausserdem auf dem zugehörigen Kärtchen graphisch wiedergegebenen Beobachtungen lassen sich in folgende kurze Sätze zusammenfassen:

- 1. Das von N. her über das westliche Sachsen vordringende Eis hat von den hierselbst anstehenden Gesteinen z. Th. sehr beträchtliche Mengen in seine Grundmoräne aufgenommen und im Allgemeinen nach S. transportirt, wo wir dieselben jetzt als Bestandtheil des normalen Geschiebelehmes oder seiner Umlagerungsproducte, also der nordischen Grande wiederfinden.
- 2. Diese einheimischen Glacialgeschiebe weisen nicht selten Schliffflächen und Schrammen auf.

schotter. Die Grenze zwischen beiden Stromgebieten verläuft südlich der Dresdener Strasse, an welcher noch Muldenschotter mit bis über faustgrossen Granulit - und Tuffgeröllen durch Brunnenbauten erteuft wurden, während sich weiter südlich die groben Kiese der Pleisse einstellen.

Diese alten Flussschotter sind es also, welche, wie erwähnt, die ursprünglichen Unebenheiten des bereits an und für sich ziemlich flachen Untergrundes fast vollkommen ausglichen. Die natürliche Folge davon ist die schwankende Mächtigken dieser Flussablagerungen, die zwischen 1 und 25 M. variin, während auf den kuppenförmigen Emporragungen des Untergrundes z. B. auf den Grauwacken- und Porphyrhügeln jener

Gegend derartige Schotter ganz fehlen.

Die beschriebenen Sande, Kiese und groben Schotter der Elster, Pleisse und Mulde sind alt diluvial, ihre Ablagerung fällt in den Beginn der Glacialzeit. Dies wird bewiesen einerseits dadurch, dass diesen, wie eben dargethan, meist vorwiegend aus südlichen Gebieten stammenden Accumulaten mehr oder weniger, oft aber sehr reichlich echt nordisches Material beigemengt ist. Unter diesem waltet Feuerstein vor und fällt am Meisten in die Augen. Ihm gesellen sich die sämmtlichen skandinavischen Gesteine zu, welche für unseren Geschiebelehm charakteristisch sind. Auf diese Weise entsteht ein wunderbares Gemisch von Gesteinen aus in entgegengesetzten Himmelsrichtungen liegenden Ursprungsgebieten, von welchen aus in der Jetztzeit ein directer Gesteinstransport in unsere Gegend gar nicht mehr möglich ist: neben dem Granulit aus dem Mittelgebirge, dem Flasergabbro von Penig oder Rosswein, dem Quarzporphyr von Leisnig oder Colditz stecken rappakiwiartige Granite von Öland, Porphyre von Elfdalen, Quarzite von Dalarne und baltische Feuersteine! (so z. B. bei Plagwitz, Lindenau, am Centralbahnhofe Leipzigs).

Das Maass der Betheiligung dieses mit sächsischen Gesteinsvorkommnissen gar nicht verwechselbaren skandinavischen Gesteinsmateriales an der Zusammensetzung unserer altdiluvialen Flussschotter ist ein sehr schwankendes. An manchen Stellen namentlich des Pleisseschotters sind selbst die Feuersteine, sonst die häufigsten Repräsentanten nordischer Gesteine, ziemlich selten und bilden nur noch ½ bis ½ Procent der Gesammtmasse, — an anderen Aufschlüssen jedoch werden dieselben so reichlich, dass die faust-, selten sogar kopfgrossen Stücke bei Gewinnung des Kieses ausgelesen und verwerthet werden. In solchen Fällen kann das nordische Material fast ein Drittel des Flussschotters ausmachen.

schotter, welche ihr Material aus dem Westlichen Hügellande Sachsens und aus dem Vogtlande bezogen haben. Hier herrschen die grünfleckigen Quarze aus den vogtländischen Schiefergebieten und oligocäne Quarzkiesel vor; ihnen gesellen sich Porphyrite von Kohren und Altenburg, grüne Porphyrtusse der Geithainer Gegend, bandjaspisähnliche Tusse von Gnandstein, Quarzporphyre von Frohburg, namentlich aber Buntsandsteingerölle aus dem mittleren Stromlause der Elster und Pleisse zu.

Während aber die Verbreitungsgebiete der Pleisse- und Elsterschotter im allgemeinen die heutigen Thäler dieser Flüsse beiderseitig begleiten und nur weit grössere Breite und höhere Niveaus erreichen, als die Alluvionen der jetzigen Thalsohlen, hat die Mulde seit Ablagerung ihrer Schotter bei Leipzig ihr damaliges Bette längst verlassen und einen anderen, östlicher gelegenen Lauf eingeschlagen. Heute fliesst dieselbe von Grimma aus in nördlicher Richtung über Wurzen und Eilenburg der Elbe zu, - früher und zwar im Beginne der Glacialzeit wendete sich dieselbe von Grimma aus 1) in einem etwa 30 M. höher gelegenen Bette in nordwestlicher Richtung nach Leipzig. (Siehe das Kärtchen auf Taf. XXIV.) Ehe sie jedoch dieses erreichte, gabelte sie sich und zweigte bereits bei Pomsen, also etwa 18 Km. südlich von Leipzig einen breiten Arm direct nach W. ab2), während der andere den flachen Oligocan-Höhenzug von Fuchshain-Stötteritz umfloss und so von O. her zu Leipzigs jetzigem Standorte gelangte. Diesen beiden Stromarmen entsprechen von Muldenschotter planirte, fast vollkommen ebene Thalböden, in deren jedem ein im Vergleich zu der Breite der alten Thalsohlen fast verschwindender Bach (Parthe und Gosel) seinen Weg eingeschlagen Höchst charakteristisch für diese früheren Muldenläufe sind die auf deren ebene Sohlen aufgesetzten, langgezogenen, ås-ähnlich gestalteten Kiesrücken, alte Flussbänke, welche auf eine Länge von bis zu 5 Km. der ehemaligen Stromrichtung folgen.

Die Umgegend der heutigen Stadt Leipzig war das Gebiet, in welchem sich die Wasser der das westliche Sachsen drainirenden Pleisse, Elster und Mulde vereinten und zugleich einen grossen Theil ihrer Schotter und Sande absetzten. Sosteht denn die südliche Hälfte von Leipzig auf altdiluvialem Pleisseschotter, der nordöstliche Theil der Stadt auf Mulden-

<sup>1)</sup> A. Penck, Erläuterungen zu Sect. Grimma d. geol. Specialk. v. Sachsen pag. 68; ferner diese Zeitschr. 1879. pag. 187. — H. Crd., Sitzungsber. d. naturf. Ges. zu Leipzig 1880. pag. 2.

<sup>2)</sup> A. Sauer, Erläuterungen zu Sect. Naunhof, worin eine specielle Darstellung dieses Abschnittes des alten Muldenlaufes gegeben wird.

alluvial bezeichnet wird. 1) Dahingegen entsprechen unsere alten Flussschotter dem \_alten Alluvium, alluvion anciente" gewisser schweizerischer Glacialdistricte, dem "geschichteter Diluvium- der Gegend von Bozen, dem \_alpinen Diluvium-Gastaldis, dem Lälteren geschichteten Diluvium" der bayerischen Hochebene, den "stratified beds subjacent to Till" ir Schottland 2), welche ebenfalls sämmtlich von Grundmeranes Während aber diese Schotter wesentlich überlagert werden. oder ausschliesslich von den Schmelzwassern der aus den bebirgen vorrückenden Gletscher abgesetzt wurden, verdankt das leipziger fluviatile Diluvium seine Entstehung vorwiegend ien von Süden herabkommenden, dem vom Norden vordringenden Eise entgegen fliessenden Strömen, deren Sedimente sich mit den gleichzeitigen nordischen Absätzen der aus dem skandinavischen Inlandeise resultirenden Schmelzwasser mischte. wisse an anderer Stelle speciell zu behandelnde Beobachtungen weisen darauf hin, dass Dies wesentlich unter der Gletscherdecke, also in subglacialen Strombetten geschehen ist.

Tritt man von Leipzig aus eine Wanderung in ungefähr östlicher Richtung an, so begleitet uns zuerst der einförmige Charakter der von altem Flussschotter gebildeten und von Geschiebelehm überzogenen Ebene. Später aber ändert sich die Landschaft; zu unseren Seiten dehnt sich zwar noch weit und ohne Unterbrechung die Ebene aus, durchzogen von hörizontalen und geradlinigen Wegen, — nördlich von ihr aber, zwischen den Orten Taucha, Sehlis und Panitzsch, erhebt sich wie auf die glatte Ebene aufgesetzt ein flacher Hügelzug, dessen Kammlinie dadurch so auffällig wirkt, dass sie auflauter aneinander gereihten Kreissegmenten zu bestehen scheint.

Verlassen wir z. B. bei Panitzsch, einem Dorfe 2 Km. nördlich von der Bahnstation Borsdorf, die gerade dort vollständig ebene Fläche des Geschiebelehmes und betreten das sich nördlich von diesem Orte ausdehnende Hügelland, so löst sich dieses, das von Weitem wie ein einziger dünenartiger Höhenzug erscheint, in eine Anzahl von maulwurfshaufenähnlichen Kuppen oder wellenförmigen Hügeln auf, welche entweder ganz isolirt liegen, oder zu mehreren in ungefähr einer Reihe angeordnet sind und dann mit ihrem Fusse oder

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) G. Berendt, diese Zeitschr. 1879. pag. 13; 1880. pag. 69; Georgeostische Beschreib. der Gegend von Berlin von Berendt und Dames 1880. pag. 6 ff.; u. s. w.

<sup>7)</sup> Desor, Gebirgsbau der Alpen 1865. pag. 113 ff. — Gumen. Gletschererscheinungen aus der Eiszeit, Sitzungsber. d. Akad. d. Wiss. in München 1876. pag. 248. — Gastaldi, Bull. de la Soc. géol. de Fr. VII. 2. pag. 554. — Zittel, Sitzungsber. d. Akad. d. Wiss. in München 1874. pag. 278. — Geikie, Great Ice-Age 1877. pag. 117; u. And.

Geht einerseits aus dieser Betheiligung von nordischem Gesteinsmateriale an der Zusammensetzung des Leipziger alten Flussschotters hervor, dass deren Ablagerung nicht etwa vor Eintritt der Vergletscherung Norddeutschlands, also vielleicht in jungtertiärer Zeit stattgefunden hat, so beweist andererseits der Umstand, dass diese unsere Flussschotter vom Geschiebelehm, also der nordischen Grundmoräne, bedeckt sind, ja local mit denselben wechsellagern, deren Zugehörigkeit zu dem alten Diluvium, nämlich den Gebilden der Eiszeit. Diese Ueberlagerung des Flussschotters durch den Geschiebelehm ist eine Thatsache, die sich an zahlreichen, über jeden Zweifel erhabenen Profilen constatiren lässt, wie deren fast jede Kiesgrube in Leipzigs Umgebung ein solches Besonders klaren Einblick in dieses Lagerungsverhältniss gewähren zur Zeit die ausgedehnten Kiesgruben im Pleisseschotter vor Connewitz und bei Lösnig, ferner die Anschnitte in dem vom Geschiebelehm bedeckten Muldenschotter im Heine'schen Canal bei Plagwitz. Das gleiche Lagerungsverhältniss ergaben Brunnenausschachtungen in Leipzig, ferner wurde es bei Grimma, dort wo der alte Muldenlauf von dem heutigen abbiegt, von Penck, ferner bei Oelzschau von Sauer, endlich an den Wyhraschottern bei Borna von Dalmer beob-Die Einschaltung von altem Flussschotter zwischen zwei Geschiebelehmbänke ist durch Penck von Möckern, von mir vom Berliner Bahnhofe, sowie vom Central-Güterbahnhofe beschrieben worden, und ausserdem sehr klar z. B. bei Köhra (südöstlich von Leipzig) und bei Geithain aufgeschlossen. einer grossen Kiesgrube südlich von Köhra sieht man eine über 0,5 M. mächtige Bank von Geschiebelehm zwischen echtem Muldenschotter, während bei Geithain an den Wänden eines sehr ausgedehnten und tiefen Tagebaues auf den Plattendolomit des Zechsteines die dreimalige Wechsellagerung von schwerem Geschiebelehm mit vorwiegend einheimischen Kiesen und Schottern und endlich die Ueberlagerung des ganzen Complexes durch einen vierten Geschiebelehm in vollständigster Klarheit blosgelegt ist.

Aus der geschilderten Verknüpfung der Schotter mit dem Geschiebelehm durch die Führung des nämlichen nordischen Gesteinsmateriales, sowie durch die Wechsellagerung beider geht deren Gleichalterigkeit hervor. Die Benutzung der alten Flussläufe der Gegend von Leipzig fällt demnach in eine viel frühere Zeit, als die Bildung des alten Thalsystemes der Mark, welches nach Berendt jünger ist, als der obere Geschiebelehm der dortigen Hochfläche, welcher der Rückzugsperiode des skandinavischen Eises angehört und von Berendt als alt-

allein, sie wiederholt sich vielmehr, wie die Abbildungen Berendt's zeigen 1) mit typischer Gestaltung und in grossartigeren Dimensionen in Pommern und Ostpreussen.

Die Hügel und Höhenzüge von Taucha bestehen sämmtlich und im schroffen Gegensatze zu dem unter dem Geschiebelehm liegenden altdiluvialen Flussschotter, aus nordischem Materiale und zwar aus Spathsand, Kies, grobem Grand und glacialem Schutt.

Die Hauptmasse mehrerer dieser Hügel bildet ein grober nordischer Schutt, welcher sich mit keiner einzigen Ablagerung der Glacialzeit, wie sie uns im Liegenden des sächsischen Geschiebelehms bekannt geworden sind, vergleichen Ausgezeichnet ist er in Sehlis und in etwa 12 M. Mächtigkeit durch einen Anschnitt des Panitzscher Kirchberges aufgeschlossen. Derselbe stellt hier ein chaotisches Haufwerk rein nordischen Materiales vor, welches in seinen Dimensionen vom groben Sandkorn, bis zu über kopf-, seltener bis metergrossen Blöcken schwankt, dicht aufeinander gepackt ist und, trotzdem es ein lehmiges Bindemittel nicht enthält, aber leicht ihren Halt verlierende Abstürze bildet. Auffallend und für alle hierher gehörigen Ablagerungen charakteristisch ist ihr ausserordentlicher Reichthum an Feuersteinen. wie die übrigen Geschiebe sind meist vollkommen, wenigstens aber an den Kanten abgerundet. Schliffflächen und Schrammen, an den Blöcken des Geschiebelehms so gewöhnlich, sind in diesen Ablagerungen gar nicht oder nur höchst selten zu beobachten.

Im Gegensatze zu diesen vollkommen ungeschichteten Anhäufungen nordischen Materiales besitzen andere der dortigen Hügel bei gleicher Gesteinszusammensetzung einen geschichteten Aufbau und zwar entweder aus Sanden oder aus groben Granden.

Der Sand ist sehr licht, durch nordische Feldspathfragmente fein roth punktirt, reich an cretacëischen Bryozoën und an Splittern und grösseren Stücken von Feuerstein. Er besitzt eine weitläuftige, meist horizontale, oft ausgezeichnet scharfe Schichtung und umfasst metermächtige Nester und Bänke von grobem lockeren Kies, der aus bis über faustgrossen, wohlgerundeten Rollstücken besteht, unter denen Feuersteine vorwalten. Am Jauxberge bei Panitzsch ist dieser Sand in ca. 10 M. Mächtigkeit aufgeschlossen.

Der Grand, der die Mehrzahl dieser Hügel zusammensetzt, besteht z. B. am Weinberge bei Taucha aus Lagen eines kiesigen Sandes, welcher vollgepackt ist mit ei- bis über faust-

<sup>1)</sup> G. Berendt, diese Zeitschr. 1879. Taf. II. u. III.

grossen, gut gerundeten Geröllen. Sämmtliche Schichten haben eine regelmässige, flachkuppelförmige Lage, mit welcher zugleich der bogenförmige Querschnitt des Hügels an jener Stelle in Einklang steht, - eine Erscheinung, welche sich in Sachsen mehrfach wiederholt. Auch hier ist das gesammte Material rein nordischer Abkunft und wird gebildet aus einer Fülle von Feuersteinen, viel silurischen Kalksteinen, rothen z. Th. Elfdalener Porphyren, gelblichen und röthlichen Dalaquarziten, Gneissen, Dioriten, Syeniten und Graniten. Man kann sich kaum einen schrofferen Gegensatz denken, als den zwischen ihrer Zusammensetzung und derjenigen der unter dem Geschiebelehm lagernden altdiluvialen Schotter.

Der Aufbau der Taucha'er Diluvialhügel aus nordischem Schutt und Grand offenbart sich aber noch auffälliger als in den isolirten Anstichen und Kiesgruben dadurch, dass die Oberfläche jener Hügellandschaft an vielen Stellen von einer so ausserordentlicher Menge von Geschieben und Geröllen bedeckt ist, dass es scheint, als ob die Geschiebe in unserem Lehm, trotz ihrer verhältnissmässigen Fülle, im Vergleiche mit der Unzahl derselben in diesen Schutthügeln doch nur sparsam enthalten wären. Die Schwierigkeit, diese letzteren der Agricultur nutzbar zu machen, sind gross und in manchen Fällen nicht zu überwinden.

Ist der Geschiebelehm nirgends als Deckschicht über diesen Granden und Sanden nachzuweisen, so erlangt derselbe nicht nur direct am nördlichen und südlichen Fusse jener Hügellandschaft eine weite Verbreitung, sondern ist auch dort, wo sich zwei Hügelreihen nicht unmittelbar berühren, zwischen diesen z. Th. in typischer Form als ein fetter, zäher, sandiger und kalkreicher Lehm mit geschliffenen und geritzten nordischen Geschieben ausgebildet, so z. B. in der Einsenkung zwischen dem Dewitzer und dem Cradefelder Hügelzuge. Hier ruht der an Scheuersteinen reiche Geschiebelehm an mehreren Punkten direct auf dem Quarzporphyr auf, dessen Oberfläche am Dewitzer Berge polirt und geschrammt ist. Seitdem ich diese Gletscherschliffe nach im Jahre 1877 und 1878 angestellten Beobachtungen beschrieben habe 1), boten im Laufe des Jahres 1880 ausgedehnte Abräumungen des die Dewitzer Porphyrkuppe bedeckenden Geschiebelehms wiederholt Gelegenheit, die früher gemachten Angaben in vollstein Maasse zu bestätigen. Ueberall waren die Spitzen der entblössten Felsklippen durch schwach nach N. geneigte Schliffflächen abgeschnitten und wiesen auf diesen spiegelnde Glättung und parallele Ritzung auf, welche durchaus, genau wie an den

<sup>1)</sup> Diese Zeitschr. 1879. pag. 21.

früher zugängigen Stellen, die Richtung von N. 30 ° W. nach S. 30 ° O. strenge innehielt.

Ueber das Niveau des diese Gletscherschliffe bedeckenden Geschiebelehmes erheben sich rings die beschriebenen Hügel, jedoch scheint derselbe, nach mehreren Brunnengrabungen zu schliessen, z. Th. unter ihnen zu fehlen, so dass sie an ihrer Basis mit dem unteren Kiese verschmelzen oder diesen nebst dem Geschiebelehme ersetzen würden. In anderen Fällen dürfte sich der Geschiebelehm unter ihnen hindurch ziehen, so dass sie ihm aufgesetzt sind, — ein Verhältniss, welches bei dem Dewitzer Grandhügel durch eine Kelleranlage erwiesen worden ist.

Nach der oben gegebenen Schilderung der Diluvjalhügel der Taucha'er Gegend kann es für den Anhänger der Glacialtheorie kaum einem Zweisel unterworsen sein, dass dieselben während des Gletscherrückzuges entstandene Ablagerungen und zwar bei einem zeitweiligen Stillstande des letzteren vor sich gegangene Anhäufungen des Moränenmateriales repräsentiren. Die ausgezeichnete Schichtung und Abrollung des letzteren in manchen dieser Diluvialhügel weist auf die starke Betheiligung des Wassers bei ihrer Bildung, die ausschliesslich nordische Herkunst der Gerölle auf die Schmelzwasser als ablagerndes Medium, — der Mangel jeder Schichtung in anderen Haufwerken auf ähnliche Vorgänge hin, wie sie sich bei der Bildung unserer alpinen Endmoränen bethätigen.

In der Gegend nordöstlich von Leipzig, also auf dem kleinen Areale zwischen Taucha, Gordemitz und Panitzsch, finden wir demnach sänmtliche Erscheinungen, welche Gletscher auf ihren einstigen Böden als Spuren ihrer früheren Existenz zurück zu lassen pflegen in engster Verknüpfung vereint: Rundhöcker mit Schliffen und Schrammen, die Grundmoräne mit geschliffenen, geschrammten und gekritzten Geschieben fremder und zwar nordischer Herkunft und endlich die reihenförmigen Moränenhügel aus der Rückzugszeit der einstigen Gletscherdecke. Jener Landstrich ist eine "jener gleichsam bevorzugten Gegenden, wo die Zeugen der alten Eiszeit sich alle auf einem Punkte vereinigt finden, wo man erratische Blöcke und alte Moränen mit ihren gestreiften Geschieben auf geglätteten Felsen ruhend findet." 1).

Eine ganz ähnliche Hügellandschaft mit reihenförmig angeordneten Kuppen von nordischem Grand und Sand dehnt sich etwa 25 Km. weiter im Osten von Taucha, nämlich nördlich von Dahlen aus. Aber auch in nächster Nähe von Leipzig erheben sich solche Rückzugsgebilde über den Ge-

<sup>1)</sup> Desor, Gebirgsbau der Alpen 1865. pag. 107.

schiebelehm. Westlich von dieser Stadt und jenseits der über 2 Km. breiten Thalsohle der Elster und Pleisse dehnt sich die weite, anscheinend vollkommen horizontale, oben besprochene Schotterebene aus. Wie man sich in den zahlreichen Kiesgruben bei Lindenau überzeugen kann, liegt hier der 3-4 M. mächtige Elsterschotter über typischem, granulitreichem Muldenschotter, während gerade auf diesem Theile der Diluvialebene der Geschiebelehm fehlt, jedoch in dem nahen Plagwitz und Connewitz als Hangendes jener Schotter ansteht. Ihre westliche Begrenzung erhält diese 3-4 Km. breite Ebene durch einen aus den dicht aneinander gereihten Hügeln des Bienitz, Sandberges und Wachberges zusammengesetzten Die Sockelschicht desselben besteht, wie zuerst durch die Untersuchungen des Herrn H. GRABAU dargethan wurde, aus Geschiebelehm, welchem haufenförmige Hügel von Diluvialkies und -sand aufgesetzt sind, ein Lagerungsverhältniss, welches dadurch noch besonders erhärtet wird, dass ein in der Brauerei auf dem Sandberge niedergebrachter Brunnen unter den Diluvialgranden den Geschiebelehm in etwa 12 M. Mächtigkeit durchteuste, und darunter altdiluvialen Flussschotter antraf. Letzterer ist rings um diesen Hügelzug in grösserer oder geringerer Entfernung durch Kiesgruben aufgeschlossen und erweist sich als ein echter Elsterschotter mit vorwiegenden Geröllen von Quarz, Rothliegendem, Grauwacken und Bunt-Dahingegen bestehen auch hier die dem Geschiebelehm aufgelagerten Kiese und Sande ausschliesslich aus feuersteinreichem nordischen Materiale.

Da man in diesem Höhenzuge, ebenso wie in den Hügelgruppen der Gegend von Taucha und Dahlen, Gebilde während des Gletscherrückzuges entstanden erblicken darf, so sind dieselben insgesammt als Analoga von Meyn's Geschiebedecksand an der Unterelbe und in Schleswig-Holstein, sowie von Berendt's Decksand in der Mark Brandenburg und in der Provinz Preussen aufzufassen, welche bereits Berendt und Penck als Rückzugsgebilde angesprochen haben. Namentlich aber ähneln die aus Sachsen geschilderten Diluvialablagerungen in der localen Anhäufung des nordischen Materiales zu reihenförmig angeordneten Hügeln, sowie in der dichten Packung des unsortirten Schuttes, wie solche bei einigen unserer Moränenhügel vorhanden ist, den von Berendt und Helland als nordische Endmoränen angesprochenen Geschiebewällen von Chorin und Liepe. 2) Gewisse Verschiedenheiten in der äusseren Erschei-

<sup>1)</sup> Siehe A. Jentzsch, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. 1872 B. 40. p. 8.

<sup>2)</sup> Diese Zeitschr. 1879. pag. 19 u. 104. Siehe auch die Schilderung dieser "Steinberge" in M. Busse: Die Mark zwischen Neustadt,

nungsweise und in der inneren Structur aller dieser nordischen Rückzugsgebilde, also der Geschiebedecksande, der märkischen Geschiebewälle und Steinberge und der sächsischen Diluvialhügel haben wohl ihren Grund in Ungleichmässigkeiten beim Gletscherrückzuge, sowie vorzüglich in der grösseren oder geringeren Mitwirkung der hierbei entwickelten Schmelzwasser.

Ich kann diese Schilderung der Diluvialhügel des nordwestlichen Sachsens nicht schliessen, ohne auf deren grosse Aehnlichkeit mit den "Kames" des schottischen Flachlandes hinzuweisen. 1) Die Kames sind Hügel, Kuppen und Rücken von Sand und Kies, zuweilen auch von grobem Schotter mit Blöcken, welche gruppenweise oder isolirt auf die ebene Oberfläche des Tills, also der Grundmoräne der schottischen Gletscher aufgesetzt sind. Ihr Material ist gerollt und vollkommen gerundet, nur die aus gröberem Schutt bestehenden Haufwerke werden von eckigen oder kantengerundeten Fragmenten mit erdiger Zwischenmasse gebildet. Die Sand- und Kieshügel sind ausgezeichnet deutlich geschichtet, weisen z. Th. einen kuppelförmigen Aufbau und in ihrem Schichtenverbande fast stets discordante Parallelstructur auf, während die aus gröberem Schutt gebildeten Hügel keine Schichtung besitzen. Beide Formen sind so innig mit einander verknüpft, dass ihre Zusammengehörigkeit keinem Zweifel unterliegt.

Man sieht, die schottischen Kames entsprechen in jeder Beziehung unseren Diluvialhügeln. Die Deutung ihres Ursprunges wird dadurch erleichtert, dass dieselben innerhalb der Gebirgsthäler in wirre Haufwerke von eckigem Glacialschutt und diese in echte, die Thäler quer durchziehende Moränenwälle übergehen. Durch diese Verknüpfung ist die Entstehung der dem Flachlande angehörigen Kames als Gebilde während des Rückzuges der schottischen Gletscher und zwar als Ablagerungsproducte der reichlich fliessenden Schmelzwasser, welche sich des rohen Moränenschuttes bemächtigten 3), augenscheinlich. Auf ähnliche Vorgänge ist, wie oben dargelegt, die Entstehung der sächsischen Diluvialhügel zurückzuführen.

Oderberg und Joachimsthal. Berlin 1877. pag. 55 ff. – Die "Geschiebestreifen" (Hügelreihen von blockreichem Geschiebemergel), welche Mecklenburg durchziehen, sind nach E. Genntz nicht als blosse Schuttwälle einer Endmoräne aufzufassen, besitzen vielmehr z. Th. einen Kern von älteren Gesteinen, "auf denen der Gletscher, vielleicht durch Stauung in seiner Bewegung gehemmt, die Hauptmasse seiner Grund- und Endmoräne ablagerte." Beiträge z. Geol. Mecklenburgs 1880. pag. 54.

<sup>1)</sup> J. Geikie, Great Ice-Age 1877. pag. 210 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) l. c. pag. 223 ff.

## Erläuternde Bemerkungen zu Tafel XXIV.

Den Diluvialeintragungen auf diesem Kärtchen liegen im Allgemeinen die Resultate der geologischen Landesuntersuchung von Sachsen, ung zwar im Speciellen diejenigen der Herren Dalmer, Dathe, Hazard, Lehmann, Mietzsch, Penck, Rothpletz, Sauer und Siegert, — zugleich aber eigene, diesem Zwecke zugewandte Beobachtungen an etwa 70 Aufschlüssen von einheimische Geschiebe führenden Diluvialablagerungen zu Grunde.

Die den Geschiebebahnen beigedruckten blauen Zahlen bedeuten:

1. Grauwacken von Zschocher.

- 2. Pyroxen-Quarzporphyre und Pyroxen-Granitporphyre der Gegend von Grimma.
- 3. Grauwacken von der Deditzhöhe und Quarzporphyre.

4. Grauwacken von Otterwisch-Hainichen.

6. Grauwacken vom Colm-Berge bei Oschatz.

6. Sericitgneisse von Limmritz und Quarzporphyre (Ziegra).

7. Grauwacken und Knotenschiefer von den Lübschützer Bergen, Buntsandstein, Plattendolomit und Porphyrit aus dem Mügelner Becken, Sericitgneiss und Phyllit aus der Gegend von Döbeln (Oschatz-Mischütz-Ober-Rannschütz).

3. Granite und Gneisse von den Lübschützer Bergen.

9. Grauwacken, Fruchtschiefer und Chiastolithschiefer von den Lübschützer Bergen; Syenite, Glimmerporphyrite, Quarzporphyre, Porphyrtuffe aus der Lommatzsch-Meissener Gegend (Weida-Lommatzsch-Katzenberg-Hirschberg).

10. Granulit, Pyroxengranulit aus dem Granulitgebirge; Glimmerschiefer und Kieselschiefer von dessen Schieferwall (Hainichen).

11. Granulite (Neudörfchen bei Sachsenburg).

12. Cordieritgneiss von Mittweida.

13. Rochlitzer Porphyrtuff und Granulit (Merzdorf bei Frankenberg).

14. Rochlitzer Porphyrtuff, Granulit und Pyroxengranulit (Schloss Chemnitz).

15. Quarzporphyr von Frohburg, Porphyrit von Kohren, Thonstein (Bandjaspis) vom Stöckigt, Phyllite von Langenleuba (Penig), Araucarien von Gnandstein (Pflug).

16. Granulite zwischen Glauchau und Lichtenstein.

Ueber den alten Flusslauf der Mulde zwischen Grimma und Leipzig siehe Seite 585.

# 7. Ueber die Verwandtschaftsverhältnisse der fossilen Cephalopoden. 1)

Von Herrn W. Branco in Berlin.

Leopold von Buch war es, welcher im Jahre 1832 zuerst die Ansicht vertrat, dass man die Goniatiten und Ceratiten nicht als dem Genus Ammonites ebenbürtige Geschlechter betrachten dürse, sondern dass man in denselben lediglich zwei Gruppen der grossen Gattung Ammonites zu erkennen habe; Gruppen, welchen kein höherer Rang zukomme, als allen übrigen Gruppen<sup>2</sup>), welche er bei den eigentlichen Ammoniten unterschieden hatte.<sup>3</sup>)

Es gelang L. v. Buch nicht, dieser Anschauung allgemeine Geltung zu verschaffen, und so trat denn im Jahre 1866 Beyrich von Neuem für diese Sache ein. "Wenn man"— so schrieb er — "die Aufgabe verfolgt, den Zusammenhang geologisch älterer und jüngerer Ammoniten-Formen in einer naturgemässen Anordnung zum Ausdruck zu bringen, so wird man davon abstehen müssen, die Goniatiten und Ceratiten als gleichwerthige Geschlechter dem Genus Ammonites zur Seite zu stellen." <sup>4</sup>)

Während nun von den Autoren, nach dem Vorgange von L. v. Buch und Beyrich, der mächtige Formencomplex der eigentlichen Ammoniten in eine Anzahl von Gruppen gegliedert wurde, welchen allen ja der gemeinsame Name Ammonites zukam, behielten doch die meisten Forscher zugleich auch die Ausdrücke Goniatites und Ceratites bei. Ein Umstand, durch welchen wohl die allgemeine Anerkennung einer derartig innigen Verknüpfung derselben mit den Ammoniten, wie sie v. Buch und Beyrich im Auge gehabt hatten, erschwert wurde.

<sup>1)</sup> Vorgetragen in der Sitzung vom 13. August 1880 der allgemeinen Versammlung zu Berlin.

<sup>7) &</sup>quot;Familien" nannte sie L. v. Buch.

<sup>3)</sup> LEOP. v. Buch, Ueber Ammoniten ..... und über Goniatiten Abhandl. d. kgl. Akad. d. Wiss. zu Berlin 1832, Separatabzug pag. 9. Anmerk. 1 u. 2.

<sup>4)</sup> E. Beyrich, Ueber einige Cephalopoden aus dem Muschelkalkder Alpen. Abhandl. d. kgl. Akad. d. Wiss. zu Berlin 1866. pag. 115. Gedruckt 1867.

Erst als man in der Systematik der Ammoniten in neuerer Zeit Genera an die Stelle der alten Gruppen treten liess, da schwand, indem man das Genus Ammonites aufhob, die anscheinende Gegensätzlichkeit, welche immer noch zwischen den Namen Ceratites und Ammonites bestanden hatte. 1) Nicht so aber war das der Fall mit den Goniatiten, welche nun, nach der Zerspaltung der Ammoniten in viele Genera, diesen Letzteren umsomehr als eine geschlossene, grosse, scheinbar fremdartige Formenmasse gegenüber stehen. Erst aus neuerer Zeit datiren die Versuche von v. Mojsisovics, einzelne Goniatiten unter die Geschlechter der Ammoniten zu vertheilen; Versuche, die naturgemäss mit ausserordentlichen Schwierigkeiten verbande eine

knüpft sind.

Noch nicht allgemein ist die Eintheilung der Ammoniten in Genera angenommen worden. Es mag das zwei verschiedenen Gründen zuzuschreiben sein. Nämlich einmal, weil von Gelehrten verschiedener Nationen ziemlich gleichzeitig eine verschiedene generische Systematik ausgearbeitet wurde, der sich als Supplement noch von mehrfach anderer Seite geschaffene Ammoniten-Geschlechter anreihen. Sodann zweitens, weil die ungeheure Masse von Formen, welche zu bewältigen ist, noch ein starkes Schwanken in den Anschauungen über die Abgrenzung der einzelnen Gattungen verursacht. aber, ob man sich für die Eintheilung der Ammonitiden in Gruppen oder in Genera erwärmen will, der Unterschied ist ein nur formaler; denn ältere wie neuere Forscher leitete ja derselbe Gedanke: "Erkenntniss der verwandtschaftlichen Beziehungen." Nur in den Mitteln, jener Erkenntniss näher zu kommen, steigerte man sich allmählich. Hatte man anfangs die Form und Sculptur der Spirale, die Lobenzeichnung und die Richtung der Siphonaldüten als maassgebende Criterien benutzt, so wurden diesen später als neue Merkmale die Länge und Verzierung der Wohnkammer, der Verlauf ihres Mundrandes und das Verhalten der Aptychen hinzugefügt. letztes Moment hat man dann noch in neuerer Zeit die inneren Windungen mit in den Kreis der Betrachtung hineingezogen. Indessen hier schien von der Natur eine Grenze gesteckt zu sein. Je weiter man nämlich von den äusseren Umgängen, also von dem Gehäuse des erwachsenen Thieres, zu den inneren, das heisst zu demjenigen des jungen Thieres, vordrang, desto mehr verschwanden die generischen und specifischen Unter-

<sup>1)</sup> Denn Ceratites sank nun zu einem, den übrigen Geschlechtern der Ammoniten gleichwerthigen Genus herab. Anfänglich mit Trachyceras Laube vereinigt, wurde es in neuester Zeit durch v. Mojsisovics wieder unter dem alten Namen Ceratites von Trachyceras abgetrennt.

schiede; und zuletzt stand man vor einem kleinen, indifferent aussehenden Gehäuse, welches kiel- und sculpturlos war und statt der im Alter oft so reich gezackten Sutur nur eine in monotoner Goniatitenart geschlängelte Lobenlinie besass. Dieses indifferente Ding erschien zu weiteren classificatorischen Zwecken unbrauchbar und zwar dies umsomehr, je weiter man nach dem innersten Kern, nach dem Nucleus der Schale vordrang. Zwar unternahm es Hyatt 1), diesen innersten, nur noch mit dem Mikroskope erkennbaren Theil des Ammoniten-Gehäuses bloszulegen. Allein auch hierbei zeigten sich, obgleich er mehrere Arten untersuchte, keinerlei derartige Unterschiede, dass sie ihn, der ja selber den theilweisen Versuch einer generischen Eintheilung der Ammoniten machte, hätten veranlassen können, dieselben in seiner Systematik zu verwerthen. Doch gelangte HYATT durch Untersuchung auch mehrerer Goniatiten zu dem Resultate, dass die Anfangsstadien der Schaale dieser denjenigen der Ammoniten sehr ähnlich seien.

Wenn nun auch hiernach die Fortsetzung derartiger Untersuchungen nutzlos zu sein scheinen mochte, so däuchte es mir doch rathsam, dieselben in mehr systematischer Weise weiter zu verfolgen. Denn entweder musste sich bestätigen, dass der Nucleus des Gehäuses wirklich bei allen Ammoniten und Goniatiten von ungefähr derselben Gestalt sei; und dann konnte diese Thatsache als ein schöner Beweis für jene alte Anschauung gelten, dass Beide auf das Innigste mit einander verwandt seien. Oder aber, es ergaben sich dennoch Unterschiede zwischen den verschiedenen Gruppen resp. Geschlechtern; und dann mussten solche Unterschiede von einschneidender Wirkung auf unsere Anschauungen über die Verwandtschaftsverhältnisse der Ammonitiden sein.

Ich beschloss daher, zunächst möglichst heterogene Typen, möglichst Vertreter aller Gruppen, bezüglich Genera der grossen Familie der Ammonitiden zu untersuchen und auf solche Weise silurische und devonische Goniatiten mit carbonischen, diese mit triadischen Ammoniten und Letztere wieder mit jurassischen und cretaceischen zu vergleichen; das Ganze dann schliesslich den aeqivalenten Schaalengebilden einerseits der Nautiliden, andererseits der Spiruliden und Belemnitiden gegenüberzustellen.

In der That ergaben sich denn auch bei dieser planmässigen Verfolgung der Sache und bei dem Zeichnen der Anfangsgebilde der Schaale mit Hülfe der Zeichnenkammer

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Embryology. Bulletin of the Museum of comparative zoology at Harvard college. Cambridge, Mass. Vol. 3. No. 5- 1872. pag. 59-108. t. 1-4.

und bei derselben Vergrösserung wesentliche Unterschiede. Die Resultate dieser Untersuchungen 1) sollen, soweit dieselben auf verwandtschaftliche Verhältnisse Bezug haben, im Folgenden kurz dargestellt werden.

Um zu einem besseren Verständnisse zu gelangen scheint es wünschenswerth, den Gang der Untersuchung zu veran-

schaulichen.

Man denke sich ein spiralgewundenes Cephalopoden-Gehäuse, z. B. dasjenige eines Ammoniten. Wir brechen den äusseren Umgang ab, wir schälen darauf den zweiten, den dritten herunter, wir wickeln schliesslich die ganze Spirale ab, bis wir an den Anfang derselben kommen. Dabei beobachten wir erstens, dass die Sutur aus dem reichgezackten und zerschlitzten Zustande mehr und mehr in einen einfacheren übergeht, bis sie zuletzt nur noch eine goniatitenähnliche Wellenlinie bildet. Zugleich bemerken wir aber auch, dass sich an dem Querschnitte der Windungen eine allmähliche Aenderung War z. B. der Ammonit hochmündig, mit schneidend scharfer Externseite versehen, so verlor er diese Eigenschaften mehr und mehr je weiter wir die Spirale abwickelten. Wir erblicken in einem gewissen Stadium Windungen von annähernd kreisrundem Querschnitte, und wenn wir nun noch weiter abbrechen, so schlägt der Letztere in das Gegentheil des anfänglichen um, er wird ganz breit - und niedrigmündig. In demselben Maasse beobachten wir schliesslich aber auch eine allmähliche Vereinfachung der Ornamentik: Rippen, Stacheln, Furchen und Kiele werden kleiner und kleiner. verschwinden sie gänzlich und zuletzt bleibt nur noch eine glatte, schmucklose Schaale übrig. Wir halten jetzt ein kleines Gehäuse in der Hand, welches kaum noch 2-5 Mm. hoch ist. Wir brechen vorsichtig mit Hülfe von spitzen Nadeln unter der Lupe die Umgänge weiter und weiter ab; wir müssen das winzige Object während der Arbeit öfters unter das Mikroscop legen, um bemerken zu können, ob wir bereits dem Anfange der Schaale nahe sind. Und schliesslich erkennen wir, dass wir den letzten Umgang, welcher noch den Nucleus umgab, fortbrechen. denn wir bemerken eine auffallende Veränderung an der Sutur. Während nämlich der Aussenlobus bisher stets in zwei Spitzen endete, verloren sich diese später, so dass nur noch ein ungetheilter Aussenlobus vorhanden blieb. Und nun, mit einem Male fehlt auch dieser, und wir erblicken eine ganz fremdartig gebildete Lobenlinie, wie wir eine solche noch

<sup>1)</sup> Beiträge zur Entwickelungsgeschichte der fossilen Cephalopoden, Theil I. Palaeontographica N. F. (XXVI.) pag. 15-50. t. 4-13. Ferner Theil II. Ebenda N. F. (XXVII.) pag. 12-81. t. 4-11.

nie bei einem Ammonitiden sahen: die erste nämlich, welche überhaupt von dem jungen Thiere gebildet wurde. Statt des Aussenlobus, welcher, immer rückwärts weisend, gewissermaassen den Weg zur Anfangskammer andeutete, plötzlich ein weit nach vorwärts vorspringender Aussensattel (Fig. 2 u. 3). Wir brechen nun noch das letzte Ende des Umganges bis an diese erste Lobenlinie ab und wir sind an dem Nucleus, an dem Anfange der Schaale, an der Anfangskammer, wie ich sie nenne, angelangt. Nach ziemlicher Mühe freilich, denn diese Anfangskammer ist bei den Ammoniten in der Regel nur <sup>1</sup>/<sub>3</sub> — <sup>1</sup>/<sub>2</sub> Mm., in selteneren Fällen bis <sup>2</sup>/<sub>3</sub> Mm. hoch, so dass wir dieselbe nur bei starker Vergrösserung deutlich erkennen können. Mit Hülfe dieser aber sehen wir, dass sich die Anfangskammer von allen übrigen Luftkammern, wie auch von der Wohnkammer ebenso deutlich unterscheidet, wie die erste Lobenlinie von den darauf folgenden. Der Unterschied von den Luftkammern liegt auf der Hand; denn diese sind ja nur kleine Theile der jedesmaligen Wohnkammern des Thieres. Von der Wohnkammer aber ist die Anfangskammer nur der äusseren Form, nicht dem Wesen nach unterschieden; denn beide repräsentiren ja dasselbe, die Wohnkammer des ganzen Thieres. Die Eine: die Wiege des jungen, die Andere: das Wohnhaus des ausgewachsenen Cephalopoden.

Um einen ungefähren Begriff von dieser Anfangskammer zu erhalten, wolle man sich eine kleine liegende Cypraea oder eine Bulla vorstellen. Wir haben also ein mikroscopisch kleines Gehäuse vor uns, welches etwa den Umriss eines liegenden Eies besitzt, wenn wir dasselbe von oben oder unten, von vorn oder hinten betrachten, d. h. wenn wir dasselbe um seine horizontale Axe drehen. Wenn wir aber diese Anfangskammer von der Seite her anschauen, d. h. wenn wir auf den Nabel derselben blicken, so erkennen wir, dass sie bereits in einer Spirale gewunden ist, welche (Fig. 4c, 5c. 6c) bei x beginnt und bei z endigt, mithin einen vollen Umgang ausmacht.

Indem wir so von dem äussersten Umgange an die Veränderungen beobachteten, welche die Sculptur der Schaale, ihr Querschnitt und die Lobenlinie erlitten, Veränderungen, welche in der fremdartigen ersten Sutur und in der eigenthümlich gestalteten Anfangskammer ihren Gipfelpunkt erreichten, erhielten wir zugleich ein Bild von den Umwandlungen, welche die äussere Gestalt des Ammoniten-Thieres im Verlaufe seiner Entwickelung erlitt. Denn die Schaale ist ja von dem Thiere gebildet, sie stellt gewissermaassen eine Todtenmaske desselben aus allen Lebensstadien dar, welche es durchlief. Wenn sich nun nachweisen lässt, dass für verschiedene Abtheilungen der

fossilen Cephalopoden ganz verschiedenartig gestaltete Anfangskammern und erste Suturen charakteristisch sind, so folgt aus dem soeben Gesagten, dass diese Abtheilungen auch aus Thieren bestanden, welche sich bereits bei einer mikroskopischen Grösse, zum mindesten der äusseren Form nach, von einander unterschieden.

Es werden daher derartige Unterschiede auf die verwandtschaftlichen Verhältnisse ein um so helleres Licht werfen, als wir nach Analogie mit der Entwickelungsgeschichte lebender Thiere schliessen dürfen. dass auch bei den fossilen Cephalopoden die ersten Jugendstadien näher verwandter Genera oder Gruppen einander gleich, ferner verwandter dagegen ungleich sein werden. Schwer scheint es freilich zu entscheiden, ob man hierbei den Unterschieden, welche sich in der Gestalt der Anfangskammer, oder denen, welche sich in der Form der ersten Lobenlinie aussprechen, ein grösseres Gewicht beilegen solle. Die Anfangskammer ist entschieden das früher Ge-Bei allen lebenden Mollusken geht die erste Anlage der Schale bereits in einem embryonalen Stadium vor sich. Ja, diese Tendenz des Mantels, in einem sogar sehr frühzeitigen embryonalen Zustande eine Schaale abzusondern, geht so weit, dass selbst der Embryo der Nacktschnecken vorübergehend ein Gehäuse besitzt. Es ist daher in hohem Grade wahrscheinlich, dass uns bei den fossilen Cephalopoden, wenn auch möglicherweise nicht in der ganzen, so doch mindestens in einem Theile der Anfangskammer ein embryonales Gebilde vorliegt. Diese Wahrscheinlichkeit wird aber noch vermehrt durch die, wenigstens bei den Ammonitiden, ausserordentlich geringe Grösse der Anfangskammer, welche zwischen 1/3 und <sup>2</sup>/<sub>3</sub> Mm. Höhe schwankend, nur ausnahmsweise bei einigen der altesten Goniatiten 1 Mm. erreicht. Aus diesem letzteren Umstande geht zum Mindesten hervor, dass uns hier Schaalenbildungen überaus junger Cephalopoden vorliegen. Zum ersten Male also in der Palaeontologie sind wir hier im Stande, in ausgedehntem Maasse embryonale oder wenigstens subembryonale Merkmale zur Kenntniss der verwandtschaftlichen Beziehungen zu verwerthen.

Später als die Anfangskammer wurde nun freilich die erste Querscheidewand und somit die erste Sutur gebildet. Aber auch die Unterschiede, welche sich in der Gestalt dieser aussprechen, dürften höchst wichtig sein. Denn die erste Lobenlinie vergegenwärtigt uns die Zeit, in welcher das junge Cephalopoden-Thier sein bisheriges Wohnhaus, die Anfangskammer, verliess und diese nun für alle Zeiten durch die erste Querscheidewand hinter sich absperrte. Letztere also mit ihrer Sutur stellt, die Grenze der Anfangskammer bildend,

schiede; und zuletzt stand man vor einem kleinen, indifferent aussehenden Gehäuse, welches kiel- und sculpturlos war und statt der im Alter oft so reich gezackten Sutur nur eine in monotoner Goniatitenart geschlängelte Lobenlinie besass. Dieses indifferente Ding erschien zu weiteren classificatorischen Zwecken unbrauchbar und zwar dies umsomehr, je weiter man nach dem innersten Kern, nach dem Nucleus der Schale vordrang. Zwar unternahm es Hyatt 1), diesen innersten, nur noch mit dem Mikroskope erkennbaren Theil des Ammoniten-Gehäuses bloszulegen. Allein auch hierbei zeigten sich, obgleich er mehrere Arten untersuchte, keinerlei derartige Unterschiede, dass sie ihn, der ja selber den theilweisen Versuch einer generischen Eintheilung der Ammoniten machte, hätten veranlassen können, dieselben in seiner Systematik zu verwerthen. Doch gelangte HYATT durch Untersuchung auch mehrerer Goniatiten zu dem Resultate, dass die Anfangsstadien der Schaale dieser denjenigen der Ammoniten sehr ähnlich seien.

Wenn nun auch hiernach die Fortsetzung derartiger Untersuchungen nutzlos zu sein scheinen mochte, so däuchte es mir doch rathsam, dieselben in mehr systematischer Weise weiter zu verfolgen. Denn entweder musste sich bestätigen, dass der Nucleus des Gehäuses wirklich bei allen Ammoniten und Goniatiten von ungefähr derselben Gestalt sei; und dann konnte diese Thatsache als ein schöner Beweis für jene alte Anschauung gelten, dass Beide auf das Innigste mit einander verwandt seien. Oder aber, es ergaben sich dennoch Unterschiede zwischen den verschiedenen Gruppen resp. Geschlechtern; und dann mussten solche Unterschiede von einschneidender Wirkung auf unsere Anschauungen über die Verwandtschaftsverhältnisse der Ammonitiden sein.

Ich beschloss daher, zunächst möglichst heterogene Typen, möglichst Vertreter aller Gruppen, bezüglich Genera der grossen Familie der Ammonitiden zu untersuchen und auf solche Weise silurische und devonische Goniatiten mit carbonischen, diese mit triadischen Ammoniten und Letztere wieder mit jurassischen und cretaceischen zu vergleichen; das Ganze dann schliesslich den aeqivalenten Schaalengebilden einerseits der Nautiliden, andererseits der Spiruliden und Belemnitiden gegenüberzustellen.

In der That ergaben sich denn auch bei dieser planmässigen Verfolgung der Sache und bei dem Zeichnen der Anfangsgebilde der Schaale mit Hülfe der Zeichnenkammer

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Embryology. Bulletin of the Museum of comparative zoology at Harvard college. Cambridge, Mass. Vol. 3. No. 5- 1872. pag. 59-108. t. 1-4.

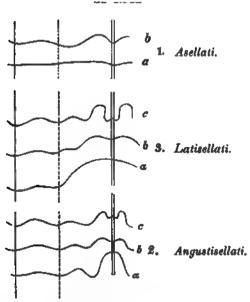

Figur 1, 2 und 3.

Linie von einem Ende der Anfangskammer bis zum anderen. Diese Letztere besitzt eine verhältnissmässig hohe Mundöffnung und ist relativ schmal, so dass der stark abgeflachte Nabel wenig hervortritt (Fig. 4).

Figur 4. Anfangskammer eines asellaten Goniatiten. Vergr. 60 fach.



a Ansicht von oben.

b Ansicht v. vorn.

c Ansicht v. d. Seite.

Wie jener älteste Typus der Anfangskammer nur Goniatiten eigen war, so finden wir den geologisch jüngsten Typus: die angustisellate Anfangskammer nur bei Ammoniten. Alle cretaceischen und jurassischen Formen, welche ich untersuchte, besitzen ausnahmslos eine, wenn auch sehr verschieden gestaltete, so doch angustisellate Anfangskammer. Allein auch von triadischen Ammoniten-Geschlechtern gehört eine ziemliche Anzahl in diese Gruppe. Die erste Sutur ist hier, gegenüber der jener Asellati, hoch differencirt: Ein relativ schmaler Aussensattel, an welchen sich jederseits ein erster Seitenlobus und ein erster Seitensattel anreihen. Die Anfangskammer selber (Fig. 5) zeichnet sich im Allgemeinen durch einen eiförmigen Umriss, relativ spitzen Nabel und durch ihre breite, niedrige Mundöffnung aus.

Figur 5. Anfangskammer eines angustisellaten Ammoniten. Vergr. 60 fach.







a Ansicht von oben.

b Ansicht v. vorn.

c Ansicht v. d. Seite.

Die Vergleichung der Abbildungen lehrt, dass diese Ammoniten von jenen Goniatiten stark unterschieden sind. Wenwir uns nun zu der dritten Gruppe, zu derjenigen der

Latisellati (Fig 6). Diese ist das gemeinsame Band, welches Goniatiten und Ammoniten mit einannder verbindet. Denn ihr gehören von Ersteren wesentlich die carbonischen Formen, von Letzteren zahlreiche Geschlechter der Trias an. Ebenso aber, wie wir diese Art der Anfangskammer auch bereits bei devonischen Goniatien finden, so ist dieselbe mit hoher Wahrscheinlichkeit auch schon permischen Ammoniten eigen. Wie der Gruppenname andeuten soll, besteht hier die erste Sutur aus einem breiten Aussensattel, welcher von einem Nabel der Anfangskammer bis zum anderen reicht, neben welchem also keine weiteren

Figur 6. Anfangskammer eines latisellaten Ammoniten oder Goniatiten. Vergr. 60 fach.



a Ansicht von oben.



b Ansicht v. vorn.



c Ansicht v. d. Seite.

Sättel und Loben mehr Platz finden. Die Anfangskammer zeigt ein Gepräge, welches demjenigen der Angustisellati mehr oder weniger ähnlich ist. Und wenn man die zahlreichen Abbildungen latisellater und angustisellater Formen aus den oben citirten Arbeiten (Anm. auf pag. 599) vergleichen will, so wird man leicht einsehen, ein wie enger Zusammenhang zwischen den Formen dieser beiden Gruppen besteht. Denn wenn auch die extremen Glieder der Letzteren wesentlich von einander verschieden sind, so bilden andererseits doch auch wieder manche Formen eine Brücke, welche von der einen Gruppe zu der anderen hinüberleitet. Wie denn bei manchen latisellaten Anfangskammern eine nur geringe Verschmälerung des Aussensattels hinreichen würde, um Platz für die Ausbildung noch weiterer Suturelemente zu schaffen.

Schwieriger ist es freilich, jene ersterwähnten ältesten Goniatiten, die Asellati, mit den Latisellati in Verbindung zu bringen. Zwar fand ich eine Form (Goniatites retrorsus), welche auch hier eine vermittelnde Stellung einzunehmen scheint; und es werden sich vielleicht noch mehrere derartiger Gestalten Allein ebenso wie zahlreiche der latinachweisen lassen. sellaten Zweige des grossen Ammonitiden - Stammes im Verlaufe der triadischen Zeit abgestorben zu sein scheinen ohne sich weiter und weiter zu verzweigen, so mag es auch vielen oder den meisten asellaten ergangen sein. Die Gruppe der Goniatiten birgt augenscheinlich, wie wir auch später noch in anderer Beziehung sehen werden, heterogenere Formen als die Ammoniten. Wenn wir von den Asellati absehen, so können wir mit Hülfe der Anfangskammer die Wurzel der Ammoniten bereits jetzt bis hinab in das Devon — wo die Latisellati als Goniatiten beginnen — verfolgen. Die Durchforschung der sedimentären Schichten hat erst begonnen. Bereits aber haben uns die Untersuchungen besonders der neueren Zeit echte Ammoniten aus dem Carbon, ja möglicherweise aus noch tieferen Schichten kennen gelehrt. Fernere Zeiten werden uns wohl erkennen lassen, ob die Angustisellati und Latisellati vielleicht schon im untersten Devon oder gar im Silur wurzeln, und ob jene asellaten Goniatiten etwa nur ein Seitenzweig des Ammonitiden-Stammes sind, aus welchem die Ammoniten gar nicht hervorgingen.

Wie dem aber auch sein möge, das Verhalten der Anfangskammer und der ersten Sutur zeigt uns jetzt bereits die überwiegend grösste Zahl der Ammonitiden als aus einem Gusse bestehend und rechtfertigt auf das Glänzendste die zuerst von L. v. Buch und Beyrich versochtene Ansicht von der völligen Zusammengehörigkeit der Ammoniten und Goniatiten. Nicht allein aber diese Verhältnisse sind es, welche den Beweis für jene Anschauung liesern. Die Untersuchungen über die ersten Jugendzustände lassen noch in ganz anderer Beziehung schlagende Belege für dieselbe erkennen. gehört zuerst das längst bekannte Verhalten der Sutur bei den Ammoniten, welche in der Jugend jenes typische, wellige Goniatiten-Stadium durchläuft, das vielen Goniatiten zeitlebens eigen ist. Bei zahlreichen anderen Goniatiten dagegen tritt im Alter — in der Jugend bildet auch ihre Sutur nur eine typische Wellenlinie — eine Zuspitzung der Loben, ein Ceratiten-Stadium ein. Und dieses Ceratiten-Stadium finden wir nun wieder bei gewissen Ammoniten als eine Durchgangsphase, welche das typische Goniatiten-Statium ihrer ersten Jugend mit dem Ammoniten-Stadium des Alters verbindet. Bei anderen Ammoniten, den alten Ceratiten, dagegen persistirt dasselbe, wenn auch in verstärkter Ausbildung. Auch das Verhalten des Aussenlobus spricht für die Buch-Beyrich'sche Hypothese. Derselbe wird nämlich bei den Goniatiten — wenn überhaupt — erst in einem relativ späten Wachsthumsstadium zweispitzig; ebenso aber verhält er sich bei den latisellaten, also bei den den Goniatiten am nächsten verwandten, Ammoniten, während sich bei den angustisellaten Ammoniten die beiden Spitzen des Aussenlobus schon in sehr früher Jugend herauszubilden pflegen. Diese enge Verknüpfung der Ammoniten wenigstens mit den latisellaten Goniatiten spricht sich ferner in der Gestalt der Querscheide wände aus. Durchschneidet man nämlich eine dieser Formen in der Medianebene, so bilden die Septa hier einen nach vorn convexen Bogen, während dieser bei jenen uralten asellaten Goniatiten meist nach vorn concav ist, wie wir solches bei Nautilus, Spirula und Belemnites sehen. Auch der Sipho beginnt bei Goniatiten wie Ammoniten in gleicher Weise, nämlich in Gestalt einer Kugel, welche hart vor dem ersten Septum in der Anfangskammer liegt. Und schliesslich ist es die Siphonaldüte, welche ebenfalls für die innige Verwandtschaft dieser Cephalopoden spricht. Diese Düte ist im Allgemeinen bei den Goniatiten nach hinten, bei den Ammoniten nach vorwärts gerichtet, wie dies bereits L. v. Buch nachwies. 1) Ganz auffallender Weise besitzt sie aber bei Letzteren in der frühesten Jugend auch dieselbe Richtung nach hinten, welche sie bei den Goniatiten zeitlebens inne hat; erst später wendet sie sich

<sup>1)</sup> In neuerer Zeit hat zwar Hyatt diese Angabe L. v. Buch's, was die Ammoniten anbetrifft, bestritten. Die Thatsachen indess, welche dieser Autor in seiner verdienstreichen Arbeit an einigen Ammoniten beobachtete, sind wohl dieselben, welche ich oben anführe und nur die verschiedene Art der Deutung derselben dürste es sein, welche Hyatt zu dem Ausspruche führte, dass die eigentliche Siphonaldüte der Ammoniten nach hinten gerichtet sei.

nach vorwärts. Die Ammoniten durchlaufen also auch in dieser Beziehung ein ausgesprochenes Goniatiten-Stadium. 1)

Mit all diesen Analogieen, welche gerade zwischen den latisellaten Goniatiten und Ammoniten bestehen, dürfte möglicherweise ein Umstand in grellem Widerspruche stehen. Es ist dies die Lage des Sipho in der ersten Jugend. Derselbe liegt bekanntlich bei Ammonites und Goniatites an der Externseite. Allein bei den meisten latisellaten Ammoniten verläuft er anfangs hart an der Internseite und wendet sich erst später nach aussen. Dies erinnert an Clymenia, die sich auch durch den Bau ihrer Anfangskammer als echter Ammonitide erweist. Bei den Goniatiten dagegen scheint der Sipho von Anfang an extern zu verlaufen; doch sehlen freilich hierüber noch umfassendere Untersuchungen.

Es ist hier nicht möglich, auf die feineren Unterschiede in der Gestalt der Anfangskammer und der ersten Sutur einzugehen, durch welche sich innerhalb der drei genannten Gruppen von Ammonitiden noch weitere Unterabtheilungen ergeben, Nur möchte ich bemerken, dass sich durch diese Unterschiede gewisse Complexe von Geschlechtern als nahe zummengehörig erweisen, während andererseits sich auch bisweilen innerhalb ein und derselben Gattung stärkere Differenzen geltend machen. Kaum wird es befremden, wenn uns Letzteres im Schoosse so langlebiger Genera, wie z. B. Lytoceras und Phylloceras, welche aus der Trias bis in die Kreidezeit hineinreichen, entgegentritt. Vielmehr werden diese Unterschiede bei weiterer Verfolgung der Sache wohl im Stande sein, innerhalb solcher Geschlechter gewisse Formenreihen oder Gruppen von solchen zu charakterisiren.

Wenden wir uns nun zu der Anfangskammer der Belemnitiden und Spiruliden. Die Schaale, resp. bei ersteren die Alveole, beginnt hier knopfförmig, d. h. die Anfangskammer besitzt die Gestalt einer Kugel, welche von der übrigen Schaalenröhre in ungefähr derselben Weise durch eine Einschnürung abgetrennt ist, wie die das Quecksilber bergende Kugel eines Thermometers von der Röhre desselben (Fig. 7b).

Man sieht, dass eine derartige Bildung mit dem, was wir bisher bei den Ammonitiden kennen lernten, gar keine Uebereinstimmung zeigt, wie das wohl auch kaum anders zu er-

Carbon angehörigen Goniatiten jedoch sendet die Querscheidewand gleichzeitig einen Theil der Siphonaldüte nach hinten, einen anderen nach vorn, wie mir Herr Beyrich an einem hohlen Exemplare von G. \*phacricus zu zeigen die Güte hatte. (Vergl. auch Sandberger, Rhein. Schichten-System Nassau, t. V. f. 1 i). Ob man hier beide Theile oder nur einen derselben als gleichwerthig mit der Düte der Ammoniten auffassen will, wird von der jedesmaligen Definition des Begriffes einer Siphonaldüte abhängen.

Figur 7. Anfangskammer von Belemnites sp. Vergr. 60 fach. (x in b ist die zweite Kammer.)

Figur 8. Anfangakammer (s erste Windung v. Gonicatica pressus Beyn. Vergr. etwa



a Ansicht v. oben. b Ansicht v. vorn resp. v. d. Seite.

warten war. Dasselbe Verhalten wird man aber auch an der. Figur 8 abgebildeten, Anfangskammer bemerken, welche dem bekannten Goniatites compressus BEYR. aus den Wissenbacher Schiefern angehört. Diese merkwürdige Uebereinstimmung dieses Goniatiten mit Spirula (und Belemnites) wird nun noch vermehrt durch die diesen Formen gemeinsame uhrglasförmige. nach vorn concave Gestalt der Querscheidewände, sowie durch die langen, trichterförmigen Siphonaldüten. Belemnites besitzt diese letzteren zwar nicht, wohl aber finden wir sie ähnlich wie bei Spirula am Goniatites compressus und den nächsten Verwandten desselben. An sich wäre ja eine derartige Siphonaldüte nichts Auffälliges; bei jenen Goniatiten wird sie es aber dadurch, dass alle übrigen Ammonitiden nur sehr kurze Düten besitzen. Schliesslich besteht auch zwischen jenen Goniatiten und Spirula in Betreff der ersten Sutur wenn auch keine völlige Gleichheit, so doch eine Aehnlichkeit, indem dieselbe bei Ersteren eine ziemlich gerade, bei Letzterer eine ganz gerade Linie bildet. Ich bemerke hier nur kurz, dass sich auch einige andere jener ältesten Goniatiten dadurch auszeichnen, dass sie im Allgemeinen zwar die früher geschilderte Anfangskammer der Asellati zeigen, dass aber bisweilen an ihnen dieselbe Kugelbildung wie bei Gon. compressus auftritt. Sie nehmen also eine Mittelstellung zwischen diesem und den Asellati ein. Bei der grossen Wichtigkeit, welche die Gestalt der Anfangskammer für classificatorische Zwecke besitzt, muss ein so eigenthümliches Verhalten die Aufmerksamkeit in hohem Grade erregen. Wenn man aber nun in Folge dessen der Auffassung, dass diese ältesten Goniatiten und speciell Gon.

compressus irgendwie näher mit den Spiruliden verknüpft seien. eine bestimmtere Fassung geben wollte, so würde die schwer zu beantwortende Frage entstehen: "Wo sind die Zwischenglieder der Kette, welche iene devonischen Goniatiten mit der recenten Spirula verbinden?"

Diese Frage könnte wohl nur dann eine Lösung erhalten. wenn es gelänge nachzuweisen, dass ein Theil oder alle Ammonitiden Spirula-ähnliche Thiere gewesen seien. Die bisherigen Untersnehungen über die Anfangskammer geben freilich für eine derartige Annahme keinerlei Anhaltspunkte. Wichtig aber ist es, dass die Resultate vergleichend anatomischer Untersuchungen immer von Neuem darauf hinweisen, dass die ersten Aufange des Stammes der Dibranchiaten \_weit jenseits der Trias geaucht werden müssen und sich unseren Blicken wahrscheinlich unter Schaalen entziehen, welche unter den Tetrabranchiaten ihren Platz finden." Dies bezeugen die Arbeiten von BROCK, GEGENBAUB, v. JHERING. Auch auf palaontologischer Seite ist von Sosss bereits die Vermuthung ausgesprochen worden, dass die lebende Argonauta ein Ammonitide sei. 1)

Betrachten wir nun zum Schlusse die Anfangskammer der Nautiliden, über welche bereits die umfassenden Untersuchungen von Babrande vorliegen. Ein niedriges, henkelloses Näpschen oder ein mit der Spitze nach unten gekehrter, hohler Kegel gieht uns ein ungefähres Bild von den beiden wesentlichsten Typen, welche wir hier unter den Anfangskammern finden (Fig. 9).

ar 9a. Anfangskammer v. hoceras. Ansicht von vorn . von der Seite. Vergr. 16 fach.

Figur 9b. Anfangskammer v. Figur 9c. Anfangkam-Nautilus pompilius (nach Bar-RANDE). n die Narbe. Ansicht v. vorn.

mer u. Theil der 1sten Windung v. Nautil. pompilius. Ansicht v.d.Scite.







<sup>2)</sup> Sitzungsber. d. k. k. Akad. d. Wiss. zu Wien 1870. Bd. 61., März und Rd. 51. 1865. - Ferner Brock, Versuch einer Phylogenie der dibranchiaten Cephalopoden. Inaug.-Dissertation. Leipzig 1880. W. ENGRI-MANN. - Auch Owen betont übrigens, dass der Unterschied zwischen

Ebenso entschieden wie die Aehnlichkeit der Anfangskammer zwischen latisellaten Goniatiten und Ammoniten für die innige Verwandtschaft dieser Formen sprach, ebenso entschieden deutet die völlige Unähnlichkeit dieser Gebilde bei den Nautiliden einer- und den Ammonitiden andererseits gegen eine derartig nahe Verwandtschaft dieser beiden Gruppen, wie man eine solche wohl nach der Aehnlichkeit der Schaalen der erwachsenen Thiere annehmen möchte und auch annimmt Diese Unähnlichkeit der ersten Jugendstadien aber beruht auf den folgenden Punkten: Bei den Ammonitiden beginnt der Sipho in Gestalt einer Kugel hart vor dem ersten Septum, bei Nautilus dagegen mehr röhrenförmig und an der äussersten Spitze der Anfangskammer. Ferner ist die Anfangskammer der Nautiliden häufig schon mit einer deutlichen Sculptur versehen, in zahlreichen Fällen hat man auf derselben bereits die so charakteristische "Narbe"1) nachgewiesen (n in Fig. 9b) und schliesslich pflegt dieselbe, wenigstens bei Nautilus, eine relativ beträchtliche Grösse (3 Millim. hoch) zu besitzen. Bei den Ammonitiden hingegen wurden bisher weder Sculptur noch Narbe auf der Anfangskammer nachgewiesen und der Letzteren Grösse ist eine weit geringere (1/3 bis 2/3, selten 1 Mm. Höhe). Vor Allem aber spricht sich diese Unähnlichkeit in der bei beiden Gruppen ganz verschiedenen Gestalt der Anfangskammer aus, welche bei den Ammonitiden spiral gewunden ist, bei den Nautiliden aber eine konische oder näpfchenartige Gestalt besitzt. Es sind dies Alles Unterschiede, welche mit Nothwendigkeit zu der Ueberzeugung führen, dass bereits in einem embryonalen oder wenigstens subembryonalen Stadium die Thiere der Nautiliden eine andere Gestalt als diejenigen der Ammonitiden besessen haben müssen. Diese gewichtigen Differenzen muss auch Hyatt anerkennen und sie waren es, welche BARRANDE zu dem Ausspruche führten, dass die Ammonitiden nicht von den Nautiliden abstammen In der That, wenn man erwägt, dass bereits in den ältesten Schichten diese beiden Typen von Anfangskammern einander gegenüber stehen, so würde man — so weit eben bisherige Untersuchungen reichen — höchstens von einer gemeinsamen Abstammung beider Thiergruppen von einer uns noch unbekannten Urform hypothetisch reden dürfen. Anderenfalls wäre für jetzige Erkenntniss die Behauptung, dass die Nautiliden von den Ammonitiden abstammten, gerade ebenso

dem lebenden Nautilus und der Spirula nur ein relativer und kein absoluter sei und dass die tetrabranchiaten Ammoniten als Repräsentanten der dibranchiaten Spirula betrachtet werden könnten. (Ann. and Magazine of nat. hist. Jan. 1879.) Die übrigen Literaturangaben siehe in Palaeontographica N. F. Bd. 7. (27) pag. 74.

1) Palaeontographica Bd. 27. 1880. pag. 45 etc.

viel oder ebenso wenig gerechtfertigt wie die umgekehrte, dass Letztere die Abkömmlinge des Ersteren seien. Weit eher könnte man noch — wenn man nur ganz im Allgemeinen den Bauplan der Anfangskammern vergleicht — bei gewissen Nautiliden Anklänge an Goniatites compressus und Spirula finden. Denn, da die genannten Formen keine spiralgewundene Anfangskammer besitzen, so würde bei den mit näpfchenförmiger Anfangskammer versehenen Nautiliden eine Verschmälerung der auf dieselbe folgenden Schaalenröhre, wie bei Goniatites compressus (Fig. 8), eine Abschnürung der Anfangskammer zur Folge haben. Und durch diese müsste dann aus dem Näpfchen ein kugelartiges Gebilde entstehen. Allein derartige Nautiliden kennen wir eben nicht.

Das Ganze zusammenfassend können wir daher sagen, dass je die Ammonitiden, die Nautiliden und die Spiruliden-Belemnitiden bereits in einem embryonialen oder subembryonalen Stadium sehr verschiedene Schaalenbildungen besassen, welche auch auf die Existenz ebenso, wenigstens der äusseren Form nach, verschiedenartiger Thiere schliessen lassen. Dass sich aber weiter bei einigen der ältesten Goniatiten eine höchst merkwürdige Uebereinstimmung mit Spirula nicht verkennen lässt.

Ich gebe zum Schlusse eine tabellarische Uebersicht des ersten Auftretens und des Verschwindens der drei Gruppen von Ammonitiden, soweit dasselbe aus meinen bisherigen Untersuchungen erhellt.

| Formationen. | Gruppen der Ammonitiden. |              |                 |
|--------------|--------------------------|--------------|-----------------|
| Kreide       | _                        |              | Angustisellati. |
| Jura         |                          | <del></del>  | Angustisellati. |
| Trias        |                          | Latisellati. | Angustilellati. |
| Dyas         | _                        | ?            |                 |
| Carbon       |                          | Latisellati. | _               |
| Devon        | Asellati.                | Latisellati. |                 |
| Silar 1)     | Asellati.                |              | _               |

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> resp. Devon, je nachdem man nämlich die böhmischen Etagen F, G, H und ihre Aequivalente in anderen Ländern als Silur oder Devon auffasst.

## 8. Uebersicht der bisherigen Ergebnisse der vom Preussischen Staate ausgeführten Tiefbohrungen im norddeutschen Flachland und des bei diesen Arbeiten verfolgten Planes.

Von Herrn Huyssen in Halle a. d. S. 1)

Der Zweck der Tiefbohrungen, für welche jährlich sehr ansehnliche Summen (jetzt 15000 Mark) durch unseren Staatshaushalts-Etat ausgesetzt werden, ist, diejenigen älteren Bildungen kennen zu lernen, welche die Grundlage des Alluviums und Diluviums und der in dem norddeutschen Flachland ebenfalls sehr verbreiteten und hier auch fast nur aus lockeren Massen bestehenden Tertiärformation ausmachen. Die Arbeiten sind nun seit 16 Jahren im Gange und haben, obschon sie noch lange nicht als abgeschlossen gelten können, doch schon manche wissenschaftlich und praktisch bedeutsamen Ergebnisse geliefert, über welche eine übersichtliche Mittheilung gemacht werden soll.

Es ist das Verdienst des vorigen Herrn Oberberghauptmanns Krug von Nidda, den wir die Freude haben hier unter uns zu sehen, dass er die Ausführung dieser Arbeiten angeregt und die Mittel dafür zu erlangen gewusst hat.

Der grössere und zunächst hauptsächlich in den Bereich der Untersuchung gezogene Theil des zu untersuchenden Gebiets gehört zum Rezirke des Oberbergamts zu Halle, dessen Direktor zu sein ich die Ehre habe. So fand denn die Mehrzahl der Tiefbohrungen unter der Leitung dieses Oberbergamts statt, und kann ich hierbei die Erwähnung meines wackeren Mitarbeiters, des Herrn Geheimen Bergraths Cramer nicht unterlassen.

Ueber den im Allgemeinen zu befolgenden Plan hatte ich vor dem Beginn der Arbeiten in Berlin mündlichen Vortrag zu halten.

Bei der Bestimmung der Bohrstellen musste natürlicherweise von den vorhandenen Aufschlüssen festen Gesteins ausgegangen werden. Diese sind in der Provinz Brandenburg:

<sup>1)</sup> Vortrag, gehalten in der allgemeinen Versammlung am 14. August 1880.

- 1. Sperenberg, 5 Meilen südlich von Berlin. Daselbst steht Gyps zu Tage an und wird seit langer Zeit durch Steinbruchsbetrieb gewonnen. Sein Alter hat noch nicht festgestellt werden können, da weder Nebengestein bekannt noch organische Reste im Gyps aufgefunden sind; aber nach der Beschaffenheit desselben und der ganzen Art des Vorkommens muss man ihn dem Zechstein zuweisen.
- 2. In südlicher Richtung von Sperenberg treten bei Fischwasser unweit Dobrilugk, wo sich die Berlin-Dresdener und
  die Halle-Sorauer Eisenbahn kreuzen, und westlich davon zu
  Rothstein unweit Liebenwerda in der Provinz Sachsen Quarzgesteine mit erkennbarer Schichtung auf, die dem Silur oder
  Devon angehören dürsten. Noch weiter südlich kommt man
  an mehreren Punkten im Königreich Sachsen und in der
  Preussischen Oberlausitz (Prov. Schlesien) auf Grauwacke, die
   wenn das Vorkommen von Graptolithen noch als entscheidend
  gelten darf, dem Silur zuzurechnen sind. Ein der Provinz
  Brandenburg angehöriges Vorkommen sesten Gesteins in der
  Nähe von Dobrilugk bei Babben unweit Finsterwalde, welches
  wohl als Grauwacke in Anspruch genommen und deshalb von
  mir besichtigt worden ist, besteht lediglich aus Geröllen, die
  in der jüngsten Periode durch Eisenocker zusammengebacken sind.
- 3. Oestlich von Berlin befindet sich das allbekannte Muschelkalk-Vorkommen von Rüdersdorf, auf das Beste aufgeschlossen durch den grossartigsten Steinbruchsbetrieb. Das Streichen ist dort von SWS. nach ONO. gerichtet, das Fallen nach N.; man kennt im Hangenden durch Tiefbohrarbeiten den Keuper und im Liegenden, als anstehendes Gestein und durch eine Tiefbohrung, den Röth mit Gyps.
- 5. In südlicher Richtung von da findet sich hart an der südlichen Provinzgränze bei Senftenberg ein sehr interessanter Aufschluss: der Koschen, ein Berg, an welchem Granit, ein Diabasähnliches Gestein und Grauwacke anstehen. Das Alter der letzteren ist noch nicht genau bestimmt.

Das sind die wenigen festen Anhaltspunkte, die man für die Tiefborungen in der Provinz Brandenburg hatte. Da im N. derselben, in Pommern, von Bildungen, die älter als das Tertiär sind, nur Jura und Kreide anstehen, zwischen diesem Gebiete und Rüdersdorf aber vortertiäre Aufschlüsse überhaupt fehlen, so musste sich die Untersuchung zunächst der südlichen Hälfte der Provinz zuwenden.

Eine geeignete Querlinie für die Bohrarbeiten festzustellen, um durch diese ein bestimmtes geologisches Profil zu erhalten, war schwer. Denn aus den spärlichen Vorkommnissen anstehenden Gesteins lässt sich nicht erkennen, ob das Hauptstreichen des Sudetischen Gebirgsystems, von OSO. nach WNW. oder dasjenige des Erzgebirges von WSW. nach ONO., welchem das Streichen der Schichten zu Rüdersdorf und auch die Richtung von Fischwasser nach Rothstein entspricht, das herrschende ist. Deshalb schien es mir für's Erste am zweckmässigsten, eine von N. nach S. gerichtete, also jeder dieser beiden Richtungen einigermassen entsprechende Linie zu wählen.

Natürlicherweise verfolgt man bei den Tiefbohrungen nicht bloss wissenschaftliche, sondern zugleich die praktischen Zwecke der Aufschliessung nutzbarer Mineralien. So hatte ich denn, im Einverständniss mit Herrn Cramer, vor allen anderen Bohrstellen die im Gyps bei Sperenberg, wo ich mit Sicherheit Steinsalz erwartete, in Vorschlag gebracht, wozu denn auch, nachdem vorher die später zu erwähnenden Bohrungen am Vläming ausgeführt worden waren, die Genehmigung des Herrn Ministers im Jahre 1867 erfolgte. Das Ergebniss war sehr bald die Erbohrung von Steinsalz 283 Fuss unter der Ober-Man setzte die Bohrung darin bis zu 4051 Fuss fort, ohne das Liegende zu erreichen, und hatte damit das mächtigste, bis jetzt bekannte Steinsalzlager entdeckt und zugleich den tiefsten, bis dahin erreichten unterirdischen Aufschluss gemacht. Die Arbeit musste nur deshalb aufgegeben werden, weil die Betriebs - Dampfmaschine und die Stärke der ganzen Bohrvorrichtung die Fortsetzung nicht zuliess. Der Zustand des Bohrlochs hätte die Weiterarbeit gestattet. Zwei, in der Nähe, ebenfalls im Gyps angesetzte Bohrlöcher trafen das Steinsalz in fast gleicher Tiefe, wurden aber nicht weiter hineingetrieben.

Hierauf wandte man sich von Sperenberg südwärts.

Der Umstand, dass im Zwickauer Becken die produktive Steinkohlenformation unmittelbar von Kieselschiefer, der als silur angesprochen wird, umgeben ist, liess es möglich erscheinen, auch im Hangenden der erwähnten Gesteine von Fischwasser und Rothstein jene Formation zu entdecken. Man setzte deshalb die zweite Tiefbohrung in der, auch abgesehen von jedem praktischen Zwecke, hochinteressanten Gegend von Dobrilugk, im Hangenden des Quarzgesteins von Fischwasser, eine Wegstunde westnordwestlich von diesem Orte an. Das Bohrloch erreichte bald ein sehr festes, sandiges Schichtgestein, welches dem Kulm oder Devon, möglicherweiser aber auch dem Silur angehören kann, und in welchem bei ungefähr 1000 Fuss Tiefe die Arbeit eingestellt worden ist, - meines Erachtens zu früh. weil die Fortsetzung sicherere Aufschlüsse hätte liefern können und die Erreichung des im Steinbruch bei Fischwasser bekannten Gesteins erwünscht gewesen wäre.

Das dritte Hauptbohrloch wurde in der Linie Sperenberg-Dobrilugk bei Dahme niedergestossen und schloss unter dem Tertiärgebirge den bunten Sandstein auf. Man hatte keinen Grund, in diesem weiter vorzudringen und stellte die Arbeit bei etwa 100 Fuss Tiefe ein.

In derselben nordsüdlichen Linie ward zwischen Dahme und Dobrilugk, bei Hilmersdorf, das vierte Hauptbohrloch bis fast 1000 Fuss Tiefe niedergebracht. Man fand Tertiär, ein dem Mansfeldischen Grauliegenden gleichendes, also schon der Formation des Rothliegenden zuzuzählendes Gestein, dann diese Formation und darunter ein Schiefergestein, das als Kulm oder Devon anzusprechen sein möchte. Steiles Einfallen der Schichten charakterisirt diese Stelle vor den anderen.

Die Bohrlöcher bei Dahme und Hilmersdorf wurden nach dem neuen Verfahren niedergebracht, bei welchem die Ausförderung des Bohrschmandes nicht mittels des jedesmal besonders einzulassenden und aufzuholenden Löffels, sondern durch Ausspülung mittels Wassers erfolgt, welches durch das hohle Bohrgestänge mit Maschinenkraft in das Bohrloch hineingetrieben wird und in demselben mit dem Bohrmehl wieder aufsteigt. Dabei ist der Bohrer ringförmig und stellt vor Ort eine ringförmige Rinne her, innerhalb welcher das Gestein als cylindrischer Kern seinen Zusammenhalt behält und zusammenhängend in Stücken von der Höhe mehrerer Zoll bis einiger Meter heraufgeholt werden kann, so dass die Beurtheilung des durchbohrten Gesteins nicht mehr bloss nach feinem oder gröberem Bohrmehl und nach s. g. Nachfallstücken zu geschehen braucht, und die etwa vorkommenden organischen Reste meist wohlerhalten zu Tage gebracht werden. Bei festem Gestein wendet man bei dieser Bohrmethode den Diamantbohrer an, der ebenfalls dazu dient, die Arbeit, welche bei der älteren Arbeitsweise nur langsam vorrücken konnte, zu beschleunigen.

Allerdings hat diese Methode das Missliche, dass man bei der Auswahl der Bohrstellen an Punkte gebunden ist, an welchen sich hinreichendes Wasser an der Oberfläche findet oder durch einen Brunnen gewonnen werden kann, und an welchen die Benutzung dieses Wassers freisteht.

Ein zweiter Umstand wirkt noch bei der Auswahl der Bohrstellen lästig beschränkend, nämlich der bergrechtliche Zustand der vormals Sächsischen Landestheile. In diese ist nämlich die Preussische Berggesetzgebung, nach welcher die Mineralkohle vom Finder gemuthet werden kann und ihm zu Eigenthum verliehen wird, nicht eingeführt worden, sondern sie bildet daselbst ein Zubehör des Bodeneigenthums. Will daher in den hiervon betroffenen Landestheilen, zu welchen die Niederlausitz gehört, der Staat an der Kohle, die er vielleicht durch seine kostspieligen Bohrarbeiten findet, ohne neue grosse Opfer das Eigenthum erlangen, so muss er die Bohrpunkte auf fis-

kalischem Grundeigenthum, also in seinen Forsten oder Domänen wählen.

Dieser Umstand trug mit zu dem Entschluss bei, als es räthlich schien, nun auch östlich der Linie Sperenberg-Dobrilugk zu bohren, sich im Kreise Cottbus, der altpreussisch ist und die Wohlthat der preussischen Berggesetzgebung ganz geniesst, anzusetzen.

Der da gewählte erste Bohrpunkt liegt ½ Meile westlich der Stadt Cottbus am Priorfluss. Man kam daselbst bald in's Tertiär, welches dort bauwürdige Braunkohle führt, und unter diesem in den Keuper, und zwar nach der in der geologischen Landesanstalt vorgenommenen Bestimmung in die untere Region des mittleren Keuper, worin denn bis zu etwa 1200 Tiefe fortgebohrt wurde. Die Verbreitung des erbohrten Braunkohlenflötzes westlich und nordwestlich von Cottbus wurde noch durch fernere 6 Bohrlöcher nachgewiesen, von welchem das mit Nr. VII. bezeichnete unter dem Tertiär die Kreideformation traf. In dieser fanden sich sehr zahlreiche Exemplare von Terebratula rigida. Unter der Kreideformation traf man den Keuper, wie im Bohrloch Nr. I.

Diese Verhältnisse, in Verbindung mit den Ergebnissen der ersten vier grossen Tiefbohrungen und den zu Tage anstehenden Gesteinen, lassen eine grosse Aehnlichkeit mit den geologischen Verhältnissen der preussischen Oberlausitz und den angränzenden Theilen Niederschlesiens erkennen und machen es dem Redner wahrscheinlich, dass in der Niederlausitz und der Mark Brandenburg das Sudetensystem herrschst, also die Haupt-Streichrichtung von OSO. nach WNW. anzunehmen ist. Er ist demnach der Meinung, dass die ferneren Tiefbohrungen auf einer gegen diese Richtung senkrechten Querlinie anzusetzen sind.

Dieser Ansicht entspricht der demnächst gewählte Bohrpunkt bei Hänchen, südwestlich von Cottbus. An dieser Stelle fand man das Diluvium reichlich 500 Fuss mächtig und unter diesem den oberen und mittleren Muschelkalk, den Schaunkalk, den unteren Wellenkalk, den Röth und den bunten Sandstein. Technische Hindernisse nöthigten leider dazu, die Bohrarbeit, welche ein so mannichfaltiges Profil erschlossen hatte, vor wenigen Wochen in der Tiefe von 2600 Fuss aufzugeben.

Für ein viertes Hauptbohrloch in der nämlichen, von NNO. nach SSW. gerichteten Querlinie ist jetzt vom Oberbergamte eine Stelle bei Bahnsdorf, nordöstlich der Stadt Senftenberg und nördlich des Koschenberges, in Vorschlag gebracht worden. Die Wahl wartet der Genehmigung des Herrn Ministers der

öffentlichen Arbeiten. 1) Ein Bohrloch an dieser Stelle muss über das Auftreten der Formationen zwischen der Trias und der Koschener Grauwacke Aufschluss geben und die bereits erlangten Ergebnisse über die Gegend zwischen Berlin-Rüdersdorf und der Oberlausitz vervollständigen.

Es müssen nun erwähnt werden die Bohrarbeiten am Vläming, jener ausgedenten Erhebung, welche den südwestlichen Theil der Provinz Brandenburg und den östlichen Theil der Provinz Sachsen auszeichnet, und welche, obschon der älteren Formationen entbehrend, durch seine ganze Gestaltung, sowie durch seine Flächenausdehnung und Höhe ein wirkliches Gebirge darstellt, das der Hauptrichtung nach sich dem Streichen der Sudeten anschliesst. Am nordöstlichen Fuss, bei Grüna, unweit Jüterbogk, war schon in früherer Zeit durch Privatmittel ein Bohrloch 800 Fuss tief niedergebracht worden, ohne ältere, als Tertiärgebilde, zu treffen. Im Jahre 1864 nun, vor der Sperenberger Bohrung, wurden vom Staate 3 Bohrlöcher auf der Höhe des Vläming, zwei zwischen Wittenberg und Jüterbogk und das dritte bei Kroppstädt nordöstlich von Wittenberg, niedergestossen. Man traf an den beiden ersten Punkten unter dem sehr mächtigen Diluvium das Braunkohlengebirge. Der dritte Punkt ist gewählt, wo dieses zu Tage aus-Als Ergebniss der drei Bohrungen ist anzusehen, dass wenigstens der mittlere Theil des Vläming über der Meeresfläche kein festes Gebirge enthält, und dass die mitunter aufgestellte Vermuthung, das Vläminggebirge entspreche einer Erhebung älterer Formationen, in seiner Zusammensetzung soweit sie bis jetzt bekannt ist, keinen Anhalt findet.

Wir wenden uns nun zu den Bohrarbeiten in der Gegend von Magdeburg. Die früheren dortigen Tiefbohrungen, welche das Steinsalzlager von Stassfurt erschlossen und welche zum weiteren Aufschluss desselben dienten, oder welche im Interesse des Betriebs der Königlichen Saline zu Schönebeck hergestellt sind, gehören nicht in den Rahmen des heutigen Vortrags. Nur von den letzteren gehört ein in der Mitte zwischen Schönebeck und Magdeburg, bei Salbke, niedergebrachtes tiefes Bohrloch hierher. Dasselbe hatte ursprünglich den Zweck, die etwaige nördliche Verbreitung des Schönebecker Salzlagers bis zu diesem Punkte festzustellen, und lieferte ein in dieser Beziehung verneinendes Ergebniss, indem man nach Durchbohrung der Formationen des Buntsandsteins und des Zechsteins das Rothliegende angetroffen hatte. Man beschloss die Fortsetzung der Bohrarbeit um zu erforschen, ob sich an dieser

<sup>1)</sup> Die Genehmigung ist erfolgt und die Arbeit an dieser Stelle sogleich begonnen.

Stelle vielleicht, zwischen dem Rothliegenden, das in den südlichen Festungsgräben von Magdeburg, und dem Kulm, der in dem Elbbette und nördlich von Magdeburg, in der Neustadt, sowie weiter ostsüdöstlich bei Plötzky und Gommern und westnordwettlich in weiter Erstreckung bekannt ist, die produktive Steinkohlenformation einlege. Ohne hierüber Aufschluss zu erlangen, musste man bei ungefähr 1900 Fuss Tiefe die Arbeit wegen der technischen Unmöglichkeit, weiter zu kommen, noch innerhalb des Rothiegenden aufgeben.

Ein Steinkohlenfund bei Magdeburg würde aber zu wichtig gewesen sein, als dass man es bei diesem Versuche hätte dürfen bewenden lassen. Desshalb wurde weiter nordwestlich, unmittelbar südlich von Suden burg, bei Magdeburg ein zweites Bohrloch angesetzt, und zwar in etwas tieferem geognostischem Niveau, so dass man schon sehr nahe unter der Oberfläche den Zechstein traf. Es wurde sodann das Rothliegende ganz durchbohrt und unter diesem der Kulm gefunden, worauf der Betrieb in ungefähr 1900 Fuss Tiefe eingestellt wurde. Die vorgedachte Frage muss also nun als bestimmt verneint gelten.

Eine noch weiter westlich, in der Nähe von Alvensleben, wo auf der Südseite des Magdeburger Kulm-Grauwackenzuges Rothliegendes mit Porphyr und Melaphyr und im Hangenden davon die Zechsteinformation (auch das Kupferschieferflötz) ansteht, hatte schon früher ein Privatunternehmer einen Bohrversuch nach Steinkohlen unternommen, aber innerhalb des Rothliegenden aufgegeben. Neuerdings haben andere Unternehmer dieses Bohrloch wieder aufgewältigt und fortgesetzt, jedoch leider ohne regelmässige Bohrregisterführung und ohne gehörige Sammlung von Bohrproben. Als man endlich Melaphyrstücke zu Tage gebracht hatte, wurde die Arbeit bei etwa 1600 Fuss Tiefe aufgegeben, obschon einerseits die Möglichkeit besteht, dass es sich um Melaphyr-Bruchstücke aus dem Conglomerat des Rothliegenden handelte, und andererseits auch unter dem Melaphyr, falls er dort in der Tiefe als festes Gestein ansteht, noch Steinkohlen liegen können. Freilich waren die angewandten Bohrvorrichtungen für eine wesentlich grössere Tiefe nicht ausreichend.

In der Gegend von Halle a. d. S. findet, wie allgemein bekannt, seit uralter Zeit bei Wettin und Löbejün Steinkohlenbergbau Statt, der auf vielfach zerrissenen Flötzstücken umgeht und bereits eine grosse Anzahl von Bohrungen, meist jedoch nur bis zu mässigen Tiefen, für Rechnung der Grubenkassen veranlasst hat. Das produktive Steinkohlengebirge wird hier zum Theil von Porphyr und sehr mächtigem Rothliegenden bedeckt. Letzteres zu durchbohren war nordwestlich von Wettin, bei Rothenburg an der Saale, in den Jahren 1843—1858 eine

bedeutende Tiefbohohrung vom Staate betrieben worden, welche bei 1709 Fuss Tiefe aufgegeben wurde, ohne auch nur die untere Abtheilung des Unter-Rothliegenden zu erreichen. Gegenwärtig bohrt man für Rechnung unseres Bohrfonds zwischen Wettin und Löbejün, bei Dommitz. Das Bohrloch ist bereits 2600 Fuss tief und steht ebenfalls noch im Rothliegenden, obschon die gründlich untersuchten Verhältnisse schon bei mässiger Tiefe die Erreichung des Steinkohlengebirges hatten erwarten lassen.

Ungefähr ebensoweit südlich von Halle, wie dieser Punkt nördlich davon liegt, war in den fünfziger Jahren dicht bei der Königlichen Saline Dürrenberg, gelegentlich eines nicht von Erfolg begleiteten Steinsalz-Bohrversuchs, in einer Tiefe von 1900 Fuss, unter den Formationen des Buntsandsteins, Zechsteins und des Rothliegenden, Steinkohlengebirge mit unbauwürdiger Steinkohle angetroffen, damals aber nicht tiefer Zu letzterem Zweck ordnete nun das untersucht worden. Ministerium die Aufwältigung des alten Bohrloches an, welche durch zweijährige Arbeit auch endlich gelang. Man vertiefte dann das Bohrloch noch um einige Hundert Fuss im Steinkohlengebirge, ohne jedoch ein Flötz von gewinnenswerther Mächtigkeit anzutreffen, und musste endlich wegen der allmäligen Verengung des Bohrlochsdurchmessers durch die nothwendig gewordene vielfache Verröhrung die Arbeit aufgeben.

Hierauf erhielt das Oberbergamt die Genehmigung, in der Mitte zwischen Dürrenberg und Leipzig, unweit der Station Kötschau, auf Grund und Boden der Domäne Schlade bach eine Tiefbohrung anzusetzen. Da bei Leipzig, westlich der Stadt, Rothliegendes über Grauwacke zu Tage ansteht, so ist Hoffnung vorhanden, zu Schladebach das Steinkohlengebirge in wesentlich geringerer, vielleicht in halb so grosser Tiefe zu treffen, als zu Dürrenberg. Man ist dort jedoch noch mit den Vorbereitungen zur Bohrarbeit beschäftigt.

Eine fernere Aufgabe wird es sein, das Gebiet nordöstlich und östlich von Halle mittels Tiefborungen zu durchforschen. Die Porphyre, welche bei Wettin, Löbejün und Plötz in Gesellschaft des produktiven Steinkohlengebirges auftreten, reichen im Osten bis Torgau und locken dazu an, die immerhin mögliche Ausdehnung dieser Formation nach Osten hin zu untersuchen.

Der Umstand, dass der Staat aus seinen Gesammtmitteln die Kosten dieser Tiefbohrungen bestreitet, liess es billig erscheinen, sie auf alle Provinzen auszudehnen, selbst dahin, wo geringe Aussichten auf die Erschrotung nutzbarer Lagerstätten vorhanden sind. Auch der Wunsch, die Arbeiten zu concentriren und durch ihre Concentrirung an den einmal in's Auge

gefassten Stellen schneller zu entscheidenden Ergebnissen zu gelangen, konnte nicht davon abhalten, gleichzeitig auch in anderen Provinzen zu bohren.

So wurde denn innerhalb des Hallischen Oberbergamtsbezirks noch bei Cammin in Pommern, nahe der östlichsten Odermündung eine Tiefbohrung angesetzt, um festzustellen, ob daselbst die jurassische Kohle, welche bekanntlich auf der Insel Bornholm und in der Schwedischen Provinz Schonen Gegenstand des Bergbaus bildet, vielleicht ebenfalls bauwürdig auftrete. Das jetzt ungefähr 1600 Fuss tiefe Bohrloch, welches in der Juraformation steht, hat die Frage des Vorkommens bejaht, aber die der Bauwürdigkeit vorläufig verneint, indem sich in oberer, wie in grösserer Tiefe nur unbedeutende Kohlenstreifen gefunden haben. Indessen laden die noch an anderen Stellen Pommerns: östlich von Cammin bis Colberg hin, und, in Vorpommern, zu Schönwalde, bei Grimmen, bekannten Vorkommen der Juraformation zu ferneren Versuchen ein. Uebrigens ist das Camminer Bohrloch noch im Betrieb und lässt wohl noch weitere wissenschaftlich wichtige Aufschlüsse erwarten.

Ganz ähnliche Gypsmassen, wie zu Sperenberg, stehen ausserhalb des Hallischen Bezirks zu Segeberg in Holstein und zu Inowrazlaw in der Provinz Posen, sowie zu Lübtheen im Grossherzogthum Mecklenburg-Schwerin an. Nachdem also zu Sperenberg unter dem Gyps das mächtige Salzlager entdeckt war, lag es nahe, auch die beiden anderen, dem Preussischen Staatsgebiete angehörenden Vorkommen durch Bohrlöcher auf Steinsalz zu untersuchen. Das im Jahr 1868 im Gypsbruch zu Segeberg angesetzte Bohrloch I. traf denn auch bei 472 Fuss, und das nur 1000 Ruthen davon entfernt angesetzte Bohrloch II. schon bei 310 Fuss Tiefe Steinsalz. Die günstige Handelslage des Orts veranlasste dazu, dort ein Salzbergwerk anzulegen, was indess bis jetzt wegen des übergrossen Wasserandrangs nicht gelungen ist.

Auch bei Stade in der Provinz Hannover steht Gyps an, der aber nicht dem Zechstein, sondern dem Röth angehören dürfte. In diesem Gyps wurde im Jahr 1871 vom Staate ein Bohrloch angesestzt und bis zu fast 1900 Fuss abgeteuft. Dasselbe durchteufte rothe Thone mit Gyps und spärlichem Steinsalz, wie es auch z. B. bei der Saline Salzderhelden in diesen Schichten seit längerer Zeit bekannt ist. Unten fand sich gesättigte Soole. Der Fund hat Anlass zur Anlage der Privatsaline zu Stade gegeben.

Bei Lieth in Holstein, nördlich von Altona, sind rothe Thone bekannt und bei diesen kalkige Bildungen, denen des Zechsteins nicht unähnlich. Herr Meyn hat auf Grund dieser Aehnlichkeit die Thone als dem Rothliegenden angehörig gedeutet und das Vorkommen von Steinkohlen in nicht übermässiger Tiefe unter denselben für wahrscheinlich gehalten. Demgemäss wurde dort im Jahr 1872 eine Tiefbohrung vom Staate unternommen und bis zum Jahre 1878 zu einer Tiefe von 4237 Fuss fortgesetz, welche also über diejenige des Sperenberger Bohrlochs noch wenig hinausgeht. Man hat aber nach Durchsinkung der kalkigen Bildungen immer nur in dem ziegelrothen Thon gebohrt, welcher Mandeln von Steinsalz und auch Partieen von Gyps enthält. Nach meiner Ansicht steht das Bohrloch ganz im Röth und die vorerwähnten kalkigen Massen entsprechen den Kalkbänken, welche der Röth z. B. auch in der grossen Thüringer Mulde führt.

Im Anschlus an die im Bezirk des Oberbergamts zu Clausthal ausgeführten Tiefbohrungen sei noch erwähnt, dass sich die Mecklenburg-Schwerin'sche Regierung vor Kurzem entschlossen hat, ihren Gypsberg bei Lübtheen durch Bohrarbeit zu untersuchen. Dieselbe ist dabei so glücklich gewesen, im Jahre 1877 nicht bloss, wie mit Sicherheit zu erwarten war, Steinsalz, sondern auch Kalisalz, ersteres in der Tiefe von ungefähr 880, letzteres aber bei ungefähr 1040 Fuss zu entdecken, und lässt dieses Vorkommen jetzt näher untersuchen.

Bei Inowraclaw im Oberbergamtsbezirk Breslau begann der Preussische Staat im Jahre 1870 eine Tiefbohrung im Gyps, welche schon im folgenden Jahre bei 415 Fuss Tiefe das Steinsalz erreichte und fast 600 Fuss darin fortging. Nachdem dann auch zwei fernere Bohrlöcher in einer um wenige Fuss grösseren Tiefe das Salzlager erreicht hatten, legte der Staat dort eine Saline an, für welche das Steinsalz in den Bohrlöchern zu Soole aufgelöst wird, die man dann auf Kochsalz versiedet.

Dem Beispiele des Staats folgend, haben auch Private bei Inowraclaw gebohrt und das gefundene Steinsalz bergmännisch in Gewinnung genommen.

Ebenfalls unter der Leitung des Oberbergamts zu Breslau wurde eine Tiefbohrung zu Bischofswerder im Regierungsbezirk Marienwerder ausgeführt, um dort die Tertiärformation und das Vorkommen älterer Bildungen kennen zu lernen. Man fand das Diluvium über 300 Fuss mächtig und unter demselben das Tertiär mit Spuren von Braunkohlen, stellte dann aber, bei reichlich 360 Fuss Tiefe, die Arbeit ein, ohne Aelteres aufgeschlossen zu haben.

Ein Bohrloch bei Thierenberg im Samlande, Ostpreussen, welches die Stellung der dortigen Bernsteinbildung zu den äl-

teren Formationen feststellen sollte, erreichte etwa 500 Fuss Tiefe, ohne letztere zu erschliessen.

Von grosser wissenschaftlicher Bedeutung ist dagegen das Ergebniss der Bohrarbeit bei Purmallen unweit Memel, gleichfalls im Breslauer Bezirk, gewesen. Dies Bohrloch durchdrang die Jura- und die Zechsteinformation und gelangte unter dieser, ohne die Steinkohlenformation anzutreffen, in's Devon. Dasselbe wurde im letzteren bei ungefähr 900 Fuss Tiefe eingestellt.

Absichtlich habe ich in dem Vortrage vermieden, auf Einzelheiten einzugehen, welche eine Ueberschreitung der knapp bemessenen Zeit bedingt und den Gesammtüberblick beeinträchtigt haben würden. Die letztere Rücksicht war mir auch Anlass, mich meistens auf runde Zahlenangaben zu beschränken. Ich behalte mir vor, die Ergebnisse der Tiefbohrungen in einer ausführlicheren Abhandlung zu veröffentlichen, sobald dieselben noch etwas vollständiger sein werden.

# 9. liebersicht der silurischen Geschiebe Ost- und Westpreussens.

Von Herrn Jentzsch in Königsberg i. Pr.

Am Schlusse seines Vortrages über Lituiten 1) bemerkt Herr Remele, dass der untersilurische Glaukonitkalk unter den ostpreussischen Geschieben zu fehlen scheine. In der That ist derselbe bisher nur gelegentlich einmal von Herrn Strinhardt 2) erwähnt, indem dieser bei der Beschreibung des Asaphus sp. aff. tyranno sagt: "Drei sind von Herrn Conrector Seydler in Braunsberg in einem grauen, mit zahlreichen Glaukonitkörnchen gemengten Kalkstein gefunden worden." Eins der genannten Stücke ist nunmehr in den Besitz des Provinzialmuseums der physikal.-ökon. Gesellschaft gelangt. Es ist ein hellgrauer, feinkrystallinischer Kalk mit zahllosen knollig gestalteten Körnchen, welche oberflächlich schwarz glänzend sind, mit dem Fingernagel sich zertheilen lassen und erdigen Bruch mit der charakteristischen grünen Farbe des Glaukonits zeigen. Das in diesem Gestein enthaltene Pygidium ist nach F. Schmidt 3) der für den russischen Glaukonitkalk bezeichnende Asaphus platilimbatus. Denselben Trilobiten erhielt ich in mehreren Exemplaren von Thorn in einem ebenfalls glaukonitischen, jedoch etwas mergeligen Kalkstein. Noch ein drittes Exemplar von unbekanntem Fundort, doch höchst wahrscheinlich aus Ostpreussen, zeigt ebenfalls ein charakteristisches Pygidium des genannten Trilobiten und besteht aus einem feinkrystallinischen, etwas splitterig brechenden, sehr spärlich mit Glaukonit durchsetzten Kalk, der theils blass grünlich, theils schmutzig braunroth gefärbt ist.

Sehr charakteristische, glaukonitische, deutlich krystalli-

2) Die bis jetzt in preussischen Geschieben gefundenen Trilobiten.

Königsberg 1874. 4°. pag. 25.

<sup>1)</sup> Zeitschr. d. d. geol. Ges. XXXII. 1880. pag. 441.

<sup>3)</sup> Herr Akademiker Fr. Schmidt aus Petersburg besuchte im Frühjahr d. J. die hiesigen Sammlungen und bestimmte bei dieser Gelegenheit einen grossen Theil unserer Trilobiten, sowie mehrere andere Petrefacten. Im Folgenden ist überall hervorgehoben, welche der Bestimmungen und Vergleichungen von ihm herrühren, während für die übrigen der Verfasser verantwortlich ist.

nische Stücke des Gesteins sammelte ich zu Claussen bei Lyck und zu Puschdorf bei Wehlau. Endlich erhielt ich noch von Caymen bei Königsberg ein Geröll eines gelb und roth geflammten glaukonitreichen Kalksteins, welcher wahrscheinlich derselben Etage angehört.

Hiernach ist festgestellt: Glaukonitkalk vom Alter des russischen ist in Ost- und Westpreussen verbreitet, jedoch relativ sehr selten. Die Seltenheit kann keineswegs auffallen, wenn man erwägt, dass die Glaukonitkalk-Schicht in Esthland nur 3 Meter mächtig auftritt und überdies meist durch mächtige Schichten bedeckt wird.

Da seit Rœmen's bahnbrechender Arbeit 1) nichts Zusammenhängendes über die Geschiebe Ost - und Westpreussens veröffentlicht worden ist, gebe ich nachstehend eine gedrängte Uebersicht der in beiden Provinzen bisher aufgefundenen Silurgeschiebe. Dem Gange der bisherigen Aufnahmen entsprechend, ist in unserer Sammlung Westpreussen, insbesondere der westlich der Weichsel gelegene Theil, spärlicher vertreten als Ostpreussen, weshalb auch letzteres ganz vorwiegend als Fundstätte der selteneren Geschiebe aufzuführen sein wird.

- 1. Cambrischer Scolithes-Sandstein.<sup>2</sup>) Spärlich im Weichselgebiet.
- 2. Schwarzer Stinkkalk mit Agnostus pisiformis. Ræmer kannte dies Gestein u. a. von Meseritz
  in Posen, aber nicht aus unserem Gebiet. Steinhardt beschreibt ein Stück von Rosenberg in Westpreussen. Ein
  zweites besitzt das Provinzialmuseum, angeblich von Neukuhren
  im Samland.
- 3. Unguliten-Sandstein. Ein einziges Stück durch F. Ræmer von Lyck beschrieben.
- 4. Glaukonitkalk. Selten, doch allgemein verbreitet, wie oben gezeigt.
- 5. Vaginatenkalk in Schmidt's gegenwärtiger engerer Fassung.<sup>3</sup>) Die charakteristischen Versteinerungen desselben sind bei uns selten. Als völlig identisch ist durch F. Schmidt ein Stück mit mehreren Exemplaren des echten Asaphus expansus constatirt, welches überdies im Gestein genau den unteren, unmittelbar über dem Glaukonitkalk liegenden Schichten des Vaginatenkalkes entspricht. Das Stück stammt von Bartossen bei Lyck. Das Gestein ist ein ziemlich dichter, grauer Kalk, durchsetzt mit ausserordentlich zahlreichen, un-

<sup>1)</sup> Zeitschr. d. d. geol. Ges. 1862. pag. 575-637.

 <sup>2)</sup> Vergl. meine Mittheilung, Zeitschr. d. d. geol. Ges. 1879. p. 792.
 3) Vergl. A. v. d. Pahlen, Monographie der baltischen Orthisinen.
 Mém. de l'Acad. de St. Petersbourg XXIV. No. 8. pag. 4.

gefähr 1 Mm. grossen, concentrisch-schaligen Linsen von Eisenoxydhydrat, welche nach Schmidt 1) versteinte Leperditien und
Cypridinen sind. Genau dasselbe Gestein besitzen wir in unseren Stücken von Thorn, von Grossschönau bei Schippenbeil
in Ostpreussen und von Trömpau bei Königsberg. Doch entsinne ich mich, es noch öfter gesehen zu haben. Von gewissen obersilnrischen, ebenfalls eisenhaltigen Crinoiden - und
Beyrichienkalken ist es durch seine Structur, wie durch das
Fehlen obersilurischer Petrefacten leicht zu unterscheiden und
dürfte somit als sehr charakteristisch einer weiteren Beachtung
werth sein. Auch Orthoceras vaginatum liegt mehrfach vor,
jedoch in einem reinen, grauen Kalke ohne Eisenlinsen.

Echinosphäritenkalk (= oberer Theil des Vaginatenkalkes der bisherigen Literatur). Hierher gehört die überwältigende Mehrzahl der bisher als "Vaginatenkalk" bezeichneten Stücke. Asaphus Weissi Eichw., den Schmidt in mehreren Exemplaren unserer Sammlung erkannte, ist für diese Schicht charakteristisch, jedoch von Steinhardt u. A. bisher mit Asaphus expansus verwechselt worden. Cystideen sind keineswegs — wie der Name vermuthen lässt häufig in diesem Gestein. Nur einmal fand ich zu Daakau bei Riesenburg in Westpreussen in untersilurischem Kalk ein Exemplar von Caryocystites (Heliocrinus) radiatus Eichw. sp. Dagegen finden sich reichlich in unserem Gestein die meisten des bisher für den "Orthoceratitenkalk" aufgeführten Petrefacten, namentlich viele Cephalopoden. Genannt seien: Orthoceras commune His. und regulare Schloth. (dieser oft mit Wohnkammer nebst den drei Eindrücken etc.); Lituites lituus Mont-FORT, Lituites Odini VERNEUIL, Pleurotomaria elliptica His. sp., Hyolithes acutus Eichw. Das Gestein ist über das ganze Gebiet verbreitet und mir von so vielen Fundorten bekannt, dass eine Aufzählung derselben überflüssig ist. Es findet sich, im Gegensatz zu allen anderen Sedimentgesteinen vorwiegend in grösseren, bisweilen über metergrossen Platten.

7. Gesteine mit Chasmops macroura Sjögren sp. Genannter Trilobit wurde bisher meist als Chasmops conicophthalmus bestimmt, ist aber nach Eichwald, Schmidt u. A. davon entschieden zu trennen. Die Gesteine, in denen er vorkommt, tragen einen sehr mannichfachen Habitus.

a. Grauer, dichter Kalk, dem Echinosphäritenkalk ähnlich, z. Th. mit den spiegelnden Blätterdurchgängen durchbrochener Crinoidenstücke. F. Schmidt erkannte das Gestein für identisch mit dem von Jewe, und darin folgende Petrefacten, welche sämmtlich mit demselben übereinstimmen: Chasmops macroura,

<sup>1)</sup> Dorpater Archiv für Naturk. 1, Serie II. (1861) pag. 46.

Ch. maxima F. Schmidt nov. sp., Ch. bucculenta Sjögr., Asaphus Jewensis F. Schmidt nov. sp., Strophomena rugosa Dalm. und noch einige andere neu aufgestellte Arten; hierher gehören auch lose gefundene Exemplare von Orthis lynx Eichw. in der Form von Jewe. Dies Gestein, mit den genannten Versteinerungen, liegt nun u. A. vor von Trömpau bei Königsberg, Grünhof und Willkomm bei Gerdauen, Kaidun und Grossschönau bei Schippenbeil, und von Wormdit, sämmtlich in Ostpreussen, sowie von Zoppot bei Danzig; es ist somit allgemein verbreitet, doch nicht häufig.

- Dichter, compacter, dem lithographischen ähnb. licher Kalkstein. Durch Schmot identificirt: macroura, Ch. maxima und Asaphus Jewensis von Steinbeck, Grossschönau bei Schippenbeil und Wischwill bei Ragnit. Die gleichen Trilobiten im gleichen Gestein besitzen ausserdem noch von Königsberg, Neukuhren im Samland, Orschen bei Landsberg und Eisenberg bei Heiligenbeil, sämmtlich in Ostpreussen, sowie von Culm und Rosenberg in West-Ganz gleiche Gesteine, jedoch ohne die genannten Versteinerungen sind allgemein durch beide Provinzen verbreitet; sie finden sich vorwiegend in faust- bis kopfgrossen Stücken, sind nirgends häufig, aber doch zahlreicher als irgend eines der bisher genannten Gesteine. Ein petrefactenleeres Stück identificirte Schmidt mit dem Gestein von Wesenberg. Ganz gleiche Geschiebe besitzen wir u. A. noch von Kirpehnen und Rauschen im Samland, von Caymen, Bauth u. a. O. bei Königsberg, Thalau und Kowarren bei Darkehmen, Grossschönau bei Schippenbeil, Sirmken bei Kruglanken, Tikrigehmen bei Pr. Eylau und Auxinnen bei Szittkehmen, sämmtlich in Ostpreussen, sowie von Thorn und Graudenz in Westpreussen.
- c. Ein ganz gleiches, mit Cyclocrinus Spaskii Eichw. erfülltes Gestein sammelte ich zu Claussen bei Lyck; ein zweites solches Stück erhielt ich von Kirpehnen im Samland. Es ist offenbar identisch mit dem durch F. Ræmen von Meseritz in Posen beschriebenen und dürfte der Varietät No. 7 b wohl in Alter und Abstammung sehr nahe stehen, obwohl Chasmops z. Z. nicht daraus bekannt ist.
- d. Backstein kalk ist in ungefähr gleicher Häusigkeit wie 7 b, jedoch in meist über faustgrossen, etwas abgeslachten Stücken über das ganze Gebiet verbreitet. Da F. Ræmbre denselben bereits früher von Lyck nachgewiesen hat, gehe ich nicht näher darauf ein; durch den Gesteinscharakter und das Vorkommen von Cyclocrinus Spaskii, Leptaena sericea etc. sind unsere Stücke sicher erkennbar. Der in drei derselben enthaltene Chasmops ist nach F. Schmidt Chasmops macroura. Eins unserer Handstücke lässt sehr deutlich erkennen, wie der

Backsteinkalk aus der Verwitterung eines dichten, der Varietät 7 b ähnlichen Gesteins hervorging.

Aehnlich poröse, kieselige Gesteine, z. Th. mit Feuerstein-artigen Ausscheidungen, und reich an Monticulipora Petropolitana finden sich weit verbreitet und nicht allzu selten. Wir besitzen theils das Gestein, theils die daraus stammenden verkieselten Monticuliporen unter anderen von Caymen, Craussen und Steinbeck bei Königsberg, Gr. Kuhren im Samland, Ragnit, Insterburg, Puschdorf bei Wehlau, Goldap, Langmischels bei Gerdauen, Bartossen bei Lyck, Lötzen und Arys, sämmtlich ostpreussisch. Da die gleiche Monticulipora auch im Gestein 7b vorkommt, so stelle ich das Gestein in die Nachbarschaft des Backsteinkalkes, mit dem es ohnehin petrographisch verwandt ist. Herr Remelé beschreibt ähnliche Gesteine mit Monticulipora und Chasmops macroura von Eberswalde, was ebenfalls die Zugehörigkeit zu dieser Gruppe bestätigt. Wir besitzen darin nur ein relativ schlechtes Pygidium von Chasmops.

Die No. 7 b—e sind der Kegelschen bis Wesenberger Zone, No. 7 a aber der Jewe-Schicht Fr. Schmidt's zu vergleichen.

- f. Aehnlichen Gesteinen dürften auch viele der lose vorkommenden verkieselten Korallen entstammen, namentlich das sehr häufige und allgemein verbreitete Springophyllum organum E. et H., welches nach Schmidt auf die Lyckholm'sche Zone hinweist.
- 8. Pentamerus borealis-Kalk, ist, ganz wie Rœmer ihn beschreibt, überall verbreitet, aber nur in einzelnen Stücken.
- 9. Obersilurischer Korallenkalk ist überall gemein; ebenso die im Grande ausgewitterten losen, in Kalk versteinten Korallen desselben.
- 10. Crinoidenkalk ist überall verbreitet und steht an Häufigkeit dem vorigen wenig nach.
- 11. Beyrichienkalk ist ebenfalls sehr gemein und bildet stellenweise, z. B. bei Königsberg und im Samlande, die Hauptmasse der Silurgeschiebe. Krause's Hinweis¹) darauf, dass nach Grewingk Goldingen in Kurland (39° 33′ östl. v. Ferro) der östlichste Punkt sei, an dem sich das Gestein finde, ist mittlerweile durch Grewingk selbst berichtigt worden²), der neuerdings die Beyrichienkalk-Geschiebe ostwärts bis zur Linie Schlock Mitau Schadow Kowno, also bis 41° 30′ östl. L. verfolgte. Die östlichsten Punkte Ostpreussens, von denen ich echten Beyrichienkalk mit Beyrichien kenne, sind: der Rombinus und Neppertlauken, östl. von Tilsit, Raudo-

<sup>1)</sup> Zeitschr. d. d. geol. Ges. 1877. pag. 2.

<sup>2)</sup> Archiv für Naturkunde, Dorpat I. Serie, VIII. pag. 79.

natschen, südöstl. von Tilsit, Grilskehmen und Kosaken bei Goldap, Claussen, westl. von Lyck. F. Rœmen's Fundort "Lyck" liegt (nach Mittheilung des Herrn Voot) ebenfalls etwas westlich dieser Stadt, in der Gegend von Arys und am Schirdingsee, also innerhalb obiger Linie, deren östlichster Punkt, Kosaken, 40° 1' östl. L. besitzt. Da Ostpreussen sich bis 40° 33' erstreckt, so ist hiernach ein nicht unbeträchtlicher Landstrich scheinbar ausgeschlossen. Doch liegen aus jenem äussersten Grenzbezirk überhaupt relativ wenig Geschiebe vor. Immerhin bleibt es auffällig, dass in dem vorhandenen Material zwar obersilurische Kalke mit Ptilodictya lanceolata, Atrypa reticularis etc., hart an der russischen Grenze von mir selbst gesammelt, vorliegen, dass aber die Beyrichienführung des Obersilurs nach Osten zu seltener und spärlicher wird.

- 12. Gotländer Oolith, den Ræmer schon von Lyck beschreibt, ist in zahlreichen, doch immer vereinzelt vorkommenden Stücken über das Gebiet verbreitet.
- 13. Obersilurisches Graptolithengestein kannte F. Ræmer ostwärts nur von Meseritz in Posen. Doch erkannte ich es auch 1) in Stücken von Schippenbeil und Rastenburg in Ostpreussen mit Sicherheit; dasselbe Gestein mit Cyathaspis und Primitia fand sich auch bei Bromberg in Posen; und ein etwas abweichender obersilurischer Kalk mit Monograpsus bei Neusiez bei Schöneck in Westpreussen. Kiesow 2) hat neuerdings gleichfalls obersilurisches Graptolithen-Gestein zu Langenau bei Danzig gefunden und Dewitz 3) desgl. zu Nemmersdorf, Kreis Gumbinnen. Immerhin gehört dasselbe zu den seltensten Geschieben unserer Provinz, nimmt jedoch einen weiten Verbreitungsbezirk ein.
- 14. Obersilurischer Kalkstein mit Leperditia Angelini F. Schmidt 1874 (= L. phaseolus F. Ræmer 1862). Durch genannten Muschelkrebs sind folgende Gesteine charakterisirt:
- a. Gelblich weissen, unvollkommen oolithischen Kalkstein erwähnt Ræmer von Lyck; Geschiebe, welche genau dessen Beschreibung entsprechen, besitzen wir vom Samländischen Strand, von Grossschönau bei Schippenbeil, Kosaken bei Goldap und Thorn. Das Gestein ist somit allgemein verbreitet, aber relativ selten.

2) In: Festschrift zur Danziger Naturforscher-Versammlung 1880. pag. 34.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Jahresbericht über die geolog. Erforschung der Provinz Preussen. Schriften der phys.-ökon. Ges. 1876. pag. 141.

<sup>3)</sup> Schriften d. physik.-ökon. Ges. 1880. pag. 175.

- b. Auffallend grünlicher, äusserst feinkörniger Kalkstein, durchzogen von braun hervortretenden, aus krystallinischem Kalk bestehenden Knollen, umschliesst eine Leperditia Angelini. Es liegt mir ein Stück dieses höchst charakteristischeu Gesteins von Uderwangen bei Königsberg vor, welches dadurch interessant ist, dass F. Schmidt es als identisch mit einer der Schichten am Kattri-pank auf Oesel erklärte.
- c. Sehr ähnlich 14b ist ein grauer, dichter und fester Kalk mit bräunlichen Ausscheidungen krystallinischen Kalkes; in der dichten Grundmasse ist Leperditia Angelini reichlich eingebettet. Diese Gesteinsart ist zwar nirgends häufig, aber doch recht reichlich verbreitet. Wir besitzen sie von Trömpau und Ludwigsort bei Königsberg, Grossschönau und Grünhof bei Gerdauen, Siewken bei Kruglanken, Goldap, sämmtlich in Ostpreussen; und von Rosenberg und Thorn in Westpreussen. In der Gesteinsbeschaffenheit schliesst sie sich eng an den bei uns vorkommenden Graptolithenkalk an, in einzelnen Stücken nähert sie sich andererseits gewissen Varietäten des Beyrichienkalkes, mit welchem das Leperditia Angelini verbunden ist.
- 15. Hellgelber, feingeschichteter, thoniger Dolomit mit Eurypterus remipes Dekay. Ein einziges Stück von Königsberg, welches auch im Gestein auffallend mit dem Eurypterus-Gestein von Rootziküll auf Oesel übereinstimmt, ist durch Dames!) bekannt geworden. Das gleiche Gestein hat Mascke noch mehrfach, doch petrefactenleer, bei Königsberg gefunden. Ueber die Abstammung dieses Geschiebes kann kein Zweifel obwalten, und bestätigt dieses wichtige Stück somit vollkommen den Gesammteindruck, den unsere Geschiebe bezüglich ihrer Abstammung gewähren.

Die Mehrzahl der vorgenannten Geschiebe weist mehr oder minder entschieden auf Esthland und dessen nächste Umgebung als Abstammungsort. Auf Schwedens Festland deutet einzig der bei uns äusserst seltene Agnostus-Kalk und der bisher nur jenseits der Weichsel gefundene Scolithes-Sandstein. Auf Gotland weist ein Palaeocyclus porpita von Königsberg, sowie vereinzelte Exemplare eines gestreiften Pentamerus, nicht minder die Oolithe, der Korallen- und Crinoidenkalk. Doch bleibt es auffällig, dass letzterer bisher, trotz der Hunderte untersuchter Stücke, mir erst einen einzigen, ziemlich schlechten Crinoiden-

<sup>1)</sup> Zeitschr. d d. geol. Ges. 1878. pag. 687.

kelch lieferte; nicht minder auffällig bleibt es, dass die so charakteristische und auf Gotland so häufige Orthis biloba bisher nicht bei uns aufgefunden ist.

Noch klarer tritt die Heimath der ostpreussischen Silurgeschiebe hervor, wenn man diejenigen der bisher von Anderen unterschiedenen wichtigeren Geschiebearten aufzählt, welche

bisher nicht bei uns gefunden wurden. Ds sind dies:

Paradoxides - Sandstein.

- Untersilurischer Graptolithenschiefer. Zwar haben wir untersilurischen Diplograptus, aber im Kalk, somit auf Esthland hinweisend.
- Sandstein mit Trinucleus und Ampyx Arten. Zwar erwähnt Steinhardt aus Ostpreussen 2 Arten der letzteren Gattung, Ampyx culminatus Angelin und A. rostratus Sars. Welches jedoch das Muttergestein der ersteren Art ist, wird nicht gesagt; das der letzteren ist bei allen 3 vorliegenden Exemplaren ein dichter, grauer, resp. gelblicher Kalkstein. Ein viertes Exemplar, welches ich für unser Museum erwarb, liegt gleichfalls in einem Kalk, der gewöhnlichem Echinosphäritenkalk gleicht und somit auf Esthland hinweist, wo die Gattung Ampyx keineswegs völlig fehlt.

4. Der von Meyn beschriebene silurische Dolomit mit

Fischresten, Malachit, Kupferkies und Bleiglanz.

Von den uns fehlenden wichtigeren Geschiebearten des Silures sind also 3 specifisch schwedisch und das vierte von unbekannter Herkunft. Von typisch schwedischen Silurgesteinen haben sich nur zwei Sorten in wenigen Exemplaren in Westpreussen gefunden, dagegen in Ostpreussen nur ein einziges Exemplar des Agnostuskalkes, welches noch überdies von einem nicht absolut sicheren Sammler herstammt. Die grosse Hauptmasse unserer Silurgeschiebe weist auf den Raum von Esthland bis Gotland, als auf den Raum, in welchem die Silurschichten zerstört wurden, um einen so wesentlichen Antheil an dem Aufbau der Diluvialmassen zu nehmen. Obersilur ist ungleich häufiger als Untersilur, welch letzteres somit in viel geringerem Maasse der Zerstörung ausgesetzt war,

Mancherlei andere paläozoische Geschiebe, welche unser Museum aus Ostpreussen besitzt, harren noch einer Untersuchung, deren Resultate s. Z. mitgetheilt werden sollen. Für diesmal war es ausschliesslich mein Zweck: die östliche Verbreitung der bisher anderwärts unterschiede-

nen deutschen Silurgeschiebe festzustellen.

### B. Briefliche Mittheilungen.

#### 1. Herr G. v. Helmersen an Herrn G. Berendt.

Riesentöpfe in Curland.

Reval, den  $\frac{23. \text{ August}}{4. \text{ September}}$  1880.

Ihren Aufsatz über Riesentöpfe und ihre allgemeine Verbreitung in Norddeutschland hatte ich mit besonderem Interesse gelesen, da auch ich mich mit der Erscheinung der Riesentöpfe, namentlich in Finnland und am Ural, beschäftigt habe. Ihre Abhandlung veranlasst mich, Ihnen die folgende Mittheilung zu machen, da sie eine Gegend betrifft, die an Norddeutschland grenzt, nämlich Curland.

Als ich 1874 im mittleren Curland bei dem Gute Lukken, am rechten Ufer des Windauflusses, den dort befindlichen, in Permischem Kalksteine betriebenen Steinbruch besuchte, bemerkte ich an perpendikulären Wänden des künstlich entblössten Gesteins, zwei Riesenkessel. Sie befanden sich in geringer Entfernung von einander und in ein und derselben Höhe des Profils.

Der Kessel Fig. 1 ist 4 Fuss tief, oben 1 Fuss 6 Zoll, unten 1 Fuss im Durchmesser. Er war ganz angefüllt von braunem, eisenschüssischem Grand a (nordischer Sand), in welchem viele Stumpfkantner und Roller von Granit, Gneiss etc. liegen. Der Kessel Fig. 2 ist 5 Fuss tief und hat 1 Fuss im Durchmesser. Auch ihn füllte das Diluvium a aus; über diesem lag der Sand c und diesem folgte nach oben die Ackererde d.

Beide Kessel sind cylindrisch, ihre Wände rauh, weil sie so lange nach ihrer Entstehung vom Wasser angenagt sind. Als ich sie von dem diluvialen Schuttboden hatte reinigen lassen, erkannte man an den Wänden deutlich die Schichtung des Kalksteins.

Figur 1.



Figur 2.

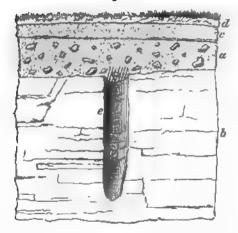

Diese Kessel erinnerten mich an zwei Riesenkessel, welche ich 1865 am Ural, auf den Denissower Goldwäschen, in einem körnigen Dolomit gesehen hatte.

#### 2. Herr LORETZ an Herrn BEYRICH.

Petrefactenfunde im Thüringer Schiefergebirge.

Eisfeld, den 25. September 1880.

Für die Stratigraphie und Paläontologie des Thüringischen Schiefergebirges hat sich kürzlich eine ebenso neue und inter-

essante, als wichtige Thatsache ergeben, indem mitten in einem bisher für azoisch angesehenen Schiefergebiete, in einem Steinbruch auf Strassenmaterial, Versteinerungen zum Vorschein gekommen sind, welche ich bei Gelegenheit von in diesem Sommer ausgeführten Revisionsarbeiten kennen lernte. Die Localität ist auf der von mir für die geologische Specialkarte von Preussen und den Thüringischen Staaten kartirten Section Steinheid, beim Gebirgsdorf Sigmundsburg, in der Nähe des Rennsteiges.

Die Schichten, welchen die Versteinerungen enthaltende Bank angehört, hatte ich früher als cambrisch, speciell untercambrisch, eingetragen; sie liegen zunächst westlich, d. i. im Liegenden von allen denjenigen, weiter ostwärts folgenden, als cambrisch, speciell obercambrisch, geltenden graugrünen Thonschieferschichten, welche im Allgemeinen eine grosse petrographische Aehnlichkeit, stellenweise völlige Uebereinstimmung zeigen mit ihrer hangendsten, zunächst unter den untersilurischen Eisensteinen und Griffelschiefern gelegenen Partie, den typischen "Phycodenschiefern." (Nur diese hangendste Partie hat jedoch bisher Exemplare von Phycodes circinnatum Richten geliefert, und diese Form war bisher fast ausschliesslich als der älteste organische Rest des Schiefergebirges angesehen worden.)

Westlich, d. i. im Liegenden dieses obercambrischen Systemes, ändern die Schieferschichten einigermaassen ihren petrographischen Charakter, werden dunkler von Farbe, wechsellagern in kürzeren Folgen mit quarzitischen, z. Th. aber auch etwas klastisch oder grauwackeartig aussehenden Schichten, obschon solche vom Habitus der obercambrischen Schiefer auch hier nicht ganz fehlen und die Uebergänge aufwärts wie abwärts nur ganz allmähliche sind; noch weiter in's Liegende nehmen die Schichten mehr und mehr die Beschaffenheit eines krystallinischen Schiefergesteins an, während eigentliche Thonschiefer und klastisch aussehende Gesteine zurücktreten.

Jene Petrefacten - Schicht liegt etwa auf einer Linie, oder etwas westlich von einer Linie, welche als beiläufige untere Grenze des graugrünen obercambrischen Schiefersystemes angesehen werden kann. Das Gestein, welches die Versteinerungen enthält, ist ein rauher, quarzitischer, z. Th. etwas grauwackeartiger, graugrünlicher oder röthlicher, dickspaltender Schiefer.

Was nun die bisher gefundenen organischen Reste dieses neuen Petrefacten-Horizontes betrifft, so möchte ich zunächst bemerken, dass ihr Erhaltungszustand, wie es bei der Beschaffenheit des Gesteines allerdings nicht anders zu erwarten, vielfach ein mangelhafter ist, ja öfters bis zur Unkenntlichkeit herabsinkt, was jedoch nicht hindert, dass einzelne Stücke

besser erhalten sind, und dass bei Durchmusterung einer grösseren Anzahl von Exemplaren manche feine Structurtheile erkennen kann. Viele Exemplare scheinen von den mechanichen Vorgängen, welche auf das Gestein gewirkt haben (Schieferung, Streckung) afficirt und mehr oder minder verzerrt Mir scheint, dass mit Berücksichtigung dieses Umstandes entschieden das Meiste des bisher Gefundenen sich auf ein und dieselbe Brachiopoden - Form, und zwar ? Lingula. resp. ein Lingula nahestehendes Genus, zurückführen lässt. Der Schalenkörper dieses Brachiopoden besteht aus einer thonigen. zerreiblichen Masse von rother oder weisser, auch gelblicher Färbung; diese Substanz haftet fester am Gesteine, als sie in sich selbst zusammenhängt, und so kommt es, dass beim Spalten des Gesteins die Schale sich immer theilt und ein Theil auf der convexen, der andere auf der concaven Seite sich befindet; höchst selten bekommt man ein Stück der äusseren Schalenoberfläche zu sehen, und diese sieht ganz nach Lingula aus. Sehr oft ist in diesen Schalenresten, wenn auch oft nur hie und da oder spurenweise, eine feine, kreuzweise verlaufende, oder fein gitterartige Structur, schräg zur Längsund Queraxe der Schale, zu bemerken; die besser erhaltenen Stücke zeigen auch, besonders gegen den Rand, eine radial gerichtete Faserung, auch lassen sie Leisten und Eindrücke erkennen.

Figur 1.



In Figur 1 (in natürlicher Grösse, wie auch die folgenden) ist das deutlichste der aufgefundenen Exemplare dargestellt, welches wohl dem Abdruck einer Klappen-Innenseite mit noch anhaftenden Schalentheilen entspricht. Oefters hat sich die symmetrische Gestalt nicht so gut erhalten: je nach der Lage, welche die im Gestein eingebetteten Schalen gegen die Richtung der Streckung bei den Schieferungsvorgängen einnahm, sind dieselben in verschiedener Weise verzogen, was mir we-

nigstens die einfachste Erklärung für Formen wie Figur 2 und Figur 3 scheint. Die feine, von innen nach aussen laufende



Faserung und die fein gitterförmige Structur in der Schalenmasse lassen sich auch bei solchen verzogenen Formen vielfach noch erkennen. Bei stärkerer Verzerrung können, besonders wenn die Umrandung der durch Spalten des Gesteins freigelegten Schale eine mangelhafte oder unsichere ist, ganz eigenthümlich aussehende Gestalten zum Vorschein kommen, wie Figur 4 und Figur 5, welche im Umriss an Aviculaceen erin-



nern, doch, wie ich glaube, noch auf dieselbe Brachiopodenform zurückzuführen sein dürften; ich bemerke, dass einige Stücke des bisher gesammelten Materiales allerdings sehr an Bivalven erinnern, mit ganzer Sicherheit habe ich solche indess nicht erkannt.

Noch sind einige symmetrisch querovale Formen vorgekommen, Figur 6 (convex) und Figur 7 (concav); ob wir es



hier mit einem anderen, (nach Art von Obolus), querovalen Brachiopoden zu thun haben, oder nicht, möchte ich vorderhand nicht entscheiden; auch diese Exemplare zeigen z. Th. die erwähnte fein gitterartige Schalenstructur und die radial laufende Faserung am Rande.

Ein nur einmal vorliegender, gerippter Abdruck ist so mangelhaft beschaffen, dass ich ihn nur nebenbei erwähnen dari.

Ich muss mich in dieser brieflichen Notiz auf obige Bemerkungen beschränken, da es mir hier an der Literatur und dem Vergleichsmateriale fehlt, welche nöthig wären, um diese neu entdeckten Thüringischen Vorkommnisse mit solchen anderer Gebiete, namentlich des Auslandes zu vergleichen, und so zu einer bestimmteren Ansicht über die Stellung der betreffenden Schichten zu gelangen. Einem eingehenderen Studium, als es für den Augenblick möglich ist, muss es vorbehalten bleiben, das vorliegende, bei fortgesetztem Betrieb des Steinbruches hoffentlich noch zu vermehrende Material genauer zu untersuchen, zu prüfen, wie viel wirklich verschiedene Formen oder Arten hier vorliegen, und zuzusehen, ob dieser uralte Thüringische Petrefacten – resp. Brachiopoden – Horizont sich vielleicht mit einer der zur Zeit bekannten tiefsten silurischen Bildungen ausländischer Gebiete vergleichen lässt, oder nicht.

Zu constatiren ist einstweilen, dass durch die Entdeckung dieser Versteinerungen ein mächtiger Schichtencomplex des Thüringischen Schiefergebirges in den Bereich der ältesten

paläozoischen Gebilde hinaufrückt.

Noch Eins möchte ich in Kürze berühren, dass nämlich an eine Einfaltung eines etwas jüngeren paläozoischen Complexes zwischen alten azoischen Schichten — wie man sie a priori vielleicht vermuthen könnte — hier nicht zu denken ist; das gänzlich abweichende Aussehen des Gesteins und der Versteinerungen bei Sigmundsburg von den weiter östlich entwickelten, wohl bekannten silurischen, devonischen Culm-Bildungen, der allmähliche Gesteinsübergang im Gesammtbereich der Schieferschichten von den Phycoden-Schichten an abwärts, die Einschaltung von Thonschiefern von obercambrischem Habitus in unmittelbarer Nachbarschaft der quarzitischen, die neuen Versteinerungen enthaltenden Lagen, und die Gesammtheit der Lagerungsverhältnisse, wie sie sich nach den bisherigen Forschungen und Aufnahmen in diesem Gebirgstheile ergeben, würden einer solchen Auffassung entgegenstehen; und so kann ich, nach Allem, nicht daran zweifeln, dass wir es hier wirklich mit Schichten von höherem Alter als die Phycoden - Schichten und mit entsprechend alten organischen Resten zu thun haben.

#### 3. Herr M. Neumayr an Herrn W. Dames.

Ueber das Alter der Salzgitterer Eisensteine.

Wien, dea 31. October 1880.

Die Bearbeitung der Ammonitiden aus den untercretaceischen Ablagerungen des nordwestlichen Deutschlands, welche ich gemeinsam mit Herrn Dr. Uhlie unternommen habe, ist nun nahezu vollendet und die Resultate derselben werden demnächst in den Palaeontographicis erscheinen. — In geologischer Beziehung ist das Ergebniss ein sehr geringes, da die Daten über die Lagerung der einzelnen Formen, welche in den Sammlungen liegen, ziemlich unzureichend sind und uns genaue, autoptische Kenntniss der Fundorte fehlt; es wird jetzt die Aufgabe entstehen, die Lagerstätte der einzelnen von uns fixirten Typen genau zu ermitteln und auf Grund dieser Untersuchungen dann die Parallelen mit den gleichalterigen Vorkommnissen anderer Länder festzustellen.

Nur in Beziehung auf die Eisensteine von Salzgitter ist es schon jetzt möglich zu sagen, dass die bisherigen Ansichten über deren Alter einer Berichtigung bedürfen, indem in diesem Gesteine sich mehrere Arten finden, welche beweisen, dass dasselbe bis zu einem höheren Niveau hinaufreicht, als bisher angenommen wurde. Ich führe hier diejenigen Ammoniten und Belemniten der Eisensteine an, welche entweder mit schon früher beschriebenen Formen übereinstimmen, oder wenn sie neu sind, auch in anderen Gesteinen sich gefunden haben:

Belemnites pistilliformis RASP.

Belemnites Brunsvicensis Stromb.

Amaltheus Nisus Orb.

Olcostephanus bidichotomus Leym.

Olcostephanus Grotriani (Hilsconglomerat vom grossen Vahlberg).

Hoplites curvinodus Phill.

Hoplites Deshayesi Leym.

Acanthoceras Martini Orb.

Crioceras gigas Sow.

Crioceras Bowerbanki Sow.

Crioceras Urbani n. sp. (Frankenmühle bei Ahaus).

Ein Vergleich mit der trefflichen Tabelle der norddeutschen Unterkreide v. Strombeck's zeigt, dass nach diesen Fossilien

die Eisensteine bis zum Niveau der Schichten mit Acanthoceras Martini, ja vielleicht bis zu dem der Gargas-Mergel (Amaltheus Nisus) hinaufreichen.

Speciell ist es ein sehr charakteristisches Gestein, ein blassgrün und röthlich gesteckter Eisenstein aus der Grube Marie bei Steinlah unweit Salzgitter, welches durch das ausschliessliche Auftreten von Aptien-Formen charakterisirt ist; aus diesem stammen Amaltheus Nisus, Hoplites Deshayesi, Acanthoceras Martini und die drei Crioceras-Arten. Von speciellem Interesse ist die fast vollständige Uebereinstimmung dieser Fauna mit derjenigen der vielbesprochenen Fundstelle an der Frankenmühle bei Ahaus, deren Reste namentlich durch die Arbeiten von Ewald, v. Strombeck und U. Schlönbach bekannt geworden sind. Von diesen Formen sinden sich nicht weniger als 6 Arten in den rothgrünen Eisensteinen der Grube Marie wieder, eine bei der geringen Menge der überhaupt bei Ahaus austretenden Ammonitiden sehr beträchtliche Zahl, so dass wir beiderlei Vorkommnisse mit Bestimmtheit als genaue Aequivalente betrachten können.

## 4. Herr A. Remelé an Herrn Th. Liebisch.

Ueber die Basalte oder basaltähnlichen Geschiebe der Eberswalder Gegend.

Eberswalde, den 28. November 1880.

Um leicht möglichen Missverständnissen vorzubeugen, welche bei der Vergleichung des Aufsatzes von Herrn F. Klockmann in diesem Bande dieser Zeitschrift pag. 408 mit meinem an Sie gerichteten Schreiben vom Juni d. J. und dem gleichzeitig veröffentlichten Briefe Zirkel's (ib. pag. 424) entstehen können, bin ich zu folgenden Bemerkungen genöthigt:

1. Das Basaltgeschiebe aus hiesiger Gegend, welches Herr Klockmann pag. 408 erwähnt und zugleich mit einigen anderen Fundstücken der norddeutschen Ebene für einen plagioklasführenden Nephelinbasalt erklärt, ist das Stück mit reichlich eingesprengten Olivinkörnchen von Heckelberg südlich von Eberswalde, welches ich auf pag. 429—430 mit No. 4 bezeichnet und sofort als typischen Basalt hingestellt habe. Mikroskopisch war dasselbe weder von Zirkel, noch von mir untersucht worden.

2. Meine beiden Stücke No. 1 und No. 2 von Heegermühle westlich von Eberswalde (pag. 426) sind diejenigen, welche Herr Klockmann vorläufig als Melaphyre gelten lässt (pag. 412 und 415—416).

3. Das mandelsteinartige Geschiebe No. 3 von Heegermühle mit besonders merkwürdiger Mikrostructur (pag. 426 u. 427) wird von Herrn Klockmann pag. 412—415 als Diabas

beschrieben.

Das Zirkel'sche Schreiben bezieht sich, wie auch aus dem Wortlaut desselben hervorgeht, nur auf die mit No. 1, 2 und 3 bezeichneten Stücke.

# C. Verhandlungen der Gesellschaft.

# 1. Protokoll der Juli-Sitzung.

Verhandelt Berlin, den 7. Juli 1880.

Vorsitzender: Herr Beyrich.

Das Protokoll der Juni-Sitzung wurde vorgelesen und genehmigt.

Der Gesellschaft ist als Mitglied beigetreten:
Herr Dr. Max Fesca, Privatdocent in Göttingen,
vorgeschlagen durch die Herren Lang, Klein und
E. Beyrich.

Der Vorsitzende legte die für die Bibliothek der Gesellschaft eingegangenen Bücher und Karten vor.

Herr A. Remelé legte zwei in untersilurischen Geschieben der Gegend von Eberswalde gefundene Exemplare eines eigenthümlichen gekrümmten Cephalopoden vor, für welche er die neue Gattung Palaeonautilus glaubte errichten zu müssen. Die Diagnose dieses Genus lässt sich folgendermaassen aufstellen:

Gehäuse ganz ohne freien Arm aus mehreren mit ihrer Axe in einer Ebene aufgerollten Umgängen bestehend, welche namhaft breiter als hoch und mehr oder weniger involut sind, so dass sie einen deutlich ausgeprägten oder selbst sehr tiefen Doppelnabel bilden. Sipho unmittelbar an der Bauchseite (concaven Seite) oder derselben sehr genähert. Kammerwände im Wesentlichen einfach (höchstens mit schwachen Biegungen); Wohnkammer lang, mit einfach gekrümmtem oder auf dem Rücken ausgeschnittenem Aussenrande. Oberfläche quergestreift oder ausserdem noch mit gleichverlaufenden Rippen versehen.

Schon von Eichwald sind einige hierher gehörige Formen aus dem oberen Orthocerenkalk der Insel Odensholm unweit der Nordwestspitze Ehstlands bekannt gemacht worden; in

seiner Lethaea Rossica, I. pag. 1304 — 1306, t. LI. f. 27 und t. L. f. 5 und 7, beschreibt er drei bezügliche Arten als Clymenia Odini, depressa und incongrua. Durch die meist starke Involubilität und Nabelbildung, die verhältnissmässig sehr beträchtliche Breite der Windungen (während bei den typischen Clymenien umgekehrt ihre Höhe grösser ist) und ferner durch die Abwesenheit einer eigentlichen seitlichen Faltung sowie einer sattelartigen Vorwölbung der Kammerwände auf dem Rücken unterscheiden sich jedoch die fraglichen Fossilien sehr bestimmt von der für das Oberdevon charakteristischen Münster'schen Gattung Clymenia. Andererseits sind jene Eichwald'schen Arten öfter als Lituiten angesprochen Ihre generische Verschiedenheit von letzteren ist jedoch, trotz einer gewissen Aehnlichkeit, sofort daran zu erkennen, dass ihnen der freie, vom Gewinde abgezweigte Arm fehlt und die Spirale beiderseits mit einem deutlichen Nabel versehen ist. Ganz ungewöhnlich wäre ferner für Lituiten mit ventralem Sipho die sehr grosse Breite der Umgänge im Vergleich zum Abstand zwischen Rücken- und Bauchseite. Näher verwandt durch einige ihrer äusseren Merkmale sind dagegen jene Fossilien mit der Gattung Nautilus, und diese Beziehung soll auch durch den gewählten Namen ausgedrückt werden. Indessen die allgemeine Formbeschaffenheit, das relativ langsame Anwachsen im letzten Umgang und der ventrale Sipho machen doch auch eine Trennung von dem letztgenannten Geschlecht unabweislich; bei den zahlreichen eigentlichen Nautilen, welche typisch wohl erst im Kohlenkalk beginnen, entfernt sich der Sipho nicht merkbar von der Mitte. Das neue Genus, dessen Aufstellung nach allem dem geboten erschien, steht etwa zwischen Nautilus und Clymenia, hat jedoch auch Einiges von den imperfecten Lituiten. Eine Untergattung von Nautilus anzunehmen, schien dem Redner nicht angebracht zu sein.

Die vorgelegten Versteinerungen gehören nun zugleich einer noch unbeschriebenen Art an, welcher der Vortragende den Namen Palaeonautilus hospes gegeben hat. Bei derselben treten die in der Diagnose der Gattung angegebenen Hauptcharaktere besonders ausgezeichnet hervor. Die Spirale zeigt an dem grösseren und am besten erhaltenen der beiden Exemplare bei 5 Cm. Durchmesser vier Windungen, welche so stark involut sind, dass jedesmal fast <sup>2</sup>/<sub>3</sub> des vorhergehenden Umgangs dadurch bedeckt werden. Die Breite der Röhre beträgt hier das Doppelte ihrer Höhe, bei dem kleineren Stücke sogar noch etwas mehr. Im Querschnitt bildet die Röhre eine in ihrem oberen Theil annähernd elliptische und unterseits concav ausgeschnittene Figur, wobei Aussen- und Innenfläche

in scharfen Kanten zusammentreffen. Am meisten in die Augen fallend ist der beiderseits in gleicher Weise vorhandene, sehr tiefe trichterförmige Nabel, über dessen Grund sich die Schlusswindung um ca. 10 Mm. erhebt. Die Wohnkammer nimmt mehr als die Hälfte der Schlusswindung ein; die hinter derselben liegenden stark gewölbten Kammerwände, deren Form übrigens wie bei den Lituiten beschaffen ist, stehen gedrängt. Der ziemlich dünne, kreisrunde Sipho zeigt Anschwellungen zwischen den Scheidewänden und ist, die innersten Windungen abgerechnet, 1/2 bis 1 Mm. von der Bauchseite entfernt, während derselbe bei den früher genannten Eichwald'schen Formen ganz ventral ist. An der Schalenoberfläche beobachtet man zahlreiche, schräg über die Seiten nach hinten laufende Streifen von etwas verschiedener Stärke, die auf dem Rücken einen wenig tiefen Sinus bilden; eigentliche Querrippen fehlen dagegen.

Von den beiden Exemplaren des Palaeonautilus hospes wurde das eine bei Heegermühle, westlich von Eberswalde, das andere bei letzterer Stadt gefunden. Beide lagen in Geschieben von dunkel bläulichgrauem Orthocerenkalk mit vielen eingemengten Kalkspaththeilchen, welche nach ihren sonstigen organischen Einschlüssen zuverlässig in das Echinosphäriten-Niveau Fr. Schmidt's gehören. Das Berliner palaeontologische Museum enthält ein zu der nämlichen Art zu stellendes Stück aus dem grauen Geschiebekalk von Sorau. Mehrere, z. Th. recht schöne Exemplare derselben Gattung aus Geschieben des hellgrauen Orthocerenkalks von Königsberg i. Pr. befinden sich in der Mascke'schen Sammlung; sie sind jedoch von der

neuen Art specifisch verschieden.

Die specielle Beschreibung der Eberswalder Palaeonautilus-Reste sowie auch der in der April-Sitzung besprochenen Lituiten (pag. 432-441) ist enthalten in der "Festschrift für die 50 jährige Jubelfeier der Forstakademie Eberswalde", Berlin bei Julius Springer, welche am 7. Juni d. J. dem Buchhandel übergeben worden ist. 1)

"Gehäuse scheibenförmig, Windungen offenliegend, sich berührend: Septa einfach, oder mit einem unbedeutenden Dorsallobus: Sipho an

oder nahe dem inneren Rande.

<sup>1)</sup> Nachträglicher Zusatz. - In Bigsby's Thesaurus Siluricus, London 1858, pag. 184, werden zwei der vorher genannten Eichwald'schen Arten, nämlich depressus und incongruus, unter der vor reichlich 40 Jahren von Conrad aufgestellten Gattung Trocholites citirt, während sie ebendaselbst pag. 171 zugleich bei Clymenia Münster aufgeführt sind; bei dem Namen "Trocholites" ist in Parenthese "Lituites" hinzugefügt. Für das Conrad'sche Genus wird bei M' Coy, British Palaeozoic Fossils, Fasc. II (1852), pag. 323, folgender wortgetreu übersetzter Gattungscharakter angegeben:

Derselbe Redner legte sodann einige Stücke einer bisher noch nicht unterschiedenen Geschiebe-Art vor, welche als

"Unterscheidet sich von Clymenia durch den Mangel der seitlichen Winkelbildung der Septa, schliesst indessen mehrere der Münster'schen

Arten ein, denen jene Winkelbildung fehlt."

In dieser Diagnose ist offenbar das Facit der für "Palaeonautilus" gegebenen wesentlichen Merkmale keineswegs ausgesprochen. beschreibt auch als erste Art einen englischen Trocholites anguiformis SALTER sp., bei dem die Umgänge nicht einmal hart aneinander liegen; unter demselben Namen haben Kjerulf und Dahll ein Fossil von der norwegischen Halbinsel Herö (Saemann's Lituites angulatus) mitgetheilt, das von F. Roemer mit Lituites antiquissimus identificirt worden ist. Auch Andere haben theils echte Lituiten, theils Clymenien mit dem Namen Trocholites belegt. So werden dazu beispielsweise in Picter's Traité de Paléontologie, 2de éd., II. pag. 647 u. 648, die Clymenien mit einfachen (schwach gebogenen) Scheidewänden gezählt, und ist in dem zugehörigen Atlas, t. Ll. f. 13, die bekannte Clymenia angustiseptata MUNSTER unter der Benennung Trocholites angustiseptatus abgebildet. Conrad selbst hatte seine Gattung auf zwei amerikanische Arten gegründet: Trocholites ammonius und planorbiformis. Die erstere, aus dem Orthocerenkalk von Trenton, ist von DE VERNEUIL fraglich zu Lituites cornu-arietis Sow. gestellt, dagegen von Hall und C. Lossen mit Lituites teres Eichw. = Odini Vern. vereinigt worden. Was aber den als Seltenheit auch im englischen Bala limestone beobachteten Trocholites planorbiformis (als Lituites, resp. Nautilus, bei Salter, Murchison und Bigsby) anbelangt, so ist diese Art bestimmt von Palaeonautilus generisch nicht zu trennen.

Aus den bezüglichen, so vielfach abweichenden Angaben der verschiedenen Autoren könnte man den Schluss ziehen, dass die Conradische Gattung von Hause aus ungenügend präcisirt und begrenzt worden ist. Sollte jedoch Conradis Original - Diagnose von Trocholites mit der für Palaeonautilus gegebenen sich decken, was ich leider vor Beginn des Druckes dieser Protokolle noch nicht zu eruiren im Stande war, so müsste selbstverständlich der letztere Name cassirt werden. Es sei noch bemerkt, dass die Benennung "Trocholites" auf alle Fälle sehr schlecht gewählt ist, weil die fraglichen Formen mit der Gestalt eines Trochus nichts gemein haben; anders ist es bekanntlich bei

Trochoceras BARRANDE.

Unmittelbar vor Thoresschluss erhalte ich noch das von G. LIND-STRÖM herausgegebene und theilweise noch von Angelin bearbeitete Werk "Fragmenta Silurica e dono Caroli Henrici Wegelin", welches im November oder December zu Stockholm erschienen ist (die Vorrede datirt vom 30. October d J.). In demselben sind aus dem schwedischen Silur zahlreiche Mollusken und einige Anthozoen beschrieben und abgebildet, welche grösstentheils der untersilurischen Abtheilung angehören und vornehmlich in Dalekarlien gefunden worden sind. Durch die Uebereinstimmung einer sehr grossen Zahl der mitgetheilten Arten mit solchen, die sich in der Eberswalder Geschiebesammlung befinden, wird wiederum die von vornherein von mir vertretene Ansicht unterstätzt, dass die Heimathstätte unserer märkischen Geschiebe zumeist in den südlichen oder mittleren Theilen Schwedens, beziehungsweise in den zugehörigen Inseln oder benachbarten Gebieten, die jetzt vom Meere bedeckt sind, zu suchen ist. Weiterhin giebt die Lindström'sche Publication zu folgenden thatsächlichen Bemerkungen Anlass, zunächst

Wesenberger Gestein bezeichnet werden kann. Die fraglichen Gerölle bestehen aus einem sehr reinen, hell graugelblichen dichten Kalkstein mit rothen oder röthlichen Streifen und Flecken, welcher von äusserst compacter Beschaffenheit ist, splittrig bricht und in seinem Aussehen meist eine auffallende Aehnlichkeit mit dem lithographischen Kalk besitzt; nur fehlt die plattige Absonderung, auch sind öfter Einschlüsse von farblosem Kalkspath darin zu beobachten. Das Gestein wird in der Mark ziemlich häufig angetroffen, enthält aber sehr selten Versteinerungen. Für sein geognostisches Niveau bestimmend ist eine sehr grosse Murchisonia, welche in einem hierher gehörigen Stücke von Heegermühle gefunden und von Fr. Schmidt sofort als die Wesenberger Form von Murchisonia bellicincta Hall (Fr. Schm.) erkannt wurde. Da nun die

bezüglich der von mir früher besprochenen und in der oben genanuten "Festschrift" beschriebenen Lituiten:

Lituites anguinus Angelin aus dem Orthocerenkalk vom Digerberg und Alsarbyn in Dalekarlien ist identisch mir dem von mir als Lituites perfectus Wahlenberg beschriebenen Fossil. Ich glaube nicht, dass im vorliegenden Falle die Aufstellung einer neuen Art begründet war: des "Lituites perfectus" geschieht in der schwedischen Schrift überhaupt keine Erwähnung.

Lituites latus Ang. von Wikarbyn in Dalekarlien (Orthocerenkalk) gehört demselben Typus an, den ich zuerst mit Lituites Hageni bekannt gemacht habe. Es sind dies jedoch, trotz sehr grosser Analogien, zwei verschiedene Species, da abweichend von meiner Art bei Lituites latus die Umgänge trotz der weniger breiten Spirale nicht aneinander stossen

und auch die Oberflächensculptur eine etwas andere ist.

Discoveras subcostatum Ang. aus dalekarlischen Orthocerenkalken ist zweifellos ganz dieselbe Art wie der von mir früher publicirte Lituites Decheni. Die Abbildungen in Fig. 5 8 auf Taf. XI. des schwedischen Werkes und die von mir in der erwähnten "Festschrift", Taf. II. Fig. 1a – c, gegebenen sind einander so vollkommen gleich, wie es selten in einem ähnlichen Falle mag vorgekommen sein.

Werk, pag. 11, Taf. IX. Fig. 15—18, unter dem Namen Trocholites incongruus Eichw. ein Fossil aus dem Orthocerenkalk Ölands und Dalekarliens mitgetheilt ist, welches die grösste Aehnlichkeit mit meinem Palaconautilus hospes besitzt. Kaum einen anderen Unterschied zeigt jenes von der Eberswalder Geschiebe-Versteinerung, als dass die Schale schwache Rippen ausser den schiefen Querstreifen hat und seine Dimensionen geringer sind: der Maximal-Durchmesser der Scheibe wird zu 33 Mm. angegeben, während derselbe bei meinem grösseren Exemplar fast 50 Mm. beträgt. Allerdings scheint die schwedische Form auch etwas weniger involut zu sein. Ich kann übrigens letztere nicht für identisch mit Eichwald's "Chymenia incongrua" halten, da diese Art mit einem völlig ventralen, "der vorhergehenden Windung unmittelbar

aufliegenden" Sipho versehen ist.

Offenbar soll in den "Fragmenta Silurica" der Gattung Trocholites eine bestimmtere Stellung zugewiesen werden; leider wird jedoch die Diagnose Conrad's, welche in amerikanischen Journalen enthalten ist, die mir bisher nicht zugänglich waren, nicht mitgetheilt.

A. R.

Wesenberg'sche Schicht in Ehstland als besonders charakteristische Gebirgsart einen ebensolchen, dem lithographischen Stein ähnlichen Kalk von vorwiegend gelblichgrauer Farbe enthält, so unterliegt es keinem Zweifel, dass jene Gerölle-Art in die eben erwähnte, von dem genannten Geologen mit dem Buchstaben E bezeichnete Zone gehört. In einigen anderen Stücken des Gesteins aus der Eberswalder Gegend fanden sich vereinzelte Brachiopoden-Reste der Gattungen Orthis und Strophomena. Ferner dürfte dahin ein Geschiebe aus der Gegend von Bromberg im Berliner palaeontol. Museum zu rechnen sein, welches ein grosses Exemplar von Lituites antiquissimus EICHW. sp. einschliesst; dasselbe ist zwar bei dichter und sehr compacter Textur vorwiegend ziegelroth gefärbt, jedoch geht die Farbe auf der einen Seite des Stückes in ein helles Gelblichgrau über, und hier gleicht es durchaus den anderen vorhin besprochenen Geröllen.

Endlich sprach der Vortragende noch über eine andere, bisher unbekannt gebliebene Art von Geschieben, die in mehrfacher Hinsicht von ganz besonderem Interesse ist; er giebt ihr den Namen: roth und weiss gefärbter untersilurischer Fenestellenkalk oder Leptaenakalk. Die Hauptmasse des Gesteins ist ein ziegelrother dichter Kalk, der eine Kleinigkeit heller als der gemeine rothe Orthocerenkalk ist, und in welchem mehr oder minder grosse Nester und Adern eines milchweissen bis grauweissen Kalkspaths von körniger oder späthiger Beschaffenheit liegen. Jene rothe Farbe geht zuweilen in Rosenroth oder Fleischroth über. Seltener erscheint das Ganze als ein scheckiges Aggregat von lauter rothen, dichten und weissen späthigen Theilen von geringer Grösse.

An Versteinerungen sind diese Geschiebe äusserst reich. Zunächst wären kleine Korallen (darunter Streptelasma sp.) und vereinzelte Kelchfragmente einer Hemicosmites - Art zu erwähnen. Ganz hauptsächlich aber ist die Fauna, welche schon unverkennbare Anklänge an das Obersilur zeigt, durch zahlreiche Formen von Bryozoen und Brachiopoden charakterisirt. Unter ersteren sind besonders bezeichnend einige noch genauer zu untersuchende Fenestella-Arten, sodann Ptilodictya cfr. acuta Hall und Discopora rhombifera Fr. Schmidt. Unter den Brachiopoden treten zuvörderst einige Leptaenen hervor, am häufigsten Leptaena quinquecostata M' Cox, ferner Leptaena transversalis DALM. und eine der Leptuena equestris Eichw. ähnliche Art. Fast ebenso häufig sind gewisse, mit Platystrophia lynx Eichw. sp. verwandte Platystrophia-Formen, so dass das Gestein allenfalls auch als ein Platystrophiakalk bezeichnet werden könnte. Ferner sind anzuführen: Spirifer insularis Eichw.; die Borkholmer Form der Strophomena depressa Dalm. (Leptaena rugosa in Hisingen's Lethaea Suecica); verschiedene Orthis - Arten, darunter Orthis (Strophomena) expansa Sow., Orthis cfr. Actoniae Sow. und eine der Orthis elegantula sehr ähnliche Art; mehrere kleine Atrypen; Discina sp.; Orthoceras sp., verwandt mit Orthoceras (Cycloceras) fenestratum Eichw.; Primitia brachynotos Fr. Schm. Von Trilobiten findet sich hauptsächlich eine Sphaerexochus-Art, die an Sphaerexochus angustifrons und granulatus Ang. erinnert; ausserdem Odontopleura sp., Lichas sp. etc. Bemerkenswerth ist noch, dass das Gestein stellenweise zahlreiche Crinoidenstiele enthält, und dass mit demselben zusammen sich Geschiebe eines ebenfalls roth und weiss gefärbten oder auch gelblichgrauen Kalks gefunden haben, welcher ganz und gar von Crinoidengliedern aus der Verwandtschaft von Crotalocrinus rugosus MILLER sp. erfüllt ist und daneben mehrere der bezeichnendsten unter den vorgenannten Versteinerungen enthält.

Nach der Erklärung Fr. Schmot's entspricht die Fauna des Fenestellen- oder Leptaenakalks durchaus der Borkholm'schen Schicht (F. 2). Ein mit demselben petrographisch wie paläontologisch völlig übereinstimmendes Gestein ist jedoch nur in Schweden bekannt und kommt dort nach Törngvist') an einigen Punkten der nächsten Umgebung des Siljan-Sees in Dalekarlien (Boda, Osmundsberg etc.) vor; anderwärts in Schweden ist es nicht beobachtet worden. Törngvist hat dafür den Namen Leptaenakalk eingeführt. Er giebt an, dass die Ablagerung in ihrem oberen Theile aus einem Kalkstein von einer zwischen Grau, Weiss und Roth wechselnden Farbe bestehe und nach unten zu in einen ziegelrothen Crinoidenkalk übergehe.

Der Fenestellenkalk ist ein sehr seltenes Geschiebe. Der weitaus grösste Theil der vom Redner zusammengebrachten Collection dieses Gesteins, von welchem eine ausgewählte Suite der Gesellschaft vorgezeigt wurde, rührt von einem einzigen, mehrere Kubikfuss grossen Block her, der im Grand des unteren Diluviums zu Brahlitz bei Oderberg i. d. M. gefunden wurde. Genau an derselben Stelle lagen die vorher erwähnten Geschiebe von Crinoidenkalken. Ausser bei Oderberg fanden sich einige wenige Stücke des Fenestellenkalks auch in unmittelbarer Nähe von Eberswalde. Das Verbreitungsgebiet ist jedoch anscheinend kein unbedeutendes, da einzelne dahin gehörige Gerölle auch bei Neubrandenburg und in Schleswig-

<sup>1)</sup> Om lagerföljden i Dalarnes undersiluriska bildningar, Lund 1867; Geologiska jakttagelser öfver den kambriska och siluriska lagerföljden i Siljanstrakten, Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar, 1871. No. 1: Om Siljanstraktens paleozoiska formationsled, ib. 1874. No. 4. -- Man vergl. auch Linnarsson in dieser Zeitschr. XXV. pag. 686.

Holstein vorgekommen sind. In Herrn Mascke's reicher Geschiebesammlung von Königsberg i. Pr. hat der Redner dagegen nichts von jenem Gestein gesehen. 1)

Herr Websky legte eine Suite der von George J. Brush und Edward S. Dana in New-Haven, Connecticut, in der Nähe des Dorfes Branchville, District Redding, Tairfield County, Connecticut entdeckten Phosphate vor, welche von den genannten Mineralogen in Groth's Zeitschrift für Krystallographie (II., 528; III.. 577; IV., 69) beschrieben worden sind. Es waren daranter die Gattungen Eosphorit, Triploidit, Dickinsonit und Lithiophilit vertreten, auch Spuren von Reddingit, Fairfioldit und Uranpecherz zu erkennen.

Hierauf wurde die Sitzung geschlossen.

V. W. O. BEYRICH. WEISS. DAMES.

Ptychophyllum craigense M' Coy (Streptelasma sp.); (Ithis concinna Lindstr. (der Orthis elegantula ähnliche Art); Orthis conferta Lindstr.?; Orthis cfr. Actoniae Sow.; Strophomena luna Törnqvist in lit. (Orthis v. Strophomena expansa); Discina gibba Lindstr. (Discina sp.); Ambonychia pulchella Lindstr.

Einigen anderen Arten, wie Meristella crassa Sow. (var. junior) und Athyris? Portlockiana Davidson, entsprechen ähnliche Formen im Fenestellenkalk. Der oben erwähnte Orthoceratit ist ohne Zweisel verwandt mit Orthoceras funisorme Ang., aber doch nicht specifisch übereinstimmend; dagegen scheint mir diese Angelin'sche Art ein und dasselbe mit dem Ehstländischen Orthoceras fenestratum Eichw. (Lethaea Rossica, I. pag. 1231, t. 48. s. 14) zu sein. Eigenthümlich ist, dass in dem schwedischen Werke Leptaena quinquecostata M' Coy nur für den tieser liegenden Trinucleusschieser angegeben ist, während dieselbe in den Arbeiten von Törnqvist als ein besonders häusiges und charakteristisches Fossil des Leptaenakalks genannt wird. Die zahlreichen von mir zu Leptaena quinquecostata gerechneten Exemplare, welche aus den fraglichen Geschieben vorliegen, stimmen übrigens (namentlich in der relativ grossen Breite) mit der Beschreibung und den Figuren der englischen Autoren besser überein, als die Abbildungen der bei Angelin-Lindström ebenso benannten Form des schwedischen Trinucleusschiesers.

**A.** R.

<sup>1)</sup> Nachträglicher Zusatz. — Die so eben erschienenen, auf S. 643 schon angeführten "Fragmenta Silurica" von Angelin und Lindström sind für die Beurtheilung der Geschiebe des Fenestellenkalks von grösster Bedeutung, weil in diesem Werke zahlreiche Petrefacten aus der Wegelin'schen Sammlung sich beschrieben und abgebildet finden, die in dem vorhin genannten Leptaenakalk am Siljan-See (ganz besonders bei Östbjörka, jedoch auch bei Boda, am Osmundsberg und etlichen anderen Punkten) gesammelt worden waren. Von den daselbst mitgetheilten Arten des schwedischen Leptaenakalks habe ich schon bei rascher Durchsicht in der Eberswalder Collection des Fenestellengesteins die folgenden wiedererkannt, bei deren Aufführung meine Benennungen, sofern sie abweichen, in Parenthese beigefügt sind:

## 2. Protokoll der August-Sitzung.

Verhandelt Berlin, den 4. August 1880.

Vorsitzender: Herr Websky.

Das Protokoll der Juli-Sitzung wurde vorgelesen und genehmigt.

Der Gesellschaft sind als Mitglieder beigetreten:

Herr Emil Prümm in Berlin, vorgeschlagen durch die Herren Webset, Liebisch und Dames;

Herr stud. phil. Chelius in Marburg, vorgeschlagen durch die Herren Dunker, Streng und v. Koenen;

Herr stud. rer. nat. August Bargatzky in Cöln, vorgeschlagen durch die Herren Schlüter, Dames und Liebisch.

Der Vorsitzende legte die für die Bibliothek der Gesellschaft eingegangenen Bücher und Karten vor.

Herr A. Remelé legte vor und besprach Geschiebe vom Alter des Sadewitzer Kalks (Lyckholm'sche Schicht = F. 1 nach Fr. Schmidt). Bekanntlich wird der in Ferd. Rœmer's Monographie eingehend geschilderte Sadewitzer Geschiebekalk von einem hellgrauen dichten Kalkstein gebildet, welcher gewöhnlich in plattenförmigen Stücken erscheint und noch eine deutliche Schichtung erkennen lässt. Bisher war derselbe in seiner typischen Abänderung nur innerhalb eines etwa 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Quadratmeilen umfassenden Bezirks bei Sadewitz und einigen benachbarten Ortschaften südöstlich von Oels in Niederschlesien beobachtet worden. 1) Von Eberswalde liegt nun ein einziges Geschiebe desselben Gesteins vor, das aber zweifellos dahin gehört und vor einigen Jahren von Herrn Bergrath von Gellhorn in der grossen Kiesgrube am dortigen Bahnhof gefunden wurde. Es ist ein etwas über faustgrosses plattiges Stück von gelblichgrauer Farbe, welches ganz wie bei solchen von Sadewitz selbst nach aussen hin zu einer etwas erdigen Masse verwittert ist und ebenso auch an der Oberfläche zahlreiche schwärzliche Fleckchen von Braunsteinsubstanz

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> F. Roemer, Foss. Fauna der silur. Diluvial-Geschiebe von Sadewitz, pag. 1X.

zeigt, die theilweise zu undeutlichen dendritischen Gruppen angeordnet sind. Auch darin tritt noch eine Uebereinstimmung mit den bezüglichen Sadewitzer Geschieben hervor, dass die Versteinerungen an einer der Schichtslächen liegen und nicht im Innern des Steines eingewachsen sind. Abgesehen von einigen undeutlichen Resten erkennt man darunter ein kleines jugendliches Exemplar von Streptelasma Europaeum F. Ræm., welches derjenigen Form dieser für die Fauna von Sadewitz höchst bezeichnenden Koralle, wie sie am gewöhnlichsten dort vorgekommen ist, völlig gleicht (l. c. pag. 16, t. IV. f. 1 e), ferner eine Brachiopodenklappe, die zwar etwas an Orthis Assmussi Vern. erinnert, bei der jedoch die gerundeten Hauptrippen bedeutend stärker entwickelt sind.

Von lose vorkommenden Coelenteraten, die nach F. Rœmer (diese Zeitschr. XIV. pag. 589 u. 590) vermuthlich derselben Zone einzuordnen sind, zeigte der Redner vor: Syringophyllum organum Edwards et Haime (aus der Eberswalder Gegend, von Gransee und von Stettin), Aulocopium aurantium Oswald (von Eberswalde) und Aulocopium cfr. diadema Osw. (von Schwedt a. d. O.). Die zuletzt genannten Spongien sind ganz oder theilweise in bläulichen Chalcedon verwandelt; die über letzterem z. Th. noch sich zeigende Versteinerungsmasse ist ein gelblichgrauer, dem Sadewitzer durchaus gleichender Kalk.

In das nämliche Niveau sind noch zu stellen einige bei Eberswalde und benachbarten Orten lose vorgekommene Exemplare von Orthis Oswaldi v. Buch. Sodann auch gewisse in derselben Gegend vereinzelt aufgefundene Geschiebe eines compacten, gelblichgrauen und etwas zur Verwitterung geneigten dichten Kalks mit einer vorläufig noch zweifelhaften Chasmops-Art, sowie mit Lituites antiquissimus Eichw. sp.

Endlich ist noch ein Geschiebe von Hohen-Saaten a. d. O. unweit Oderberg i. d. M. anzuführen: ein etwas mürber Kalkstein von heller gelblich - bis grünlichgrauer Farbe mit Calamopora (Favosites) aspera D'ORB., welcher entweder in die Lyckholm'sche (F. 1) oder in die Borkholm'sche Zone (F. 2) gehört. Die Röhrenzellen sind zwar meist von gleichem, ca. 3 Mm. oder etwas über 1 Linie betragendem Durchmesser, dennoch aber liegen dazwischen einige kleinere, wie es nach Edwards und Haime gerade für jene Art charakteristisch sein soll. Diese ungleiche Grösse der sechsseitigen Zellenöffnungen ist bei zwei von Herrn Dames mitgebrachten Geschieben von Schwartzen in Ehstland, welche anscheinend dieselbe Koralle enthalten und in der Gesteinsbeschaffenheit vollkommen mit dem Stück von Hohen-Saaten übereinstimmen, noch mehr ausgeprägt. Im Uebrigen aber erkennt man auch bei der Vergleichung mit Exemplaren der von Ferd. Robner mit einigem

Zweifel zu der vorgenannten Art gezogenen Sadewitzer Calamopora kaum einen Unterschied, nur dass hier die Dimensionen der Zellen nicht merkbar variiren (cf. Fauna von Sadewitz, pag. 28, t. IV. f. 7).

Von demselben Redner wurde darauf ein im eingerollten Zustande vortrefflich erhaltener kleiner Nileus vorgelegt, der aus einem zu Eberswalde gefundenen Geschiebe von hellgrauem Vaginatenkalk herausgelöst worden ist. Das Fossil ist identisch mit der Art von Pawlowsk bei St. Petersburg, welche v. Volborth 1) als Nileus Armadillo Dalm. beschrieben hat; beide sind aber von dieser altbekannten schwedischen Form, welche in unseren Geschieben öfter vorkommt, sicher specifisch verschieden. Der fragliche Trilobit wird von dem Vortragenden demnächst unter dem Namen Nileus Volborthi beschrieben werden.

Schliesslich zeigte der Vortragende folgende im Grand des unteren Diluviums bei Hohen-Saaten ausgegrabene Reste von Cervus megaceros HART. VOI:

- den Basaltheil einer starken abgebrochenen Stange mit der Rose und Ansatz der abgebrochenen Augensprosse;
  - ein Schaufelfragment;
- ein Bruchstück einer schwächeren Stange mit ansitzendem Rosenstock:
- einen Halswirbel, zu den 5 letzten, dem Rumpf zunächst liegenden gehörig.

Die Bestimmung dieser Reste ist völlig sicher und wurde auch von dem Collegen des Vortragenden, Herrn Prof. ALTUM, vollauf bestätigt. Namentlich lässt bei dem zuerst angeführten Geweihstück die eigenthümliche Stellung und die relativ geringe Dicke der Augensprosse, verbunden mit der ausserordentlichen Stärke der Stange, schon bei flüchtiger Betrachtung nicht den geringsten Zweifel mehr übrig. Der mitgetheilte Fund reiht sich dem früher schon in demselben Niveau des märkischen Diluviums zu Rixdorf entdeckten Geweihfragmente des Riesenhirsches an und bestätigt die von Dames 2) daran geknüpften Schlussfolgerungen.

Herr Dames bemerkte hierzu, dass nicht nur in Rixdorf, sondern auch am Kreuzberg bei Berlin in dem nämlichen Niveau sich Ueberreste von Cervus meyaceros gefunden haben.

Herr Websky legte einige Exemplare von Schwefel aus einer grösseren Sendung vor, welche der Bergassessor Herr O. Lucke in Ratibor auf Anregung des Realschul-Directors

<sup>1)</sup> Ueber die mit glatten Rumpfgliedern versehenen russischen Trilobiten, St. Petersburg 1863, pag. 35, t. IV. f. 1-9.
<sup>2</sup>) Diese Zeitschr. XXVII. pag. 481.

Herrn Dr. Wossiplo in Tarnowitz dem mineralogischen Museum gemacht hat; die vorgelegten Exemplare stammen aus den vor einiger Zeit aufgeschlossenen Schwefel-Lagern im Tertiär von Kokoschütz bei Rybnik in Oberschlesien; der in der Nähe des Wilhelms-Bades daselbst niedergebrachte Versuchsschacht, erreicht die in Gyps-Mergel aufsetzende flötzartige, mit 3-4° nach Westen einfallende Ablagerung in 30 Meter Tiefe. Der Schwefel ist von erdiger Beschaffenheit, bildet, mehr oder minder mit Gypsletten verunreinigt, plattenartige, in der Flötzrichtung liegende Partieen, oder ziemlich reine, im Letten eingebettete nierenförmige Knollen; die in gewissen Lagen auftretenden Knollen eines dichten Kalksteins sind zuweilen von Schwefel-Schnüren durchzogen, der eine krystallinische Structur zeigt; ausgebildete Krystalle sind noch nicht beobachtet worden.

Herr G. Berendt legte Geweih-Bruchstücke, zwei rechten und einer linken Stange angehörend, von Cercus tarandus L. aus dem Unteren Diluvium der Berliner Gegend vor. Dieselben stammen von drei Fundorten südlich und südöstlich Berlins, von Tempelhof (Einschnitt der Verbindungsbahn), Britz und Müggelheim (Grandgruben) und zwar überall aus demselben Niveau, aus dem Grande dicht über dem Unteren Diluvialmergel. Es sind die ersten Spuren des Ren aus dem märkischen Diluvium und wurden zwei der Stücke schon vor 2 Jahren vom Redner bei Gelegenheit der Kartenaufnahme von Ort und Stelle mitgebracht. Das dritte ist im vorigen Herbste von Herrn Laufer bei gleicher Gelegenheit erworben und, wie die beiden anderen, der Sammlung der königl. geologischen Landesanstalt einverleibt worden.

Hierauf wurde die Sitzung geschlossen.

v. w. o.

WEBSKY. HAUCHECORNE. DAMES.

3. Achtundzwanzigste Versammlung der Deutschen geologischen Gesellschaft zu Berlin.

### Protokoll der Sitzung vom II. August 1880.

Herr Beyrich als Geschäftsführer eröffnete die Sitzung und begrüsste die Versammlung.

Hierauf ergriffen die Herren, Unterstaatssecretair von Gossler und Geheimrath Bendemann das Wort, um die Versammlung im Namen des Kultus- resp. des Handelsministeriums willkommen zu heissen.

Sodann überreichte Herr Hauchbegenne den Theilnehmern an der Versammlung werthvolle literarische Geschenke, welche die königl. preussische geologische Landesanstalt und Bergakademie für dieselben vorbereitet hatte.

Es wurde nun zur Wahl des Vorsitzenden geschritten. Durch Acclamation wurde Herr von Dechen gewählt, welcher die Wahl annahm, zugleich aber den Vorschlag machte, für den zweiten Tag Herrn O. Torell, für den dritten Herrn F. von Haube zu Vorsitzenden zu wählen. Die Versammlung trat diesem Vorschlage bei.

Herr von Dechen übernahm den Vorsitz. Zu Schriftführern wurden die Herren Bücking, Dathe und Tenne gewählt.

Der Gesellschaft sind als Mitglieder beigetreten:

Herr Leuschner, Geheimer Bergrath in Eisleben, vorgeschlagen durch die Herren Zirkel, von Dechen und Ewald;

Herr Dr. Kurt von Eckenbrecher in Leipzig, vorgeschlagen durch die Herren Zirkel, H. B. Geinitz und H. Credner.

Herr Beyrich übergab hierauf Namens des Schatzmeisters die Rechnungsablage für 1879 und verlas folgendes Schreiben:

Berlin, den 1. Juli 1880.

Sehr geehrter Herr Geheimrath!

Indem ich Ihnen den Cassenabschluss pro 1879 zur gefälligen Vorlegung in der bevorstehenden allgemeinen Versammlung ergebenst übersende, muss ich gleichzeitig lebhaft bedauern, den diesmaligen Abschluss nicht persönlich übergeben und mit einigen Erläuterungen begleiten zu können.

Leider ist mir aber der Gebrauch einer Wasserkur im Bade Liebenstein, ebenso wie die Nichtunterbrechung derselben zur Pflicht gemacht, da ich bereits gegen Ende August Reisen in meinem Berufe zu unternehmen habe.

Die von mir in meinem in München erstatteten Bericht erhofften und später in Wien in sichere Aussicht gestellten finanziellen Resultate sind vollkommen eingetroffen.

Nach geschehener Beseitigung des Deficits werde ich das erstrebte Ziel mit Abschluss des Jahres 1880 erreichen, dass, nachdem im Laufe des Jahres 6 Hefte (2 von 1879 und 4 von 1880) berichtigt worden sind, stets aus den Einnahmen eines Jahres die Ausgaben desselben Jahres bestritten werden und damit der frühere leicht zu Deficit führende Weg für immer verlassen wird, die Hefte der Zeitschrift eines Jahrganges aus den Beiträgen des folgenden Jahres zu bezahlen.

Neben der finanziellen Sicherheit wird dieser Modus auch auf die Beschleunigung des Erscheinens der Zeitschrift unzweifelhaft günstig wirken.

Ausser diesem Resultate wird sich mit Ablauf dieses Jahres ein weiteres höchst erfreuliches darbieten. Nach meinem Ueberschlag hoffe ich dann im Stande zu sein, ca. 3000 Mark in zinsbaren Staatspapieren für die Deutsche geologische Gesellschaft anzulegen, denen die Zinsen und event. fernere Ueberschüsse zuzuschlagen und getrennt zu verwalten wären, um ein kleines Capital für die Gesellschaft zu sammeln, über dessen Zweck und Verwendung der Vorstand der nächsten allgemeinen Versammlung eine Vorlage zu machen haben würde.

Die Staatspapiere würden am besten bei der Reichsbank zu deponiren sein, indessen würde zu diesem Zwecke zunächst die Nachsuchung von Corporationsrechten für die Gesellschaft nothwendig werden. Letztere sind leicht zu erwerben und nicht länger zu entbehren, wenn eine Vermögensverwaltung für die Gesellschaft vorhanden sein wird.

So weit als nothwendig bitte ich, den Vorstand durch die allgemeine Versammlung zur Ausführung der vorstehenden Schritte autorisiren zu lassen.

Mit der Versicherung vorzüglichster Hochachtung zeichne Ihr ergebenster

Dr. Ad. LASARD, Schatzmeister der Deutschen geologischen Gesellschaft.

Es wurde beschlossen, über die in diesem Schreiben gemachten Vorschläge auf der nächstjährigen Versammlung Beschluss zu fassen. Zu Revisoren wurden die Herren E. E. Schmid und Grotrian gewählt, welche die Wahl annahmen.

Herr K. A. Lossen erläuterte hierauf den geologischen Bau des Bodens der Stadt Berlin, als Erklärung der den Mitgliedern der Versammlung von der königl. geologischen Landesanstalt überreichten geologischen Karte Berlins.

Herr F. von Hauer besprach den geologischen Bau Bosniens und der Hercegowina auf Grund der von den Herren v. Mojsisovics, Tietze und Bittner ausgeführten Untersuchungen und Aufnahmen. 1)

Derselbe Redner erläuterte sodann eine geologische Specialkarte des Kohlenbeckens von Teplitz und Dux.

Im Anschluss hieran sprach Herr C. Koch über die Quellen an der unteren Lahn, namentlich über die von Ems.

Herr Kosmann sprach Folgendes: In der Flur Zawada bei Preiskretscham, Kreis Gleiwitz in Oberschlesien, sind drei Schurfbohrlöcher zur Erbohrung von Steinkohlen gestossen worden; die Bohrlöcher haben einen Umfangsdurchmesser von 30 Cm. Bei 260 M. Tiefe haben dieselben die auf der Grenze des Muschelkalksteins und des Buntsandsteins vorhandenen Wasser angebohrt. Als vor 2 Jahren diese Wasserklüfte mit dem ersten Loche aufgebohrt wurden, standen diese Wasser unter solcher Spannung, dass das Wasser 4 M. hoch über die Sohle des Kalksteinbruchs, in welchem die Bohrlöcher angesetzt sind, emporsprangen, grosse Felsstücke mit sich emporreissend und mit solchem Getöse hervordringend, dass die bohrenden Bergleute erschreckt davonliefen. Noch heute dringen die Wasser spontan 1 M. hoch über den Boden hervor nach Art artesischer Brunnen, und beträgt der Zufluss nach Messungen ca. 25 Kubikın. pro Minute. Diese Wassermengen sind von dem Ingenieur, Herrn Baurath Salbach zu Dresden, welcher mit der Ausarbeitung des Projectes für die Wasserversorgung Oberschlesiens beauftragt ist, als Grundlage für dieselbe ausersehen, und liegt das bezügliche Project bereits den competenten Behörden vor.

Mit Rücksicht auf die Erhaltung dieser Wasserquelle, welche schon jetzt für den ganzen Industriebezirk Oberschlesiens von hervorragender Bedeutung ist, hat das königl. Oberbergamt zu Breslau im Wege der Bergpolizei - Verordnung einen Schutzbezirk proclamirt, welcher in westöstlicher Richtung jederseits 2 Meilen des Wassercentrums, in nordsüdlicher

<sup>1)</sup> Cfr. Jahrbuch der k. k. geolog. Reichsanstalt Bd. XXX. 1880.

Richtung über 1 Meile vom Centrum aus, mithin nahezu über 10 Qu.-Meilen begreift.

Die Grenzen legen sich nahezu dem Rande an, in welchem sich südlich der Muschelkalk dem Steinkohlengebirge auflagert, und gehen von Ujest über Kieferstädtl nach Gleiwitz, von dort nach Rokitnitz und Repten, 1 Meile südlich von Tarnowitz und 1 Meile westlich von Beuthen, von Repten über Tost nach dem Anfangspunkt zurück. Innerhalb dieses Schutzbezirks sind alle Schürfarbeiten untersagt und nur mit Genehmigung des Bergrevierbeamten zulässig, der Betrieb bereits verliehener Gruben wird auf Grund des vorzulegenden Betriebsplanes controlirt und eventuell untersagt werden.

Herr Fraas trug Folgendes vor: Wer gleich mir in der Lage war, vor mehr als einem Menschenalter, im Jahre 1849, der ersten allgemeinen Versammlung der Deutschen geologischen Gesellschaft angewohnt zu haben, fühlt unwillkürlich sich zu einer Vergleichung zwischen Einst und Jetzt gedrängt. rend damals lediglich nur von den alten Schichten der Erdrinde die Rede war und auf die deckenden Glieder der Erdschichten, auf Diluvium und Alluvium, mit einer Art Geringschätzung geblickt wurde, so hat sich dies heutzutage ganz wesentlich geändert. Die Untersuchung gerade der jüngsten Glieder der Erdrinde ist durch die daran sich knüpfenden Fragen nach der Entstehung des Menschengeschlechts zu ihrer vollen Berechtigung gekommen, und keinem Geognosten wird es mehr in den Sinn kommen, gleichgültig sich das Schuttund Schwemmland Deutschlands anzusehen. Im Gegentheil ist seit neuerer Zeit die Frage nach der Entstehung des Diluviums eine brennende geworden, was zahlreiche Aufsätze in jedem Heft unserer Zeitschrift beweisen.

So folge ich auch heute gern dem von Ihnen ausgesprochenen Wunsche um Mittheilung von Beobachtungen über das Diluvium, soweit solche in und ausserhalb der Heimath von mir gemacht worden sind. Ausgehend von einer typischen, durch die Mammuthausgrabungen des vorigen Jahrhunderts historisch gewordenen Localität, von dem Felde bei Kannstatt, möchte ich dort 4 Horizonte gliedern: 1. zuoberst Schneckenlehm 3-4 M. mächtig; der Lehm verräth durch keinerlei grössere Gesteinsstücke seinen Ursprung, er ist vielmehr nur der Staub älterer Formationen, unter denen das Keuper- und Liasgebirge der Umgegend wohl die Hauptrolle spielen. Die Schneckenschalen im Lehm gehören nur theilweise noch den heute dort lebenden Mollusken an, ein Theil derselben ist ausgestorben oder nur noch in der Alpenwelt erhalten, wie z. B. Succinea paludinoides Br., Helix nitens MICH.,

montana STUD., circinnuta STUD., acieformis KLBIN, verticileus FERUSS., Clausilia plicata DRAP., Cyclostoma maculatum DRAP., Lymnea dispructa MÜLL. Nach unten mengen sich Quellenschnecken: Lymnea, Planorbis, Paludina u. s. w. unter die Landschnecken.

- 2. 20—30 Cm. Geschiebelehm oder besser Geschiebeschichte, denn neben dem Lehm stellen sich Sande ein, bald feinere, bald gröbere, geschobene aber noch kantig erscheinende Gesteinsfetzen der verschiedensten Art, die in der nächsten Umgebung Kannstatts gar nicht anstehen, z. B. grobe Keupersandsteine, weisser, feinkörniger Keuper, Liassandstein, Muschelkalk, Buntsandstein. Entschieden keine Rollsteine, wie sie der Fluss führt, können sie nur als glaciale Geschiebe betrachtet werden, um so mehr als hier stets der Fundplatz für die Reste von Elephas primigenius, Rhinoceros tichorhinus, Ursus spelaeus, Bos priscus, Cervus euryceros ist.
- 3. Fester Kalktuff mit den Blattabdrücken Quercus Mammuthi Hebr, pedunculata Ehre., Populus alba L., Salix cinerea L., alba L. u. s. w. Bei einer Mächtigkeit von bis zu 4 M. enthält der Tuff selten etwas anderes Organisches als die Hohlräume von Schilf, Holz u. dergl. Vogeleier, Vogelknochen, Reste von Coluber, Emys und Zähne von Rhinoceros Merkiigehören zu grossen Seltenheiten. Höchst merkwürdiger Weise fanden sich in dem Tuff eingebacken eine schmiedeeiserne Klinge, sowie unter dem Tuff Braunkohlen und geschlagene Feuersteine.
- 4. Zu einer festen Nagelfluhe verkittetes Geschiebe, fast ausschließlich aus jurassischem Geschiebe bestehend. Es ist die Grundmoräne des schwäbischen Albgletschers, ihre Mächtigkeit schwillt, laut den Bohrregistern bei Erbohrung der Sauerwasserquellen, bis zu 10 M. an.

Halten wir an diese glacialen Erscheinungen im Herzen Schwabens norddeutsche Verhältnisse, wie sie in den letzten Jahren von A. Perck, H. Credner u. A. klar gestellt worden sind und wie sie in der Umgebung von Berlin beobachtet werden können (s. die Uebersichtskarte der Umgebung von Berlin von der kgl. pr. geol. Landesanstalt übergeben), so finden wir zunächst einen mit Sicherheit zu bestimmenden Horizont, der in beiden Ländern als identisch angesehen werden kann, es ist der Horizont der nordischen Fossilreste. In Kannstatt, wie in Rixdorf und zahllosen anderen Orten, wo diese Reste gefunden werden, finden sie sich in einem Geschiebe von Sand feinerer oder grüberer Art, über dem Glindower Thonmergel, wie er auf der Berliner Uebersichtskarte bezeichnet wird. Bedeckt wird der Horizont von mächtigem Geschiebemergel und Sand, dem "oberen Diluvium" Berlins. Betrachtet man den Kannstatter

Kalktuff als eine rein locale, mit den dortigen Sauerwassern zusammenhängende Bildung, so haben wir in den 3 Horizonten 1, 2 und 4 die entsprechenden Gebilde um Berlin, 1. den Geschiebelehm und Sand, freilich von viel grösserer Mächtigkeit als in Kannstatt, 2. den fossilführenden Horizont, der genau stimmt nach den hier von dort erhaltenen Resten, 3. den Geschiebemergel von Glindow kann man nur als das Aequivalent der schwäbischen Grundmoräne ansehen, welche in Schwaben Jura und Triastrümmer vor sich herschob. um Berlin aber tertiäre Thone aufnahm, knetete und als Thonmergel weiterschob. Je nach der Entfernung vom Hochgebirge schwellen die Geschiebelehme und die Moränen an oder ab. Die 3 — 4 M. mächtigen Lehme von Kannstatt schwellen an der Alb und mehr noch in Oberschwaben an, wohin die alpinen Gletscher sich ausdehnten, nehmen aber mit der Entfernung von ihrem Ausgangspunkt ab. Für die Grundmoräne aber bleibt immer der Zustand des Gebackenseins bezeichnend. Nagelfluhegebäck, Brecciengesteine, feste Conglomerate beziehen sich stets auf den ausserordentlichen Druck der Eismassen, die auf der Grundmoräne lasteten. In Gegenden nun, in welchen die Geschiebelehme nicht getroffen werden, wie im Süden Europas und in den Mittelmeergegenden, bleibt einzig noch die gebackene Grundmoräne mit den gelegentlich erhaltenen nordischen Fossilresten bedeckt. Die terra rossa jener Gegenden, die fest cementirten Bedeckungen der Schichten sind ebenso viele Spuren, welche der deckende Gletscher an den Orten hinterlassen hat, an welchen er lange Zeiten Grotten und Höhlen in diesem Brecciengestein haben sich an vielen Orten Syriens als reiche Lager prähistorischer Menschenstationen erwiesen, in welchen Feuersteinsplitter zusammen mit den Knochen und Zähnen jetzt verschwundener Thierarten sich finden. Speciell nenne ich hier das Wadi Djos im Kesruan, eine von mir ausgebeutete Felsengrotte, und die Höhle des Hundsflusses. Neuesterdings erst hat Herr Lorter eine neue, ganz ähnlich beschaffene Menschenstation zu Hanaoueh bei Tyrus beschrieben, wo in der harten Nagelfluhe Pferd, Hirsch, Ochs, Steinbock u. A. ihre Knochen und Zähne gelassen haben.

Hiernach bleibt sich der Fossilhorizont in allen angeführten Gegenden gleich, ebenso auch die unter den Fossilgeschieben befindliche Grundmoräne bald in Gestalt von Geschiebemergel, bald von Jura und Triasschutt, bald von Resten
aus der Kreideformation in Gestalt der rothen Mergel des
Südens. Die eine wie die andere Gegend aber bekundet nur
die Allgemeinheit der glacialen Erscheinungen, die über ganz
Europa sich erstreckten.

beauftragt, mit Herr Ober-Bergrath Enert in Saarbrücken wegen Uebernahme der Geschäftsführung in Verbindung zu treten.

Der Gesellschaft sind als Mitglieder beigetreten:

Herr Julius Quaglio, Chefingenieur in Wiesbaden, vorgeschlagen durch die Herren Beyrich, Hauche-corne und Torell;

Herr Henriques in Strassburg i./E., vorgeschlagen durch die Herren Groth, Liebisch und Bücking.

Herr Branco sprach über die Verwandtschaftsverhältnisse der fossilen Cephalopoden. 1)

Herr C. Struckmann machte einige ergänzende paläontologische Mittheilungen aus dem oberen Jura von Hannover. Derselbe hob zunächst, im Anschluss an seine vor Kurzem erschienene monographische Darstellung der Wealdenbildungen der Umgegend von Hannover (Hannover, Hans'sche Buchhandlung, 1880) hervor, dass, nach seinen Untersuchungen, zwischen den marinen Schichten des oberen Jura und den Brakwasser- und Süsswasserbildungen des Hannoverschen Wealden ein sehr allmählicher Uebergang stattfindet. den bislang beobachteten organischen Resten des Hannoverschen Purbecks finden sich fast 1/3 bereits in den älteren Juraschichten, während etwa 3/4 auch im eigentlichen Wealden (Hastingssandstein und oberer Wälderthon) gefunden werden; der Purbeck kann daher mit Recht als unterer Wealden bezeichnet werden. Während also auf der einen Seite die marinen Portlandschichten ganz allmählich in die brakischen Niederschläge des Purbecks übergehen, stehen andererseits die letzteren in einem so engen paläontologischen Zusammenhange mit den eigentlichen Wealdenschichten, welche ebenfalls eine nicht unerhebliche Anzahl von Wealdenarten aufweisen, dass eine Trennung unthunlich erscheinen muss. Die Wealdenfauna trägt einen durchaus jurassischen Charakter, und da dieses nach den Untersuchungen von Schenk auch mit der Wealdenflora der Fall ist, so betrachtet der Vortragende die gesammten Wealdenbildungen als die jüngsten Glieder des Juragebirges, während derselbe es für unnatürlich hält, die Wealdenbildungen in der Art zu trennen, dass der untere Wealden oder Purbeck dem oberen Jura, der mittlere und obere Wealden aber der Kreideformation zugetheilt wird.

Es ist dem Redner gelungen neuerdings noch einige

<sup>1)</sup> Cfr. dieses Heft pag. 596 ff.

weitere Thatsachen zu beobachten, welche zur Bekräftigung seiner Auffassung angeführt werden:

a. Pycnodus Mantelli Ag., der bisher nur aus dem Purbeck und oberen Wealden bekannt war, ist von ihm in einer sehr schön erhaltenen, unzweifelhaften Unterkieferhälfte kürzlich auch im mittleren Kimmeridge (Pteroceras-Schichten) des

Samkekopfs bei Springe am Deister aufgefunden.

b. Die Eimbeckhäuser Plattenkalke, welche am südlichen Deister eine Mächtigkeit von fast 100 M. erreichen, entsprechen ihrer Lagerung nach ohne Zweifel den englischen Portlandbildungen, beziehungsweise dem mittleren und einem Theile des oberen Portlandien von Boulogne-sur-mer. Dieselben ruhen bei Hannover auf den Schichten mit Ammonites gigas, während sie von den Münder-Mergeln, dem eigentlichen Uebergangsgliede zwischen dem oberen Jura und dem Wealden, in grosser Mächtigkeit, am westlichen Deister bis zu reichich 300 M., überlagert werden. Die Liste der Versteinerungen aus den im Allgemeinen petrefactenarmen und nur selten gut aufgeschlossenen Plattenkalken hat seit dem Erscheinen der monographischen Darstellung der oberen Jurabildungen der Umgegend von Hannover im Jahre 1878 eine erhebliche Vermehrung erfahren; als die häufigsten Arten werden angeführt: Corbula inflexa A. Ræm. sp., Corbula alata Sow., Cyprina Brongniarti A. Rœm. und C. nuculaeformis A. Ræm., Cyrena rugosa Sow. sp., Modiola lithodomus DKR. et K., Ostrea multiformis DKR. et K. und Serpula coacervata Blumbnb.; seltener finden sich Corbula Mosensis Bro., Corbirella Pellati P. DE Lor. und C. tenera P. DE Lor., Cardium Dufrenoyi Buv., Gervillia obtusa A. Ræm. und G. arenaria A. Ræm., Trigonia variegata CREDN., Pecten concentricus Dkr. et K. und einige andere Arten. Die Fauna ist daher im Allgemeinen eine marine. Der Vortragende entdeckte indessen vor Kurzem an dem südlichen Ausläufer des Deisters, dem Kappenberge bei Nienstedt, mitten zwischen diesen marinen Schichten, eine nur wenige Centimeter mächtige Kalkbank, deren eigenthümliche, vorzugsweise aus kleinen Gastropoden bestehende Fauna zum grossen Theile Arten enthält, welche für den unteren Wealden, den Purbeck charakteristisch sind; als solche werden namentlich angeführt: Neritina Valdensis A. Ræm. sp., Paludina Schusteri A. Ræm. und Paludina Roemeri Dkr.; ausserdem glaubt Redner darin folgende Versteinerungen erkannt zu haben, welche P. DE LORIOL aus dem Purbeck von Villers-le-Lac beschrieben hat, nämlich Bithynia Chopardiana, Carychium Brotianum und Corbula Forbesiana. Daneben findet sich sehr häufig Turritella minuta DKR. et K., welche bereits in den unteren Portlandschichten nicht selten auftritt.

Eingeschlossen von mächtigen marinen Niederschlägen findet sich daher eine Kalkschicht, deren Fauna ganz entschieden auf eine Brakwasserbildung hinweist. Vortragender folgert aus dieser Thatsache, dass während der langen Zeitdauer, innerhalb welcher die Eimbeckhäuser Plattenkalke abgelagert wurden, das Jurameer zeitweise bereits einen so erheblichen Zufluss von Süsswasser erfuhr, dass der Salzgehalt sich verminderte und sich eine der Wealdenperiode ähnliche Brakwasserfauna entwickeln konnte; auch hält derselbe diese Beobachtung für geeignet, seine Ansicht von dem allmählichen Uebergange der marinen Juraschichten in die brakischen Wealdenbildungen zu unterstützen.

Im Anschluss an diese Mittheilungen trägt derselbe Redner ferner vor, dass es ihm seit dem Erscheinen seiner monographischen Arbeit über den oberen Jura von Hannover im Jahre 1878 durch fortgesetztes Sammeln und neue Aufschlüsse gelungen sei, eine erhebliche Anzahl weiterer Versteinerungen in diesen Schichten nachzuweisen. Während damais aus dem oberen Jura der Umgegend von Hannover, einschliesslich des Purbecks, aber ausschliesslich der eigentlichen Wealdenschichten, 404 Arten von ihm selbst und 36 Arten von anderen Forschern beobachteter thierischer Reste, im Ganzen daher 440 Arten aufgezählt werden konnten, beträgt die Liste jetzt 492 Arten, von denen 458 Arten von ihm selbst beobachtet worden sind. Von den neuen Funden werden folgende als besonders bemerkenswerth hervorgehoben und an den vorgelegten Exemplaren erläutert:

1. Während bislang keine Schwämme mit Sicherheit hatten nachgewiesen werden können, sind kürzlich in der Korallenbank des unteren Korallenooliths von Völksen am Deister drei Arten aufgefunden, welche sehr wahrscheinlich mit folgenden schwäbischen Arten übereinstimmen:

Sporadopyle obliquum ZITTEL = Scyphia obliqua Goldf.
Stellispongia semicincta ZITTEL = Spongites semicinctus
Quenst.

Platychonia vagans ZITTEL = Spongites vaguns QUENST.

- 2. Von den Echiniden werden angeführt: Cidaris cervicalis Ag., dessen Stacheln sehr häufig zusammen mit den Stacheln von Cidaris florigemma Phill. in der Korallenbank des unteren Korallenooliths von Völksen vorkommen; ferner Echinobrissus Damesi Struckm., von welchem ein vollständig erhaltenes Exemplar aus den Pterocerasschichten von Ahlem vorgelegt wurde.
- 3. In der Korallenbank des unteren Korallenooliths von Völksen findet sich nicht ganz selten auf Korallenstöcken fest-

gewachsen eine kleine *Thecidea*, welche mit der *Thecidea* Moreana Buv. aus den gleichalterigen Schichten des Maas-Departements völlig übereinzustimmen scheint.

- 4. Unter den zweischaligen Mollusken werden hervorgehoben: Pecten erinaceus Buv. aus dem unteren Korallenoolith von Völksen, eine Art, die wahrscheinlich mit Pecten
  globosus Quenst. synonym ist; ferner Corbis (Mya) ovalis
  A. Ræm. sp. aus dem unteren Korallenoolith des Bielsteins
  am Deister, vielleicht synonym mit Corbis depressa Buv. Endlich werden zugleich mit einem englichen Exemplare aus dem
  Portland-stone der Insel Portland Exemplare der Sowerbya
  Dukei Damon aus den Pteroceras Schichten des Tönjesberges
  bei Hannover vorgelegt, indem Redner auf seine briefliche
  Mittheilung im Neuen Jahrbuche für Mineralogie etc. 1879.
  pag. 853 hinweist.
- 5. Von den neuen Gastropoden werden aufgeführt: Chemnitzia pseudolimbuta Bl. et H. aus dem unteren Korallen-oolith des Mönkeberges bei Hannover. Die der Chemnitzia Heddingtonensis Sow. nahe verwandte Art ist im Jahre 1877 von Blakk und Hudleston zuerst aus dem Korallenoolith von Abbotsbury beschrieben worden; auch bei Hannover kommt dieselbe mit der Farbenzeichnung erhalten vor.

Ferner eine neue Patella aus der Korallenbank des unteren Korallenooliths von Völksen, welche Vortragender zu Ehren des Professors Neumayr in Wien Patella Neumayri benannt hat.

6. Endlich werden unter den Cephalopoden, die im Allgemeinen im oberen Jura von Hannover sehr sparsam vertreten sind, Ammonites Arduennensis D'Orb. aus den Oxford-(Heersumer) Schichten des Bielsteins am Deister und Ammonites gigus Zieten aus dem unteren Portland des Kappenbergs am südlichen Deister als neue Funde erwähnt.

Herr von Dücker machte, an den letzten Vortrag anschliessend, darauf aufmerksam, dass die von Herrn Struckmann vorgelegten Petrefacten aus dem Deister die charakteristische schwarzbräunliche Färbung erkennen lassen, welche den dortigen petrolig-asphaltisch durchdrungenen Felsmassen eigen sei und auf deren grossartige Verbreitung Redner neuerlich in mehrfachen kleinen Publicationen so dringend hingewiesen habe.

Herr Beyrich bemerkte zu dem Vortrage des Herrn Struckmann, dass für die Zurechnung der Wealden-Bildungen zur Kreideformation die Untersuchungen des Herrn v. Strombeck bestimmend wurden, wonach die über den Wealden-Bildungen gelagerten marinen Kreidebildungen mit dem oberen Neocom

beginnen, so dass der Wealden mindestens in seinem oberen Haupttheil nur das Zeitaequivalent des unteren Neocom sein könnte. Die interessante Thatsache, dass eine grössere Zahl jurassischer Arten auch in dem sich aussüssenden Wasser eine Zeit lang fortzuleben im Stande war, ändert nach Ansicht des Redners nichts an der für die Classification der Wealden-Bildungen bestimmend gewesenen Grundlage.

Herr Stelzner sprach über die Metamorphose, welche die Destillationsgefässe der Zinkhütten erleiden. Innerhalb dieser Gefässe (Muffeln), welche aus feuerfestem Thon und Chainmotte hergestellt werden, wird Gemenge von gerösteten Zinkerzen (Zinkoxyd) und Kohle oder Coaks der Einwirkung einer Temperatur von etwa 1300 C. ausgesetzt. Die hierbei sich entwickelnden Zinkdämpfe werden nun zwar zum grössten Theile in geeigneten Condensationsapparaten aufgefangen, zum anderen Theile dringen sie aber auch in alle Porositäten der Musseln ein, zugleich mit Kohlensäure, Kohlenoxydgas und Wasserdampf, die sich ebenfalls aus der Beschickung bilden. In Folge der Einwirkung aller dieser Dämpfe und Gase auf die weissglühende Muffelmasse wird diese letztere blaugefärbt und fast gänzlich in ein hyalokrystallines Gemenge von Zinkspinell, Tridymit und glasiger Schlacke umgewandelt; zuweilen entsteht ausserdem noch hexagonales Zinksilicat, und in einem Falle wurden auch an Plagioklas erinnernde Neubildungen beobachtet.

Während der Vortragende diesen Umwandlungsprocess untersuchte, hat Herr Dr. H. O. Schulze in Freiberg denselben zum Gegenstande chemischer Studien gemacht.

Da sich der Zinkspinell durch Behandeln der Muffelmasse mit Flusssäure leicht isoliren lässt, vemochte er nachzuweisen, dass sich in Freiberger Muffeln 24,02 – 33,52 und in solchen von Bensberg 29,17 – 32,58 pCt. Zinkspinell entwickelt hatten. Derselbe hat das sp. G. 4,49 – 4,52 und besteht aus 42,60 ZnO, 1,12 FeO, 55,61 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (Freiberg), bez. aus 43,74 ZnO, 0,73 FeO, 55,43 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (Bensberg), was mit der aus der Formel ZnO. Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> berechneten Zusammensetzung (44,07 ZnO, 55,93 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) sehr gut übereinstimmt.

Der Zinkspinell ist theils farblos, theils violettblau gefärbt. Im letzteren Falle wird er graulichweiss, wenn er an der Luft geglüht wird, behält dagegen seine Farbe bei, wenn man das Glühen unter einem Strome von Kohlensäure, Wasserstoff oder Chlorgas vornimmt. Die blaue Farbe, welche die Muffeln der Zinköfen anzunehmen pflegen, ist lediglich in der Bildung des eben genannten Minerals begründet. Indem Herr Schulze die Bensberger Muffeln weiterhin analysirte, vermochte er zu constatiren, dass dieselben schliesslich zu einem Gemenge umgewandelt werden von 32,58 Spinell, 62,82 Kieselsäure und 4,60 nicht als Spinell vorhandener Basen. Da diese Basen, selbst wenn sie die Bestandtheile eines sehr hochsilicirten Glases ausmachen sollten, höchstens 8—10 pCt. Kieselsäure beanspruchen würden, so müssen etwa 50 pCt. Kieselsäure frei geworden sein, und nach dem Befunde der mikroskopischen Analyse ist anzunehmen, dass dieselben als Tridymit vorhanden sind.

Nachdem der Vortragende noch betont hatte, dass die besprochene Umwandlung keineswegs nur eine vereinzelte oder zufällig beobachtete Erscheinung ist, sondern sich wohl auf allen Zinkhütten in grossem Maassstabe und in gesetzmässiger Weise vollzieht, lenkte er schliesslich die Aufmerksamkeit auf die Bedeutung, welche ihr näheres Studium für diejenigen Vorstellungen besitzt, die man sich von manchen in der Natur erfolgenden Mineralbildungen zu machen hat; insbesondere wies er auf die Analogie hin, die allem Anschein nach zwischen denjenigen Zuständen existirt, unter welchen sich die Spinelle und Tridymite der Zinkmuffeln bilden und jenen anderen, unter welchen sich Tridymit und mancherlei Silicate neben Fumarolenspalten und in vulkanischen Bomben ent-Ausführliche Mittheilungen sollen a. a. O. gegeben wickeln. werden.

Herr G. Bekendt sprach: Meine Herren! Mir ist das Wort ertheilt, gerade heute erst ertheilt worden, jedenfalls noch unter der Annahme, dass ich Ihnen von der Umgebung Berlins ausgehend einen Ueberblick über die Verhältnisse des norddeutschen Tieflandes und speciell des norddeutschen Diluviums im Ganzen geben würde. Ich habe aber schon seit Wochen darauf verzichtet, solches zu thun, denn wenn die Resultate, zu denen ich dabei schon jetzt gekommen bin, in Ihren Augen nicht wie vage Behauptungen, Vermuthungen oder schöne Phantasiebilder erscheinen sollen, so bedarf es einer grossen Solches Detail habe ich bereits Menge beweisenden Details. in Menge gesammelt, aber es ist naturgemäss zerstreut über das grosse, weite Flachland, und ich erkannte sehr bald, dass es mir nicht möglich sein würde, ein zu solchem Vortrage unbedingt nöthiges Kartenbild bis zu der festgesetzten Frist des Geologentages liefern zu können.

Daher beschränkte ich meine Thätigkeit in den letzten 6 Wochen denn ganz speciell auf die Uebersichtskarte der Berliner Umgegend, von der Berlin aber das Herz ist, das man nicht von dem Körper, der Mittelpunkt, den man nicht vom Kreise trennen kann.

Was daher Einleitendes bei der Kürze der Zeit und der Rücksicht auf unsere Gäste, die uns noch mancherlei mitzutheilen haben, gesagt werden konnte, das hat Ihnen mein lieber Freund Lossen bereits gestern gesagt. Was des Weiteren daran auszuführen wäre, das haben Sie, meine Herren, gedruckt in der Tasche, und ich verzichte daher herzlich gern und mit Freuden zu Gunsten unserer lieben Gäste heute auf das Wort.

Herr Jentzsch aus Königsberg sprach über die geschichteten Einlagerungen des Diluviums und deren organische Einschlüsse. Eine petrographische Gliederung ist, wie schon Berendt und Lossen gezeigt haben, nicht allgemein möglich. Redner zeigt dies an einer graphischen Darstellung von 45, fast durchweg von ihm selbst untersuchten Bohrprofilen aus Ost- und Westpreussen. 4 dieser willkürlich im Diluvium angesetzten Bohrungen haben ältere Formationen erreicht: Ostrometzko und Hermannshöhe in Westpreussen Braunkohlenformation in 34 resp. 110 M. Tiefe; Purmallen bei Memel einen vielleicht unteroligocanen Grünsand bei 70 M. und Tilsit ganz neuerdings direct weissen Kreidemergel bei 30 M., während dieselben Formationen stellenweise bis zur Oberfläche emporsteigen. Die tiefsten Bohrungen, welche das Diluvium nicht durchsanken, sind Schönberg bei Carthaus mit 89, Bastion Krauseneck in Königsberg mit 77, Ponnau bei Wehlau mit 73 und Mühlhausen bei Elbing mit 72 M. Tiefe. Als mittlere Mächtigkeit des ost- und westpreussischen Diluviums ergiebt sich aus unserem umfangreichen Materiale 70 bis 75 M., was sehr nahe mit Schumann's aus anderem Material und mehr schätzungsweise hergeleiteter Zahl (200 bis 250 Fuss) übereinstimmt. Lossen fand die Mächtigkeit in der Mark von ähnlichem Werthe, im Maximum 126 M., während in Schleswig-Holstein die Mächtigkeit noch etwas grösser zu sein scheint, da genannte Maximalzahl in jenen Gegenden (einschliesslich Hamburgs) mehrfach constatirt ist.

Geschiebefreie (richtiger geschiebearme) meist dünn und eben geschichtete Bildungen finden sich im nördlichen Ostpreussen und in der Umgebung der Weichselniederung im obersten Diluvium als "Deckthon", doch auch häufig und mächtig in den verschiedensten Nieveaus des Unterdiluviums, oft von mächtigen Geschiebemergeln unterteuft. Letztere finden sich nicht in constanter, kleiner Anzahl (zu 2 oder 3) über einander, so dass man mit Penck eine bestimmte Anzahl totaler Vergletscherungsperioden annehmen könnte, sondern wir kennen deren u. a. in Hermannshöhe bei Bischofswerder 4, in Englischbrunn bei Elbing 6, in Königsberg gar 7 übereinander.

Die Mächtigkeit einer solchen Geschiebemergel-Bank beträgt 1 bis 36 Meter.

Obige Bohrlöcher durchsanken, abgesehen von älteren Formationen, zusammen 1400 M. Davon sind 113 M. Culturboden und Alluvium; 621 M. ungeschichteter, meist geschiebereicher Diluvialmergel; dagegen 666 M. mehr oder minder geschichtete, meist geschiebearme Bildungen, nämlich 157 M. Grand, 390 M. geschiebearmer Spathsand, 119 M. Staubmergel, Pelit und Thon (= Glimmersand, Fayencemergel, geschiebefreier Thon, Bänderthon). Mehr als die Hälfte des ostund westpreussischen Diluviums besteht somit aus geschichteten, sichtlich vom Wasser aufbereiteten Gebilden; in der Mark und in Holstein scheint deren Antheil, nach vorgelegten Profilen, sogar noch bedeutender zu sein; desgleichen Sachsen. Die Natur jener Diluvial-Gewässer wird zwar theilweise durch Verbreitung, Material und Structur (z. B. Diagonalschichtung) der betr. Schichten angedeutet; sichere Anhaltspunkte dafür gewähren aber nur die organischen Einschlüsse, die freilich in den Absätzen etwaiger subglacialer Bäche völlig fehlen müssten.

Während Reste von Landsäugethieren aus allen Theilen Norddeutschlands bekannt sind und die Conchylienfauna von Berlin, Halle und Leipzig durchweg dem Süsswasser angehört, ist diejenige Rügens und Holsteins marin und verwandt mit derjenigen der Nordsee. Auch Holsteins Cyprinenthon durfte bisher in diesem Sinne aufgefasst werden. Die hauptsächlich von Berendt erforschte Fauna des Weichselgebietes und einzelner Punkte Ostpreussens erwies sich ebenfalls als vom Nordseecharakter, mit spärlichen, sichtlich eingeschwemmten Valvaten und Paludinen. Unter den vom Redner weiter nachgewiesenen Formen sind am wichtigsten die Eismeerform Leda (Yoldia) arctica GRAY und die im vorigen Jahrhundert von Neuem eingewanderte Dreissena polymorpha Pallas. chylien-Fundorte sind vom Redner (einzelne auch durch Andere) in so grosser Anzahl aufgefunden worden, dass ihrer zur Zeit ungefähr 90 bekannt sind. Am häufigsten sind sie in der Gegend von Elbing und reichen von da bis Königsberg, Gerdauen und Bergenthal bei Rössel in Ostpreussen, andererseits bis Gwisdszin bei Neumark, Thorn, Bromberg, Pr. Stargardt und Dommachau, 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Meilen südwestl. von Danzig in 510 Fuss Meereshöhe gelegen. Die Mehrzahl der Fundorte zeigt indess Eismeer-, Nordsee- und Süsswasserformen gleichmässig neben einander, und somit auf secundärer Lagerstätte; so verhält sich namentlich der zwischen oberem und unterem Geschiebemergel lagernde Grand, der besonders in Ostpreussen eine reiche Fundgrube bildet; nicht minder der graue untere Geresp. in den sandigen Partieen derselben; unter der Kohle ist zu Purmallen noch 70 M. mächtiges Diluvium durchbohrt. Das zu Tage tretende Profil ist ähnlich einem durch Gebwingk von Dünaburg publicirten, während die von Cardium edule – Schichten überlagerten sogenannten Diluvialkohlen der kurländischen Küste wohl richtiger Berendt's Haidesand, also dem Altalluvium zuzurechnen sein dürften. Die Purmallener Kohle ist als locale Torfbildung aufzufassen, der nachher versandet und schliesslich unter dem vorrückenden Gletscher begraben ward.

Alle genannten Thier- und Pflanzen-Schichten gehören dem unteren, geschiebeführenden Diluvium an. Geologische Niveaus können zur Zeit noch nicht durch diese Schichten bestimmt werden; erst langjährigen Detailaufnahmen kann es gelingen, darnach die Begrenzung der verschiedenartigen Gewässer und das wechselnde locale Vordringen und Zurückziehen des Gletschereises zu ermitteln. Specielleres über den Gegenstand soll in den Schriften der physik.-ökon. Gesellschaft zu Königsberg veröffentlicht werden.

Herr von Dücker, anknüpfend an den Vortrag des Herrn Jentzsch über die im Diluvium gefundenen Conchylien, bemerkte, dass diese zahlreichen interessanten Funde im norddeutschen Diluvium den deutlichsten Beweis liefern für eine recht eigentlich sedimentäre Ablagerung desselben, wie auch die auf gestriger Excursion nach Rixdorf besichtigte Aufschlussstelle eine so evident aquatische Ablagerung in schaff getrennten Straten von Sand und Lehm mit gerundeten Geschieben gezeigt habe, wie man solche nur sehen könne. Von einem eigentlichen Gletscherdetritus kann dabei keine Rede sein.

Herr O. TORELL sprach über die Verbreitung der Yoldia arctica. 1)

Herr von Lasaulx legte die neue Karte der Valle del Bove im Maassstabe von 1:15000 vor, grösstentheils von Sartorius v. Waltershausen selbst gezeichnet, vom Vortragenden ergänzt und vollendet und in dem lithographischen Institute von J. G. Bach in Leipzig gedruckt, die dem 2. Bande des Aetnawerkes beigegeben werden soll. Auf derselben sind alle Details, speciell alle Gänge in der Valle del Bove auf das Genaueste verzeichnet; die Ströme von 1842 und 1869, sowie der grossartige Strom von 1852 nach topographischen Aufnahmen zum ersten Mal kartirt. Für die Geologie des merk-

<sup>1)</sup> Ein vom Redner in Aussicht gestelltes ausführliches Referat ist bis zum Druck obiger Protokolle nicht eingegangen. D. Red.

zweifelhaft dem dort anstehenden unteren Geschiebemergel entstammend; alle drei Exemplare müssen somit als vom Eis transportirt angesehen werden und können den Nordseecharakter der an der Weichsel selbst und westlich derselben heimischen Fauna nicht trüben.

Eine ausschliesslich mit Nordseefauna erfüllte Schicht findet sich in der Schlucht von Vogelsang bei Elbing. Beide Klappen von Cardium edule liegen dort bisweilen noch übereinander. Unter der nur wenige Zoll mächtigen Bank liegt eine Süsswasserbildung mit Unio und anderen Conchylien, sowie mit zahlreichen Diatomeen.

Diatomeenmergel, ganz vorwiegend aus Süsswasser- und vereinzelten Brackwasser-Formen bestehend, ist durch Schuманн zu Domblitten bei Zinten in Ostpreussen, durch Roth, EHRENBERG und E. GEINITZ zu Wendisch-Wehningen in Mecklenburg nachgewiesen. Diatomeen sind jedoch im Diluvium weit verbreitet, meist mit Spongiennadeln untermischt. Sie finden sich auch zu Wilmsdorf bei Zinten von gleichem Charakter; dagegen mit anderen, anscheinend durchweg marinen Formen in der Ledaschicht von Lenzen und in der Cardiumschicht von Vogelsang bei Elbing; nicht minder im holsteinischen Diluvium, und zwar sowohl im Cyprinenthon von Hostrup bei Apenrade, als in dem Nordseeformen führenden Brockenmergel von Fahrenkrug. Nach diesen seinen neuesten Entdeckungen ist Redner der festen Ueberzeugung, dass Diatomeen weit verbreitet im Diluvium Norddeutschlands sind, und Mangels diluvialer Conchylien oft genug zur Bestimmung des limnischen resp. marinen Charakters einzelner Diluvialschichten benutzt werden können. 1)

Die Existenz eisfreier Inseln in der Diluvialzeit wird schon angedeutet durch das Vorkommen der Süsswasserconchylien und besonders der grossen Landsäugethiere. Noch mehr dafür spricht die Existenz kohlenartiger Diluvialschichten. Solche sind zwar aus Norddeutschland schon mehrfach erwähnt, aber bisher noch vielfach (und theilweise mit Recht) angezweifelt. Ziemlich sicher diluvial ist nun die Kohle von Purmallen und von Gwilden bei Memel. Die Lagerung ist an beiden, 2 Kilometer von einander entfernten Punkten gleich. an letzterem besonders deutlich, und zwar mitten im mächtigen Spathsand, der von oberem Geschiebemergel bedeckt wird. Zahlreiche zerdrückte Pflanzenstengel (anscheinend Monocotyledonen und Equiseten), sowie Ostrakodenschalen finden sich in der Kohle

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Nach Schluss der Versammlung theilte Herr Scholz dem Vortragenden mit, dass auch das bekannte Diatomeenlager von Lüneburg diluvial ist.

resp. in den sandigen Partieen derselben; unter der Kohle ist zu Purmallen noch 70 M. mächtiges Diluvium durchbohrt. Das zu Tage tretende Profil ist ähnlich einem durch Grewingk von Dünaburg publicirten, während die von Cardium edule – Schichten überlagerten sogenannten Diluvialkohlen der kurländischen Küste wohl richtiger Berendt's Haidesand, also dem Altalluvium zuzurechnen sein dürften. Die Purmallener Kohle ist als locale Torfbildung aufzufassen, der nachher versandet und schliesslich unter dem vorrückenden Gletscher begraben ward.

Alle genannten Thier- und Pflanzen-Schichten gehören dem unteren, geschiebeführenden Diluvium an. Geologische Niveaus können zur Zeit noch nicht durch diese Schichten bestimmt werden; erst langjährigen Detailaufnahmen kann es gelingen, darnach die Begrenzung der verschiedenartigen Gewässer und das wechselnde locale Vordringen und Zurückziehen des Gletschereises zu ermitteln. Specielleres über den Gegenstand soll in den Schriften der physik.-ökon. Gesellschaft zu Königsberg veröffentlicht werden.

Herr von Dücker, anknüpfend an den Vortrag des Herrn Jentzsch über die im Diluvium gefundenen Conchylien, bemerkte, dass diese zahlreichen interessanten Funde im norddeutschen Diluvium den deutlichsten Beweis liefern für eine recht eigentlich sedimentäre Ablagerung desselben, wie auch die auf gestriger Excursion nach Rixdorf besichtigte Aufschlussstelle eine so evident aquatische Ablagerung in scharf getrennten Straten von Sand und Lehm mit gerundeten Geschieben gezeigt habe, wie man solche nur sehen könne. Von einem eigentlichen Gletscherdetritus kann dabei keine Rede sein.

Herr O. TORELL sprach über die Verbreitung der Yoldia arctica. 1)

Herr von Lasaulx legte die neue Karte der Valle del Bove im Maassstabe von 1:15000 vor, grösstentheils von Sartorius v. Waltershausen selbst gezeichnet, vom Vortragenden ergänzt und vollendet und in dem lithographischen Institute von J. G. Bach in Leipzig gedruckt, die dem 2. Bande des Aetnawerkes beigegeben werden soll. Auf derselben sind alle Details, speciell alle Gänge in der Valle del Bove auf das Genaueste verzeichnet; die Ströme von 1842 und 1869, sowie der grossartige Strom von 1852 nach topographischen Aufnahmen zum ersten Mal kartirt. Für die Geologie des merk-

<sup>1)</sup> Ein vom Redner in Aussicht gestelltes ausführliches Referat ist bis zum Druck obiger Protokolle nicht eingegangen. D. Red.

würdigen Aetnathales ist diese Karte ungemein wichtig. Die zum Trifogliettokegel gehörigen Gangsysteme treten auf das Bestimmteste hervor. Die Priorität in Bezug auf den Nachweis zweier oder mehrerer alter Eruptionscentren am Aetna, eine Annahme, die auch Lyell ausgesprochen und diesem gemeiniglich zugedacht wird, nimmt der Vortragende auf das Entschiedenste für Sartorius in Anspruch. Er stützt dieses auf die aus dessen Manuscripten sich ergebende Thatsache, dass Lyble vor seiner Reise nach Sicilien im Jahre 1857 in Göttingen bei Sartorius verweilte und von diesem alle Einzelheiten bereitwilligst mitgetheilt erhielt, welche die Existenz des alten Trifogliettocentrums erwiesen. In seiner bekannten, im Jahre 1858 erschienenen Arbeit trug dann Lyble diese Ansichten vor. (Vergl. Roth's Uebersetzung, Bd. XI. pag. 149 dieser Zeitschrift.) Bezüglich der Entstehung der Valle del Bove nahm Lyell bekanntlich an, dass die Erosion zum grössten Theile die heutige Gestaltung derselben bewirkt habe. Das fusste auf dem Irrthum, die mächtigen alluvialen Ablagerungen bei Mascali und Giarre seien alle aus der Valle del Bove gekommen. Jedoch ist mit Sicherheit nachzuweisen, dass das gerade nicht der Fall gewesen. Ohne Zweifel verdankt das Thal seine Entstehung der östlichen Aufsprengung und Zerstörung der beiden Kratere, des elliptischen und des Trifogliettokegels, die successive erfolgten. Nachher verschob sich das Centrum gegen Westen, und so steht der jetzige Kegel nicht mehr wie beim Vesuv oder der Roccamonfina im Innern des alten Ringwalles, sondern ausserhalb desselben. wir uns den M. S. Croce auf den äusseren westlichen Rand des Roccamonfina-Kessels aufgesetzt, so erhält dieser das Profil Auch die Ansicht Stoppani's ist nicht zutreffend, der in der Valle del Bove nur ein Baranco zu sehen glaubt, dessen Caldera durch den jetzigen Central-Kegel ganz erfüllt Die Caldera ist eben das Trifoglietto. Das gesammte Trümmermaterial, welches aber in Folge einer solchen seitlichen Zersprengung vor der gebildeten Oeffnung zu suchen war, hatte man bisher beim Aetna nicht gefunden. Der Vortragende glaubt es in der auffallenden Terrasse von Moscarello nachweisen zu können, die mit ca. 500 M. Höhe gerade so breit wie die Mündung der Valle del Bove vor dieser liegt.

Erhebung und Erosion haben an der Bildung des Thales so gut wie keinen directen Antheil. Partielle Erhebungen der Schichten und steilere Stellung derselben im Centralkegel sind als die Folge der Injectionen z. Th. mächtiger Eruptivmassen anzusehen. Die Höhe der erodirten Theile beträgt nicht mehr wie ca. 20 — 30 M. Aber die Nothwendigkeit der Annahme einer Erhebung im Centralkegel, die aber an der Bildung der

Valle del Bore nicht betheiligt ist, hatte doch der Scharkinn L. v. Bron- richtig erkannt: die Discontinuität in der Schichtenstellung und äusseren Kegelböschung ündet nur in einer solchen ihre Erklärung. Im II. Bande des Aetna-Werkes werden alle diese Fragen mit ihren Belegen ausführlich behandelt werden.

Hierauf wurde die Sitzung geschlossen.

v. Dechen. Becking. Dathe. Tenne.

### Protokoll der Sitzung vom 14. August 1550.

Vorsitzender: Herr von Hauer.

Herr Lepsius aus Darmstadt legte die Taseln zu seiner Monographie des Halitherium Schinzi vor und sprach sodann über die diluviale Entstehung der Rheinversenkung zwischen Darm-tadt und Mainz. Die in neuester Zeit ausgeführten Tiesbohrungen in der Rheinebene haben ergeben, dass die diluvialen Sande zwischen den beiden genannten Orten die Mächtigkeit von 100 M. erreichen; in dem tiefsten Bohrloch sind die unterlagernden Tertiär - Schichten noch nicht angetroffen worden. Die diluvialen Sande und groben Geschiebe breiten sich über das rheinhessische Tertiär-Plateau aus bis zu Höhen von 120 M. und mehr über dem Mainzer Rhein-Pegel und gehen vor bis hart an den östlichen Rand des Plateaus, unmittelbar über dem Abbruch der Tertiär-Schichten. ben Geschiebe und die Sande, welche hier von einem Flusse angeschwemmt, nicht in einem See abgelagert wurden, liegen also ö-tlich und westlich des Rheines in einem Niveau, welche- Differenzen bis zu 200 M. aufweist. Diese Lagerung der diluvialen Flussanschwemmungen, sowie besonders diejenige der unterlagernden Tertiär-Schichten macht es wahrscheinlich, dass die Rheinversenkung zwischen Darmstadt und Mainz und die beiderseitigen bedeutenden Verwerfungs-Sprünge erst in der diluvialen Zeit entstanden sind, ja vielleicht bis in die neueste Zeit hinein ihre Wirkungen ausüben.

Um nun festzustellen, ob noch in neuester Zeit Bodenbewegungen in dieser Gegend stattgefunden haben, ist in diesem Sommer das Präcisions-Nivellement auf der Eisenbahnstrecke zwischen Darmstadt und Mainz, welches im Jahre 1870 von der Europäischen Gradvermessung ausgeführt wurde, wiederholt worden. Dieses Nivellement hat ergeben, dass in den letzten zehn Jahren auf dieser Strecke keine Senkungen zu erkennen sind; nur an der Höhenmarke am Bahnhofe in Mainz ergab sich eine Senkung von 0,3 M. Die Stadt Gross-Gerau ist bekanntlich seit langen Zeiten ein Centrum von Erdbeben gewesen; sie liegt gerade in der Mitte zwischen Darmstadt und Mainz und über der tiefsten Rheinversenkung. Seit dem Präcisions-Nivellement des Jahres 1870 hat kein Erdbeben stattgehabt. Falls hier oder an anderen Orten wiederum ein Erdbeben vorkommen sollte, so könnte vielleicht der vielfach in neuerer Zeit behauptete Zusammenhang zwischen den Erdbeben und den mechanischen Störungen in der Erdfeste durch diese mit äusserster Präcision ausgeführten Nivellements der Europäischen Gradvermessung nachgewiesen werden.

Herr von Koenen aus Marburg zeigte zunächst grössere Fragmente grosser Exemplare von Placothorax? aus dem unteren Oberdevon von Bicken und von Asterolepis? aus dem selben Horizonte von der Nordostseite der Ense bei Wildungen.

Ferner bemerkte er, es seien Zweifel ausgesprochen worden, ob das Exemplar wirklich zu Coccosteus gehöre, von welchem er auf der Versammlung in Jena durch Hrn. v. Seebach Mittheilung machen resp. eine Photographie vorlegen liess (diese Zeitschrift Bd. XXVIII. pag. 667). Diese Zweifel seien aber unberechtigt, und er lege jetzt das Stück von Coccosteus Bickensis selbst nebst den betreffenden Abbildungen von Pander (Placodermen) und Egerton (Quart. Journ. Geol. Soc. XVI.) vor. Das Exemplar hat etwa 140 Mm. Gesammtlänge gehabt, wovon ca. 60 Mm. auf die mässig gewölbte, nur ca. 20 Mm. breite mittlere Rückenplatte kommen.

Ausser dieser liegen jetzt noch drei andere Arten von Bicken vor, von welchen Redner die eine Herrn Koch verdankt. Das Exemplar enthält die mittlere Rücken- und Nacken-Platte und die, leider verdrückten, Rücken- und Nacken-Platten der rechten Seite.

Diese Art, welche Coccosteus carinatus heissen mag, schliesst sich zunächst an C. decipiens Ag. an; sie hat eine deutlich gekielte mittlere Rückenplatte, deren fast ebene Seitentheile um ca. 90 Grad gegen einander geneigt sind. Dieselbe ist ca. 60 Mm. lang und hinten 40 Mm. breit, vorn etwas schmäler und zeigt eine bei Coccosteus ungewöhnliche, mehr regelmässige Anordnung der Tuberkeln in Reihen, welche mehr oder weniger genau dem äusseren Rande der Platte folgen. Die davorliegende mittlere Nackenplatte (= No. 1 bei Pander, Placodermen t. 3. f. 1) ist nicht gekielt, sondern mässig gewölbt, hinten 21 Mm., vorn 18 Mm. breit und 28 Mm. lang.

Die beiden anderen Arten von Bicken gehören einem wesentlich verschiedenen Typus an, und zwar nähern sie sich mehr dem Coccosteus Milleri, von welchem Egerton a. a. O. ein Schema giebt. Auf diesem fehlen beim Vergleich mit dem Pander'schen Schema (l. c. t. 3 u. 4) von Coccosteus decipiens die von letzterem mit No. 1 bis 4 bezeichneten Platten, die man als Nackenplatten zusammenfassen kann. Die Platten No. 5 bis 8, welche den eigentlichen Kopf zusammensetzen, stossen dort direct an die Rückenplatten an.

Mit dem Schema Egerton's stimmt besonders ein Exemplar von Bicken recht gut überein, welches Redner Herrn Dr. Holzapfel verdankt, und welches an den seitlichen Rückenplatten, der ganzen linken Seite und an der Spitze des Kopfes defect, aber dabei ganz unverdrückt ist. Die Bauchplatten fehlen ganz. Dasselbe zeigt aber 1., dass über der von Egerton weiss gelassenen Lücke zwischen Rücken und Kopf eine schmale Zone von Nackenplatten vorhanden war; 2. dass die seitlichen Rückenplatten und in geringerem Grade auch die Kopfplatten hier eine Art Einschnürung haben, und dass daher beide vermuthlich mit den Nackenplatten articulirten; 3. dass der rechte Infraorbitalbogen, ganz ähnlich dem von Pander abgebildeten, nicht wie bei dessen Abbildung (t. 4. f. 1) gleichsam frei in der Luft schwebt, sondern vorn und hinten durch Nähte mit dem Kopfe verbunden ist. Die dadurch begrenzte Augenhöhle hat einen verhältnissmässig grossen Durchmesser (15 Mm.); es könnten indessen darüber liegende Platten ausgebrochen sein, welche dem Auge eine noch mehr seitliche Lage gegeben haben würden.

Die Gesammtlänge dieser Form, für welche der Name Coccosteus inflatus vorgeschlagen wurde, beträgt ca. 85—90 Mm., die der mittleren Rückenplatte 31 Mm. Diese ist in der Mitte 29 Mm. breit, nach vorn schwach, nach hinten weit stärker verjüngt, dabei flach gewölbt, hinten an beiden Seiten etwas abgeplattet. Der Kopf ist ziemlich gleichmässig gewölbt, oben und an den Seiten etwas flacher; hinten ist er über 40 Mm. breit, augenscheinlich wenig länger als breit, und nach vorn ziemlich stumpf zulaufend.

Von einer anderen nur wenig grösseren Art von Bicken, welche der eben erwähnten jedenfalls sehr nahe steht, befindet sich ein Stück im Breslauer Museum, welches Herr Geh. Rath Remer gütigst zur Ansicht mittheilte.

Dasselbe enthält reichlich die hintere Hälfte des oberen Theiles und der rechten Seite des Kopfes und zeigt eine stumpfe Kante, an welcher der obere Theil und die Seite mit nahezu 120 Grad zusammenstossen. Diese Art mag Coccosteus bidorsatus heissen.

Die zuletzt erwähnten Formen vom Typus des Coccosteus Milleri unterscheiden sich von den echten Coccosteus (C. decipiens) nicht unbedeutend durch eine sehr viel kürzere, gegen die Längsaxe ziemlich senkrecht stehende Nackenzone, welche zudem mit dem Kopfe anders verbunden ist. Dieselben sind daher mindestens als besondere Untergattung von Coccosteus abzutrennen, welche Brachydeirus genannt wurde.

Redner behält sich vor, eine eingehende, von Abbildungen begleitete Beschreibung der erwähnten Formen zu veröffentlichen.

Herr Kosmann trug Folgendes vor: Die Erforschung des Oberschlesischen Steinkohlengebirges im Bereich des Sattelflötzzuges Zabrze - Königshütte - Laurahütte hat sich in den letzten 2 Jahren auf die verticale Ausdehnung von nahezu 400 M. erstreckt. Es hat sich dabei sowohl um die Feststellung der pflanzenführenden Schichten im Bereich des productiven Steinkohlengebirges, als auch um die Nachweisung der conchylienführenden Horizonte über und unter dem Sattelflötz gehandelt, welche letztere bis zu einer Teufe von 130 M. unter dem Sattelflötz gedeihen konnten. Die Resultate dieser Forschungen sind bereits in einer grösseren Abhandlung niedergelegt, welche in der Preuss. Zeitschr. für Berg- etc. -Wesen demnächst erscheinen wird, und von welcher die grundlegenden Profile und Situationen der Versammlung vorgelegt wurden. Es hat sich dabei gezeigt, dass die muschelführenden Schichten sowohl rein marinen Ablagerungen, als auch solchen von brakischer Beschaffenheit angehören, und dass namentlich die schwächeren, alaunartige Schieferthone eingebetteten und über dem Sattelflötz auftretenden Muschelschichten diesen letzteren an-Sie führen durchweg Reste von Anthracomya elongatu und Modiola cfr. Carlotae F. REMER. Von entschieden mariner Herkunft sind nur die bereits bekannten Schichten über dem sogen. Muschelflötz, 25 – 30 M. unter dem Sattelflötz, dann eine Wiederholung dieser Schichten über einem Flötzchen, welches 10 M. unter dem Sattelflötz auftritt, 3. eine analoge Schicht 9-10 M. über dem Sattelflötz. Es haben sich aber marine Petrefacten noch in mehreren Schichten in 64 und 90 M. unter dem Sattelflötz gefunden., so mehrere grössere Pecten, Orthoceras telescopiolum, Goniatites diadema, und in der Schicht 130 M. unter dem Sattelflötz im Tiefsten des Bolmschachts II. der Königsgrube Goniatites Wurmii.

Es ist aber auch in neuerer Zeit der Nachweis erbracht, dass dieser Wechsel zwischen brakischer und mariner Sedimentirung wohl nivellitischen Unterschieden zugeschrieben werden darf, insofern die marine Conchylienschicht des Muschel-flötzes beim Abteufen des Tiefbauschachtes der Concordia-Grube

bei Zabrze in unzweiselhast brakischer Entwickelung und dazu in geringer Mächtigkeit gesunden wurden. Diese bei 87 M. Teuse des Schachtes durchsahrene Schicht liegt daher nur 58 M. unter dem Hauptschlüssel-Erbstolln der Königin-Luise-Grube, während die marinen Conchylien derselben Schicht hier in 85 M. Teuse unter dem Hauptschlüssel-Erbstolln gesunden worden sind. — Von dem Vorkommen in der Concordia-Grube

wurde eine grössere Platte vorgelegt.

Ein anderer Theil der Forschungen richtete sich auf die Bestimmung der bereits von Stur angedeuteten Grenze zwischen der oberen und unteren Abtheilung der oberschlesischen Die ungestörte Schichtenfolge, welche Steinkohlenformation. auf der Heinitzgrube mit den Tiefbauschacht und einem 600 M. langen Querschlag in einer 150 M. - Sohle durchfahren worden ist, konnte hierin am ehesten einen Aufschluss geben, und war damit auch eine Grundlage für die Beurtheilung der bisher unbekannten Stellung der hangenderen Flötze dieser Grube gegeben. Anfang August d. J. gelang es dem Vortragenden in einem kleinen Querschlage vom X. zum XI. Flötz und zwar 3 M. unter ersterem eine ca. 1 M. mächtige Schieferthonschicht zu entdecken, welche mit ausgezeichneten Exemplaren von Sphenopteris latifolia Brongn. erfüllt war; dieses Petrefact ist leitend für die jüngere Steinkohlenformation, und da das X. und XI. Flötz derselben Schieferthonzone eingebettet sind, so würden diese als bereits der oberen Abtheilung angehörige zu Es folgt unter diesen Schieferthonen ein bezeichnen sein. Sandsteinmittel und darunter noch das XII., XIII. und XIV. Da mit diesen letzteren die markscheidende Florentine-Grube erreicht ist, welche die Flötze vom Valescazum Sattelflötz baut und durch die Baue nachgewiesen ist, dass das Valescaflötz, in die Heinitzgrube übersetzend, hier mit dem Flötz XIV. identisch ist, so sind weiterhin zu parallelisiren

das XIII. Flötz mit dem Marieflötz, das XII. Flötz mit dem Florentineflötz,

bezw. dem Paulusflötz der cons. Paulusgruhe, von welchem es bekannt, dass es noch der unteren Abtheilung angehört. In der That ist also mit dem XI. und XII. Flötz der Heinitzgrube die Grenze zwischen den beiden Steinkohlenpartieen festgelegt, und ist

das XI. Flötz mit dem Georgineflötz, das X. Flötz mit dem Orzegowflötz der Rudaer Grube zu parallelisiren.

Herr Kayser sprach unter Vorlage von Belegstücken über ein Zusammenvorkommen von Stringocephalus Burtini,

Uncites gryphus und Calceola sandalina im Eisenstein der Gruben Garkenholz und Holzberg bei Rübeland und Hüttenrode im Harz. Der fragliche Eisenstein — gewöhnlich Braun-, seltener Magnet- oder Rotheisenstein — gehört der Elbingeroder Kalkmulde an und stellt eine Contactbildung zwischen dem mitteldevonischen Kalk und einer denselben überlagernden Schaalsteinbildung dar. Die Versteinerungen finden sich nicht sowohl im bauwürdigen Eisenerz selbst, als in den dasselbe namentlich in den oberen Teufen begleitenden, nesterartig im Eisenstein auftretenden löcherigen Hornquarzmassen. Am häufigsten sind Korallen (besonders Favosites-, Heliolites-, Alveolites-, Cystiphyllum- und Cyathophyllum- Arten), von denen das Gestein oft ganz erfüllt ist, Stromatoporen und Crinoidenstiele, daneben kommen Brachiopoden und seltener auch Gastropoden und Trilobiten vor.

Das Auftreten von Calceola im Hüttenroder Eisenstein ist nun nicht blos darum interessant, weil diese Art im Mittelharz bisher unbekannt war, sondern auch besonders wegen ihres Zusammenvorkommens mit den beiden oben genannten Brachio-Es lässt sich zwar nicht mit Sicherheit behaupten, dass alle 3 Arten in einer und derselben Schicht beisammen liegen; aber sie gehören doch einem einzigen, meist nicht sehr mächtigem Lager an. Auch in der Crinoidenschicht der Eifel kommen Stringocephalus und Calceola neben einander vor. ist aber vielleicht richtiger, die harzer Kalk- und Eisensteinbildung als Aequivalent nicht blos jenes einen, sehr beschränkten Horizontes der Eifel zu betrachten, sondern darin vielmehr eine gleichzeitige Vertretung der beiden, in der Eifel und im Oberharze getrennten Stufen des Mitteldevon, der Calceolaund Stringocephalenschichten, zu sehen. Dafür spricht die hohe Position des Hütten- oder Eisensteins an der obersten Grenze des Kalks und an der Basis einer unmittelbar von Iberger Kalk überlagerten Schaalsteinbildung; dann aber ist auch in Betracht zu ziehen, dass die beiden Stufen des Mitteldevon auch in anderen Gegenden keineswegs immer scharf geschieden sind, so z. B. in der Lahngegend (Grube Heina bei Giessen) 1) und in England.

Derselbe Vortragende legte weiter einen schönen Panzerfisch aus den obersten Schichten des Unterdevon der Eifel vor. Derselbe stammt aus der Gegend von Prüm und ist der erste derartige, bis jetzt im rheinischen Unterdevon gemachte Fund. Der fast handgrosse Panzer ist auf der einen Seite nahezu

<sup>1)</sup> Auch im Stringocephalenkalk von Vilmar kommt neben anderen, in der Eifel den Calceolaschichten angehörigen Arten, nach einer freundlichen Mittheilung des Herrn v. Koenen, als Seltenheit auch Calceola vor.

vollständig erhalten und ist aus einer Anzahl polygonaler Platten zusammengesetzt, deren Anordnung der Redner an einem Schema erläuterte. Der interessante Rest gehört generisch mit dem durch H. v. Meyer schon 1846 unter dem Namen Plucothorax Agassizii aus dem mitteldevonischen Kalk der Eifel bekannt gemachten Fisch zusammen. Das von v. MEYER beschriebene Stück war indess weit unvollständiger und schlechter erhalten und Meyer hat an demselben vorn und hinten verwechselt. Der Name Placothorax, der durch Agassiz 1844 für sehr fragmentarische, aber von den Eifeler abweichende Fischreste des schottischen Oldred aufgestellt wurde, darf den beiden Eifeler Placodermen nicht verbleiben. Derselbe muss vielmehr der Bezeichnung Macropetalichthys Platz machen. welche Norwood und Owen 1846 für Fischreste aus dem nordamerikanischen Unterdevon (Corniferous-Schichten) vorge-Schon Newberry hat aus der Abbildung, die schlagen haben. MEYER von l'lacothorax Agassizii gegeben, die Identität des MEYER'schen Placothorax mit Macropetalichthys gefolgert, und der neue Prümer Fund, für den der Name Macropetalichthys Prūmiensis vorgeschlagen wurde, bestätigt diese Identität vollständig.

Herr von Fritsch trug folgendes vor: Die uralte Saline zu Halle wird von einer Gewerkschaft, die Pfännerschaft genannt, betrieben. Unter der umsichtigen und thatkräftigen Leitung des Herrn Salinendirector Leorold hat die Pfännerschaft in den letzten Jahren ein Bohrloch bei Zscherben südwestl. von Halle neben ihrem dortigen Braunkohlenwerke gestossen. Kürzlich wurde in einer Teufe von 875 M. die Zechsteingrenze erreicht und sehr nahe darunter Steinsalz gefunden, dessen Mächtigkeit durch weitere Untersuchungen festgestellt werden wird.

Das Bohrloch steht in einer Meereshöhe von 107 M. (etwa 27 M. über dem Spiegel der Saale bei Wörmlitz). Es wurden durchsunken (in abgerundeten Zahlen ausgedrückt):

Oligocänschichten etc. 12 M.

Wellenkalk, oben schaumkalkführend, 106 M.

Trigonienbänke (= Cölestinschichten) 21 M.

Thon, Mergel, Gypse etc. des oberen Röth 118 M.

Rogenstein, Dolomite, Kalke und Mergelthone des unteren Röth 30 M.

Mittlerer Buntsandstein 286 M. (Von hier an Soole beobachtet.)

Unterer Buntsandstein 302 M.

Zechstein. (Bis Anfang August nur ca. 12 Mm., wovon etwa 8 M. Steinsalz.)

Die erbohrten Mächtigkeiten entsprechen nahezu den wirklichen, da der Schichtenfall nach vielen Beobachtungen am Wellenkalk, Röth und mittleren Buntsandstein in der näheren Umgebung im Mittel nur auf 5° zu veranschlagen ist. Eine auf Grund dieses Einfallwinkels und der sonst in jener Gegend bekannten Mächtigkeiten der Schichten angestellte Berechnung wurde durch das Bohrresultat auf das Beste bestätigt.

Von allgemeinerem Interesse ist namentlich mit Rücksicht auf Rüdersdorf die beobachtete Mächtigkeit der Glieder des Buntsandsteins.

Interessant ist auch die Zechsteingrenze am Zscherbener Bohrloche, bezeichnet durch eine sehr harte quarzitische Bank, über der rothe Thone und Letten, unter der gleichgefärbte Mergel vorkommen.

Vorgelegt wurden gut erhaltene Steinkerne von Ammonites tenuis v. Seeb. aus dem Röth von Langenboden bei Halle, Ammonites suchii Der. (ob Wichmann?) aus dem untersten Schaumkalkhorizonte von Cölme bei Halle, sowie einige interessante Petrefacten aus dem Hercynkalk vom Wege zwischen Thale (Blechhütte) und der Rosstrappe, nämlich stronteus cfr. furcifer Barr., Orthoceras cfr. dulce Barr. und Atrypa Thetis Barr.

Herr P. Friedrich legte eine grössere Anzahl von Tafeln vor, die zu seiner demnächst in den Abhandlungen der preuss. geologischen Landesanstalt erscheinenden Arbeit über "die Tertiärflora der Provinz Sachsen" gehören. Die abgebildeten Pflanzen stammen zum grössten Theil aus dem Unteroligocan der Umgegend von Halle a./S. und zwar aus dem das Liegende der Braunkohle bildenden "Knollenstein", aus dem sandigen Thon von Stedten, dem Alaunthon von Bornstedt und dem Braunkohlenlager von Riestedt. Einige Palmen wurden in dem Knollenstein von Weissenfels und Nachterstedt unweit Aschersleben gefunden, an welch letzterem Orte derselbe als Geschiebe im Diluvium auftritt. Die interessanteste Fundstätte von Pflanzen ist der "Segengottesschacht" bei Eisleben, in welchem bei ca. 4 M. unter Tage ein heller Thon durchteuft wurde, der wohlerhaltene Blätter, Blüthen und Früchte in einer seltenen Fülle enthält. Dieser neue Pflanzenfundort ist deshalb interessant, weil er bis auf ein Bruchstück von Osmunda lignitum Gibb. sp. keine Species mit den erwähnten Nachbarfloren gemeinsam hat und eine grosse Anzahl von neuen Species und Gattungen enthält. Die Mehrzahl gehört Pflanzen an, deren lebende Analoga auf das Festland von Australien und die polynesischen Inseln beschränkt sind, eine geringere Anzahl weist auf das tropische Amerika. Unter den Proteaceen ist die Dryandra Schrankii STBG. sp. die häufigste. Der Individuenzahl nach schliesst sich die erste unzweifelhafte

Urticacee an, eine Boehmeria, als deren lebendes Analogon Boehmeria excelsa Wedd. zu betrachten ist. Eine Aralie ist nur wenig von der neuseeländischen Aralia (Panax) crassifolia verschieden. Neu für das Tertiär sind ferner eine Passiflore, 2 Gleichenien, 1 Cheilantes, 1 Nephrodium und 1 Laccopteris. Einige wohlerhaltene Blüthen gehören zu Styrux und Symplocos.

— Die bald erscheinende Arbeit enthält auf ca. 30 Tafeln gegen 300 Abbildungen.

Hierauf wurde die Sitzung geschlossen.

v. w. o.
von Dechen. Bücking. Dathe. Tenne.



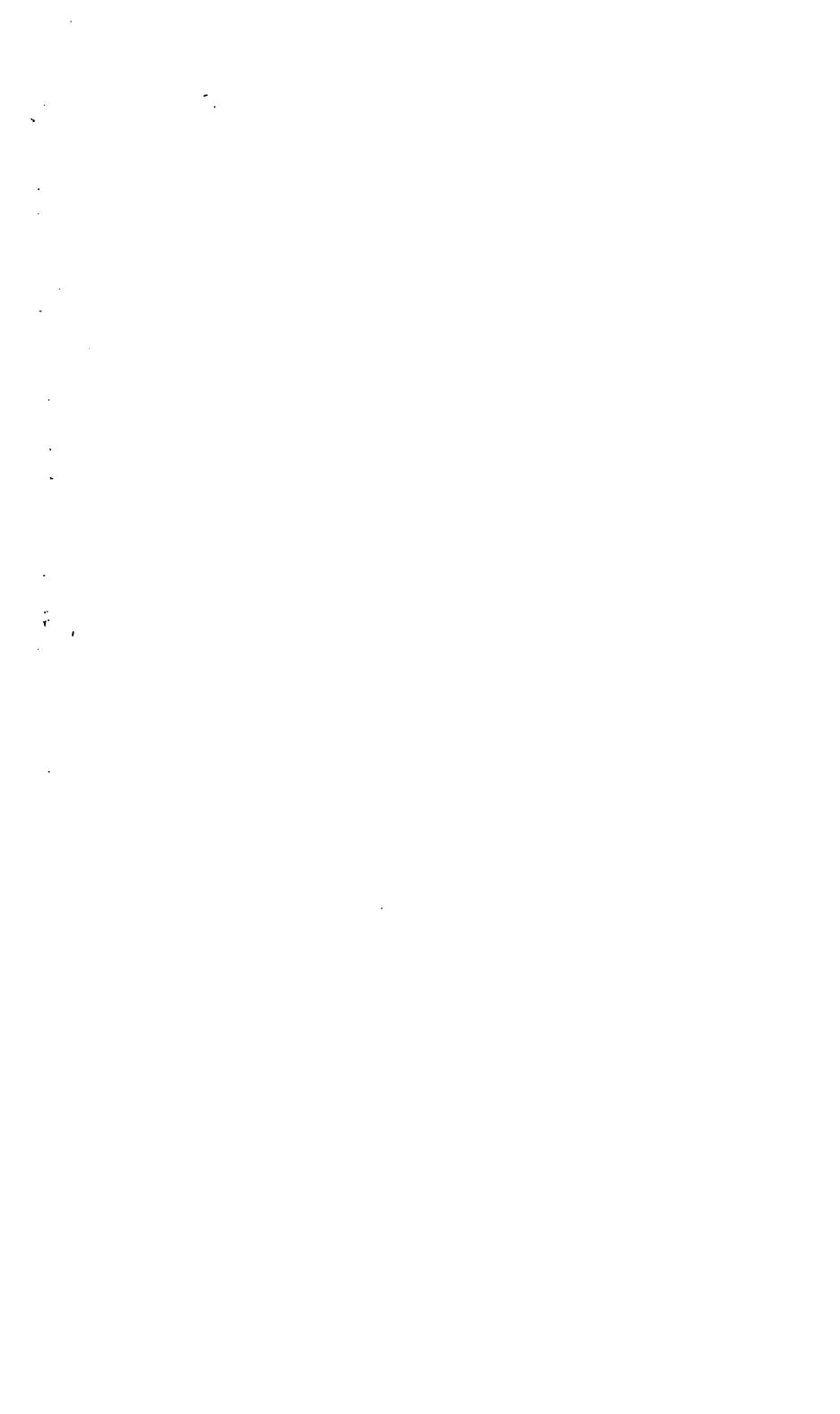





# Zeitschrift

der

## Deutschen geologischen Gesellschaft.

4. Heft (October, November und December 1880).

### A. Aufsätze.

## 1. Ueber Cephalopoden aus dem Gaultquader des Hoppelberges bei Langenstein unweit Halberstadt.

Von Herrn W. Dames in Berlin.

Hierzu Tafel XXV und XXVI.

Die Untersuchungen Beyrich's und Ewald's haben dargethan, dass in der Gegend zwischen Halberstadt, Derenburg und Quedlinburg die untere Kreide in Gestalt von mächtigen Quadermassen entwickelt ist, welche den aus Keuper und unteren Liasbildungen bestehenden Sattel westlich von Quedlinburg im Norden und Süden begrenzen. Im westlichen Theil des Sattels, also westlich von Börnecke, sind die Keuper- und Liasbildungen nicht mehr bis zur Oberfläche gehoben, und hier verbinden sich die bis dahin durch jene getrennten zwei Quaderzüge zu einem langgestreckten Zuge, welcher sich fast bis Ströbeck, nördlich von Derenburg, ausdehnt, allerdings wiederholt durch Diluvialmassen überlagert und so an der Oberfläche Die ersten kartographischen Darstellungen des unterbrochen. in Rede stehenden Gebietes, welche Beyrich veröffentlichte 1), zeigen diesen Quaderzug im Liegenden der cenomanen und turonen Schichten mit einer Farbe bezeichnet und mit der Benennung: Unterer Quadersandstein resp. Unterquader. Auf der später von Ewald herausgegebenen geologischen Karte des Gebietes zwischen Magdeburg und dem Harz (Section Halberstadt) ist eine Gliederung dieser Quadersandsteine in eine

<sup>1)</sup> Diese Zeitschrift Band I. 1849. t. IV. und Band III. 1851. t. XV. Zeits. d. D. geol. Ges. XXXII. 4.

| • |   |             |  |   |  |
|---|---|-------------|--|---|--|
|   |   |             |  |   |  |
|   | τ | 1<br>2<br>3 |  |   |  |
|   |   | i.          |  |   |  |
|   |   |             |  |   |  |
|   |   |             |  |   |  |
|   |   |             |  |   |  |
|   |   |             |  |   |  |
|   |   |             |  |   |  |
|   |   |             |  |   |  |
|   |   |             |  | • |  |
|   |   |             |  |   |  |
|   |   |             |  |   |  |
|   |   |             |  |   |  |
|   |   |             |  |   |  |
|   |   |             |  |   |  |
|   |   |             |  |   |  |
|   |   |             |  |   |  |
|   |   |             |  |   |  |
|   |   |             |  |   |  |
|   |   |             |  |   |  |

Taf. XXVI

1.

### 1. Ancyloceras gigas Sow. sp.

1826. Scaphites gigas Sow., Geol. Trans. 2 série t. IV. pl. 34. f. 2

1829. Hamites gigas Sow., Min. Conch. pag. 180. t. 593. f. 2.

1840. Ancyloceras Renauxianus D'ORB.. Pal. fr. terr. crét. I. p. 499. t. 123.

1850. Ancyloceras gigas (Sow.) D'ORB., Prodrome II. pag. 114.

1860. Ancyloceras gigas Ooster, Cephalopodes fossiles des Alpes suisses V. pag. 65. t. 53. (non! t. 54. f. 1.)

1861. Ancyloceras gigas (Sow.) PICTET, Matériaux pour la paléontologie suisse, III. série, II. pag. 46.

Die Steinbrüche am Hoppelberge haben bis jetzt vier Fragmente geliefert, welche bis auf den spiral aufgerollten Theil, welcher an keinem Stück erhalten ist, die bezeichnende Form und Sculptur des Ancyloceras gigas Sow. sp. gut erkennen lassen. Das eine, den gestreckten Theil darstellende, Bruchstück hat eine Länge von ca. 26 Cm. Es zeigt das letzte Stück der Spirale in Gestalt einer hakenförmigen Krümmung und an einem vorderen Ende einige verdickte Rippen mit Tuberkeln, zum Zeichen, dass der grade Theil fast sein Ende erreicht hat. Ferner hat es deutlich die für die Art bezeichnende flache Einbuchtung der Externseite ziemlich in der Mitte des graden Theils. Bis zu dieser Einbuchtung laufen die einfachen Rippen grade nach der Externseite, von da ab biegen sie sich immer mehr nach vorn, so dass sie am vorderen Ende des Fragmentes am schiefsten stehen. Auf der Internseite verflachen sie und nehmen die Gestalt von seichten, Anfangs grade, späterhin gebogenen Wellen an. Die Grösse des Exemplars beträgt etwa die Hälfte des in vierfacher Verkleinerung dargestellten der Paléontologie française. Dasselbe ist von D'Orbieny's Zeichnung auch dadurch unterschieden, dass die Rippen nicht so gedrängt stehen, vielmehr nur um wenig geringer als ihre Dicke von einander entfernt sind. Doch stimmt die Zahl der Rippen sehr gut, denn sowohl an D'Orbigny's Abbildung, als am Harzer Stück zähle ich auf eine Länge von 12 Cm. (unter der Externeinbuchtung) ungefähr 20 Rippen. So mag die erwähnte Verschiedenheit ihren Grund in der Steinkernerhaltung des Quaders haben. — Der hakenförmig gekrümmte Endtheil — oder das Hufeisen, wie man mit Picter kurz sagen kann — ist durch drei Stücke vertreten. Zwei davon zeigen in völlig normaler Ausbildung die dicken, in weiten Abständen von einander stehenden Rippen, welche durch 2 bis 4 feinere, denen des gestreckten Theils ähnliche Rippen getrennt und auf der Externseite fast stets unterbrochen sind. Dieselben besitzen auf jeder Seite zwei oder drei Knoten. Der unterste Knoten steht unweit der Internseite, der mittlere nahe der Externseite, der oberste nahe bei letzterem fast schon auf der Externseite selbst. An dem einen der beiden Exemplare ist die unterste Knotenreihe nur an den ersten dicken Rippen der Verwitterung und Fortführung der weicheren Schichten übrig geblieben sind. Dieses Material liefert einen aussergewöhnlich festen und brauchbaren Pflasterstein, womit z. B. grosse Theile Hamburgs gepflastert wurden. Bis jetzt ist nur der Nord-Abhang des Berges in der erwähnten Weise in Betrieb genommen, also die liegendsten Schichten des Gaultquaders, und nur aus diesen stammen die zu besprechenden Am Schluss der Arbeit wird gezeigt werden, Petrefacten. inwiefern diese Thatsache Wichtigkeit hat. Sämmtliche bisher aufgefundenen, im Besitz des Herrn Rimpau befindlichen und auf seinem Gute Langenstein aufbewahrten Exemplare hat mir derselbe auf meine Bitte mit gütiger Bereitwilligkeit zur Bearbeitung anvertraut, und ausserdem war Herr Ewald so freundlich, trotzdem er selbst eine Beschreibung des von ihm früher besprochenen Stückes beabsichtigte, mir auch dieses zur Untersuchung zu übergeben. Ich spreche dafür beiden genannten Herren auch an dieser Stelle meinen verbindlichsten Dank aus.

Sämmtliche Reste, welche der Quader des Hoppelberges bisher geliefert hat, gehören der Gattung Ancyloceras an, wenn die Gattung, wie es auch hier geschieht, in dem Umfange angenommen wird, welchen ihr Neumayr 1), nach dem Vorgange PICTET'S, und z. Th. auch Quenstedt's und Astier's, gegeben hat. Gegenüber Neumayr, welcher den Namen Crinceras Le-VEILLE als den ältesten wählt, habe ich es vorgezogen, den allerdings etwas jüngeren Namen Ancyloceras anzuwenden, und zwar, weil ich der Ansicht bin, dass bei einer Zusammenziehung von Gattungen, wie sie hier vorgenommen wurde, derjenige Namen am zweckmässigsten beizubehalten ist, welcher den perfectesten, völlig ausgebildeten Gehäusen, gegeben ist. Ausserdem aber bestimmt mich dazu noch ein practischer Grund. Ueberblickt man nämlich die 62 Arten, welche Neu-MAYR (l. c.) von Crioceras namhaft macht, so ergiebt sich, dass von ihnen 49 schon früher als Ancyloceras, dagegen nur 10 als Toxoceras, 3 als Crioceras beschrieben waren. Es müsste also bei Annahme des Namens Crioceras zu Gunsten einer geringen Minorität eine sehr überwiegende Majorität von Arten umgetauft und die Synonymie erheblich vermehrt werden.

Die bisher aufgefundenen Exemplare lassen sich auf drei Arten vertheilen, von denen zwei — Ancyloceras gigas Sow. sp. und Ancyloceras (Toxoceras) obliquatum D'ORB. sp. — schon seit längerer Zeit bekannt sind, eine dritte dagegen — Ancyloceras Ewaldi nov. sp. — bisher nicht beschrieben wurde.

<sup>1)</sup> Diese Zeitschr. Bd. XXVII. 1875. pag. 935.

### 1. Ancyloceras gigas Sow. sp.

1826. Scaphites gigas Sow., Geol. Trans. 2 série t. IV. pl. 34. f. 2

1829. Hamites gigas Sow., Min. Conch. pag. 180. t. 593. f. 2.

1840. Ancyloceras Renauxianus D'ORB.. Pal. fr terr. crét. I. p. 499. t. 123.

1850. Ancyloceras gigas (Sow.) D'ORB., Prodrome II. pag. 114.

1860. ! Ancyloceras gigas Ooster, Cephalopodes fossiles des Alpes suisses V. pag. 65. t. 53. (non! t. 54. f. 1.)

1861. Ancyloceras gigas (Sow.) Pictet, Matériaux pour la paléontologie suisse, III. série, II. pag. 46.

Die Steinbrüche am Hoppelberge haben bis jetzt vier Fragmente geliefert, welche bis auf den spiral aufgerollten Theil, welcher an keinem Stück erhalten ist, die bezeichnende Form und Sculptur des Ancyloceras gigas Sow. sp. gut erkennen lassen. Das eine, den gestreckten Theil darstellende, Bruch-Es zeigt das letzte stück hat eine Länge von ca. 26 Cm. Stück der Spirale in Gestalt einer hakenförmigen Krümmung und an einem vorderen Ende einige verdickte Rippen mit Tuberkeln, zum Zeichen, dass der grade Theil fast sein Ende erreicht hat. Ferner hat es deutlich die für die Art bezeichnende flache Einbuchtung der Externseite ziemlich in der Mitte des graden Theils. Bis zu dieser Einbuchtung laufen die einfachen Rippen grade nach der Externseite, von da ab biegen sie sich immer mehr nach vorn, so dass sie am vorderen Ende des Fragmentes am schiefsten stehen. Auf der Internseite verflachen sie und nehmen die Gestalt von seichten, Anfangs grade, späterhin gebogenen Wellen an. Die Grösse des Exemplars beträgt etwa die Hälfte des in vierfacher Verkleinerung dargestellten der Paléontologie française. Dasselbe ist von D'Orbiony's Zeichnung auch dadurch unterschieden, dass die Rippen nicht so gedrängt stehen, vielmehr nur um wenig geringer als ihre Dicke von einander entfernt sind. Doch stimmt die Zahl der Rippen sehr gut, denn sowohl an D'Orbigny's Abbildung, als am Harzer Stück zähle ich auf eine Länge von 12 Cm. (unter der Externeinbuchtung) ungefähr 20 Rippen. mag die erwähnte Verschiedenheit ihren Grund in der Steinkernerhaltung des Quaders haben. — Der hakenförmig gekrümmte Endtheil - oder das Huseisen, wie man mit Pictet kurz sagen kann — ist durch drei Stücke vertreten. Zwei davon zeigen in völlig normaler Ausbildung die dicken, in weiten Abständen von einander stehenden Rippen, welche durch 2 bis 4 feinere, denen des gestreckten Theils ähnliche Rippen getrennt und auf der Externseite fast stets unterbrochen sind. Dieselben besitzen auf jeder Seite zwei oder drei Knoten. Der unterste Knoten steht unweit der Internseite, der mittlere nahe der Externseite, der oberste nahe bei letzterem fast schon auf der Externseite selbst. An dem einen der beiden Exemplare ist die unterste Knotenreihe nur an den ersten dicken Rippen

entwickelt, an dem anderen liegt dieselbe etwas höher, als am ersteren und an dem von D'Orbigny abgebildeten Stück. ist auf diese Verschiedenheit der Sculptur kein Gewicht zu legen, denn auch Picter sagt, dass die dicken Rippen 2 oder 3 Knoten auf jeder Seite tragen, und ausserdem ist vielfach nachgewiesen, dass die Sculptur der Ancyloceren auf dem Hufeisen stark variirt. Das dritte Exemplar zeigt das Hufeisen völlig ausgebildet, aber mit etwas abweichender Sculptur: man sieht nämlich auf der Externseite eine flache unregelmässige Rinne, welcher auf der Seite eine zweite parallel verläuft. Diese letztere endigt allmählich etwa da, wo das Hufeisen in den gestreckten Theil übergeht, die erstere etwas früher. Durch diese Furchen wird die Sculptur unregelmässig und die Knoten sind schwächer ausgeprägt und unsymmetrisch gestellt, feineren Rippen und die Anwachsstreifen unterbrochen und in der Nähe der Furchen vom graden Verlauf abgelenkt. — In dieser Abweichung von der normalen Sculptur wird man jedoch kein Merkmal einer anderen Art, sondern nur die l'olge einer ehemaligen Verletzung des Gehäuses zu erkennen haben, wie solche auch an mehreren grossen planulaten Ammoniten aus dem weissen Jura Schwabens und Polens des hiesigen laeontologischen Museums zu beobachten sind.

Bezüglich des gewählten Namens folge ich Pictet und d'Orbigny. Der englische Hamites gigas Sow. ist in den hiesigen Sammlungen nicht vertreten. Ich konnte mich daher durch directen Vergleich nicht von der Identität desselben mit Ancyloceras Renauxianus d'Orb. überzeugen. Doch ist die Abbildung der Mineral Conchology überzeugend genug, um die von Pictet und d'Orbigny vorgenommene Zusammenziehung beider in eine Art zu rechtfertigen, umsomehr als auch der ebendaselbst gezeichnete Durchschnitt gut passt. Auch Ewald')

hat schon 1850 beide Arten vereinigt.

Es ist ein glücklicher Umstand, dass unter den spärlichen, im subhercynischen Gaultquader aufgefundenen Petrefacten gerade diese so charakteristische und leicht wiederzuerkennende Art vertreten ist, deren geologisches Niveau genau feststeht. Sie liegt im französischen Aptien von la Bédoule und Cassis (Bouches du Rhône), von Eouzé, nördlich von St. Paultrois-châteaux und von Apt (Vaucluse) selbst. 1) — Ooster führt sie von Gantrischkumli (Berner Alpen) und Veveyse bei Châtel-St.-Denis (Freiburger Alpen) an. 2) An dem von

1) Diese Zeitschr. Bd. II. 1850. pag. 475.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Das Citat von Brunner, dass sie sich im Neocom des Stockhorns gefunden habe, hat Pictet (Matériaux etc. III. série pag. 46) mit einem Fragezeichen versehen.

ihm Taf. 53. Fig. 1 abgebildeten Stück zeigt der spirale Theil einzelne stärkere Wülste, welche der Art nicht zukommen; und bei dem auf derselben Tafel Fig. 4. dargestellten Exemplar sind die Rippen in der Biegung des Huseisens ohne Knoten dargestellt, was auch gegen die Einreihung desselben unter Ancyloceras gigas spricht. Es bedarf danach sein Vorkommen in der Schweiz noch weiterer Bestätigung. — In England ist sie im Lower-Greensand von Athersield mit anderen Apt-Fossilien gefunden (cfr. auch Ewald l. c. pag. 478).

Aus Norddeutschland 1) kannte man sie bisher nur aus dem Aptien von Ahaus 2) und aus gleichalterigen Schichten von

Salzgitter<sup>3</sup>) und von Egestorf am Deister.<sup>4</sup>)

# 2. Ancyloceras Ewaldi nov. sp. Taf. XXV. und Taf. XXVI. Fig. 1.

Zwei fast vollständig erhaltene Exemplare und das den graden Theil darstellende Bruchstück eines dritten einer bisher unbeschriebenen Art belege ich nach Herrn Ewald, der zuerst das Auftreten grosser Ancyloceren in der Halberstädter Gegend festgestellt hat, mit obigem Namen. — Bei der Beschreibung werde ich das Exemplar der Ewald'schen Sammlung mit I., das im Besitz des Herrn Rimpau befindlichen, vollständige, mit II., das Fragment mit III. bezeichnen. — Es trifft sich günstig, dass die Exemplare I. und II. sich ergänzen, insofern an I. das Huseisen, an II. der spirale Theil besser erhalten ist.

| Maasse:                                         | I.   |    | II       |     | 11 | II. |
|-------------------------------------------------|------|----|----------|-----|----|-----|
| Länge 5)                                        | 35 C | m. | 33,5     | Cm. | (  | Cm. |
| Längsdurchmesser am vor-<br>deren Ende          | 10   |    | 7        |     |    |     |
| Querdurchmesser am vor-                         | 10   | 11 | •        | "   |    | "   |
| deren Ende                                      | 9    | "  | 6,5      | 17  |    | "   |
| Längsdurchmesser am An-<br>fang des Hufeisens . | 8    | 13 | 7        | n   | 7  | •   |
| Querdurchmesser am An-                          |      | ,  |          | ••  | -  | ,,  |
| fang des Hufeisens .                            | 0,3  | ກ  | <b>5</b> | 77  | 5  | *1  |

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Die Angabe Credner's (diese Zeitschr. Bd. XVII. 1865. pag. 238) des Vorkommens am Lindener Berge beruht nur auf Kammerausfüllungen und ist noch weiter zu bestätigen.

<sup>2</sup>) EWALD, Monatsber. der kgl. preuss. Akad. d. Wiss. 1860. p. 342. <sup>3</sup>) Cfr. die briefliche Mittheilung Neumayr's über die Eisensteine von Salzgitter in diesem Band pag. 637.

4) C. Struckmann, Geognostische Studien am Deister II. 1880. Sep.-

Abdruck pag. 18; hier mit einem Fragezeichen.

<sup>5)</sup> Gemessen von der Externseite der Mitte des Huseisens bis zur entserntesten Stelle der Externseite der Spirale.

Der (nur an II. erhaltene) spirale Theil besteht aus einer Windung und ist vom Anfang an mit Rippen bedeckt, welche ununterbrochen und gerade über die Externseite verlaufen. Auf geringe Entfernung von der Spitze hebt sich eine Rippe stärker und dicker hervor und trägt an der Externkante einen breiten, Darauf folgen nach vorn zwei schwächere niedriger Höcker. Rippen ohne Knoten. Auf sie folgt wieder eine dickere Rippe, welche an der Internkante einen Höcker und an der Externkante deren zwei, nahe bei einander liegende, trägt. dritte verdickte Rippe, welche jedoch nur an der Externkante einen schwachen Höcker erkennen lässt, ist von der zweiten wieder durch zwei feinere Rippen getrennt. feinere Rippen trennen die dritte stärkere Rippe von einer vierten, welche keine Höcker erkennen lässt. Es scheint, dass diese 4 stärkeren Rippen auch auf der Externseite sich vor den anderen durch grössere Dicke auszeichneten, jedoch ist hier die Erhaltung nicht ganz deutlich. — Der übrige Theil der Spirale sowie der ganze gerade Theil ist mit gleichmässigen, geraden, etwa um ihre Dicke von einander entfernten, höckerlosen Rippen geziert, welche auf der Internseite schwächer werden und hier nur als flache, etwas nach vorn geneigte Auch auf der Externseite sind sie nur Wellen erscheinen. schwach nach vorn gewendet. Der gerade Theil ist leicht nach aussen gekrümmt; es fehlt ihm die Einbuchtung, wie sie Ancyloceras gigas besitzt. Da, wo der gerade Theil in das Hufeisen übergeht, zeigen I. und II. eine unregelmässige Ausbildung der Rippen; bei I. divergiren zwei Rippen plötzlich stark und in den so entstandenen Raum setzt sich eine Rippe ein, welche an Stärke den übrigen gleich ist. Dass die Rippen allmählich stärker werden, je näher sie dem Hufeisen stehen, braucht kaum erwähnt zu werden. — Das Hufeisen trägt an seinem Beginn noch einige einfache, knotenlose, wenn auch gröbere und weiter von einander entfernte, an der Externseite mehr nach vorn gebogene Rippen. Danach stellt sich bei I. auf den Seiten eine dicke, hohe Rippe ein, welche an der Internkante und an der Externkante zu je einem stumpfen Höcker anschwillt. Aus dem oberen Höcker entspringen drei Rippen, welche ohne Unterbrechung über die Externseite fortlaufen, um sich auf der anderen Seite wieder zu einem Höcker zu verbinden. Es folgen nun auf diese erste grobe Rippe noch sechs weitere, von denen die erste an der Externkante zwei dicht neben einander liegende Höcker trägt, von deren jedem eine Rippe über die Externseite läuft; ähnlich, aber schwächer ausgeprägt, ist es auch bei der zweiten. Die dritte ist schmaler, aber schärfer, die Knoten sind schwächer ausgeprägt und es läuft von ihr aus nur eine, aber breite Rippe über die

Externseite. So ist es auch bei den folgenden, nur dass die Rippe auf der Externseite sich mehr firstartig erhebt. Rippen werden nun von hier ab schwächer, je mehr sie sich der Mündung nähern. Es ist noch hinzuzufügen, dass zwischen je 2, von den Knoten ausgehenden Rippensystemen der ersten 3 Rippen auf der Externseite eine flache, wellenartige Rippe sich einstellt. — Etwas abweichend verhält sich II. Hier sind die stärkeren Rippen auch auf dem Hufeisen noch durch einzelne schwächere getrennt. Die Knoten an der Internseite sind schwach entwickelt. Man bemerkt ferner an der Externkante zwei über einander stehende Knoten und auf der Externseine keine Gabelung der Rippen. Es ist jedoch nicht anzunehmen, dass in dieser Verschiedenheit der Sculptur beider Exemplare ein specifischer Unterschied vorliegt. Ich hatte Gelegenheit, in der Sammlung des Herrn Ewald zu beobachten, wie stark die Ancyloceren gerade dann in der Sculptur variiren, wenn auf dem Hufeisen die Bildung der stärkeren Rippen beginnt; und auch die verschiedenen oben citirten Abbildungen von Ancyloceras gigas geben dafür einen deutlichen Beleg.

Das charakteristische der Art liegt darin, dass die Spirale anfangs mit einzelnen stärkeren, knotentragenden Rippen versehen ist, welche dann völlig verschwinden, um erst wieder am Huseisen zu erscheinen. Etwas Aehnliches hat sich bisher ausschliesslich bei Ancyloceras Audouli gezeigt. Astikk bemerkt zwar in der Beschreibung 1) nur, dass gegen das Ende der letzten Drehung der Spirale sich vier kleine Rippen mit 2 Knoten auf jeder Seite einstellen, die kaum sichtbar wären. Die Abbildung zeigt dieselben überhaupt nicht. Ein Exemplar der hiesigen Sammlung von Cheiron zeigt jedoch sehr deutlich, dass vom Anfang der Spirale an sich sehr breite Rippen mit zwei Knoten einstellen, welche durch fünf bis sechs feine ge-Trotzdem ist aber Ancyloceras Ewaldi von der trennt sind. französischen Art wohl unterschieden: einmal hat Ancyloceras Audouli ebenso wie Ancyloceras gigas die sattelartige Einbiegung des graden Theils, ferner sind die Rippen, welche Knoten tragen, auffallend verbreitert, und zwar sowohl die auf der Spirale, wie die am Huseisen, und endlich hat es einen mehr querovalen Durchschnitt, während Ancyloceras Ewaldi einen längsovalen besitzt. Der Weiteren ist eine gewisse Aehnlichkeit von Ancyloceras Ewaldi mit Ancyloceras gigas nicht zu leugnen. Der Unterschied zwischen beiden ist jedoch darin zu

<sup>1)</sup> Catalogue descriptif des Ancyloceras appartenant à l'étage néocomien d'Escragnolles et des Basses-Alpes. Lyon 1851, pag. 22. t. VI. No. 12 et t. VII. No. 12 bis.

suchen, dass der grade Theil von letzterem nach der Internseite zu sattelartig eingebuchtet ist, bei Ancyloceras Ewaldi jedoch gleichmässig schwach nach der Externseite gekrümmt verläuft, und dass ferner die dicken Rippen des Hufeisens bei Ancyloceras Ewaldi auf der Externseite kammartig erhaben sind, während sie bei Incyloceras gigas auf der Externseite meist verschwinden oder doch nur schwach angedeutet sind. Nur in der Nähe der Mündung ist ausnahmsweise und selten eine Rippe auch bei letzterer Art nicht unterbrochen.

Picter ') vertheilt die Arten von Ancyloceras bekanntlich in zwei Sectionen. Die erste besitzt einen paarig, die zweite einen unpaarig getheilten oberen Laterallobus. Da die Erhaltung im Sandstein die Erkennung der Loben verhindert, lässt sich nicht entscheiden, welcher der beiden Sectionen Ancyloceras Ewaldi angehört. Jedoch spricht der ganze Habitus dafür, dass es der zweiten Section einzuverleiben ist. Diese letztere umfasst fünf Gruppen, welche auf die Art der Berippung gegründet sind. Unsere Art lässt sich jedoch in keiner derselben unterbringen, da Picter keine Gruppe aufgestellt hat, in welcher der Anfang des spiralen Theils und das Hufeisen allein mit knotentragenden Rippen bedeckt sind, der übrige Theil des Gehäuses jedoch einfache Rippen trägt. Es würde also für Ancyloceras Ewaldi und Audouli Astier<sup>2</sup>) eine sechste Gruppe aufzustellen sein, wenn es sich herausstellen sollte, dass die Pictet'schen Gruppen in der That natürliche sind, wogegen manche Zweifel obwalten.

### 3. Ancyloceras (Toxoceras) obliquatum D'ORB. sp. Taf. XXVI. Fig. 2.

1840. Toxoceras obliquatum D'ORB., Pal. fr. terr. crét. t. I. pag. 486. t. 120. f.  $\tilde{l}-4$ .

Toxoceras plicatile D'ORB., Prodrome II. pag. 101. ? 1850.

Toxoceras obliquatum D'ORB. PICTET, Matériaux etc. III. p. 56. **1861**.

Der einzige am Hoppelberg bisher gefundene Repräsentant dieser Art besteht aus einem 28 Centin. langem, ziemlich stark gekrümmten Fragment. Dasselbe besitzt fast regelmässig ovalen Querschnitt, doch ist die Internseite etwas breiter, als die Externseite. Auf der Oberfläche ist das-

<sup>1)</sup> Matériaux pour la paléontologie suisse III série, II. pag. 40 ff.

<sup>7)</sup> Picter hat Ancyloceras Audouli der dritten Gruppe zugetheilt, deren Arten eine Spirale mit gleichgrossen, zahlreichen und knotenlosen Rippen haben. Es scheint dieser Irrthum dadurch hervorgerufen, dass er nur nach der Figur die Zutheilung vorgenommen, den betreffenden Passus in der Beschreibung aber übersehen hat.

selbe mit 22, etwa um ihre eigene Dicke von einander getrennten, starken Rippen bedeckt, welche auf der Internseite nur als schwache Linien erscheinen, auf den Seiten an Dicke langsam zunehmen und auf der Externseite am stärksten hervortreten. Sie erleiden hier keine Unterbrechung. Während die 17 ersten Rippen einen fast geraden Verlauf haben, biegen sich die 5 letzten stärker nach vorn.

Ich habe geglaubt, das in Rede stehende Fragment dem D'Orbigny'schen Toxoceras obliquatum zuweisen zu sollen, trotzdem D'Orbigny's Beschreibung und Abbildung davon in einigen Punkten abweicht. Zuvörderst ist aber in Erwägung zu ziehen, dass in der Paléontologie française selbst Beschreibung und Abbildung von einander abweichen; denn während die Beschreibung die Rippen "sehr schief" nennt, zeigt die Abbildung dieselben fast grade. Es wird ferner gesagt, dass die Ventralseite glatt sei, und das zeigt allerdings auch die Abbildung. besitzt aber die Berliner Sammlung ein ungewöhnlich schön erhaltenes Exemplar von Escragnolles, welches deutlich erkennen lässt, dass die Rippen auf der Internseite nicht unterbrochen, sondern als feine erhabene Linien vorhanden sind, ja, zwischen je zwei solcher Rippen schaltet sich noch eine weitere ebenso starke ein, welche auf die Internseite beschränkt Dasselbe Stück ist auch dadurch lehrreich, dass es zeigt, wie nur im Anfang des Gehäuses die Rippen keine weiteren Verzierungen tragen, dass sich dagegen im weiteren Verlauf auf einzelnen stärkeren, durch einige schwächere getrennten Rippen an der Externkante und auf den Seiten (etwa am Anfang des letzten Drittels ihrer Länge) je ein Knoten erscheint. Endlich zeigt dasselbe, dass das Ganze nicht bogenförmig gekrümmt, sondern spiral aufgerollt ist, allerdings mit weit von einander abstehenden und sehr allmählich an Grösse Die Saemann'sche Etiquette zu diezunehmenden Umgängen. sem Stück lautet: "Toxoceras plicatile D'ORB. (Prodrome): das starke Ende; Toxoceras obliquatum: die Spitze; beide zusammen ein Ancyloceras!" Das einzige, was die Literatur über Toxoceras plicatile besitzt, sind die wenigen Worte in D'Orbigsy's Prodrome II. pag. 101. Es ist aber daselbst nur gesagt: "pourvue de plis nombreux, doublés à la région ventrale, effacés sur le dos." Letzteres trifft bei dem Stück von Escragnolles insofern zu, als von der Stelle ab, wo sich Knoten auf den Rippen bilden, diese auf der Externseite sich verflachen und fast verschwinden. Dagegen sagt die Diagnose des Prodrome nichts von Knotenbildung auf den Rippen. Ich habe daher, trotz der bekannten Zuverlässigkeit der Saemann'schen Bestimmungen, Bedenken getragen, eine Zugehörigkeit des Toxoceras plicatile zu Toxoceras obliquatum auszusprechen und

derselben in der Synonymie Ausdruck zu geben. Jedoch erschien mir der Hinweis darauf von Wichtigkeit. 1)

Die Frage, welchem Niveau innerhalb der unteren Kreide die Schichten mit den eben beschriebenen Arten von Ancyloceras zuzutheilen sind, ist bereits durch Ewald beant-Gestützt auf das Vorkommen eines grossen Anancyloceras Ewaldi beschriebeculoceras — des oben als nen — stellte er die betreffenden Schichten in das Niveau der französischen Ancylocerenkreide, oder in das Aptien. Ansicht findet durch die neueren Funde ihre vollste Bestätigung. Während jedoch Ancyloceras Ewaldi, als neue Art, nur durch das Auftreten einer grossen Ancyloceras - Art überhaupt beweisend wirken konnte, hat sich zu diesem noch Ancyloceras gigas als eine der wichtigsten Arten der Ancylocerenkreide gesellt, und zwar in grösserer Individuenzahl, als Ancyloceras In der Vergesellschaftung dieser beiden grossen Arten ist denn allerdings eine sichere Analogie mit dem Erscheinen so zahlreicher, grosser Vertreter derselben Gattung in Südfrankreich vorhanden, welche nur dadurch modificirt wird, dass der Hoppelberg bisher nur drei Arten geliefert hat, also im Gegensatz zum südlichen Frankreich auffallend artenarm erscheint, was jedoch mehr in der kurzen Zeit der Ausbeutung seines Quadersandsteins, nicht aber in einem thatsächlichen Fehlen anderer Arten begründet sein dürfte. — Haben wir es also bezüglich der beiden Ancyloceras-Arten mit typischen Petrefacten des Aptien zu thun, so tritt uns in Ancyloceras obliquatum eine Form entgegen, welche bisher auf das obere Neocom beschränkt zu sein schien. Zwar giebt Pictet (l. c. pag. 57) an, dass Toxoceras plicatile D'ORB. vielleicht auch in einer Schicht zwischen Neocom und Gault vorkomme, wodurch — falls sich die oben als wahrscheinlich hingestellte Identität von Toxoceras obliquatum und plicatile bestätigen sollte - der Beweis geliefert wäre, dass auch diese Art in ein höheres Niveau hinaufsteigt. Vorläufig darf man aber in Ancyloceras obliquatum nur eine Art erblicken, welche, wie so manche andere, auch in das Aptien hinaufsteigt und ein Bindeglied mehr zwischen Neocom und Gault darstellt. - Die Stellung der fraglichen Schichten in's Aptien ist somit unzweiselhaft; jedoch ist die Verschiedenheit der Meinungen, ob man im Aptien oberes Neocom oder un-

<sup>1)</sup> Pictet (l. c. pag. 56) bemerkt, dass er ein Stück besitze, welches ihm zu Toxoceras obliquatum zu gehören scheine und ein deutliches Huseisen besitze, dagegen des spiralen Theils ermangele. Nach Obigem muss es zweiselhaft sein, ob dasselbe in der That zu Toxoceras obliquatum gehört.

teren Gault zu erblicken hat, noch nicht ausgeglichen. Für mich sind die scharfen, kritischen Beweismaterialien, welche im Ewald'schen Aufsatz über die Grenze zwischen Neocom und Gault¹) zu Gunsten des Gaultcharakters der Aptien-Schichten niedergelegt sind, heute noch in voller Gültigkeit; und darin befinde ich mich ja mit den meisten norddeutschen Palaeontologen in Uebereinstimmung. Was Ewald aber vom palaeontologischen Gesichtspunkt aus für Südfrankreich bewiesen hat, wird in der Halberstädter Gegend ausser von diesem auch noch vom stratigraphischen und petrographischen Gesichtspunkt bestärkt und bestätigt. Es war schon in der Einleitung erwähnt, dass hier in der unteren Kreide zwei parallel verlaufende Quader-Höhenzüge zu verfolgen sind, deren liegender von echtem Neocom, deren hangender von den Ancylocerasführenden Schichten gebildet wird. Abgesehen von ihrem palaeontologischen Inhalt sind beide auch orographisch fast überall leicht zu scheiden, denn fast in ihrem ganzen Verlauf sind sie durch eine mehr oder minder deutlich ausgesprochene Einsenkung, die bis zu tiefer Thalbildung fortschreiten kann, getrennt; und auch petrographisch sind sie meist leicht zu unterscheiden, insofern der Neocomquader grobkörnig, meist stark eisenschüssig und daher intensiv gelb oder röthlich gefärbt ist, während der Gaultquader sich feinkörniger, lockerer (allerdings einzelne sehr harte, quarzitische Bänke einschliessend) und grösstentheils von weisser, hellgrauer oder hellgelber Farbe zeigt. — Es wird also die Grenze vom Neocom zum Gault im nordöstlichen Theil des Harzrandes nicht nur palaeontologisch, sondern auch durch die äussere Erscheinungsweise beider Ablagerungen zum Ausdruck gebracht.

Schliesslich sei nochmals darauf hingewiesen, dass sich die hier beschriebenen Fossilreste bisher nur in den liegendsten Schichten des Gaultquaderzuges gefunden haben, dass also auch vorläufig nur das Liegendste desselben als Aptien angesprochen werden kann. Zwischen diesen Schichten und der oberen Grenze ist aber noch ein mächtiger, bisher versteinerungsleerer Schichtencomplex entwickelt, welcher nunmehr vermuthlich als Aequivalent des mittleren und oberen Gault anzusehen sein wird. Jedenfalls findet Ewald's Annahme, dass dieser Quaderzug "sämmtliche Glieder des Gault umfasse", nach diesen bisherigen Beobachtungen eine weitere Bestätigung

Bestätigung.

<sup>1)</sup> Diese Zeitschr. Bd. VIII. 1856. pag. 160.

### Erklärung der Tafeln XXV und XXVI.

#### Tafel XXV.

Fig. 1. Ancyloceras Ewaldi nov. sp. Exemplar der Rimpau'schen Sammlung, an welchem die Spirale schön erhalten ist. Die vier knotentragenden Rippen an letzterer sind mit a, b, c, d bezeichnet. Natürl. Grösse.

#### Tafel XXVI.

Fig. 1. Ancyloceras Evaldi nov. sp. Exemplar der Ewald'schen Sammlung. Es ist nur das Hufeisen dargestellt, da die Gestalt des geraden Theils durch die Abbildung des ersten Exemplars auf Tafel XXV. genügend erläutert ist. Natürl. Grösse.

Fig. 2. Ancyloceras (Toxoceras) obliquatum D'Orb., das einzige, bisher aufgefundene Windungsfragment. Es zeigt im Vergleich zu D'Orbigny's Abbildung in der Paléontologie française eine viel stärkere Krümmung bei sonst durchaus gleicher Sculptur der Oberfläche.

## 2. Ueber das Vorkommen von Phosphorit- und Grünsand-Geschieben in Westpreussen.

Von Herrn M. Hover in Swaroschin bei Dirschau.

Das Auftreten der Phosphorite als Diluvialgeschiebe im Gebiete der unteren Weichsel constatirte Herr Jestzsch im Herbste vergangenen Jahres durch Auffindung solcher am Nogatufer bei Marienburg. Gemeinschaftlich mit demselben beobachtete ich das Vorkommen derselben bei Dirschau und Gross-Gärtschau. Da eine technische Ausbeutung dieses Mineralvorkommens auf ursprünglicher Lagerstätte in den Bereich der Möglichkeit gezogen werden konnte, so habe ich versucht, sowohl das Verbreitungsgebiet, als auch die ursprüngliche Lagerstätte desselben festzustellen.

In geradezu überraschender Häufigkeit finden sich dieselben in einer Grandablagerung bei Langenau, zwischen Dirschau und Danzig, wo dieselben wohl an 10-15 pCt. der Geschiebe betragen mögen. Nördlich ist ihr Vorkommen sicher bis nach Danzig constatirt, östlich bis nach Pr. Stargard. Weiter südlich habe ich ihr Auftreten bei Klungwitz im Kreise Schwetz nachweisen können. Auf dem rechten Weichselufer sind als Fundpunkte Marienwerder 1) und Marienburg anzu-Eine weitere Verbreitung stromaufwärts ist natürlich nicht ausgeschlossen, jedoch noch nicht mit Sicherheit beob-Das Vorkommen dieser Phosphoritgeschiebe im Diluvium würde sich diesen meinen Beobachtungen zu Folge auf das Gebiet der unteren Weichsel beschränken und zwar in der Weise, dass das Weichselthal selbst in jene Diluvial-Abwelche die Phosphoritgeschiebe führen, eingelagerungen, schnitten ist. Auf diesem Flächenraum sind jedoch die Phosphorite nicht an allen Punkten gleichmässig verbreitet, sondern strichweise lässt sich ihr Auftreten in grösserer oder geringerer Anzahl wohl beobachten, wie der beifolgende Holzschnitt zeigt.

Die Phosphorite finden sich in Form von unregelmässigen gerundeten Knollen, mit glatter fettglänzender Oberfläche und von tiefschwarzer Farbe. Sehr selten erscheint, wohl in Folge der Verwitterung, die Oberfläche matt, und eine graue, dünne

<sup>1)</sup> Jentzsch, Schriften d. physik.-ökon. Gesellsch. 1879. pag. 69.

Skizze der Verbreitung westpreussischer Phosphorite als Geschiebe.



Verbreitungsbezirt Besonders massenhaftes Vorkomen.

Rinde hüllt den im übrigen schwarzen Kern ein. Bis jetzt habe ich noch nie solche gefunden, die durch ihre geschrammte und dekritzte Oberfläche die Spuren eines längeren Transports verriethen.

Als charakteristisch erweisen sich glatte, gerundete, grössere und kleinere, wasserhelle, milchigweisse oder graue Quarzkörner, welche in der eigentlichen Grundmasse eingeschlossen sind; wenn diese Körner herausfallen, so erhält die Oberfläche der Knollen ein eigenthümlich löcheriges Aussehen.

Ihr Inneres zeigt eine der Oberfläche concentrich schalige Structur, häufig auch scheint es, als ob mehrere kleinere Knollen späterhin durch hinzukommende Phosphoritmasse zu einem grösseren Ganzen verkittet worden wären. Ihre Grösse schwankt zwischen der eines Tauben – bis Hühnereies. Die grösste von mir gefundene Knolle mag wohl das Volumen von zwei Fäusten besitzen und wiegt 1,75 Kilo.

Nach dem, was eben über die Structur dieser Knollen gesagt ist, glaube ich dieselben als auf ursprünglicher Lagerstätte gebildete knollige Concretionen auffassen zu müssen und nicht etwa, als durch den Eistransport aus grösseren Massen zerkleinerte und abgerundete Geschiebe.

Zwei Analysen haben Herrn Ritthausen für die Zusammensetzung dieser Phosphorite folgende Resultate ergeben:

A. Dunkelgefärbtes Stück: Enthält wenig organische Substanz und entwickelt beim Glühen sehr schwach den Geruch nach verbrennendem Horn. Die Analyse ergab:

| Unlöslich in Salpetersäure                  | 8,40  |
|---------------------------------------------|-------|
| Phosphorsäure (mit molybdänsaurem           | -     |
| Ammoniak gefällt)                           | 27,97 |
| Kalk (Cao)                                  |       |
| Eisenoxyd (Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ) |       |

Glühverlust, Kohlensäure und sonstige Substanzen wurden quantitativ nicht bestimmt.

### B. Hellergefärbtes Stück:

| Unlöslich i | in | Sal | lpe | ters | äu | re | • | • | • | • | 26,27 |
|-------------|----|-----|-----|------|----|----|---|---|---|---|-------|
| Phosphors   |    |     | •   |      |    |    |   |   |   |   |       |
| Kalk        |    |     |     |      |    |    |   |   |   |   |       |
| Eisenoxyd   |    |     |     |      |    |    |   |   |   |   |       |

Auch hier wurden sonstige Bestandtheile nicht bestimmt

Von Petrefacten, welche in den Phosphoritknollen vorkommen, habe ich bis jetzt beobachtet:

- 1. Spongia? Eine Knolle zeigt ein undeutliches grobmaschiges Gewebe.
  - 2. Nautilus sp. 1)
  - 3. Lamna-Zähne, lose, aber in Phosphorit verwandelt

Diese jedenfalls wenigen und theils (die ! Spongia) fragwürdig erhaltenen Petrefacten würden wohl keinen Schluss auf dis ursprüngliche Lagerstätte unserer Phosphorite ziehen lassen, wenn nicht zu gleicher Zeit mit jenen, ganz merkwürdige, Phosphorite in grösseren und kleineren Knollen führende Grünsandschollen im Diluvium eingebettet vorkämen, welche sehr wohl einen ungefähren Schluss auf die Formation, durch deren Zerstörung die Phosphorite in unser Diluvium gekommen sind, ziehen lassen.

<sup>1)</sup> Die fragliche Species fand ich bei Langenau und übergab dieselbe Herrn Jentzsch zur genaueren specifischen Bestimmung, welche derselbe jedoch bis jetzt nicht vorgenommen hat.

Die erste Auffindung einer grösseren phosphoritführenden Grünsandscholle auf der Feldmark Swaroschin datirt vom Herbste vorigen Jahres. Auf meine diesbezügliche Mittheilung konnte mir Herr Jentzsch von einem ähnlichen, von ihm selbst beobachteten Vorkommen nicht weit davon bei Ulkan Nachricht geben. Das massenhafte Vorkommen der Phosphorite bei Langenau durfte mich dann wohl auch auf mit ihnen vergesellschaftete Grünsandgeschiebe hoffen lassen — und ich fand meine Erwartung nicht getäuscht.

Durch die grossartigen Erdarbeiten begünstigt, war es mir in diesem Jahre möglich, eine grosse Anzahl dieser Geschiebe aufzufinden. Alle zeigen eine mehr oder minder abgerundete Form; in ihre weiche Masse finden sich oberflächlich grössere und kleinere Gerölle der verschiedensten Art eingepresst, ein Beweis dafür, dass sie während ihres Transportes einem gewissen Druck ausgesetzt waren. Ihre Consistenz ist etwa die eines fetten Thones; manche sind aber etwas sandiger und zerfallen leicht an der Luft. Mit Salzsäure behandelt brausen sie stark, was auf einen hohen Carbonatgehalt hindeutet. Jedoch nur verhältnissmässig wenige dieser Gründsandgeschiebe sind phosphoritführend, jedenfalls ist aber nur die einzige Möglichkeit denkbar, dass die Phosphoritknollen und die Grünsandgeschiebe Reste einer und derselben Ablagerung, oder mit anderen Worten, genetisch gleichzeitig sind. Meine Annahme gewinnt noch umsomehr an Wahrscheinlichkeit, als sich genau dieselben Quarzkörner in den Phosphoriten wie in den Grünsandgeschieben finden.

Es bleibt nun noch die Bestimmung der Formation übrig, welche wir als ursprüngliche Lagerstätte unserer Phosphorite anzusehen haben, und da, wie schon oben bemerkt, die wenigen Petrefacten sich als unzureichend erweisen, so bleibt nur die petrographische Beschaffenheit übrig, um mit deren Hülfe an der Hand schon bekannter Thatsachen einen Schluss zu ziehen.

Eine directe Aequivalenz mit den bernsteinführenden Schichten des Samlandes kann ich vorläufig noch nicht annehmen, da sich auch nicht eine Spur von Bernstein in den Grünsandgeschieben vorfand. Die einzige Möglichkeit wäre die, dass an die Facies der "blauen Erde" in Westpreussen zu denken wäre, eine Vermuthung, die allerdings keine andere Wahrscheinlichkeit für sich hat, als dass an einem Punkte im Samlande (Georgswalde) in der blauen Erde ebenfalls Phosphoritknollen gefunden wurden.

Berendt 1) beschreibt das Vorkommen einer 12-14 Zoll

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Zeitschr. d. d. geol. Ges. XXII. pag. 908. Zeits. d. D. geol. Ges. XXXII. 4.

mächtigen Bank von haselnuss- bis faustgrossen Phosphoritknollen bei Grodno am Niemen, welche den dortigen senonen Kreideschichten eingelagert ist.

Mit dieser Beobachtung scheint eine von mir gemachte übereinzustimmen, nach welcher ich auch in Kreidegeschieben

Phosphoritknollen beobachtet habe.

Es scheint mir daher, dass die westpreussischen Grünsandgeschiebe als die Repräsentanten eines bisher noch nicht anstehend beobachteten obersenonen oder tieftertiären Horizontes aufzufassen sind. Hierüber können natürlich nur Bohrungen genauen Aufschluss geben; eines scheint mir aber vollständig sicher: Die Grünsandgeschiebe können vermöge ihrer geringen Cohärenz keinen weiten Transport ausgehalten haben, ihre ursprüngliche Lagerstätte muss daher in Preussen zu suchen sein, eine Folgerung, durch die ein weiterer nicht uninteressanter Beitrag zur Verschleppung einheimischer Gesteine geliefert wird.

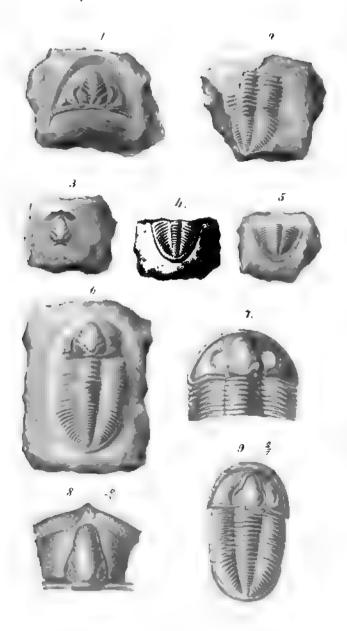

r . Jruck v A. Reiche



## 3. Dechenella, eine devonische Gruppe der Gattung Phillipsia.

Von Herrn Emanuel Kayser in Berlin.

Hierzu | Tafel XXVII.

Im vorigen Jahre erhielt ich aus der Gegend von Hagen in Westfalen eine Sendung von schwarzen, verkalkten Versteinerungen, die sich bei näherer Untersuchung als dem Stringocephalen-Niveau angehörig zu erkennen gaben. Unter diesen Versteinerungen befanden sich auch Bruchstücke vom Kopf und Schwanz eines mir bis dahin unbekannten Trilobiten (Taf. XXVII. Fig. 1 u. 2). Das lange, vielgliedrige Pygidium legte zwar sogleich die Vermuthung einer Verwandtschaft des Fossils mit *Phillipsia* nahe; allein die von derjenigen der typischen Phillipsia nahe; allein die von derjenigen der typischen Phillipsia sehr abweichende Bildung des Kopfes mit seiner breiten, sich nach vorn rasch verschmälernden, stark zerlappten Glabella liess jene erste Vermuthung wieder unsicher erscheinen.

Bei näherem Literaturvergleich ergab sich nun eine grosse Aehnlichkeit, wenn auch nicht völlige Uebereinstimmung der interessanten Form mit dem durch Burmbister schon vor langer Zeit 1) unter der Bezeichnung Trilobites verticalis abgebildeten Kopf - und Rumpffragmente (Taf. XXVII. Fig. 7 -Copie nach Burmeister). Die Burmeister'sche Art stammt aus dem Kalk von Bensberg unweit Cöln, den man an die Basis des Stringocephalenkalks oder, vielleicht richtiger, an die Decke der Calceola-Schichten zu setzen hat, mithin aus einem etwas tieferen Niveau, als der Trilobit von Hagen. Dass dieselbe Art auch anderweitig vorkommt, zeigten mir zwei fragmentarische, der hiesigen Universitätssammlung angehörige Exemplare, die in einem weichen, gelblichen, glimmerreichen, wahrscheinlich v. Dechen's Lenneschiefer zuzurechnenden, aus der Gegend von Sundwig bei Iserlohn stammenden Grauwackenschiefer eingebettet sind. Ausserdem aber besitzt die Universitäts - Sammlung noch ein paar schon vor längeren Jahren durch Herrn Sarres angesertigte Kautschukabdrücke des näm-

<sup>1)</sup> Organis. d. Trilob. 1843. pag. 14. t. 5. f. 9 a.

lichen Trilobiten aus dem Mitteldevon der Gegend von Elberfeld, von welchen einer auf Taf. XXVII. Fig. 6 abgebildet worden ist.

Die Bensberger Art ist demnach auf der linken Rheinseite ziemlich weit verbreitet. Dass aber auch die von ihr specifisch verschiedene Art des Stringocephalenkalks von Hagen eine grössere Verbreitung besitzt, lehrten mehrere, in der Sammlung der geologischen Landesanstalt aufbewahrte Pygidien, die einem dunklen, ebenfalls dem Stringocephalen-Niveau angehörigen Kalk der Gegend von Pelm bei Gerolstein entstammen (Taf. XXVII. Fig. 4 u. 5). Auf derartige Pygidien bezieht sich jedenfalls die Angabe von Steininger über das Vorkommen von Archegonus aequalis Burm. im Kalk der Eifel. 1) Von dem zu diesen Schwänzen gehörigen Kopfe ist mir nur das Fig. 4 abgebildete Fragment bekannt geworden, welches ich in diesem Sommer von Gerolstein mitgebracht habe. sehr wahrscheinlich, dass dieser Trilobit die Art ist, die BAR-RANDE im Sinne gehabt hat, wenn er in seinem grossen Trilobitenwerke<sup>2</sup>) von einer von ihm in der Verneuil'schen Sammlung geseheuen, sehr schönen, noch unbeschriebenen, 10 Rumpfringe besitzenden Phillipsia aus dem Eifler Kalk spricht, für die er den Namen Ph. Verneuili vorschlägt.

Eine gemeinsame Eigenthümlichkeit der beiden Arten liegt in ihrer von den carbonischen Phillipsien wesentlich abweichenden Gestaltung der Glabella. Man pflegt bekanntlich die Gattung Phillipsia in die 3 Gruppen oder Sectionen Phillipsia im engeren Sinne, Griffithides und Brachymetopus einzutheilen. Die eigentlichen Phillipsien besitzen eine länglich ovale, sich nach vorn allmählich verschmälernde, mit 3 nicht sehr starken Seitenfurchen versehene Glabella. Griffithides dagegen hat eine nach vorn breiter werdende, keulenförmige, meist aufgeblähte Glabella ohne deutliche Seitenfurchen, und Brachymetopus endlich ist durch eine überaus kleine, ei- oder keulenförmige Glabella ausgezeichnet. Die Glabella unserer beiden rheinischen Formen zeigt mit keiner der genannten Gruppen eine

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Steininger, Geogn. Beschreibung der Eifel 1853. pag. 88. – Archegonus aequalis Burm. (Org. Tril. t. 5. f. 3) ist eine zu Phillipsia gehörige Art aus dem älteren Kohlengebirge von Altwasser in Schlesien, die Burmeister mit II. v. Meyer's Calymene? aequalis aus dem Culm von Herborn in Nassau vereinigt hat. Diese letzte Form, die später von den Brüdern Sandberger (Rhein. Schichten Nassau's t. 3. f. 4) unter dem neuen Namen Cylindraspis latispinosa beschrieben wurde, ist wahrscheinlich ebenfalls eine Phillipsia, wenn auch von der Form von Altwasser specifisch verschieden.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Syst. Sil. Boh. I. (1852) pag. 478.

nähere Uebereinstimmung. An der Basis sehr breit, verschmälert sie sich nach vorn zu sehr rasch, und erhält durch die langen, starken Seitenfurchen ein auffällig zerlapptes, an Calymene erinnerndes Aussehen. Zieht man ausserdem die im Vergleich zu den carbonischen Phillipsien grössere Zahl der Rumpfringe (10 statt 9), sowie den weiteren Umstand in Betracht, dass die beiden rheinischen und — wie wir sehen werden — auch die mit ihnen verwandten fremden Arten ganz auf das Devon beschränkt sind, so will es zweckmässig erscheinen, für diese Formen einen besonderen Sectionsnamen aufzustellen, und als solchen möchte ich die Bezeichnung Dechenella vorschlagen.

Ich gehe nun zunächst zur Beschreibung der beiden rheinischen Arten über.

## Dechenella Verneuili BARR. sp. Taf. XXVII. Fig. 1-5.

Kopfschild parabolisch, von einem nach vorn allmählich breiter werdenden Randsaum umgeben, mit kurzen Hörnern an Die ziemlich stark gewölbte, scharf beden Hinterecken. grenzte, nahe bis an den Randsaum reichende Glabella ist an der Basis breit, verschmälert sich aber nach vorn rasch und endigt mit gerundeter Spitze. Sie ist mit 3 Paar deutlichen Seitenfurchen versehen, von denen das vorderste am schwächsten und kürzesten ist. Ein weiteres viertes Paar ist nur angedeutet. Das hinterste Paar ist sehr tief und verläuft in flachem Bogen bis zur Nackenfurche, wodurch an der Basis der Glabella jederseits ein dreieckiger Lappen abgetrennt wird. Ein anderer, sehr kleiner Lappen liegt vor der hintersten Seitenfurche, unweit ihres Hinterendes, und wird durch zwei quer von der Hauptfurche auslaufende, sich sehr bald vereinigende Nebenfurchen gebildet. Nackenring ziemlich schmal, aber deutlich begrenzt. Zu beiden Seiten desselben erhebt sich ein starker Höcker. Wangen flach gewölbt, am Hinterrande schwach leistenförmig verdickt. Die ziemlich grossen, halbmondförmigen Augen sehr nahe an die Glabella herangerückt. Ihre Oberfläche glatt (?). Zwischen Augen und Hinterecken liegt eine etwas erhobene, scharf begrenzte, dreieckige Partie. Die Gesichtsnähte verlaufen vor dem Auge in einer zuerst auswärts, dann stark einwärts geschwungenen Linie getrennt an den Vorderrand, hinter dem Auge aber schräg auswärts gegen den Hinterrand, den sie unter spitzem Winkel schneiden. Rumpf aus 10 Segmenten zusammengesetzt. Axe ziemlich

schmal, mässig stark gewölbt. Seiten flach gewölbt, Rippen nach dem Rande zu sich ein wenig nach hinten umbiegend.

Pygidium verlängert halbkreisförmig, von einem ziemlich breiten, glatten Rand umgeben. Axe schlank, deutlich begrenzt, bis an den Randsaum reichend, aus mindestens 16 Ringen bestehend, von denen erst die allerletzten undeutlich werden. Die Rippen der Seitenlappen ebenfalls sehr zahlreich und markirt. Der ganze Körper ist granulirt, am stärksten die Glabella.

Fundort und Niveau: Stringocephalenkalk von Hagen in Westfalen und Pelm in der Eifel.

## Dechenella verticalis Burm. sp. Taf. XXVII. Fig. 6, 7.1)

Diese der vorigen im Allgemeinen ähnliche Art unterscheidet sich dennoch leicht durch ein kürzeres, mehr halb-kreisförmiges, von einem schmaleren Randsaum umgebenes und nicht mit Hörnern versehenes Kopfschild, eine breitere, stumpfer endigende Glabella, etwas weiter von dieser letzteren entfernte Augen, eine breitere Körperaxe und ein kürzeres Pygidium.

Fundort und Niveau: Im Lenneschiefer (?) von Iserlohn und Elberfeld und im Kalk von Refrath unweit Cöln (nach Burmeister).

Sehen wir uns jetzt nach weiteren, unserer neuen Gruppe zuzurechnenden Arten um, so könnte vielleicht zunächst ein aus dem devonischen Kalk von Schübelhammer stammender Trilobit in Betracht kommen, den Graf Münster?) unter dem Namen Otarion elegans?), Gümbel aber!) als Trilobites elegans beschrieben und abgebildet hat. Diese sehr kleine, in Fig. 8 in 6 facher Vergrösserung abgebildete Art, mit der Gümbel auch Münsten's Otarion pygmaeum?) vereinigt, erinnert in der Gestalt ihrer Glabella sehr an die oben beschriebenen rheinischen Arten. Sie ist indess leider zu unvollständig bekannt,

<sup>1)</sup> Der Verlauf der 2 hintersten, in die Nackenfurche einmündenden Seitenfurchen der Glabella ist in der Burmeister'schen Abbildung (Fig. 7) offenbar nicht ganz correct dargestellt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Beitr. z. Petrefactenk. V. pag. 114. t. 10. f. 2.

<sup>3)</sup> Die Gattung Otarion wurde 1833 von Zenker für eine von ihm aus nicht zusammengehörigen Theilen construirte Trilobitengattung aufgestellt. Vergl. Bronn. Index Palaeontol. pag. 886; Burmeister, Organ. Trilob. pag. 67; Barrande, Trilob. I. pag. 24 unten.

<sup>4)</sup> Geogn. Beschreib. d. Fichtelgeb. pag. 496. t. B. f. 38, 39.

<sup>5)</sup> ibid. f. 40, 41.

— die Lage der Augen hat noch nicht mit Sicherheit ermittelt werden können — als dass ein bestimmtes Urtheil über ihre Verwandtschaft mit Dechenella möglich wäre.

Wenn somit die Zugehörigkeit des Fichtelgebirger Trilobiten zu unserer Gruppe zweiselhaft bleiben muss, so treffen wir dagegen im nordamerikanischen Devon wenigstens eine Art an, die derselben mit Sicherheit zugerechnet werden darf. Es ist das die kleine, durch HALL unlängst 1) unter der Benennung Proetus Haldemanni aus den Hamilton-Schichten von New-York und Pennsylvanien abgebildete Species. Taf. XXVII. Fig. 9 ist eine Copie der Hall'schen Abbildung und wird die grosse Aehnlichkeit der amerikanischen Art namentlich mit Dechenella verticulis sofort erkennen lassen. Indess weist schon die etwas geringere Zahl der Axenringe des Pygidiums auf die specifische Verschiedenheit der Hall'schen Art hin. Ausser dieser Form aber ist wahrscheinlich auch Conrad's Calymene marginalis aus dem Tullykalk von New-York zu Dechenella zu stellen. Diese von HALL ebenfalls als Prostus bestimmte Art<sup>2</sup>) besitzt zwar ein aus noch weniger Segmenten zusammengesetztes Pygidium (nur ca. 10 deutliche Axenringe)3); allein auch bei ihr ist die Glabella ganz analog Beide amerikanische Arten haben, ebenso wie die gestaltet. rheinischen Dechenellen, 10 Rumpfringe.

### Erklärung der Tafel XXVII.

Fig. 1-3. Kopfschild, Schwanz und Rumpfstück von Dechenella Verneuili Barr. sp. aus dem Stringocephalenkalk von Hagen. - Originalien in der Sammlung der geologischen Landesanstalt.

Fig. 4, 5. Kopfrest und Schwanz derselben Art aus dem Stringocephalenkalk von Pelm bei Gerolstein. - Sammlung der Landesanstalt.

Fig. 6. Dechenella verticalis Burm. sp. Vollständiges, nach einem Kautschuckabdruck gezeichnetes Exemplar aus dem Lenneschiefer von Elberfeld. – Sammlung der Universität.

Fig. 7. Kopf und Rumpfrest derselben Art aus dem Kalk von Bensberg. Copie nach der nicht ganz correcten Abbildung Burmeister's.

Fig. 8. Dechenella? elegans Munst. sp. aus dem Kalk von Schü-

belhammer, 6 fach vergrössert. Copie nach Gümbel.

Fig. 9. Dechenella Haldemanni HALL sp. aus den Hamiltonschichten Amerikas, 2 fach vergrössert. — Copie nach HALL.

<sup>1)</sup> Illustrations of devonian fossils, Crustacea, t. 21. f. 7-9. 1876. <sup>2</sup>) l. c. t. 21. f. 24 - 28.

<sup>5)</sup> In der geringen Zahl der Axenringe des Pygidiums spricht sich bei den fraglichen amerikanischen Formen eine nähere Beziehung zu der Gattung Proetus aus, als bei den rheinischen Dechenellen.

# 4. Ueber die Vanadinerze aus dem Staat Córdoba in Argentinien.

Von Herrn C. Rammelsberg in Berlin.

Bisher hat man Vanadinerze an verhältnissmässig wenigen Punkten gefunden. Am häufigsten ist noch der Vanadinit oder das Vanadinbleierz, in welchem Del Rio das Vanadin entdeckte, wenngleich seine Natur erst viel später durch Wöhler erkannt wurde. Ausser Mexico (Zimapan) ist Kärnthen (die Obir) ein Fundort dieses Erzes, und ich habe an diesem Vorkommen schon vor 24 Jahren¹) die Form und die Zusammensetzung bestimmt und gezeigt, dass es mit dem Pyromorphit, Mimetesit und Apatit isomorph ist. Sonst kennt man den Vanadinit noch von Beresow, Schottland, Undenäs in Schweden und aus Südafrika. Die übrigen Vanadinerze sind weit seltener.

In neuester Zeit hat sich jedoch in Südamerika, und zwar in der Sierra de Córdoba in Argentinien, eine neue und, wie es scheint, ergiebige Fundstätte von Vanadinerzen aufgethan, um deren Auffinung sich Herr Dr. Brackbusch, Prof. der Mineralogie an der Universität von Córdoba, ein grosses Verdienst erworben hat. Derselbe sandte mir vor einiger Zeit eine grössere Zahl der dortigen Vorkommnisse, und ich erkannte daran die Gegenwart von Vanadinit und von Descloizit. Auf meinen Wunsch, etwas Näheres über das Vorkommen dieser Erze zu erfahren, theilte Herr Brackbusch mir u. a. eine von ihm varfasste Abhandlung: Las especies minerales de la República Argentina, Buenos Aires 1879, mit und fügte derselben einige handschriftliche Zusätze bei.

Danach hat er die Vanadinerze Anfangs dieses Jahres an vier Stellen der Sierra de Córdoba getroffen, nämlich auf einem Gang bei Aguadita, nahe dem Pass von Montoya, südlich von Pichana, ferner in der Grube Venus des Depart de Minas, etwa zwei Leguas südlich von Aguadita, ferner in den Gruben Bienvenida und Agua de Rubio. Endlich ist der

<sup>1)</sup> Pogg. Ann. 98, 649.

Descloizit von ihm später auch in der Provinz San Luis, östlich von Santa Bárbara, in Begleitung von Bleiglanz, Matlockit, Malachit und Linarit entdeckt worden.

#### I. Descloizit.

Im Jahre 1854 beschrieb Des Cloizeaux ein krystallisirtes, angeblich aus Argentinien stammendes Mineral, von welchem sich einige Stücke in Paris befanden, welchem Damour den Namen jenes Forschers beilegte. 1) Später bewies A. Schrauf, dass auch der Vanadinit von Kärnthen von Decloizit be-

gleitet wird. 2)

Danour hatte in dem Descloizit 24,80 pCt. Vanadinsäure, 60,40 Bleioxyd, 2,25 Zinkoxyd, 5,87 Manganoxydul, 1,48 Eisenoxydul, 0,99 Kupferoxyd, 0,35 Chlor und 2,43 Wasser gefunden. Indem er Mangan, Eisen, Kupfer, Zink und Wasser als beigemengt ansah, hielt er den Descloizit für ein Halbvanadat von Blei, Pb<sup>2</sup> V<sup>2</sup>O<sup>7</sup>, während das Ganze, wenn jene Oxyde und das Wasser dem Mineral angehören, zu einem Drittelvanadat, R<sup>3</sup> V<sup>2</sup>O<sup>8</sup> + aq, wird, in welchem R: Pb = 1:2 ist.

Allein Damour's Analyse, mit nur 0,5 Grm. in jedem seiner zwei Versuche angestellt, lässt erkennen, dass die Methode nicht geeignet war, ein richtiges Resultat zu liefern, und der Wassergehalt kann unmöglich zu den Metalloxyden gehören, dazu ist er viel zu gross.

Das reiche Material, welches zu meiner Verfügung stand, erlaubte eingehende und wiederholte Versuche, während Herr Websky auf meinen Wunsch sich der krystallographischen Seite der Arbeit angenommen und seine Resultate gleichzeitig publicirt hat, wodurch die früheren Des Cloizbaux's wesentlich erweitert sird. 3)

Ich habe A dunkle und B helle Krystalle analysirt, deren V. G. 6,080 resp. 5,915 ist, und gebe die Mittel an:

|              |   |   | A.    | В.    |
|--------------|---|---|-------|-------|
| Chlor        | • | • | 0,24  |       |
| Vanadinsäure | • | • | 22,74 |       |
| Bleioxyd     | • | • | 56,48 | 54,35 |
| Zinkoxyd     | • | • | 16,60 | 20,93 |
| Manganoxydul | • | • | 1,16  | -     |
| Wasser       | • | • | 2,34  | Spur  |
|              |   |   | 99,56 |       |

<sup>1)</sup> Ann. Chim. Phys. (3) 41, 72.
2) Pogg. Ann. 116, 355.

<sup>3)</sup> Monatsber. d. Berl. Akad. d. Wiss. 1880. pag. 672.

Hieraus folgt, dass der Descloizit eine wasserhaltige Verbindung von Viertelvanadaten ist

$$R^4 V^2 O^9 + aq oder \left\{ \begin{array}{c} R^3 V^2 O^8 \\ R H^2 O^2 \end{array} \right\}$$

und da Pb und Zn offenbar zu je 1 At. vorhanden sind,

$$\begin{cases} Pb^4 V^2 O^9 + aq \\ Zn^4 V^2 O^9 + aq \end{cases}$$

wonach 22,60 V<sup>2</sup>O<sup>5</sup>, 55,14 PbO, 20,03 ZnO und 2,23 HO vorhanden sein müssen.

Dies ist die Mischung der äusserst seltenen hellen Krystalle; in den braunen ist 1 At. Mangan gegen 9 bis 17 At. Zink vorhanden.

Wenn der geringe Chlorgehalt dem Mineral angehört, so hat er doch auf die Formel kaum Einfluss, da dann Pb Cl<sup>2</sup> gegen 35 R<sup>4</sup> V<sup>2</sup> O<sup>9</sup> vorhanden wäre.

Die Formel des Descloizits ist aber analog denen des Libethenits und Olivenits,

Libethenit = 
$$Cu^4 P^2 O^9 + aq$$
  
Olivenit =  $Cu^4 As^2 O^9 + aq$ .

Auf die Formenähnlichkeit dieser Mineralien wurde Des Cloizbaux schon in seiner Arbeit geführt, und meine Analysen beweisen auch in diesem Fall die Isomorphie der Vanadate, Phosphate und Arseniate.

#### II. Vanadinit.

An sehr vielen Exemplaren wird der Descloizit von den sehr kenntlichen sechsseitigen Prismen des Vanadinits begleitet, dessen V. G. 6,635 ist.

Auch hier ist A eine braune, B eine gelbe Abänderung.

|               |   | A.    | В.      |
|---------------|---|-------|---------|
| Chlor         | • | 2,36  | 2,19    |
| Vanadinsäure. | • | 18,40 | 20,88   |
| Phosphorsäure | • | 0,76  | 1,05    |
| Bleioxyd      | • | 76,73 | 74,22   |
| Zinkoxyd      | • | 0,94  | 2,48    |
|               |   | 99,19 | 100,52. |

Die bekannte Formel

$$Pb Cl^2 + 3 Pb^3 V^2 O^8$$

wird lediglich bestätigt.

Die vorstehenden Resultate sind von mir bereits im Juli d. J. der hiesigen Akad. d. Wissensch. vorgelegt worden.

Vor wenigen Tagen erhielt ich einen Brief von Herrn Dr. Ad. Doring, Prof. der Chemie an der Universität zu Córdoba, in welchem Derselbe zunächst drei Analysen von Descloizit mittheilt, deren Resultate ich hier sogleich anreihen möchte.

|               |   |   | I.           | II.   | III.   |
|---------------|---|---|--------------|-------|--------|
| Chlor         | • | • | 0,43         | 0,08  | 0,27   |
| Vanadinsäure  | • | • | 20,78        | 22,59 | 21,85  |
| Arsensäure .  | • | • | 0,23         | 0,27  | 0,30   |
| Bleioxyd      | • | • | <b>56,89</b> | 56,00 | 56,01  |
| Zinkoxyd .    | • | • | 16,52        | 17,02 | 17,56  |
| Manganoxydul  | • | • | nicht best.  | 0,40  | 0,77   |
| Eisenoxydul.  | • | • | 2,57         | 0,26  | 0,07   |
| Kupferoxyd.   | • | • | 0,42         | 0,02  | 0,40   |
| Wasser        | • | • |              | 2,14  | 2,57   |
| Unlösliches . | • | • | 0,33         | 0,31  | 0,78   |
|               |   |   | _            | 99,09 | 100,58 |

#### III. Brackebuschit.

An sehr vielen Exemplaren, welche Descloizit- und Vanadinit-Krystalle zeigen, bemerkt man kleine, schwarze, gestreifte Prismen, deren qualitative Prüfung Vanadin, Blei, Mangan etc. erkennen liess, die ich aber weder in erforderlicher Menge, noch hinreichend rein besitze. Dem erwähnten Briefe hat Herr Döring eine Probe derselben Krystalle beigefügt und mir zugleich zwei Analysen derselben mitgetheilt, deren eine, nach Abzug von 4,36 pCt. Unlöslichem, folgendes Resultat geliefert hat:

| Vanadinsäure . |   |   | 25,32 |
|----------------|---|---|-------|
| Phosphorsäure. | , | • | 0,18  |
| Bleioxyd       |   | • | 61,00 |
| Manganoxydul.  |   | • | 4,77  |
| Eisenoxydul .  | ı | • | 4,65  |
| Zinkoxyd       | , | • | 1,29  |
| Kupferoxyd     |   | • | 0,42  |
| Wasser         | , | • | 2,03  |
|                | - |   | 99,66 |

Berechnet man diese Zahlen, so findet man, dass die At. von Pb: R: V: aq = 2:1,1:2:1, also = 2:1:2:1 sind, so dass wir es hier mit einem wasserhaltigen Drittelvanadat zu thun haben,

$$R^{3} \nabla^{2} O^{8} + aq = \left\{ \begin{array}{cc} 2 & Pb^{3} \nabla^{2} O^{8} + aq \\ R^{3} \nabla^{2} O^{8} + aq \end{array} \right\}$$

Ist Mn: Fe = 1: 1, so erfordert diese Formel

| Vanadinsäure | • | • | •    | 25,45 |
|--------------|---|---|------|-------|
| Bleioxyd .   | • | • | •    | 62,09 |
| Manganoxydul |   | • | •    | 4,95  |
| Eisenoxydul  | • | • | •    | 5,01  |
| Wasser       | • | • | •    | 2,50  |
|              |   | - | 100. |       |

Herr Döring schlägt für diese offenbar neue Verbindung den Namen Brackebuschit vor.

Es ist von Interesse, das, was wir zur Zeit von der Zusammensetzung der natürlichen Vanadate wissen, zusammenzustellen, wobei sich zeigen wird, inwieweit unsere Kenntniss derselben noch mangelhaft ist.

#### I. Vanadate von Blei.

1. Dechenit. Wäre nach Bengemann ein fach vanadinsaures Blei, Pb V<sup>2</sup> O<sup>6</sup>, was der Bestätigung bedarf.

2. Gelbliche oder bräunliche, traubige Aggregate von Wanlockhead, von Frenzel untersucht. 1) Eine chlorfreie Probe ist ein Halbvanadat, Pb<sup>2</sup> V<sup>2</sup> O<sup>7</sup>, in welchem gegen 4 At. Vanadin 1 At. Phosphor enthalten ist.

3. Vanadinit = Pb Cl<sup>2</sup> + 3 Pb<sup>3</sup> V<sup>2</sup> O<sup>8</sup>, also ein Drittelvanadat enthaltend, und wohl immer etwas Phosphor als Vertreter von Vanadin.

#### II. Vanadate von Blei und Zink.

- 1. Descloizit, aus Viertelvanadaten bestehend,  $R^4 V^2 O^9 + aq$ .
- 2. Eusynchit von Hofsgrund, nach meinen Versuchen aus Drittelvanadaten zusammengesetzt,  $R^8 V^2 O^8$ , wobei Zn: Pb annähernd = 1:1.
- 3. Araeoxen, von dem Fundort des Dechenits, nach Bergemann gleichfalls Drittelvanadate, jedoch in isomorphen Mischungen mit Drittelarseniaten, und zwar so, dass As: V = 1:2, und Zn: Pb = 1:1.

<sup>1)</sup> Jahrb. f. Miner. 1875, 679.

- III. Vanadate von Blei und Eisen (Mangan).
- 1. Brackebuschit, Drittelvanadate,  $R^3 V^2 O^8 + aq$ , worin Fe, Mn: Pb = 1:2.
  - IV. Vanadate von Blei und Kupfer.
  - 1. Psittacinit aus Montana, nach Genth

$$R^9 V^4 O^{19} + 9 aq = \begin{cases} 2 R^3 V^2 O^8 \\ 3 R H^2 O^2 \end{cases} + 6 aq,$$

jedoch nicht sicher, da bei der Berechnung 7-49 pCt. fremde Stoffe in Abzug kommen. Uebrigens ist Pb: Cu == 1:1.

2. Mottramit aus Cheshire, von Roscoz untersucht. Ist zweiselhast, theils wegen 3 pCt. Verlust, theils wegen erdiger Beimischungen, von denen man nicht weiss, ob sie zum Mineral gehören. Das Ganze könnte als Sechstelvanadate,

$$R^6 V^2 O^{11} + 3 aq = \left\{ \begin{array}{c} R^3 V^2 O^8 \\ 3 R H^2 O^2 \end{array} \right\}$$

gedeutet werden.

- V. Vanadate von Kupfer und Kalk.
- 1. Volborthit von Friedrichsroda, aus Viertelvanadaten bestehend,  $R^4 V^2 O^9 + aq$ , dem Descloizit entsprechend, wobei Ca: Cu = 1:1,5 bis 1:2,3 ist.
- 2. Sogenannter Volborthit von Perm, der nach Genth ausserdem Ba und Ca enthält, und dessen Analysen nicht genügend übereinstimmen.
  - VI. Vanadate von Wismuth.
  - 1. Pucherit = Bi V O4, ein Drittelvanadat.

### 5. Dioptas aus den Cordilleren von Chili.

Von Herrn Max Bauer in Königsberg i. Pr.

Da der Dioptas, durch seine Krystallform eines der merkmürdigsten Mineralien, bisher nur an wenigen Orten gefunden worden ist, so ist es nicht ohne Interesse, ein neues sicheres Vorkommen der genannten Substanz kennen zu lernen, nämlich das oben angegebene, in den Cordilleren von Chili.

Am längsten, seit Ende des vorigen Jahrhunderts, bekannt ist derjenige Fundort, den man gewöhnlich als Kirgisensteppe oder Bucharei zu bezeichnen pflegt. Genauer ist die Localität ein westlicher Ausläufer des Altai, der Berg Altyn Tübe (nach von Schrenk), ungefähr 100 Werst nordwestl. von der Ortschaft Karkaralinsk, ungefähr an der Stelle, wo die kleine Nura mit dem Altyn-Ssu zusammensliesst. Jener Berg besteht aus dichtem Kalk, in welchem auf Spalten und Hohlräumen der Dioptas auf Kalkspath aufsitzend sich findet, zuweilen mit einer jüngeren Kalkspathgeneration, zuweilen mit einer dünnen Kruste nierigen Brauneisensteins bedeckt und höchst selten von Malachit und nach Kenngott noch seltener von einem anderen grünen Mineral begleitet, das dieser Forscher mit Euchroit vergleicht. Eigentliche Kupfererze und Quarz scheinen in der Nähe nicht vorzukommen, doch soll der erste Entdecker des Minerals, Aschin Mahmen, angegeben haben, dass die Krystalle in einer alten Kupfergrube gefunden worden seien.

In den fünfziger Jahren dieses Jahrhunderts sind aber Dioptase, die Kokscharow später untersuchte 1), auch im Jeniseischen Gouvernement gefunden worden und zwar in den Goldseifen im Pittschen und Udereischen System. Im Pittschen System fand sich 1852 eine Dioptasstufe in der goldführenden Schicht der Gawrilof'schen Goldwäche, die am Oni, einem Nebenfluss des Jenaschimo, liegt. In der Krestowosdwischen schen Goldseife, die zum Udereischen System gehört und an der grossen Muroschnaja, Nebenfluss der oberen Tunguska liegt, ist der Dioptas ein nicht seltener Begleiter des Goldes; auch hat er sich in den in der Nähe dieser Goldseife anstehend gefunden.

<sup>1)</sup> Materialien VI. pag. 286.

Weiter wird angegeben 1) die Küste von Gabun, von wo viele Kupfererze nach Havre kommen. Auf den Spalten eines Stücks blättrigen Dioptases sassen sehr kleine Kryställchen desselben Minerals. Endlich wird von J. D. Dana 2) Nassau und von E. S. Dana<sup>3</sup>) genauer die Gegend zwischen Oberlahnstein und Braubach als Fundort des Dioptases angegeben. Auf eine Anfrage bezüglich des letzteren Fundortes bei Herrn FR. SANDBERGER in Würzburg erfolgte freundlichst die Antwort, dass Dioptas in Nassau nie vorgekommen sei (von Kupfersilicaten nur Kieselkupfer), dass die Angabe von Dana auf einer Verwechselung beruhe und zwar des Dioptases mit Smaragdochalcit, der in der Uebersicht der geologischen Verhältnisse des Herzogthums Nassau 18474) als in diesem Lande vokommend erwähnt ist, und von wo die citirte falsche Angabe in verschiedene Blätter übergegangen sei. Der Fundort in Nassau muss also für die Zukunft als irrthümlich wegfallen.

Der Dioptas, der den Gegenstand dieser Notiz bildet, befindet sich in einer ziemlich umfangreichen Sammlung von meist kupferhaltigen Mineralien, die dem hiesigen Universitäts-Mineraliencabinet schon vor Jahren mit der allgemeinen Fundortsbezeichnung: Cordilleren von Chili zugegangen sind. Eine speciellere Angabe lässt sich für die zwei Stücke, die Dioptas enthalten, aus den über diese Sammlung vorhandenen Notizen

nicht entnehmen.

Das erste Stück ist ein durch Eisenoxydhydrat stark braun gefärbter derber Quarz, der an einer Seite bedeckt ist von einem hellhimmelblauen, undeutlich blättrigen oder schaaligen Mineral, welches stellenweise eine kleinkuglich - nierige Oberfläche zeigt und welches seinerseits wieder eine dünne Kruste des smaragdgrünen Dioptases trägt. Auf einer engen, quer durch das ganze Handstück laufenden Spalte ist deutlich zu verfolgen eine zweite ausgedehntere Lage von denselben Dioptaskryställchen, die die sehr schmale Spalte ganz ausfüllt und die an Stellen, wo die Spalte besonders enge wird, eine scheinbar ganz amorphe, oder besser dichte, Beschaffenheit annnimmt. Diese Krusten bestehen aus einer Menge dicht gedrängt stehender, sehr kleiner Kryställchen, deren grösste kaum 1 Mm. lang sind. Diese zeigen schon mit der Lupe stellenweise deutlich die charakteristische Form des Dioptases, Rhomboeder mit ebenen Winkeln auf der Fläche, die sich von 90° nicht weit entfernen (sie müssen genau gleich 84° 38' und 95° 22'

Mineralogy, V. Aufl., pag. 402.
 Textbook of Mineralogy 1877. pag. 279.

<sup>1)</sup> DES CLOIZEAUX, Manuel etc, Bd. II. XXI.

<sup>4)</sup> Auch Pogg. Ann. Bd. 82. pag. 138. 1851.

sein) und auch zuweilen den Lichtschein in der Richtung der Endkantenabstumpfung der Rhomboeder. Diese Rhomboeder sind combinirt mit dem zweiten hexagonalen Prisma. Deutlicher zeigt diese Form das Mikroskop, welches auch als Hauptauslöschungsrichtungen die Hauptaxe und die dazu Senkrechte ergiebt. Von dem asiatischen Dioptas unterscheidet sich der amerikanische dadurch, dass die Kryställchen durchsichtig sind und eine etwas hellere Nuance der smaragdgrünen Farbe zeigen. Dies und die sehr geringen Dimensionen der Kryställchen lassen sie schwer als Dioptas erkennen.

Die krystallographische und optische Bestimmung bestätigen durchaus alle anderen Untersuchungen. Die von Herrn Friederich ausgeführte chemische Untersuchung eines Materials, das allerdings nicht rein zu erhalten war, sondern neben dem Dioptas auch noch von der erwähnten himmelblauen Unterlage reichliche Mengen enthielt, ergab nur CuO, SiO<sub>2</sub> und  $H_2O$ , woraus folgt, dass beide Substanzen reine wasserhaltige Kupfersilicate sein müssen. Das specifische Gewicht war: G = 3.325 (für Dioptas G = 3.278-3.348). Die Härte der dünnen Dioptaskruste war genau die auch sonst für dieses Mineral angegebene: H = 5. Durch Salzsäure wird das Mineral zersetzt und das Löthrohrverhalten war das bekannte. Es ist somit wohl kein Zweifel, dass in der That Dioptas vorliegt.

Ebensowenig ist dies bei dem zweiten Stück der Fall, bei dem die Dioptaskruste aus noch kleineren Kryställchen besteht. Hier ist aber die Art des Vorkommens eine andere. ein mulmiges bis ockeriges, dunkelbraunes Eisenoxydhydrat, das von kleinen Bergkryställchen drusenartig überzogen ist. Auf diesen Quarzen sitzen als jüngere Bildung die Dioptase, wieder ihrerseits von einer verhältnissmässig dicken Schicht krystallinisch blättrigen, wasserhellen Gypses überzogen sind, welcher sich als jüngste Bildung über der ganzen Fläche abgelagert hat. Es herrscht demnach ein bemerkenswerther Unterschied im Vorkommen zwischen dem asiatischen und dem südamerikanischen Dioptas. Dieser letztere kommt mit Quarz zusammen vor in der Nachbarschaft anderer Kupfererze, welche zur Bildung des jedenfalls sehr jungen Dioptases das Kupfer geliefert haben, während in Asien der Dioptas mit Kalk zusammen und, wie es scheint, entfernt von Kupfererzen gewonnen wird; dagegen hat das Vorkommen des Dioptases in Chili offenbar grosse Aehnlichkeit mit dem von Des Cloizbaux augegebenen Dioptas von Gabun, der sich auch mit Kupfererzen zusammen findet, von dessen Vorkommen aber, wie es scheint, noch nichts Genaueres bekannt geworden ist.

## 6. Nochmals die Krystallform des Cyanits.

Von Herrn Max Bauer in Königsberg i. Pr.

Mit dem ersten Heft des 5. Bandes der Zeitschrift für Krystallographie etc. kommt ein neuer Aufsatz des Herrn G. vom Rath über das oben genannte Thema in meine Hände. Ich hatte anfangs geglaubt, eine weitere Aeusserung hierüber meinerseits umgehen zu können, da ich auch nach dem Studium dieser Arbeit meinen Standpunkt, wie er besonders in meiner zweiten Abhandlung¹) genauer präcisirt ist, in jedem Punkt aufrecht zu erhalten in der Lage bin. Eine genauere Durchsicht hat mich aber erkennen lassen, dass es zur Verhütung von Missverständnissen vielleicht gut ist, einige Punkte einer nochmaligen — wohl der letzten — Besprechung zu unterziehen. Ich muss dabei, um Wiederholungen zu vermeiden, die Bekanntschaft mit meinen beiden citirten Arbeiten über den Cyanit, sowie mit denjenigen des Herrn G. vom Rath²) über dasselbe Mineral voraussetzen.

Zunächst muss ich vor Allem der Behauptung des Herrn G. vom Rath widersprechen, ich hätte in meiner zweiten Arbeit "Ergebnisse neuer Untersuchungen nicht niedergelegt." Ich habe im Gegentheil sehr vielfache neue Untersuchungen, besonders über die Lage der Ebene der optischen Axen gegen die ebenen Winkel auf Fläche M, angestellt und auf Grund derselben die Arbeit abgefasst, wie ich auch a. a. O. wiederholt ausdrücklich bemerkte, und wenn ich die Resultate dieser neuen Untersuchungen nicht völlig ausführlich, wie in meiner ersten Arbeit, mittheilte, so geschah das nur deswegen nicht, weil sie mit jenen ersten auf das vollständigste übereinstimmten. Herr G. vom Rath wird aber zugeben, dass neue Untersuchungen am Polarisationsinstrument ebenso gut neue Untersuchungen sind wie solche am Goniometer, wie er selbst sie angestellt hat.

1) Diese Zeitschr. Bd. XXXI. 1879. pag. 244 ff. Meine erste Arbeit steht ebenda Bd. XXX. 1878. pag. 283 ff.

<sup>7)</sup> Diese stehen ausser a. a. O.: Bulletin de la societé minéralogique de France 1878. pag. 62. — Zeitschr. für Krystallograghie etc. Bd. III. 1878. pag. 2, und ebenda: Referat über meine erste Arbeit: pag. 87. — Sizungsber. der niederrhein. Gesellschaft für Natur- und Heilkunde in Bonn. Februar 1879.

Es ist nicht zu leugnen, dass die neuen goniometrischen Untersuchungen des Herrn G. vom Rath an zwei weiteren Krystallen aus Drusenräumen die krystallographische Kenntniss des Cyanits wesentlich gefördert haben durch Vervielfältigung und Bestätigung der am ersten Krystall erhaltenen Resultate. Ehe ich aber auf diese Resultate eingelie, muss ich einiges über die Beschaffenheit des von Herrn G. vom Rath gemessenen Materials sagen, da er gegen meine Aeusserung polemisirt: Der erste von ihm gemessene Krystall sei so klein gewesen, dass nur wenig sichere Resultate durch die Messung der Kantenwinkel gewonnen worden seien. In seiner Arbeit (Z. Kr. III. 3) sagt Herr vom Rath, der Krystall sei 2 Mm. lang und 1/2 Mm. breit gewesen, also doch sicher nicht gross. Nun sagt zwar Herr G. vom Rath (Z. Kr. V. 19): "Die Dimensionen sind allerdings nur sehr gering, wodurch indessen - wenn es nur gelingt, Reflexe wahrzunnhmen - die Resultate der Untersuchungen ja nicht beeinträchtigt werden." Aber er ist nicht immer dieser doch immerhin etwas auffallenden Ansicht. Denn er sagt (Bull. soc. min. France 1878. p. 63): "Cette différence est tout à fait insignifiante, vu la taille excessivement minime de notre cristal et une certaine incertitude dans les mesures, qui en dérive", also genau das Gegentheil der obigen Behauptung, dagegen dasselbe, was ich von seinem Krystall gesagt habe. Dasselbe, nur ausführlicher, steht auch: Z. Kr. III. p. 3, ich führe das weiter unten z. Th. wörtlich an. In der That ist es auch bekannt, dass die "excessive Kleinheit des Krystalls" die Genauigkeit der Messung sehr wesentlich beeinträchtigt. sagt Herr G. vom Rath: er glaube "die Fehlergrenze der Fundamentalwinkel nicht enger als ± 5' bestimmen zu können." Jetzt (Z. Kr. V. p. 18) erklärt er seinen Krystall für "mit trefflich spiegelnden Flächen versehen". Unter dem letzteren Auspruch kann man sich etwas Genaues nicht vorstellen, dagegen ist man offenbar berechtigt, einen Krystall, bei dem die "Fehlergrenze der Fundamentalwinkel nicht enger als ± 5' bestimmt werden können", für einen nur wenig genaue Messung erlaubenden und in Folge dessen zu ganz exacten Resultaten für ungenügend zu halten. Indessen streite ich hier nicht um Worte: Wenn die Ausdrücke ungenügend und ungenau Herrn G. vom Rath für seinen Krystall zu hart erscheinen, dann bin ich gern bereit, sie fallen zu lassen. Sache selbst, das Urtheil über seinen Krystall, halte ich in seinem Wesen vollständig aufrecht, es wird bestimmt durch die erwähnte Unsicherheit von ± 5 Minuten. Zu ganz genauen Untersuchungen genügende Krystalle geben ganz andere Messungsverhältnisse, wie jeder Blick in Kokscharow's Werke

beispielsweise zeigt. Ich greife beliebig heraus, was ich zur Hand habe: Er fand beim Brookit in 5 aufeinanderfolgenden Messungen: M/M = 99" 50' 0''; 0''; 0''; 0''; 0''; 0''; Mittel = 99" 50' 2', also Unsicherheit einige Secunden. Das nenne ich einen zu genauen Messungen genügenden Krystall, oder beim Chlorit von Achmatowsk: o/P = 113'  $57^{1}/_{4}$ ;  $57^{1}/_{2}$ ; 58'; 58'; 58', 58', 58', 58', 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58'; 58';

Uebrigens kann ich nicht umhin, es auffallend zu finden, dass Herr G. vom Rath seine Polemik gegen meine Beurtheilung seines ersten Krystalls führt auf Grund seiner Messungen am zweiten und der an diesem gefundenen nahen Uebereinstimmung der gemessenen und gerechneten Winkel, was er thut, indem er (Z. Kr. V. p. 22) nach der Zusammenstellung der am zweiten Krystalle gemessenen und gerechneten Winkel sagt, ich würde Angesichts der grossen Uebereinstimmung beider mein oben erwähntes Urtheil nicht aufrecht erhalten. Ich habe davon eben gesprochen, aber dieses mein Urtheil bezog sich nur auf den ersten, nicht den zweiten Krystall, den ich damals noch gar nicht kannte. Dieser scheint ja in der That besser zu sein, und das erfüllt mich mit der lebhaftesten Befriedigung, denn die an ihm gefundenen Resultate lassen mir, wie ich weiter zeigen werde, keinen Zweisel übrig, dass der vom Herrn G. vom Rath bevorzugte rechte Winkel unmöglich ist, und das ist im Wesentlichen das, was ich im Gegensatz zu ihm immer behauptet habe. Indessen ist zu bemerken, dass für diesen zweiten Krystall eine Fehlergrenze der Fundamentalwinkel leider nicht mehr angegeben wird.

Was nun das Resultat der Berechnung der an dem zweiten Krystall neu angestellten Messungen betrifft, die nach dem Obigen wohl genauer sind als die ersten, so ergab sich der strittige ebene Winkel auf  $M = 90^{\circ} 2'$  und  $90^{\circ} 5^{\circ}/_{2}$  in zwei Versuchsreihen, also beide Mal grösser als 90 und im Mittel - 90° 33/4', wahrend der erste Krystall 90° 4' ergeben hat. Dabei scheint es, als hielte Herr G. von Rath den Winkel 90" 51/2' für zuverlässiger, da dieser später wiederkehrt, der von 90° 2' aber nicht. Besonders ist der erstere auch in das Axensystem mit aufgenommen. Es ist also wohl erlaubt, sich bei Gelegenheit ebenfalls dieses Winkels zu bedienen. Man sollte nun meinen, dass dieser Winkel 90° 4', an zwei Krystallen erhalten, als der wahrscheinlichste anerkannt werden würde. Herr G. von Rath scheint auch auf dem Weg dazu zu sein, aber ganz ist er noch nicht überzeugt, dass trotz der wenn auch nur ge-ringen Abweichung von 90 der betreffende Winkel eben doch nicht genau gleich 90° ist. Da nun dieser Winkel von 90° bei einem triklinen Krystall für durchaus unwahrscheinlich -

zum mindesten gesagt — gehalten werden muss, so liegt Herrn G. vom Rath, wenn er ihn behaupten will, die Pflicht des strengstmöglichen Beweises dafür ob. Dieser ist aber weder erbracht, noch auch nur versucht. Es kann dies, worauf ich schon einmal hingewiesen habe, worauf aber Herrr G. vox RATH mit keiner Silbe eingegangen ist, nur dadurch geschehen, dass derselbe die an jedem einzelnen Krystall erhaltenen Winkelmessungen unter Berücksichtigung der Gewichte derselben nach der Methode der kleinsten Quadrate berechnet und auf diesem Wege solche Werthe für die krystallographischen Constanten ermittelt, welche allen gemessenen Werthen gleich gut entsprechen und nicht nur den beliebig herausgegriffenen sogenannten Fundamentalwinkeln. Man erhält auf diese Weise aber nicht nur den wahrscheinlichsten Werth für den gesuchten Winkel, sondern auch die Unsicherheit, mit der, in Folge der unvermeidlichen Messungsfehler, das Schlussresultat, also auch der Werth jenes Winkels, behaftet ist, und man kann dann daraus sehen, ob der Werth von 90" für denselben überhaupt möglich, oder ob er nicht vielmehr ganz ausgeschlossen ist. Dass aber der Werth von genau 90" 0'0" in der That durch die neuen gemessenen Winkel (am 2. Krystall) vollständig als unmöglich ausgeschlossen ist, ist mir kaum mehr zweiselhaft. Die aus 5 Fundamentalwinkeln berechneten Annäherungswerthe des Axensystems des Krystalls geben berechnete Winkel, die mit den gemessenen ganz gut stimmen, die grössen Differenzen betragen ca. 3', nur zweimal sind grössere aber in beiden Fällen konnte der betreffende Winkel nur ganz ungenau zu "ca. 42½ " und zu "ca. 65" " bestimmt werden. Es ist nun aber doch schwer denkbar, dass jene Differenzen 3' im Maximum betragen 1) und dass der Werth des in Frage stehenden Winkels um 5 1/2 unsicher sei. Wenn er aber nicht um mindestens  $5^{1}/2^{\prime}$  unsicher ist, so ist der genaue Werth von 90° unmöglich. Dies kann aber, wie erwähnt, nur jene genaue Berechnung nach der Methode der kleinsten Quadrate sicher ergeben. Diese Arbeit muss demnach bei dem dermaligen Stand der Sache zuerst ausgeführt werden, die Gegenüberstellung der gemessenen und aus 5 beliebig gewählten Fundamentalwinkeln gerechneten Winkel genügt nicht.

Diese wiederholte Discussion der durch die Messungen gewonnenen Werthe scheinen mir demnach im gegenwärtigen Augenblick wichtiger zu sein, als neue Winkelmessungen an neuen Krystallen, und ich muss bekennen, dass ich mich zu

<sup>1)</sup> Die grosse Differenz beim Winkel m:'h (Z. Kr. V. p. 21) beruht doch wohl auf irgend einem Fehler, vielleicht Druckfehler.

dem Satz des Herrn G. vom Rath, dass man "nur durch erneute Untersuchung, nicht aber durch eine blosse wiederholte Discussion zur Vereinigung entgegenstehender Ansichten zu gelangen hoffen kann", im entschiedensten Gegensatz befinde. Bei einer jeden Untersuchung, speciell einer solchen wie die vorliegende, muss beides richtig sein, Untersuchung und Discussion der durch dieselbe gewonnenen Resultate. Ist letztere falsch, oder wie hier, ungenügend, so kann eben nur eine wiederholte Discussion ein besseres und richtiges Resultat geben, nicht aber erneute Untersuchung, wenn die erste richtig war, was hier niemals jemand bezweifelt hat. Ich wiederhole aber trotzdem, dass ich keineswegs, wie Herr G. vom Rath will, eine blosse wiederholte Discusson gegeben, sondern so gut wie er neue Untersuchungen angestellt habe, allerdings anderer Art als die seinigen.

Ich halte es also vorläufig, wie oben erwähnt, für vollkommen wahrscheinlich, dass eine genaue und strenge Berechnung aller von Herrn G. vom Rath erhaltenen Messungsresultate die Unmöglichkeit ergeben wird, dass der in Frage stehende Winkel 90° 0' 0" sein kann und sehe deshalb, wie erwähnt, die sämmtlichen neuen wie alten Messungen als meiner Ansicht günstige an, dass eben jener ebene Winkel beim Cyanit nicht genau gleich 90 " ist. Dabei beweist für den Winkel - 90° 0' die beobachtete Tautozonalität der Flächen m x p x m, der Flächen des allgemeinen Zeichens (hol) die an dem ersten Krystall, einem Zwilling, die obere Begrenzung bilden, absolut nichts. Einmal ist diese Beobachtung auch um einen den obigen ± 5' entsprechenden Betrag unsicher. Z. Kr. III. p. 3 heisst es: "Eine gewisse Ungenauigkeit der Messung resultirte hierbei daraus, dass wegen der Kleinheit der Fläche und den dadurch bedingten schwachen Reflexen das Fadenkreuz nicht zu erkennen war, oder der schwache Reflex die zerstreute Helligkeit erlaubte, iosch. wenn die Fäden wahrzunehmen." Wo bei solchen Verhältnissen scharfe Zonenbeobachtungen herkommen sollen, sehe ich Zum anderen würde aber eine wirklich strenge Tautozonalität nur beweisen, dass bei dem Zwilling nicht Kante M/T Zwillingsaxe ist, wie Herr G. vom Rath will, sondern die in M liegende Normale zur Kante M/P, wobei meine Figuren 3, 4 und 4 a verglichen werden mögen (Zeitschrift d. d. geol. Ges. 1878. Taf. XIV.); obiges illustrirt dann auch weiter die früher (pag. 718) schon besprochene Behauptung des Herrn G. von Rath, dass die Kleinheit der Flächen, wenn sie nur Reflexe geben, die Messung nicht beeinträchtigen.

Wie schon hervorgehoben, ist dasjenige, was meine Auffassung des Cyanitsystems wesentlich von der des Herrn G. vom Rath unterscheidet, das, dass der ebene Winkel auf M nicht genau = 90°0°0" ist, und dass dem Cyanit daher nicht jene einzigartige Stellung unter den triklinen Mineralien zukommt, die Herr G. vom Rath ermittelt zu haben glaubt. Ob die Abweichung vom Rechten gross oder klein ist, ob man diese Abweichung mit blossem Auge sehen kann oder nicht, sind mir völlig nebensächliche Dinge, und ich möchte dies hier besonders betonen, da Herr G. vom Rath als das Wesen meiner Arbeit hervorhebt¹), der fragliche Winkel weiche merklich von 90° ab. Nicht dass er merklich abweicht halte ich für wesentlich wichtig, sondern dass er überhaupt abweicht, gleichviel um welchen Betrag. Ich möchte aber doch auch hierüber noch einige Worte beifügen.

Ich habe für jenen ebenen Winkel 90° 23' gefunden. Herr G. vom Rath hält das für unmöglich seinen Messungen gegenüber "bei normal ausgebildeten Krystallen" und nimmt, um diese Zahl zu erklären, Zuflucht zu Unregelmässigkeiten, die alle meine im Paragonitschiefer eingewachsenen Krystalle ohne Ausnahme durch Druckwirkung von Aussen erlitten haben und wodurch sie ihre "normale" Beschaffenheit eingebüsst haben sollen. Ich leugne gar nicht, dass durch Druck viele Krystalle Biegungen längs der Kante P/M erlitten haben in Folge der Gleitflächennatur der Schiefendfläche P, ich leugne aber auf das entschiedenste, dass dies bei allen Krystallen der Es giebt solche, die von Druckwirkungen nichts bemerken lassen, an denen absolut nichts auf solche Unregelmässigkeiten hinweist, deren Annahme daher bei solchen Krystallen rein willkürlich wird. Es giebt solche eingewachsene Krystalle, auf deren Flächen Mganz scharfe, regelmässige Bilder reflectirt werden, nicht unregelmässig in die Länge gezogene, wie bei den auch nur wenig durch den Druck gebogenen. solchen nicht gebogenen Krystallen sieht man vielfach die Linien auf M parallel der Kante P/M haarscharf und schnurgerade über die Fläche hinweg gehen und mit Kante M/T auf M deutlich den schiefen Winkel machen, in einer Weise, dass unzweiselhaft beim Untersuchen der Stücke kein Mensch auf die Voraussetzung einer Unregelmässigkeit und Störung hingeführt werden würde. Dass die Erscheinung bei schlechten Exemplaren undeutlich werden kann, habe ich schon früher hervorgehoben, aber man muss eben gute Exemplare zur Hand nehmen, um eine solche Erscheinung zu studiren. Was hierbei die schiefen Querstreifen resp. Sprünge am Diopsid von Ach-

<sup>1)</sup> Zeitschr. für Krystallogr. V. pag. 17. 1880.

matowsk oder der Mussaalp beweisen sollen, sehe ich nicht recht ein; wenn bei einigen Krystallen dieses Minerals solche Unregelmässigkeiten beobachtet sind, so folgt daraus doch nicht, dass solche bei allen Cyanitkrystallen ohne Ausnahme ebenfalls vorkommen müssen. Im Gegentheil, wer viele Gottharder Cyanite zur Hand hat, wird sich unschwer davon überzeugen, dass jene erwähnten haarscharf und geradlinig verlaufenden Linien auf M mit Unregelmässigkeiten durch Druck nicht das Mindeste zu thun haben; es sind Linien, die in vollkommener Regelmässigkeit der Kantenrichtung P M entsprechen.

In der That ist auch nicht einzusehen, warum man die Möglichkeit des Winkelwerthes von 90°23' an den Gottharder Krystallen leugnen will, wenn man an denen vom Greinerberg in Tyrol nur 90" 51/2' gefunden hat. Die Differenz ist allerdings = 171/2, aber solche Differenzen kommen an entsprechenden Winkeln doch auch sonst bei Krystallen derselben Species aber von verschiedenen Fundorten vor und besonders, wenn sie einem so unsymmetrischen System, wie dem triklinen, angehören. Ich führe als Beispiel den Axinit an; Websky giebt für Krystalle von Stricgau 1) den Winkel r/P = 136° 2', Marignac denselben Winkel für Schweizer Krystalle = 134° 48' an 2), somit für einen und denselben Winkel, gemessen an Krystallen verschiedener Fundorte ein Unterschied von 1" 14', also mehr als das Dreifache der Differenz der Cyanite aus der Schweiz und Tyrol. will noch den Topas anführen, der zeigt, dass solche Differenzen sogar an Krystallen eines und desselben Fundortes vorkommen, auch wenn die Symmetrie des Minerals viel grösser ist als beim Cyanit. P. GROTH 3) giebt für den Winkel f/f der Erzgebirger Topase Werthe von 92 35 5 - 92 50', also auch eine Differenz von 15'5, beinahe so gross wie beim Am Brookit giebt Schrauf an seinem I. Typus:  $m'y = 46^{\circ} 25'$ , am III. T. = 45° 31', Diff. - 54'; ferner am I. T. m'e =  $83^{\circ}$  35', am III. T. =  $83^{\circ}$  3' und  $83^{\circ}$  13', und so giebt es noch viele Beispiele. Ich bemerke ausdrücklich, dass bei diesen Winkeldifferenzen der Isomorphismus nach unserer bisherigen Kenntniss keine Rolle spielt, so wenig als beim Cyanit.

Damit fällt dann auch die Behauptung des Herrn G. vom RATH (Z. Kr. V. p. 22), ich bevorzuge die an den eingewachsenen Krystallen von mir gemachten Messungen vor den seinigen. Das ist nicht der Fall; ich sehe nur nicht ein, warum

<sup>1)</sup> Tschermak, Mineral. Mittheilungen II. 1872. pag. 1.

<sup>7)</sup> Des Cloizeaux, Manuel etc. I. pag 515.

<sup>3)</sup> Zeitschr. d. d. geol. Ges. Bd. XXII. pag. 394. 1870.

ich den von mir berechneten Winkel von 90° 23′ für die Gottharder Krystalle fallen lassen soll, wenn Herr G. vom Rath für die Tyroler Cyanite denselben Wiukel gleich 90° 5′,5 gefunden hat, so unsicher sind meine Messungen und die darauf gegründeten Resultate denn doch entfernt nicht. Ich muss übrigens bemerken, dass ich rein nicht begreife, warum überhaupt Herr G. vom Rath behauptet, ich bevorzuge meine Messungen vor den seinigen. Das kann sich nur auf meine Replik (Z. d. d. g. G. 1879. p. 244 ff.) beziehen, in dieser ist aber von meinen Messungen fast gar keine Rede, sondern nur davon, dass man die Schiefheit des Winkels auf M mit blossem Auge sieht, und dieses Sehen kann sich doch wieder blos auf mein Gottharder Material beziehen, nicht auf die Tyroler Krystalle, denn nur jenes habe ich gesehen, diese nicht.

Ebenso halte ich durchaus fest an der Behauptung, dass man die Abweichung des in Frage stehenden Winkels vom Rechten, jedenfalls wenn man so viele Cyanitkrystalle aufmerksam studirt hat, wie ich das im Lauf der letzten Jahre wiederholt gethan habe, ganz gut mit blossem Auge wahrnehmen kann. Dass dies auf Wirklichkeit, und nicht auf Selbsttäuschung beruht, dafür kann ich auch diesmal nur von Neuem anführen, dass ich im Stande bin, durch Aufsuchen des scharfen ebenen Winkels auf M die Lage der Ebene der optischen Axen jederzeit durch blosses Ansehen mit Sicherheit ohne Polarisatioesinstrument anzugeben. Ich habe daraufhin auch jetzt wieder eine Anzahl von Krystallen neu untersucht und mich auf's Neue davon überzeugt. Im Ganzen habe ich nun schon bei mindestens 100 Cyanitkrystallen die Axenebene nach den ebenen Winkeln auf M aufgesucht und die nachherige Controle im Polarisationsinstrument hat gezeigt, dass ich mich in diesen mehr als 100 Fällen nicht ein einziges Mal getäucht habe. Wenn ich das nicht für einen vollgültigen Beweis annehmen darf, einmal dafür, dass die Schiefheit der Winkel nicht auf Unregelmässigkeiten beruht, die sonst merkwürdig regelmässig eingetreten sein mussten, sondern dass sie zu den wesentlichen, regelmässigen und gesetzmässigen Eigenschaften des Cyanits gehören und zum anderen dafür, dass diese Schiefheit mit blossem Auge erkannt werden kann, so weiss ich nicht, wie ähnliche Nachweise überhaupt geführt werden sollen. Wenn Herr G. vom Rath nun zur Erklärung dieser Erscheinung in seinem Sinne die Vermuthung ausspricht, "dass durch die Biegung der Krystalle auch die optischen Eigenschaften eine Störung erlitten haben", so ist das eine Vermuthung, die so allgemein und unerläutert hingestellt ist, dass man sich rein nichts darunter denken kann. Sie ist rein willkürlich aufgestellt, um jene ihm unbequeme Thatsache aus

der Welt zu schaffen. Es ist aber unschwer zu zeigen, dass derselben aller und jeder thatsächliche Hintergrund fehlt, dass alle Grundlagen derselben gleich falsch sind. Einmal ist es überhaupt falsch, um das noch einmal zu wiederholen, dass alle eingewachsenen Cyanite Unregelmässigkeiten zeigen; viele zeigen solche, viele lassen aber von einer Biegung nicht das allermindeste erkennen, so dass man absolut nicht einsehen kann, wo die Unregelmässigkeiten herkommen und wo und wie sie überhaupt sein sollen. Zum Anderen zeigen die optischen Verhältnisse aller untersuchten Cyanitkrystalle (und das bezieht sich speciell auf das eben Gesagte) eine ganz bemerkenswerthe Constanz: ich habe von vielen den Axenwinkel bestimmt und ihn wie früher Brewster stets etwas grösser als 812 gefunden; ebenso habe ich den Winkel bestimmt, den die Axenebene mit der verticalen Kante macht und ihn an allen Krystallen gleich 35" ca. gefunden, wie auch Beer und Plücker ihn früher schon festgestellt haben, und das an Krystallen, die nicht die mindeste Druckwirkung erkennen lassen, wie auch an solchen die Biegungen durch Druck auf's Deutlichste zeigen. Es sind also auch in optischer Beziehung nirgends die von Herrn G. vom Rath behaupteten Unregelmässigkeiten zu sehen, sondern überall, wo man der Sache durch gründliche Untersuchung nachgeht, die schönste, beste Regelmässigkeit, bewiesen durch die stete Constanz der als durch Druck hervorgebrachte Unregelmässigkeiten gedeuteten Erscheinungen. Uebereinstimmung der Werthe der vorher genannten Winkel bei gebogenen und ungebogenen Krystallen zeigt unzweifelhaft ganz direct die Unabhängigkeit der hierher gehörigen optischen Erscheinungen von dem auf die Krystalle wirkenden und die Biegung derselben erzeugenden Druck, und damit ist für sich allein schon die völlige Unhaltbarkeit der Vermuthung des Herrn G. vom Rath erwiesen. Ich bemerke, dass ich mit einer umfangreicheren Arbeit über die sämmtlichen optischen Verhältnisse des Cyanits seit längerer Zeit beschäftigt bin, deren baldiges Erscheinen aber der mangelhafte Zustand meines Instituts allerdings unwahrscheinlich macht.

Die Herren Been und Plücken haben übrigens lange vor mir ganz dieselben Regelmässigkeiten (nach Herrn G. vom Rath Unregelmässigkeiten) beobachtet, wie ich das schon in meiner ersten Abhandlung auseinandergesetzt habe. Sie haben an einer grösseren Anzahl von Krystallen, wie sie ausdrücklich bemerken, ganz wie jetzt auch ich, beobachtet, dass stets die Ebene der optischen Axen durch die spitzen ebenen Winkel auf M hindurchgehen. Die scharfen Augen dieser beiden, als ausgezeichnete Beobachter bekannten Forscher hätten doch wohl auch etwas davon wahrgenommen,

wenn die Schiefheit jenes Winkels so offenbar von Störungen und Unregelmässigkeiten herrühren würde, wie Herr G. vom Rath anzunehmen geneigt ist.

Ich füge nun noch einige Bemerkungen hinzu über die Möglichkeit, so kleine Winkelunterschiede mit blossem Auge zu erkennen. Wenn man einen Gottharder Cyanitkrystall darauf hin betrachtet, so beobachtet man nicht den Einen ebenen Winkel 90° 23' oder 89° 37', sondern man hat an einer Verticalkante beide Winkel als Nebenwinkel dicht neben einander, den einen nach oben, den anderen nach unten gerichtet. Was man sieht, ist auch offenbar nicht die Abweichung der beiden Winkel von 90", also der Winkel von 23'. soudern es ist der Unterschied der beiden Nebenwinkel, der das Doppelte, nämlich 46' beträgt. Es ist nun bekannt, dass man selbst sehr kleine Unterschiede in Längen, Winkeln etc. wahrnehmen kann, wenn die beiden zu vergleichenden Gegenstände ganz dicht nebeneinander liegen, wie es hier der Fall ist, so dass sie beide gleichzeitig in's Auge fallen. Zur weiteren Probe habe ich mir aber noch an einem grossen Kreise zwei Nebenwinkel construirt, indem ich einen Halbkreis in 200 Theile theilte, und dann den einen Winkel =  $99^{1}/_{2}$ , den anderen = 100<sup>1</sup>/<sub>2</sub> solcher Theile machte. Die beiden Nebenwinkel waren um 9/10" von einander verschieden, es war aber nicht nur mir, sondern auch sonstigen scharfen und schönen Augen gut möglich, den scharfen vom stumpfen Nebenwinkel deutlich zu unterscheiden. Zwar ist hier der Unterschied etwas grösser als beim Cyanit, aber ich bin durch diese Construction durchaus in der Ueberzeugung bestärkt worden, dass die Unterscheidung des stumpfen und spitzen Winkels auch da durchaus möglich ist.

Ich kann also dem Vorhergehenden zufolge meine Meinung über den Cyanit dahin zusammenfassen:

Den eingewachsenen Krystallen vom Mte Campione im Canton Tessin kommen die von mir bestimmten Winkel zu, den aufgewachsenen vom Greiner in Tyrol die von Herrn G. vom Rath bestimmten, wobei natürlich die durch die Messungsfehler bedingten Unsicherheiten zu berücksichtigen sind. Dieselben sind aber nicht so gross, dass man annehmen könnte, die Winkelverhältnisse seien bei den Krystallen von beiden Orten gleich. Ein Widerspruch und eine Unmöglichkeit ist in den von uns gefundenen Differenzen nicht vorhanden, auch nicht bei dem in Frage stehenden Winkel, da entsprechende Winkel von verschiedenen Krystallen desselben Minerals oftmals ebenso grosse, ja noch grössere Abweichungen zeigen, besonders wenn sie triklin und von verschiedenen Fundorten sind. Es ist daher völlig überflüssig zur Erklärung

dieser Abweichungen die von Herrn G. vom Rath gemachten Annahmen aufzustellen, dass alle Gottharder Cyanite durch Druck im Muttergestein Unregelmässigkeiten erlitten hätten, die die Ursache jener Unterschiede sind, wie auch thatsächlich solche Unregelmässigkeit in vielen Fällen durch die Beschaffenheit der Krystalle ausgeschlossen werden. Die Schiefheit des in Rede stehenden ebenen Winkels ist mit blossem Auge sichtbar; es geht dies z. Th. aus der künstlichen Construction eines so kleinen Winkels hervor, viel mehr aber noch aus der Möglichkeit, aus dem scharfen ebenen Winkel auf M stets die Lage der Ebene der optischen Axen ohne Polarisationsinstrument anzugeben. Die oben angeführte Annahme des Herrn G. vom Rath, dass der Druck auch die optischen Verhältnisse des Cyanits in entsprechender Weise ändere, ist als thatsächlich unbegründet und willkürlich zurückgewiesen worden.

Meine Ansicht nimmt die Thatsachen, wie sie sich unmittelbar bieten und zwar gleichermaassen die von mir gefundenen, wie die des Herrn G. vom Rath. Herr G. vom Rath braucht aber, um seine Ansichten zu stützen, noch mindestens zwei Annahmen, die beide in den Thatsachen keine Stütze,

sondern Widerlegung finden.

Ich glaube, dass nunmehr das mineralogische Publikum über den Cyanit so genau unterrichtet ist, dass es sich ein selbständiges Urtheil über den dermaligen Stand der Sache bilden kann. Ich schliesse daher für meine Person die Discussion über diesen Gegenstand und werde das Wort erst dann wieder nehmen, wenn wesentlich neue Gesichtspunkte geboten werden, wozu ich nach dem Obigen blosse Messungen an noch weiteren Krystallen nicht, wohl aber u. A. die rationelle Berechnung der Messungsresultate zählen würde.

### 7. Ueber die Verbreitung des Renthiers in der Gegenwart und in älterer Zeit nach Maassgabe seiner fossilen Reste unter besonderer Berücksichtigung der deutschen Fundorte.

#### Von Herrn C. Struckmann in Hannover.

Die fossilen Reste des Renthiers (Cervus tarandus L.), die in den quartären Bildungen des mittleren Europas nicht selten gefunden werden, haben bereits seit längeren Jahren die hervorragende Aufmerksamkeit der Geologen und Anthropologen in Anspruch genommen, namentlich seitdem man erkannt hat, in wie engen Beziehungen das Ren zu dem wirthschaftlichen Leben der ältesten menschlichen Urbewohner unserer Gegenden gestanden hat. Schon aus diesem Grunde ist es interessant, neben dem Vorkommen der fossilen Reste auch die geographische Verbreitung des Renthiers in früh historischer Zeit und in der Gegenwart in's Auge zu fassen; ausserdem aber hat dasselbe von jeher als jetziger Bewohner der schneebedeckten Einöden des höchsten Nordens und als die einzige Hirschart, deren Zähmung als Hausthier gelungen ist, ein besonderes Interesse erweckt.

Der ausgezeichnete Naturforscher und Akademiker J. F. Brandt in Petersburg hat bereits im Jahre 1867 in seinen zoogeographischen und paläontologischen Beiträgen 1) eingehende Untersuchungen über die geographische Verbreitung des Renthiers in Beziehung auf die Würdigung der fossilen Reste desselben veröffentlicht. Da seit dieser Zeit indessen vielfache neue und wichtige Beobachtungen namentlich über das Vorkommen der fossilen Reste des Rens in Deutschland bekannt gemacht worden sind, es auch meine Absicht ist, die deutschen Fundorte specieller zu berücksichtigen, so dürfte die nachfolgende Darstellung nicht ganz überflüssig erscheinen. Ich werde zunächst an die Gegenwart anknüpfen, sodann die Nachrichten aus älterer historischer Zeit kurz erörtern und mit den Untersuchungen über die Verbreitung des Renthiers in den quartären Schichten schliessen.

<sup>1)</sup> Verhandl. d. kaiserl. russischen miner. Ges. zu St. Petersburg, II. Serie, II. Bd., pag. 36 ff.

## I. Ueber die Verbreitung des Renthiers in der Gegenwart.

Das wilde Renthier besitzt, wenn man das in Europa, Asien und Nordamerika lebende als eine einzige Art betrachtet, die nur nach den verschiedenen Verhältnissen des Bodens und des Klima's in besonderen Formen oder Racen auftritt, eine völlig circumpolare Verbreitung, indem fast überall, wohin der Mensch nach Norden vorgedrungen und wo die Vegetation nicht ganz erloschen ist, das Ren die Küsten und die Inseln Hier lebt dasselbe theilweise noch des Eismeeres bewohnt. mit anderen Säugethieren, welche in der vorhistorischen Zeit einen südlicheren Verbreitungsbezirk besassen, z. B. in Ostgrönland und auf den Inseln des nordamerikanischen Eismeeres mit dem Moschusochsen (Ovibos moschatus), auf Novaja Semlja und Spitzbergen mit dem Halsband-Lemming (Myodes torquatus), im ganzen Norden mit dem Eisfuchs (Canis lagopus), im nördlichen Europa und Asien mit dem Vielfras (Gulo borealis) und Lemming (Myodes lemmus). Auch der Schneehase (Lepus glaciulis) dringt mit dem Ren bis zum äussersten Norden vor.

In Norwegen und Schweden lebt das wilde Renthier, jetzt durch strenge Jagdgesetze geschützt, noch in ziemlich zahlreichen Heerden, namentlich auf den höheren Gebirgen, am häufigsten auf dem Dovre-Fjeld und auf den Hochgebirgen des Bergener Stifts, zwischen Bergen und Christiania; als ihr südlichster Verbreitungsbezirk ist dort der 60° nördl. Br. anzunehmen. Nach Вкенм 1) bewohnen sie in Norwegen nur die baumlosen, mit Moos und wenigen Alpenpflanzen bestandenen breiten Rücken der Gebirge, die sogen. "Fjelds", in einer Meereshöhe von 1000 bis 2000 Meter, sollen niemals in den Waldgürtel hinabsteigen und ängstlich die Waldungen meiden. Andere Naturforscher, z. B. Pallas, Wrangel und Blasius, erwähnen dagegen aus anderen Gegenden ausdrücklich, dass das Ren auch die Waldungen aufsucht. Ferner berichtet Brehm, dass das Ren in Norwegen nicht wandert, sondern höchstens von dem einen Gebirgsrücken auf den anderen wechselt, zur Zeit der Mücken aber sich nach den Schneefeldern und Gletschern hinaufzieht. Abweichend davon führen die Renthiere in Sibirien regelmässige und weite Wanderungen Für die Beurtheilung der fossilen Reste des Rens sind diese Thatsachen und die verschiedenen Lebensgewohnheiten, wie ich weiter unten zeigen werde, von nicht unerheblicher Wichtigkeit.

<sup>1)</sup> Thierleben III. Bd. pag. 120 ff.

Auch in Finnland wird das Ren noch gefunden; im Winter soll dasselbe rudelweise bis an den Ladogasee streifen (Brandt, l. c. pag. 97). Blasius 1) erwähnt bei seiner Schilderung des nordöstlichen Russlands, namentlich der Gegenden an Suchona, dass die Renthiere im Winter bis zum 61 und oft bis zum 60. noch heerdenweise vorkommen, sich aber im Frühjahr wieder alle nach der Eisküste hinaufziehen. Brandt führt an, dass das Ren um das Jahr 1854 im Nowgorodschen Gouvernement bei Tichwin unter dem 59" 39' n. Br. noch in Rudeln von 20 - 30 Stück beobachtet sei und dass dasselbe sich nach zuverlässiger Nachricht um das Jahr 1866 noch bei Twer, einer waldreichen Gegend an der oberen Wolga unter dem 56° 52' n. Br., gefunden habe. Es würde dieses in Europa der südlichste Punkt sein, an welchem man noch jetzt lebende Renthiere beobachtet hat. Zu Pallas'3) Zeiten, im Jahre 1773, gab es westlich des Urals, zwischen den Flüssen Kama und Ufa, unter dem 56. Grade, noch BRANDT<sup>3</sup>) theilt ferner mit, dass nach Heerden derselben. EVERSMANN, welcher diese Gegenden im ersten Viertel dieses Jahrhunderts bereiste, das Ren damals nicht selten in den dichten Fichten - und Tannenwäldern des Perm'schen und Wätkischen Kreises vorkam und oft in ganzen Rudeln aus den undurchdringlichen Wäldern des Uralgebirges bis zur südlichen Waldgrenze fast bis zum 52" n. Br., im Winter sogar noch etwas südlicher wanderte. Erst allmählich ist das Renthier diesen Gegenden nach Norden zurückgedrängt. Grewingk bestätigt, das das Ren noch jetzt einzeln in den Waldaibergen des Nowgorod'schen Gouvernements gejagd wird. (Cfr. weiter unten dessen briefliche Mittheilung.)

In Sibirien besitzt dasselbe noch jetzt einen weiten Verbreitungsbezirk, wenn auch in manchen Gegenden eine allmähliche Abnahme bemerkbar werden soll. Im Allgemeinen ist dort in den Gebirgen der  $49-50^{\circ}$  n. Br. als die südliche Grenze anzunehmen, jedoch erwähnt Schrenk, dass die Renthiere auf der Insel Sachalin an der Südspitze bis zum  $46^{\circ}$  n. Br. gehen. Nach demselben Naturforscher ist es ein Charakterthier des nördlichen Küstengebietes des Amurlandes und sehr häufig an der Südküste des Ochotskischen Meeres, wo es die Nadelholzwaldungen und die moorigen Niederungen an der Küste bewohnt. Auch die Baikalgegenden, das Sajanische Gebirge und der Altai sind im südlichen Sibirien noch als die Heimath des Ren's anzusehen, obwohl auch hier seit den letzten

<sup>1)</sup> Blasius, Reise, I. Theil pag. 262.

<sup>2)</sup> Pallas, Reise, III. Theil pag. 470.

<sup>3)</sup> Brandt, l. c. pag. 97.

20 Jahren eine merkliche Abnahme desselben beobachtet ist. Finsch erwähnt das Ren unter den Säugethieren des Altaigebirges nicht, bemerkt dagegen, dass das früher daselbst so häufige Elenthier jetzt ganz verschwunden sei. Unter dem grossen Wilde der Urwälder am Ob wird auch das Renthier aufgeführt (О. Finsch, Reise nach West-Sibirien im Jahre 1876. Berlin 1879. pag. 272 u. 359).

Im nördlichen Sibirien findet sich das Renthier überall an allen für seine Ernährung geeigneten Orten im Gebiete des Ob, des Jenissei, im Taymyrlande (dort freilich minder häufig), am Olenek, an der Lena, Jana, Indigirka, am Kolyma und im Lande des Tschuktschen bis an den Anadyr. Sie leben dort in zahlreichen Heerden als Wanderthiere, indem sie im Frühjahr die Wälder verlassen und während des Sommers die öden Tundern in der Nähe des Eismeeres bewohnen. Frruhand v. Wrangel liefert über diese Züge nach dem Berichte seines Begleiters, des Herrn v. Matiuschkin, über dessen Reise längs dem kleinen Aniuj, eines Nebenflusses der Kolyma, eine sehr anschauliche Beschreibung 1):

"Die Jukahiren und die übrigen Bewohner der Gegenden längs dem Aniuj sind zu ihrem Lebensunterhalt fast ausschliesslich auf die Jagd der Gänse und Renthiere angewiesen.... Der Ertrag der Renthierjagd entscheidet, ob in dem Jahre Hungersnoth oder — hiesiges — Wohlleben herrschen, und daher ist die Zeit des Renthierzuges hier die wichtigste Epoche im Jahre. wie etwa die Erndte oder Weinlese in der übrigen Welt.

"Solcher Züge giebt es hier zwei im Jahre; der erste hat im Frühling, der andere im Herbst statt, und da es hier fast keinen Sommer giebt, so folgen beide Züge ziemlich bald auf-Ungefähr gegen das Ende des Mai verlässt das wilde Renthier in grossen Heerden die Wälder, wo en den Winter über einigen Schutz gegen die grimmige Kälte suchte, und zieht nach den nördlicheren Flächen, theils weil es dort bessere Nahrung auf der Moostundra findet, theils aber auch, um den Mücken und Fliegen zu entgehen, die mit dem Eintritt des Frühlings in ungeheuren Schwärmen die ganze Luft verfinstern und die armen Thiere im wahren Sinne des Wortes zu Tode qualen. Dieser Frühlingszug ist nicht so vortheilhaft für die Jäger....; die wahre Erndte ist im August oder September, wo die Renthiere wieder aus der Ebene in die Wälder Wir befanden uns gerade in dieser Epoche zurückkehren. hier (im Jahre 1821) und hatten Gelegenheit, den Renthierzug und Fang genau zu beobachten. Der Zug der Renthiere ist

<sup>1)</sup> Wrangel, Reise II. pag. 9 ff.

etwas höchst merkwürdiges; er besteht in guten Jahren aus mehreren Tausenden und nimmt zuweilen eine Breite von 50 Obgleich sie, wie es scheint, in Abtheibis 100 Werst ein. lungen oder Heerden von 200 oder 300 Stück gehen, so bleiben diese sich doch immer nahe, so dass das Ganze nur eine ungeheure Masse ausmacht. Ihr Weg ist immer unabänderlich derselbe, zwischen der Obergegend des trockenen Aniuj und Zum Uebergang über den Fluss wählen bei Plotbischtsche. sie eine Stelle, wo an dem einen Ufer ein trockener Thalweg hinabführt und an dem gegenüberstehenden ein flaches, sandiges Ufer ihnen das Hinaufkommen erleichtert. Hier drängt sich jede einzelne Heerde dichter zusammen und beginnt unter Anführung der grössten und stärksten der Thiere ihren Uebergang. Der Anführer, dem einige wenige dicht folgen, schreitet langsam mit hochgehobenem Kopfe voran und scheint sich die Localität genauer ausprüfen zu wollen. Wenn er sich von der Gefahrlosigkeit überzeugt hat, setzt er in den Fluss; der ganze Haufen folgt ihm im dichten Gedränge nach, und in wenigen Minuten ist die ganze Oberfläche mit schwimmenden Thieren Nun stürzen auch die Jäger in ihren kleinen Kähnen pfeilschnell hinter den Buchten, Steinen, Gesträuch u. s. w. unter dem Winde, wo sie sich bis dahin verborgen gehalten, hervor, umringen den Zug und suchen ihn aufzuhalten, während einige der gewandtesten unter ihnen, mit einem kurzen Spiesse bewaffnet, in der schwimmenden Haufen hineinfahren und in unglaublich kurzer Zeit eine grosse Menge tödten ....."

Auch Herr v. Wrangel selbst traf in demselben Sommer, im Juni 1821, am grossen Tschukotschja-Flusse, der unter dem 70. Grad n. Br. in das Eismeer einmündet, eine grosse Heerde Renthiere im Wasser gelagert. 1)

Der Akademiker Friedrich Schmidt berichtet in den wissenschaftlichen Resultaten seiner im Jahre 1866 an den unteren Jenissei unternommenen Reise, dass die wilden Renthiere auf der Juraken - Tundra am linken Jenisseiufer schon ziemlich selten seien, weil das ganze Gebiet im Sommer von zahmen Heerden eingenommen würde. Die rechte oder Bergseite des Flusses liefere dagegen die wilden Thiere, die an bestimmte Punkte und Wanderzüge, die hin und wieder verändert werden, sich binden; jedoch sei kein regelmässiger Uebergang über den Jenissei mehr bekannt. 2)

Das Ren wandert sogar über das Eis nach den neusibirischen Inseln.

<sup>1)</sup> Wrangel, l. c. I. pag. 343.

<sup>2)</sup> Fr. Schmidt, Expedition an den unteren Jenissei pag. 40.

Auf Nowaja Semlja werden nach Spören die Renthiere, die dort kleiner sein sollen als auf Spitzbergen, wenigstens auf der Westküste in Folge der zahlreichen Jagdexpeditionen allmählich seltener. 1) Dasselbe berichtet Heuglin aus der Gegend von Kostin Shar an der Südostküste nach seinen Erkundigungen im Jahre 1871. 2)

Auf Kaiser Franz-Josef-Land wurden von der österreichisch-ungarischen Nordpol-Expedition im Jahre 1874 weder Renthiere noch Moschusochsen, wohl aber Eisfüchse und Polarhasen beobachtet; jedoch wird von Payer die Möglichkeit zugegeben, dass Renthiere in den westlicheren, unbetretenen Theilen des Landes sich finden. 3)

Auch auf König-Karl-Land findet sich das Renthier. 4) Auf Spitzbergen ist das Ren überall verbreitet und war bis vor wenigen Jahren noch sehr häufig und in grossen Rudeln anzutreffen. PARRY beobachtete seine Spuren noch unter 80 " 35' nördl. Br. Nach Heuglin 5) bildet das spitzbergische Ren eine eigene kleine Race; als reiche Jagdplätze galten bis vor Kurzem der Bel-Sund und Is-Fjord, die Gegend um die Hinlopenstrasse und den Helis-Sund und endlich Barents-Land und Stans-Foreland. Jetzt hat die Zahl der Thiere beträchtlich abgenommen, was in Anbetracht des Umstandes, dass Jahre lang 2000 bis 3000 Stück erlegt wurden, nicht zu verwundern ist. Heuglin beobachtete im Jahre 1870 die Renthiere auf Spitzbergen entweder paarweise oder in kleinen Rudeln von 4 bis 6 Stück sowohl längs der Strandniederungen, als auch auf den benachbarten, im August meist noch schneefreien Bergen bis zu 2000 Fuss Meereshöhe. Mit dem Ren wurde auch der Halsband-Lemming angetroffen.

Auch in Grönland hat man an passenden Orten das Renthier überall gefunden. Die zweite deutsche Nordpol-Expedition traf dasselbe in zahlreichen Rudeln an der Ostküste unter dem 75. Gr. n. Br. auf der Shannon-Insel und dem gegenüberliegenden König-Wilhelm-Lande gleichzeitig mit dem Moschusochsen, Eisfuchs, dem grönländischen Hasen (Lepus glacialis), dem Lemminge, dem Hermelin und anderen Thieren. Payer hält das grönländische Renthier von dem amerikanischen, lappländischen und spitzbergischen als Varietät verschieden, machte auch die Beobachtung, dass dieselben nach dem Innern Grönlands hin an Zahl zunehmen; im Hintergrunde

<sup>1)</sup> Spörer. Nowaja-Semlä pag. 98.

<sup>2)</sup> HEUGLIN, Reisen nach dem Nordpolarmeer II. pag. 97.

<sup>7)</sup> Jul. Payer, österr.-ung. Nordp.-Exp. pag. 275.

<sup>4)</sup> Peterm., Mitth. 1873. pag. 124.

<sup>5)</sup> Heuglin, Reisen I. pag. 193 ff.

des Kaiser-Franz-Josef-Fjords wurden förmliche vom Ren-

thiere ausgetretene Fusssteige gefunden. 1)

HAYES vermochte sich im Jahre 1860/61 während seiner Ueberwinterung an der nordwestlichen Küste von Grönland in Port Foulke unter dem 78. Gr. n. Br. reichlich mit frischem Renthiersleich zu proviantiren. Die Jäger kamen selten mit leeren Händen nach Hause; so oft sie von einer Jagd zurückkehrten, wurde von Renthieren in Rudeln von 10 – 50 Stück erzählt. <sup>2</sup>) Die amerikanische Nordpol-Expedition unter Hall von 1871 – 1873 dagegen, welche unter 81 ° 38′ n. Br. an der Polaris-Bai überwinterte, erwähnt das Renthier unter den erlegten Thieren nicht, obwohl Moschusochsen, Eisfüchse, Wölfe, Bären und Lemminge beobachtet wurden (Peterm., Mittheil. 1873. pag. 315).

In Südgrönland hat die Anzahl der Renthiere seit 100

Jahren allmählich abgenommen.<sup>3</sup>)

In Island 1) sollen die wilden Renthiere bereits im zwölften Jahrhundert ausgerottet sein; im Jahre 1773 wurden neue dahin verpflanzt; dieselben sind vollständig verwildert und haben sich derartig vermehrt, dass im Jahre 1809 deren im Innern der Insel bereits 5000 Stück vorhanden waren, ein sicheres Zeichen, dass ihnen Klima und Nahrung zusagen.

In Nordamerika ist das Ren noch jetzt in den Hudsons-Bai-Ländern und auf dem nördlicher belegenen arktischen Archipel häufig verbreitet; die englischen Polarforscher fanden dasselbe noch rudelweise auf der Melville-Insel und auf der Martius-Insel unter dem 75. Gr. n. Br. Lieutenant Schwatka war auf seiner in den Jahren von 1878—1880 unternommenen Expedition zur Aufsuchung der Reste der Franklisschen Expedition und namentlich auf seiner großsartigen Schlittenreise von der Depôt-Insel am Winchester-Inlet unter dem 64. Gr. n. Br. nach der nördlichsten Spitze des King William Landes unter dem 70. Gr. n. Br. behufs seiner Ernährung zum großen Theil auf die Renthierjagd angewiesen.

In früheren Jahren soll das Ren auch in den Gebieten südlich der Hudsons-Bai, in Canada, Neubraunschweig und Maine häufig gewesen und sich selbst bis in die nördlichen Theile von Vermont, Neu-Hampshire und New-York, d. h. bis zum 45. Gr. n. Br. südlich ausgedehnt haben; erst allmählich ist dasselbe durch die fortschreitende Cultur nach Norden

2) Haves, Das offene Polar-Meer pag. 78.

<sup>1)</sup> PAYER, l. c. pag. 536.

<sup>3)</sup> HAHN, Mitth. d. Leipziger Vereins für Erdkunde 1879. pag. 14.

<sup>4)</sup> Brandt. l. c. pag. 105.

<sup>5)</sup> Petermann's geogr. Mittheilungen 1880. pag. 427 ff.

zurückgedrängt worden. Neuerdings wird sogar durch RATZEL bestätigt, dass das Ren noch jetzt einzeln in Maine und in den Gebieten nördlich der grossen Seeen vorkommt. 1) Im westlichen Theile von Nordamerika kennt man das Renthier aus Alaska und Britisch-Columbien, d. h. etwa bis zum 53. Gr. n. Br., jedoch ist es möglich, dass es noch einige Grade südlicher in den Gebirgen sich findet.

Aus der vorstehenden Darstellung geht demnach hervor, dass das Ren gegenwärtig noch die sämmtlichen Küstenländer des nördlichen Eismeeres bewohnt; als die nördlichsten bekannten Wohnorte sind Grönland und Spitzbergen unter dem 80. bis 81. Grade nördl. Br. anzunehmen; in Europa (Norwegen) reicht dasselbe südlich bis zum 60. Gr. n. Br., in Asien, auf der Insel Sachalin bis zum 46. Gr. n. Br., in Nordamerika gegenwärtig im Osten noch einzeln bis zum 45. Gr. n. B., während es im 16. Jahrhundert noch bis zum 43. Gr. u. Br. hinabreichte. Das Renthier ist demnach befähigt, sowohl die extremste Kälte des hohen Nordens, als auch ein gemässigtes nördliches Klima zu ertragen. Diese Eigenschaft sowohl als auch der Wandertrieb des Rens ist für die Würdigung der fossilen Reste desselben im mittleren Europa von nicht geringer Bedeutung.

## II. Ueber die Verbreitung des Renthiers in älterer historischer Zeit.

Die älteren historischen Nachrichten, welche wir über das Ren besitzen, sind sehr dürftig; Brandt hat dieselben in umfassender Weise kritisch erörtert. 3) Theophrast, Antigonus Cartstius und Ablian scheinen bei der Beschreibung des im Lande der Skythen heimischen "\2020000" Ren- und Elenthier vermengt zu haben. Es darf dieses nicht auffallen, weil die genannten griechischen Schriftsteller beide Hirscharten vielleicht selbst niemals gesehen haben, Elenthiere auch jetzt noch in den russischen Gouvernements Volhynien und Tschernigow, dem früheren Lande der Skythen, vorkommen und das Renthier dort mehrfach in fossilen Resten gefunden worden ist.

Auch Plinius wirft offenbar nach griechischen Quellen unter dem Namen "Tarandus" der Skythen Elenthier und Renthier zusammen, Solinus enthält eben so unbestimmte

<sup>1)</sup> Hahn, l. c. pag. 18.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) HAHN, l. c. pag. 19.

<sup>3)</sup> Brandt, l. c. pag. 73 ff.

Nachrichten, so dass die Auskunft, welche die alten Classiker ertheilen, eine sehr einseitige und wenig zuverlässige ist.

Von hervorragendem Interesse ist dagegen eine Notiz des Jul. Caesar in dessen Comment. de bello gallico, Lib. VI., cap. 26, wenn auch deren Deutung nicht ganz zweisellos ist. Est heisst daselbst: "Est bos (in Hercyniae silvis) cervi figura, cujus a media fronte inter aures unum cornu existit excelsius magisque directum his, quae nobis nota sund, cornibus: ab ejus summo sicut palmae ramique late diffunduntur. Eadem est seminae marisque natura, eadem forma magnitudoque cornuum." (Im hercynischen Walde giebt es einen Ochsen von hirschähnlicher Gestalt, dem mitten auf der Stirn ein viel grösseres Horn steht, als es bei den übrigen bekannten Arten der Fall ist; die Krone desselben breitet sich haudförmig in viele Zacken aus. Das Weibchen gleicht dem Männchen und hat eben solche Hörner.)

Die meisten der neueren Naturforscher, z. B. Brandt 1) und Lubbock<sup>2</sup>), beziehen diese Stelle auf das Renthier, wenn auch die Beschreibung desselben bezüglich der Einhörnigkeit unrichtig ist. Da aber im Uebrigen die Schilderung recht gut passt, so müssen wir annehmen entweder, dass hier die Textverfälschung eines unwissenden Abschreibers vorliegt, oder dass CAESAR nur nach Hörensagen falsch berichtet oder aber zufällig ein Thier vor sich gehabt hat, welches die eine Stange des Geweihes abgeworfen hatte. Endlich will ich auch noch erwähnen, dass ältere Renthiere, bei denen die Augensprosse des Geweihes schaufelförmig entwickelt ist, aus der Entfernung gesehen, leicht zu der Vorstellung Veranlassung geben können, als ob noch ein Horn mitten auf der Stirn stände. Elenthier (Cervus alces) können die Worte nicht bezogen werden, weil dasselbe gleich darauf besonders erwähnt wird. ebensowenig auf den Riesenhirsch (Cervus euryceros), weil dessen Weibchen hornlos war. Das Wort 1308 ist wohl nur nach der Gewohnheit der Römer gebraucht worden, fremde Thiere mit bekannten, ungefähr entsprechenden Namen zu bezeichnen. Die zahlreichen fossilen Reste des Ren, welche in Deutschland gefunden werden, bestätigen ausserdem, dass es früher daselbst gelebt hat. Das nicht ganz seltene Vorkommen prachtvoll erhaltener Renthiergeweihe in Torfmooren, z. B. in Mecklenburg, deutet sogar darauf hin, dass das Thier in verhältnissmässig noch jüngerer Zeit bei uns vorkam, und trägt dazu bei, die Annahme wahrscheinlich zu machen, dass unter dem Bos cervi figura des Caesar das Ren zu verstehen ist.

<sup>1)</sup> Brandt, I. c. pag. 85.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Lubsock, Vorgeschiebtl. Zeit II. pag. 14.

diesjährigen (1880) prähistorischen und anthropologischen Ausstellung in Berlin waren derartige Geweihstangen des Ren von besonderer Schönheit und Vollständigkeit aus einer Moderbildung von Kölpin in Mecklenburg - Strelitz und aus Lapitz bei Neubrandenburg ausgestellt. Auch die klimatischen Verhältnisse Deutschlands zur Zeit Caesan's stehen einer derartigen Annahme keineswegs entgegen; denn während auf der einen Seite vorausgesetzt werden darf, dass das mit Wald und Sumpf bedeckte Germanien damals ein erheblich rauheres Klima besass, als dieses jetzt der Fall ist, darf auf der anderen Seite nicht unberüchsichtigt bleiben, dass das Ren auch jetzt keineswegs ausschliesslich an ein arctisches oder alpines Klima gebunden ist, indem dasselbe wenigstens noch vor Kurzem in der waldreichen Gegend der oberen Wolga im Gouvernement Twer unter dem 56. Gr. n. Br. vorkam und noch im Anfange dieses Jahrhunderts aus den Wäldern des Perm'schen Kreises in ganzen Rudeln bis zum 52. Gr. n. Br. wanderte.

Zieht man nun ferner den Wandertrieb des Renthiers in Betracht und berücksichtigt, dass demselben in Germanien die Gelegenheit geboten war, während der wärmeren Jahreszeit aus der Ebene in die kühleren Gebirge hinaufzusteigen, so wird man zugeben müssen, dass die klimatischen Verhältnisse der Angabe des Carsar durchaus nicht entgegenstehen; es ist vielmehr wahrscheinlich, dass das Ren, wie wir dieses jetzt noch in anderen Ländern beobachten, erst ganz allmählich aus Deutschland bei fortschreitender Kultur des Landes und der damit in Zusammenhang stehenden Verbesserung des Klimas nach Norden und Osten zurückgedrängt worden ist. In dieser Beziehung ist die Mittheilung des Carsar auch für die richtige Beurtheilung der Renthierreste einer noch älteren Periode von grossem Interesse.

Aus späterer Zeit fehlen urkundliche Nachrichten über das Vorkommen des Renthieres in Deutschland leider vollständig, wie wir solche z. B. im Nibelungenliede für das Elch, Riesenhirsch (Schelch), Ur und Wisent besitzen; man darf daraus wohl schliessen, dass das Ren jedenfalls bereits in einer sehr frühen historischen Zeit bei uns ausgestorben oder ausgewandert ist.

Für Schottland, wo Ueberreste des Renthiers auch in Torfmooren gefunden werden, glaubt man dagegen den urkundlichen Beweis zu besitzen, dass dasselbe dort im hohen Norden des Landes noch bis zum 12. Jahrhundert lebte. Man stützt sich dabei auf die Orkneyinga Saga und auf die Chronik des Torfaus (Rerum Orcadensium hist. I. pag. 36), in denen berichtet wird, dass die Jarls von Orkney im Jahre 1159 über

den Portland Firth nach Nordschottland übersetzten, um in Caithness Renthiere (hreina) und Rothwild zu jagen. 1) Nach der Mittheilung von Lubbock 2) hat dieser gelegentliche Bericht in neuerer Zeit dadurch eine sehr gewichtige Unterstützung gefunden, dass man im nördlichen Schottland in den Ruinen alter Befestigungen (sogen. Brochs oder Burghs), deren Benutzung wahrscheinlich bis in das 12. Jahrhundert zurückreicht, mehrfach unzweifelhafte Ueberreste des Renthiers aufgefunden hat.

Als sehr unsicher sind dagegen die Nachrichten anzusehen, nach welchen das Ren noch zu Zeiten Gaston's, Comte de Foix (1331—1390), im Süden Frankreichs und im Mittelalter noch in Polen gelebt haben soll.

### III. Ueber die Verbreitung der fossilen Reste des Renthiers.

Fossile Ueberreste des Renthiers in jüngeren und älteren quartären Schichten sind über das ganze mittlere Europa verbreitet; dem Plane dieser Arbeit entsprechend, werde ich die zahlreichen neueren, vorzugsweise seit etwa 10 Jahren in Deutschland gemachten Funde einer eingehenden kritischen Erörterung unterziehen, namentlich auch in Bezug auf die gleichzeitigen Spuren der menschlichen Existenz und unter Berücksichtigung der Ueberreste anderer Thierarten, welche mit denen des Ren's zusammen vorkommen, während ich die ausserdeutschen Fundorte nur kurz besprechen werde, namentlich soweit dieselben für die Beurtheilung der ehemaligen Verbreitung des Renthiers von Interesse sind.

In England, Schottland und Irland hat man zahlreiche Ueberreste des Renthiers, namentlich in Höhlen zusammen mit den Zähnen und Knochen von Elephas primigenius, Rhinoceros tichorhinus, Ursus spelaeus, Hyaena spelaea. Bos priscus und Bos primigenius. Megaceros hibernicus und anderen Thieren, sowie mit menschlichen Artefacten, seltener in quartären Lehmschichten, sowie in Torfmooren und anderen jüngeren Absätzen entdeckt. Die Ergebnisse sind vor einigen Jahren in dem bekannten Werke von W. Boyn Dawkins (Die Höhlen und die Ureinwohner Europas, deutsch von Spengel, Leipzig 1876) übersichtlich zusammengestellt.

In Frankreich hat man schon seit längeren Jahren den

<sup>1)</sup> Brandt, l. c. pag. 94.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Lubbock, l. e. pag. 14 ff.

fossilen Renthierresten eine sorgfältige Beachtung geschenkt. Das grösste Aufsehen erregten indessen die Entdeckungen der Herren Lartet und Christy, welche in dem Jahre 1861 und den folgenden Jahren eine grosse Anzahl von Höhlen und Grotten namentlich in der Dordogne untersuchten, und aus ihren Funden den unumstösslichen Nachweis lieferten, dass im mittleren und südlichen Frankreich der Mensch gleichzeitig mit dem Renthier und anderen jetzt längst daselbst verschwundenen grösseren Säugethieren, namentlich dem Mammuth, Rhinoceros, Höhlenbär, Hyäne, Urochsen, Steinbock u. s. w. gelebt hat. Es wurden nicht allein in denselben Schichten mit den Resten des Renthiers und der genannten Säugethiere zahlreiche bearbeitete Feuersteine, sondern auch gespaltene Renthierknochen, künstlich bearbeitete Renthiergeweihe mit verschiedenen Thierzeichnungen und andere unzweifelhafte Spuren der gleichzeitigen Anwesenheit des Menschen aufgefunden. Diese Entdeckungen wurden von anderen Naturforschern bestätigt und ergänzt in der Art, dass man von der Grenze der Pyrenäen bis in die nördlichsten französischen Departements die Ueberreste des Renthiers nachgewiesen hat, und zwar nicht ausschliesslich in Höhlen und Grotten, sondern auch in alten quartären Fluss-Alluvionen, z. B. in den Thälern der Mosel, Maas, Meurthe, Sarre u. s. w.

Im Allgemeinen lässt sich aus den vielfachen vorliegenden Untersuchungen die Schlussfolgerung ableiten, dass das Ren zwar schon gleichzeitig mit dem Mammuth und dem Rhinoceros in Frankreich gelebt hat, seine Blüthezeit jedoch in eine etwas spätere Periode fällt, als die zuletzt genannten grossen Säugethiere schon ausgestorben waren, der Mensch dagegen sich bereits über einen grossen Theil des Landes ausgebreitet hatte. Dort scheint derselbe vorzugsweise geeignete Höhlen und Grotten bewohnt und sein Leben von dem Ertrage der Jagd, namentlich des Renthiers, gefristet zu haben. Jedoch besass derselbe bereits eine gewisse Kunstfertigkeit, indem er es nicht allein verstand, Knochen und Geweihe zu Waffen und Geräthen aller Art zu bearbeiten, sondern auch rohe Zeichnungen der ihn umgebenden Thierwelt vermittelst Feuersteinsplitter auf Knochenstücke und Steinplatten einzuritzen. Die Kunst, die Feuersteine zu poliren, bestand damals indessen noch nicht; vielmehr wurden ausschliesslich geschlagene Steine benutzt. Da das Renthier in dem Haushalte jener alten Höhlenmenschen offenbar eine sehr wichtige Rolle gespielt hat, so haben die französischen Forscher jene Zeit zum Unterschied von der älteren Periode des Höhlen-Bären und des Mammuths und der jüngeren Periode des Urochsen als das Zeitalter des Renthiers bezeichnet, eine Eintheilung, welche übrigens von Boyd Dawkins

verworfen wird und die auch, wie wir weiter unten sehen werden, für Deutschland nicht passt. Wann das Ren aus Frankreich verschwunden ist, ist nicht bekannt; jedoch wird man annehmen dürfen dass dieses nicht plötzlich, sondern allmählich geschehen ist.

In Belgien sind es gleichfalls die Höhlen, die nach den Untersuchungen von von Schmerling, van Beneden, Dupont und anderen Forschern zahlreiche Ueberreste des Ren geliefert haben; einige derselben scheinen der älteren Periode anzugehören, als das Mammuth noch lebte, die meisten aber, wie in Frankreich, einem etwas jüngeren Zeitalter.

Aus der Schweiz werden von Brandt nur 3 Funde von Renthierresten angeführt und zwar zunächst aus einer kleinen Höhle bei L'Echelle unweit Genf und sodann aus älteren quartären Schichten der Cantone Waadt und Zürich. Dazu kommen die in neuerer Zeit gemachten wichtigen Funde aus den

Höhlen von Veyrier und Thayingen.

Die in der Grotte von Veyrier am Fusse des Mont Salève unweit Genf zusammen mit zahlreichen Feuersteinsplittern gefundenen Thierknochen sind von Herrn Rutinburk eingehend untersucht 1) und bestehen vorwiegend aus Renthierknochen, die fast sämmtlich zerschlagen sind, um dieselben ihres Marks zu berauben; daneben sind die Reste des Schneehuhns ausserordentlich häufig; ausserdem ist der Hirsch, das Pferd, der Steinbock, der Alpenhase und das Murmelthier vertreten; von gezähmten Thieren fanden sich Rind, Schwein, Kaninchen und Haushuhn. Rütinburk schreibt diese Reste, unzweifelhaft mit Recht, einer Zeitperiode zu, welche älter ist, als diejenige der Pfahlbauten, in welchen bislang keine Renthierreste aufgefunden sind, aber jünger als diejenigen Ablagerungen der Glacialzeit, in denen Reste des Mammuths und des Rhinoceros vorkommen.

Ungewöhnliches Aufsehen erregten vor wenigen Jahren die Funde in der Höhle von Thayingen unweit Schaffhausen, hart an der Grenze des Grossherzogthums Baden.<sup>2</sup>) Hier wurden ausser zahlreichen geschlagenen Feuersteinen, Werkzeugen aus Horn und Knochen und Thierzeichnungen sehr häufige Reste des Renthiers zusammen mit Felis spelaea (selten), Canis lupus (ziemlich häufig), Cunis fulvus (häufig), Canis lagopus (selten), Ursus arctos (selten), Lepus variabilis (ausserordentlich häufig), Cervus elaphus (ziemlich selten), Capra iber (nur 1 Exemplar), Bos primigenius (1 Exemplar), Bos bison

1) Vierteljahrs-Revue III. 1. Urgeschichte (1875) pag. 22 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Anthropolog. Correspondenz Blatt für 1877. No. 9 – 12. (Bericht über die VIII. Versamml. deutscher Anthropologen). – Ferner Nehring, Quartär-Faunen, Zeitschr d. d. geol. Ges. Bd. XXXII. pag. 491.

(selten), Equus caballus (ziemlich häufig), Rhinoceros tichorhinus (sehr selten), Elephas primigenius (selten), Lagopus mutus und albus (sehr häufig) und einigen anderen Thierresten gefunden. Hausthiere hat man nicht entdeckt; ein einziger Fund des Haushundes wird als zweifelhaft bezeichnet. Nach der Zusammensetzung dieser Reste gehören die Ablagerungen in der Höhle von Thayingen jedenfalls einer älteren Zeit an, als diejenigen von Veyrier. Ich habe bei diesen Funden etwas länger verweilt, weil sich dieselben den deutschen Renthierfunden unmittelbar anschliessen.

Endlich sind auch im Laufenthal bei den Arbeiten an der Jurabahn in einer Höhle unweit der Liesberg-Mühle Renthierreste zusammen mit zahlreichen Artefacten aus Silex im Jahre 1874 aufgedeckt worden. 1)

Am südlichen Fusse der Alpen in Oberitalien sind bis jetzt nur einige wenige, nicht ganz sichere Spuren des Ren's aufgefunden; aus Spanien und Portugal sind bezügliche Funde bislang überhaupt nicht bekannt geworden.

In Dänemark sind Renthierreste nur einige Male in Torfmooren gefunden; in den Kjoekkenmoedings hat man dieselben bislang noch nicht entdeckt.

Im südlichen Schweden, namentlich in der Provinz Schonen, sind fossile Renthiergeweihe in Torfmooren häufiger nachgewiesen; dagegen fehlt dieser Nachweis für alle nördlicher gelegenen Theile des Skandinavischen Halbinsel.

Aus Russland liegen im Ganzen nur sparsame Nachrichten über fossile Renthierreste vor.

Ueber die bisher in den russischen Ostseeprovinzen gemachten Funde, die um so wichtiger sind, da sie sich den ostpreussischen Funden unmittelbar anschliessen, macht mir Herr Constantin Grewingk in Dorpat, der sich bereits seit längeren Jahren mit der quartären Fauna der baltischen Gegenden eingehend beschäftigt hat, unter dem 8. Januar 1881 folgende sehr interressante Mittheilung:

"Einzelne Individuen des Renthiers verlaufen sich noch jetzt nicht selten bis in die Waldaiberge des Gouvernements Nowgorod und werden dort gejagd. Von einem solchen versprengten Thiere scheint auch der in Livland, Kreis Wenden, Kirchspiel Palzmar, 5 Werst vom Gute Serbigall, zwei Fuss tief im Moore gefundene, auffallend frische und wohlerhaltene Schädel gehört zu haben, den ich vor einiger Zeit erhielt. Auch darf nicht vergessen werden, dass fast in jedem Winter Russen mit vollständigem, samojedischen Renthiergespann in unseren Städten erscheinen und sich nicht allein produciren,

<sup>1)</sup> Correspondenz-Blatt 1874 pag. 79.

sondern auch kurze Schlittenfahrten machen lassen. ist der Versuch einer Acclimatisation des Renthiers in manchem unserer Wildparke gemacht worden, und ein Riga'er Kaufmann hat sich sogar eine ganze Renheerde kommen lassen, die aber bald zu Grunde ging. Diese Thatsachen lassen es erklärlich erscheinen, dass dann und wann ein verhältnissmässig frisches Gerippe bei uns gefunden werden kann. Den Urbewohnern der Ostseeprovinzen, d. h. den Esten, Letten und Litauern ist das Ren fast ganz unbekannt. Weder hat sich bei ihnen eine besondere Benennung desselben, noch die Erinnerung an eine Jagd auf dieses Thier - entsprechend dem Waldstier und Eber der estnischen Kalewipoeg-Sage — erhalten. Das Ren muss zu allen Zeiten in Liv-, Est- und Kurland und Nachbarschaft selten gewesen sein, wie namentlich daraus hervorgeht, dass unter den Speiseabfällen, welche die indigenen Jäger und Fischer der ersten Jahrhunderte n. Chr. am Ausflusse der Salis aus dem Burtnernsee in Livland hinterliessen, keine Renknochen neben zahlreichen Resten von Bos primigenius, Elen, Biber und Wildschwein zu finden waren.

"Als unzweiselhaft subfossil, jedoch nicht der altquartären, sondern der neuquartären Zeit zuzustellen, sind solgende Funde:

Im Anschluss an das Rengeweih von Grumbkowkirten bei Stallupönen in Ostpreussen (altpr. Monatsschrift VIII. p. 732):

1. Nicht weit von der preussischen Grenze im Gouvernement Kowno, Kreis Rossieni, Gut Retowo beim Dorfe Swalsäni, eine Geweihstange von 1 Meter grösster Spannung. 1)

2. In Livland, Kreis Riga, Kirchspiel Sisselgal, bei Neu-Kaipen, 12 Fuss tief im Torfmoore das vollständige Gerippe

eines jungen Thieres.<sup>2</sup>)

3. In Estland, Kreis Wierland, nicht weit von der Meeresküste, zwischen dem Dorfe und Gute Kunda, 3 Fuss tief im Wiesenmergel die rechte Geweihstange eines vierjährigen Rens, zugleich mit Rind- und Pferderesten."

Von Brandt werden ausserdem noch Geweihreste erwähnt, die zusammen mit zwei kupfernen Kesseln und Steingeräthen im Schlamme des Widelsees, südlich von Domesnäs in Kurland, an der Küste des Riga'er Meerbusens entdeckt wurden. 3)

Aus dem europäischen Russland werden von Brand in seiner oft citirten Arbeit (pag. 70) folgende Renthierreste angeführt:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Gefunden in einem Grandlager. Cfr. Sitzungsber. d. Dorpater naturf. Ges. 1880. pag. 334.

<sup>7)</sup> Schriften der gelehrten estl. Ges., No. 6. Dorpat 1867. p. 1-28.

<sup>3)</sup> Brandt, l. c. pag. 68.

- 1. Geweihstange, gefunden im Bette des Bog bei Bjelostok in Litauen.
- 2. Geweihreste, gefunden von Kiprijanow im Tschernigow'schen, Kursk'schen und Orel'schen Gouvernement, an letzterer Fundstelle bei Dorfe Studenetz im Dmitrieff'schen Kreise, zusammen mit Mammuthknochen.
- 3. Knochenreste des Rens, welche von Herrn v. Nordmann in Bessarabien entdeckt wurden.
- 4. Geweihstange aus dem Simbirsk'schen Kreise, die ihrem Erhaltungszustande nach einer sehr jungen Zeit angehört.
- 5. Die von Pallas erwähnten Renthiergeweihe, die oberhalb Dubrowska an der Wolga gefunden wurden.

Grewingk erhielt ferner Rennthierreste, welche am inneren Knie des "Atrubo" genannten Wolgaarmes beim Dorfe Chrätschtschewka im Kreise Stawropol auf vier Werst Ausdehnung zusammen mit einem menschlichen Schädelfragment und Resten vom Mammuth, Rhinoceros, Riesenhirsch, Bison, Elen, Pferd und Kameel gesammelt wurden, und derselbe Naturforscher hebt in seiner Urgeschichte der baltischen Gegenden und Russlands hervor, dass es nicht an Beweisen fehle, welche ein Zusammenleben von Ren, Mammuth, Rhinoceros, Elen und Riesenhirsch im östlichen Theile Südeuropas und namentlich in den Wolgagouvernements Simbirsk, Samara und Saratow dokumentiren. 1)

Im Königreiche Polen sind kürzlich von Ferd. Ræmer die Höhlen bei Ojcow untersucht worden und dort zahlreiche Reste des Renthiers zusammen mit den Knochen und Zähnen von Felis spelaea, Hyaena spelaea, Canis lupus, Canis lagopus, Ursus spelaeus (besonders häufig), Arvicola amphibius, Myodes lemmus (1 Exemplar), Equus caballus, Rhinoceros tichorhinus, Elephas primigenius und anderen Thierresten, sowie mit bearbeiteten Feuersteinen ausgegraben. Die kleineren Thierreste sind von Nehring bestimmt worden. 2)

In der Nähe von Krakau wurden von Herrn v. Zawisza zwei Höhlen untersucht und in denselben zahlreiche Knochen von Ursus spelaeus, Elephas primigenius, Cervus alces, Equus caballus, Bos priscus, Canis lagopus u. s. w. aufgefunden; das Ren wird unter diesen von O. Fraas und Slosarski bestimmten Knochen nicht erwähnt; dagegen geschieht der Geweihreste eines grossen Renthiers Erwähnung, an welchen sich Spuren von Einschnitten mit einem steinernen Instrumente zeigen. 3)

Eine Spalte im Urkalke von Zuzlawitz bei Winterberg

<sup>1)</sup> Vierteljahrs-Revue III. No. 1., Urgeschichte (1875) pag. 33 u. 35.
2) Nehring, Quartär Faunen, Zeitschr. d. d. geol. Ges. 1880. p. 483.

<sup>3)</sup> Fortschritte der Urgeschichte für 1875. pag. 96 ff.

im Böhmerwalde lieferte Renthierreste zusammen mit Alces palmatus foss., Bos priscus und Equus fossilis. 1)

In Mähren sind von Warkel Renthierknochen unter solchen Umständen in Höhlen, namentlich in der Byciskalahöhle, nachgewiesen, welche an der Gleichzeitigkeit des Rens sowohl mit dem Menschen, als mit dem Mammuth nicht zweifeln lassen. 2) Ganz neuerdings machte Joh. N. Woldrich Mittheilung über die thierischen Ueberreste aus der Höhle "Certova dira" bei Neutitschein in Mähren; es fanden sich dort Knochen des Renthiers zusammen mit einer entschiedenen Glacialfauna, z. B. Canis lagopus, Arctomys sp., Myodes torquatus und M. lemmus, Arcicola nicalis u. s. w. Es waren jedoch auch Thierreste einer späteren Steppen- und Waldfauna beigemengt. 3)

In einer lössartigen diluvialen Ablagerung von Heiligenstadt bei Wien hat man Reste des Rens zusammen mit Elephas primigenius, Rhinoceros tichorhinus und Equus caballus gefunden. 4)

Von ganz hervorragendem Interesse sind die von Herrn Roth in Leutschau (Ober - Ungarn) aufgefundenen und von Nehring untersuchten Thierreste aus einer Höhle auf dem Berge Novi in der Hohen Tatra, im Zipser Comitate, etwa 2000 M. über dem Meere. 5) Hier entdeckte man neben den Resten eines Renthiers namentlich zahlreiche Nager, darunter Myodes lemmus var. obensis, Myodes torquatus, Lagomys st., Lepus sp., Arvicola nivalis, Arvicola gregalis, Arvicola ratticeps und noch 3 andere Arvicola - Arten, ferner Ursus spelaeus (1 Exemplar), Lagopus albus und Lagopus mutus in zahlreichen Exemplaren und einige andere Thierarten. Nehring ist der Ansicht, dass diese Reste bis in die Glacialperiode oder bis an das Ende derselben zurückreichen.

### Fossile Renthierreste in Deutschland.

In Deutschland hat man in den letzten 10 Jahren sowohl den Höhlen in anthropologischer und paläontologischer Beziehung, als auch den quartären Schichten im Allgemeinen in Bezug auf die in denselben enthaltenen Säugethierreste eine sehr eingehende und erfolgreiche Aufmerksamkeit geschenkt; in ersterer Beziehung sind namentlich die Untersuchungen der Herren Fraas, Zittel, Schaaffhausen und Virchow von maassgeben-

<sup>1)</sup> Nehring, l. c. pag. 487.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Correspondenz-Blatt 1871. pag. 86 und 1877. pag. 167.

<sup>3)</sup> Verhandl. d. k. k. geol. Reichsanst. 1880. pag. 284.

<sup>4)</sup> Nehring, Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. 1879. Bd. 29. p. 486. 5) Nehring, Globus Bd. 37. No. 20. und diese Zeitschr. 1880. pag. 484.

der Bedeutung geworden, während unsere Kenntniss der quartären Säugethiere, namentlich der Ueberreste der kleineren Arten, die bisher nicht die verdiente Beachtung gefunden hatten, in ganz hervorragender Weise durch die Arbeiten des Herrn Alfred Nehring in Wolfenbüttel, sowie des Herrn Liebe in Gera bereichert worden ist. Ersterem verdanken wir auch in neuester Zeit eine Uebersicht über eine grosse Anzahl mitteleuropäischer Quartär-Faunen 1), eine Arbeit, die mir für die Zwecke der vorstehenden und nachfolgenden Untersuchungen von grossem Nutzen gewesen ist.

Würde es sich bei der Betrachtung der fossilen Renthierreste in Deutschland nur um die geographische Verbreitung derselben im Allgemeinen handeln, so würde eine einfache Aufzählung der Fundorte genügen, um den Beweis zu erbringen, dass das Ren in der vorhistorischen Zeit während der langjährigen Dauer der Quartärperiode fast über ganz Deutschland, von den Alpen bis zur Nordsee und vom Rheine bis zu den östlichen Grenzprovinzen verbreitet gewesen ist. wir jedoch die langjährigen Zeiträume, welche die Ablagerung der Quartärschichten erfordert hat, specieller in's Auge und berücksichtigen namentlich, dass die bekannt gewordenen fossilen Ueberreste des Renthiers Schichten von sehr verschiedenem Alter angehören, also auch entweder in derselben Gegend oder an von einander entfernten Orten in Zeiträumen zur Ablagerung gelangt sind, welche sehr entlegen von einander sein können, so wird die Untersuchung dadurch erheblich schwieriger, gewinnt auf der anderen Seite aber bedeutend an Interesse. Es handelt sich dann nicht mehr allein um die geographische Verbreitung des Renthiers in Deutschland während der vorhistorischen Zeit überhaupt, sondern auch um das geologische Alter seiner Reste und um die Verbreitung des Rens während der verschiedenen Perioden der Quartärzeit. Die bisherigen Funde genügen, wie ich gleich vorausschicken will, nicht, um in dieser Beziehung ein ganz klares Bild zu erhalten, namentlich da bei den meisten älteren Funden die nähere Beschreibung der Lagerstelle in Bezug auf die geologischen Verhältnisse fehlt. Die nachfolgende Darlegung ist daher als ein Versuch zu betrachten, der späterer Ergänzung und Berichtigung bedarf.

Zunächst sind zu unterscheiden die Funde in freien geschichteten Ablagerungen und diejenigen in Höhlen, Grotten und Spaltausfüllungen; dabei ist ferner zu beachten, ob die gefundenen Ueberreste voraussichtlich noch auf der ursprünglichen Lagerstelle sich befinden, oder ob seit der ersten Ab-

<sup>1)</sup> Nehring, Zeitschr. d. d. geol. Ges. Bd. XXXII. (1880) p. 468 ff.

lagerung wahrscheinlich bereits Veränderungen in der Lage, z. B. durch Verschwemmen oder durch Umwühlen des Bodens vor sich gegangen sind. Von der grössten Wichtigkeit für die Bestimmung des geologischen Alters ist ferner die Kenntniss der sonstigen thierischen Reste, die mit denen des Rens zusammen gefunden sind; in dieser Beziehung sind indessen die älteren Nachrichten meist lückenhaft.

Von unzweiselhaft diluvialem Alter sind die von G. Berendt erwähnten drei Geweihstücke des Renthiers, welche in der Umgegend von Berlin bei Tempelhof, Britz und Müggelheim in der Grandbank, welche dem unteren Diluvialmergel mit l'aludina diluviana aufgelagert ist, aufgefunden sind und auf dem Museum der geologischen Landesanstalt aufbewahrt werden. \(^1\) In denselben Schichten sind noch folgende Säugethierreste gesammelt: Elephas primigenius, Elephas antiquus, Rhinoceros tichorhinus, Rhinoceros Merckii, Equus caballus, Ovibos fossilis (moschatus), l'os primigenius, Bison priscus, Cercus alces, Cercus euryceros, Cercus elaphus und Canis lupus. Mit Ausnahme des Edelhirsches bestehen die Begleiter des Rens daher aus Thieren, die entweder jetzt ganz ausgestorben oder aus unseren Gegenden verdrängt sind.

Nach gefälliger Mittheilung des Herrn W. Dames in Berlin wird ausserdem auf dem dortigen mineralogischen Museum der Universität ein Geweih-Bruchstück von Cervus tarandus aufbewahrt, welches aus dem Diluvium vom Kreuzberg bei Berlin stammt. Minder genau ist das Lager derjenigen Geweihreste des Rens bekannt, welche in diluvialen Ablagerungen des Lippethals bei Hamm zusammen mit dem Mammuth<sup>2</sup>), und in der Ems gefunden sind; letztere stammen nach Hosius

unzweifelhaft aus älteren (diluvialen) Schichten. 3)

Ausserdem werden Geweihreste des Renthiers aus dem Diluvium des Rheinthals bei Mannheim und aus dem Diluvium am Seehof bei Frankfurt a. M. erwähnt<sup>4</sup>), an letzterer Stelle zusammen mit den Resten des Mammuths und Wisents.<sup>5</sup>)

Häufiger sind die Höhlenfunde aus dieser älteren Periode, namentlich im südlichen und mittleren Deutschland, und dieselben sind um so bemerkenswerther, da an vielen, ja an den meisten Orten sich mit den Ueberresten des Rens auch die ersten Spuren der Existenz des Menschen finden. Eine der

<sup>1)</sup> Berendt und Dames, Geogn. Beschreibung von Berlin pag. 72. und diese Zeitschrift 1880. pag. 651.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) v. d. Marck, Verhandl. d. naturhist. Vereins d. Rheinlande etc., 15. Jahrg., Separ,-Abdr. pag. 73. – Hosius, Beiträge etc. pag. 25.

<sup>3)</sup> Hosius, l. c. pag. 25.
4) Brandt, l. c. pag. 63.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Neues Jahrb. f. Mineral. 1858. pag. 61.

ältesten Fundstellen scheint die von Oscar Fraas in den Jahren 1875 und 1876 ausgebeutete und beschriebene Ofnet-Höhle bei Utzmemmingen in Schwaben zu sein. 1) Neben zahlreichen rohen menschlichen Geräthen, Feuersteinmessern, Beinnadeln, Topfscherben etc., auch einzelnen Knochen des Menschen, fand sich eine sehr erhebliche Anzahl von thierischen Ueberresten, unter denen jedoch das Renthier nur in geringer Anzahl (0,9 pCt. der gesammten Knochen) vertreten ist. Ganz überwiegend ist das wilde Pferd (Equus caballus) mit 64 pCt.; dann folgen Hyaena spelaea mit 11 pCt., das Nashorn (Rhinoceros tichorhinus, nach Nehring auch Rhinoceros Merckii in 1 Exemplare) mit 6,8 pCt., Ursus spelaeus und Cervus euryceros mit je 2 pCt., Elephas primigenius mit 1,7 pCt., Bos priscus mit 1,6 pCt., ausserdem Wildschwein, Wolf, Wildesel, Ur, Hase und einige andere Arten in geringer Anzahl.

Fraas ist der Ansicht, dass die Ofnet-Höhle bereits in praeglacialer Zeit von Hyänen und Menschen ab und zu bewohnt gewesen ist, und dass die meisten der genannten Thiere sowohl den Menschen als den Hyänen zur Nahrung gedient haben. Wir sehen das Ren in Begleitung von Thieren, die entweder ganz ausgestorben oder völlig aus unseren Ge-

genden verdrängt sind.

Eine sehr ähnliche Fauna hat die von Liebe untersuchte Lindenthaler Hyänenhöhle bei Gera geliefert und zwar die eigentliche Höhlenspalte, während die auf der davor belegenen Terrasse gefundenen Ueberreste ohne Zweifel einer etwas jüngeren Zeitperiode angehören.<sup>2</sup>)

In der eigentlichen Höhle fanden sich neben rohen menschlichen Artefacten und sparsamen Resten des Renthiers folgende Thierreste, welche nach ihrer Häufigkeit geordnet sind:

Wildpferd (Equus caballus), ausserordentlich häufig.

Hyaena spelaea, sehr häufig. (Sowohl die Lindenthaler, als die Ofnet-Höhle waren sog. Hyänenhorste).

Rhinoceros tichorhinus (recht zahlreich), Bos primigenius (häufig), Ursus spelaeus (ziemlich häufig), Cervus elaphus, Cervus alces, Felis spelaea. Canis lupus, Elephas primigenius, Alactaga jaculus (Pferdespringer), Canis vulpes, Arctomys marmotta (Murmelthier), Lepus sp. (variabilis?) und einige andere Arten in geringerer Anzahl.

Das Ren tritt also auch hier noch vereinzelt und zwar

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Anthropol. Corresp.-Bl. 1876. No. 8. Vergl. auch Nehring, diese Zeitschr. 1880. pag. 489.

 <sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Liebe, Die Lindenthaler Hyänenhöhle, im 17. u. 18-20. Jahresbericht der Ges. von Frennden d. Naturw. in Gera, Sep.-Abdruck, 1. u.
 2. Stück, 1875 u. 1878. – Vergl. auch Nehring, l. c. pag. 477.

vorzugsweise in der Gesellschaft jetzt ausgestorbener Thierarten auf, zu denen dann noch einige nordische Formen treten.

Einen wesentlich anderen Charakter tragen die auf der Terrasse vor der Höhle in unzweiselhaft jüngeren Schichten gefundenen Thierreste, die mehr an die Fauna von Thiede und Westeregeln erinnern, von der später die Rede sein wird. Die Reste des Renthiers sind häufiger geworden, Hyäne, Höhlenbär, Rhinoceros dagegen seltener; das Wildpserd behauptet noch seine Häufigkeit; zu dem Ur tritt der Wisent in zahlreichen Exemplaren; daneben finden sich Reste von Lemmingen (Myodes lemmus und M. torquatus), Wühlmäusen (Arvicola gregalis), Springmäusen (Alactaga jaculus), Murmelthieren (Arctomys primigenius Liebe). Liebe glaubt mit Nehring annehmen zu dürsen, dass diese jüngere Fauna auf ein Steppenklima mit heissen Sommern und kalten Wintern hindeutet.

Aus dem östlichen Thüringen sind noch weitere Renthierfunde bekannt geworden, die jedoch minder genau untersucht sind, z. B. bei Pösneck, Pahren zwischen Schleiz und Zeulenroda, Köstritz; nach Liebe werden dieselben sämmtlich der Zeitperiode angehören, in welche die Vergletscherung der subalpinischen Gebirge fällt. 1)

Der älteren Glacialzeit dürften die von Oscar Fraas in den Jahren 1870 u. 1871 gemachten Funde im Hohlefels bei Blaubeuren im schwäbischen Achthale angehören.<sup>2</sup>) Dort fanden sich mit zahlreichen Spuren des Menschen aus der älteren, diluvialen Steinzeit, wie Feuersteingeräthen der rohesten Form, Werkzeugen aus Knochen und Geweihstücken, sehr häufige Ueberreste des Renthiers zusammen mit dem Höhlenbären, der Wildkatze (Felis catus), dem Wildpferde, sämmtlich häufig, ferner dem Mammuth, Rhinoceros, Ur (seltener) und einzelnen Exemplaren von Felis spelaea, Felis lynx, Foetorius putorius (Marder), Myodes torquatus und einigen anderen Arten.

Einen ähnlichen Charakter tragen die älteren Schichten der im Jahre 1871 von Zittel und Fraas untersuchten Räuberhöhle am Schelmengraben bei Regensburg.<sup>3</sup>)

Zusammen mit zahlreichen Spuren des Menschen aus der älteren Steinzeit (Feuersteinsplittern, zerschlagenen Knochen etc.) und sehr häufigen Geweih- und Knochenresten des Rensfanden sich Ursus spelaeus (häufig), Hyaena spelaea, Canis lupus,

<sup>1)</sup> Liebe, l. c. 1. Stück pag. 15. — Vergl. auch Andr. Wagner in Abh. d. ll. Cl. d. k. Ak. d. Wiss. in München, Bd. Vl. Abth. l. p. 263.
2) Nehring, l. c. pag. 489. — Vergl. auch Credner, Elemente der

Geologie, III. Aufl. pag. 676.

3) ZITTEL, Sitzungsber. d. math.-phys. Cl. d. k. bayr. Ak. d. Wiss. 1872. 1. pag. 28 ff. -- Vergl. auch Nehring, l. c. pag. 488.

Canis vulpes, Equus caballus (ziemlich häufig), Elephas primigenius, Rhinoceros ticharhinus und einige andere Reste, von denen es aber weniger sicher ist, dass dieselben der älteren Schicht angehören.

Auch die Höhlen und Spalten in den devonischen Kalken Westfalens, namentlich die Balver Höhle und die Höhlen bei Klusenstein im Hönnethale, welche in älterer und neuerer Zeit von Nöggerath, Virchow, v. Dechen, v. Dücker, v. d. MARCK und anderen untersucht worden sind, haben zahlreiche Renthierreste geliefert. Leider sind bei den Ausgrabungen, namentlich in älterer Zeit, die verschiedenen Schichten nicht immer streng getrennt gehalten, so dass es schwer hält, ein klares Bild der fossilen Fauna zu erhalten. Nehring hat es in seiner oft citirten Arbeit unternommen, die gefundenen thierischen Ueberreste übersichtlich zusammen zu stellen 1); auch verdanke ich einzelne Notizen den mündlichen Mittheilungen des Herrn v. Dücken, jetzt in Bückeburg. Es darf darnach angenommen werden, dass auch in diesen Höhlen zahlreiche Ueberreste des Renthiers gleichzeitig mit menschlichen Artefacten der rohesten Form und den Knochenresten der jetzt ausgestorbenen grossen diluvialen Säugethiere, wie Höhlenbär, Höhlenhyäne, Mammuth, Rhinoceros, Höhlentiger etc. zur Ablagerung gelangt sind. Ausserdem aber scheint auch hier schon das Ren sich in Begleitung nordischer Thiere, wie Myodes lemmus, Myodes turquatus, Lagopus albus, Lagopus mutus (Schneehühner) sich befunden haben.

Die Ablagerungen in den Höhlen und Spalten der Dolomitfelsen bei Steeten an der Lahn und in deren Seitenthälern, welche 1874 von v. Cohausen ausgebeutet und 1879 nochmals von Nehring untersucht worden sind<sup>2</sup>), nachdem bereits in früheren Jahren verschiedene Ausgrabungen stattgefunden hatten, gehören wahrscheinlich verschiedenen Zeitperioden an. Es fanden sich zahlreiche Reste des Renthiers zusammen mit den Spuren menschlicher Thätigkeit; auch scheint mit ihnen gleichzeitig der Höhlenbär (häufig), die Hyäne, der Wolf, das Wildpferd (ziemlich zahlreich), das Mammuth und das Rhinoceros gelebt zu haben; dazu treten verschiedene nordische Formen: der Eisfuchs, Lemminge, Schneehühner etc., so dass die Ablagerungen jedenfalls noch bis in die eigentliche Glacialperiode hineingereicht haben.

Etwas abweichend liegen die Verhältnisse bei den Funden in den oberfränkischen Höhlen in der Umgegend von

<sup>1)</sup> Nehring, l. c. pag. 504.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Fortschritte der Urgeschichte, No. 3. (1875) pag. 84. – Corresp.-Blatt 1875. pag. 23 – Nehring, l. c. pag. 498.

Miggen tirt, beziehnnysweise im Thale der Wisent und deren desergen Seitenthälert. Die erste Nachmilt über ime bet in der Randonareines Milita gei indane Renon, asseso a gie o A. Wagsta. วสส ค. วูลสวรรว (จ.ค. มีเดยสวายสา คทสด. กลเลสสา เยสจด จะที่เดยสายสายสายสายสายสา Indexed enheits gerate if we Hilb e teres has printed Election the Hillandara in this was Zer and South to as Man turas. des Romaneros una des Modriferies gelleter au haben, wildrend andere Hilber im Miggeniod, z. B. die bestimt-Gallenge when Zoo when-Hilber, fast ausschlies sich Bibenknichen enthleiten. Es auctor keinen Zweitel unterlegen, dass die thierischen Beterreste it der sehr zahlreinden bierliet Hickory Gratten and Apalten mout L'elaha temb sindi sandezt sarschiedenen Zeltberhoden abgelüren. In belester Zeit sich eingehende Untersnehungen über die voerfrinklischen Höhlen wu Herry Nametho verbiferthisht, her the ejecuelt fand, thelle senet Ausgrabungen vorzunsamen, fa-lis ein grosses, vo and-ren Forschern gesammettes Material z. untersuchen. - Renthlerreste scheinen sowohl in den literen Schlichten, welche nich der Glacialperiode angebisen, als auch in den Jungeren Schichten, deren Fauna bereits auf ein militeres Klima hinweist, gefunden zu sein. Die Hoesch's-Höhle im Alisia inthale, welche von Neuring selbst in Begleitung des Entdeckers. Herrn Hoesen. untersucht ist, lieferte in den unteren, alteren Lagen nie ben sparsamen Resten des Ren's vorzugsweise felgende Thierreste: Carox lupus, Carox rulpes, Carox lagrans, train hiscontin, Moles turns, Freus spelacus, Aritimys sp., Spermaghilus .p. (Zie-el). Arerela amphibias. Arrada mente. Area la ge-gates. Myodes torquatus. Lagrans sp. Supercoversty. Eggs caballus, Lagopus alons. Diese Fanna tregt noch einen norcischen Charakter und kann nach Neumos's Ausieht an das Linde der Glacialperiode gesetzt werden.

Luclich habe ich noch diejenigen Renthierreste zu erwähnen, die in Spaltausullungen am Hanzel alse im nöchichen Deutschland gefunden worden sind. Bereits längere Zeit bekannt sind die kunde aus einer Knochenbreccie in Spalten der Quadratenkreide des Sudmerberges bei Goslar. Hier fanden sich Knochen des Renthiers zusammen mit häufigen Resten von Myodes torquatus und Lagopus albus; ferner von Lepus (cariabilis!), Lagomys haperboreus (oder pusillus!), Arcicola gregalis, Arvicola amphibeus,

3) Cfr. Nemaso, diese Zeitschr. 1880. pag. 476.

<sup>7,</sup> Abhandl. d. H. Cl. d. k. Akad. d. Wiss. zu München, Bd. VI.

Abth. I. pag. 260 ff.

7. Ni mero, Fossilreste der Mikrofauna aus den oberfränk. Höhlen. Sep. Abdr. aus d. Beitr. zur Anthr u. Urgesch. Bayerns., H. Bd., und diese Zeitsbir. 1880. pag. 478—483.

Cricetus frumentarius (Hamster) und verschiedenen Fledermausarten. Auch diese Fauna dürfte an das Ende der Glacialzeit zu setzen sein.

Sehr schöne Renthierüberreste, namentlich prachtvoll erhaltene, jedoch echt fossile Geweihfragmente, aus Spalten und Höhlen der Umgegend von Rübeland am Harz werden in der Sammlung der Herrn H. Grotrian in Braunschweig aufbewahrt. Ich hatte vor Kurzem Gelegenheit, dieselben in Augenschein zu nehmen; ausserdem aber hatte der Besitzer die Güte, mir auf meine Bitte noch nachträglich folgende schriftliche Notizen mitzutheilen und zwar mit der Erlaubniss, dieselben zu veröffentlichen:

"Die Hauptfundstätte fossiler Knochen bei Rübeland am Harz befindet sich im Devon-Kalk am rechten Ufer der Bode, dicht oberhalb des schwarzen Marmorbruchs am Kalkofen. Die dortigen Kalkfelsen sind von Spalten und Klüften durchzogen und in diesen, in Lehm eingebettet, kommen in Folge des Steinbruchbetriebes die Knochenreste zu Tage, wild durcheinandergemengt und zwar vorzugsweise die Reste des Ursus spelaeus von jungen und alten Individuen. In einem gleichen Niveau mit den Bärenknochen wurden auch Ueberreste von Cervus tarandus, Cervus elaphus, Bos, Equus, Rhinoceros tichorhinus und Vulpes entdeckt; Mammuth, Riesenhirsch und Elen wurden bislang nicht gefunden; ebenso fehlen an jener Stelle die Reste von Nagethieren und vom Schneehuhn. tere sind allein nur in der vor etwa 10 Jahren am Forstorte Bergfeld entdeckten und für das Publicum nicht zugänglichen Hermannshöhle (und zwar in grosser Menge!) zusammen mit dem Renthier, Ursus spelaeus und Antilope sp. vorgekommen. Spuren menschlicher Werkthätigkeit in der durch prachtvolle Stalaktitenbildung ausgezeichneten Hermannshöhle habe ich (GROTRIAN) ungeachtet meiner eifrigsten Nachforschungen bislang nicht entdecken können und ich bezweisle, dass diese Höhle dem Menschen früher zum Aufenthalt gedient hat."

Nach vorstehenden Mittheilungen dürfte es wahrscheinlich sein, dass die Knochenreste aus der Hermannshöhle etwa gleichalterig mit denen vom Sudmerberge bei Goslar sind, während die thierischen Ueberreste aus den Spaltausfüllungen bei Rübeland voraussichtlich einer etwas älteren Periode angehören. Hoffentlich wird Seitens des Herrn Grotrian über diese interessanten Funde bald etwas Näheres veröffentlicht werden; die erste kurze Mittheilung über dieselben wurde von dem Entdecker bereits auf der Geologenversammlung in Göttingen im Jahre 1878 gemacht. 1)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Zeitschr. d. d. geol. Ges. Bd. XXX. (1878) pag. 552.

Einer der wichtigsten Renthierfunde aus der Glacialzeit und zwar in der Ebene ist derjenige an den Quellen der Schussen bei Schussenried unweit Ravensburg in Württemberg. 1) Die Ausbeutung geschah unter Leitung des Herrn OSCAR FRAAS. Unter einem diluvialen Kalktuff fand sich ein Haufwerk von Sand, Moos, Knochen abgeschlachteter Thiere und sehr rohen Producten menschlicher Kunstfertigkeit, namentlich Werkzeugen aus Feuerstein und Geräthen aus Renthiergeweih und Knochen. Die Moose bestehen ausschliesslich aus nordischen und hochalpinen Formen, die jetzt in jener Gegend nicht mehr vorkommen, dagegen noch im Hochgebirge an der Grenze des ewigen Schnee's und im arktischen Amerika gefunden werden. Unter den thierischen Resten sind Geweihe und aufgeschlagene Knochen des Ren bei weitem überwiegend; daneben finden sich Ueberreste des Wildpferdes, des Vielfrasses, des Bären (Ursus arctos), des Eisfuchses, Wolfes, Polarhasen und einiger Vögel. Es fehlen sowohl Hausthiere, als auch die grösseren ausgestorbenen diluvialen Säugethiere, wie Mammuth, Höhlenbär und Rhinoceros. Die ganzen Reste deuten auf ein nordisches Klima, also auf die Eiszeit hin. mancher Beziehung erinnert an den Fund von Schussenried die neu aufgefundene Ablagerung diluvialer Säugethiere bei Hirschberg in Schlesien. Herr Fend. Roemen in Breslau hat darüber in der Sitzung der schlesischen Gesellschaft für vaterländische Cultur vom 4. Februar 1880 wie folgt berichtet: "Die Ablagerung befand sich im Boberthale unterhalb Hirschberg an einer als Weltende bezeichneten Localität in einer von einer Lehmlage bedeckten Sandschicht und bildete einen fast 2 Fuss hohen Haufen von Knochen verschiedener Säugethiere. Knochen vom Rind, Mammuth und Geweihstücke des Renthiers wurden namentlich beobachtet. Der Fund hat ein besonderes Interesse, weil er die Existenz der grossen Diluvialthiere auch in diesem hochgelegenen Gebirgsthale der Sudeten erweist. Das Renthier lebte im Hirschberger Thale zu einer Zeit, als der Grund des Thals schon aufgehört hatte, einen Landsee zu bilden und durch den Abfluss, den sich der Bober in einem engen Thale durch den vorliegenden Gneissrücken gebohrt hatte, trocken gelegt worden war. Es ist dieses der einzige aus Schlesien sicher bekannte Renthierfund."

Wir haben nunmehr eine ganze Reihe von Funden zu betrachten, welche dem Löss und lössartigen Ablagerungen, somit dem jüngeren Diluvium, angehören.

Aus älterer Zeit wird bereits von H. v. Meyer über ein

<sup>1)</sup> Credner, Elemente der Geologie pag. 674. — Hellwald, Der vorgesch. Mensch pag. 119.

Renthiergeweih aus dem Löss von Emmendingen berichtet. 1)

Herr Ecker beschreibt den Fund von Geweihen und Knochen des Ren's zusammen mit zahlreichen Spuren der Existenz des Menschen, namentlich roh bearbeiteten Kieselwerkzeugen. Kohle und Asche, aus dem Löss von Munzingen im Rheinthale (Baden); derselbe hält es jedoch für möglich, dass diese Kulturschicht jünger sei, als die Lössbildung.<sup>2</sup>)

Im Kataloge (pag. 61) der anthropologischen Ausstellung in Berlin (1880) wird unter den vom historischen Verein in Regensburg ausgestellten Gegenständen auch ein mit einem Instrument glatt abgeschnitteres Stück Renthiergeweih aus der Culturschicht eines Wohnplatzes unter Felsüberhang 4 M. unter auflagerndem Löss an der Walhallastrasse bei Regensburg aufgeführt.

Von erheblichem Interesse sind die von Herrn G. Schwarze in dem typischen Löss des Rheinthals am Unkelstein bei Remagen gefundenen und beschriebenen Thierreste. 3) Dort fanden sich in den letzten Jahren neben ziemlich sparsamen Resten des Rens sehr zahlreiche Reste des Murmelthiers (Arctomys marmotta oder einer nahe verwandten Art) und des Wildpferdes; auch das Rhinoceros war nicht selten; ebenso kam das Mammuth in verschiedenen Exemplaren vor; ausserdem wurde noch der Moschusochse, Wolf, Fuchs (Canis vulpes), Arvicola amphibius, Hirsch (Cervus elaphus?) und Bos sp. (priscus?) nachgewiesen. Menschliche Artefacte sind nicht entdeckt worden.

Eine sehr reiche Fauna ist aus dem Löss von Würzburg von Herrn Fr. Sandberger gesammelt und beschrieben. 4)

Neben häufigen Resten des Rens fanden sich Elephas primigenius, Equus caballus, Rhinoceros tichorhinus, rvicola arvalis, Arvicola amphibius, Spermophilus altaicus häufig oder sehr häufig; ferner von interessanteren Arten noch selten oder sehr selten: Bison priscus und Bos primigenius, Myodes lemmus und Myodes torquatus, Alactaga jaculus, Gulo luscus, Meles taxus, Ursus spelaeus, Ursus arctos, Canis vulpes und Canis lupus, Cricetus frumentarius etc.

Dies ist also eine sehr gemischte Gesellschaft, so dass man fast annehmen muss, dass die Ablagerungen, in welchen

<sup>1)</sup> N. Jahrb. f. Mineral. etc. 1859. pag. 427.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Fortschritte der Urgeschichte No. 3. (1875) pag. 103 ff. – Correspondenz Bl. 1875. pag. 47.

<sup>3)</sup> G. Schwarze, Die fossilen Thierreste vom Unkelstein, Sep.-Abdr. aus den Verh. d. naturh. Vereins d. pr. Rheiul. u. Westf., 36. Jahrg. Bonn 1879. — Vergl. auch Nehring, diese Zeitschr. 1880. pag. 503.

<sup>4)</sup> Nehring, l. c. pag. 493.

Localfaunen eingewirkt haben können. Jedoch geht aus den vorstehenden Zusammenstellungen mit Sicherheit hervor, dass in der jüngeren Diluvialperiode gegen das Ende der Glacialzeit das Renthier vom nördlichen Fusse der Alpen durch das ganze mittlere Deutschland bis an den Nordfuss des Harzgebirges sehr allgemein verbreitet war; sein beständiger und häufigster Begleiter war das Wildpferd; meist finden wir auch das Mammuth und Rhinoceros in seiner Gesellschaft, am häufigsten in den älteren Schichten, während in den postglacialen Ablagerungen zusammen mit dem Ren Thierformen in grösserer Häufigkeit auftreten, welche sich noch jetzt in den ausgedehnten Steppen des östlichen Europas und des westlichen Asiens finden.

Aus jungquartären Bildungen, dem Alluvium, hat meines Wissens das südliche und mittlere Deutschland bislang noch keine Renthierfunde geliefert; jedoch ist es in dieser Beziehung sehr bemerkenswerth, dass sich unter den von dem kgl. geologischen Museum in München (Prof. Zittel) aus den Pfahlbauten von der Roseninsel auf der Berliner anthropologischen Ausstellung ausgestellten thierischen Resten neben menschlichen Gebeinen und zahlreichen Hausthieren, sowie Knochen von Canis lupus, Ursus arctos, Castor fiber, Bos primigenius, Bos Bison, Antilope rupicarpa etc. auch ein Geweihstück von Cervus tarandus befand (Catalog pag. 55). Nördlich des 52. Gr. n. Br. sind Renthierreste dagegen mehrfach vorgekommen und nördlich des 53. Gr. n. Br. gehören dieselben sogar, wenigstens in einigen Gegenden, zu den ziemlich häufigen Erscheinungen.

Schreber besass Bruchstücke von Renthiergeweihen, die bei Baruth (im jetzigen preuss. Kreise Jüterbogk-Luckenwalde) im Sumpferz (Raseneisenstein) gefunden waren. 1)

Nach Hosius<sup>2</sup>) wurde im Jahre 1869 beim Bau der Venlo-Hamburger Eisenbahn, beziehungsweise bei der Correction des Flussbettes der Ems in der Gemeinde Handorf etwa 9 Kilom. nordöstl. von Münster, ungefähr 20 Fuss unter der Oberfläche in älteren alluvialen Sandschichten das Bruchstück eines Renthiergeweihs zusammen mit menschlichen Skeletresten, rohen Topfscherben, bearbeiteten Hirschgeweihen, Lanzen- und Pfeilspitzen aus Feuerstein ohne Verzierungen und einem polirten Steinbeil aus Diorit gefunden. Von sonstigen thierischen Resten wurden an derselben Stelle angetroffen: Schädel vom Biber, Unterkiefer und Knochen vom Wildschwein,

<sup>1)</sup> Brandt, l. c. pag. 62.

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Hosius, Beiträge etc. pag. 5. – Vergl. auch Verh. d. naturhist. Vereins. d. pr. Rheinl. u. Westf. 1872. pag. 99 ff.

zeit oder an das Ende derselben, die mittleren aber (die oberen nicht mehr diluvialen Schichten ohne Renthierreste sind hier gar nicht berücksichtigt) in die Postglacialzeit, in welcher Mitteleuropa ein continentales Klima mit heissen Sommern und kalten Wintern besass. Bei Westeregeln tritt der Charakter der Steppenfauna am deutlichsten hervor; meiner Ansicht nach ergiebt auch eine Vergleichung der beiden Faunen, dass die Ablagerungen von Thiede voraussichtlich einer etwas Zeitperiode angehören. In diesen treten die grossen, jetzt ausgestorbenen Säugethiere noch in zahlreichen Exemplaren auf, während Westeregeln bereits ganz entschieden auf eine Fauna hinweist, wie sie jetzt noch in den russisch-asiatischen Steppen sich findet. Die obersten Schichten von Thiede und Westeregeln deuten nach Nehring mit Reh, Edelhirsch, Wildschwein, Biber mehr auf eine Waldfauna; in ihnen ist das Renthier bislang noch nicht gefunden.

Die Fossilreste aus den diluvialen Ablagerungen über den Gypsfelsen auf der Höhe des Seveckenberges bei Quedlinburg erinnern sehr an die Fauna von Thiede. Nach Nehring 1) haben sich zusammen mit dem Ren namentlich das Mammuth, Rhinoceros, Wildpferd, Höhlentiger, Hyäne, Wolf, Fuchs, ausserdem Lemminge, Springmäuse und Ziesel in einzelnen

Exemplaren gefunden.

Zwischen Thiede und Westeregeln steht ihrem Charakter nach die fossile Fauna aus den diluvialen Ablagerungen der "Fuchslöcher" am Rothen Berge bei Saalfeld in Thüringen, die neuerdings von Herrn Richter untersucht und beschrieben worden sind. 2) Neben ziemlich häufigen Ueberresten des Rens (und einigen unsicheren Spuren von der gleichzeitigen Anwesenheit des Menschen) fanden sich folgende für die Vergleichung wichtigere Thierreste: Hyaena spelaea, Arvicola amphibius, Arvicola arvalis, Myodes torquatus, Lepus sp. (variabilis?), Bos primigenius und Equus caballus mehr oder weniger häufig, dagegen Canis lupus, Canis lagopus, Felis spelaea, Arctomys sp., Arvicola ratticeps, Arvicola gregalis, Myodes lemmus, Alactaga jaculus, Cervus elaphus, Sus scrofa, Rhinoceros tichorhinus und Elephas primigenius nur in einzelnen oder wenigen Exem-Am meisten erinnert diese Fauna an die der jüngeren Schichten von Gera (d. h. aus den Ablagerungen von der Terrasse vor der Hyänenhöhle). Indessen sind derartige Vergleichungen stets ziemlich unsicher, da locale Umstände und zufällige Verhältnisse auf die Zusammensetzung der einzelnen

Nehring, l. c. pag. 475.
 Richter, Zeitschr. d. d. geol. Ges. Bd. XXXI. (1879) pag. 282 ff.
 Nehring, l. c. pag. 495.

Localfaunen eingewirkt haben können. Jedoch geht aus den vorstehenden Zusammenstellungen mit Sicherheit hervor, dass in der jüngeren Diluvialperiode gegen das Ende der Glacialzeit das Renthier vom nördlichen Fusse der Alpen durch das ganze mittlere Deutschland bis an den Nordfuss des Harzgebirges sehr allgemein verbreitet war; sein beständiger und häufigster Begleiter war das Wildpferd; meist finden wir auch das Manmuth und Rhinoceros in seiner Gesellschaft, am häufigsten in den älteren Schichten, während in den postglacialen Ablagerungen zusammen mit dem Ren Thierformen in grösserer Häufigkeit auftreten, welche sich noch jetzt in den ausgedehnten Steppen des östlichen Europas und des westlichen Asiens finden.

Aus jungquartären Bildungen, dem Alluvium, hat meines Wissens das südliche und mittlere Deutschland bislang noch keine Renthierfunde geliefert; jedoch ist es in dieser Beziehung sehr bemerkenswerth, dass sich unter den von dem kgl. geologischen Museum in München (Prof. Zittel) aus den Pfahlbauten von der Roseninsel auf der Berliner anthropologischen Ausstellung ausgestellten thierischen Resten neben menschlichen Gebeinen und zahlreichen Hausthieren, sowie Knochen von Canis lupus, Ursus arctos, Castor fiber, Bos primigenius, Bos Bison, Antilope rupicarpa etc. auch ein Geweihstück von Cervus tarandus befand (Catalog pag. 55). Nördlich des 52. Gr. n. Br. sind Renthierreste dagegen mehrfach vorgekommen und nördlich des 53. Gr. n. Br. gehören dieselben sogar, wenigstens in einigen Gegenden, zu den ziemlich häufigen Erscheinungen.

Schreber besass Bruchstücke von Renthiergeweihen, die bei Baruth (im jetzigen preuss. Kreise Jüterbogk-Luckenwalde) im Sumpferz (Raseneisenstein) gefunden waren. 1)

Nach Hosius?) wurde im Jahre 1869 beim Bau der Venlo-Hamburger Eisenbahn, beziehungsweise bei der Correction des Flussbettes der Eins in der Gemeinde Handorf etwa 9 Kilom. nordöstl. von Münster, ungefähr 20 Fuss unter der Oberfläche in älteren alluvialen Sandschichten das Bruchstück eines Renthiergeweihs zusammen mit menschlichen Skeletresten, rohen Topfscherben, bearbeiteten Hirschgeweihen, Lanzen- und Pfeilspitzen aus Feuerstein ohne Verzierungen und einem polirten Steinbeil aus Diorit gefunden. Von sonstigen thierischen Resten wurden an derselben Stelle angetroffen: Schädel vom Biber, Unterkiefer und Knochen vom Wildschwein,

1) Brandt, l. c. pag. 62.

<sup>2)</sup> Hosius, Beiträge etc. pag. 5. – Vergl. auch Verh. d. naturhist. Vereins. d. pr. Rheinl. u. Westf. 1872. pag. 99 ff.

Geweihe und Knochen vom Edelhirsch, verschiedene Skelettheile vom Ur (120s primigenius). Zwei Mammuthknochen, welche dort ebenfalls vorkamen, hatten das Aussehen von diluvialen Knochenresten und waren wahrscheinlich eingeschwemmt.

Ein ähnlicher Fund geschah nach dem Berichte von Hosius im Jahre 1865 beim Bau einer Brücke über die Lippe bei Werne im Kreise Lüdinghausen in Westfahlen. 1) In älteren alluvialen Sand - und Kiesschichten fanden sich Geweihreste des Renthiers zusammen mit menschlichen Knochen, rohen Thongeräthen, Waffen und Geräthen aus Hirschgeweihen und Knochen, und von sonstigen thierischen Resten noch: priscus, Bos primigenius, Bos taurus (Primigenius-Race nach RUTIMEYER), Edelhirsch, Ziege, Pferd, Schwein und Hund (Canis familiaris?). Einige Mammuthknochen, Knochen von Rhinoceros tichorhinus und auch diejenigen von Bos priscus sind, ihrer Farbe nach zu urtheilen, wahrscheinlich von höherem Alter und eingeschwemmt, während die Renthiergeweihe gleich den übrigen Resten ein jüngeres Aussehen haben.

Ein weiteres Beweisstück für die gleichzeitige Existenz des Menschen mit dem Renthiere in der norddeutschen Ebene erwähnte Vinchow bei Gelegenheit der achten allgemeinen Versammlung der deutschen anthropologischen Gesellschaft im Jahre 1877 zu Constanz.<sup>2</sup>) In einem Moore in Mecklenburg-Strelitz wurde nämlich ein im Museum von Neubrandenburg aufbewahrtes, 52 Cm. langes Stück von einem Renthierhorn gefunden, welches noch zum Theil mit Haut überzogen ist, wie sie beim Wachsen des neuen Horns vorhanden ist. Es muss also dieses Stück von einem Renthier herstammen, welches gerade während der Zeit, wo die neuen Hörner sich entwickeln, getödtet worden ist. An diesem Stück, welches so gut erhalten ist, dass in dem Knochengewebe noch die Gefässlinien mit einer rothen Farbe gesehen werden konnten, zeigen sich deutlich Spuren von Bearbeitung.

Wenn Virchow sich nun weiter dahin ausspricht, dass dieses seines Wissens das einzige Fundstück sei, welches wir bis jetzt aus der norddeutschen Ebene, vielleicht überhaupt aus der Ebene besitzen, welches eben die Wahrscheinlichkeit oder die Thatsache uns nahe bringt, dass der Mensch daselbst das Renthier noch gejagt oder vielleicht auch schon als Heerdenthier benutzt habe, so ist in dieser Beziehung doch auf die beiden eben erwähnten Funde aus Westfalen hinzuweisen, welche die gleichzeitige Existenz des Menschen und

<sup>1)</sup> Hosius, Beiträge pag. 8. – Verh. d. naturh. Vereins. d. preuss. Rheinl. u. Westf. 1872. pag. 105.
7) Vergl. Corresp.-Blatt für 1877. pag. 79 u. 80.

des Renthiers ebenfalls höchst wahrscheinlich machen. Auch mag bei dieser Gelegenheit noch erwähnt werden, dass der Catalog der Berliner anthropologischen Ausstellung (1880) pag. 516 unter den von Herrn Kaufmann H. Potzelt in Halle a./S. ausgestellten Gegenständen ein Geräth von Renthiergeweih aus einer Lehmgrube bei Zeitz (etwa 51 n. Br.) aufführt.

Ausserdem ist auch noch zu erwähnen, dass im Sommer 1853 beim Bau der Chaussee von Bützow nach Cröpelin, zwischen Bützow (Mecklenburg-Schwerin) und Dreibergen bei der sog. Schlenterkrugsbrücke, die offenbar durch Steingeräthe behauene Geweihstange eines Renthiers ausgegraben wurde. Ferner wurde in einem Torfmoore bei Bützow das Bruchstück eines Renthiergeweihs zusammen mit Feuersteinmesser gefunden. 1)

Auch im Uebrigen gehört gerade in den Mecklenburgischen Landen das Vorkommen von Renthierresten in Tormooren, alluvialen Wiesenmergeln und Moderbildungen nicht zu den Seltenheiten. Ernst Boll konnte in seinen 1868 erschieuenen Beiträgen zur Geognosie Mecklenburgs (IV. Alluviale Neubildungen) bereits 24 derartige Funde von Renthiergeweihen verzeichnen<sup>2</sup>), und zwar

- a. in Moderbildungen:
  bei Gerdshagen unweit Güstrow, Badresch unweit
  Friedland, Heinrichshagen bei Woldeck, Kölpin bei
  Neubrandenburg, im Ganzen also 4 Fälle;
- b. in Torfmooren:
  Bützow (3 Exemplare), Karlow bei Rehna, Lapitz
  bei Pentzlin, Luttersdorf unweit Wismar, im Ganzen
  also 6 Fälle;
- c. in oder unter Wiesenkalk: Güstrow und Mallin, im Ganzen 2 Fälle;
- d. in alluvialen Bildungen überhaupt ohne nähere Bezeichnung des Lagers:

Gädebehn bei Stavenhagen, Miltzow unweit Woldeck, Grabow, Vietschow, Boddin (3 Geweihe), Wakendorf, Petersdorf (2 Geweihe), Wismar und Polchow bei Lage, im Ganzen 12 Fälle.

Daraus ergeben sich im Ganzen also 24 Geweihe, und wird der von Virchow erörterte Fund hinzugerechnet, so vermehrt sich die Anzahl auf 25. Höchst wahrscheinlich aber

BRANDT, l. c. pag. 64.
 Archiv des Vereins der Freunde d. Naturwiss. in Mecklenburg,
 Jahrg., pag. 113.

werden aus neuerer Zeit noch weitere neue Funde hinzugekommen sein.

Ist es nun auch möglich, dass einzelne der Torflager bis in die diluviale Zeit hinauf reichen, so kann doch nicht bezweifelt werden, dass Mecklenburg in verhältnissmässig neuerer Zeit noch von anscheinend zahlreichen Renthieren bewohnt gewesen ist.

Auch in Holstein sind bereits in früherer Zeit Renthiergeweihe in alluvialen Bildungen gefunden. 1) Nach gütiger Mittheilung des Herrn Karl Möbius in Kiel befinden sich ausserdem in dem dortigen zoologischen Museum zwei grosse Geweihstangen des Rens, welche 1872 bei den Ausgrabungen behufs Anlage der Marinedocks bei dem Dorfe Ellerbeck gegenüber der Stadt Kiel entdeckt wurden. Andererseits hatte Herr H. Handelmann in Kiel die Güte, mir mitzutheilen, dass unter den im dortigen Schleswig-Holsteinischen Museum vaterländischer Alterthümer aufbewahrten Knochengeräthen kein Stück vorhanden ist, welches vom Renthier stammt.

Aus jüngeren Schichten in der Provinz Hannover ist mir trotz vielfacher Bemühungen nur ein einziger Renthierfund bekannt geworden, indem mir Herr Hartmann in Lintorf ganz kürzlich die gefällige Mittheilung machte, dass im Schlamme des Dümmer-See's, namentlich in der Nähe des Dorfes Hüde, beim Fischen nicht selten Geweihe des Edelhirsches gefunden werden und dass bei solcher Gelegenheit vor einigen Jahren auch das Bruchstück eines Horns von Cervus alces und die Geweihhälfte eines jungen Renthiers zu Tage gefördert ist. Beide Belegstücke werden in der Sammlung des Herrn Hartmann aufbewahrt.

Auf der anderen Seite gehört Pommern zu denjenigen Bezirken, in denen Renthierreste häufiger gefunden sind; Boll führt als Fundorte an: Janschendorf bei Demmin im Moder, Greifswald, Cummerow in Hinterpommern (tief im Moore nach Brand, l. c. pag. 64) und Bütow im Wiesenkalk. 2)

Ausserdem werden von Herrn J. MÜNTER in Greifswald folgende Funde namhaft gemacht<sup>3</sup>):

bei Barkow unweit Grimmen in Neuvorpommern aus einer Modergrube;

3 verschiedene Geweihfragmente, gefunden im Wiesenmergel auf den Gütern des Herrn v. Sodenstern-Carnin;

<sup>1)</sup> Boll, l. c. pag. 113.
2) Boll, l. c. pag. 114.

<sup>3)</sup> MÜNTER, Ueber subfossile Wirbelthier-Fragmente etc., Mittheil. aus dem naturwiss. Verein von Neu-Vorpommern u. Rügen, IV. (1872), Sep.-Abdruck, pag. 27 ff.

22. Ein der Länge nach zerbrochener Metacaruim Wiesenmergel auf Weckin bei Landsba preussen gefunden (No. 188 d. Zool. M. in

Spuren menschlicher Bearbeitung sind von He an den unter seinen Händen befindlichen Renthicker mit Sicherheit zu beobachten gewesen.

Hierzu kommt nun noch das von Herrn oben mitgetheilten Briefe erwähnte Reme-Grumkowkirten bei Stallupönen in Ostpreussen Monatsschrift VIII. pag. 732).

Ausserdem werden noch auf dem neugegrützenpreussischen Provinzial - Museum in Danzig zw. geweihe aus Westpreussen aufbewahrt, welche Augenschein ebenfalls aus jüngeren Schichten von denen nach gefälliger Mittheilung des Her das eine im Jahre 1875 bei Gluckau im Kieise rere Fuss tief in einem Mergellager (wahrschein vialer sogen. Wiesenmergel gemeint) und das an Kokoschke, 10 Kilom. westlich von Danzig zusaff Schädel eines Edelhirsches bei Grabearbeiten getter

Dadurch erhöht sich die Anzahl der Ren West- und Ostpreussen auf 25.

Die baltischen Provinzen Preussens haben reiche Renthierreste aus jüngeren Ablagern dass man daraus auf ein häufiges Vorkommen dass der neueren Quartärzeit, nachdem die 🛶 🖰 des Landes aufgehört hatte, schliessen darf. Quartärzeit (Diluvialperiode) dagegen scheint nördlichen und nordöstlichen Theilen von Dununserer jetzigen Kenntniss seiner Reste zu gelebt zu haben.

Endlich habe ich in Betreff der Verbreit Renthierreste in Deutschland noch zu erwähr Wissens in der geologischen Literatur aus der Sachsen kein einziger Fund, weder aus Mer jüngeren Schichten angeführt wird; auch keinem Punkte Sachsens fossile Renthierren Nach giitiger Mittel

Nach gütiger Mittheilung des Herrn reste aufgefunden sein; jedoch giebt we Sammlung darüber sichere Anslessen teren Literatur darüber eine Notiz enthalter

A PARTIES S

Marinet Services

9. Rechte Geweistange aus sogen. "Schluff", welcher 5 Fuss unter Wiesenmergel lag, der wiederum von 2—3 Fuss Torf bedeckt war. Fundort: Zöpel, westlich von Mohrungen. (Jentzsch, ebendas. 1878. pag. 51.) Es ist ein besonders schönes Stück, im Bogen gemessen 130 Cm. lang; da es indessen nicht ganz vollständig ist, so kann die ursprüngliche Länge auf 140 Cm. veranschlagt werden.

Hierzu kommen noch folgende, in der Literatur bisher nicht erwähnte Renthierreste:

- 10. Geweihstange aus dem Dünensande der Kurischen Nehrung. Das Stück ist schwärzlich und entstammt vermuthlich dem alten Waldboden, welcher mitten im Dünensande als vielfach gebogene Linie zu Tage tritt (No. 6415 des Provinzial-Museums in Königsberg).
- 11. Ein mit Blaueisenerde überzogenes Geweihstück aus Wiesenmergel von Sarbricken bei Wildenhof (No. 6414 des Pr.-M. in K).
- 12. Braunes, anscheinend aus einem Torflager stammendes Geweihstück von Putzig in Westpreussen (No. 6425 des Pr.-M. in K.).
- 13. Rechte Geweihstange mit Ausgensprosse, gefunden 5 Fuss im Torf von Kalgen bei Königsberg (No. 7403 d. Pr.-M. in K.).
- 14. Rechte Geweihstange, Fundort nicht genau bekannt, wahrscheinlich Königsberg am Sackheimer Thore, 20 Fusstief (No. 93 des Pr.-M. in K.).
- 15. Fragment der linken Geweihstange von Belschwitz bei Rosenberg in Westpreussen, 5 Fuss tief [3 Fuss Torf, darunter 2 Fuss Wiesenmergel] (No. 95 d. Pr.-M. in K.).
- 16. Geweihstück, rechte Seite, von einem jungen Thiere, bei Memel gefunden (Zool. Mus. in K. No. 96).
- 17. Geweihstück, rechte Seite, gefunden in Dösen bei Zinten, 3 Fuss im Wiesenmergel, der von 5 Fuss Torf bedeckt war (No. 125 des Zool. Mus. in K.).
- 18. Zwei vielleicht zusammengehörige Geweihstücke der rechten Seite, gefunden 25 30 Fuss tief im Torfmoor auf Gut Gronden bei Arys (No. 130a., b. d. Zool. M. in K.).
- 19. Geweihstück der hinteren Seite, im Torfe bei Germau in Samland gefunden (No. 183 d. Zool. M. in K.).
- 20. Geweihstück der linken Seite, aus der Provinz l'reussen, näherer Fundort unbekannt (No. 184 d. Zool. M. in K.).
- 21. Fast vollständiges Geweih, aus der Provinz Preussen, näherer Fundort unbekannt (No. 185 d. Zool. M. in K.).

22. Ein der Länge nach zerbrochener Metacarpus, 10 Fuss im Wiesenmergel auf Weckin bei Landsberg in Ostpreussen gefunden (No. 188 d. Zool. M. in K.).

Spuren menschlicher Bearbeitung sind von Herrn JENTZSCH an den unter seinen Händen befindlichen Renthierresten nicht mit Sicherheit zu beobachten gewesen.

Hierzu kommt nun noch das von Herrn Grewinck in seinem oben mitgetheilten Briefe erwähnte Rengeweih von Grumkowkirten bei Stallupönen in Ostpreussen (Altpreuss. Monatsschrift VIII. pag. 732).

Ausserdem werden noch auf dem neugegründeten westpreussischen Provinzial – Museum in Danzig zwei Renthiergeweihe aus Westpreussen aufbewahrt, welche nach eigenem
Augenschein ebenfalls aus jüngeren Schichten stammen und
von denen nach gefälliger Mittheilung des Herrn Conwentz
das eine im Jahre 1875 bei Gluckau im Kreise Danzig mehrere Fuss tief in einem Mergellager (wahrscheinlich ist alluvialer sogen. Wiesenmergel gemeint) und das andere 1877 bei
Kokoschke, 10 Kilom. westlich von Danzig zusammen mit dem
Schädel eines Edelhirsches bei Grabearbeiten gefunden wurde.

Dadurch erhöht sich die Anzahl der Renthierfunde aus West- und Ostpreussen auf 25.

Die baltischen Provinzen Preussens haben daher so zahlreiche Renthierreste aus jüngeren Ablagerungen geliefert, dass man daraus auf ein häufiges Vorkommen des Renthiers in der neueren Quartärzeit, nachdem die Vergletscherung des Landes aufgehört hatte, schliessen darf. In der älteren Quartärzeit (Diluvialperiode) dagegen scheint das Ren in den nördlichen und nordöstlichen Theilen von Deutschland, nach unserer jetzigen Kenntniss seiner Reste zu urtheilen, nicht gelebt zu haben.

Endlich habe ich in Betreff der Verbreitung der fossilen Renthierreste in Deutschland noch zu erwähnen, dass meines Wissens in der geologischen Literatur aus dem Königreiche Sachsen kein einziger Fund, weder aus älteren. noch aus jüngeren Schichten angeführt wird; auch bestätigt mir Herr Hermann Credner in Leipzig auf meine Anfrage, dass von keinem Punkte Sachsens fossile Renthierreste bekannt seien.

Nach gütiger Mittheilung des Herrn E. W. Benecke in Strassburg sollen auch im Elsass in früheren Jahren Renthierreste aufgefunden sein; jedoch giebt weder die städtische Sammlung darüber sichere Auskunft, noch ist in der bekannteren Literatur darüber eine Notiz enthalten.

## Allgemeine Schlussfolgerungen.

1. Der westlichste Punkt in Europa (abgesehen von Island), in welchem das wilde Renthier noch jetzt lebt, ist die Gegend zwischen Bergen und Christiania in Norwegen unter dem 60. Gr. n. Br.; im östlichen Europa, in Russland, findet sich dasselbe dagegen noch jetzt einzeln unter dem 56. bis 57. Gr. n. Br. im Gouvernement Twer in einer waldreichen Gegend an der oberen Wolga (den Waldaï-Bergen), während das Ren vor etwa 50 Jahren sogar noch in ganzen Rudeln aus den dichten Wäldern des südlichen Uralgebirges bis an die südliche Waldgrenze oder ungefähr bis zum 52. Gr. n. Br. wan-In den gebirgigen Theilen Sibiriens sind im Allgemeinen die russischen Grenzdistricte unter dem 49. bis 50. Gr. n. Br. als die südliche Grenze anzunehmen; jedoch wird auch hier eine allmähliche Abnahme bemerkbar; ausnahmsweise geht das Ren im Amurgebiete noch weiter nach Süden hinab, auf der Insel Sachalin sogar bis zum 46. Gr. n. Br. ebenen Theilen des westlichen Sibiriens ist dasselbe schon jetzt südlich des 60. Gr. n. Br. selten.

Als die Aequatorialgrenze der Verbreitung des Renthiers in Amerika ist im Osten gegenwärtig der 45 Gr. n. Br. anzunehmen, während dasselbe in historischer Zeit noch bis zum 43. Gr. n. Br. hinabging. Im Westen ist die Südgrenze nicht genau bekannt, reicht aber jedenfalls bis zum 53. Gr. n. Br.

Da nun als die Polargrenze nach den bisherigen Beobachtungen ungefähr der 80. Gr. n. Br. angenommen werden kann, so erstreckt sich der Verbreitungsbezirk des Renthiers gegenwärtig über 34 bis 35 Breitengrade.

- 2. In frühhistorischer Zeit hat das Renthier wahrscheinlich noch im herodotischen Skythenlande, den jetzigen russischen Gouvernements Volhynien und Tschernigow, gelebt; ebenso darf angenommen werden, dass dasselbe zur Zeit Cabbar's noch ein Bewohner der unermesslichen sumpfigen Wälder Germaniens war. Im hohen Norden von Schottland scheint das Ren sogar erst nach der Mitte des 12. Jahrhunderts unserer Zeitrechnung ausgestorben oder ausgerottet zu sein.
- 3. Die fossilen Ueberreste des Renthiers beweisen, dass dasselbe in vorhistorischer Zeit über den grössten Theil des mittleren Europas verbreitet war, über ganz Grossbritannien, Belgien, ganz Frankreich bis an den nördlichen Fuss der Pyrenäen, Schweiz, Deutschland, das südliche Schweden, die russischen Ostseeprovinzen, Polen, den grössten Theil des übrigen europäischen Russlands, namentlich die Gegenden an der

Wolga, am Don, selbst in Bessarabien, ferner über das nördliche Ungarn, Mähren, Böhmen und Erzherzogthum Oesterreich.

Nach den bisherigen Entdeckungen bilden die von den Pyrenäen begrenzten südlichen Departements in Frankreich, ungetähr unter dem 43 Gr. n. Br., die südlichsten Fundorte fossiler Renthierreste in Europa; in den übrigen Ländern reichen dieselben nicht so weit nach Süden hinab. Von der Pyrenäischen Halbinsel sind überhaupt keine fossilen Renthierreste bekannt; auch südlich der Alpen sind dieselben noch nicht mit Sicherheit constatirt; in Oesterreich scheint Wien, in Ungarn das Tatragebirge bis jetzt die Südgrenze zu bilden.

4. Aus dem Vorkommen der fossilen Renthierreste kann nicht gefolgert werden, dass das Renthier in jenem weiten Ländergebiete gleichzeitig gelebt hat; denn die fossilen Ueberreste gehören verschiedenen geologischen Altersperioden an; die ältesten Ablagerungen, in denen dieselben bisher gefunden sind, reichen bis in die ältere Diluvialzeit zurück, während die jüngsten Funde aus Torfmooren und Moderbildungen möglicherweise bis in die frühhistorische Zeit hinaufreichen. Die Ablagerung der fossilen Renthierreste umfasst daher sehr grosse Zeiträume, die wir nach unterer jetzigen Kenntniss nicht nach Jahren zu bestimmen vermögen.

Im Allgemeinen sind die vorliegenden Nachrichten nicht vollständig genug, um innerhalb dieser verschiedenen geologischen Zeiträume die Verbreitung des Renthiers in Europa mit einiger Genauigkeit verfolgen zu können; indessen lässt sich wohl die Behauptung aufstellen, dass in den südlichen Gebieten die Renthierreste vorzugsweise in älteren Ablagerungen, in den mehr nördlichen Gebieten dagegen vorzugsweise in jüngeren Ablagerungen gefunden sind. Daraus folgt wiederum, dass der Rückzug des Renthiers von Süden nach Norden stattgefunden hat. Ich werde versuchen, dieses weiter unten an den deutschen Funden näher zu erläutern.

In Frankreich, wo man den Ablagerungen mit den Resten des Renthiers und der dasselbe begleitenden Quartärfauna hauptsächlich nach den Funden in Höhlen schon längere Zeit eine sehr sorgfältige und eingehende Beachtung schenkte, hat man zuerst die quartären Ablagerungen nach dem Inhalte ihrer organischen Einschlüsse in verschiedene Perioden getrennt und namentlich nach dem Vorgange Lartet's je nach den vorherrschenden Faunengliedern ein Zeitalter des Höhlenbären, des Mammuths, des Renthiers und des Wisent unterschieden. Schon Brandt hat darauf aufmerksam gemacht, dass eine Verallgemeinerung dieser Thierperioden, die für ein beschränktes Gebiet eine gewisse Berechtigung haben mögen, zu vermeiden sei. Eine Vergleichung der in neuerer Zeit sehr gründlich durchforschten deutschen Quartär-

Faunen führt gleichfalls zu dem Resultate, dass es unthunlich ist, derartig streng gesonderte Perioden nach einer einzelnen Thierart zu unterscheiden.

5. Schon die ältesten quartären Ablagerungen, in denen Ueberreste des Renthiers aufgefunden sind, enthalten unverkennbare Anzeichen der gleichzeitigen Existenz des Menschen; auch aus den jüngeren diluvialen Schichten liegen zahlreiche Beweise vor, dass der Mensch und das Ren gleichzeitig gelebt haben. Dagegen sind in den alluvialen Ablagerungen der nordeuropäischen Ebene bislang nur wenige Renthierreste unter Umständen aufgefunden, die mit voller Sicherheit auf die gleichzeitige Anwesenheit des Menschen schliessen lassen.

Alle mit fossilen Ueberresten des Renthiers in gleichalterigen Ablagerungen gefundenen menschlichen Artefacte gehören der sogen. älteren Steinzeit an und bestehen aus roh geschlagenen Steinen (meist Feuersteinen), bearbeiteten Knochen und Geweihen, sowie rohen Topfscherben; in einzelnen Gegenden sind daneben auf Steinen oder Knochen eingeritzte rohe Thierzeichnungen aufgefunden. Dagegen ist vielleicht mit wenigen Ausnahmen die Abwesenheit der polirten Steinwerkzeuge zu constatiren. In den Pfahlbauten, namentlich den schweizerischen, deren ältere Stationen der sogen. neueren Steinzeit angehören, hat man bisher keine Renthierreste auf-Eine Ausnahme bildet in dieser Beziehung das einzelne Geweihstück von Cervus tarandus, welches zusammen mit zahlreichen Resten von wilden Thieren, unter denen jedoch die älteren sogen. Diluvialthiere fehlen, und mit vielen Knochen gezähmter Thiere in den Pfahlbauten von der Roseninsel in Bayern gefunden wurde. Ferner ist in dieser Beziehung die Stange eines Renthiergeweihs zu erwähnen, welche in einem · oore am Lüptow - See bei Cöslin in der Nähe eines Pfahlbau's entdeckt wurde, welcher der slavischen Zeit zugeschrieben wird.

Zusammen mit den Resten von Hausthieren ist das Ren, abgesehen von dem eben erwähnten Falle, nur einige Male in alluvialen Schichten vorgekommen.

In Grabhügeln hat man meines Wissens bisher noch keine Renthierreste entdeckt.

6. Aus der Anwesenheit von Ueberresten des Renthiers kann nicht ohne Weiteres auf ein arktisches Klima zu jener Zeit, in welcher dieselben zur Ablagerung kamen, geschlossen werden. Denn einmal lebt das Ren noch jetzt zum Theil in gemässigten Klimaten; sodann machen ältere historische Nachrichten es mindestens sehr wahrscheinlich, dass das Ren noch in historischer Zeit in solchen Gegenden, z. B. im Skythenlande, in Germanien und im nördlichen Schottland existirt

hat, von denen wir bestimmt wissen, dass sie damals kein arktisches, vielmehr nur ein strenges, bezw. ein rauhes Klima besassen. Endlich aber kann aus der gleichzeitigen Anwesenheit einiger anderer Thierarten, welche zusammen mit dem Ren in solchen altquartären Schichten gefunden werden, welche man der Glacialzeit zuschreibt, fast mit völliger Sicherheit gefolgert werden, dass Mitteleuropa zur Eiszeit keineswegs ein Klima besass, wie es jetzt an der Eisküste des nördlichen Sibiriens oder etwa in Grönland und Spitzbergen gefunden wird. Zu denjenigen Thieren, welche eine derartige Annahme ausschliessen, gehört namentlich das Wildpferd, der beständige Begleiter des Rens sowohl in älteren, als in jüngeren diluvialen Schichten, ferner das Mammuth und das Rhinoceros, welche wenigstens in Deutschland von den präglacialen Schichten durch die Eiszeit bis in die postglacialen Schichten hinaufreichen. Waren diese Thiere auch befähigt, ein kaltes Klima zu ertragen, so ist es doch kaum denkbar, dass dieselben Eiswüsten bewohnten, in welchen namentlich Mammuth und schwerlich ausgiebige Nahrung gefunden haben würden. Viel wahrscheinlicher möchte es sein, dass auch das Renthier ursprünglich kein Bewohner der hochnordischen Eiswüsten war, vielmehr erst allmählich durch die fortschreitende Kultur dahin zurückgedrängt worden ist. War während der Eiszeit auch ein grosser Theil des nittleren Europas, namentlich die Gebirge von Gletschern bedeckt, so braucht doch keine vollständige Vergletscherung des Landes, wie wir sie jetzt im Innern von Grönland vor Augen haben, angenommen zu werden. Das Renthier ist noch jetzt in Skandinavien ein Alpenthier; in ähnlicher Weise mag dasselbe zur Eiszeit während des Sommers die mitteleuropäischen Gebirge bewohnt, im Winter aber auf seinen Wanderungen das nicht vergletscherte Hügelland und die Ebenen aufgesucht und dort in Gesellschaft des Wildpferdes, des Mammuths, Rhinoceros etc. gelebt haben. Als die ursprüngliche Heimath des Rens wird Asien anzusehen sein; von dort ist es mit zahlreichen anderen Gliedern der Quartärfauna in das westliche Europa eingewandert. wurde es allmählich wieder nach Osten und Norden zurückgedrängt, theils in Folge der veränderten klimatischen Verhältnisse, theils in Folge der fortschreitenden Kultur. Die zahlreichen Funde von Renthierresten in jüngeren alluvialen Ablagerungen in den baltischen Küstenländern beweisen, dass es dort noch gelebt hat, als es aus den südlicher belegenen Landstrichen bereits verdrängt war. Dagegen ist es, nach den sparsamen Ueherresten in älteren Schichten zu urtheilen, wahrscheinlich, dass das Ren zur älteren Quartärzeit die nördlichsten Gebiete in Europa entweder gar nicht oder nur in sehr geringer Anzahl bewohnt hat.

7. Schliesslich lasse ich noch eine vergleichende Uebersicht der deutschen Renthierfunde folgen und knüpfe daran einige allgemeine Betrachtungen, die geeignet sind, die

vorstehend ausgesprochenen Ansichten zu ergänzen.

Im Ganzen sind von mir aus Deutschland etwas über 100 Fundorte von Renthierresten namhaft gemacht, bei denen sich das geologische Alter der Ablagerung mit einiger Sicherheit bestimmen lässt; davon entfallen etwa <sup>2</sup>/<sub>3</sub> (ungefähr 67) auf das norddeutsche Alluvium nördlich des 51-52. Gr. n. Br., dagegen nur 6 auf das geschichtete Diluvium der norddeutschen Andererseits hat das südliche Deutschland nur 1 Mal ein Renthiergeweih aus dem Alluvium geliefert (Pfahlbau der Roseninsel in Bayern). Den Ablagerungen in Höhlen und Spalten gehören 16 Fundorte an und zwar sämmtlich im mittleren und südlichen Deutschland, indem der Nordrand des Harzes nach den bisherigen Beobachtungen die Nordgrenze in dieser Beziehung bildet. Aus dem Löss und lössartigem Lehme stammen 8 Fundorte, als deren nördlichste die nördlichen Vorhöhen des Harzes nachgewiesen sind. Endlich gehören noch 6 Fundorte geschichteten diluvialen Ablagerungen im mittleren und südlichen Deutschland an. Das Königreich Sachsen lieserte bisher keine Renthierreste, Schlesien nur einmal; auch aus dem nördlichen Theile der Provinz Hannover, soweit derselbe der norddeutschen Ebene angehört, ist bislang nur einmal der Fund eines subfossilen Rengeweihs bekannt geworden.

Zu den ältesten deutschen Renthierüberresten gehören unzweifelhaft diejenigen aus der Ofnet-Höhle in Schwaben und aus den älteren Ablagerungen der Lindenthaler Hyänenhöhle im östlichen Thüringen. Das Renthier tritt daselbst nur in sparsamen Resten auf und befand sich damals der übrigen diluvialen Thierwelt gegenüber noch durchaus in der Minderheit; desto häufiger war das Wildpferd; auch das Rhinoceros und das Mammuth lebten in zahlreichen Exemplaren; zu diesen gesellten sich bereits ausser anderen minder wichtigen Gliedern der Fauna der Riesenhirsch, Ur und Wisent; daneben trieben zahlreiche Raubthiere ihr Wesen, namentlich Wolf, Hyäne, Höhlenbär und Höhlentiger. Die meisten der damaligen Zeitgenossen des Renthiers sind jetzt völlig ausgestorben. der Thierwelt der Ofnet-Höhle fehlen die hochnordischen Formen noch vollständig, so dass Fraas dieselbe mit Recht in die präglaciale Zeit versetzt, während in der Lindenthaler Höhle das Murmelthier bereits in grösserer Anzahl auftritt, ein Fingerzeig, dass die betreffenden Ablagerungen schon in die Glacialzeit hineinreichen.

Die thierischen Ueberreste aus dem Hohlefels in Schwaben, der Räuberhöhle bei Regensburg, den diluvialen Mergeln von Langenbrunn an der Donau, den älteren Ablagerungen aus den oberfränkischen und westfälischen Höhlen und denen an der Lahn lassen bereits einen abweichenden Charakter der Fauna erkennen; freilich sind die grossen, jetzt völlig ausgestorbenen diluvialen Säugethiere, die ich soeben in ihren wesentlichen Gliedern aufgezählt habe, noch sämmtlich vorhanden; auch das Wildpferd lebte noch in zahlreichen Heerden. Daneben tritt aber das bisher sparsame Renthier in zahlreichen Individuen auf; auch haben sich nordische Formen in grösserer Menge und vermehrter Mannigfaltigkeit der Arten eingestellt, namentlich neben dem bereits erwähnten Murmelthiere der Eisfuchs, der Vielfras, die Lemminge, Schneehühner, auch einzeln der Moschusochse und der Steinbock.

Die Vergletscherung der deutschen Mittelgebirge hat weitere Fortschritte gemacht, und wir sind nunmehr in die eigentliche Eiszeit eingetreten. Die berühmten Ablagerungen an den Quellen der Schussen bei Schussenried in Württemberg geben ein getreues Bild der damaligen Thierwelt, wie sie von der elenden Urbevölkerung des Landes in der unwirthlichen Gegend gejagd wurde. Das Renthier ist vor allen überwiegend; daneben findet sich der Vielfras, der Eisfuchs, der Wolf, der Bär (Ursus arctos) und der Polarhase; auch das flüchtige Wildpferd hat diese Gegenden auf seinen Zügen vielleicht während Sommerzeit besucht. Wenn das Mammuth, das Rhinoceros und die grossen Wildochsen in diesen Ablagerungen ganz fehlen, so darf man daraus nicht folgern, dass dieselben während der Glacialzeit Deutschland nicht mehr bewohnten. mehr haben dieselben die Eiszeit überdauert und sich nur zeitweise in Gegenden zurückgezogen, die von der keineswegs allgemeinen Vergletscherung minder betroffen waren. Dagegen scheint der Höhlenbär mit dem Beginn der Eiszeit allmählich verschwunden zu sein; denn seine Reste werden in den jüngeren glacialen und postglacialen Ablagerungen nicht mehr beobachtet. Die thierischen Ueberreste im Löss und in lössartigen Spalten - und Höhlenausfüllungen führen uns aus der eigentlichen Glacialzeit an das Ende derselben, bezw. in die darauf folgende Postglacialzeit. Ueber die Fauna der damaligen Zeit geben die jüngeren diluvialen Ablagerungen vom Unkelstein, von Würzburg, Gera, Saalfeld, Quedlinburg. Westeregeln, Thiede, Goslar und auch aus einzelnen oberfränkischen Höhlen interessante Aufschlüsse.

Das Renthier war damals noch über das ganze südliche und mittlere Deutschland bis an den Nordrand des Harzes verbreitet; dasselbe fehlt fast in keiner Ablagerung, in der quar-

täre Thierreste vorkommen; das Wildpferd bleibt sein beständiger und häufigster Begleiter; die grossen Wildochsen und das Elch finden sich in beschränkter Anzahl; auch der Edelhirsch oder eine demselben sehr nahestehende Form fehlt nicht. Aber auch das Mammuth, das Rhinoceros, die Hyäne und der Tiger lebten neben verschiedenen nordischen Thieren, wie Eisfuchs, Lemming, Polarhase, Vielfrass, Moschusochse und Schneehuhn gegen das Ende der Eiszeit noch in der Gesellschaft des Rens oder besuchten wenigstens mit demselben die gleichen Gegenden; die ersteren scheinen dann allmählich ausgestorben zu sein; auch letztere ziehen sich nach und nach in nördliche Gegenden zurück. Dagegen treten mit der Postglacialzeit neue Thierformen auf, welche zwar zunächst noch zusammen mit den nordischen Thieren lebten, aber bereits auf einen Wechsel der klimatischen Verhältnisse hinweisen, wie dieses in neuerer Zeit von Neuring überzeugend hervorgehoben ist. Dazu gehören namentlich die kleineren Säugethiere, welche noch jetzt die Steppenländer des südöstlichen Europas und Asiens bewohnen: Ziesel, Springmäuse, Pfeishasen, der Bobac und verschiedene Arvicolen, darunter die nordische Wühlratte. Man darf aus ihrer Anwesenheit auf ein continentales Klima mit trockenen, heissen Sommern und trockenen, kalten Wintern, wohl auch auf einen steppenartigen Charakter der Landschaft mit wenigem Baumwuchs schliessen. Dass das Renthier in dieser Gesellschaft gelebt hat, kann nicht auffallen, da dasselbe befähigt war, in der heissen Jahreszeit die kühleren Gebirge aufzusuchen. Ob das Ren während der älteren Quartärzeit auch die jetzige norddeutsche Ebene bewohnt hat, erscheint mir noch nicht genügend erwiesen, da die wenigen in diluvialen Schichten gefundenen Ueberreste in der Eins, in der Lippe und bei Berlin möglicherweise auch aus weiten Entfernungen angeschwemmt sein können.

In späterer Zeit hat das westliche Europa und Deutschland wahrscheinlich in Folge anderweitiger Gestaltung des Continents und der Meere eine abermalige Umgestaltung des Klimas erfahren; dasselbe verlor seinen continentalen Charakter und wurde feuchter; das ganze südliche und mittlere Deutschland, wohl auch ein Theil des nördlichen Deutschlands bedeckte sich mit dichten Waldungen. Die Thiere der Steppenfauna und mit ihnen das Wildpferd zogen sich aus Deutschland zurück und machten allmählich einer Waldfauna Platz. Das Renthier scheint sich auch diesen neuen Verhältnissen accomodirt und noch lange Zeit in Deutschland gelebt zu haben; jedoch finden wir seine der jüngeren quartären Periode, dem Alluvium, angehörigen Ueberreste hauptsächlich nur in den nördlichen Theilen Deutschlands und vorzugsweise in den

baltischen Küstenländern, wo die Torfmoore, Moderbildungen und Wiesenmergel zahlreiche Renthiergeweihe geliefert haben. Wir dürfen daraus schliessen, dass das Ren sich nach und nach aus dem südlichen und mittleren Deutschland nach Norden und Osten zurückgezogen hat. Der Edelhirsch und das Reh, sowie das Wildschwein ersetzten allmählich seinen Platz in den deutschen Waldgebieten. Von den alten Begleitern des Rens aus der Diluvialzeit sind bei uns nur wenige Spuren zurückgeblieben; der Riesenhirsch ist bereits früh ausgestorben, wenn er auch vielleicht noch von den Helden des Nibelungenliedes gejagd ist; Ur und Wisent haben das Renthier freilich viele Jahrhunderte überlebt; beide sind indessen jetzt ebenfalls verschwunden; ersterer ist in seiner wilden Urform völlig ausgestorben, letzterer fristet sein Dasein, durch strenge Jagdgesetze geschützt, nur noch in dem Walde von Bialowice in Litauen und wahrscheinlich am Kaukasus. Bei uns erinnert nur mehr das Elen oder der Elch an die alte Quartärfauna: auch dieses edle Wild hat sich nach dem äussersten Nordosten Deutschlands zurückgezogen, wo demselben in dem Ibenhorster Forstrevier bei Memel einstweilen noch eine Freistätte gewährt Auch das Ren hat unzweifelhaft durch die baltischen ist. Küstenländer seinen Rückzug nach den unwirthlichen Gegenden des Nordens angetreten; jedoch fehlt es bislang an einem sicheren Anhalt, wann dieses geschehen ist.

Nachschrift. Nachträglich theilt mir Herr Karl vos Fritsch in Halle über die im Kataloge der Berliner anthropologischen Ausstellung (pag. 513) erwähnte und auf dem königl. mineralogischen Museum in Halle a./S. aufbewahrte, wohlerhaltene Geweihstange eines Renthiers von Oberrüblingen in der Provinz Sachsen noch gütigst mit, dass dieselbe aus dem Abraum der dortigen Braunkohlengrube stammt und wahrscheinlich dem jüngeren Diluvium angehört; in denselben Schichten wurden auch Reste von Elephas primigenius und Rhinoceros tichorhinus gefunden.

# Verzeichniss der mir zugänglich gewesenen Literatur.

J. F. Brandt, Untersuchungen über die geographische Verbreitung des Renthiers in Bezug auf die Würdigung der fossilen Reste desselben. Erste Abhandlung der zoogeographischen und paläontologischen Beiträge. Verhandl. d. kaiserl. russischen min. Ges. in St. Petersburg, 11. Ser. II. Bd. pag. 36 ff. Petersburg 1867.

Brehm's Thierleben. Grosse Ausgabe, II. Aufl., III. Bd. Die Säugethiere von A. E. Brehm. Leipzig 1877.

P. S. Pallas, Reise durch verschiedene Provinzen des russi-

schen Reichs. St. Petersburg 1776.

Reise des kaiserl. russischen Flotten - Lieutenants Ferdinand von Wrangel längs der Nordküste von Sibirien und auf dem Eismeere in den Jahren 1820 — 1824. Nach den handschriftlichen Journalen und Notizen bearbeitet vom Staatsrath G. Engelhardt, herausgegeben von C. Ritter. Berlin 1839.

J. H. Blasius, Reise im europäischen Russland in den Jahren 1840 u. 1841. Erster Theil: Reise im Norden. Braun-

schweig 1844.

J. Spörer, Nowaja Semlä in geographischer, naturhistorischer und volkswirthschaftlicher Beziehung. Gotha 1867. (Ergänzungsheft No. 21 zu Petermann's geographischen Mittheilungen.)

FRIEDRICH SCHMIDT, Wissenschaftliche Resultate der zur Aufsuchung eines angekündigten Mammuth-Cadavers von der kaiserl. Akademie der Wissenschaften an den unteren Jenissei ausgesandten Expedition. St. Petersburg 1872.

J. J. HAYES, Das offene Polar-Meer. Eine Entdeckungsreise nach dem Nordpol. Uebersetzt von Martin. Jena 1868.

M. Th. von Heuglin, Reisen nach dem Nordpolarmeer in den Jahren 1870 u. 1871. I. Theil: Reise nach Norwegen und Spitzbergen im Jahre 1870. Braunschweig 1872. II. Theil: Reise nach Novaja Semlja und Waigatsch im Jahre 1871. Braunschweig 1873.

Julius Payer, Die österreichisch - ungarische Nordpol - Expedition in den Jahren 1872—1874, nebst einer Skizze der zweiten deutschen Nordpol - Expedition 1869 — 1870 und

der Polar-Expedition von 1871. Wien 1876.

O. Finsch, Reise nach West-Sibirien im Jahre 1876. Berlin 1879.

PETERMANN'S Mittheilungen aus Justus Perthes' geographischer

Anstait. Verschiedene Jahrgänge.

Vierteljahrs-Revue der Fortschritte der Naturwissenschaften. Herausgegeben von der Redaction der "Gaea". Verschiedene Jahrgänge.

Correspondenz - Blatt der deutschen Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie u. Urgeschichte. Verschiedene Jahr-

gänge.

Schriften der königl. physikalisch-ökonomischen Gesellsch. zu

Königsberg. Verschiedene Jahrgänge.

Verhandlungen der k. k. geologischen Reichsanstalt in Wien. Verschiedene Jahrgänge.

Sitzungsberichte der Naturforscher-Gesellschaft zu Dorpat.

Verhandlungen des naturhistorischen Vereins der preussischen Rheinlande u. Westfalens. Bonn. Verschiedene Jahrgänge.

Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geologie und Paläontologie. Stuttgart. Verschiedene Jahrgänge.

Katalog der Ausstellung prähistorischer und anthropologischer Funde Deutschlands zn Berlin vom 5. bis 21. August

1880, nebst Supplement.

- Lubbock, Die vorgeschichtliche Zeit, erläutert durch die Ueberreste des Alterthums und die Sitten und Gebräuche der jetzigen Wilden. Aus dem Englischen von Passow. Jena 1874.
- FRIEDRICH V. HELLWALD, Der vorgeschichtliche Mensch. Leipzig 1874.
- HERM. CERDNER, Elemente der Geologie, 3. Aufl. Leipzig 1876. W. Boyd Dawkins, Die Höhlen und die Ureinwohner Europas. Aus dem Englischen übertragen von J. W. Spengel. Leipzig 1876.
- W. von der Marck, Die Diluvial- und Alluvial-Ablagerungen im Innern des Kreidebeckens von Münster. Sep.-Abdruck aus den Verhandl. des naturh. Vereins der preuss. Rheinlande u. Westfalens, 15. Jahrgang. Bonn 1858.

Ernst Boll, Beiträge zur Geognosie Mecklenburgs. Archiv d. Vereins der Freunde der Naturgeschichte in Mecklenburg,

21. Jahrgang. Neubrandenburg 1868.

Andr. Wagner, Charakteristik der in den Höhlen um Muggendorf aufgefundenen urweltlichen Säugethier-Arten. Abhandlung der II. Cl. der königl. Akad. d. Wissensch. zu München, Bd. VI. Abth. I. (1851) pag. 260 ff.

Hosits, Beiträge zur Kenntniss der diluvialen und alluvialen Bildungen der Ebene des Münsterschen Beckens. Münster

1871.

- J. MÜNTER, Ueber subfossile Wirbelthier-Fragmente von theils ausgerotteten, theils ausgestorbenen Thieren Pommerns. Sep. Abdruck aus den Mittheil. des naturwiss. Vereins von Neu-Vorpommern und Rügen. Berlin 1872.
- KARL A. ZITTEL, Die Räuberhöhle am Schelmengraben, eine prähistorische Höhlenwohnung in der bayerischen Oberpfalz. Sitzungsberichte d. math. phys. Classe der königl. baier. Akad. d. Wiss. 1872, 1. pag. 28 ff.
- K. Th. Libbe, Die Lindenthaler Hyänenhöhle, erstes und zweites Stück. Sep.-Abdruck aus dem 17. und 18 20. Jahresberichte der Gesellschaft von Freunden der Naturwissenschaft in Gera. 1875 u. 1878.
- R. Richter, Aus dem Thüringischen Diluvium. Zeitschr. d. d. geol. Ges. Bd. XXXI. (1879) pag. 282 ff.

G. Schwarze, Die fossilen Thierreste vom Unkelstein in Rheinpreussen. Sep.-Abdruck aus den Verhandl. des naturh. Vereins der preuss. Rheinlande u. Westfalens, 36. Jahrgang. Bonn 1879.

Fr. G. Hahn, Bemerkungen über thiergeographische Karten. Mittheilungen des Vereins für Erdkunde zu Leipzig. 1879.

pag. 1 - 21.

G. Berendt und W. Dames, Geognostische Beschreibung der Gegend von Berlin. Berlin 1880.

A. Nehring, Die quaternären Faunen von Thiede und Westeregeln nebst Spuren des vorgeschichtlichen Menschen. Sep.-Abdr. aus Bd. X. (1877) des Archivs für Anthropologie.

A. Nehring, Ein Höhlenfund aus der Hohen Tatra. Globus, Bd. 37. No. 20.

A. Nehring, Die Fossilreste der Mikrofauna aus den oberfränkischen Höhlen. Sep. - Abdruck aus: Beiträge zur Anthropologie und Urgeschichte Bayerns II. Bd. (1879).

A. Nehring, Fossilreste kleiner Säugethiere aus dem Diluvium von Nussdorf bei Wien. Jahrbuch d. k. k. geol. Reichs-

anstalt, Bd. 29. (1879) 3. Heft.

A. Nehring, Uebersicht über 24 mitteleuropäische Quartär-Faunen. Zeitschrift d. deutsch. geolog. Ges. Bd. XXXII. (1880) pag. 468 ff.

# 8. Ueber Gletschererscheinungen bei Velpke und Danndorf. 1)

Von Herrn Felix Wahnschaffe in Berlin.

#### Hierzu Tafel XXVIII.

Sogleich nach der diesjährigen allgemeinen Versammlung der deutschen geologischen Gesellschaft in Berlin begab sich Herr De Geer im Auftrage Torell's nach Rüdersdorf, um die dortigen Gletschererscheinungen, gegen welche bei dem dorthin unternommenen Ausfluge der geologischen Gesellschaft von Seiten mancher Geologen vielfache Einwände geltend gemacht waren, in ihren Einzelheiten und in ihren Beziehungen zu einander nochmals genau zu untersuchen. ich mich gerade damals behufs der geognostisch - agronomischen Kartirung der Section Rüdersdorf im Anschluss an die Eck'sche und ORTH'sche Karte dort aufhielt. so habe ich drei Wochen lang mit diesem jungen Forscher zusammen gearbeitet, jedoch vorzugsweise als Lernender, da ihm das Verdienst, bei diesen Arbeiten sehr wichtige neue Resultate?) erhalten zu haben, ganz allein gebührt. Schliesslich war es mir noch vergönnt, sechs Tage mit Herrn Torell in Rüdersdorf zusammen sein zu können, und fühle ich mich verpflichtet, auch an dieser Stelle den beiden Herren meinen aufrichtigsten Dank auszusprechen für ihre eingehende Belehrung, welche sie mir während unseres Zusammenseins in so reichem Maa-se haben zu Theil werden lassen.

Durch die in Rüdersdorf ausgeführten Untersuchungen algeregt, begab ich mich, bevor ich im September dieses Jahre eine grössere Privatarbeit, die geognostisch-agronomische Bearbeitung des Ritterguts Cunrau in der Altmark, begann, von Oebisfelde aus nach dem etwa 4 Kilom. südwestlich davon

<sup>2</sup>) De Geer beabsichtigt, diese Untersuchungen in nächster Zeit zu veröffentlichen.

¹) Nach meiner Angabe sind durch den Photographen Herrn Koch in Magdeburg (Grüne Armstrasse 14) vier vortreffliche photographische Aufnahmen in der Grösse 21:26 Cmtr. ausgeführt worden, welche die Ausbildung der Gletschermoränen sehr gut zur Darstellung bringen und von demselben zu beziehen sind.

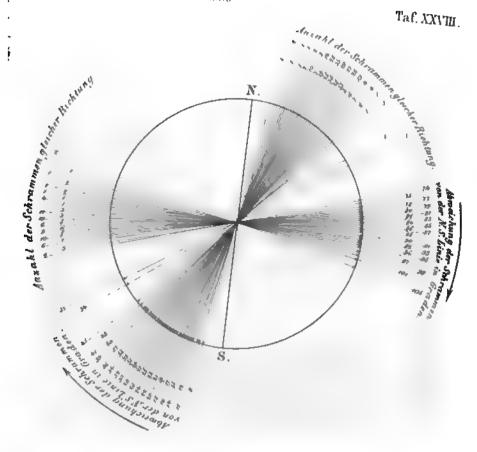

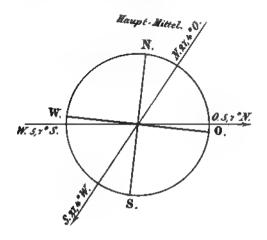



gelegenen braunschweigischen Dorfe Velpke, um im Gebiete des dort auftretenden Bonebedsandsteins nach Gletschererscheinungen zu suchen. Meine Bemühungen wurden mit dem besten Erfolge belohnt, denn ich konnte auf eine weite Erstreckung hin die Spuren einer zur Diluvialzeit stattgefundenen Vergletscherung mit unbedingter Sicherheit nachweisen.

Es zeigen sich diese Gletschererscheinungen einmal in dem Vorhandensein von unzweifelhaften Moränen und damit verbundenen Schichtenstörungen in den obersten Lagen des Sandsteins und zweitens in dem Auftreten sehr deutlicher Schrammen auf den Schichtoberflächen desselben.

Die in Rede stehende Ablagerung des zum obersten Keuper gehörenden Bonebedsandsteins beginnt südöstlich von Walbeck im Allerthal und setzt sich mit einigen Unterbrechungen über Walbeck, zwischen Grasleben und Weferlingen, über Rickensdorf, Papenrode, Klein-Twülpstedt und Neuhaus bis südlich von Reislingen fort. Die Verbindungslinie der genannten Orte giebt zugleich die südöstlich-nordwestliche Streichungsrichtung des Sandsteinzuges an, wie dies auf der geognostischen Karte des Herzogthums Braunschweig von A. von Strombeck zu ersehen ist.

Meine Untersuchungen beschränkten sich der Kürze der Zeit wegen bisher nur auf den nordwestlichen Flügel dieses Zuges, d. h. auf die Umgegend der Dörfer Velpke, Danndorf, Neuhaus und Reislingen, und sind daher alle folgenden Beobachtungen nur auf dieses Gebiet zu beziehen.

Der Sandstein, welcher zu beiden Seiten der Chaussee zwischen Velpke und Danndorf, sowie in einer vom Hauptzuge isolirten Erhebung, dem Hünenberge, nordöstlich von Danndorf, durch mehrere in Betrieb befindliche Steinbrüche aufgeschlossen ist, hat auf der Nordostseite in dem langgestreckten Hauptzuge ein Einfallen gegen NO.

Im Steinbruche des Herrn Heinrich Körner bei Velpke wurde das Streichen und Einfallen an 3 verschiedenen Punkten bestimmt und ergah folgende Resultate:

- 1. Streichen: S. 41° O. nach N. 41° W. Fallen: N. 49° O. Neigungswinkel: 9°.
- 2. Streichen: S. 37° O. nach N. 37° W. Fallen: N. 53° O. Neigungswinkel: 4°.
- 3. Streichen: S. 43° O. nach N. 43° W. Fallen: N. 47° O. Neigungswinkel: 2°.

Die Schichten des Sandsteins bilden oft ganz schwach ansteigende Wellen und Kuppen in der Weise, dass die Erhebungs- oder Scheitellinie derselben mit der südöstlich-nordwestlichen Streichungsrichtung zusammenfällt. Der Neigungswinkel der Schichten beträgt bei Velpke und Danndorf 2—9°, nimmt jedoch nach NW. hin zu, so dass er bei Neuhaus bis auf 18° steigt. Im äussersten Nordwesten hingegen bei Reislingen wurde das Einfallen gegen NO. nur zu 8° gefunden.

Für das Streichen der Schichten auf dem Hünenberge

wurde die Richtung:

S. 59 ° O. nach N. 59 ° W. und S. 63 ° O. nach N. 63 ° W.

ermittelt, dagegen zeigt sich das Einfallen entgegengesetzt dem des Hauptzuges:

6° gegen S. 31° W. und 7° gegen S. 27° W.

Der Sandstein bei Velpke und Danndorf besitzt eine rein weisse, hellgraue oder matt gelbliche Farbe, je nach den verschiedenen Lagen und ist meistentheils sehr dicht und feinkörnig.

Drei im Laboratorium des Herrn Zjurkk in Berlin ausgeführte Analysen, zu welchen die Proben aus dem Steinbruche des Herrn Fritz Körken bei Velpke entnommen waren, ergaben bei einem grauen Sandstein 0,85 pCt., bei einem weissen 0,46 pCt. und bei einem gelblichen 1,23 pCt. in Salzsäure lösliche Bestandtheile.

Hieraus geht hervor, dass dieser Sandstein in Folge des geringen Gehaltes an löslichen Stoffen, bedingt durch sein kieseliges Bindemittel, äusserst widerstandsfähig gegen die Einflüsse der Atmosphärilien ist.

Die Mächtigkeit der einzelnen Lagen des Sandsteins ist sehr verschieden. Sie schwankt zwischen 3 — 50 Cm., steigt jedoch in grösserer Tiefe auch bis auf einen Meter. Zwischen den Lagen finden sich oft nur wenige Millimeter mächtige Sandsteinbänke mit sehr vielen, oft mehr oder weniger deutlichen Abdrücken von Pflanzen und Conchylien. Im Allgemeinen zeigen sich nur wenig Klüfte, wodurch eine Gewinnung ausserordentlich grosser Platten ermöglicht wird, die als Baumaterial und zu verschiedenen technischen Zwecken sehr geschätzt sind. Mit dem Sandstein wechsellagern 1 — 2 Meter mächtige Bänke von kohlig-sandigen Schichten, welche eine sehr feine Schieferung zeigen und ebenfalls viele undeutliche Pflanzenabdrücke enthalten. Es sind diese Schichten in vier Steinbrüchen bei Velpke und in einem bei Danndorf erreicht.

Der Abbau findet gewöhnlich ziemlich senkrecht gegen die Streichungsrichtung statt und erfordert wenig Mühe, da die abbauwürdigen Schichten meist schon unter einem Abraum von 1 2 Meter Mächtigkeit anstehen.

Dieser Abraum nun, der in Velpke, soweit mir bekannt, bisher noch nicht wissenschaftlich untersucht worden ist, bildet den glänzendsten Beweis einer einstigen Gletscherbedeckung, da er seiner ganzen Ausbildung nach nur als die Grundmoräne eines Gletschers angeseheu werden kann.

Die Grundmoräne, welche der Gletscher bei seinem Vorrücken absetzte und zum Theil erst aus dem anstehenden
Gestein bildete, ist in der nächsten Umgebung der Steinbrüche
von Velpke und Danndorf ihrer geognostischen Bildungszeit nach als völlig gleich werthig, hinsichtlich ihres ganzen Aufbaus und ihres petrographischen Zusammensetzung jedoch als sehr verschiedenartig zu bezeichnen.

Wir müssen unterscheiden zwischen der nordischen und der localen Grundmoräne<sup>1</sup>), ohne dabei eine scharfe Grenze zwischen beiden ziehen zu wollen, da sie ganz allmählich in einander übergehen, ein Umstand, der gerade für ihre geognostische Gleichwerthigkeit als Grundmoräne beweisend ist.

Die nordische Grundmoräne zeigt eine zweifache Ausbildung. Einmal tritt sie auf als unterer Geschiebemergel resp. Geschiebelehm und zweitens als ungeschichteter unterer geschiebeführender Sand.

Das Vorkommen der nordischen und der localen Grundmoräne ist immer von gewissen örtlichen Bedingungen abhängig. Wo die oberen Lagen des Sandsteins eine grössere Mächtigkeit besitzen, so dass sie durch den Druck des vorrückenden Inlandeises nur schwer mitbewegt und zertrümmert werden konnten, finden wir die nordische Grundmoräne, wo aber die Schichten der resultirenden Kraftwirkung des gewaltigen Druckes der auflagernden und nachschiebenden Eismassen nachgaben, entstand die locale Grundmoräne, die fast ganz aus den Trümmern des Bonebedsandsteins, vermischt mit nordischen Geschieben, besteht.

<sup>1)</sup> Ich bemerke hier ausdrücklich, dass unter der localen Grundmoräne nicht die Moräne eines Local-Gletschers, sondern die local abweichende Ausbildung der Grundmoräne der grossen Inlandeisdecke zu verstehen ist. Tokell gebraucht denselben Ausdruck bei den analogen Bildungen in Rüdersdorf und stellt die dortige locale Grundmoräne, die zuerst von A Penck (diese Zeitschrift 1879. pag. 134) als Krossteinsgrus bezeichnet wurde, mit dem schwedischen Pinnmo in Parallele. (Verhandl. der Berliner Ges. für Anthropologie, Ethnologie etc. 1880. pag. 152 u. 153.)

| Bei 0,2 Mm. Geschwindigkeit (Korngrösse |        |
|-----------------------------------------|--------|
| unter 0,01 Mm. Durchm.)                 | 30,08  |
| Bei 2,0 Mm. Geschwindigkeit (Korngrösse |        |
| 0,01 — 0,05 Mm. Durchm.)                | 12,58  |
| Bei 7,0 Mm. Geschwindigkeit (Korngrösse |        |
| 0,05 — 0,1 Mm. Durchm.)                 | 10,77  |
| Schlämmrückstand bei 7,0 Mm. G. (Korn-  |        |
| grösse über 0,1 Mm. Durchm.)            | 46,57  |
| Summa                                   | 100,00 |

Muschelreste habe ich dort nicht gefunden. Konnte man bisher vom Standpunkte der Drifttheorie aus die Bildung des unteren Geschiebemergels niemals in genügender Weise erklären, so geben hier bei Velpke die unmittelbar unter dem Geschiebelehm auf den Schichtoberflächen des Sandsteins sich findenden vorzüglichen Gletscherschrammen, sowie eine vortreffliche Schichtenstörung (Fig. 6 pag. 792), die sich in weiter südwestlicher Fortsetzung der im Profil (Fig. 1) gezeichneten Bruchwand findet und im unmittelbaren Zusammenhange mit der Ablagerung des unteren Geschiebemergels stehen muss, den zwingendsten Beweis dafür, dass wir es hier mit der wahren Grundmoräne eines Gletschers zu thun haben.

Ich werde jedoch auf diese Erscheinungen erst an einem anderen Orte näher eingehen, denn ich habe zunächst noch die zweite Ausbildung der nordischen Grundmoräne als ungeschichteter, unterer, geschiebeführender Sand zu besprechen.

In dem Steinbruche des Herrn Heinrich Körner, welchen man nordöstlich der Danndorfer Chaussee von Velpke aus zuerst erreicht, findet man den geschiebeführenden Sand als überlagernde Schicht der 2<sup>1</sup>, bis 3 Decimeter mächtigen Sandsteinbänke. Es ist ein mittelkörniger, völlig lehmfreier Sand, in welchem ebenso wie bei dem Geschiebelehm zahllose Geschiebe von 1 bis 50 Cm. Durchmesser regellos eingebettet liegen. (Siehe nebenstehendes Profil Fig. 2.)

Die Geschiebe sind dieselben, wie im unteren Geschiebemergel. Neben sehr vielen gelben und schwarzen Feuersteinen kamen hauptsächlich Granite, Gneisse, Porphyre und nordische Sandsteine vor. Ich konnte als sicher bestimmen: Elfdalenporphyre und hellrothe cambrische Sandsteine aus Dalekarlien, sowie auch einen echten Finnlandsrapakivi, mit den so charakteristischen umränderten Feldspäthen. Petrographisch hat dieser Sand sehr viel Achnlichkeit mit dem oberen diluvialen Geschiebesande, nur fehlen in ihm, soweit ich bis jetzt beobachtet habe, bei seinem Auftreten in den Velpker Steinbrüchen die im oberen Diluvialsande so häufigen, kantigen Pyramidal-

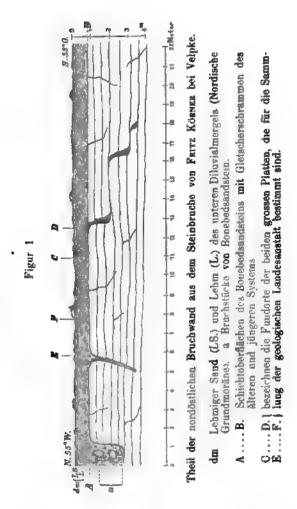

intacter, kalkhaltiger unterer Geschiebemergel bis zu 1 Meter Mächtigkeit. Derselbe besitzt eine gelbliche Farbe. Nach vier 1) von mir ausgeführten Kohlensäure – Bestimmungen mit dem Scheiberschen Apparate berechnete sich der mittlere Gehalt an kohlensaurem Kalk zu 9,3 pCt. Die Schlämmanalyse mit dem Schöns'schen Schlämmtrichter ergab:

<sup>1)</sup> Die vier Proben ergaben folgenden Gehalt an kohlensaurem Kalk: 9,6 pCt., 8,8 pCt., 9,2 pCt., 9,4 pCt.

| Bei 0,2 Mm. Geschwindigkeit (Korngrösse |        |
|-----------------------------------------|--------|
| unter 0,01 Mm. Durchm.)                 | 30,08  |
| Bei 2,0 Mm. Geschwindigkeit (Korngrösse |        |
| 0,01 — 0,05 Mm. Durchm.)                | 12,58  |
| Bei 7,0 Mm. Geschwindigkeit (Korngrösse |        |
| 0,05 — 0,1 Mm. Durchm.)                 | 10,77  |
| Schlämmrückstand bei 7,0 Mm. G. (Korn-  |        |
| grösse über 0,1 Mm. Durchm.)            | 46,57  |
| Summa                                   | 100,00 |

Muschelreste habe ich dort nicht gefunden. Konnte man bisher vom Standpunkte der Drifttheorie aus die Bildung des unteren Geschiebemergels niemals in genügender Weise erklären, so geben hier bei Velpke die unmittelbar unter dem Geschiebelehm auf den Schichtoberflächen des Sandsteins sich findenden vorzüglichen Gletscherschrammen, sowie eine vortreffliche Schichtenstörung (Fig. 6 pag. 792), die sich in weiter südwestlicher Fortsetzung der im Profil (Fig. 1) gezeichneten Bruchwand findet und im unmittelbaren Zusammenhange mit der Ablagerung des unteren Geschiebemergels stehen muss, den zwingendsten Beweis dafür, dass wir es hier mit der wahren Grundmoräne eines Gletschers zu thun haben.

Ich werde jedoch auf diese Erscheinungen erst an einem anderen Orte näher eingehen, denn ich habe zunächst noch die zweite Ausbildung der nordischen Grundmoräne als ungeschichteter, unterer, geschiebeführender Sand zu besprechen.

In dem Steinbruche des Herrn Heinrich Körner, welchen man nordöstlich der Danndorfer Chaussee von Velpke aus zuerst erreicht, findet man den geschiebeführenden Sand als überlagernde Schicht der 2½ bis 3 Decimeter mächtigen Sandsteinbänke. Es ist ein mittelkörniger, völlig lehmfreier Sand, in welchem ebenso wie bei dem Geschiebelehm zahllose Geschiebe von 1 bis 50 Cm. Durchmesser regellos eingebettet liegen. (Siehe nebenstehendes Profil Fig. 2.)

Die Geschiebe sind dieselben, wie im unteren Geschiebemergel. Neben sehr vielen gelben und schwarzen Feuersteinen kamen hauptsächlich Granite, Gneisse, Porphyre und nordische Sandsteine vor. Ich konnte als sicher bestimmen: Elfdalenporphyre und hellrothe cambrische Sandsteine aus Dalekarlien, sowie auch einen echten Finnlandsrapakivi, mit den so charakteristischen umränderten Feldspäthen. Petrographisch hat dieser Sand sehr viel Aehnlichkeit mit dem oberen diluvialen Geschiebesande, nur fehlen in ihm, soweit ich bis jetzt beobachtet habe, bei seinem Auftreten in den Velpker Steinbrüchen die im oberen Diluvialsande so häufigen, kantigen Pyramidal-

\* Figur 2.

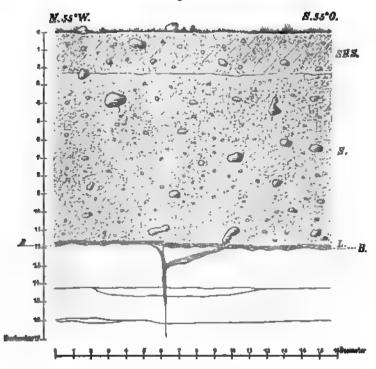

Theil der nordöstlichen Bruchwand aus dem Steinbruche 1. von Heinrich Körner bei Velpke.

- SHS. Schwach humoser Sand (Oberkrume).
   Ungeschichteter Sand mit nordischen Geschieben.
   Lehmschicht.
- A....B. Schichtoberflächen des Bonebedsandsteins mit Gletscherschrammen des jüngeren Systems.

geschiebe. Während ich mir den oberen Geschiebesand zum Theil als einen durch Wasser veränderten, umgelagerten und ausgewaschenen oberen Geschiebemergel (die Abschmelzungsoder Rückzugsmoräne des Gletschers) erkläre '), halte ich die sandige Grundmoräne in Velpke für einen unter dem Druck des auflagernden Eises durch Sickerwasser ausgewaschenen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Ich habe diese Ansicht in einem kleinen Aufsatze für das Jahrbuch 1880 der königt, preuss, geologischen Landesanstalt nachzuweisen versucht.

unteren Geschiebemergel. Eine Schichtung, wie wir sie in den unteren Diluvialsanden und Granden immer finden und deren Entstehung wir uns am besten erklären können, wenn wir diese Sande als Absätze von Gletscherströmen auffassen!), konnte bei der angegebenen Art und Weise der Bildung des unteren Moränensandes, wo die Geschiebe und Sande nicht vom Wasser bewegt wurden, natürlich nicht stattfinden. völlig scharfkantigen Bruchstücke von Bonebedsandstein, die sich vereinzelt oder auch in grösserer Häufigkeit in diesem Sande finden, beweisen wohl am besten, dass die Geschiebe nicht durch Wasser bewegt und darum auch nicht gerollt sind. An einer Stelle in dem Steinbruche auf dem Hünenberge bei Danndorf liess sich der Uebergang dieses völlig ungeschichteten, geschiebeführenden Sandes in geschichtete Sandablagerungen beobachten, was darauf hindeutet, dass hier bereits die Sande durch Schmelzwasser des Inlandeises bewegt und bearbeitet wurden.

Dass nun aber dieser Sand als ein Auswaschungsproduct des unteren Diluvialmergels anzusehen ist, dafür scheinen mir die ganz allmählichen Uebergänge beider Bildungen in einander, wie ich sie in den Steinbrüchen von Heinrich Körner bei Velpke und von Fritz Körner bei Danndorf sehr schön beobachten konnte, den besten Beweis abzugeben. Ausserdem findet man auch noch an allen Punkten, wo der geschiebeführende Sand als Grundmoräne auftritt, als letztes Residuum dieser Auswaschung eine auf den Schichtoberflächen lagernde dünne Lehmschicht, die im Bruche von Heinrich Körner nur eine Mächtigkeit von 2 Cm. (Fig. 2), dagegen in dem Aufschlusse auf dem Hünenberge bei Danndorf eine Mächtigkeit bis zu 40 Cm. besass (Fig. 3). Aus alledem geht hervor, dass wir es hier nur mit einer Sandfaciesbildung des unteren Geschiebemergels zu thun haben.<sup>2</sup>)

Die locale Grundmoräne, welche, wie schon erwähnt, immer da auftritt, wo die obersten Schichten des Sandsteins aus dünneren Bänken bestehen, finden wir in unmittelbarer Nähe der soeben besprochenen Aufschlüsse vortrefflich entwickelt. Es lässt sich der allmähliche Uebergang der nordischen in die locale Grundmoräne an vielen Punkten deutlich nachweisen. Die Trümmer des Bonebedsandsteins, oft völlig in der nordischen Grundmoräne fehlend, treten dann in ihr

<sup>1)</sup> Credner hat die Bildung derartiger noch heute stattfindender Sandablagerungen am Fusse des Buersbrägletschers in Norwegen beobachtet, wodurch die discordante Lagerung unserer Sande ganz vorzüglich erklärt wird. Diese Zeitschr. 1880. pag. 78.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Vergl. H. Credner's Beobachtungen am Pasterzen - Gletscher. Diese Zeitschrift 1880 pag. 575.



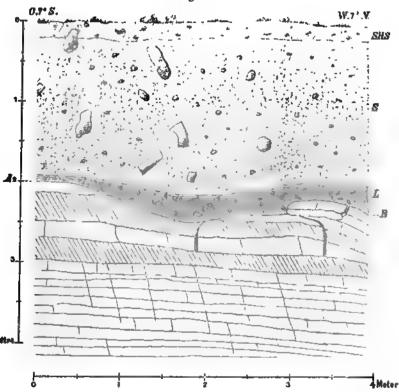

Theil der düdlichen Bruchwand aus dem Steinbruche von Faitz Korser bei Danndorf.

SHS. Schwach humoser Sand (Oberkrume). Ungeschichteter Sand mit nordischen Geschieben und vereinzelten Bruchstücken von Sandstein.

Sandige Ausbildung der Grundmorane.

- Lehmschicht.
- L. Lehmschicht.
  A...B. Schichtoberflüchen des Boncbedsandsteins, abgerundet an den Schichtenköpfen und geschrammt. Einzelne Sandsteinlagen mit discordanter Schieferung.

vereinzelt auf, werden häufiger und bilden schliesslich ganz und gar, nur mit wenigen nordischen Geschieben vermischt, die überlagernde Schicht des Sandsteins.

Die beiden Aufschlusspunkte für die locale Grundmorane finden wir bei Velpke in den Steinbrüchen von Heinrich und CARL KORSER, in den jetzt nicht mehr im Betrieb befindlichen

Steinkuhlen, wo früher Wetzsteine gebrochen wurden, und bei Danndorf auf dem Hünenberge.

Der soeben erwähnte Steinbruch von Heinbich Körner, aus welchem Figur 4 ein Profil giebt, liegt 200 Schritt gegen NW. von dem im Vorstehenden genannten ersten Bruche desselben Besitzers und dicht dabei derjenige von Carl Körner.

Wir haben in Velpke und Danndorf ganz dieselben Bildungen, wie sie sich in Rüdersdorf auf den Schichtenköpfen des Muschelkalks finden und wie sie H. Credner 1) aus den Grauwackesteinbrüchen von Klein-Zschocher 2) beschreibt. Jedoch zeigt sich im Gebiete des Bonebedsandsteins keine die locale Grundmoräne überlagernde Lehmschicht, wie sie in Rüdersdorf im Alvenslebenbruche auftritt und dort von Torell als die Rückzugs- oder Abschmelzungsmoräne des Gletschers erklärt wurde.

Die locale Grundmoräne besitzt bei Velpke und Danndorf eine Mächtigkeit von 1 — 2 Meter und bildet entweder eine gleichmässige Decke auf den in eine Horizontalebene ausgehenden, schwach geneigten Schichten, oder aber sie lagert, im Profil gesehen, in einer ganz unregelmässigen Linie auf Schichtoberflächen, welche ausgezeichnete Schichtenstörungen zeigen. Das nebenstehende Profil Figur 4 aus der zweiten Grube von Heinrich Körner wird den letzteren Fall am besten erläutern.

Die Fragmente der 2 bis 4 Cm. mächtigen Sandsteinschichten bilden dort ein wirres, fest zusammengepresstes Haufwerk. Die Bruchstücke bis zu ½ Meter Durchmesser sind völlig scharfkantig, zeigen nirgends Spuren einer Abrollung, dagegen sehr häufig deutliche Schrammen und geschliffene Flächen. Das Bindemittel dieser Schuttmassen bildet an dieser Stelle ein sandiger Grand. Die nordischen Geschiebe finden sich bis auf einen Meter Tiefe in der Moräne und sind oft zwischen die noch erhaltenen, aufgebogenen, gestauchten und geknickten Schichten des Sandsteins fest hineingekeilt, alles Erscheinungen, die sich nur durch einen gewaltigen Druck erklären lassen. Jedenfalls ragte zur Glacialzeit der Bonebedsandstein als ein Höhenzug empor und setzte den heranrückenden Eismassen einen Widerstand entgegen. Der Gletscher

<sup>1)</sup> Diese Zeitschrift 1880. pag. 96.

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Auf einigen im November dieses Jahres in das Diluvium bei Leipzig unternommenen Excursionen hatte ich Dank der vortrefflichen Führung der sächsischen Herren Geologen die beste Gelegenheit die Ausbildung der localen Grundmoräne, welche von Credner als Krossstensgrus bezeichnet wird, sowohl bei Klein-Zschocher, als auch an einer Stelle des Rathsbruches bei Grasdorf unweit Taucha, vorzüglich zu beobachten.

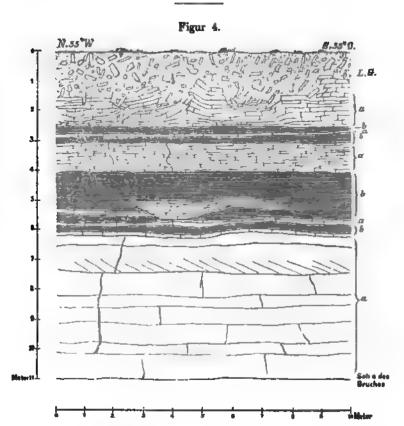

Theil der nordöstlichen Bruchwand aus dem Steinbruche II. von Heinrich Können bei Velpke.

- L.G. Locale Grundmorane mit nordischen Geschieben und Sanden vermischt.
  - a. Sandsteinbänke.
    b. Kohlig-sandige Schichten mit feiner Schieferung.

    Bonebedgestein.

war gezwungen, eine geneigte Ebene hinaufzusteigen und schob sich in Folge dessen mit seinem Fusse zwischen die bereits durch Winterfröste gelockerten obersten Schichten, zertrümmerte sie und vermischte damit das mitgeführte nordische Material. Die so entstandene Moräne schob der Gletscher vor sich her, ebnete sie, breitete sie aus und stieg dann über dieselbe hinweg, eine Erscheinung, die nach Mittheilungen von Heim!) an vorrückenden Gletschern schon oft beobachtet worden ist.

t) Diese Zeitschrift 1880. pag. 77.

Man kann sich von diesem gewaltigen Druck am besten eine Vorstellung machen, wenn man die grosse Härte des Velpker Sandsteins in Betracht zieht. In der königl. Gewerbe-Akademie in Berlin wurden 9 Stück Sandsteine in sauber bearbeiteten und geschliffenen Würfeln von 6 Cm. Seitenlänge aus dem Steinbruche des Herrn Fritz Können bei Velpke auf ihre Festigkeit geprüft. Hierbei stellte es sich heraus, dass im Durchschnitt für den Eintritt von Rissen 938,5 Kilogramm, für die Zerstörung 1004,0 Kilogramm pro Quadratcentimeter erforderlich waren.

Das in Figur 5 dargestellte Profil aus dem Steinbruche von Carl Körner zeigt die locale Grundmoräne in einer anderen Ausbildung.

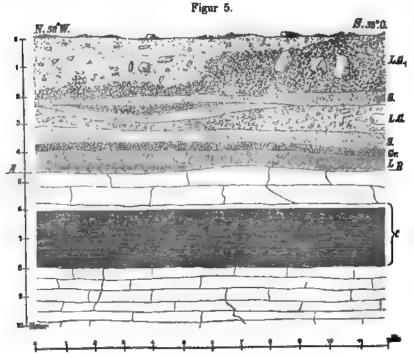

Theil der nordöstlichen Bruchwand aus dem Steinbruch von Caar. Korner bei Velpke.

- L.G. Locale Grundmorane. L.G., übergehend in Geschiebesand mit Bruchstücken von Bonebedsandstein.
  - S. Feiner geschichteter Sand.
- Gr. Geröllbank.
- L. Geschiebelehm
- A....B. Schichtoberffächen des Bonebedsandsteins mit Schrammen beider Systeme.
  - C. Kohlig-sandige Schicht mit feiner Schieferung.

Auf den Schichtoberflächen der bis zu 1/2 Meter mächtigen Sandsteinlagen lagert zunächst eine 1/2 bis 1 Meter mächtige Schicht Geschiebelehms, die in weiter südöstlicher Fortsetzung, was aus dem Profil nicht zu ersehen ist, in die locale Grundmoräne übergeht. Dann folgt eine nur 3 Dcm. mächtige Geröllbank und darauf zwei Bänke feinen geschichteten Diluvialsandes von 15 - 57 Cm. Mächtigkeit, wechsellagernd mit zwei etwa 1-2 Meter mächtigen Bänken von localen Grundmoränen. Diese Bänke von localen Grundmoränen zeigen sich auch hier als ein wirres Haufwerk äusserst fest zusammengepresster Bruchstücke von Bonebedsandstein mit sehr vielen Feuersteinen, während Granite, Gneisse und Porphyre (hauptsächlich Elfdalenporphyr) hier mehr zurück-An verschiedenen Stellen sind diese Bestandtheile durch einen sandig-grusigen Geschiebelehm auf das innigste verkittet, oft auch fehlt dieses Bindemittel ganz oder wird durch grandigen Sand ersetzt.

Die beste Erklärung für die Bildung dieser durch geschichtete Sandlagen getrennten Bänke von localen Grundmoränen scheint mir, da diese Erscheinung nur auf einem verhältnissmässig kleinen Gebiete vorkommt, in der Annahme einer localen Gletscheroscillation gefunden zu werden, wie dies in früherer Zeit bei den Alpengletschern oft beobachtet worden Bei einer mehrere Jahre andauernden wärmeren Sommertemperatur zog sich der Gletscher in Folge der Abschmelzung mehr und mehr zurück; es wurden durch Gletscherbäche und Ströme die geschichteten Sande und Grande abgelagert. einer Reihe kälterer Winter rückte der Gletscher wieder über diese Sandablagerungen vor und setzte dann die locale Grund-Durch öftere Wiederholung dieser Erscheinung derartige Wechsellager von geschichteten können wir uns Sanden und ungeschichteten Grundmoränen entstanden denken.

Auf dem Hünenberge bei Danndorf ist die locale Grundmoräne als einzige überlagernde Schicht des Sandsteins auf einem etwa 100 Morgen grossen Gebiet durch mehrere Steinbrüche aufgeschlossen. Gleich beim ersten Besuche dieses für die Entscheidung der Gletscherfrage ganz unvergleichlichen Gebietes wurde ich lebhaft an eine Wanderung erinnert, die ich mit Herrn Torbil in der Sohle des Alvenslebenbruches bei Rüdersdorf unternahm. Beim Anblick der grossartigen Horizontallinie, die an der östlichen Bruchwand nach Abräumung der localen Grundmoräne sichtbar geworden ist und nur der abhobelnden Wirkung des Gletschereises ihre Entstehung verdanken kann, bemerkte Torbil, dass er die gleiche Erscheinung in derselben Grossartigkeit bisher nur auf der Südostseite des Montblanc unter einer Seitenmoräne nach Ivrea

zu beobachtet habe. In Danndorf zeigt sich etwas ganz Aehnliches, wenn auch der Aufschluss nicht so grossartig ist, wie in Rüdersdorf. Die 4 bis 10 Cm. mächtigen Schichten, welche unter einem Neigungswinkel von 6-8° gegen SSW. einfallen, werden durch die auflagernde Moräne in einer fast horizontalen Ebene abgeschnitten, die sich in den Steinbrüchen im Profil als eine vorzügliche Horizontallinie zeigt.

Die nordischen Geschiebe sind in der localen Grundmoräne bei Danndorf oft bis auf 1½ Meter Tiefe zwischen die Bruchstücke des Sandsteins hineingepresst und zeigen mehrfach abgeschliffene oder geschrammte Flächen. An den Schichtenköpfen unter der localen Grundmoräne war ebenfalls eine Polirung und Abschleifung bemerkbar, auch zeigte sich häufig eine sehr deutliche Rundhöckerbildung.

An dieser Stelle werden sich die Resultate meiner Forschungen nach Gletschererscheinungen in der weiter nordwestlichen Fortsetzung des Sandsteinzuges, d. h. in der Umgegend von Neuhaus und Reislingen, die ich leider nur auf einer raschen Durchwanderung anstellen konnte, einfügen lassen. Der Bonebedsandstein, welcher hier unter einem Winkel von 8 — 18° gegen NO. einfällt, steht westlich und südlich von Neuhaus, sowie auch südlich von Reislingen in einzelnen entblössten Kuppen zu Tage an, das Hauptmassiv desselben ist jedoch von Diluvialbildungen bedeckt. Aber nur an wenigen Punkten liess sich diese Ueberlagerung näher beobachten, denn es sind dort überhaupt nur noch drei Steinbrüche in Betrieb und die Wände der älteren bereits mit einer so hohen Schuttlage bedeckt, dass man ohne Abräumungsarbeiten nichts zu erkennen vermag. Ein einziger Punkt südlich von Neuhaus und östlich des Hehlinger Baches zeigte in einem nicht mehr im Betrieb befindlichen Bruche eine deutliche locale Grundmoräne, die auch hier den sichersten Beweis einer einstigen Gletscherbedeckung abgiebt. Gletschertöpfe wurden sowohl dort, wie auch bei Velpke und Danndorf bisher nirgends beobachtet.

In Hinsicht seiner petrographischen Beschaffenheit tritt der Sandstein bei Neuhaus und Reislingen weit grobkörniger auf und entbehrt völlig jenes festen, kieseligen Bindemittels, welches er bei Velpke und Danndorf besitzt. In Folge dessen ist er weich und zerreiblich und dies besonders in den obersten Lagen, wo die Verwitterung stärker eingewirkt hat. Ich konnte beim Abdecken des auflagernden Diluviums mit dem Spaten oft mehrere Centimeter tief in die völlig gelockerten obersten Schichten ohne den geringsten Widerstand eindringen. Ja, ich beobachtete sogar westlich Neuhaus anstehende Sandsteinkuppen, die nach Norden zu unter Beibehaltung ihrer Schich-

tung in ganz lose weisse Sande übergehen. Dadurch erklärt es sich auch, dass Gletscherschrammen auf den Schichtober-flächen nicht erhalten bleiben konnten. Ich habe allerdings an einigen Punkten schwache Andeutungen davon bemerkt, habe jedoch in Folge ihrer Undeutlichkeit Abstand genommen, sie als Gletscherschrammen anzusehen und als solche ihre Richtung zu bestimmen. 1)

Ganz anders dagegen ist das Aussehen der Schichtoberflächen bei Velpke und Danndorf. Hier hat der vorrückende
Gletscher mit den scharfkantigen Geschieben, die theils in
seinem Grunde eingefroren waren, theils von ihm an seinem
Fusse mit gewaltigem Druck fortgeschoben und fortgerollt
wurden, tiefe Parallelschrammen in das harte Gestein eingeritzt, welche unter dem Schutz der auflagernden Grundmoräne sich in ganz ausgezeichneter Weise erhalten haben.
Die beiden grossen Platten aus dem Steinbruche des Herrn
Fritz Körner (Fig. 1), welche ich der Sammlung der geologischen Landesanstalt überwiesen habe, geben gewiss das beste
Zeugniss hierfür.

Es mussten diese Schrammen nothwendig überall auf den Schichtoberflächen vorkommen, falls die Annahme, die im Vorstehenden beschriebenen Schuttmassen als Gletschermoränen aufzufassen, eine richtige war. Durch meine Bemühungen ist es mir gelungen, wenigstens in vier Steinbrüchen und in denselben an acht verschiedenen Stellen sie aufzufinden, doch habe ich die feste Ueberzeugung, dass sie sich bei Velpke sowohl, wie bei Danndorf in Zukunft noch weit häufiger werden nachweisen lassen. Die Zeit war für meine Untersuchungen gerade eine sehr ungünstige. Die Hauptabräumungsarbeiten werden dort im Winter bis zum Frühjahr vorgenommen, sodass die Schichtoberflächen dann weit besser freigelegt sind, als es im Herbst der Fall ist. Ich habe an mehreren Punkten die Moränenbildungen erst von den Schichtoberflächen abdecken

<sup>1)</sup> Es sei hier erwähnt, dass ich bei meiner Excursion vom Bahn-Vorsfelde aus auf dem südlich davon gelegenen Plateaurande zwischen Neuhaus und Reislingen im nordischen Geschiebesand, welcher hier die Felder bedeckt, eine grosse Menge Bruchstücke der südlich anstehenden jurassischen Schichten (Posidonienschiefer) fand. Unter der Annahme eines von Norden aus vorrückenden Gletschereises kann natürlich keine nördliche Verbreitung südlich anstehender Gesteine stattfinden. Bei meinen Nachforschungen erfuhr ich denn auch, dass diese etwas bituminösen, bis 40 pCt. Kalk enthaltenden Schiefer dort überall zur Mergelung benutzt und auf die Felder gefahren werden. Ich überzeugte mich schliesslich auch noch an einem nördlich gelegenen Punkte, wo nachweislich noch keine derartige Mergelung stattgefunden hatte, dass diese jurassischen Schiefer in dem dort auftretenden diluvialen Geschiebesande vollständig fehlen.

müssen, bis ich nach stundenlangem, oft vergeblichem Suchen die Schrammen auffand. Für den Nachweis ihrer Aechtheit war dies allerdins von grosser Wichtigkeit, da ich nach Beseitigung der obersten Schuttmassen die letzte, fast überall auf den Schichtoberflächen lagernde, dünne Lehmschicht vorsichtig unter Vermeidung jedes scharfen Instruments mit Wasser entfernte und so die vollkommen unversehrten Platten erhielt.

Die Fundorte für die Gletscherschrammen waren die Steinbrüche von Heinrich, Fritz und Carl Korner bei Velpke östlich der Danndorfer Chaussee und von Fritz Körner bei Danndorf. Die im Vorstehenden mitgetheilten Profile (Fig. 1. 2. 3. 5.) zeigen die vier Aufschlusspunkte, an welchen die Schrammen gefunden wurden und geben zugleich die sie überlagernden Moränen an. An den Stellen, wo keine deutlichen Schrammen sichtbar waren, erschienen die Schichtenköpfe und Schichtoberflächen meist sehr schön abgeschliffen und polirt oder mit Rundhöckerbildungen versehen.

Da die Richtung der Gletscherschrammen deshalb von Bedeutung ist, weil sie uns zugleich die Bewegungsrichtung des Gletschereises angiebt, so habe ich auf diese Bestimmungen die grösste Sorgfalt verwandt. Es wurde von mir im Ganzen die Richtung von 505 Schrammen gemessen, davon 405 in den Velpker und 100 in den Danndorfer Steinbrüchen. geschah, indem die Grade des Abweichungswinkels vom magnetischen Nordpole mit dem Compass ermittelt und diese Zahlen auf den geographischen Nordpol reducirt wurden. Weise wurden an acht verschiedenen Stellen, welche sich auf die vier genannten Steinbrüche vertheilen, die Schrammen in der Reihenfolge ihres Vorkommens ohne Auswahl nach den Graden ihrer Abweichung von Nord gemessen (siehe die Tabellen pag. 795 ff.) und darauf in die Boussole eingetragen, wie dies die beigefügte Tafel zeigt. Dabei geben die Zahlen, welche sich in der den Pfeilen entgegengesetzten Richtung befinden, die Anzahl der Schrammen gleicher Abweichung an, während der Pfeil ihre Richtung zum Ausdruck bringt.

Es stellte sich hierdurch heraus, dass in den Steinbrüchen bei Velpke zwei sich kreuzende Schrammensysteme vorkommen, während bei Danndorf bisher nur ein System von mir aufgefunden werden konnte. Die beiden Schrammensysteme bei Velpke waren entweder auf einer Platte vereint, wie in den Steinbrüchen von Fritz und Carl Körner oder getrennt, so dass an einer Localität sich entweder nur das eine oder das andere System vorfand.

Die Abweichung vom geographischen Nordpol betrug bei dem einen Schrammensystem im Mittel 27,4° gegen Ost, bei dem anderen 84,3° gegen Ost.

Es waren nun zwei Fragen zu entscheiden:

- Welches war die Bewegungsrichtung des Gletschers, der die Schrammen hervorrief?
- 2. Welches von beiden Systemen ist das ältere?

Obwohl man ja bei dem einen System mit 27,4° Abweichung von Nord nach Ost aus der Verbreitung der nordischen Geschiebe in der Grundmoräne, sowie auch aus dem Fehlen der Bruchstücke südlich anstehender Gesteine ohne Weiteres die Richtung N. 27,4° O. nach S. 27,4° W. und nicht umgekehrt annehmen konnte, so kamen doch noch zwei andere, wichtige Beweismittel hinzu, woraus die Bewegungsrichtung mit unbedingter Sicherheit hervorging.

Im Steinbruche des Herrn Fritz Körner bei Velpke waren an der nordöstlichen Bruchwand die Schichtoberflächen auf eine Breite von 2 Meter und auf eine Länge von circa 100 Meter von dem überlagernden Geschiebelehm befreit. wurden die Gletscherschrammen fast an der ganzen Länge der Bruchwand nachgewiesen und an 5 verschiedenen Stellen, wo sie besonders schön entwickelt waren, auf eine Entfernung von 53 Meter ihre Richtung bestimmt. Das Profil Fig. 1 (pag. 779) stellt einen Theil dieser Bruchwand dar. In der nordwestlichen Fortsetzung dieses Profils findet sich eine 8 Meter lange und, von den Schichtoberflächen an gerechnet, etwa 2 Meter tiefe, steilwandige Vertiefung, die nach unten zu von den regel-Diese Vermässigen Schichten des Sandsteins begrenzt wird. tiefung ist mit demselben Geschiebelehm erfüllt, der dort den Sandstein überlagert, nur mit dem Unterschiede, dass sich hier in ihm neben den nordischen Geschieben vielfach grosse Bruchstüche von Bonebedsandstein befinden, wodurch die Entstehung dieser Vertiefung durch den Gletscherschub bewiesen wird. Besonders interessant aber ist inmitten derselben ein grosser Block von 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Meter Seitenlänge und 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Meter Mächtigkeit.

Derselbe zeigt auf seiner geneigten Unterfläche ABCD (s. Fig. 6 umstehend) die vortrefflichsten Gletscherschrammen und zwar nur das eine System. Der Stein ist 125° um die Kante CD gedreht, und man muss annehmen, dass der Gletscher vor dem Vorhandensein der Vertiefung die Schichtoberflächen schrammte; dass dann später grosse nordische Blöcke, die sich noch bis zu 1 Meter Durchmesser in der Nähe vorfinden, zwischen die gelockerten Schichten hineingeschoben wurden und sowohl die Entstehung der Vertiefung, als auch die Umdrehung des grossen Blockes um 125° veranlassten. Reconstruirt man sich diesen umgestürzten Block in seine frühere Lage zurück, so haben die Schrammen genau die

Figur 6.

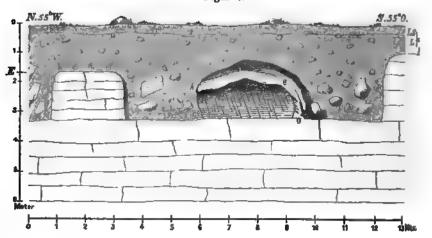

Theil der nordöstlichen Bruchwand aus dem Steinbruche von Fritz Körner bei Velpke.

- dm. Lehmiger Sand (L. S.) und Lehm (L.) des unteren Diluvialmergels (nordische Grundmoräne). In den steilwandigen Vertiefungen mit Trümmern von Bonebedsandstein vermischt.
- E....F. Schichtoberflächen des Bonebedsandsteins mit Gletscherschrammen zweier Systeme.
- ABCD. Geneigte Unterfläche eines Blockes mit Schrammen eines (des älteren) Systems. \( \) Richtung der Schrammen.

Richtung von NNO. nach SSW., und es kann demnach der Gletscherschub nur von NNO. aus erfolgt sein.

Eine zweite Erscheinung, welche für diesen Nachweis von Bedeutung ist, zeigt sich an einigen mit Gletscherschrammen versehenen Schichtoberflächen in dem Steinbruche von Carl Korner. Es sind diese Schichtenflächen am Schichtenkopfe auf der Stossseite des Gletschereises nach NNO. zu vollkommen abgerundet und polirt, während sie auf der gegenüberliegenden Leeseite gegen SSW. scharfe Kanten zeigen, ein Phänomen, welches auch für De Geer bei der Richtungsbestimmung des W.—O.-Schrammensystems in Rüdersdorf von grösster Wichtigkeit war.

Weit schwieriger war die Richtungsbestimmung der bisher nur bei Velpke und nicht bei Danndorf beobachteten Schram-

<sup>&#</sup>x27;) Verhandlungen der Berliner Ges. für Anthropologie, Ethnomete., Jahrg. 1880. pag. 154, Anmerkung.

men des zweiten Systems auszuführen, die eine Abweichung von Nord nach 84,3° Ost zeigten. Hier konnte man, wenn man die Arbeiten der nordischen Forscher in Betracht zieht — ich verweise auf die Uebersichtskarte, welche Torbli in seiner Abhandlung "On the causes of the glacial phenomena in the north eastern portion of North America" gegeben hat — von vorn herein viel eher eine Richtung von O. nach W. annehmen. Zwei Umstände jedoch beweisen mit Sicherheit die Richtung im Mittel W 5,7° S. nach O. 5,7° N.

Es finden sich nämlich auf den geschrammten Sandsteinplatten mehrfach keilförmige Figuren, welche genau die Richtung des zweiten Schrammensystems zeigen und dadurch entstanden sind, dass ein scharfkantiges Geschiebe in schräger
Richtung vom Gletschereise gegen diese Platte gedrückt wurde.
Die Folge davon war, dass der Sandstein ausplitterte und
dadurch eine Figur entstand, deren Spitze das Einsetzen des
Geschiebes bedeutet, während der sich verbreiternde Keil die
Bewegungsrichtung des Gletschers anzeigt. Es sind diese keilförmigen Vertiefungen, deren Innenwände vollkommen rauh
sind und demzufolge auf eine Aussplitterung hindeuten, nicht
zu identificiren mit keilförmig auslaufenden, kurzen Schrammen, welch letztere nach beiden Richtungen hin vorzukommen
scheinen.

Die Spitze dieser keilförmigen Figuren, deren Länge 2 bis 3 Cm., deren grösste Breite etwa 1 Cm. beträgt, liegt nun stets nach W., die breite Seite nach O.

Mit diesen Beobachtungen stimmt ausserdem die Verbreitung von Bruchstücken des Bonebedsandsteins genau in der östlichen Fortsetzung dieser Schrammen. Bei meinen Wanderungen von Oebisfelde auf der Chaussee über Büstedt und Wahrstedt nach Velpke habe ich die beiden Seiten auf den Feldern liegenden Geschiebe näher untersucht und fand unter vielen nordischen Gesteinen, besonders Feuersteinen, Graniten, Gneissen, nordischen Sandsteinen und Porphyren, viele eckige, nicht gerollte Bruchstücke von Bonebedsandstein, die, je mehr ich mich den Steinbrüchen näherte, an Häufigkeit zunahmen. Besonders häufig aber waren sie westlich von Wahrstedt in der Forst auf dem Hasenberge, wo behufs Anlage einer neuen Kiefernschonung der Waldboden umgepflügt war. Es deutet die vollkommene Scharfkantigkeit dieser Sandsteintrümmer darauf hin, dass sie nicht durch Wasser-Transport, wodurch eine Rollung hätte hervorgerufen werden nussen, sondern nur durch Gletschereis hierher transportirt sein können.

War somit die Richtung der beiden Systeme bestimmt, so war nun zu entscheiden, welches von ihnen das ältere.

Wiederum gab der überkippte Block in der pag. 791 erwähnten Vertiefung die beste Auskunft. Es fanden sich auf der Unterfläche dieses Blockes, wie bereits erwähnt, nur die Schrammen eines Systems, und zwar, wenn man sich den Block in seine frühere Lage zurückversetzt denkt, in der Richtung NNO. nach SSW., während zu beiden Seiten auf den Schichtoberflächen in der Linie EF. (Profil Fig. 6. pag. 792) die sich kreuzenden Schrammen beider Systeme sichtbar waren. Ausserdem zeigte die Kante AB, wenngleich keine Schrammung, so doch eine sehr deutliche Abschleifung und Glättung. Ist schon hierdurch der Nachweis geliefert, dass das Schrammensystem NNO. nach SSW. das ältere ist, so bestätigte dies ferner noch eine andere Erscheinung auf den Schichtoberflächen im Steinbruche des Herrn Fritz Körner bei Velpke. Es waren nämlich die Schrammen der NNO-SSW.-Richtung oft in der Mitte, wo sich beide kreuzten, vollkommen ausgeschliffen, so dass dann nur noch eine schwache Andeutung von ihnen vorhanden war, sie jedoch oberhalb und unterhab dieser Abschleifung in ganz genau derselben Richtung sich weiter Dazu kam noch, dass dort, wo eine Kreuzung fortsetzten. stattfand, die W-O.-Schramme in der Rinne der NNO-SSW.-Schramme zuweilen eine Vertiefung eingegraben hatte. alledem geht mit Sicherheit hervor, dass die Schrammung in der Richtung NNO-SSW. in einer früheren Periode stattgefunden haben muss.

Für jeden Fundort der Schrammen wurde das arithmetische Mittel der Abweichungsgrade von Nord gegen Ost berechnet und stellen die Pfeile in der beigefügten Tafel die Schrammenrichtung graphisch dar.

Die nachstehende Tabelle 1 giebt von sämmtlichen 505 Schrammen die Mittel der Abweichungswinkel von Nord gegen Ost. Ausserdem ist aus dieser Zusammenstellung die Abweichungsdifferenz der Schrammen unter sich ersichtlich. Die Tabelle 2 liefert eine Uebersicht über die Länge, Breite und Tiefe besonders hervorragender Schrammen. Es sei hier nur erwähnt, dass sich unter diesen einige bis zu 174 Cm. Länge, 15 Mm. Breite und 4,5 Mm. Tiefe ergaben.

Diese Tabellen zeigen wohl am besten, wie regelmässig die beiden Schrammensysteme entwickelt sind, besonders auch, da sich das ältere System mit vollkommen sich gleichbleibender Richtung auf 3 Kilometer Entfernung nachweisen liess. Möglicher Weise war das Gletschereis, als die Schrammung in der Richtung von NNO. nach SSW. stattfand, weit mächtiger, als bei der zweiten Schrammung in der Richtung von W. nach O. Wir können nach den nordischen Geschieben, die sich auf den Nordabhängen unserer mitteldeutschen Gebirge

(Vergleiche Tafel XXVIII.)

|                                              | C                                                            |                                       | D    | Das                                                                                | ältere                          | Sy                       | stem                     |          |                                       | ā                               | Das j                                                                                        | jüngere                         |               | Syster                             | ш         |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|------------------------------------|-----------|
| Fundort<br>der<br>Schrammen.                 | Fläche, auf wel-<br>cher die<br>Schram-<br>men ge-<br>messen | Anzahl der gemes-<br>senen Schrammen. | V 7. | rinsste Abwer<br>chung der<br>Sehrammen-<br>riehtungen<br>unter sich<br>Von<br>Von | ower-<br>ler<br>en-<br>su<br>th | Schram                   | Mittel<br>der<br>menrich | fung.    | Auzahl der gemes-<br>senen Schrammen. | Grös<br>Sch<br>Sch<br>rac<br>un | Grasste Abwei-<br>chung der<br>Schammeu-<br>richtungen<br>unter sich.<br>Von<br>NeO, bis NeO | owei-<br>ler<br>en<br>ch<br>ch. | Schra         | Mutel<br>der<br>Schrammoarichtung. | btung.    |
| -                                            | 1,5:2                                                        | 92                                    | 22   | bis                                                                                | 37                              | N. 29,6° 0. ₩ S. 29,6° W | S A                      | W 09,62. |                                       |                                 |                                                                                              |                                 |               |                                    |           |
| FRITZ Könner bei                             | 1,49:2                                                       | 88                                    | 22   | bia                                                                                | 43                              | 25,8                     | 和                        | 85,88    | 63                                    | =3                              | ğ.                                                                                           | 199                             | W. 4,2º B. 85 | 本線                                 | 0.4.2° N. |
| Velpke Auf / 3.                              | 1,68 : 9                                                     | 19                                    | 11   | bis                                                                                | 31                              | £ 6'26                   | 金銀                       | 2,72     | \$4<br>\$4                            | 43                              | bis                                                                                          | 62                              | 6             | 本限                                 | 5,6       |
| von 58 Meter au 4                            | 1,5 : 2                                                      | 33                                    | 139  | bis                                                                                | 36                              | 26,3                     | <b>本調</b>                | 26,3     | 17                                    | 135                             | bis                                                                                          | 92                              | 6,5           | 本                                  | 6,20      |
| ió                                           | C/4<br>C/4                                                   | 28                                    | 6    | pre                                                                                | \$                              | 24.6                     | 本銀                       | 24,6     | 14                                    | 7.7                             | bis                                                                                          | 901                             | 1,3           | 本與                                 | 1,5       |
| Steinbruch von Heinn. Körner bei Velpke      | 0,5:1,5                                                      |                                       | ,    |                                                                                    |                                 |                          |                          |          | 199                                   | 14                              | bis                                                                                          | 101                             | ත්            | 森                                  | 40<br>60  |
| Steinbruch von Cart Körnen bei Velpke.       | 1:3                                                          | 91                                    | 23   | 810                                                                                | 33                              | 81.2                     | 本爾                       | 31,9     | <b>CN</b>                             | 7.1                             | bis                                                                                          | 91                              | 0'9           | 人俱                                 | 6,0       |
| Steinbruch von Furrz<br>Können bei Danndorf. | 7 1:3,68                                                     | 100                                   | 15   | bis                                                                                | 29                              | 8,72                     | 加                        | 27,8     |                                       |                                 |                                                                                              |                                 |               |                                    |           |

Hampimittel der Schrammenrichtung des jüngeren Systems:

W. 5,7° S. ★★★ 0. 5,7° N.

Hauptmittel der Schrammonrichtung des älteren Systems:
N. 27,4° O. 25,4° W.

Tabelle 2.
Bemerkenswerthe Schrammen im Steinbruche des Herrn Fritz Körner bei Velpke.

| A. | Das | älter | e System. |
|----|-----|-------|-----------|
|----|-----|-------|-----------|

| Richtung  | Länge:   | Breite:                      | Tiefe:                              | Richtung<br>in | Länge:   | Breite: | Tiefe: |
|-----------|----------|------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------|---------|--------|
| Graden.   | Cm.      | Mm.                          | Mm.                                 | Graden.        | Cm.      | Mm.     | Mm.    |
| N. 27º O. | 25       | 2                            | 1,5                                 | N. 32° O.      | 21       | i       |        |
| 27        | 15       | 5                            | 1                                   | 24             | 27       |         |        |
| <b>30</b> | 10       | 2<br>5<br>4<br>4<br>3<br>1,5 | 1                                   | 24             | 58       | 3-6     | 2,5    |
| 31        | 82       | 4                            | 1<br>2<br>2<br>1<br>1,2<br>1,2<br>2 | - 27           | 29       |         |        |
| 31        | 117      | 3                            | 2                                   | 24             | 25       | 1       |        |
| 25        | 110      | 1,5                          | 1                                   | 25             | 20       |         |        |
| 35        | 71       | 2                            | 1,2                                 | 29             | 36       |         |        |
| <b>35</b> | 65       | 2 2                          | 1,2                                 | 24             | 35<br>27 | ]       |        |
| 23        | 119      | 10-11                        | 2                                   | 27             | 27       |         |        |
| 23        | 71       | 11—18                        | 2,5                                 | 34             | 35<br>26 | l l     | ,      |
| <b>26</b> | 93       | 1,2<br>2<br>2,5<br>3         | 1                                   | 21             | 26       |         |        |
| 27        | 106      | $\mathbf{\hat{2}}$           | 1<br>3<br>1,5                       | 29             | 24.5     |         |        |
| <b>30</b> | 88       | 2,5                          | 3                                   | 30             | 65<br>43 | 3-3,5   | 1,5    |
| 29        | 94       | 3                            | 1,5                                 | 22             | 43       | 2-5     | 1,5    |
| 31        | 28       |                              | ,                                   | 29             | 77       | 1       |        |
| 26        | 30       | ,                            |                                     | 30             | 22       |         |        |
| <b>22</b> | 34       | 2 - 12                       | 1 - 3.5                             | 31             | 83       |         |        |
| <b>26</b> | 23,5     |                              | } ′                                 | 11             | 17       |         |        |
| <b>32</b> | 36       |                              |                                     | 19             | 19       |         |        |
| 26        | 45.5     | 10                           | 1                                   | 27             | 52       | 1       |        |
| 25        | 68       | İ                            |                                     | ì 28           | 67       |         | İ      |
| 29        | 68<br>46 |                              |                                     | 25             | 78       |         |        |
| 26        | 48       |                              |                                     | 25             | 35       | }       | Į      |
| 31        | 31       |                              | 1                                   | 30             | 23       | 3-6     | 2      |
| 31        | 40       | !                            |                                     | 28             | 45,5     | 10 - 18 |        |
| <b>32</b> | 28       |                              | 1                                   | 24             | 46       | 12—15   |        |

B. Das jüngere System.

| N' ()40 () | 1 40 | <del></del> |       | 1 11 000 0 |            | <del></del> |          |
|------------|------|-------------|-------|------------|------------|-------------|----------|
| N. 91° O.  | 18   | 5           | 1,5   | N. 83º O.  |            | 1 1         |          |
| 83         | 22   | 3           | 0,5   | 85         | 65         | i           |          |
| 85         | 20   | 5           | 3     | 85         | 70         |             |          |
| 87         | 42   | 5           | 1     | 82         | 82         | 3-4         | 1        |
| 82         | 32   | 1           |       | 97         | 24         | 5           | 3        |
| 105        | 35   | i 1         |       | 87         | 18         | 1           |          |
| 86         | 42   | 2 - 10      | 1 - 3 | 84         | 23         | 6           | 1,5      |
| <b>82</b>  | 52   | 4           | 2,5   | 82         | 117        | 1           |          |
| 85         | 68   | 3           | 1     | 79         | 25         |             |          |
| <b>83</b>  | 22   | 2-5         | 1 - 2 | 81         | 87         | 5-6         | 1,5      |
| 85         | 67   | 2 - 3       | 1     | 85         | 51         |             | •        |
| 85         | 94   | 9-10        | 1,5   | 85         | 30         |             |          |
| 85         | 174  | 13—14       | 4,5   | 85         | 88         | 5-6         | <b>2</b> |
| 88         | 67   | 3-7         | 2     | 81         | <b>3</b> 9 |             |          |
| 87         | 12   | 2           | 0,5   | 86         | 61         |             |          |
| 87         | 66,5 | 1 :         | ,     | 79         | 43         |             |          |
| 87         | 66   |             |       | 85         | 40         | j           |          |
| 90         | 22   | 3-12        | 2     | 82         | 31         |             | ·<br>    |
| 81         | 26   |             |       | 84         | 21         | 1           |          |
| OI.        | 1 20 | 1 (         | İ     | 1 03       | . 41       | • !         |          |

finden, wohl annehmen, dass der Gletscher eine Mächtigkeit Dieser gewaltigen Eismasse von 2000 Fuss besessen hat. konnte die Erhebung des Bonebedsandsteins nur einen verhältnissmässig geringen Widerstand entgegensetzen. Der Gletscher schob sich darüber hinweg, ohne in seiner Hauptrichtung abgelenkt zu werden. Anders war dies vielleicht in einer späteren Periode, als das Gletschereis nicht mehr so mächtig war. 1) Die Sandsteinklippen waren nunmehr im Stande, eine Ablenkung des Eisstromes hervorzurufen, deren Richtung in jedem einzelnen Falle von der besonderen Topographie der Gegend abhängig sein konnte. De Geer hat zwar in Rüdersdorf in den bereits im Alvenslebenbruche bekannten und von ihm an vielen neuen Punkten aufgefundenen Schrammen auch ein jüngeres System in der Richtung von W. nach O. nachgewiesen, doch glaube ich, so lange noch alle weiteren Beobachtungen in dem dazwischen liegenden Gebiete fehlen, dass dies nur eine zufällige Uebereinstimmung ist und wir dadurch nicht etwa berechtigt sind, eine zweite Eisperiode mit der Richtung von W. nach O. anzunehmen. Ich werfe nur die Frage auf, wohin man den Ausgangspunkt einer solchen zweiten Gletscherperiode verlegen wollte, da doch die Hauptverbreitung unserer Geschiebe einzig und allein auf den Norden hinweist.

Liesse sich wirklich ein Zusammenhang zwischen dem von De Geen und von mir gefundenen jüngeren Schrammensysteme nachweisen, so könnte dies doch nur eine im grossen Maassstabe stattgefundene Ablenkung des von Skandinavien aus radial vorrückenden Gletschereises an den Nordausläufern un-

serer mitteldeutschen Gebirge gewesen sein.

Um so ausgezeichneter jedoch lässt sich die Schrammenrichtung des älteren Systems bei Velpke und Danndorf in Einklang bringen mit den von De Geer ihrer Richtung nach genau bestimmten Schrammen des älteren Systems bei Rüdersdorf, sowie auch mit den in Sachsen bekannt gewordenen und durch H. Credner, A. Penck und E. Dathe?) beschriebenen Gletscherschrammen. Ist die Richtung des älteren Systems bei Rüdersdorf NNW.-SSO. und in Sachsen NW.-SO. oder NNW.-SSO., so zeigt sich dagegen bei Velpke, welches genau 26 deutsche Meilen westlich von Rüdersdorf entfernt liegt, eine Schrammenrichtung von NNO. nach SSW. Es wird somit die schon längst ausgesprochene Annahme einer radialen Ausbreitung des Gletschereises<sup>3</sup>) von der Richtung des skandinavischen

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Cfr. L. P. Holmström, Jakttagelser öfver istiden in södra Sverige. Lund 1867. pag. 28 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>/<sub>1</sub> H. Credner, Diese Zeitschr. 1879. p. 23 – 26. A. Penck, Diese Zeitschr. 1879. pag. 131. — E. Dathe, N. Jahrb. für Min. 1880. l. pag. 92. <sup>3</sup>) H. Credner, Verh. d. Ges. f. Erdk. Berlin 1880, October, p. 10.

<sup>-</sup> H. CREDNER, Diese Zeitschr. 1880. Vergl. Tafel XXIV.

Gletschercentrums aus durch meine Untersuchungen bei Velpke vollkommen bestätigt.

Damit stimmt aber auch die Verbreitung der nordischen Geschiebe ganz und gar überein. Leider war es mir der Kürze der Zeit wegen nicht möglich, die in den Moränen bei Velpke und Danndorf vorkommenden Geschiebe so eingehend zu untersuchen, wie es die Sache erfordert hätte, doch glaube ich diese Lücke dadurch einigermaassen ausgefüllt zu haben, dass ich in dem diluvialen Höhenboden des Ritterguts Cunrau, welches genau in der nordnordöstlichen Fortsetzung der Schrammen des älteren Systems am Nordrande des Drömlings gelegen ist, eine locale Geschiebesammlung anfertigte. Diese Arbeiten sind allerdings noch nicht abgeschlossen, doch haben sie bereits das Resultat ergeben, dass, abgesehen von sehr vielen Feuersteinen, die Geschiebe des dort auftretenden oberen Diluvialsandes vorzugsweise aus Nord- und Süd-Dalekarlien, sowie aus Smäland stammen.

Die in Rüdersdorf durch De Geen verhältnissmässig als häufig nachgewiesenen Alandsgesteine, scheinen hier ihre westlichste Grenze zu erreichen. Es wurde der durch seine umränderten Feldspäthe und seinen Hornblendegehalt so sehr charakteristische Alandsrappakivi nur in 2 Exemplaren südlich Neuhaus und nördlich Cunrau von mir aufgefunden und nur ein Finnlandsrappakivi in den Moränen bei Velpke.

Fasse ich zum Schluss die Ergebnisse meiner Untersuchungen ganz kurz zusammen, so bestanden dieselben erstens darin, in der Umgebung von Velpke und Danndorf als Ueberlagerung des dort anstehenden Bonebedsandsteins un widerlegliche Gletschermoränen und in inniger Beziehung zu der Bildung derselben auf den Schichtoberflächen des Sandsteins sehr deutliche Gletscherschrammen nachgewiesen und zweitens in diesen Schrammen zwei ganz bestimmt ausgesprochene Systeme erkannt zu haben, von denen das ältere, in der Richtung von NNO. nach SSW., die Ansicht von der radialen Ausbreitung des Gletschereises in Norddeutschland bestätigt, während die Erklärung des zweiten, jüngeren Systems noch als eine offene Frage betrachtet werden muss.

Jedenfalls habe ich die Ueberzeugung, dass es den Anhängern der Drifttheorie sehr schwer werden wird, sowohl die Bildung der Moränen, als auch das Auftreten so regelmässiger Schrammensysteme durch schwimmende oder gestrandete Eisberge zu erklären.

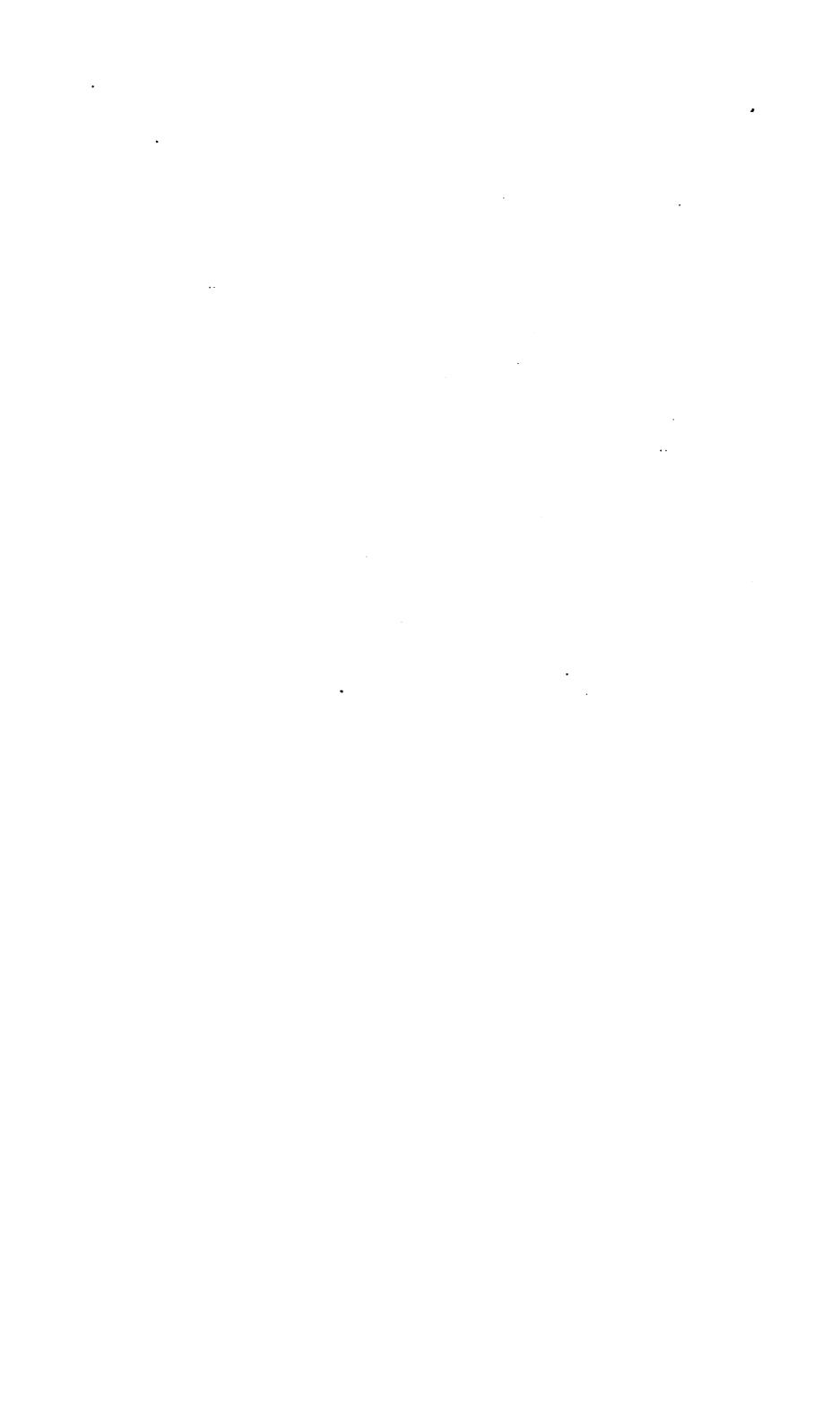

## 9. Ueber den Gebirgsbau des Leinethales bei Göttingen. 1)

Von Herrn Otto Lang in Göttingen.

Hierzu Tafel XXIX.

Wer auf der geologischen Karte von Deutschland den beiderseits von Muschelkalk eingefassten schmalen Streifen von Keuper mit einigen Jura-Schollen betrachtet, der sich vom Nordwestende des Harzes durch das Buntsandsteinplateau nach Süden zieht und das Leinethal bildet, wird die in der Fachenthaltenen darauf bezüglichen Notizen<sup>2</sup>) als der Wahrheit vollkommen entsprechend anzuerkennen geneigt sein, denn die durch dieselben statuirte Annahme einer noch Reste von Juraschichten enthaltenden Trias-Mulde ist eben die einfachste Erklärung dieser Erscheinung. In dieser Annahme muss die Betrachtung der Trias-Mulde zwischen Meissner und Hirschberg, welche südwärts über Lichtenau und Spangenberg weiterzieht, noch bestärken, falls man nämlich diese Mulde als südliche Fortsetzung des genannten Streifens in seiner Totalität gelten lässt, wie dies bisher wohl stets geschehen ist. Bei eingehender Untersuchung des Schichtenbaus im Leinethale genügt aber diese Erklärung nicht, nach welcher der zu Tage liegende Muschelkalk eben nur den Saum einer Mulde bilde, also in seiner Haupterstreckung und dabei direct am Muldenbau theilnehme. Schon durch K. v. Seebach ist es bekannt, dass der Muschelkalk des Hainbergs bei Göttingen durch eine hora 1 streichende Hauptverwerfung von dem das Leinethal bildenden Schichtensysteme geschieden ist (sowie auch, dass das Leinethal im engern Sinne kein Muldenthal, sondern ein Sattelthal ist). Dieses Verhältniss am Hainberge konnte jedoch möglicher Weise nur ganz locale Geltung haben; meine Unter-

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Die eingehende Begründung einiger in obiger Mittheilung nicht näher erörterten Untersuchungs-Resultate behält sich Verfasser für einen anderen Ort vor, ist aber bis dahin zu näherer Auskunft auf privatem Wege bereit.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) v. Dechen, Nutzb. Mineralien etc. pag. 206. — Fr. Hoffmann spricht in der "Uebersicht d. orogr. u. geogn. Verhältn. v. nordwestl. Deutschland" pag. 155 u. 157 nur von "Mulden-Gestalt".

suchung des Leinethales nordwärts bis über den Bereich des Kartenblattes Göttingen hinaus haben mich aber überzeugt, dass ganz analoge Verhältnisse auch weiterhin herrschen, und darf ich ihnen zu Folge behaupten, dass der Muschelkalk, soweit er in hiesiger Gegend an die Oberfläche tritt, fast ausschliesslich Constituent der das Thal umgebenden Plateaus und nicht "der Triasmulde des Leinethals" ist. Die Bezeichnung als "Saum" der letzteren ist also in nur localem und nicht zugleich petrotektonischem Sinne für diesen Muschelkalk berechtigt, wobei zugleich erwähnt sei, dass dieser Saum in der Göttinger Gegend jederseits durchschnittlich dieselbe Breite besitzt, wie das im Folgenden abgegrenzte Gebiet des Leinethales selbst. In letzterem herrscht allerdings Faltenbau der Schichten bei vorwaltend nordsüdlichem Streichen, aber dieser Schichtenbau ist nicht die nachweisbare Grundbedingung der Existenz des Leinethales, sondern das Leinethal ist ein Senkungsgebiet, und die Senkung ist die nächstliegende Ursache der Eintiefung dieses Thales.

Wenn ich in den nachfolgenden Zeilen zum Beweis meiner Behauptung den Schichtenbau der Gegend nördlich von Göttingen eingehender schildere, so muss ich doch betonen, dass ich hier nicht eine Detailbeschreibung geben will, sondern die Verhältnisse im Grossen und Ganzen darzustellen versuche; Lagerungsstörungen durch Verwerfungen, Muldenund Sattelbildungen von geringer Erstreckung sind in diesem Gebiete so häufig, dass ihre Aufzählung an diesem Orte ermüden würde; die Dimensionen solcher Massen von abweichender Lagerung sind dabei oft so gering, dass man zweifelhaft wird, ob die Erwähnung derselben und ihre Eintragung in die Karte den Schaden compensirt, welchen die Uebersichtlichkeit dadurch erleidet.

Das in Betracht gezogene Gebiet ist in westöstlicher Richtung durch zwei im Allgemeinen Nord-Süd (wechselnd von hor. 1, hor. 12 bis hor. 9) streichende Haupt - Verwerfungs-Spalten in drei Theile gegliedert; der mittlere, von Ost nach West 7 Km. breite Theil ist das eigentliche Leinethal-Gebiet, während die äusseren Abschnitte Theile der Trias - Plateaus sind, welche sich ostwärts bis zum Harzrand (das Eichsfeld), westlich bis über die Weser erstrecken.

Der östliche von diesen Abschnitten (der "Göttinger Wald") besitzt die verhältnissmässig ungestörtesten Lagerungsverhältnisse; er ist allerdings auch nicht frei von Lagerungsstörungen, von denen einige sehr auffallende, in der nächsten Umgebung Göttingens auftretende (am Hain- und Kleperberge) schon seit längerer Zeit bekannt sind, aber man kann doch leicht erkennen, dass die oberen Glieder der Trias vom Wellen-

kalke aufwärts bis zum mittleren Keuper dem das Plateau des Eichsfeldes bildenden Buntsandsteine concordant aufgelagert sind. Die Schichten liegen jedoch auch im Grossen und Ganzen nicht genau horizontal, sondern fallen mit einem Winkel von etwa 2° (auf 3800 M. südliche Erstreckung beträgt die Senkung 110 M.) nach Süd mit ganz geringer Abweichung nach West. Diesem Umstande entsprechend gelangt man bei einer Wanderung auf dem Plateau von Nord nach Süd immer in jüngere Schichten, vom Röth bis zum mittleren Keuper (welcher letztere allerdings nur in geringen Fetzen noch erhalten ist). Dieses herrschende südliche Fallen ist ein handgreiflicher Beweis gegen die Annahme einer directen Betheiligung dieser Trias-Partie an einem Muldenbau des Leinethales.

Der westliche Theil des Gebietes (jenseits des Leinethales) besitzt einen ganz verworrenen Schichtenbau; am häufigsten noch erkennt man in den einzelnen Schollen, in welche dieser Theil durch Verwerfungsspalten zersplittert ist, faltigen Bau mit vorwaltend ostwestlicher Richtung der Sattellinien. Orographisch bildet aber auch er ein Plateau, dessen Unterlage der von der Weser und vom Solling her sich erstreckende Buntsandstein liefert; es finden sich letzterem auch dieselben Formationsglieder aufgelagert wie dem östlichen Plateau, in der Nähe der westlichen Grenze des Muschelkalkes aber gesellt sich jenen noch das Oligocän mitsammt dem Basalte.

Der innere, von beiden Plateaus überragte Theil ist das eigentliche Leinethal-Gebiet. In ihm herrscht syn- und antiklinaler Schichtenbau bei vorwaltend nordsüdlichem Streichen, also einem Streichen, das von dem in den Plateaus herrschenden ganz abweicht. Am einfachsten zeigen sich die Lagerungsverhältnisse, wenn man an der Nordgrenze des MesstischKartenblattes Göttingen von West nach Ost geht, wie solche im beigegebenen (Taf. XXIX.), ideell ergänzten Profile 1) dar-

<sup>1)</sup> Es ist allerdings nicht die verhältnissmässige Einfachheit des Schichtenbaus allein, welche mich veranlasst, mich bei der Demonstration gerade auf dieses Profil zu beziehen, ich bin auch gar nicht in der Lage, ein in gleicher Weise auf Specialaufnahmen beruhendes, aber um mehrere Kilometer südlicher gelegtes Profil zu bieten, da mir zur Zeit die kartographische Unterlage noch mangelt, um in der näheren Umgebung Göttingens geologische Aufnahmen zu fixiren. Derselbe Mangel war bisher und zwar schon seit Jahrzehnten das Hinderniss einer geologischen Aufnahme hiesiger Gegend und schien derselbe neuerdings mit dem Erscheinen des Messtischblattes Göttingen von Seiten des Generalstabs gehoben; Herr J. Kloos und ich unternahmen denn nun die geologische Untersuchung in der Arbeitstheilung, dass Herr Kloos den Theil südlich, ich selbst nördlich von Göttingen aufnehmen sollte. Es stellte sich aber nun bald heraus, dass dieses Messtischblatt Göttingen an sich schon in kartographischer Genauigkeit

gestellt sind, in welches aber, in Folge der Anwendung eines fünfmal grösseren Vertical-Maasstabes die Fallwinkel der Schichten nicht richtig eingetragen werden konnten:

Am Ostabhange der Aschenburg, welche aus horizontal liegenden Wellenkalkschichten besteht, verläust die eine der beiden Hauptverwerfungsspalten Nord-Süd und ganz steil nach Osten fallend. An ihr streben Schichten des unteren und mittleren Keupers in die Höhe (mit durchschnittlich 40° Fallwinkel); gleicher Weise beobachtet man weiter südlich, bei Elliehausen, die das Thal bildenden Schichten an dieser Verwerfungskluft in die Höhe gebogen. — Allmählich nehmen die Keuperschichten flaches Fallen an; jenseits des Thales des Harste - Baches erkennt man in der "Lieth" eine deutliche, wenn auch sehr flache Muldenbildung und das ist die in diesem Profile einzige, überhaupt aber die (von localen Störungen auch nicht freie) Hauptmulde des Leinethal-Gebirgssystems. Diese Mulde besteht hier aus mittlerem und oberem Keuper; die im Grossen und Ganzen Nord-Süd streichende Muldenlinie liegt aber nicht horizontal, sondern senkt sich flach nach Süden; in etwa 3 Km. südlicher Entfernung von der Profillinie stellen sich denn auch Liasschichten im Mulden-Innern ein (bisher nicht in dieser Erstreckung bekanntes Vorkommen), welche zum Theil von Alluvial-Bildungen überlagert werden, und in 7 Km. Entfernung beherbergt diese Mulde das dem mittleren Keuper angehörige und in 455 M. Tiefe unter der Oberfläche erbohrte Steinsalzlager von Louisenhall. In dieser südlichen, vollkommeneren Fortsetzung besitzt die Mulde aber nicht mehr den breiten westlichen Keuper-Saum wie im beigegebenen Profile; derselbe ist schon 1 Km. südlich der Profillinie (in den Krambergen) durch westöstlich streichende Schichten der Lettenkohle und des oberen Muschelkalkes abgeschnitten, weiter südlich aber stellt sich ein NWN. nach SOS. strei-

denen anderer Gegenden bei Weitem nicht gleichkommt, dass aber speciell für den grössten Theil meines Aufnahmegebietes das Blatt für unsere Zwecke unbrauchbar ist, indem von den 13 in diesem Gebiese dargestellten Feldfluren nicht weniger als 9 und zwar gerade die grössten inzwischen "verkoppelt" worden sind; bei der Verkoppelung sind nun nicht allein die Vicinal- und Feldwege verlegt worden, sondern auch die Flur- und Culturgrenzen, sowie selbst Wasserläufe; das landschaftliche Bild ist also ganz bedeutend verändert und deshalb eine kartographische Festlegung der Formationsgrenzen in sehr vielen Fällen fast zur Unmöglichkeit geworden. Da die Uebertragung der neuen Weg-Netze von den Flurkarten auf das Messtischblatt sehr viel Zeit beansprucht, so habe ich mich für die verflossene Aufnahmeperiode begnügt, die Karte nur für den nördlichsten Theil des Blattes berichtigen zu lassen, meine Aufnahme aber natürlich im Wesentlichen auch auf diesen beschränken und von kartographischen Eintragungen der Verhältnisse in Göttingens nächster Umgebung absehen müssen.

chender Sattel mit zugehöriger, westlich von diesem liegender, steil gebauter und nur 700 M. breiter Mulde ein, welcher die Hauptmulde von der betrachteten Hauptverwerfungskluft trennt; an der Sattellinie treten im Holtenser Berge und im sogen. Galbeutel südwestlich von Elliehausen auch Schichten des oberen Muschelkalks zu Tage. - Kehren wir aber zur Betrachtung des Profils zurück. An Stelle des zur Hauptmulde gehörigen Sattels finden wir das Leinethal (im engeren Sinne); die Oberfläche dieses Thales wird von fluviatilen Ablagerungen gebildet; die Gegenwart der Lettenkohlengruppe als Untergrund ist fraglich. Im Lohberge fallen die Schichten wieder östlich mit gegen 20" ein; den Abhang bildet mittler, die Decke oberer Keuper (Rhätische Gruppe); auf letzteren legen sich Lias - Schichten (bisher auch unbekannte Vorkommen), welche meist durch eine Decke von Gehängeschutt (Muschelkalk - Schotter) verhüllt sind; dieselben nehmen allmählich steileres Fallen an und stürzen sogar fast senkrecht in die östlich von ihnen hora 1 streichende zweite Hauptverwerfungsspalte; derselben ebenfalls zugeneigt erweisen sich gewöhnlich auch die äussersten Randpartieen des angrenzenden Plateaus (im beigegebenen Profil ist die Hauptmasse des Muschelkalk-Plateaus durch ein Erosionsthal von der Hauptkluft getrennt; in der bei Weitem grössten Erstreckung aber grenzt das Plateau in vollkommneren Schichten-Bestande gleich an die Verwerfungsspalte). Ganz denen des Lohberg entsprechende Verhältnisse kann man, allerdings von einigen localen Störungen abgesehen, südwärts verfolgen bis über Göttingen hinaus: überall fallen die Lias-Schichten der Verwerfungsspalte zu.

Wir finden also im Thale eine Faltenbildung von im Gebiete der norddeutschen Trias nicht ungewöhnlichen Proportionen, die Schichten der Plateaus aber besitzen ihre besondere Lagerungsweise. Denken wir uns das Schichtensystem des Thalgebietes ausgeplättet, so müssen jüngere Schichten des letzteren an älteren der Plateau - Schichtensysteme abstossen: jenes muss also gesunken sein.

Der Betrag dieser Senkung ist nicht genau zu schätzen; je nach Annahme der nicht durchaus constanten Mächtigkeit für die verschiedenen Formationen (Röth 100 M., Wellenkalk 100 M., mittler und oberer Muschelkalk je 40 M., Lettenkohlengruppe 10 M., mittler Keuper 80 M.) und Höhe des Sprungs (obere Grenze des mittleren Keupers im gleichen Niveau mit der oberen oder unteren Grenze des Röth) wird man ihn zu 250-400 M. angeben können.

Durch diese Senkung kam das Schichtensystem des Leinethales in eine Region, wo ihm als Constituent der Erdkruste nicht mehr soviel Antheil an der Peripherie zustand wie vorher; man könnte geneigt sein, schon diesen Umstand allein als genügenden Grund der eingetretenen Faltung gelten zu lassen. Dagegen spricht aber einerseits die Thatsache, dass längs der östlichen Verwerfung die Schichten nach der Verwerfungskluft einschiessen, was wohl nicht der Fall sein würde, wenn nur der Raummangel in Folge der Senkung der Grund der Faltung wäre, andererseits eine mathematische Erwägung. Schichten - System des Thales bildete einen Kreisbogen von 7 Km. Breite; bei einer Senkung um 400 M. würde sich dieser Kreisbogen (zum Erdradius von 6370,3 Km. nach BESSEL) noch nicht um 0,5 M. zu verkürzen gezwungen sein; das Resultat wäre ein Sattel von wenig mehr als 1/2 Fallwinkel, also ein unmerklicher gewesen. Die Senkung allein kann also nicht die Ursache der Faltenbildung im Thale gewesen sein, sondern die Plateauränder müssen wie die Backen eines Schraubstockes einen seitlichen (tangentialen) Druck ausgeübt haben, und war vielleicht die Senkung erst eine Folge der Faltung. Welchen Umstand man möglicher Weise als den Urheber dieser Erscheinung betrachten darf, will ich hier nicht entwickeln, um mich nicht in Speculationen zu verlieren. einen Punkt halte ich für räthlich noch diesbezüglich zu beleuchten.

Westlich vom Leinethale, in etwa 11 Km. Entfernung vom Leinebette, begegnen wir dem nach Nord sich erstreckenden Zipfel der Gruppe hessischer Basaltkuppen. Diese Basaltkuppen ruhen meist noch dem Muschelkalke auf und besassen sichtlich eine Neigung, sich zu Nord-Süd streichenden Reihen zu ordnen (z. B. Bramburg, Gräfsche Burg, Hoher Hagen u. a. m.). Aus diesem Grunde könnte man der Annahme zuneigen, die von Süd nach Nord an einander gereihten Basaltkuppen hätten direct eine mechanische Wirkung auf das in gleichem Sinne streichende Leinethal - Schichtensystem ausgeübt und dessen Faltung, vielleicht auch Senkung veranlasst.

Nun bieten sich der Untersuchung der Architektur besagter Kuppen ungeheure und z. Th. unüberwindliche Schwierigkeiten, da das unmittelbar Liegende der Basaltmassen meist durch undurchdringliche Blockhaufen von Basalt verhüllt ist und natürliche oder künstliche Aufschlüsse nur ganz spärlich vorhanden sind. Soweit es mir aber gelang, ein Bild von den Lagerungsverhältnissen zu gewinnen, sprechen letztere nicht für die erwähnte Annahme. Für die im Profil dargestellte Gegend kommen nur die Bramburg und die Gräfsche Burg bei Adelebsen in Betracht. An ersterer, der nördlichsten Basaltkuppe Deutschlands, sind die Lagerungsverhältnisse allerdings nicht sicher zu erkennen; der Basalt ruht anscheinend vorzugsweise auf Röth, aber längs der nördlichen Flanke der Kuppe

findet man Sande, welche vielleicht tertiären Alters sind; die Gesteine wechseln also in nordsüdlicher Richtung, nicht in westöstlicher. Deutlicher aber erkennt man an der Gräfschen Burg, dass der Basalt auf dem nördlichen Flügel eines von West nach Ost (hora 5) streichenden Sattels reitet, an dessen Bau auch Muschelkalk theilnimmt. Hätten die Basalte Streben und Kraft besessen, das Schichtensystem des Leinethales zu Nord-Süd sich streckenden Schollen und Falten zu gliedern, so dürfte man erwarten, dass ihr unmittelbar Liegendes von solcher Tendenz und Energie die zweisellosesten Belege liesere. Da dem nun, wie wir gesehen, nicht so ist und die Basaltkuppen trotz ihrer südnördlichen Reihung auf vorzugsweise westöstlich streichenden Schichten ruhen, so erscheint auch die Annahme eines directen mechanischen Einflusses der Basalte auf die Bildung des Leinethales überhaupt unstatthaft. indirecter Causalnexus dagegen zwischen letzterer und den Basalt-Eruptionen dürfte eher wahrscheinlich sein, schon in Rücksicht auf die mögliche Gleichzeitigkeit beider.

Für die Ermittelang der Zeit, in welcher die Einsenkung des Leinethales stattgefunden hat, haben wir nämlich zwei Das ganze Gebiet des Leinethales mit den Anhaltspunkte. umgebenden Plateaus ist bekanntlich nach Ablagerung der Lias-Schichten dem Meere entstiegen und Festland geblieben bis zur Oligocan-Zeit; während dieser Festlands-Periode mussten Erosion und Denudation eine Oberflächen-Gliederung bewirken. Die Erosion hat aber ersichtlich weniger intensiv in den Gegenden des jetzigen Leinethals gewirkt als wie östlich und besonders westlich derselben, wo die oberen Schichtenglieder der Denudation erlagen und sich die Oligocan-Bildungen unmittelbar auf Buntsandstein ablagern konnten. Hätte nun zur Oligocan - Zeit das Leinethal schon existirt, so hätte dieses eine vorzügliche Ablagerungsstätte Senkungsgebiet Oligocan-Bildungen liefern müssen. Wir finden nun aber im Leinethale bei Göttingen gar kein Tertiär, erst weiter im Norden stellt sich welches ein, und wenn wir auch der Erosion in späterer Zeit die Vernichtung von Oligocän-Bildungen im Thale zurechnen wollen, so hätte die Erosion doch gewiss nie sämmtliche Spuren des Oligocan im Thale verwischen können, falls das letztere eben ein bevorzugtes Ablagerungsgebiet oligocaner Bildungen geboten hätte. Das führt uns denn zur Annahme, dass das Leinethal zur Oligocan-Zeit und vor Eruption der Basalte noch nicht eingesenkt war.

Die Untersuchung der fluviatilen Ablagerungen giebt uns das andere Moment der Zeitbestimmung. Die Oberfläche des Thalgrundes wird von ersichtlich recenten Bildungen zusammengesetzt. Während aber die jetzige Leine in diesen Gebilden meist nur Schlamm (Auelehm) und nur vereinzelte Gesteinsstücke ablagern kann, welche letzteren die Grösse einer welschen Nuss selten übersteigen, findet man als Untergrund dieser recenten Bildungen bis 4 M. mächtige Kies- und Geschiebelager; die Geschiebe entstammen alle den heimischen Formationen, vorzugsweise dem Muschelkalke, und besitzen gewöhnlich Faust-, zuweilen auch Kopf-Grösse. In und auf dieser Schicht (der Grundwasserschicht) fliesst die jetzige Leine, ohne sie an irgend welcher Stelle ganz zu durchschneiden. Die jetzige Leine fliesst also in einem höheren Bette als wie die ehemalige Leine und letztere, welche die Kies- und Geröllmassen ablagerte, muss entweder wegen stärkeren Gefälls (war damals das norddeutsche Tiefland dem Meeresspiegel?) oder wegen grösseren Wasserreichthums eine viel bedeutendere Flussgeschwindigkeit und Erosionskraft Die Mächtigkeit der Kies- und Geschiebebesessen haben. lager (von 2-4 M. durchschnittlich, während der auflagernde Lehm gewöhnlich nur 0,5 — 1 M. mächtig ist) verlangt nun auch die Annahme einer langen Bildungsdauer und macht an sich schon wahrscheinlich, dass die Ablagerung der Gerölle und des Kieses bereits in diluvialer Zeit begonnen habe. Letztere Annahme findet eine sehr bedeutende Stütze in der Tradition; in den oberen Schichten dieser Kies- und Geröll-Lager, wie solche zur Zeit bei den Leine-"Begradigungs"-Arbeiten ausgeschachtet werden, habe ich allerdings nur Reste von Bos und Equus entdecken können, welche eine Altersbestimmung nicht festigen; vor Jahrzehnten aber, als der hiesige Bahnhof angelegt wurde, soll tiefer ausgeschachtet worden sein, und da habe man "ungeheure" und keiner jetzigen Thiergattung zurechenbare Knochen gefunden (wohin mögen dieselben gekommen sein?). Diese Aussage des hiesigen Bahnmeisters deutet entschieden auf diluviale Thierreste. Demnach hat das Leinethal in seinen wesentlichen Zügen schon zur Diluvialzeit existirt, und wird die Bildung desselben also wahrscheinlich in die Zeit zwischen Ablagerung der oligocänen Sande und des Diluviums fallen; möglicher Weise ist die Eruption der hessischen Basalte gleichzeitig gewesen.

## B. Briefliche Mittheilungen.

#### 1. Herr A. ROTHPLETZ an Herrn G. BERENDT.

## Riesentöpfe bei Paris.

Zürich, den 25. Januar 1881.

Zugleich mit diesem Briefe lasse ich ein kleines Packetchen an Sie abgehen, in welchem sich eine Probe von braunem Thon befindet, welcher die Wandungen der Riesentöpfe
etc. auszukleiden pflegt, welche sich in grösster Häufigkeit
im Grobkalk der Umgebung von Paris beobachten lassen. Ich
nehme an, dass diese Probe darum für Sie einiges Interesse
haben wird, als Sie jüngst die Vermuthung ausgesprochen
haben, dass die argile à silex der Franzosen mit der Thonauskleidung der Rüdersdorfer Riesentöpfe vergleichbar sei. Da
ich die Rüdersdorfer Töpfe nie besucht habe, so kann ich die
petrographische Aehnlichkeit der beifolgenden Probe mit der
von Ihnen besprochenen Thonbekleidung nicht behaupten 1),
wohl aber scheint mir ziemlich sicher eine genetische Aehnlich-

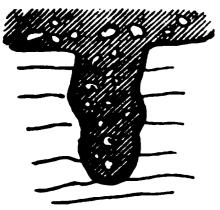

keit vorhanden zu sein. Beistehende Skizze soll Ihnen das Vorkommen dieses braunen sehr reinen Thons erläutern. Ganzam Rand ist er am reinsten, d. h. kalkund sandfreiesten. Nach innen weist er mehr und mehr Sand, Gerölle etc. auf und verliert sich endlich ganz. Was jedoch die argile à silex betrifft, so kommt

diese wohl als Ausfüllung dieser und ähnlicher Hohlräume, sowie überhaupt als oberflächliche, oft viele Meter starke Schicht vor, aber, wie ich demnächst in einer kleinen Arbeit über das Diluvium von Paris darlegen will, sie ist nicht

<sup>1)</sup> Die erhaltene Probe einer Thon-Auskleidung von Bicetre bei Paris gleicht solchen aus Riesentöpfen von Rüdersdorf bis zur Ununterscheidbarkeit.

G. Berendt.

mit dieser Thonbekleidung, sondern eher mit dem Geschiebelehm Norddeutschlands zu vergleichen. Eine analoge Bildung
wie die argile à silex ist die argile à silex et à meulières; wie jene an die Nähe der feuersteinführenden Kreide,
so ist diese an die Nähe der feuersteinführenden und quarzitführenden Tertiärstraten gebunden. Ich will noch in Bezug
hierauf und auf das Vorkommen von Riesentöpfen bemerken,
dass es mir gelungen ist, mich vollständig von dem Vorhandensein eines altglacialen Diluvialhorizontes in Nord-Frankreich
zu überzeugen.

#### 2. Herr A. Stelzner an Herrn K. A. Lossen.

## Die Erzlagerstätte vom Rammelsberge bei Goslar.

Freiberg i. Sachs., den 17. Februar 1881.

Ehe ich mich im August v. J. in Ocker von Ihnen trennte, um im Anschluss an die so schönen und lohnenden Harzexcursionen die Grubengebiete von Goslar und Clausthal zu besuchen, hatten Sie die Güte, mir nochmals Ihre in dieser Zeitschrift XXVIII. 1876. pag. 777 kurz skizzirten Ansichten über die Entstehung der Rammelsberger Kieslagerstätte auseinanderzusetzen. Sie knüpften daran die Aufforderung, dass ich Ihnen gelegentlich diejenige Auffassung mittheilen solle, welche ich meinerseits über die Genesis der altberühmten und vielgedeuteten Erzmasse gewinnen würde.

Diesem Ihren Wunsche will ich endlich heute zu entsprechen suchen, nachdem ich die Grube am 24. August unter der Führung ihres ebenso liebenswürdigen als sachkundigen Directors, Herrn Wimmer, befahren, nachdem ich mit demselben noch über einige Punkte correspondirt, die ältere Literatur, soweit sie mir zugänglich ist, nachgesehen und an den Rammelsberger Erzen einige, bis jetzt allerdings resultatlos gebliebenen Untersuchungen angestellt habe.

Bei dem Aufstiege vom Directionsgebäude hinauf zum Tagesschachter Fahrschacht, der in der Nähe des Maltermeister Thurmes liegt und auf dem wir einfahren wollten, machte mich Herr Wimmer auf zahlreiche kleine Faltungen aufmerksam, welche die unmittelbar neben dem Fusssteige anstehenden Wissenbacher Schiefer erlitten haben, und fernerhin auf die sehr vollkommene transversale Schieferung, welche in den letzteren zur Entwickelung gelangt ist. Besonders schön kann

man beide Erscheinungen in der Nähe des oben genannten Schachtes und zwar hart neben der Grubeneisenbahn an einem kleinen Felsvorsprung, beobachten, da hier eine Kalkbank und einige Kalklinsen im Schiefer eingelagert sind, und man nun mit deren Hülfe Schichtung und Schieferung genau zu unterscheiden vermag. Die letztere durchsetzt jene unbekümmert um deren Biegungen und wird nur durch die festeren Kalklagen vorübergehend unterbrochen.

Herr Wimmer theilte mir mit, dass diese Verhältnisse erst neuerlich durch Wegräumen von Schutt und durch Absprengungen zum Behufe der Anlage einer Füllrolle so deutlich erkennbar geworden seien, und hierin ist die Erklärung dafür zu suchen, dass er selbst, gleichwie andere Berichterstatter, in früherer Zeit die transversale Schieferung für Schichtung gehalten und angegeben hat, dass jene am Rammelsberge fehle. 1) Nun, heute kann kein Zweifel mehr darüber aufkommen, dass auch die Ausbildungsweise der Wissenbacher Schiefer am Rammelsberge vollständig derjenigen entspricht, welche sie nach v. Groddeck fast ausnahmslos im NW.-Oberharze zeigt. 2)

Weiterhin fuhren wir nun auf dem Tagesschachter Fahrschacht in die Grube ein. Innerhalb derselben wurde meine Aufmerksamkeit vor allen Dingen durch die Erzlagerstätte selbst gefesselt; dass aber auch hier die transversale Schieferung an geeigneten Stellen recht deutlich zu beobachten ist, werde ich später hervorzuheben haben.

Die Erzlagerstätte wird von den älteren Autoren, von Trebra<sup>3</sup>), von Böhmer<sup>4</sup>), Freiesleben<sup>5</sup>) u. A. gewöhnlich als eine compacte Kiesmasse bezeichnet; indessen soll sie nach v. Böhmer (p. 214. 234. 236) zuweilen in taube und kniestige Mittel übergehen, auch hier und da taube Gesteinstheile oder taube Mittel von schiefriger Grauwacke enthalten. Aehnliches berichtet Freiesleben (p. 115). Nach neueren Schilderungen soll dagegen die Lagerstätte eine Zergliederung in Linsen zeigen. v. Cotta, der die Grube mit dem Berggeschworenen Lehmann befuhr, sah selbst an verschiedenen Stellen, von denen er auch eine abgebildet hat, "vollkommen deutlich, dass zwei, drei oder mehrere unregelmässig linsenförmige Kiesmassen zwar nahe beisammen liegen, aber doch durch schwache

<sup>1)</sup> Zeischr. f. Berg-, Hütten- u. Salinen-Wesen XXV. 1877. pag. 119. - v. Сотта, Berg- u. Hüttenm.-Zeit. XXIII. 1864 pag. 369.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Abriss der Geognosie des Harzes 1871. pag. 82.

<sup>3)</sup> Erfahrungen vom Innern der Gebirge 1785.

<sup>4)</sup> Geogn. Beobacht. über den östl. Kommun-Unterharz, in Köhler's und Hoffmann's Bergm. Journal, VI. 1. 1794. pag. 193.

<sup>5)</sup> Bemerkungen über den Harz II. 1795. pag. 75.

Schiefermittel von einander getrennt waren" und gelangte dadurch und auf Grund der sonstigen Angaben seines Begleiters zu der Annahme, dass die Kiesmasse nicht einen ununterbrochenen Zusammenhang besitze, "sondern in Wirklichkeit aus mehreren, durch, wenn auch nur schwache, Schieferlagen von einander getrennten, mehr oder weniger linsenförmigen Kiesanhäufungen zu bestehen scheine, deren Gesammtheit ungefähr einen solchen Raum einnimmt, wie man ihn der Lagerstätte überhaupt, und dann mit Recht zuzuschreiben pflegt" In ähnlicher Weise haben Wimmer (p. 120) und nach ihm v. Groddeck (Die Lehre v. d. Lagerstätten d. Erze 1879. pag. 121) mitgetheilt, dass die Rammelsberger Erzlagerstätte nicht aus einer ununterbrochenen, plattenförmigen Erzmasse, sondern "aus einer Anhäufung von mehr oder weniger grossen, unregelmässigen Erzlinsen besteht, die innerhalb eines bestimmten Horizontes vor-, unter- und nebeneinander abgelagert sind".

In Rücksicht auf diese disserenten Darstellungen habe ich zu bemerken, dass die Aufschlüsse, welche zur Zeit meiner Befahrung auf Strecken und in Abbauen sichtbar waren, uns trotz vielfachen Umherspähens doch nirgends eine solche Zergliederung in Linsen zeigten, wie sie nach den zuletzt citirten Angaben und nach dem ideellen Querschnitt, den v. Cotta gezeichnet hat, zu erwarten gewesen sein würde. Die Mächtigkeit der Kieslagerstätte schwankte allerdings vielfach; auf Stellen an denen der Kies weithin mehrere Meter mächtig anstand, folgten — im Streichen und im Fallen — mehr oder weniger plötzlich andere, an welchen die Lagerstätte nur noch wenige Decimeter oder Centimeter stark war; aber ich gewann allenthalben den Eindruck, dass sich die Lagerstätte bei einer im Allgemeinen continuirlichen Entwickelung, im Streichen wie im Fallen, lediglich in eine seitliche Aneinanderreihung linsenförmig angeschwollener Partieen gliedert, dass sie aber, wie bereits Cancrinus 1) und v. Böhmer (p. 219) mitgetheilt haben, oft Bäuche wirft oder dass, wie sich Hausmann 2) ausdrückt, die äussere Begrenzung der Lagerstätte eine grösstentheils wellenförmige ist. Ein Vorkommen von Linsen übereinander, d. h. in der Richtung vom Liegenden zum Hangenden, oder ein Auftreten von scherenartigen Schiefereinlagerungen im compacten Kies habe ich dagegen nirgends zu sehen vermocht.

<sup>1)</sup> Beschreibung der vorzüglichsten Bergwerke etc. 1767. pag. 90.

<sup>2)</sup> Ueber d. Bildung d. Harzgebirges 1842. pag. 133.

Ich darf dem wohl hinzufügen, dass auch Herr Wimmen, welcher früher Vorkommnisse der letzteren Art annehmen zu sollen glaubte, durch seine weiteren Beobachtungen dazu veranlasst worden ist, seine ältere und oben erwähnte Auffassung aufzugeben; denn, wie er mir mündlich und schriftlich mitgetheilt hat, hat er sich im Laufe der Zeit davon überzeugt, dass solche Fälle, in denen Erzlinsen übereinander aufzutreten scheinen, in Wirklichkeit auf kleine Faltungen der Lagerstätte zurückzuführen seien, bei denen der dem Mittelschenkel der Falte entsprechende Flötztheil nur eine sehr geringe Mächtigkeit gehabt habe. Deshalb sei der letztere übersehen und es seien nun die stärker entwickelten Gewölbe- und Muldenschenkel (nach der Heim'schen Bezeichnungsweise) für von Haus aus gesonderte, etwas über einander hinweggreifende Erzlinsen gehalten worden; wenn man dieselben aber durch flache Schächte und Ortsbetriebe verfolgt habe, so habe sich eben neuerdings mehrfach ihre Zusammengehörigkeit ergeben.

An und für sich würde nun zwar eine stellenweise Gliederung der Lagerstätte in übereinanderliegende und von Thonschiefer umflochtene Linsen durchaus nichts überraschendes oder unerklärliches sein, und es kann sogar die Möglichkeit zugegeben werden, dass einige der oben erwähnten älteren Mittheilungen dadurch veranlasst worden sind. dass die Hauptlagerstätte thatsächlich hier und da von einzelnen gesonderten Linsen begleitet wurde, immerhin glaube ich mit Rücksicht auf die Schilderungen in den beiden letzterschienenen Beschreibungen des Rammelsberges meine von denselben abweichenden Beobachtungen hier mittheilen zu sollen.

In Bezug auf die Verbandsverhältnisse zwischen Nebengestein und Erzlagerstätte hat Freiesleben nach v. Böhmer angegeben, dass das Lager h. 5,2 streiche, nahe unter Tags z. Th. sehr flach, in grösserer Tiefe aber 42-45" S. falle, dass dagegen nach mehrfacher Beobachtung die entsprechenden Werthe für die umgebenden Schiefer h. 4 und 70° SO. seien, und er folgerte namentlich aus diesem Grunde, "dass die Lagerstätte mit ihrem Nebengestein nicht parallel streicht, so dass ihr also das wichtigste Kriterium eines Erzlagers oder Stockes schon fehlt" (p. 95). Weiterhin sagte er, "dass es am natürlichsten sei, diese Lagerstätte für eine gangähnliche zu halten" (p. 115).

Im Gegensatz hierzu haben schon von v. Trebra und v. Böhmer, sowie alle neueren Beobachter, insbesondere aber Wimmer, hervorgehoben, dass die Lagerstätte allenthalben gleiches Fallen und Streichen mit ihrem Nebengestein habe, an allen Störungen im Schichtenverlause des letzteren theil-

nehme und die Schiefer nirgends gangförmig durchsetze. Sie folgern daraus in übereinstimmender Weise, dass die Lagerstätte "ein sonderbares und in seiner Art vielleicht einziges, aber dennoch wahres und unverkennbares Erzlager" ist (von Bohmer p. 232), dass sie sich "als wirklich lagerartiges Vorkommen, als ein Schichtungsglied in den Wissenbacher Schiefern darstellt" (Wimmer p. 120). Ich selbst habe mich an mehreren Stellen von diesem Parallelismus zwischen der Lagerstätte und den sie einschliessenden Schiefern recht deutlich überzeugen können und möchte daher glauben, dass die allen anderen widersprechenden Angaben Freiesleben's auf eine falsche Deutung des an sich richtig Beobachteten zurückzuführen seien; nämlich entweder auf die irreleitende Combination der an verschiedenen Punkten gemachten Compassablesungen oder auf die Verwechselung von Schieferung und Schichtung.

Aber auch die substantielle und structuelle Beschaffenheit der Lagerstätte selbst sprechen dafür, dass diese letztere ein Lager und kein Gang ist. In dieser Beziehung ist zunächst an die Thatsache zu erinnern, dass die dem heutigen Hangenden und Liegenden der Lagerstätte benachbarten Schiefer eine etwas differente Beschaffenheit zeigen. Jene sind milder und von Kiesen imprägnirt, diese frei von Erzen und vielleicht eben deswegen auch von grösserer Festigkeit. Sodann tritt innerhalb der Lagerstätte selbst deren schichtenartiger Aufbau mit einer ganz ungewöhnlichen Deutlichkeit hervor, theils im Allgemeinen, durch die vom Liegenden zum Hangenden hin sich ändernde Natur der Erze (Bleierze, Braun- und Grauerze im heutigen Liegenden, melirte Erze in der Mitte, reinere Kiese im Hangenden), theils im Besonderen, durch die Structur der melirten Erze, die bekanntlich aus feinen, wechsellagernden Schichten und kleinen Linsen von Kiesen und Bleiglanz be-Dagegen fehlt jegliche Andeutung einer symmetrischen Lagenstructur; endlich sind in der Masse der eigentlichen Lagerstätte weder Drusen noch scharfbegrenzte Fragmente des Nebengesteins zu beobachten -- und doch würde man das Vorhandensein der einen oder anderen dieser Erscheinungen mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erwarten haben, wenn man der von Ihnen skizzirten Auffassung beistimmen und annehmen wollte, "dass das Erz nicht zur Zeit der Bildung des umgebenden Schiefers sedimentirt, vielmehr die der Schieferung und Schichtung conformen linsenförmigen Erzräume während der ganz allmählichen, von SO. gegen NW. erfolgten und bis zur Ueberkippung gesteigerten Zusammenschiebung der Schichten ebenso allmählich mit wachsender und bis zur schwachen Zertrümmerung des Hangenden gesteigerter Convexität gegen das Hangende durch örtliches Auseinanderweichen der Schieferblätter unter dem Drucke der mächtigen, darüber hingleitenden Spiriferensandsteindecke gebildet und zugleich mit der Bildung Lage für Lage einseitig vom Liegenden zum Hangenden bei stets schmal bleibendem und ganz mit Solution aufsteigender Quellen erfüllten Bildungsraume ganz compakt mit Erz ausgefüllt worden seien" (p. 777).

Gegen Ihre Annahme von der allmählichen Entstehung und Ausfüllung vorhandener Hohlräume während der Zusammenschiebung der Schichten sprechen aber nach meinem Dafürhalten auch noch einige andere Thatsachen; zunächst die, dass die transversale Schieferung der dem Kieslager benachbarten Schichten — wenn schon selten — auch inmitten der Erzmasse selbst zur deutlichen Entwickelung gelangt ist. Ich konnte das sehr schön an der Ulme einer streichenden Abbaustrecke des flachen Nebenschachtes beobachten, an welcher Banderze anstanden. Die Schieferung der hangenden Schichten, die steileres Fallen als die Schichtung zeigte, setzte hier mit unveränderter Richtung durch das Erzlager hindurch und bewirkte eine dünnplattenförmige Absonderung des letzteren. Die glattflächigen Erzschalen, die man an dieser Stelle mit Leichtigkeit losbrechen konnte, entsprachen also Querschnitten durch die Bänderung der Erze, die ihrerseits dem Verflächen des Lagers wie gewöhnlich parallel war. An derselben Stelle trat noch ein weiteres System von Klüften auf, das nach der Falllinie des Lagers orientirt war und ebenfalls Schiefer und Kieslager ohne Unterbrechung und Richtungsänderung durchsetzte. Hieraus wird man nun doch wohl zu folgern haben, dass die Erze keineswegs in die von Ihnen angenommenen, erst bei der Schichtenfaltung entstandenen Hohlräume eingedrungen sein können, sondern dass sie bereits vorhanden gewesen sein müssen, als jene Faltung und die mit ihr doch wohl Hand in Hand gehende Ausbildung der transversalen Schieferung erfolgte.

Zu Gunsten der gleichen Annahme sprechen ferner die inmitten des Kieslagers nicht selten vorhandenen, schon von v. Trebra (p. 105) beobachteten, glatten oder gestreiften Rutschflächen, die nach Hausmann hin und wieder an der äusseren Begrenzung des Erzlagers zu erkennenden Sprünge und endlich wohl auch noch die das Lager und sein Nebengestein durchsetzenden kleinen Gangtrümer, die sich bis in den Spiriferensandstein hinauf verfolgen lassen, durch Quarz, Kalkspath und Baryt, Kiese, Fahlerz, Bleiglanz oder Zinkblende erfüllt sind und zuweilen kleine Drusen mit den Krystallen der eben genannten Mineralien zeigen. Dass diese kleinen Gangtrümer jünger sind als das Kieslager, das war

sehr deutlich an einem grösseren, in der Grubensammlung aufbewahrten Erzstück zu sehen, welches mir Herr Winner zeigte. Der gewöhnliche feinkörnige Kies der Lagerstätte, aus welchem das Stück in der Hauptsache bestand, wurde von einem etwa 4 Cm. mächtigen Gange durchsetzt, der beiderseits Salbänder von Kalkspath und eine centrale Füllung von regellos verwachsenem Quarz, Kalkspath und Kupferkies besass, ausserdem aber auch eckige Fragmente jenes körnigen Kieses einschloss, welcher sein Nebengestein bildete. Der kleine Gang kann also nicht ein Zufuhrweg für die die Lagerstätte bildenden Erze gewesen sein, sondern er ist jünger als die Lagerstätte und bezeugt nur, dass inmitten des Kieslagers in späterer Zeit kleine Spalten entstanden sind, die eine Umlagerung und Neubildung der längst vorhandenen Mineralien und Erze gestatteten. Dieselbe Deutung wird aber auch für alle jene anderen kleinen Gänge zulässig sein, die sich in den Wissenbacher Schiefern und im Spiriferensandstein finden.

Nach allem Mitgetheilten kann ich, wie ich unumwunden gestehen muss, nur der zuerst durch v. Böhmen und neuerdings wieder durch Wimmen und v. Groddeck vertretenen Ansicht beistimmen, dass nämlich die Erzlagerstätte des Rammelsberges ein echtes, gleichzeitig mit den Wissenbacher Schiefern gebildetes Lager ist.

Allerdings habe ich bis jetzt zwei Umstände gänzlich unberücksichtigt gelassen, die nach der Meinung mancher Beobachter ebenfalls maassgebend sein sollen für die Beurtheilung der Genesis der in Rede stehenden Kiesmasse: das sogenannte hangende Trum und die ruschelartige Zerrüttungszone im heutigen Liegenden der Lagerstätte.

Jenes ist wiederum von Freieslaben als ein Beweis für die gangartige Natur der Lagerstätte angesehen worden (p. 116); indessen muss hierbei doch sofort darauf aufmerksam gemacht werden, dass zu v. Böнмer's Zeiten das Verhalten dieses hangenden Trumes "noch sehr wenig bekannt" (p. 227) und auch zu Freißleben's Zeiten "noch bei Weitem nicht hinlänglich untersucht" war (p. 98) und dass aus gleichen Gründen auch alle anderen Schilderungen, soweit sie sich auf jenes beziehen, an grosser Unklarkeit leiden. Gegenwärtig aber sind diejenigen Grubentheile, in welchen das hangende Trum abgebaut wurde, nicht mehr zugänglich. Wenn es unter solchen Umständen nicht nur erlaubt, sondern auch zweckmässig zu sein scheint, diesem "Ausläufer in's Hangende" bei der Frage nach der Genesis der Erzlagerstätte keine allzu hohe Bedeutung beizulegen, so wird doch immerhin daran erinnert werden müssen, dass nach v. Böhmer das Streichen und Fallen derjenigen Schichten, welche das "vorgebliche hangende Trum" einschliessen, stets dem sich oft ändernden Verlaufe des letzteren conform gefunden wurden (p. 220) und dass auch nach Wimmer "die Schiefer an der Begrenzungsfläche concordant sind." Diese Erscheinung spricht doch sicherlich gegen die Gangnatur und lediglich zu Gunsten der Lagernatur der Kiesmasse und ist dabei ebensowohl vereinbar mit der von v. Groddeck getheilten Ansicht Wimmer's, nach welcher das sogenannte hangende Trum nur "eine scharfe Falte in der Richtung des Einfallens" sein soll (p. 120), wie mit derjenigen v. Böhmer's, nach welcher es auf eine durch Einschaltung eines tauben Zwischenmittels verursachte ursprüngliche Gabelung des Lagers zurückzuführen sein würde.

Endlich habe ich noch der ruschelartigen Zerrüttungszone zu gedenken, auf welche Sie, nach Ihren mündlichen Mittheilungen, bei ihrer Beurtheilung der Lagerstätte einen gewissen Werth zu legen schienen. Diese Zone bildet nach WIMMER die eigentliche liegende (ursprünglich hangende) Begrenzungsfläche des Lagerhorizontes und ist "durch eine auf die ganze Ausdehnung des Lagers zu verfolgende milde, von zahlreichen Quarz - und Kalkspathschnüren durchzogene Schieferschicht charakterisirt" (p. 121). Ich habe bei unserer Befahrung innerhalb dieser Zone, auf der Grenzfläche zwischen Kieslager und liegendem Schiefer, an einigen Stellen recht deutliche Rutschflächen wahrgenommen, vermag aber in der ganzen Erscheinung nur einen weiteren Beweis dafür zu erblicken, dass das Erzlager bereits vorhanden war, als die Stauchung und Faltung der Wissenbacher Schiefer eintrat. Denn die besprochenen Verhältnisse erklären sich ja, wie mir scheinen will, ganz einfach durch die Annahme, dass bei jener Störung der ursprünglichen Lagerungsweise eine Verschiebung oder Rutschung der milden Schiefer auf dem compakteren und widerstandsfähigeren Kieslager eingetreten ist.

Die durch v. Cotta (p. 373) angedeutete Möglichkeit, dass das Rammelsberger Kieslager in seiner heutigen Beschaffenheit vielleicht eine grossartige Pseudomorphose nach einer Schieferschicht oder, wie man hinzusetzen könnte, nach einer im Schiefer eingelagert gewesenen Kalksteinbank sein könnte, würde im Einklang mit gewissen Ansichten stehen, die neuerdings Pošepny über andere lagerartige Vorkommnisse von Kiesen ausgesprochen hat, indessen verzichte ich hier auf eine nähere Erörterung dieses, übrigens auch von Seiten Cotta's mit grosser Reserve hingestellten "Versuches einer Erklärung", da ich keinerlei Anhaltepunkte gefunden habe, die zu seinen Gunsten hätten sprechen können.

Indem ich mit dem Vorstehenden Ihrer an mich gerichteten Aufforderung nachzukommen gesucht habe, möchte ich am Schlusse meiner Bemerkungen nur noch den Wunsch aussprechen, dass Herr Wimmer recht bald einmal Zeit finden möge, uns seine neuerdings gewonnenen und von mir bereits mehrfach angedeuteten Erfahrungen, die ihn zu einer theilweisen Aenderung seines früheren Standpunktes veranlasst haben, in ausführlicher Weise mitzutheilen. Das würde ein grosser Gewinn für alle diejenigen sein. die ein Interesse haben an der Kenntniss der Lagerstätte einer der ältesten Gruben Deutschlands.

Hangende durch örtliches Auseinanderweichen der Schieferblätter unter dem Drucke der mächtigen, darüber hingleitenden Spiriferensandsteindecke gebildet und zugleich mit der Bildung Lage für Lage einseitig vom Liegenden zum Hangenden bei stets schmal bleibendem und ganz mit Solution aufsteigender Quellen erfüllten Bildungsraume ganz compakt mit Erz ausgefüllt worden seien" (p. 777).

Gegen Ihre Annahme von der allmählichen Entstehung und Ausfüllung vorhandener Hohlräume während der Zusammenschiebung der Schichten sprechen aber nach meinem Dafürhalten auch noch einige andere Thatsachen; zunächst die, dass die transversale Schieferung der dem Kieslager benachbarten Schichten — wenn schon selten — auch inmitten der Erzmasse selbst zur deutlichen Entwickelung gelangt ist. Ich konnte das sehr schön an der Ulme einer streichenden Abbaustrecke des flachen Nebenschachtes beobachten, an welcher Banderze anstanden. Die Schieferung der hangenden Schichten, die steileres Fallen als die Schichtung zeigte, setzte hier mit unveränderter Richtung durch das Erzlager hindurch und bewirkte eine dünnplattenförmige Absonderung des letzteren. Die glattflächigen Erzschalen, die man an dieser Stelle mit Leichtigkeit losbrechen konnte, entsprachen also Querschnitten durch die Bänderung der Erze, die ihrerseits dem Verflächen des Lagers wie gewöhnlich parallel war. An derselben Stelle trat noch ein weiteres System von Klüften auf, das nach der Falllinie des Lagers orientirt war und ebenfalls Schiefer und Kieslager ohne Unterbrechung und Richtungsänderung durchsetzte. Hieraus wird man nun doch wohl zu folgern haben, dass die Erze keineswegs in die von Ihnen angenommenen, erst bei der Schichtenfaltung entstandenen Hohlräume eingedrungen sein können, sondern dass sie bereits vorhanden gewesen sein müssen, als jene Faltung und die mit ihr doch wohl Hand in Hand gehende Ausbildung der transversalen Schieferung erfolgte.

Zu Gunsten der gleichen Annahme sprechen ferner die inmitten des Kieslagers nicht selten vorhandenen, schon von v. Trebra (p. 105) beobachteten, glatten oder gestreiften Rutschflächen, die nach Hausmann hin und wieder an der äusseren Begrenzung des Erzlagers zu erkennenden Sprünge und endlich wohl auch noch die das Lager und sein Nebengestein durchsetzenden kleinen Gangtrümer, die sich bis in den Spiriferensandstein hinauf verfolgen lassen, durch Quarz, Kalkspath und Baryt, Kiese, Fahlerz, Bleiglanz oder Zinkblende erfüllt sind und zuweilen kleine Drusen mit den Krystallen der eben genannten Mineralien zeigen. Dass diese kleinen Gangtrümer jünger sind als das Kieslager, das war

Indem ich mit dem Vorstehenden Ihrer an mich gerichteten Aufforderung nachzukommen gesucht habe, möchte ich am Schlusse meiner Bemerkungen nur noch den Wunsch aussprechen, dass Herr Wimmer recht bald einmal Zeit finden möge, uns seine neuerdings gewonnenen und von mir bereits mehrfach angedeuteten Erfahrungen, die ihn zu einer theilweisen Aenderung seines früheren Standpunktes veranlasst haben, in ausführlicher Weise mitzutheilen. Das würde ein grosser Gewinn für alle diejenigen sein. die ein Interesse haben an der Kenntniss der Lagerstätte einer der ältesten Gruben Deutschlands.

## C. Verhandlungen der Gesellschaft.

### 1. Protokoll der November-Sitzung.

Verhandelt Berlin, den 3. November 1880.

Vorsitzender: Herr Websky.

Das Protokoll der August-Sitzung wurde vorgelesen und genehmigt.

Der Gesellschaft sind als Mitglieder beigetreten:

- Herr Dr. Schopp, Gymnasiallehrer in Darmstadt, vorgeschlagen durch die Herren Lepsius, Dames und Speyer;
- Herr Dr. Kiesow, Gymnasiallehrer in Danzig, vorgeschlagen durch die Herren Jentzsch, Nies und Georg Meier;
- Herr Hippolyt Haas in Strassburg i./E., vorgeschlagen durch die Herren Benecke, Dames und Speyer.

Der Vorsitzende legte die für die Bibliothek der Gesellschaft eingegangenen Bücher und Karten vor.

Herr WAHNSCHAFFE hielt hierauf einen Vortrag über Gletschererscheinungen bei Velpke und Danndorf (cfr. diesen Band pag. 774 ff.).

Herr Kayser legte Reste eines bisher unbekannten, gewaltigen Placodermen (oder Chondrosteiden?) aus dem Kalk der Eifel vor; und zwar ein 27 Cm. langes, 13 Cm. breites, bis 0,5 Cm. dickes, ungetheiltes Knochenstück, wahrscheinlich ein Fragment einer Panzerplatte des Thieres, und ein anderes, 14,5 Cm. langes, 5 Cm. hohes, 1,5 Cm. dickes, schwach gebogenes, wohl einem Kiefer angehöriges Knochenstück, welches in der Mitte einen 3 Cm. langen und 2 Cm. breiten, conischen, zahnähnlichen Höcker trägt.

Diese Reste wurden zusammen mit einem schönen Exemplar von Pterichthys rhenanus Bryr. in der Crinoidenschicht dicht bei Gerolstein gefunden.

Die einzige Fischgattung, auf welche der Vortragende die fraglichen Knochenfragmente beziehen zu können glaubt, ist der durch Newberry unter dem Namen Dinichthys aus dem Devon von Ohio beschriebene Riesenfisch, dessen Kieferäste eine Länge von 1½ bis 2', die Panzerplatten zum Theil eine solche von über 2' erreichen. Auszeichnend ist für diese, im Panzerbau mit Coccosteus, in der Bezahnung aber mit dem lebenden Lepidosiren verwandten Gattung, einmal die erstaunliche, sämmtliche sonstige Placodermen weit übertreffende Grösse, und dann besonders die Art der Bezahnung. Statt wirklicher Zähne (oder Zahnplatten, wie bei Lepidosiren) hat nämlich Dinichthys einige wenige, aber starke Höcker, die nichts weiter als Fortsätze der Knochensubstanz der Kiefer selbst sind. Dasselbe gilt nun aber auch von der zahnartigen Hervorragung auf dem als Kieferfragment gedeuteten Knochenreste; und dieser Umstand in Verbindung mit der gewaltigen Grösse des zweiten, als Bruchstück einer Panzerplatte angesehenen Knochens, welcher - wie dies ebenfalls für Dinichthys charakteristisch ist - keine Spur der eigenthümlichen, den Panzerplatten von Pterichthys, Coccosteus etc. zukommenden Sculptur zeigt, bestimmten den Vortragenden, eine nahe Beziehung der fraglichen Eifeler Reste mit der amerikanischen Gattung anzunehmen. Es wurde für den interessanten Fund der Name Dinichthys! eifeliensis vorgeschlagen.

Herr RAMMELSBEIG sprach über die Vanadinerze aus dem Staate Córdoba in Argentinien (cfr. diesen Band pag. 708 ff.).

Hierauf wurde die Sitzung geschlossen.

v. w. o. Beyrich. Dames. Speyer.

### 2. Protokoll der December-Sitzung

Verhandelt Berlin, den 1. December 1880.

Vorsitzender: Herr Beyrich.

Das Protokoll der November-Sitzung wurde vorgelesen und genehmigt.

Der Vorsitzende legte die für die Bibliothek der Gesellschaft eingegangenen Bücher und Karten vor. Herr Dames legte ein Exemplar von Illaenus crassicauda Wahlenberg aus einem Diluvialgeschiebe von Sorau vor, welches die von Holm (cfr. diesen Band pag. 559 ff.) dargelegten Eigenschaften der von Wahlenberg zuerst abgebildeten Art vortrefflich erkennen lässt. Das Exemplar hat ein besonderes Interesse, einmal, weil bei Sorau fast nur Geschiebe des typischen Orthocerenkalkes, und zwar massenhaft, gefunden werden, die Schichten mit Illaenus crassicauda aber einem etwas höheren Niveau angehören, dann aber auch, weil die so überaus seltene Art aus anstehenden Schichten bisher nur in Schweden, und hier wieder mit Sicherheit nur in Dalekarlien gefunden ist, das vorgelegte Geschiebe somit sein Heimathsgebiet sicher festzustellen gestattet.

Herr KAYSER sprach über hercynische und silurische Typen im rheinischen Unterdevon.

Derartige Typen kennt man bereits in ziemlicher Anzahl, und zwar treten sie ausser in den Schiefern von Wissenbach und den Kalken von Greifenstein und Bicken besonders bei Daleiden und Waxweiler auf, woher unter anderen der merkwürdige Spirifer Davousti Vern. und Daleidensis Steininger stammen.

Zu den bereits bekannten Hercyn-Typen kommt nun noch eine Reihe weiterer, vom Vortragenden neuerdings in der Sammlung der geologischen Landesanstalt aufgefundener. Als solche wurden vorgelegt:

- 1. Capulus hercynicus Kays. (Aelteste devon. Fauna d. Harzes t. 14). Diese wichtige, auch in Böhmen nicht fehlende Art des Harzer Hercyn hat sich bei Zeppenfeld unweit Neunkirchen im Siegen'schen gefunden, und zwar in Schichten, die denen von Daleiden und Waxweiler im Alter nahe zu stehen scheinen. Die rheinische Form kommt der harzer var. acuta A. Rem. am nächsten.
- 2. Cardiola Grebei n. sp. Eine schöne, grosse Form, in Umriss und Sculptur der bekannten Cardiola retrostriata vergleichbar, aber durch beträchtliche Grösse (es wurden bis 10 Cm. lange und 5 Cm. hohe Exemplare vorgelegt) und 14 bis 20 flache, von den Wirbeln ausstrahlende Rippen ausgezeichnet. Die Art steht Cardiola gigantea Kays. (l. c. t. 18 und 36) nahe, hat aber weniger zahlreiche und breitere Rippen. Sehr häufig in den Hunsrückschiefern von Gemünden. Ausserdem gehört wahrscheinlich auch eine grosse Muschel aus den dem oberen Unterdevon angehörigen, brachiopodenreichen Schiefern von Olkenbach (unweit Wittlich) hierher, und dann würde die Art in 2 weit getrennten Horizonten des rheinischen Unterdevon erscheinen.

- 3. Cardiola rigida A. Rœm.? (l. c. t. 18. f. 2, 3). Zu dieser in den hercynischen Cephalopodenkalken des Harzes nicht seltenen Art gehört sehr wahrscheinlich eine durch Herrn Grebe in den unrein-kalkigen Schichten an der Basis des oolithischen Rotheisensteinlagers der Grube Schweicher Morgenstern (unweit Trier) aufgefundene Versteinerung. Da der fragliche Eisenstein dem oolithischen Rotheisenerz der Eifel gleichsteht, so tritt die interessante Muschel in einem Niveau auf, welches dem von Daleiden sehr nahe steht. Ausserdem kommt dieselbe Art wahrscheinlich auch in den oben genannten Dachschiefern von Gemünden vor, jedoch seltener als C. Grebei.
- 4. Orthoceras opimum Barrande? (Syst. Silur. II., Cephalop. pl. 336). Eine grosse, langconische, durch das gleichzeitige Vorhandensein von starken gerundeten Querwülsten und feinen Querstreifen ausgezeichnete Art. Nicht selten bei Gemünden, in Begleitung von Orthoceras tenuilineatum und planicanaliculatum Sande., Cyrtoceras, Goniutites aff. ecexus v. Buch etc. In Böhmen in Etage G.
- 5. Rhynchonella aff. Henrici Barr. In die Verwandtschaft dieser wohlbekannten böhmischen Art gehört eine Form von Daleiden mit stark entwickelten Ohren und der charakteristischen Aufwerfung des Randes der Ventralklappe, die indess wie bei manchen böhmischen Abänderungen an der Stirnseite nicht vorhanden ist. Sinus so gut wie fehlend, an der senkrechten Stirnwand keinerlei Aushöhlung oder Einbuchtung. Auch im oolithischen Rotheisenstein von Walderbach (unweit Bingen) kommt eine hierher gehörige Form vor.

Ausser hercynischen treten aber im rheinischen Unterdevon seltener auch obersilurische Typen auf. Als ein solcher wurde vorgelegt:

6. Rhynchonella Losseni Kays. Diese Muschel, von der sehr schöne Steinkerne sowohl von Daleiden als auch von Walderbach (Grube Braut) vorgezeigt wurden, ist bisher von Schnur und Anderen als Rhynchonella Stricklandi Sow. bezeichnet worden. In der That steht sie der genannten Art des englischen Obersilur nahe, besonders auch im Verlauf der inneren Gefässeindrücke. Indess spricht schon die stets geringere Zahl der Falten bei der rheinischen Art (8—11 auf dem Sattel und 18—24 auf den Seiten gegen 6—8 resp. 11—14 bei der englischen Form) für ihre specifische Selbstständigkeit.

Zum Schluss wurde die beachtenswerthe Thatsache hervorgeoben, dass hauptsächlich zwei Horizonte des rheinischen
Unterdevon durch das Auftreten hercynischer Typen ausgezeichnet sind, nämlich einmal die Hunsrückschiefer, die — wie
schon die zahlreichen Cephalopoden zeigen — im Vergleich

zum Taunusquarzit und Spiriferensandstein als eine tiefere Meeresbildung aufzufassen sein dürften, und zweitens die obersten Schichten des Unterdevon, die oolithischen Rotheisensteine von Schweich und Walderbach, die Grauwackenschiefer von Daleiden, Waxweiler, Laubach, Condethal etc. Für die auffällige Erscheinung, dass es gerade die obere Grenze des Unterdevon ist, an welcher ältere Typen in grosser Zahl wieder erscheinen, wusste der Redner keine genügende Erklärung zu geben. Eine ausführliche, von Abbildungen begleitete Beschreibung der besprochenen Arten behält der Vortragende sich vor.

Herr Berendt berichtete über neueste, ein allgemeineres Interesse erregende Ergebnisse von Tiefbohrungen in Berlin und dem benachbarten Spandow. Unter diesen Bohrungen, welche sämmtlich die Gewinnung von Trinkwasser zum Zwecke hatten, werden als besonders wichtig hervorgehoben:

- 1. Das Wigankow'sche Bohrloch in der Chausseestrasse am Ufer der Panke,
- 2. das Bohrloch im Admiralsgartenbade in der Grossen Friedrichstrasse,
- 3. das Bohrloch an den Colonnaden in der Leipzigerstrasse,
- 4. das Bohrloch in der Citadelle zu Spandow.

Die Bohrungen haben nicht nur sämmtlich die regelrechten Schichten der märkischen Braunkohlenformation (Kohlensande, Glimmersande, Kohlenletten und Braunkohle) getroffen (No. 1 bei 35 M., No. 2 bei 46 M., No. 3 bei 51 M. und No. 4 bei 120 M. unter Sohle des Spreethales), sondern auch mit Ausnahme von No. 3, welches schon in einer Teufe von 112 M. eingestellt wurde, nach Durchsinkung der märkischen Braunkohlenformation (No. 1 bei 135, No. 2 bei 130 und No. 4 bei 137,6 M.) unverkennbare Schichten des marinen Mittel-Oligocan erbohrt und zwar den durch seine Molluskenfauna charakterisirten Septarienthon, welcher in dem Spandower Bohrloche noch in der Tiefenlage von 137,6 bis 154 M. von sandiger Grünerde mit der den Stettiner Sanden eigenthümlichen pelecypodenreicheren Fauna überlagert wird. Der Septarienthon ist ausserdem in dem Spandower Bohrloche in einer Mächtigkeit von fast genau 160 M. (154-313,6 M.) durchteuft worden, und haben sich unter demselben noch bis zu der erreichten Gesammttiefe von 337,8 M. glaukonitische Sande ergeben, welche Schaal- oder sonstige organische Reste jedoch nicht geliefert haben. In der genannten Tiefe ist die Bohrung nach Erschrotung einer Salzquelle eingestellt worden.

- Dublin. Royal Irish Academy. Proceedings. Serie II., Vol. II., No. 1. Science Serie II., Vol. III., No. 1. 4. Cunningham memoirs, No. 1. Irish manuscript series, Vol. I. Transactions, Science, Vol. XXVI., Part. 22.
- Emden. Jahresbericht der naturforschenden Gesellschaft für 1878.
- Frankfurt. Senkenbergische naturforschende Gesellschaft. Abhandlungen XI., 4. Berichte für 1878/79.
- Freiburg. Berichte der naturforschenden Gesellschaft. Bd. VII., Heft 3. 4.
- Genf. Memoires de la société de physique et d'histoire naturelle. Vol. XXVI., 2<sup>e</sup> partie.
- Giessen. 19. Bericht der oberhessischen Gesellschaft für Naturund Heilkunde. 1880.
- Glasgow. Transactions of the geological society. Vol. 6., parte 1. Görlitz. Neues Lausitzisches Magazin. Bd. 56, Heft 1.
- Gotha. Mittheilungen aus Justus Perthes' geographischer Anstalt von Petermann. 1880, 1 12. Erg. Hefte 59—63.
- Hannover. Zeitschrift des Architecten- und Ingenieur-Vereins. Bd. XXVI., 1. 2. 4.
- Haarlem. Archives du musée Teyler. Vol. 5, part 2.
- Haarlem. Archives Néerlandaises des sciences exactes et naturelles. Tome XIV., Livrais. 3—5; XV., 1. 2.
- Heidelberg. Verhandlungen des naturhistorisch-medizinischen Vereins. II., 5.
- Hermannstadt. Verhandlungen und Mittheilungen des Siebenbürgischen Vereins für Naturwissenschaften. Jahrg. 30 (1879).
- Kiel. Schriften des naturwissenschaftl. Vereins für Schleswig-Holstein. Bd. 3, Heft. 2.
- Königsberg. Schriften der königl. physikalisch-ökonomischen Gesellschaft. Bd. 20, 2.; Bd. 21, 1.
- Lausanne. Bulletin de la société vaudoise des sciences naturelles. No. 83. 84 (1880).
- Leipzig. Mittheilungen des Vereins für Erdkunde aus 1878 nebst 18. Bericht.
- London. Quarterly Journal of the geological society. XXVI., 1. 2. 3; No. 141. 142. 143.
- Lund. Acta universitatis. Ars-skrift, t. 12. 13. Minneskrift 1878.
- Luxemburg. Institut Royal Grund Ducal de Luxembourg. Section des Sciences. Bd. 17.
- Lyon. Société d'agriculture. 4. série, t. 10 (1877). 5. série, t. 1 (1878).

- Lyon, Académie des Sciences, belles lettres et arts. Classe des sciences, t. 23.
- Manchester. Transactions of the geological society. Vol. XXV., Part 10. 12-18: Vol. XXVI., Part 1.
- Metz. 2. Jahresbericht des Vereins für Erdkunde.
- Milano. Atti della società italiana di scienze naturali. Vol. 20, Fasc. 1. 2.
- Moscau. Bulletin de la société impériale des naturalistes 1879, 3. 4; 1880, 1. 2.
- München. Sitzungsberichte der königl. bayerischen Akademie der Wissenschaften. 1879, 4; 1880, 1—4. Abhandlungen Bd. 13, Abth. 3.
- Neubrandenburg. Archiv des Vereins der Freunde der Naturgeschichte in Mecklenburg. 33. Jahrg. 1879.
- New Haven. American Journal of science and arts. No. 107 bis 114.
- New Haven. Transactions of the Connecticut Academy. Vol. V., Part 1.
- Paris. Bulletin de la société géologique de France. VI., 9. 10; VII., 4. 6. 7. 8; VIII., 1.
- Paris. Bulletin da la société de l'industrie minérale. VIII., 4; IX., 1. 2. 3.
- Paris. Annales des mines. 1879, 6; 1880, 1-4.
- Pesth. Jahrbuch der königl. ungarischen geolog. Anstalt. III., 4. Mittheilungen 1880, 1 7.
- Philadelphia. Proceedings of the Academy of natural science. No. 1. 1879.
- Philadelphia. Proceedings of the Imerican philosophical society. No. 104-105.
- Pisa. Atti della societa Toscana di science naturali. Vol. IV., Fasc. 2.
- Prag. Sitzungsberichte der königl. böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften für 1879.
- Rom. Comitato Geologico d'Italia. l'olletino 1880, 1 10.
- Rom. Atti della R. Accademia dei Lincei. Transunti Vol. V., 2-4.
- St. Gallen. Jahresbericht für 1879/80 über die Thätigkeit der naturwissenschaftlichen Gesellschaft.
- St. Louis. Transactions of the academy of science. Vol. IV., No. 1.
- St. Petersburg. Bulletin de l'académie impériale des sciences. Vol. 26, 1-3. Mémoires. Vol. 26, 11-14; Vol. 27, 1-12.
- Stuttgart. Jahresbericht des Vereins für vaterländische Naturkunde in Württemberg. Jahrg. 36.

- Stockholm. Geologiska Föreningens in Stockholm Förhandlingar. Bd. V., 6. 7.
- Washington. Bulletin of the U.S. yeological and geographical survey of the territories. Vol. V., No. 4. 11. annual report (Idaho). Report of the geol. survey of the territaries. Vol. 12.
- Washington. U. St. geological and geographical survey. Miscellaneous publications. No. 12 (1880).
- Washington. Smithsonian institution. Miscellaneous collections. Vol. XVI., XVII. Annual report for 1878. Contributions to knowledge. Vol. XXII.
- Wien. Verhandlungen der k. k. geologischen Reichsanstalt. 1879, 14. 15. 17; 1880, 1-4, 7-17. Jahrbuch. XXIX., 4; XXX., 1-4.
- Wien. Sitzungsberichte d. k. k. Akademie d. Wissenschaften. I. Abtheilung, Bd. 77, Heft 5; Bd. 78, Heft 1 5; Bd. 79, Heft 1-5; Bd. 80, Heft 1-5. II. Abtheilung, Bd. 77, Heft 4-5; Bd. 78, Heft 1-5; Bd. 79, Heft 1-3; Bd. 80, Heft 1-5; Bd. 81, Heft 1-5.
- Wien. Mittheilungen der k. k. geographischen Gesellschaft. Neue Folge, XII. (1879).
- Wiesbaden. Jahrbücher des Vereins für Naturkunde. 31-32.

#### B. Abhandlungen und Bücher.

- BARROIS, A., A geological sketch of the Boulonnuis.
- Memoire sur le terrain crétacé du bassin d'Oviédo.
- Benecke u. Cohen. Geognostische Beschreibung der Umgegend von Heidelberg. II.: Dyas und Trias.
- Велоноприск. Ueber den Einfluss der geologischen Verhältnisse auf die chemische Beschaffenheit des Quell- und Brunnenwassers. 8°. Prag 1880.
- BRACKEBUSCH. Lus especias minerales de la república argentina. Burgerstein u. Noë, Geologische Beobachtungen im südlichen Calabrien.
- CHOFFAT, Terrains jurass. du Portugal. 1. Livr.
- DAUBREE, Synthetische Studien zur Experimental Geologie. Deutsch von Gurlt. 8". Braunschweig 1880.
- Descartes, l'un des créateurs de la cosmologie et de la géologie.
- Delesse, Carte agronomique du dép. de Saine et Marne. 8º. l'aris 1880.
- et Lapparent, Extraits de géologie, 1877 et 1878.
- Dewalque, Sur l'uniformité de la langue géologique. 8°. Liège 1880.

ERTBORN, O. v., Texte explicatif du levé géol. des planchettes d'Hobeken, de Contich, du Boisschot et Aerschot. 8°. Bruxelles 1880.

FAVRE, E., Revue géologique Suisse X. 8 . Genève 1880.

Giebecke, Mineralogiske rejse i Grænland.

Gosselet, Esquisse géol. du Nord de la France, 1er fasc.

GUMBEL, Geognostische Mittheilungen aus den Alpen, VI.

— Vulcanische Asche des Aetna.

- Ueber die sogen. Enhydros.

HAAST, J. v., Geology of the provinces of Canterbury and Westland. 8°. Christchurch 1879.

HEWITT, Speech delivered to the house of representatives. 8°. London 1879.

HOFFMANN, Hirudineen.

JACK, R. L., Report on the geology and mineral resources of the district between Charters towers goldfields and the coast. 8°. Brisbane 1879.

Jervis, G., Dei combustibili minerali d'Italia. 8". Torino 1879. Julien, A., On spodumene and its alterations.

— On the fissure-inclusions.

— — On the yeological action of the humus acids. 8°. Salem 1880.

Kaisen, P., Ficoxylon bohemicum.

Koch, G. A., Die Tunnelfrage bei der Arlbergbahn. 8°. Wien 1880.

Lang, Zur Kenntniss der Alaunschieferscholle von Bäkkelaget bei Christiania.

- Ueber die Bildungsverhältnisse der norddeutschen Geschiebeformation.
- H. O., Ueber die Bedingungen der Geysir. 8'. Göttingen 1880.

LAUBE, G., GOETHE als Naturforscher in Böhmen. 8°. Prag 1879. Loretz, Ueber Schieferung. 8°. Frankfurt 1880.

LORIE, Bydrage tot de kennis der Javaansche Eruptivgesteenten.

MAC PHERSON, Estudio geol. y petrogrufico del norte de la provincia de Sevilla. 8º. Madrid 1879.

- De las reluciones entre las rocas graniticas y porfiricas.
- De la posibiledad de producirse un terreno apparentemente triasico con los materiales de la Creta. 8°. 1879.

MARTIN, Fossil echini from the tertiary strate of Java.

- K., Untersuchungen über die Organisation von Cycloclypeus Carp.

v. Mojsisovics, Karst-Erscheinungen.

—, Tietze, Bittner, Grundlinien der Geologie von Bosnien und Herzegowina. 8". Wien 1880.

MÜLLER, A.. Beiträge zur Hydrognosie Berlins.

Nathorst, Om floran i Skånes kulförande bildningar I. II. 4°. Stockholm 1879.

Omboni, Il gabinetto di mineralogia e geologia della r. università di Padova. 8. Padova 1880.

PAYER, Bibliotheca Carpathica.

Rath, G. vom, Vorträge und Mittheilungen. 8°. Bonn 1880.
— — Mineralogische Mittheilungen. Fortsetzung.

RISLER, E., Description géol. du canton de Genère. t. 1.2.8°. Genère 1880.

Seligmann, Krystallographische Notizen, I.

STEINMANN, Kenntniss fossiler Kalkalgen.

— Kenntniss des Vesullians.

— Mikroskopische Thierreste aus dem deutschen Kohlenkalk. Struckmann, Wealdenbildungen von Hannover.

Szajnocha, Brachiopodenfauna der Oolithe von Balin bei Krakau.

Tucci, Saggio di studi geologici sui Peperini del Lazio.

Ulrici, Die Ansiedelungen der Normannen in Island, Grönland und Nord-Amerika im 9. bis 11. Jahrhundert.

DE ZIGNO, Le plante fossili dell'oolite. Vol. I. II., Puntata I. 4°. Padova 1856—1868.

— Sopra un nuovo sireno fossile. 4º. Roma 1878.

— Annotazioni paleontologiche.

— Catalogo ragionato dei pesci fossili. 8°. Venezia 1874.

— Sulla distribuzione geol. e geograf. delle conifere fossili. 8 °. Padova 1878.

ZITTEL, Ueber den geolog. Bau der libyschen Wüste. 4°. München 1880.

The new rocky mountains district. 4°. Chicago 1878.

Material for a bibliography of North American mammals. 4 °. Washington 1877.

The resources and attractions of Utah. 8°. 1879.

Congrès international de géologie. Comptes rendus. 8°. Paris 1880.

Geological survey of New Yersey, Annual report for 1879.

Upsala Universitets fyrahundraars jubelfest.

Meddelelser om Grönland. Förste Hefte.

#### C. Karten.

Geolog. Karte von Preussen und den thüringischen Staaten. Lief. 10.

Geolog. Spezial-Karte von Sachsen. Blatt 28. 75. 115.

Geolog. Karte von Preussen. Blatt 14. 15.

- Geolog. und Grubenrevierkarte des Kohlenbeckens von Teplitz-Dux-Brüx von Wolff. 16 Bl.
- Geolog. Karte der Schweiz. Bl. 4.
- Geologiska öfversigtskarta öfver mellersta Sveriges bergslay. Bladet 3. 5.
- Finlands geologiska undersökning. Suomenmaan geologillinen tulkimus. No. 2.
- Carte géologique des planchettes Hoboken, Contich, Aerschat, Boisshat, Boom de la carte de Belgique.
- Carte géologique du canton de Genève. 1:25000. 4 Blätter.

\_\_\_\_\_\_

# I. Namenregister.

A. hinter den Titeln bedeutet Aufsatz, B. briefliche Mittheilung, P. Protokoll der mündlichen Verbandlungen.

|    |                                                                | Seite.      |
|----|----------------------------------------------------------------|-------------|
| A. | ARZRUNI, Eine Kupferkiespseudomorphose von Nishnij-Tagil,      |             |
|    | am Ural. A                                                     | 25          |
| _  | Ueber Gesteine aus dem Golddistricte von Berjósowsk am         | 00-         |
|    | Ural. $P$                                                      | 205         |
|    | BALTZER, Ueber den Mechanismus der Gebirgsbildung. B.          | 192         |
|    | BAUER, Dioptas aus den Cordilleren von Chili. A                | 714         |
| _  | Nochmals die Krystallform des Cyanits. A                       | 717         |
| G. | Berendt, Ueber Riesentöpfe und ihre allgemeine Verbreitung     |             |
|    | in Norddeutschland. A                                          | <b>56</b>   |
| -  | Ueber Cervus tarandus aus dem unteren Diluvium der Um-         |             |
|    | gegend von Berlin. P                                           | 651         |
| _  | Ueber die geognostische Uebersichtskarte der Umgegend von      |             |
|    | Berlin. $P$                                                    | 665         |
|    | Ueber Tiefbohrungen in Berlin und in Spandow. P                | 821         |
| E. | Beyrich, Gedenkworte am Tage der Feier des hundertjährigen     |             |
|    | Geburtstages von Chr. S. Weiss X                               | XIII.       |
|    | Ueber die Zurechnung der Wealden-Bildungen zur Kreide-         |             |
|    | formation. $P$                                                 | 663         |
| W. | Branco, Beobachtungen an Aulacoceras v. Hauer. A               | <b>4</b> 01 |
|    | Ueber die Verwandtschaftsverhältnisse der fossilen Cephalo-    |             |
|    | poden. A                                                       | 596         |
| H. | BÜCKING, Ueber durch Druck hervorgerufene optische Ano-        |             |
|    | malien. $B$                                                    | 199         |
|    | Ueber Gebirgsstörungen in der Nähe von Schmalkalden. P.        | 218         |
| H. | Credner, Ueber Schichtenstörungen im Untergrunde des Ge-       |             |
|    | schiebelehms, an Beispielen aus dem nordwestlichen Sachsen     |             |
|    | und angrenzenden Landstrichen. A                               | 75          |
| _  | und angrenzenden Landstrichen. A                               |             |
|    | gebirges. P                                                    | 204         |
|    | Ueber Glacialerscheinungen in Sachsen, nebst vergleichenden    |             |
|    | Vorbemerkungen über den Geschiebemergel. A                     | 572         |
|    | Vorbemerkungen über den Geschiebemergel. A                     |             |
|    | sammensetzung des Geschiebelehmes P                            | 659         |
| W. | Dames, Ueber Reste von Cervus megaceros in der Umgegend        |             |
|    | von Berlin. P                                                  | 650         |
|    | Ueber Cephalopoden aus dem Gaultquader des Hoppelberges        |             |
|    | bei Langenstein unweit Halberstadt. A                          | 685         |
|    | Ueber Diluvialgeschiebe mit Illaenus crassicauda von Sorau. P. | 819         |
| H. | Dewitz, Ueber einige ostpreussische Silurcephalopoden. A       | 371         |
|    |                                                                |             |

|                                                                                                                                             | Seite.     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| v. Dücker, Ueber die sedimentäre Ablagerung des Diluviums. P.                                                                               | 670        |
| H. Eck, Beitrag zur Kenntniss des süddeutschen Muschelkalks. A.                                                                             | 32         |
| Fraas, Ueber das Diluvium in Schwaben, verglichen mit dem in                                                                                | 02         |
| Norddowteekland D                                                                                                                           | CEE        |
| Norddeutschland. P                                                                                                                          | 655        |
| P. FRIEDRICH, Ueber die Tertiärslora der Provinz Sachsen. P.                                                                                | 679        |
| K. v. Fritsch, Ueber das Bohrloch von Zscherben südwestlich                                                                                 |            |
| von Halle in Sachsen. P                                                                                                                     | 678        |
| — Ueber Versteinerungen von Halle und Thale. P                                                                                              | 679        |
| E. Geinitz, Der Jura von Dobbertin in Mecklenburg und seine                                                                                 | 0.0        |
|                                                                                                                                             | E 10       |
| Versteinerungen. A                                                                                                                          | 510        |
| P. Grigoriew, Der Meteorit von Rakowska im Gouvernement Tula                                                                                |            |
| in Russland. A                                                                                                                              | 417        |
| A. v. Groddeck, Ueber Grauwacken und Posidonomyenschiefer                                                                                   |            |
| am Harz $B$                                                                                                                                 | 186        |
| H. GROTRIAN, Ueber einen Schädel von Ursus arctos aus dem                                                                                   | 100        |
|                                                                                                                                             | OE O       |
| Moorsande von Calvörde im Herzogthum Braunschweig. P.                                                                                       | 658        |
| H. GRUNER, Ueber Riesenkessel in Schlesien. B                                                                                               | 183        |
| Guiscardi, Ueber Erscheinungen am Vesuv. B                                                                                                  | 186        |
| A. HALFAR, Ueber einen Pentamerus von Michaelstein bei Blanken-                                                                             |            |
| burg im Harz. $P$ 441.                                                                                                                      | 444        |
| HAUCHECORNE, Ueber einen kupfernen Trinkbecher. P                                                                                           | 216        |
|                                                                                                                                             | 210        |
| — Gedenkworte am Tage der Feier des hundertjährigen Geburts-                                                                                | VVII       |
| tages von Chr. S. Weiss.                                                                                                                    | XXII       |
| F. v. HAUER, Ueber den geologischen Bau Bosniens und der                                                                                    |            |
| Hercegowina. P                                                                                                                              | 654        |
| — Ueber das Kohlenbecken von Teplitz und Dux. P                                                                                             | 654        |
| A. Heim, Zum Mechanismus der Gebirgsbildung. A                                                                                              | 262        |
| G. v. Helmersen, Riesentöpfe in Curland. B                                                                                                  | 631        |
|                                                                                                                                             |            |
| G. Holm, Bemerkungen über Illaenus crassicauda Wahlenberg. A.                                                                               | 559        |
| Hornstein, Ueber Kreidegeschiebe aus dem Tertiär des Habichts-                                                                              |            |
| waldes. P                                                                                                                                   | 658        |
| M. Hover, Ueber das Vorkommen von Phosphorit- und Grünsand-                                                                                 |            |
| Geschieben in Westpreussen. A                                                                                                               | 698        |
| Huyssen, Uebersicht der bisherigen Ergebnisse der vom preussi-                                                                              |            |
| suban Stoate angestibeten Tiefbahmungen im mendenterban                                                                                     |            |
| schen Staate ausgeführten Tiefbohrungen im norddeutschen                                                                                    | 010        |
| Flachland und des bei diesen Arbeiten verfolgten Planes. A.                                                                                 | 612        |
| Jentzsch, Ueber die geschichteten Einlagerungen des Diluviums                                                                               |            |
| und deren organische Einschlüsse. P                                                                                                         | 666        |
| - Uebersicht der silurischen Geschiebe Ost- u. Westpreussens. A.                                                                            | 623        |
| - Ueber völlig abgerundete grosse Gerölle als Spuren Riesen-                                                                                |            |
|                                                                                                                                             | 421        |
| kessel-ähnlicher Auswaschungen. B.                                                                                                          | 761        |
| E. KAYSER, Ueber Dalmanites rhenanus, eine Art der Hausmanni-                                                                               |            |
| Gruppe und einige andere Trilobiten aus den älteren rhei-                                                                                   |            |
| nischen Dachschiefern. A                                                                                                                    | 19         |
| - Ueber Versteinerungen aus dem körnigen Rotheisensteine der                                                                                |            |
| Grube Schweicher Morgenstern unweit Trier. P                                                                                                | 217        |
| - Ueber die Fauna aus dem älteren oder sogen. Taunusquarzit                                                                                 | 211        |
|                                                                                                                                             | 449        |
| des Hunsrück. P                                                                                                                             | 443        |
| - Ueber einen Pentamerus von Michaelstein bei Blankenburg im                                                                                |            |
| Harz. $P$                                                                                                                                   | 444        |
| - Ueber ein Zusammenvorkommen von Stringocephalus Burtini,                                                                                  |            |
| Uncites gryphus und Calceola sandalina im Eisenstein von                                                                                    |            |
| Dakaland and Hawanada in Hann D                                                                                                             | 676        |
|                                                                                                                                             |            |
| — Ueber Macropetalichthys Prümiensis. P                                                                                                     | 677        |
| - Healanalla ana dayunigaha Cimpno day Cattung Phillippia A                                                                                 |            |
| <ul> <li>Dechenella, eine devonische Gruppe der Gattung Phillipsia. A.</li> <li>Leber Dinichthys? eifeliensis von Gerolstein. P.</li> </ul> | 703<br>817 |

|                                                                                  | Deite. |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------|
| E. KAYSER, Ueber hercynische und silurische Typen im rheinischen                 | 819    |
| Unterdevon. P                                                                    | 019    |
| aus dem norddeutschen Diluvium. A                                                | 408    |
| C. Koch, Ueber die Quellen an der unteren Lahn. P                                | 654    |
| v. Koenen, Ueber Coccosteus-Arten aus dem Devon von Bicken P.                    | 673    |
| Kosmann, Ueber Maassregeln zum Schutz der Wasserquelle zu                        | 0.0    |
| Zawada in Ober-Schlesien. P                                                      | 654    |
| <ul> <li>Ueber die Lagerung der pflanzenführenden und der conchylien-</li> </ul> | OU I   |
| fibrarder Schickten im abanchlesischen Steinkahlengebinge D                      | 675    |
| führenden Schichten im oberschlesischen Steinkohlengebirge. P.                   |        |
| O. Lang, Ueber den Gebirgsbau des Leinethales bei Göttingen. A.                  | 799    |
| A. v. LASAULX, Ueber die von Santorius v. Waltershausen auf-                     | 43.    |
| genommene Karte der Valle del Bove. P                                            | 670    |
| Lepsius, Ueber die diluviale Entstehung der Rheinversenkung                      |        |
| zwischen Darmstadt und Mainz. P                                                  | 672    |
| LORETZ, Petrefactenfunde im Thüringer Schiefergebirge. B                         | 632    |
| K. A. Lossen, Ueber den geologischen Bau des Bodens der Stadt                    |        |
| Berlin. P                                                                        | 654    |
| - Ueber Augit-führende Gesteine aus dem Brockengranit-Massiv                     |        |
| im Harz $P$                                                                      | 206    |
| - Ueber Kersantit aus dem Unterdevon von Michaelstein bei                        | 200    |
|                                                                                  | 445    |
| Blankenburg im Harz. P                                                           | 770    |
| A. Nehring, Uebersicht über vierundzwanzig mitteleuropäische                     | 400    |
| Quartar-Faunen. A                                                                | 468    |
| M. Neumayr, Ueber das Alter der Salzgitterer Eisensteine. B.                     | 637    |
| F. Nötling, Die Entwickelung der Trias in Niederschlesien. A.                    | 300    |
| W. Pabst, Untersuchung von Chinesischen und Japanischen zur                      |        |
| Porzellanfabrication verwandten Gesteinsvorkommnissen. A.                        | 223    |
| Fr. Pfaff, Einige Beobachtungen über den Lochseitenkalk. A                       | 536    |
| — Einige Bemerkungen zu Herrn Heim's Aufsatz "Zum Mecha-                         |        |
| nismus der Gebirgsbildung". A                                                    | 542    |
| G. Pringsheim, Ueber einige Eruptivgesteine aus der Umgegend                     |        |
| von Liebenstein in Thüringen. A                                                  | 111    |
| C. RAMMELSBERG, Gedenkworte am Tage der Feier des hundert-                       |        |
| jährigen Geburtstages von Chr. S. Weiss                                          | XXI    |
| - Ueber die Vanadinerze aus dem Staat Córdoba in Argenti-                        | 16186  |
|                                                                                  | 708    |
| nien. A                                                                          | 219    |
| A. Remelé, Ueber ein Geschiebe mit Paradoxides-Resten. P                         |        |
| — Ueber Basaltgeschiebe der Gegend von Eberswalde. B                             | 424    |
| — Ueber neue Lituiten aus norddeutschen Diluvialgeschieben. P.                   | 432    |
| - Ueber die Basalte oder basaltähnlichen Geschiebe der Ebers-                    | 200    |
| walder Gegend. $B$                                                               | 638    |
| — Ueber untersilurische Geschiebe von Eberswalde mit Palaeo-                     |        |
| nautilus. $P.$                                                                   | 640    |
| — Ueber Kalksteingeschiebe aus der Zone der Wesenberg'schen                      |        |
| Schicht. P                                                                       | 643    |
| — Ueber Geschiebe von untersilurischem Fenestellenkalk oder                      |        |
| Leptaenakalk. P                                                                  | 645    |
| - Ueber Geschiebe vom Alter des Sadewitzer Kalks. P                              | 648    |
|                                                                                  | UXO    |
| - Ueber Nileus Volborthi in einem Geschiebe des Vaginatenkalks                   | CEN    |
| ven Eberswalde. P                                                                | 650    |
| — Ueber Cervus megaceros aus dem Diluvinm von Hohen-Saaten. P.                   | 650    |
| ROTHPLETZ, Ueber Gerölle mit Eindrücken. B                                       | 189    |
| - Radiolarien, Diatomaceen und Sphärosomatiten im silurischen                    |        |
| Kieselschiefer von Langenstriegis in Sachsen. A                                  | 447    |
| - Riesentöpfe bei Paris. $B$                                                     | 807    |

| F.         | SANDBERGER, Ueber die Bildung von Erzgängen mittelst Aus-      | Seite.     |
|------------|----------------------------------------------------------------|------------|
| •          | laugung des Nebengesteins. A                                   | 350        |
| G.         | Steinmann, Mikroskopische Thierreste aus dem deutschen         | 000        |
|            | Kohlenkalke (Foraminiferen und Spongien). A                    | 394        |
| A.         | STELZNER, Ueber die Metamorphose, welche die Destillations-    | 30 2       |
|            | gefässe der Zinkhütten erleiden. P                             | 664        |
| _          | Die Erzlagerstätte vom Rammelsberge bei Goslar. B              | 808        |
| J.         | A. STERZEL, Ueber Scolecopteris elegans Zenker und andere fos- |            |
|            | sile Reste aus dem Hornstein von Altendorf bei Chemnitz. A.    | 1          |
| C.         | STRUCKMANN, Ueber den oberen Jura von Hannover. P              | 660        |
| -          | Ueber die Verbreitung des Renthiers in der Gegenwart und       |            |
|            | in älterer Zeit nach Maassgabe seiner fossilen Reste unter     |            |
| _          | besonderer Berücksichtigung der deutschen Fundorte. A.         | 728        |
| <u>O</u> . | TORBLL, Ueber die Verbreitung der Yoldia arctica. P            | 670        |
| F.         | WAHNSCHAFFE, Ueber Gletschererscheinungen bei Velpke und       |            |
|            | Danndorf. A                                                    | 774        |
| M.         | Websky, Gedenkworte am Tage der Feier des hundertjährigen      | •          |
|            | Geburtstages von Chr. S. Weiss.                                | I          |
| _          | Ueber Topas von Miask im Ural und Tellursilber von Botes       |            |
|            | in Siebenbürgen. P                                             | 441        |
| _          | Ueber Gaylussit von Gehren in Thüringen. P                     | 443        |
| _          | Ueber Manganspath und Kieselzinkerz von Eleonore-Grube         | 440        |
|            | bei Beuthen in Oberschlesien. P                                | 446        |
| _          | Ueber Phosphate von Branchville, Connecticut. P                | 647        |
| _          | Ueber Schwefel von Wilhelms-Bad bei Kokoschütz in Ober-        | 650        |
| R          | Schlesien. P                                                   | 44-        |
| 13.        | Pseudomorphose von Kalkspath nach Kalkspath von Krinsdorf      | 440        |
|            | bei Schatzlar in Böhmen. P                                     | 446        |
|            | Ueber silurische Thonschieferblatten von Angers mit Eopteris   | <b>130</b> |
| -          | Morieri. P.                                                    | 822        |
|            | Gedenkworte am Tage der Feier des hundertjährigen Geburts-     | OLL        |
|            | tages von Chr. S. Weiss                                        | VI         |
|            | <u> </u>                                                       | • •        |

# II. Sachregister.

| •                             | Beite.      | 8cit                                       | c.        |
|-------------------------------|-------------|--------------------------------------------|-----------|
| Acridictes                    | 522         | Calceola sandalina 67                      | 7         |
| Acrochordiceras Damesii .     | 334         | Capulus hercynicus 81                      | 9         |
| Alter der Salzgitterer Eisen- |             | Cardiola Grebei81                          | 9         |
| steine                        | 637         | — rigida 82                                | O         |
| Ammoniten                     | 596         | Cephalopoden im Gault 68                   | 5         |
| Ammonites Buchii              | 332         | — im Muschelkalk 33                        | 2         |
| - (Acrochordiceras) Da-       |             | — im Silur 37                              | 1         |
| mesii                         | 334         | <ul> <li>Verwandtschaftsverhält</li> </ul> |           |
| - lythensis                   | 514         | nisse der fossilen 59                      | 6         |
| - Ottonis                     | 334         | Ceratiten 59                               | 6         |
| - striatulus                  | 517         |                                            | 16        |
| - Strombecki                  | 333         | – Buchii 33                                | 12        |
| Ancistroceras                 | 386         | Ottonis                                    | 14        |
| - Barrandei                   | 389         | - Strombecki 33                            | 13        |
| undulatum                     | 387         | Cercopidium Heeri 52                       | ¥         |
| Ancyloceras Ewaldi            | <b>69</b> 0 | Cervus megaceros 65                        | N         |
| — gigas                       | 088         | – tarandus 651. 72                         | 28        |
| — obliquatum                  | 693         | Chondrites bollensis 51                    |           |
| Audesit von Arita             | 257         | Coccosteus 67                              | <b>'3</b> |
| Anomalien, optische           |             | — brachydeirus 67                          | 5         |
| Augit in Gesteinen vom        |             | – carinatus 67                             | 3         |
| Brocken                       | 206         | — inflatus 67                              | 4         |
| Augit-Granitit                | 213         | Conglomerate aus Glimmer-                  |           |
| Aulacoceras                   | 401         | schiefer 20                                | )1        |
|                               |             | Coniferenceste aus Hornstein               |           |
| Basalt im norddeutschen Di-   |             |                                            | 3         |
| luvium 408. 424.              |             | Cornuspira carbonaria 39                   | )6        |
| - von Arita                   | 260         | Cyanit 71                                  |           |
| Biotit-Augit-Gabbro           | 209         | Cyatophora Fuerstenbergen-                 |           |
| Blattina chrysea              | <b>520</b>  | sis                                        | 34        |
| - Langfeldtii · · · · ·       | 521         |                                            |           |
| - protypa                     | 519         | Dolmonitos shanonus 1                      | 19        |
| Bohrloch von Zscherben bei    | 010         |                                            |           |
| Halle                         | 678         | Dechenella                                 |           |
| Brackebuschit                 | 711         |                                            |           |
| Buntsandstein i. Niederschle- | • • •       |                                            |           |
| sien                          | 311         |                                            |           |
|                               | OII         |                                            |           |
| Colomovionwooth               |             | 20004 1011 21101                           | T (       |
| Calamarienreste aus Horn-     | 17          | Diabas im norddeutschen                    | 10        |
| stein von Altendorf           | 17          | Diluvium 41                                | 12        |

